

Stephan Froesmer 5. Nov. 1932



# BYZANTINISCHE ZEITSCHRIFT

JAHRGANG 1899





111

## BYZANTINISCHE ZEITSCHRIFT

Unter Mitwirkung

von

Oberbibliothekar C. de Boor-Breslau, Prof. J. B. Bury-Dublin, Prof. Ch. Diehl-Nancy, Abbé L. Duchesne-Rom, Membre de l'Institut, Geh. Hofrat Prof. H. Gelzer-Jena, Prof. G. N. Hatzidakis-Athen, Hofrat Prof. V. Jagić-Wien, Prof. N. Kondakov-Petersburg, Staatsrat E. Kurtz-Riga, Prof. Sp. Lambros-Athen, Prof. C. Neumann-Heidelberg, Professor Petros N. Papageorgiu-Saloniki, Prof. J. Psichari-Paris, K. N. Sathas-Venedig, korr. Mitgl. d. k. bayer. Akad. d. Wiss., G. Schlumberger-Paris, Membre de l'Institut, Prof. J. Strzygowski-Graz, Rev. H. F. Tozer-Oxford, Gymnasialdir. M. Treu-Potsdam, Prof. Th. Uspenskij-Konstantinopel, Prof. A. Veselovskij-Petersburg, Priv.-Doz. C. Weyman-München.

herausgegeben

von

#### KARL KRUMBACHER

O. Ö. PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT ZU MÜNCHEN

VIII. Band. Jahrgang 1899

番

LEIPZIG

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER

1899

620442

DF 501 B85 Bd.8

## Inhalt des achten Bandes.

| I. Abteilung.                                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                        | Seite    |
| Der Philosoph Joseph. Von M. Treu                                                                      | 1        |
| Zu Kedrenos. Von Spyr. P. Lambros                                                                      | 65       |
| Βυζαντινὰ 'Ανάλειτα. 'Τπὸ 'Α. Παπασοπούλου-Κεραμέως                                                    | 66<br>82 |
| The Chronology of Theophanes 607—775. By E. W. Brooks                                                  | 98       |
| Une loi monastique de St. Platon. Par P. J. Pargeire                                                   | 102      |
| Byzantinische Inschriften. Von P. N. Papageorgiu                                                       | 102      |
| Βυζαντινής έκκλησιαστικής μουσικής έγγειρίδια. Ύπο Λ. Παπαδοπούλου-                                    | 107      |
|                                                                                                        | 111      |
| Κεραμέως                                                                                               | 122      |
| Zwei mittelgriechische Tiernamen. Von D. llesseling                                                    | 148      |
| Über einige vulgärgriechische anatomische Termini. Von Albert Thumb.                                   | 152      |
| Βάλλω μετάνοιαν. Von K. Krumbacher                                                                     | 155      |
| Κανήν κανώς. Von Eb. Nestle                                                                            | 157      |
| Die Verbannung des Photios. Von F. Boll                                                                | 1581     |
| Die "Streitschrift des Prokopios von Gaza" gegen den Neuplatoniker Proklos.                            | 2000     |
| Von J. Stiglmayr                                                                                       | 263      |
| Wer war Pseudo-Dionysios? Von G. Krüger                                                                | 302      |
| Zu dem Typikon des hl. Sabbas. Von William Fischer                                                     | 306      |
| Über monophysitische Spuren im Malalaswerke. Von Carl Erich Gleye                                      | 312      |
| Die vulgärgriechischen Chroniken und die rumänische Trojasage. Von                                     |          |
| Karl Praechter                                                                                         | 328      |
| Bericht über Carl Hopfs litterarischen Nachlass und die darin vorhandene                               |          |
| fränkisch-griechische Regestensammlung. Von Ernst Gerland                                              | 347      |
| Deux évêchés de Palestine. Par S. Vailhé                                                               | 387      |
| Πατριαρχικοί κατάλογοι (1453—1636). Ύπο 'Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως                                      | 392      |
| ΄Η εν Θεσσαλονίηη μονή των Βλαταίων και τὰ μετόχια αὐτῆς. Ὑπὸ Πέτρου                                   |          |
| Ν. Παπαγεωργίου                                                                                        | 402      |
| Rufinianes. Par Jules Pargoire                                                                         | 429      |
| Les Traités de Musique Byzantine. Par Joaunes Thibaut                                                  | 478      |
| Ντιος — νιας τον δυηλάτην. Von 0. Crusius                                                              | 483      |
| Inschriften aus Konstantinopel. Von Theodor Preger                                                     | 485      |
| Der Parallelismus in der Entwicklung der toga und des pallium. Von                                     |          |
| Joseph Wilpert                                                                                         | 490      |
| Nuove Chiese Bizantine nel territorio di Siracusa. Di Paolo Orsi. (Mit                                 |          |
| 12 Abbildungen im Text.)                                                                               | 613      |
| Zu den Graeca Eusebii. Von II. Gelzer                                                                  | 643      |
| Zum Euchologion des Bischofs Serapion. Von Eduard Kurtz                                                | 645      |
| ΄Ο πατριάρχης Φώτιος ώς πατήρ ἄγιος τῆς 'Ορθοδόξου Καθολικῆς 'Επιλησίας. 'Υπὸ Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως | CAF      |
| 1πο Δ. Παλασοπουλου-Κεραμέως                                                                           | 647      |

|   |                                                                                                                                           | Seite |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | Zwei iambische Gedichte saec. XIV und XIII. Von P. N. Papageorgin. (Mit 1 Abbildung im Text.)                                             | 672   |
|   | Zwei weitere Stücke der Marientafel zum Diptychon von Murano. Von                                                                         | 012   |
|   | J. Strzygowski. (Mit 2 Abbildungen im Text.)                                                                                              | 678   |
|   | II. Abteilung.                                                                                                                            |       |
|   | Ioannis Zonarae Epitomae historiarum libri XIII—XVIII, ed. Th. Büttner-                                                                   |       |
|   | Wobst. Besprochen von U. Ph. Boissevain                                                                                                   | 159   |
|   | Basilicorum libri LX. Vol. VII. Besprochen von William Fischer                                                                            | 163   |
|   | Waldemar Nissen, Die Regelung des Klosterwesens im Rhomäerreiche bis                                                                      | 100   |
|   | zu Ende des 9. Jahrhunderts. Besprochen von Albert Ehrhard A. Ferradou, Des biens des monastères à Byzance. Besprochen von                | 190   |
|   | Ch. Diehl                                                                                                                                 | 191   |
|   | E. Marin, De Studio coenobio Constantinopolitano. Besprochen von Ch. Diehl                                                                | 193   |
|   | Bertha von der Lage, Studien zur Genesiuslegende. Besprochen von                                                                          |       |
|   | C. Frey                                                                                                                                   | 196   |
|   | Aug. Nuth, De Marci Diaconi Vita Porphyrii, episcopi Gazensis. Quaestiones                                                                | 407   |
|   | historicae et grammaticae. Besprochen von K. Dieterich Robert Ritter von Töply, Studien zur Geschichte der Anatomie im                    | 197   |
|   | Mittelalter. Besprochen von Robert Fuchs                                                                                                  | 198   |
|   | Dr. Julius Pagel, Einführung in die Geschichte der Medicin Derselbe,                                                                      |       |
|   | Historisch-medicinische Bibliographie für die Jahre 1875—1896. Be-                                                                        |       |
|   | sprochen von Robert Fuchs                                                                                                                 | 201   |
|   | Victor Schultze, Die Quedlinburger Itala-Miniaturen der Königlichen<br>Bibliothek in Berlin. Besprochen von Josef Strzygowski             | 203   |
|   | Hans Graeven, Frühchristliche und mittelalterliche Elfenbeinwerke in                                                                      | 200   |
|   | photographischer Nachbildung. Besprochen von Josef Strzygowski                                                                            | 204   |
|   | Georg Stuhlfauth, Die Engel in der altchristlichen Kunst. Besprochen                                                                      |       |
|   | von Josef Strzygowski                                                                                                                     | 205   |
|   | sprochen von Josef Strzygowski                                                                                                            | 207   |
| 1 | Iohannis Laurentii Lydi liber de ostentis et calendaria graeca iterum                                                                     |       |
|   | edidit Curtius Wachsmuth. Besprochen von F. Cumont                                                                                        | 493   |
|   | Ioannis Philoponi de mundi opificio libri rec. Gualterus Reichardt.                                                                       | 404   |
| 6 | Besprochen von A. Patin                                                                                                                   | 494   |
|   | von Carl Erich Gleye                                                                                                                      | 499   |
|   | Bölcs Leó császárnak "A hadi taktikáról" szóló munkája. Kútfötanulmány.                                                                   |       |
|   | Irta dr Vári Rezső. Besprochen von W. Pecz                                                                                                | 508   |
|   | C. O. Zuretti, Per la critica del Physiologus greco. — Derselbe, Nozze de Fernex-Wuille-Bille. — Emil Peters, Der griechische Physiologus |       |
|   | und seine orientalischen Übersetzungen. Besprochen von Max Goldstaub                                                                      | 510   |
|   | Catalogus codicum astrologorum graecorum. Besprochen von Franz Boll                                                                       | 522   |
|   | Gustave Schlumberger, L'épopée byzantine à la fin du dixième siècle.                                                                      |       |
|   | Besprochen von Carl Neumann                                                                                                               | 528   |
|   | Carl Neumann.                                                                                                                             | 530   |
|   | Gustave Schlumberger, Renaud de Châtillon. Besprochen von R. Röhricht                                                                     | 531   |
|   | N. Jorga, Philippe de Mézières (1327—1405) et la croisade au XIVe siècle.                                                                 |       |
|   | Besprochen von Adolf von Hirsch-Gereuth                                                                                                   | 532   |
|   | Constantin Litzica, Das Meyersche Satzschlußgesetz. Besprochen von Louis Havet                                                            | 535   |
|   | Gustav Körting, Neugriechisch und Romanisch. Besprochen von Hubert                                                                        | 0.00  |
|   | Pernot                                                                                                                                    | 537   |
|   |                                                                                                                                           |       |

| Inhalt des achten Bandes                                                                                                                 | VII   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                          | Seite |
| Samuel Kraufs, Griechische und lateinische Lehnwörter im Talmud,                                                                         |       |
| Midrasch und Targum. Besprochen von Felix Perles                                                                                         | 539   |
| Demosthenes D. Desminis, Die Ehescheidung nach römischem und ins-                                                                        |       |
| besondere nach byzantinischem Recht. Besprochen von L. Mitteis                                                                           | 546   |
| Αντώνιος Μηλιαφάνης, Ἱστοφία τοῦ βασιλείου τῆς Νικαίας καὶ τοῦ                                                                           |       |
| δεσποτάτου τῆς Ἡπείρου (1204—1261). Besprochen von J. Partsell                                                                           | 682   |
| St. Novaković, Эаконик Стефана Душана цара српскот 1349 п 1354.                                                                          |       |
| Besprochen von M. Rešetar                                                                                                                | 6841  |
| Patrum Nicaenorum nomina latine, graece, coptice, syriace, arabice, armeniace ediderunt H. Gelzer, H. Hilgenfeld, Otto Cuntz. Besprochen |       |
| von von Dobschütz                                                                                                                        | 686   |
| Ernst Sackur, Sibyllinische Texte und Forschungen. Besprochen von                                                                        |       |
| Franz Kampers                                                                                                                            | 688   |
|                                                                                                                                          |       |
| III. Abteilung.                                                                                                                          |       |
| Bibliographische Notizen und kleinere Mitteilungen 209. 547.                                                                             | 691   |

# Verzeichnis der Autoren der in der III. Abteilung erwähnten Schriften.

Abicht 234, 701
Achelis 564, 572, 708
Ahrens 703
Alacevic 717
Alexandros s. Lauriotes
Allard 224, 239, 564, 699
Amelung 708
Ammon 556
Amoroso 246
Anastasiu (Anastasios?) 262
Anonymus 228, 232, 241, 25
573, 596, 606, 698, 70

Anonymus 228, 232, 241, 252, 552, 572, 573, 596, 606, 698, 700, 701, 702, 706, 707, 718

Antonij 560 Arbanitakes 582 Arsenij 228 Asgian 606 Asmus 691 Auerbach 239 Avril d' 240

Babelon 592
Balasčev 579, 596
Ballu 588
Barbier s. Moutault de
Barth 563
Bassi 216, 555
Batiffol 572 699, 702
Baumgarten 552
Baye de 249
Beaudouin 239
Bedjan 235, 701
Begleri 583
Beifsel 591, 711

Bekštrem 255 Benigni 606, 714, 717 Berchem van 244, 583 Berdnikov 597 Berger 224, 593 Bergman 238 Berlière 241 Bessarione 606, 717 Besse 573, 705 Bezobrazov 239 Bidez 547, 552, 582, 691 Billeter 597 Blanchet 584. Blafs 221, 696 Blifs 584 Blochet 577. 591 Blume 697 Blümner 693 Boeser 562 Boll 716 Bollandisten 235, 701 Bonghi 217 Bonnet 232, 701 Boor de 692 Botti 243, 708 Bousset 694 Braun 240, 252, 572, 575 Bréhier 706 Brightman 236 Brinkmann 569 Brockelmann 563 Bronner 586, 707 Brooks 242, 576 Browne 564

Büchsenschütz 597
Budge Wallis 694
Bürchner 243
Buresch 242
Bury 213, 237, 239, 577, 591
Busse 211
Butler 226, 566, 700
Byhan 261

Cagnat 244. 248 Caro 577 Caron 589 Chabot 224, 236, 578 Chachanov 218 Chaignet 550 Chalandon 576 Chantre 584 Chatzidakis 562, 697 Chatzi-Zogides 562 Chauvin 556 Choisy 585 Christensen 556 Cipolla 576 Clausse 588 Clermont-Ganneau 246, 593, 596 Clugnet 236, 573, 702 Cohn 212 s. Conrat Comparetti 211. 551 Conrat (Cohn) 239 Conybeare 224, 255, 568, 693, 699 Cosquin 694 Cotroneo 559, 579 Cox 699 Cozza-Luzi 242, 579, 592, 606 Crindle 550 Crivelluei 223, 224, 564 Crönert 562, 693 Crum 237 Crusius 211 Cumont 546, 570, 691 Cuntz 240

Danielopol 597
Davies 223
Deifsmann 221, 561, 562
Delehaye 570, 588, 700
Demitsas 238
Denig 695
Deperis 246

Desminis 255 Diamantopulos 700 Dickinson 222 Didiot 252 Diehl 247, 584, 692 Diekamp 228 Diels 562 Dieterich 696 Dieudonné 715 Dimitrijević 692 Dmitrijevskij 559 Dobbert 249, 590 Dobschütz von 226. 241. 568. 700. 701 Dossios 218 Dräseke 216. 222. 228. 700. 706 Dufourcq 705 Duval 694 Dziatowski 227

Ehrhard 578, 579, 707 Ehrle 253, 560 Eibel 221 Elter 555 Enlart 588 Erbes 698 Ermini 579 Ermoni 574, 703

Farcy de 594
Faulhaber 567
Faye de 563
Feis de 606, 715
Ferrara 696
Ferrini 255

Euringer 240

Festa 216, 217, 222, 554, 557, 576 Ficker 237, 252, 584 Fischer W. 219, 255, 556, 596 Fleury de, Rohault G. 245 Fleury de, Rohault Ch. 252

Fonck 235
Fontrier 582
Förster 218
Fraccaroli 562
Fränkel 222
Freshfield 588
Fritz 221
Fuchs 599

Führer 252, 588, 708 Funk von 236, 566, 588, 702 Gaisser 563, 697

Galanos 262

Gamurrini 606

Ganneau s. Clermont-Ganneau

Gardthausen 219

Garnett 557

Garufi 706

Gaukler 247

Gebhardt von 560

Gedeon 220, 242, 574

Geheel 260

Gelzer 209, 240, 553, 571, 578, 706

Georgiades 245

Georgiu 574

Geppert 226

Gerland 577, 703

Germer-Durand 595

Gerspach 252

Geyer 582, 707

Glieyn van den 564

Gibbon 237

Gifford 564

Girard 703

Gladkij 225

Goldsehmidt 587

Goltz von der 560, 695

Goodyear 586

Görres 706

Gosse 252

Graeven 249, 712, 714

Graszynsky 558

Graux-Martin 256

Grenfell 221, 562

Gribowskij 239

Grimme 697

Grisar 245, 248, 585, 708, 709, 710

Groutars de 220, 222, 697

Grützmacher 572

Gsell 247

Günther 226

Gwynn 564

Häberlin 212

Hagenmeyer 580

Halbherr 595

Hammond 236

Hanna 217

Harnack 572, 699

Harris 693, 701

Hartmann von, Ed. 692

Hartmann L. M. 238, 576

Haseloff 589, 711

Hasenclever 237

Hatzidakis s. Chatzidakis

Hausrath 216, 693

Heinze 209

Heisenberg 213, 554, 577, 701

Herbig 561

Hergès 717

Herrade s. Landsberg de

Hesseling 218, 562

Hilgenfeld A. 561, 570, 700, 701

Hilgenfeld H. 223, 240

Hirseh 240

Hodgkin 551

Hoffer 235

Holl 219, 235, 572

Holm 237, 252

Holtzinger 246, 585, 708

Holzhey 223

Holzmann 236

Homolle 247

Hubert 578

Humann 591 Hunt 221, 562

Hutton 706

Jackson 564

Jagić 565, 568, 712

Jahn 693

Januaris 220, 561, 696

Jeep 548

Jernstedt 256

Jireček 243. 261. 582. 703. 704

Jorga 239, 577

Josephus a Leonissa 226

Joubin 584

Istrin 228, 230, 569, 577

Judeich 583

Jung 219, 238, 576, 582

Kaerst 239

Kahlschmidt 237

Kaibel 549, 553

Kallist 716

Karbekov 560

Karlowa 597

Katcheretz 592

Kattenbusch 572, 573, 716

Kauffmann Fr. 565

Kaufmann C. 239

Kaufmann K. Maria 252

Kehr 706

Keller 556

Kent 573

Kern 584

Kirsch 252

Klostermann 698

Kneller 573

Knöpfler 588

Kobeko 583

Koch 566

Koetschau 563, 698

Kohler 232, 577

Kondakov 261, 712

Kopases 570

Korsunskij 221. 561

Krašeninnikov 211. 212

Krasnoseljcev 230. 580. 609

Kraus 252, 584, 709, 715

Kretschmer, 561. 694

Kroll 213, 569

Krug 700

Krüger G. 236, 237, 699, 703, 719

Krüger P. 597

Krumbacher 213. 216. 553, 567, 571.

577, 693, 700, 701 .

Kugener 567

Kugler 577

Kuhnert 222

Kulakovskij 238. 243. 256

Kunik 610

Kunze 226, 240, 572, 701, 716

Kurtz 571

Kuun 239

Lacea 260

Ladeuze 241, 566, 570, 701

Lafaye 250

Lagercrantz 561

Lagrange 228

Lamarche 577

Lambros s. Lampros

Lamerand 606

Lampros 559, 560

Lamprynides 238

Landgraf 696

Landi 256

Landsberg de, Herrade 591

Langen 700

Lapôtre 579. 706

Larachaga 587

Larfeld 561

Laškarev 597

Laskin 583. 693

Latyšev 595

Laurent 588

Lauriotes Alexandros 242

Lebedev 240, 578

Leetsch 703

Legendre 246

Leger 694

Lemm von 698

Leo XIII 606

Leonissa a s. Josephus

Lévi 218

Lewis s. Smith Lewis

Lewy 557

Lieberich 209, 556

Lipsius 701

Litzika 221, 561

Loofs 224

Loparev 578

Lüdemann 237

Ludwich 212, 556

Luft 565, 699

Lukas 563

Lundström 563, 693

Lupus 237

M. 213

Maafs 599

Mackenzie 245

Mahaffy 696

Maltzew von 236. 573

Manchot 586

Mancini 559

Manfroni 703

Manitius 242, 707

Mansion 224

Marin 241, 706

Markovic 241

Marquart 580

Marucchi 252

Marx 553

Mascart 595

### XII Verzeichnis der Autoren der in der III. Abteilung erwähnten Schriften

Masson 239 Matthaei 708 Maurommates 582

Mayor 698 Mayser 221 Mc Lean 698, 703

Meister 220 Meliarakes 576, 707

Mély de 251. 592 Mercati 222

Metcalfe 557 Meyer 231, 235, 575, 700

Michaud 579 Miljukov 213 Miller 238 Millet 249 Mitrovits 598 Mitteis 596 Modigliani 250 Moehler 697

Moeser 239

Molinier 249, 250, 593

Mommert 585 Mommsen Th. 607 Mordtmann 238 Morin 572, 700 Moritz 222, 561

Moutault de, Barbier 587. 593

Mserianz 716 Muellner 696 Müntz 247 My. 561 Myres 593 Myšcyn 561 Mystakides 219

Nau 227, 232, 567, 568, 694, 703, 716

Nati 227, 232, 367, 36 Nestle 578, 701 Neumann C. 256, 261 Neumann K. J. 691 Newman 706 Niederle 261 Nikitskij 238, 554

Nilles 236, 573, 706 Nissen 580

Noesgen 702 Norden E. 561, 696 Norden W. 239, 703 Nostitz-Rieneck von 240 Nourrisson 708 Novaković 255

Oberhummer E. 243 Oberhummer R. 580 Obradovič 578 Oder 553 Ohlert 557 Olivieri 570

Omont 219, 250, 559, 562, 694

Orsi 244 Overbeck 564 Owsepian 572

Palladij 565 Palmer 555

Palmieri 241. 579. 717 Papademetriu 214. 561

Papadopulos-Kerameus 212. 231. 553.

555. 577. 583. 701 Papageorgiu 572. 700 Paranikas 567 Pargoire 573. 717 Parisot 222

Parmentier 552, 561, 582

Paschalis 217 Patin 569

Pavlov 255, 598, 607
Peppmüller 556
Pernot 220, 696
Peter 561
Peters 556
Petrovskij 575
Pfeilschifter 576

Piccolomini 559 Pietschmann 566, 568, 699

Plaine 575
Plenkers 706
Pleyte 562
Polites 696
Pomjalovskij 553
Popov 566
Praetorius 697
Pratesi 576

Photiades 561

Preger 243, 696, 700

Preuschen 235, 566, 698, 700

Proost 573, 707 Prou 593 Puech 223 Puscarin 261

Quinn 705

Rabe 692

Radermacher 231, 555, 569

Rahlfs 695 Ramsay 581 Rattinger 241 Regel 580 Reichelt 234

Reinach Th. 213. 556. 562

Reinhold 221, 696

Reitzenstein 212 Resch 568 Rey 241, 250 Rezsö 256

Reiter 595

Rhalles 597. 598. 716.

Ribbeck 242

Ricci 244, 594, 707, 711, 713

Richardson 700 Riedel 236

Rjedin 220. 712. 715

Robinson 568

Rohault de Fleury G. 245. Rohault de Fleury Ch. 252

Röhricht 577 Romstorfer 588 Rostagno 558 Rouvier 248 Rushforth 237 Ružičič 578 Rydberg 691

Saccardo 247 Sachau 700 Sackur 218 Sakellaropulos 597 Sathas 693

Sathas 693 Sauer 709 Schaff 564

Schalkhauser 567

Schaube 577

Schenkl 548, 692 Schiwietz 241, 573, 705

Schlumberger 238. 250. 255. 577. 594.

703. 714

Schmid J. M. 707

Schmid Th. 697

Schmid W. 211, 221, 561

Schmidt C. 224, 566

Schmidt H. 701

Schmidt W. 696

Schneider 556

Schnitzer 252

Schöne 256

Schürer 562, 568, 575, 707

Schultze 252 Schwartz 552 Schweizer 561, 696

Seeberg 572

Seeck 552

Seefselberg 595 Semenov 232

Sepp 232

Sergij 570

Šestakov 213. 551

Sextus 697 Sickel 576

Siderides 556

Šišmanov 261. 557

Sizov 261

Slater 585 Smirnov 248 Smith 585

Smith Lewis 694

Sokolov 255

Sonneville 691 Sorg 225, 565

Souarn 568, 606

Spasskij 578 Spiers 247

Spitta 237

Stach 213

Stapper 579

Sternbach 553

Stiglmayr 566 Strange le 238

Strange le 238 Strazzula 255

Streitberg 225

Stuhlfauth 587. 594

Sulze 237

Susemihl 211

Suvorov 598 Swallow 564

Syrku 583

### XIV Verzeichnis der Autoren der in der III. Abteilung erwähnten Schriften

T., J. 718
Teodorov 579
Teodoru 239
Tfoulkes 252
Thallóczy von 703
Thayer 561
Thibaut 222. 717
Thudichum 239
Thumb 222
Tikkanen 591. 711
Tomink 588
Torre della 251
Traube 715
Turmel 236. 563. 702
Turner 597

Überweg 209 Uspenskij P. 243, 578 Uspenskij Th. 717

Vailhé 606, 706, 718
Vascotti 578
Vasiljev 245, 584
Vasiljevskij 570; s. a. Wassiliewsky
Venturi 250, 593, 709
Viereck 562
Villoison 604
Viteau 701
Vitelli 553
Vöge 710
Vogt 565
Vondrak 243
Voskresenskij 561

Wace 564 Wagner P. 222 Ward 591 Wartenberg 218, 556, 700 Waser 218. 558 Wassiliewsky 256 Weber 696 Weigand 260, 261 Weinberger 221 Weir 567 Wellmann 221 Wendland 563, 566, 567, 698 Westberg 581 Weyman 561, 707 Wilamowitz-Moellendorf von 221 Wilpert 251 Wirth 577 Wobbermin 573, 702 Woltersdorf 237 Wotke 227 Wright 698 Wulff 717 Wünsch 222, 550, 562

Xenopol 239

Zachariae v. Lingenthal 596 Zahn 562, 569, 695, 700 Zarneke 696 Ziegler 586 Zielinski 550 Zimmerer 580 Zimmermann M. G. 712 Zlatarski 596 Zöckler 241, 572, 700, 702

## I. Abteilung.

### Der Philosoph Joseph.

Am 24. Mai 1328 war es mit der Herrschaft des Autokrator Andronikos II Palaiologos zu Ende. Derselbe Tag stürzte seinen bis dahin allmächtigen Großlogotheten und Günstling Theodoros Metochites — γέγονε πένης εὐθὺς δμοῦ τοῖς παισὶν ὁ πάντων μετὰ βασιλέα εὐθαιμονέστατος πᾶσι δοκῶν ἀπράτου γὰο τῆς εὐθαιμονίας ἐν πολλοῖς ἀπολελαυνὼς τοῖς ἡλίοις ὅλον ἐκπέπωκεν ἄκρατον ἡμέρα μιὰ τὸν τῆς λύπης κρατῆρα (Nik. Greg. Hist. Byz. ed. Bonn. S. 425). In Verbannung und in Haft weilte er zwei Jahre in Didymoteichos, dann wurde ihm die Rückkehr gestattet; vgl. Io. Boivinus S. XXV not. 6 und in der annotatio zu S. 458, 23. Er zog sich in sein von ihm neu ausgestattetes Kloster Chora zurück und lebte dort einsam, von schwerer Krankheit gepeinigt, bis zu seinem Tode, bis zum 13. März 1332. Sein Sturz hatte ihn tief erschüttert: in langen Gedichten ergeht er sich in Klagen und Betrachtungen über den Wechsel des Glückes.

In diesen Tagen der Trauer traf ihn die Nachricht von dem Hinscheiden eines Mannes, den er im Leben unendlich hoch geschätzt, des Philosophen Joseph. Er giebt seinem Schmerze und seiner Verehrung für den Mann beredten Ausdruck in einer Schrift, die er einem Freunde widmete. Sie ist uns in dem leider lückenhaften vortrefflichen cod. Vindob. Phil. Gr. IV 95 erhalten. K. N. Sathas beschreibt die Handschrift im 1. Bande seiner Μεσαιωνική βιβλιοθήκη S. οκα΄ ff. im wesentlichen richtig und ausreichend. Sie ist ohne Zweifel im Kloster Chora, wenn nicht unter Metochites' eigener Aufsicht, so doch bald nach seinem Tode geschrieben. Das bestimmt mich, die Schrift ganz so wiederzugeben, wie sie überliefert ist; ich ergänze stillschweigend nur die wenigen fehlenden Accente und ändere selbstverständlich die Interpunktion und die im Codex nicht konsequent gehandhabte Enklisis.

f. 339<sup>r</sup> Ποός τινα φίλον ἐπὶ τῆ τελευτῆ τοῦ φιλοσοφωτάτου καὶ δσιωτάτου νέου Ἰωσήφ:

Έγω δὲ νῦν, ὧ θαυμάσιε, πυθόμενος περὶ τῆς τελευτῆς τοῦ πάντ' ἀρίστου καὶ θειοτάτου ἀνδρῶν Ἰωσήφ, οὐκ οἶδ' ὅτι χρήσομαι πρὸς σέ τοῦτε γὰρ σιγᾶν ἔχω καὶ μήτ' ἐκείνω θρήνους μετ' εὐφημίας ἀφοσιοῦσθαι, μήτε σοὶ τοὺς παρακλητικοὺς ἐν γράμμασι πέμπειν ἐπὶ τοσούτω πάθει, ὡς ἔμοιγ' ἀμφότερ' ὀφείλεται, οὕθ' ὁπηοῦν κατ' ἀμφότερ' ἀπαντᾶν ἱκανῶς. ἢ πῶς γάρ, ἢ τίς πρὸς ταῦθ' ἱκανός; ἢ πρὸς τοσοῦτο μόνον, ὡς τε τοῦ τοσούτου πράγματος καὶ τῆς ζημίας θρηνεῖν ἀξίως ταὶ ἄμα τῆς ἀρετῆς ἐκείνου πέρι καὶ 'τῶν τοσούτων ἀγαθῶν φύσει τε καὶ ἀσκήσει λόγους οὐκ οἶδ' οὕστινας φέρων μὴ πολλῶ λείπεσθαι καὶ ὑστερίζειν, κὰν εἰ κομιδῆ περὶ ταῦτα καὶ τοὺς λόγους αὐτὸς εὐδοκιμῶν εἴη καὶ δυνάμενος;

μάλιστα μεν οὖν ἐπιεικῶς ἐργῶδες οὕτω καὶ παντὶ τοὖργον τυχεῖν 15 καὶ ἀνῦσαι εἰ δέ τις καὶ πρὸς τὰμὰ κατίδοι πράγματα καὶ ὅσα περὶ έμε νῦν ἀνιαρὰ καὶ πιέζει καὶ κατάγχει τὸν νοῦν, ἔπειτ' ἐνταῦθα τί f. 339 δή ποτ' έρεῖ; ἢ εἰ μὴ τοῦτο, | τί ποτε ἄλλογε ἂν εἴη τὰκίνητα κινεῖν τῆς παροιμίας καὶ νεκρὸν ἄλλεσθαι; καὶ ὅστις ἀξιοῖ πειρᾶσθαι, μανίας έλεγχος σαφής ούτως ἄρ' ἔχοντα τοιούτοις ἔπειτα παραβάλλεσθαι κρίνειν 20 καὶ μὴν ἔτι πλεῖστον ούτω παλαίοντ' ἀνιαφοῖς καὶ μεγάλης ἀμέλει καὶ λαμποᾶς ένταῦθ' ἐπιμελείας δεόμενον άλλοις ἐπαρκεῖν καὶ φρονεῖν ούτω μάλισθ', ως τε καὶ παρακλητικοῖς πρὸς αὐτοὺς γρῆσθαι. καὶ οὐ λέγω νῦν ἔγωγε περί τῶν ἄλλων ἐμοί περιόντων ἀλγεινῶν, ὰ τοσαῦτά τε καὶ ούτω πάντη καὶ πᾶσι διαβόητα οὐκ οἶδ' ώσειδήποτέ τω καὶ 25 άλλω τῶν ἐπ' ἀμφότερα μεγάλη τῆ δοπῆ χοησαμένων τῆς τύχης εὖ τε καί ως έτέρως — ως πεο άρα και μάλιστ' είωθεν αύτη γε απαντάν ώς ταπολλά και παρισούσθαι τοῖς έναντίοις και εί ποτ' άρα, και τοῦτο μάλιστα, πλεονάζειν τοῖς άλγεινοῖς — άλλ' ὅτι καὶ τοῦδέ μοι τοῦ πάθους οὐδεν ήττον ή καθ' δυτιναοῦν τῶν ἄλλων ἀπάντων τῆς ἐπὶ τῆ 30 τελευτή του ανδρός έκείνου ζημίας μέτεστιν. ής ότω μεν μη μέτεστιν ώς άληθως των νοῦν έχόντων καὶ κατά τὸν βίον έκείνου πεπειραμένων και της άρετης και της γλώττης ότι ποτ' άρα, ούκ έχω ξυνοράν. έμοί δ' ώς άληθως έστι τόδε τὸ πάθος πλείστον, ώς εί τω καὶ άλλω· οἶδα γὰο αὐτὸς ἔγωγε, μάλ' οἶδα, καὶ σύ δ' αὐτὸς ἀκοιβῶς οἶσθα, ὡς ἔμοιγ' 35 άνηο γνώμης είχε και προσέκειτο και ταμάλιστ' έμε τῶν φιλουμένων έν τοῖς πρώτοις ξυνέταττεν. εἰρήσθω γὰρ οὕτω μετριώτερον ὀλίγοις τὸν ἀριθμὸν ὁ πᾶσι κοινὸς καὶ πάντας κομιδῆ φιλῶν καὶ οὐκ οἰδ' ουτιν' ου και ούχ όσον δμιλητής έμοιγ' άριστος πάντων και ήδιστος,

<sup>14</sup> τούργου? 17 Für ἀκίνητα κινείν s. die Indices des Corpus Paroemiogr. Graecorum; νεκρὸν ἄλλεσθαι ist mir sonst nicht bekannt 31 τὸν für τῶν

ἀλλὰ καὶ πολὺ μάλιστα χρήσιμος ἐν παντὶ καιοῶ καὶ μηδὲν μᾶλλον εὐποαγοῦντί μοι πρότερον ἢ καὶ νῦν εἶναι κἀν τοῖς παροῦσι πράγμασι καὶ τῆ χαλεπῆ ταύτη τροπῆ τοῦ βίου, ἦς ἐργώδους πάνυ τοι πεπείραμαι καὶ μάλιστ' ἐπίχρειος νῦν ἔγωγε κατ' ἐκείνου ἀνδρὸς τελεωτάτου πάντα καὶ λόγον καὶ ἦθος φίλιον καὶ πᾶσαν ἀρετήν, ὡς τε πᾶν ἀπο- 5 χρώντως δράσαι τε καὶ ἐρεῖν, ὁ φέρει τιν' ὅνησιν καὶ βελτίωσιν οἰκείαν ἀνδρὶ φίλω κακῶς πράττοντι.

καὶ τοίνυν ὅπερ ἔλεγον πρὸς τοῖς ἄλλοις τοῖς ἐμοὶ περιοῦσι τοσούτοις ἐργώδεσι καὶ ἀνιαροῖς μάλιστά μοι καὶ τῆσδε τῆς ξυμφορᾶς καὶ τοῦ πάθους μετὸν κομιδῆ πλεῖστον, διαφερόντως ἔμοιγε δή, πῶς ἂν 10 οἶος τ' εἴην αὐτὸς ἑτέροις, οἶς τῶν αὐτῶν ἀμέλει δεῖ, μεταδιδόναι καὶ συνεισφέρειν τἀπίχρεια; ἀμείνων μέντ' ἂν εἴην ἐμαυτῶ πρότερον ἐπαρκῶν, ἐπ' ἐμαυτοῦ χρώμενος πρότερον ἐμαυτῶ κἄπειτα προστιθεὶς ἑξῆς καὶ γιγνόμενος έτέροις φιλάνθρωπος καὶ πέμπων καὶ χαριζόμενος παρακλητικὰ βιβλία.

ταῦτ' ἄρα καὶ μάλιστ' ἀπόρως ἔχειν ἔγωγ' ἐφάμην, ὅτι χρήσομαι τω πάθει μήτε σιγαν άξιων - ως αν μη δ' έπατων καθάπαξ έπι τοσούτω | πράγματι καὶ ταῦτα ξυμβὰν ἐκτόπως ούτω καινόν τε καὶ καίριον f. 340° είς τὸ ποινὸν ἀνθοώποις, ὡς ἀληθῶς ἐφεῖν ἔμβραχύ γ' οὐτωσί, καὶ πολύ τι διαφέρον έμοί - μήτε λέγειν αίρούμενος, μάλιστ' εί μέν γε δῆτα 20 καὶ αίροίμην λέγειν, οὐκέτι πω καὶ λέγειν ἔπειτα δυνάμενος, οὔκουν ως τέ γε καὶ δπηοῦν ἐνταῦθα προσήκει. οὐ μὴν ἀλλ' ἐπεὶ τὸ μὲν ἐνταῦθα σιγῆ παντάπασι παρελθεῖν άγνωμοσύνης ἂν δόξειεν εἰκότως καὶ αμα άγνοίας έτι καὶ πολλης άβελτερίας των βελτίστων καὶ προσηκόντων έπὶ τοσούτω πράγματι, τό δ' ἄρ' ότιοῦν ἐρεῖν ἐπιβαλόντα κατόπιν ἔπειτα 25 δραμεῖν καὶ λειφθηναι τῶν προσηκόντων αὖθις τοσούτω πράγματι, τοῦτο δ' άδυναμίας πάντως εύδηλον - τό δ' έστι πολύ γ' ήττον πασι νοῦν έχουσιν ἢ τὸ πρότερον είρημένον νεμεσητὸν καὶ ὑπεύθυνον — καὶ μάλιστ' έτι μή ὅτι γε τῶ τοσούτοις έμοὶ συνεσχημένω τοῖς δυσχερέσιν, άλλὰ καὶ δτωοῦν άλλω τῶν πλεῖστον δυναμένων καὶ ἀσχόλων εὐετηρία 30 καὶ καλῶς πραττόντων ἐπὶ τοῖς λόγοις ἐπιεικῶς ἐργωδέστατον ἀξίως άπαντησαι καὶ τυχεῖν πράγματος τοσούτου, καὶ πολύ γ' ἴσως ἐντεῦθεν έμοὶ δίκαιον οὐ μόνον τὸ τῆς συγγνώμης ἢ κατ' ἄλλους, ἀλλὰ καὶ τῆς αίρεσεως αὐτῆς μᾶλλον καὶ προθυμίας ἐπαινεῖν ἀξιοῦν τὸ καὶ οὕτως ομως έχοντα πονήρως οὐκ ἀποστῆναι καθάπαξ, ἀλλ' έμαυτὸν ένταῦθα 35 δοῦναι καὶ γενέσθαι πρόθυμον ἔργου τοσούτου ἢ καταιτιᾶσθαι τὸ προσαψάμενον μή τυχεῖν, φέρε δή τοὺς μὲν πρὸς σὲ νυνὶ παρακλητικούς παρέντες (οὐδὲ γὰρ οἶμαί σοι τούτων ἂν δεῖν, ἀρκεῖς γὰρ σὺ πρός τοῦτο σαυτώ, καὶ ὁ μακάριος ἐκεῖνος ἀνήρ καὶ ἡ μεγάλη κοινή

<sup>30</sup> ἄλλὰ

κατ' ἀρετήν και τὸν ἔνθεον και φιλόσοφον ήμιν βίον πρόθεσις και σπουδή και οί πολλοί περί τούτων λόγοι και αί διατριβαί - και τί γάο οὐ ποινόν; — παὶ λόγος παὶ τρόπος παὶ τὸ τῶν παρόντων ἀνωτέρω ζην και καθάπαξ έκτος έλευθέρως και ή πολυετής θαυμαστώς 5 ύπως καὶ χρονία συνδιαίτησις) έκείνω δώσομεν τὰ παρόντα γράμματα καί (καθ' όσον οἶοί τ' αν είημεν έν τοιούτοις όντες και τοῖς νῦν έν ήμιτν πομιδή παταγχόμενοι πράγμασι καί παταπιεζόμενοι παθάπαξ άφυκτα την διάνοιαν) τούς προσήποντας αφοσιωσόμεθα θρήνους έπι τω πάθει καὶ τὰς εὐφημίας τῆς ἀφετῆς καὶ τῶν προσόντων τοσούτων πλεονεκτη-10 μάτων τάνδοί, πάντως έκεῖνον καὶ νῦν ἐνταῦθα προσκαλεσάμενοι τοῖς λόγοις συλλήπτορα, ώς πεο άρα και ζώντα πρότερον έπι πάσιν έγχειοούντες ήμεις, τὰ μὲν αὐτῶ συμπαρόντες, δπότε ξυμβαίη, τὰ δὲ καὶ ταῖς εὐχαῖς ἐπισπώμενοι καὶ θαρροῦντες, ὡς ἀν ἐντεῦθεν ἔργω μάλιστα τὸ πιστὸν ἔγοντες πλεῖν ἢ κατ' ἄλλα πάντα: πάντως δὲ καὶ σοὶ τοῦτ' 15 αν ήδιστον είη, ούκ οἶδ' ώς εί τί ποτ' άλλο — και εί δεῖ γ' ἐρεῖν, καὶ f. 340° μέγιστον ίσως είς παράπλησιν | οί κατ' έκείνου θοῆνοι μετ' έγκωμίων —, και όστις τάνδούς μνημονεύει μετά θαύματος έν παντί τω παραστάντι τοῦ καιροῦ καὶ πᾶσι λόγοις. εἰ γὰρ ἐπὶ τοῖς τῶν δικαίων ἐγκωμίοις, ώς ίεροί φασι λόγοι, οί λαοί, και ταῦτα μὴ πολλά τὰ συγγενῆ ποὺς 20 αὐτοὺς ἔχοντες, εὐφραίνονται, τί ποτ' ἂν ἕτερον ήδιον εἴη τῆς αὐτῶν εὐφημίας τοῖς ἐπιμεληταῖς ἀρετῆς καὶ τῶν αὐτῶν ἐχομένοις καὶ πάντ' οίκείως έχουσι και γυησίως έκ πολλών αμέλει τών τρόπων και ταυτά τιμῶσί τε καὶ σπουδάζουσιν — ως ἄρα σοὶ πρὸς ἐκεῖνον πλεῖστ' ἐκ μακοοῦ κοινά;

25 ἐκεῖνο μέν γε νῦν ἐντεῦθεν παντάπασιν ἔκτοπον ἐκείνω καὶ ἀλλότοιον οὐκ οἶδ' εἴ τι ἄλλω ἄλλο, ὅστις ἄρ' οἶμαι μεμνήσεται τἀνδρὶ πρὸς εὐφημίαν ἥντινα δὴ καὶ ὁτουοῦν τῶν τοῦ σώματος ἀγαθῶν ἢ τῶν ἐκτὸς μάλιστ' ἔτι καὶ περὶ αὐτό γε τὸ σῶμα — ῶς περ ἀμέλει καὶ τοῖς τῶν Ἑλλήνων σοφοῖς, ὁριζομένοις τὴν κατ' ἀνθρώπους εὐδαιμονίαν καὶ 30 τελεσιουργοῦσι, καὶ ταῦτα συνεισφέρεταί τε καὶ συνερανίζεται καὶ μὴν ἔτι μάλιστ' εἰθισμένον τοῦτο τοῖς ἐπιδεικτικοῖς κανόσι καὶ ὅσοι κατὰ νόμιμα τέχνης ἐν τοιούτοις κινοῦνται κἀνταῦθα τέως χρῆσθαι καὶ τρίβειν καὶ τὴν πρώτην ἀρχομένοις ἐπιχειρεῖν — ὡς εἴ τις εἰς κόσμον ἐκείνω τῶν τοιούτων τι προφέροι — τῶ πάσης ὑπερτέρω καθάπαξ τῆς τῶς τὸ τὸ καὶ τοῦ κόσμου καὶ τῶν ἐν κόσμω καὶ κρατερῶς εὖ μάλα περιγενομένω τῆς φύσεως καὶ τῶν ἀνθρωπίνων ἀπάντων —, τοῦτον κομιδῆ γ' ἔκφρονα καὶ ἀβέλτερον ὅντα καὶ τῶν κατ' ἐκεῖνον ἀμαθέστατον ἀνθρώπων καὶ ἀνούστατον — ὅμοιον ὡς εἴ τις ἄν, πρὸς τὴν ἐκείνου μεγαλοφυίαν καὶ μεγαλόφρονα τῆς ζωῆς αἵρεσιν παραβαλλόμενος καὶ

<sup>7</sup> ἀφύκτοις? 19 Proverb. ΧΧΙΧ 2 33 ἀρχομένθς 39 μεγαλόφοριμα

θαυμάζειν ἀξιῶν καὶ λίαν ἐπιμελῶς ὡρμημένος, ἔργον ἐπὶ τούτοις ἔπειτα ποιοῖτο καὶ σπουδάζοι καλλύνων τὸν ἄνδρα, δοκῶν ὁτιοῦν πρὸς λόγον ποιεῖν ὅτι δὴ κάλλιστ' ἀμφίοις ἐχρῆτο, σκέπων ἀναγκαστῶς τὸ σῶμα καὶ περιστέλλων ἐν σώματι βιοὺς ἔτι πω, καί οἱ τὰ τρίχιν' ὰ περιέκειτο κοσμίως εἶχεν εὐανθῆ καὶ μαλακῶς νεαρὰ διαφερόντως καὶ στιλπνότερα 5 περιέρρει τὸ σαρκίον, ἐπίτηδες καὶ τῆδ' ἠσχολημένου τοῦ ἀνδρὸς νέμειν τι σπουδῆς καὶ προσέχειν τὸν νοῦν — φεῦ τῶν λήρων ὅστις οὕτω χρῶτο καὶ τῆς παραπληξίας. οὐ μὴν ἀλλ' ὅστις ἄν καὶ περὶ τούτων οὕτω μεμνῆτο, ὡς ἄρα καὶ ταῦτ' ἀνὴρ οὐ τῶν πολλῶν, οὐδὲ μὲν οὖν οὐδὲ πολλῶν δευτέρα ὕλη καὶ τούτοις πρὸς τὴν ἔνστασιν τοῦ βίου καὶ 10 τῆς μεγαλόφρονος γνώμης ἐχρήσατο — παριδῶν ὡς εἴ τι τῶν φλαύρων ταῦτα καὶ παντάπασιν ἀνονήτων καὶ εὐτελεστάτων ἐν λόγω καὶ ὁπηοῦν θέσθαι καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις εὖ μάλα φρονήματι γεννικῶ κατολίγωρήσας —, οὐκ ἂν ἐμοὶ δοκεῖν | ἔξω τοῦ καιροῦ παντάπασι γίγνοιτ' ἂν f.341<sup>τ</sup> οὐδὲ τῶν προσηκόντων ἔξω τὰνδρί.

έκείνω τοίνυν γένος μεν το ἀρχηθεν ήσαν καὶ πατέρες Ελληνες κατά φύσιν άκοιβως έκ μακρού, και της Ρωμαϊκής δε σφίσιν εύγενείας έκ διαδοχής πάλαι πρότερου άει μετήν ανοθεύτου παντάπασι και αμιγούς βαρβαρικής άλλοτριότητος και άωρίας. γενόμενος δε των κατά τὸν Ἰόνιον οὐ πολλὰ πρότερον τυραννηθέντων τόπων καὶ νήσων Ἰτα-20 λικής χειρός, οἶα δῆτ' εἰσὶ τὰ Κερκυραίων καὶ Κεφαλήνων πράγματα και των οικούντων Ίθάκην και Ζάκυνθον και ούκ οίδα άττα έτερα υησίδια κατά του είρημενου κόλπου, και γενόμενος οικίας τινός τῆδε τῶν πρώτων καὶ διασήμων ἐκ πολλοῦ παρὰ τοῖς ἐγχωρίοις τά τε ἄλλα καὶ τὴν κατὰ τὸ θεῖον σέβας εὐγένειαν καὶ πᾶσαν ἄλλην τῶν τρόπων 25 άστειότητα καλ εθαρμοστίαν τρέφεται ποσμίως πάνυ τοι καλ λόγων μετουσία του έγχώριου ώς οἷόν τε τρόπου (οὐ γὰρ ἔτι πω σφᾶς καθάπαξ ἀπέλιπε τὰ τῆς Ελληνικῆς εὐγενείας καὶ τῆς κατὰ νοῦν καὶ λόγον γυμνασίας και χάριτος αι άσκήσεις και τουπίσημον και πᾶν τὸ τῆδ' ανύσιμον ἔρωτι φιλοκάλω και τάχει και κράτει φύσεως, ής απαντες 30 μεθύστερον πεπειράμεθα όσοι δή και πεπειράμεθα του άνδρος άτεγνώς άπαραμίλλου) συλλεξάμενος δᾶστά τε καλ τάγιστα καλ ώς αν είναι θαύμα τοῖς ἐκείνη φυλέταις τὰνδοὸς καὶ τοῖς δυναστεύουσιν ἀλλοτρίοις τοῦ γένους, ζηλωτὸς ἦν ἐπιεικῶς καὶ περιβόητος ἀμφοτέροις ἔτι μειοάκιον ὢν καὶ ήλικίας, ἦ ένίστε πλεονεκτοῦσι καὶ προάγουσιν of με- 35 γαλοφυέστεροι των ανθοώπων και των ήλικιωτων οι μεγαλοφυέστεροι μάλιστ' ἐπιδήλως, ἐν κτήσει σοφίας καὶ ἀστειότητος ἁπάσης καὶ ἀρετῆς. καὶ τοίνυν ἦπες είθισται καὶ οί πας' έκάστοις ἄρχοντες οίκειοῦνται παν τὸ ὑπὸ σφίσιν ἔγκριτον καὶ δόκιμον ἢ κατὰ τοὺς ἄλλους, προσλαμβάνονται μετ' έφωτος οίκοι τον νέον οί της πατοίδος κρατούντες: 40 καὶ ἦν πάνυ τοι σφίσιν ἐπέραστον τὸ πρᾶγμα καὶ σπουδῆς ἀξιούμενον:

καὶ αὐτὸς τοῖς κατ' οἶκον αὐτοῖς καὶ ἐπιτηδείοις συνεξεταζόμενός τε καὶ συνταττόμενος. ἦν δὲ καὶ χαρίεις ἐπιεικῶς δ νεανίας τὴν ἐντυγίαν καὶ πολύ τὸ ἐπαγωγὸν ἔχων αὐτόθεν δρώμενος καὶ τὴν δμιλίαν ἡδὺς καὶ λόγοις συνών έκάστοις, κομιδη πεφυκώς εὖ. καὶ τη σεμνότητι τοῦ 5 ήθους και τῶ καθεστῶτι τῆς γνώμης πλεῖν ἢ καθ' ἡλικίαν ἐπιπρέπων δ λόγος, δμαλός τε καὶ ταχύς, εὐήχως τε καὶ ἀπροσκόπως δέων εὖ μάλα κηλείν είγε και δαστώνην εύξύμβλητον έμποιείν τοίς χρωμένοις. άλλα και το φαινόμενον απαν εύγενες απήντα σφίσι, και ή κατά τοῦ προσώπου χάρις προλαμβάνουσα καὶ δεξιουμένη τοὺς δρῶντας ἐώκει f.341° προϋπεμφαίνειν την ένδον άγλαΐαν καὶ | προτυποῦν ώς περ καὶ είκο-11 νίζειν τὸ τῆς ψυχῆς ἄγαλμα. ἦν γάο, εἰ δή τις καὶ ἄλλος, καὶ ὥρας εὖ ήκων καὶ διαφερόντως ήρμοστο κάλλιστα πάντη τὸ γιγνόμενον τῆ φύσει τὰ τῆς μορφῆς αὐτῶ, ἕκαστόν τε μόνον ὡς ἰδεῖν αὐτό, καὶ ἄμα πρός άλληλά τε έν μέρει και πρός το παν όμου κοινή και πάντα οί 15 κάλλιστα διέλαμπε τῆ τοῦ προσώπου σκηνῆ. καὶ ὅστις ὑπερβαλλόντως ένταῦθα τὸν νοῦν στρέφει, κατ' εὐχὴν ἦν ἀκριβῶς ἐπ' ἀληθείας τὸ πράγμα και ώς αν νούς τε και πόθος ανθρώπινος μόνον ίστορήσειεν, οὐδ' ἔπειτ' ἐστὶ ὁάδιον ἐν πολλοῖς ὑποδείγμασιν ὁρᾶν, οὕτω κατὰ φύσιν, είς όσον οἶόν τ' έστίν, έν τούτοις εὖ ἦν ἢ καί, ὑπερφυῶς ὡς 20 είπεῖν, ἀνὴο κατακεκόσμητο τὸν ἄπαντα γαρακτῆρα τῆς θέας καὶ καθ' έκαστα προσοράν έφ' όσον τελεσιουργός έστιν ή φύσις. ός γε καί γηοαιὸς ήδη καὶ τὸ σῶμα παντάπασι πιναρὸς καὶ κατεστραμμένος τοῦτο μεν ύπο της ηλικίας καιρώ γήρως λοιπον και τη κατά φύσιν δικνότητι και τροπή, τούτο δέ, και μάλιστα τούτο, τοίς μακροίς τοσούτοις καμά-25 τοις έκείνοις καὶ τῆ πολυετεί μογερά βιοτῆ, ἦς οὐκ οἶδ' ὅστις τῶν ἀπὸ τοῦ παντὸς αίωνος ἐπιμελητων ἀρετῆς καὶ κατὰ τῆς φύσεως ἀποδυσαμένων τῶ θεῶ καὶ κατὰ τοῦ σώματος ἀντιστρατευσαμένων καὶ τὸ ταπεινου τόδε κατατηξάντων σαρκίου πλέου ή κατ' έκεινου έσχευ. άλλά κάν τούτοις οὐ παντάπασιν ὅμως ἐξίσχυσε τὴν κατὰ τοῦ προσώπου 30 χάριν ἀφανίσαι τε καὶ ἀλλάξασθαι, ἀλλὰ δῆλος ἦν ἔτι πω παντὶ καθοοῶντι τὰ δῶρα τῆς φύσεως καὶ τὴν έορτὴν τοῦ κάλλους ἐμπομπεύων τῆ μορφῆ και τῆς κατὰ πάντων αὐτῶν εὐαρμοστίας και ώρας μὴ περιγενόμενος και μάλιστ' άντιπράξας και κατασείσας, ώς τε μή δ' έν έρειπίοις μὴ δ' ἐν λειψάνοις ἔγνη πως ὑποφαίνεσθαι τοῖς μεθύστερον θεα-35 ταῖς. ὧς τ' έντεῦθεν έξεῖναι τεκμαίρεσθαι, τίς ποτ' ἂν ἦν έφ' ἡλικίας και τηνικάδε την ώραν, ηνίκα φιλότιμος ή φύσις τα έαυτης και ανθεί προκόπτουσα και τεχνιτεύει τὸν ἀνδριάντα τῆς σωματοπλαστίας ἀπρόσκοπος έτι πω και άτρεπτος.

<sup>9</sup> προλαμβάνουσα corr. aus προσλαμβάνουσα 20 κατεκοσμήθη, am Rand 2. Η. γ. κατακεκόσμητο

άλλὰ ταῦτα πλείω μεν ἴσως ἢ κατὰ τὸ είκὸς ἐκείνω, παυτός δ' οὐγήκιστ' άληθῶς εἴοηται καὶ τοίνυν άναληπτέον, ὅτι πολλοῖς οὕτω καὶ παντοίοις τρόποις πρωτεύων των κατ' αὐτὸν ἐν ἐκείνω τῶ χρόνω καὶ ἀστιουργός πρός ἄπασαν τὴν χρείαν τοῖς δεσπόταις δρώμενος εὖ μάλα πρόσω ήει συνεχεία τιμης παρά σφίσι καὶ μετουσία βελτιόνων της τύ- 5 γης, έξ ἀεὶ βελτίστων πεῖραν ἀεὶ διδούς έαυτοῦ μείζω. βραχύς ὁ χρόνος καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων ταμάλιστα στεργόμενος καὶ τῆ περὶ αὐτοῦ πίστει προστιθείς τοῖς δεσπόζουσι τῶν πρωτείων ἐπὶ πᾶσιν ἀξιοῦται καὶ τῶν οἴκοι πάντων ἐπίτροπος λαμπρῶς καθίσταται. βραχύς μὲν οὖν αὖθις | δ χρόνος καὶ τῆς λαμπρότητος ἐκείνης καὶ τῆς ἐπισήμου κατὰ f. 342° τὸ έγχωροῦν ἐν τοῖς κατὰ τόπον πράγμασι καὶ πολλοῖς ἐφετῆς — καὶ 11 ίσως αν και τοῖς αὐτῶ προσήκουσι και γένους κοινωνοῖς έφετῆς άγωγης και τύχης ύπεράνω γενόμενος και πάσαν ύπεριδών και ύπερφρονήσας την κατά τὸ σωμα καὶ τὰ σωματικὰ φιλοτιμίαν καὶ φιλοκαλίαν τῆς φύσεως καὶ κοειττόνων όλως γενόμενος λογισμών, οθς κάκ 15 βοεφικής έτι πω τής ήλικίας έτρεφεν έαυτω, καὶ τὰ παρόντα, χρηστὰ δοκούντα και τίμια, θέμενος έν δευτέρω και ανάξια παντάπασιν έαυτού και των έαυτου γεννικών και ύψηλων όντως λογισμών και κρίσεων λαθών έαυτον άριστα κλέπτει των παρόντων καὶ μεθίσταται αὐτω μόνον σώματι μηδέν προσπεριεργασάμενος οὐ μόνον τῶν ὑπὲρ τὴν χρείαν καὶ 20 τοῖς ἄλλοις είθισμένων ὡς ταπολλά, ἀλλ' ἄρα δὴ μάλιστα καὶ πρὸ τούτων πατρίδα τε, ης οὐδὲν γλύκιον λόγοι φασί, καὶ τὰς πλεῖστον έχούσας έθίμους διατριβάς και προσηκόντων και γνησίων σχέσιν ώς είπεῖν ἄφυκτον καὶ δεσμά. ξένος τε γίνεται τῶ ξενωθέντι δι' ἡμᾶς καὶ μέχοις ήμῶν ἐνδημήσαντι καθ' ήμᾶς καὶ ταπεινωθέντι Χοιστῶ καὶ τοὺς 25 ξένους ήμας αὐτῶ συναγαγόντι κάν τῆ πρώτη πατρίδι καὶ τοῖς οὐρανίοις οίχειωσαμένω.

τὸν μὲν οὖν τὸν Κεφαλήνων ἡγεμόνα, τὸν Ἰθακήσιον Ὀδυσσέα, τὸν πάνυ, τὸν πολλῆς μνήμης ἐκεῖνον καὶ τῆς Ὁμηρικῆς γλώττης ἠξιωμένον ὑπὲρ πολλούς (εὶ μή τις ἀμέλει φαίη καὶ ὑπὲρ ἄπαντας τῶν 30 ἡρώων), τοῦτόν φησιν ἡ ποίησις οὕτω δὴ τῆς πατρίδος ἐξέχεσθαι καὶ μάλα τοι μνήμην ἔχειν καὶ μάλα ποθεῖν, ὡς ἄρα καὶ τὸ καπνὸν Ἰθάκης ἰδεῖν πολὸ τιμᾶν καὶ τῶν Καλυψοῦς ὑπέρτερον ἐρώτων ποιεῖσθαι καὶ χαρίτων καὶ λήρων ποιητικῶν καὶ πάσης κατ' ἀνθρώπους ἡδονῆς καὶ παντὸς ἄλλου πράγματος πολὸ τὸ θέλγον ἔχοντος καὶ ἀντισπῶντος 35 Ἰωσὴφ δὲ τὴν αὐτὴν ταύτην πατρίδα καὶ γένος καὶ προσήκοντας καὶ φίλην ἔθιμον διατριβὴν καὶ ἥλικας καὶ δεσπότας κομιδῆ ποθοῦντάς τε καὶ τιμῶντας καὶ πᾶσαν ἄλλην ἐνασχόλησιν καὶ δεσμὰ καθάπαξ ἀπο-

<sup>3</sup> τῶ χοόνω über τοῦ χοόνου 22 Hom. ι 34 31 Hom. α 58

<sup>11. 12</sup> καὶ ἴσως — ἐφετῆς 1. Η. am Rand

ποιούμενος καὶ μηδενὸς ἀξιῶν ἀνδρὶ γενναίω καὶ μεγαλόφρονι, ὅσα δὴ καὶ καπνὸν φεύγει ταῦτα πάντα, ταχὸς ἐξιστάμενος καὶ τοῦ τῶν καλλίστων ὄντως ἔρωτος ὅλος γίνεται καὶ φέρων ἑαυτὸν δίδωσι γυμνόν, ἀπροσδεῆ πάντων, ἀπάσης προσπαθείας ἄλλης καὶ δλκῆς κατισχυούσης ὁ ἀνθρώπων καὶ τῆς φύσεως ἄσχετόν τε καὶ ἀνελεύθερον.

καὶ τοίνυν ἐν Θεσσαλονίκη τῆ πόλει γενόμενος τὴν ποώτην ἄργεται μεν έκείνη των της άρετης πόνων γεννικώς και πάση καρτερία πάντων κοείττων γενόμενος καὶ τῶν ἀναγκαιοτάτων ἀνθοώποις ὄντων γυμνάζει f. 342° τὸ σῶμα, λανθάνων ἄπαντα τῶ πάντα | φέρειν ἀμάμας καὶ ἀήττητος 10 καὶ ἀνενδεής μικροῦ καὶ ὑπερφυής, ὡς ἄν τις τῶν εὐτελεστάτων ἀρχῆθεν έξέτι βρέφους και άγροικικών και είθισμένων άπάση τληπαθεία και άγωγῆς στενώσει τῆς δὲ περὶ τὴν παιδείαν τέως καὶ τοὺς λόγους σπουδης ύπερβαλλόντως άντιποιείται, συνεργόν τὸν έν τούτοις πόθον πρὸς τούς ανωτάτω και ύψηλοτέρους πόθους τοῦ καλοῦ και τῆς τελείας 15 ὄντως μακαριότητος εἰκότως κρίνων, καὶ προύργου μάλιστά οί τῶ πρώτω σκοπῶ καὶ τῆς ὑπερτάτης θεωρίας οἰκείαν παρασκευὴν καὶ μελέτης και γυμνασίας προάγωνα όστις εὐκαίρως πειρώτο και είδείη χοῆσθαι, ως ἄρα και πειρώμενος αὐτὸς και χρώμενος πίστεις τέως έδίδου και είχεν έαυτῶ και πίστεις παρέσγετο τούτου τρανῶς μεθύ-20 στερον παντί συνιέντι, άμφότερα γεγονώς ύπερ τούς πολλούς καὶ ύπ' αμφοτέρων βελτιωθείς, τέλειος είς όσον ή φύσις ίπνεῖται καὶ βοηθούμενος πρός τὸ γιγνόμενον έκατέρω παρ' έκατέρου καὶ τοῖς πόνοις τῶν λόγων τοὺς καρποὺς συνεισφέρων εὐδρομώτερον τῆς ἀρετῆς εὖ μάλα, ώς τε πτερούσθαι την ψυχην έντεύθεν των βαρούντων και γαιηρών 25 άνω κούφως ἵπτασθαι κράτος διδούς καὶ τοῖς πόνοις τῆς ἀρετῆς εὐφυᾶ καὶ έραστωνευμένην καὶ Ιππάσιμον τὴν τῆς διανοίας ἄρουραν καὶ πεδιάδα καθομαλίζων και κατασκευαζόμενος άει πρὸς τὴν καρποφορίαν καὶ τοὺς ἀπροσκόπους δρόμους τῶν λόγων.

τοιγαροῦν ἐκείνην τηνικαῦτα τὴν πόλιν οἰκῶν τοῖν διττοῖν τούτοιν ποσοιν προσεῖχε τὸν νοῦν καὶ προύκοπτεν ἐκείνοις ἐκάστοτ' ἐροωμένος ἀμφότερα· τήν τε τῆς ἀρετῆς ἄμιλλαν, τὴν κατὰ τὸ παγκόσμιον τόδε δέατρον ἐν κρυπτῶ τοὺς ἄθλους θεωμένω Χριστῶ, καὶ τὴν τῆς παιδείας βελτίωσιν. ἦν μέν γε τέως καί, ὅτι ποτ' ἄρα καὶ εἴρηται πρότερον, τοῖς λόγοις ἀνύσας ἔχων οἴκοι καὶ προκτησάμενος βραχύ τι καὶ δ΄ ὅσον ἐμπύρευμα καὶ κέντρον ἔρωτος αὐτοῖς εἶναι· ἐκείνη δὲ τελεωτέρων τυχὼν παιδευτῶν καὶ τοῦ τοσούτου πόθου καὶ τῆς φύσεως, εἰ καὶ μὴ παντάπασι, τυχών δ' ὅμως ἀξίων ἀμηγέπη καὶ οὐκ ἀλλοτρίων πόρρω τοι θαῦμα ἦν δρώμενος καὶ παιδευταῖς καὶ ἡλικιώταις τε καὶ συνάθλοις καὶ πᾶσιν ἄλλοις ἔξωθεν ἐπισκεπτομένοις, ἄριστά τε καὶ τάχιστα προ-

<sup>8</sup> κρείττων 2. Η. über πάντων ούσι für όντων 39 έπισκεπτομέμοις

χωρών τῆς σοφίας αἰεί, ἵππος ἐς πεδίον, αἰετός τ' ἐν νεφέλαις, τῶ κράτει τῆς φύσεως καιρὸν ἔχων χρῆσθαι καὶ ἄμα προστιθεὶς ἐπιμέλειαν καὶ τόνον οἶον ἄρρητον τῷ κατὰ φύσιν, ἢ κατὰ τοὺς ἄλλους ὑπερβάλλοντι καὶ ἀπαραμίλλω, ἃ σπάνιον ἔοικεν εἰ συνέλθοι, ἢν μέν γε ὁτωοῦν ἀμφότερ', ῷς περ ἄρ' ἐκείνω, συνέλθοι, τις ἐρεῖ κάλλισθ' ὅπως τελεσι- 5 ουργεῖ τὴν πρόθεσιν.

ην μέν γε και τόδ' έπι τούτοις έκεῖνος ώς άληθῶς δρώμενος θαῦμα ἄνθοωπος ξένος, αλήτης, αγνοούμενος όστις τε καί όθεν είη, της καθ' f.343° ημέραν άναγκαστως είς τροφήν γρείας έπιδεής καὶ πρός μόνας δρών τὰς φιλανθρώπους τῶν οἰκτειρόντων χείρας, τοσοῦτο σπουδῆς νέμων 10 τοῖς τῆς παιδείας νόμοις καὶ ἀεθλεύων ἀκάμας ἄτρεπτος ἀνεπίστροφος καθάπαξ τοῦ σώματος καὶ τῶν τοῦ σώματος ὑπλο πάντα Κλεάνθην παραπλήσια τη σοφία προστεταλαιπωρημότα καὶ μνήμης έντεῦθεν μέχρι καὶ νῦν ἐκεῖθεν ἀξιούμενος ἐπαινετῆς τῶ φερεπόνω καὶ ἀκαμάτω τῆς σπουδης ύπ' έρωτος τη φιλοσοφία πάντων άηττήτου πραγμάτων. Ίωσηφ δὲ 15 καὶ τοῦδε μάλιστα πόνος ἦν ποῶτος καὶ πλείονος ἀξιούμενος λόγου. όλος είχεν έπιεικώς σχολάζων τη της ψυχης έπιμελεία καὶ τη κατ' άφετην πολιτεία καὶ τῶ θεουργῶ βίω καὶ τῆ χρήσει τῶν τῆ θεοσεβεία νομίμων και ταῖς εὐχαῖς και τοῖς ίεροῖς οἴκοις και τοῖς τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς ἡγεμόσι τε καὶ τεγνίταις καὶ τῆ πρὸς τὰ θεῖα καὶ τὸν 20 θεὸν τοῦ νοὸς ἀνατάσει, πάντ' ἀποτιθέμενος τὰ παρόντα καὶ κατασπώντα καὶ ἀποδιδράσκων καθάπαξ έλεύθερος τάνθρώπεια.

ἀλλὰ μή πω νῦν τοῦτο· μεινάτω δ' ὁ λόγος προσβραχύ. φέρε δὲ περὶ τῆς ἐν παιδεία τῶ ἀνδρὶ σπουδῆς μέτρι' ἐροῦμεν ἄττα, ὡς ἂν τοῖς μεθ' ἡμᾶς ἴσως τὰ κατ' ἐκεῖνον προδεικνύντες, οἶς, ὅτι μηδὲν ἐν ²5 ξυγγραφαῖς ἀνὴρ καὶ βιβλίοις καταλελοίπει, ἐπεί περ τῶ ξυντάττειν καθάπαξ ἀπείπατο, ἥκιστα πονεῖν ἐνταῦθα δοὺς ἑαυτόν, ἄτε πάσης θεατροκοπίας ὑπερφρονῶν κὰν τῷ βίω καὶ μεθύστερον χρόνοις καὶ τὸν Πυθαγόρειον καὶ Σωκρατικὸν τρόπον μὴ πιστεύων γράμμασι καὶ βιβλίοις τὸν οἴκοι τῆς ψυχῆς πλοῦτον καὶ τοὺς θησαυρούς.

ην μεν ουν η φύσις εκείνω καὶ τὸ ταύτης εὐεκτοῦν κοάτιστα ὁᾶστα δὴ πλεϊστον ἀνύτειν περὶ ἄττ' ἂν νεύσειε τῶν τῆς σοφίας καὶ ὧν ἂν αὐτὸν ἔρως σχοίη καὶ ἄπτοιτο καὶ πρὸς οὐδὲν ὅτι μή, ἀλλὰ πᾶσι τοῖς κατ' αὐτὴν πλείστοις ὅσοις εἴδεσι καὶ ποικίλοις κόμμασιν οἶος ἂν εὖ μάλα τάχιστ' ἐκεῖνος χαράττεσθαι καὶ τυποῦσθαι παραχρῆμα τρανῶς 35 καὶ παντὶ ξυνιδεῖν αὐτόθεν διασήμως καὶ τὸ τῆς διανοίας εὐγενές τε καὶ ἡρμοσμένον καὶ καίριον αὐτῶ κατὰ τὸ τοῦ Πλάτωνος κήρινον ἐκμα-

<sup>1</sup> für beide Sprichwörter vgl. die Indices des Corp. Par. Gr. 12 über den Stoiker Kleanthes vgl. Diog. Laert. 29 vgl. Diog. Laert. IIX 1, 6 37 Theact. 191 C

γεῖον ἔνδοθεν τῆς ψυχῆς παντάπασιν εὐφυὲς καὶ ἀλλότοιον, ὡς ἐκεῖνός φησι, πάσης κοπρώδους καὶ ξηροτέρας ἢ σκληροτέρας εξεως καὶ ἦ μή ποτ' εὐπετὲς γένοιτ' ἄν ἐγχαράττειν ἄττα δεῖ καὶ ὧν μάλιστα δεῖ καὶ βούλοιτ' ἄν τις· οὐδ' αὖ τοὐναντίον ὑγρότερόν τε καὶ διάλυγον ἀπαγὲς σφραγίζειν ἔμμονα προσβραχύ, ἀλλ' εὐενδότως κεκραμένον καὶ μαλακὸν f. 343° χρῆσθαι καὶ οἶον ἀπ' ἀμφοτέρων τῶν εἰρημένων | ἐναντίων ἀζήμιον καὶ ἀλώβητον ἱκανοῦσθαι πρὸς τοὺς ἐμπίπτοντας τύπους καὶ πάνθ' ἔκαστα καὶ παντοῖα ὁαδίως προσίεσθαι καὶ λαμβάνειν τε καὶ μεταλαμβάνειν.

τοιγαρούν ὧν ἂν ἄπτοιτο πάντων τῶν γε τοσούτων τῆς παιδείας 10 είδων, ως μάλα τοι τάχιστ' άνύτειν κατά παν το γιγνόμενον είχεν, εί δή τις καὶ άλλος ἀνθρώπων άλλο τί ποτε τῶν κατ' αὐτόν γε καὶ πρότερον. ούτω δὲ διὰ πάντων εὖ ἔχων καὶ πεφυκώς εὖ, τῆς κατὰ φιλοσοφίαν σπουδης μάλιστ' έχεται ζέοντι τω πόθω πλεῖν η κατά τάλλα και πάντ' έν δευτέρω θέμενος δ δε της ένταῦθα φιλοπονίας καὶ προκοπης όλος 15 γίνεται, οὐ μόνον τῆδε κατὰ φύσιν ως ἔοικε χαίρων, ἀλλὰ καὶ πρὸς έαυτοῦ τόδε μάλιστα ποιούμενος και ώς αν τόδε οι πλείστον όσον διαφέρου και προύργου κομιδή γε ου τω πρώτω κατ' άρετην και την ύψηλην αὐτῶ πολιτείαν σκοπῶ καίοι' ὡς ἀληθῶς ἐκεῖνός γε κοίνων καὶ τῶν εἰκότων τυγγάνων ἀξίως αὐτοῦ καὶ τῆς ξαυτοῦ μεγαλοφυίας ἐν-20 τεῦθεν ἀμέλει, τί τις ἐρεῖ; ὅσον ἐπέδωκεν ἐν βραχεῖ περὶ πᾶσαν θεωοίαν ένταῦθα καὶ κοάτιστος γέγονε τῶν πολλῶν φιλοσοφίας τμημάτων και άρτιόχρειος τῆ προθέσει τε και τῶ ζέοντι πόθω είς όσον οἶόν τ' έστιν άσκησαι και το ακρότατον ικόμενος του πράγματος και κατηντηκώς καὶ μηδενὶ λιπων ὅτι ποτ' ἄρα πλέον, τοῦτο μὲν ποριμώτατος τῆς 25 τῶν καθηγεμόνων ἐκδοχῆς ἐς τἀκοιβέστατον καὶ παντέλειον γιγνόμενος, τοῦτο δὲ καὶ τῆς οἴκοθεν φιλοπονίας καὶ τοῦ γονίμου τὰ λείποντα καὶ δεύτερα μεθεξής ταις προλήψεσι και ταις διδομέναις άφορμαις αυτός προστιθείς καὶ τοῖς ἐκεῖθεν καρποφορῶν σπέρμασιν, ᾶτε κατὰ τὸν ποιητικόν λόγον ως άληθως αὐτὸς μάλιστα 'βαθεῖαν αὔλακα διὰ φοενὸς 80 καοπούμενος' και πᾶν τὸ τῆς φορᾶς αὐτοφυὲς ἐφ' ὅσον οἶόν τέ ἐστιν άνύσιμου. πάντα μεν έπηλθεν ἄοχνος τὰ τῆς φιλοσοφίας, πάντα δὲ τῶ πολυχωρήτω και διαρκεί της φύσεως παν το γιγνόμενον κατήνυσε και συνελέξατο, ως οὐδείς είς ὅτιποτοῦν εν, ὅλον αὐτῶ δοὺς έαυτὸν καὶ μηδεν έπειτα προσπεριεργασάμενος των λοιπων άλλων, ότι δή πέφυκεν 35 ούτως ώς ταπολλά και μή πάντων οἶόν τ' εἶναι πολλούς, μήτε μήν τῶν πολλών τούς πολλούς άντιποιεῖσθαι· τω δέ περί πάντων έπιμελές γέγονε και οὐδεν μήποτε περί δτουοῦν μᾶλλον, οὐδεν μήποτε περί δτουοῦν αὖ ήττον οὐδ' ώς τε λιχνείας ἀκαιρίαν καταγνῶναι, ὡς ἂν μη τοῖς καθ'

<sup>29</sup> Aesch. Sept. 574 Herm. Der Vers ist Metochites' Zeitgenossen geläufig; v. Herm. zu diesem Verse u. Nik. Greg. Hist. I. 320, 10

αύτου, μη δ' οἶς οἶου τ' έστὶ παραβαλλόμενου, ἀλλ' εἶχευ αὐτὸν διαρκή φροντιστήν καὶ ἐπόπτην ή τῶν μαθηματικῶν ἐπιστήμη καὶ ἀκρίβεια, εἶχε δ' ή τῶν κατὰ φύσιν γεγονότων καὶ ἀεὶ γιγνομένων αἰτιολογία τε καὶ συνηγορία των εὐστόχων της φύσεως έταστων, τοῦτο μέν κοινη, τοῦτο δ' ίδία τε περί τῶν καθ' ἕκαστα· εἶχε δ' ἡ τῆς λογικῆς ἀφοπλίσεως καὶ f. 344° παρασκευής ἀσφαλής διδασκαλία καὶ τῶν παλαισμάτων τὰ τεχνιτεύματα 6 κατά της των όντων θεωρίας, όπως έστι δηλαδή της άληθείας έκάστων περιγίνεσθαι καλ πρός έαυτοῦ θαρροῦντα ποιεῖσθαι τὸν ἐπιχειροῦντα και τάλλότριου άπαν και άμαθες ή δύσνουν και κακούργον διωθείσθαι και ανήνυτόν τε και ύπεύθυνον ελέγχειν είχε δ' επι τούτοις τε και 10 ποὸ τούτων ή τῶν ἀνωτάτω καὶ μετὰ τὴν φύσιν, εἴτουν ὑπὲο τὴν φύσιν βασιλική τοῦ νοῦ μόνον ἀμιγής ἐπαφή καὶ ὑψηγορία διασώτην καὶ θεωρου έπὶ τοῖς ἀδύτοις τῶν ὄντων, εἰ καὶ τῆς τούτων Βακχείας έχ των ήμετέρων μάλιστα καί θείων είχεν οὐ τὸ καίριον μαλλον ή τάσφαλές. οὐ μὴν άλλὰ καὶ ὅσα περὶ τούτων ξαυτὸν ἐπαίρει σεμνη- 15 γορείν 'Αριστοτέλης μετά της είθισμένης δολερας έπικρύψεως φεύγων τὰς ἐπιδήλους λαβὰς καὶ τοὺς ἐλέγχους οὐχ' ἦττον ἢ καί τις τῶν ἀπ' έκείνου και πάντα σπουδαστών αὐτοῦ προσέχων εὖ μάλα διηρευνήσατο. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὡσαύτως ὅσα Πλάτων καὶ οί τῶν αὐτοῦ διάδοχοι βέλτιον ὄντως ἢ κατ' 'Αριστοτέλην καὶ τὰς έξ αὐτοῦ τὰ τοιαῦτα καθάπερ 20 έν μυστηρίοις τελοῦνται τρανότατά τε καὶ τελεώτατα, διελθών μηδέν ήττον ή κατά Πλωτίνον και Πρόκλον και όσοι των έλλογίμων τε και ονομαστών έτεροι προύστησαν της αίρεσεως. και το χρήσιμον είς την καθ' ήμας θευυργον φιλοσοφίαν όμως απολαβών και δρεψάμενος άζήμιος διεγένετο οὐδε μήν των καιριώτατα τοῖν ἀνδροίν τούτοιν καὶ ὅσοι 25 σφίσι προσέσχον είς την κατ' ήθος φιλοσοφίαν εύρημένων οὐ παντάπασιν άλλοτοίων και πόροω φερόντων, η τὰ καθ' ημας έχει δόγματα καὶ ή τῆς ἀληθείας νομοθεσία, ὀλίγον ἐμέλησε τῶ ἀνδοὶ κατιδεῖν τε διαφχώς κάν εί πη δέοι χρησθαι τοῖς βελτίστοις ἀμέλει καὶ ὅσα τῶν ήμετέρων έγγύς τε καί συγγενή καί ών έστιν ότιουν όνασθαι πρός την 30 έξαρχης ενστασιν τοῦ βίου και πρόθεσιν πάντων πραγμάτων ἄσειστόν τε καὶ ἄτρεπτον.

ώς ἄρα δὴ καὶ τηνικαῦτα τοὺς περὶ τὴν σοφίαν ἰσχυροὺς πόθους καὶ πόνους δευτέρους ἐκεῖνος τῆς μεγαλόφρονος ταύτης αἰρέσεως θέμενος καὶ σπουδῆς ἐρρωμενέστερος ἔτι ταύτης ἄπτεται καὶ ὅλον ἀπὸ 35 πάντων καθάπαξ ἀπότμητον ἑαυτὸν καθιεροῖ καὶ ἀποτενίζει τῶ θεῶ ἱερὸν ὄντως πάσης κοσμικῆς καὶ ὑλικῆς κοινωνίας καὶ ἐπηρείας καὶ προσπαθείας ἄσυλόν τε καὶ ἄβατον, καὶ οὐδὲν ἄλλ' ὁτιοῦν ὑπελείπετο τῆ τῆς ψυχῆς ἐλευθερία τῶν ἐντεῦθεν ἀπάντων ὅτι μὴ τὸ σύζυγον

<sup>18</sup> διερευνήσατο, das übergeschr.  $\eta$  von 2. H.

είς ὑπηρεσίαν μόνον σῶμα καὶ ταύτη συνδυασθὲν ἀχώριστον συγκληρονόμον τῆς μετὰ τὸ τὰ παρόντα τελευτῆσαι πέρας οὐκ ἐχούσης μακαριότητος, ἢ τοῦ ἐναντίου τῆς ὡσαύτως ἀἰδίου φευκτῆς καὶ ἀπευκταιοτάτης λήξεως καὶ πείρας.

f.344° καὶ ΐνα τὰν μέσω | παραδράμω καὶ τοὺς τῆς ἀρετῆς ὑπὲρ τὴν φύσιν 6 αὐτοῦ καμάτους, ἐπεὶ τὰ τρίχινα κατὰ μοναχούς ἡμφιέσατο, ἐν αὐτῆ τε τῆ πρότερον είρημένη πόλει καί τισι κατά τὴν Θετταλίαν ὀρειναῖς ἀναγωρήσεσι και νησιδίοις περί αὐτὴν έρημικοῖς πάσης ἀνθρωπίνης έπιμιξίας έντεινόμενος άνηο όμως έτι τη σπουδη και τω σκοπω και τω 10 πόθω τοῖς κατά τὸν "Αθων τὴν ὑψηλὴν ταύτην καὶ οὐρανίαν ἐπειγόμενος άγωγην δμόφοσοι καί συνερασταίς του καλού φέρων έαυτόν, συντάττει καὶ δίδωσιν, οἶ δὴ μάλιστα πάσης ἀρετῆς ἀγορὰν εἶναι φήμη πάντως είχεν αν αὐτὸν και πάσης μοναχικής ἐπιμελείας και σπουδής έργαστήριον, ώς τε και ράστα μεταλαμβάνειν έκειθεν έξειναί οί και 15 συναλλάττειν πάσαν τοῦ καλοῦ χρείαν καὶ ὧν ἀν αὐτῶ πρὸς τὴν πρόθεσιν έτι πω δέοι και κατασκευάζειν έαυτον παραβαλλύμενον και τελεσιουογείν κατά παν το γιγνόμενον της εύγενους έξεως ως ένταυθά γε καὶ τοὺς τεχνίτας ἄπαντας μάλιστα τῆς ἀφετῆς ὄντας καὶ τοὺς τύπους καὶ τὰ ὑποδείγματα καὶ ὅπως ἔστιν έαυτῶ χοῆσθαι ποὸς τὴν ἀκοιβεστάτην 20 δημιουργίαν τοῦ ἀγαθοῦ καὶ προσήκοντος τῆ κατὰ τὸν βίον ἐνστάσει.

και τοίνυν έπιξενωθείς και οικήσας και έναυλισάμενος των έκκρίτων έκεισέ τινι μονών φιλοσοφεί παρά τοσούτον τὸ ταπεινόν τε καί άτυφον καὶ τὴν μεγαλόφοονα καὶ ύψηλὴν ὅντως εὐτέλειαν καὶ λανθάνει κομιδή, τίς τε είη και ότι ποτ' αν δύναιτο τάνδον και άττα κατά νοῦν 25 τε καὶ διάνοιαν πράγματα, παρ' δσον καὶ φυτηκομίαις καὶ ἀμπελῶσι πονεισθαι και αὐτουργείν ἐοικότι δοκεί. και μέντοι και ως δοκεί παρ' αὐτὰ τοῖς ἐν τούτοις ἔχουσι τέως συντάττεται ἢ καὶ ὑποτάττεται, ὡς ἂν αμέλει προσέχουσι τω προλαβείν και πείραν δούναι των έργων αὐτὸς ούπω δεδωκώς έαυτοῦ πεῖραν. καὶ τί γὰρ οὐκ ἔμελλεν ούτως ἄνθρωπος 30 τρίβωνι και διερρωγότι δακενδυτών, αγροικικώς καθάπαξ έσταλμένος, οὐδὲν ἔχων μεθ' έαυτοῦ, οὐδὲν ἐπιφερόμενος, οὐ πήραν, οὐχ' Ιμάτιον όπηοῦν δεύτερον, οὐχ' ὑποδήματα, ὡς ἄρ' ἀληθῶς δδίτης καὶ δρομεὺς εὐαγγελικός, οὔκουν γε οὐδ' εὕπορος ὀβολοῦ. ὅσα γε τῶ φαινομένω καί τω νεαρώ της ηλικίας έτι πω σκάπτειν ίσγύων έπαιτεῖν οὐκ αίσχυ-35 νόμενος, μάζης αὐτῆς ἐπίγοειος τυχεῖν ἢ μόνον δι' ἔλεον, ἢ πόνων μίσθωμα. ένταχθείς δ' ούτω την πρώτην και καθυπουργήσας γεννικώς πρόθυμος οὐ τῆ κοινῆ μονῆ καὶ δεσποτικῆ χρεία, ἀλλὰ καὶ τοῖς συνεργάταις έκείνοις του πόνου, ήδυς ήν αυτοίς έκείνος υποκύπτων καί συνδιαπονούμενος.

<sup>24</sup> κάτὰ 29 οῦτω

χοόνος οὐκ ὀλίγος τρίβεταί οί μετιόντι τὴν θαυμαστὴν ὄντως ταύτην καὶ ύψηλην έν εὐτελείας σκηνη φιλοσοφίαν τῶ τὰ έν κουπτῶ ταῦτ' ἄνωθεν έξ οὐρανῶν βλέποντι θεῶ πατρί ἐπεί δ' οὐ πέφυκεν οὐδ' | ἔστι δυνατόν, κατά τὸν εὐαγγελικὸν καὶ τοῦτο λόγον, πόλιν f.345° έπ' όρους κειμένην κουβήναι, την έκ πολλής συνδρομής και συνόδου 5 τῶν τῆς ἀρετῆς καλῶν τάχα συγκεκροτημένην κραταίωσιν εἰς Εν δμοῦ συνελθόντων έκείνω τω πόλιν θεού και μονήν και οίκον έαυτον δεδημιουργηκότι καλώς έπὶ τῶ θεμελίω τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν καὶ πάντων ήγεμόνων καὶ διδασκάλων τῆς ἀρετῆς, οὐδ' αὐτὸν ἄρ' ἦν λαθείν οὐδ' είς πλείστον ἐπὶ τοῦ ὄρους ἐκείνου κουβῆναι εί μὲν βούλει 10 τῆς τῶν κατ' ἐκεῖνο τὸ ὄρος οἰκούντων ἐποπτείας τῶν τοιούτων καὶ έμπειρίας, εί δε βούλει της μεταρσίου μονης και ίδρύσεως εν τω καλώ κατά φύσιν οὐ τοῖς ἐκείνη μόνοις ἐπόπταις, ἀλλὰ καὶ πάντη καὶ πᾶσιν έπίδηλου αὐτόθευ ἀφ' ύψους έφορωμένοις. τοιγαροῦν κάκεῖνος ἐπὶ τοσούτου γενόμενος ύψους, δρατός γενόμενος καλ μή παντάπασι, μή 15 δ' έπὶ πλείστον λαθών, τοῖς έκείσε πᾶσι ποθείται τε κομιδή καὶ θαύματος άξιοῦται καὶ ἀεὶ πλείω συνεγῶς αὐτοῦ πεῖραν λαμβάνουσι. ταῦτα σφίσιν ἐπεδίδου περί τὸν ἄνδρα. τί γὰρ ἦν τῶν κατ' αὐτὸν οὐ μέγιστον και οίον ώς είπεῖν τὴν φύσιν ὑπερφωνοῦν; αι νηστεῖαι και ασιτίαι ως περ άρα μικρού και ασωμάτως βιούντι όστις αν δρώη 20 τὸ καθάπαξ άφροντι καὶ ἀταμίευτον καὶ αὐτῆς τῆς ἀναγκαστῆς τροφῆς και χοείας και οὐ περί τὴν αύριον μόνον, άλλὰ και τῆς εκάστοτ' ένεστώσης, ώς μαλλον έγγενέσθαι, φήσαι τις άν, τοῖς πτηνοῖς περί τῆς είς την ύστεραίαν τροφης μέριμναν και ότιουν ένσκευάσασθαι καί προαποθέσθαι, ἢ τἀνδρὶ διὰ τὸν τῆς ἡμέρας εκάστοτ' ἀπαραίτητον τῆ 25 φύσει δασμόν. ώς τ' ένίστε ξυμβαίνειν και απρόσιτον έπι πλείους μένειν ημέρας και έπικινδύνως παρατείνεσθαι και ούκ αν άλλως μεμνησθαι και άπτεσθαι τροφής, εί μή τινας αν ή παντεπίσκοπος πρόνοια κινοίη των τὰ κατ' αὐτὸν είδότων ἐπιμελὲς εκάστοτε θέσθαι περί τούτου καὶ προσενεγκεῖν, ὧν ἄρα κατ' ἀνάγκην δεῖ πρὸς τὸ διαρκεῖν 30 δπηούν τη φύσει. ούτω γάο ην άνεκτον τάνδοι και τούτο εί μη θαμίζει, ως οὐδεν ην ότι ποτ' άλλο προς δργην μαλλον τον πάντα γαληνον έκεινον και ποιον κινούν και δυσχεραίνειν πείθον, ή όταν πλεϊόν τι των ἀπαραιτήτων καὶ ἀναγκαστων τῆ φύσει προσάγοι τις καὶ περιεργάζοιτο κατὰ τῆς ταλαιπώρου γαστρός. ἢ ὅταν τινὰ τῷν 35 σπανιωτέρων έδωδίμων άει θαμινώτερα γαρίζοιτο και πέμποι.

καὶ τοῦτο μὲν οὕτω. τί δέ; τὸ ἐν χαμευνίαις ἀβοήθητον παντάπασι τῶ σαρκίω καὶ φερέπονον οἶον, μᾶλλον δὲ ἀκάματον καὶ

<sup>2</sup> cf. ev. Matth. VI 4, 6, 18 4 ev. Matth. V 14 19  $i\pi\epsilon \varrho\varphi\omega\nu\tilde{\epsilon}\tilde{i}\nu$  22 cf. ev. Matth. VI 25 ff.

αήττητον ως είπεῖν καὶ ὑπερφυές, τί τις αν φαίη; εἶς ὅρος ἀσάλευτος έκείνω διαπαντός πόλλ' έτη, άφοῦ καὶ ἤοξατο μέχοι καὶ νῦν ἐς γῆρας, πεντήποντα οίμαι έτη η βραχέος δέοντα η και μικρόν τι πρός, η έπι τοῦ έδάφους ἀνάκλισις, καὶ μόνον ἤρκει πρὸς δαστώνην ἐπικεῖσθαι τῶ f.345° έδάφει καὶ ὑποκεῖσθαί οί | οἶα τὰ ἐκ ριζοτομιῶν καὶ φλοιῶν περιε πλεκόμενα καὶ συνδούμενα (ψιάθους καλοῦσιν ἄνθοωποι), ἢ καὶ σπανίως καὶ οὐκ οἶδ' ὁπότ' ἄν, εἰ κουμώδη τάχ' ἂν κατανίφοι, ὁτιοῦν τῶν ἐξ έρίων ύφαινομένων, των φαύλων τε και εὐώνων και εὐτελών και προγείρων τυχείν. καὶ ἀνέχειν τοῦ ἐδάφους ὑπὸ τὴν κεφαλὴν ἔδει λίθον 10 ή τι προστυγόν των ξύλων, καὶ ηκιστα σκίμποδι η δτωοῦν κλινιδίω μήποτ' ην χρήσασθαι, καὶ εἰ κομιδη τοι νόσος ἐπείγει τὸ σῶμα μάλιστ' έπίνοσον έκεῖνο γεγονὸς συχνάκις ταῖς τοσαύταις τληπαθείαις ήττηθέν τε και διερουηκός κρατερόν τέως πεφυκός και άκμαζον εί δή τω καὶ άλλω. τί δὲ τὸ ἐν προσευχαῖς ἔντονον καὶ γονάτων κλίσεσιν, 15 εν τε ταίς χοιναίς συνάξεσι καὶ τοίς ίεροίς οίχοις, τοίς κοινοίς συνδέσμοις τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀφετῆς, καὶ οἴκοι μάλιστ' ἰδία; τί δὲ τὸ εὐτελέστατον τῆς περιβολῆς τῶ σώματι καὶ ὀλιγοδεὲς ὑπερβαλλόντως καὶ έστενωμένον, τὸ ἀτημέλητον τοῦ τρίβωνος καὶ τῶν τριχίνων δακίων; ά δή και τη χρονία λύσει και τριβή και τω διερρωγότι της συνεχείας 20 και συμπιπλήσεως ούδεν πους ούδεν μήποτ' είχε χρήσιμον, μη πους χειμώνας, μή πρός καύσωνας. τί δε τὸ πρός τούτοις ίλαρὸν καὶ γαλήνιον - ο μη πέφυκεν ως ταπολλά τοις τοιούτοις καματηροίς καί πονηφοίς τη σαρκί συμβαίνειν - και πρός έντυχίαν προσηνές και χάριτος βρύου, ή δ' έντὸς γαλήνη καὶ τὸ είρηναῖον έαυτῶ καὶ πάντων 25 πραγμάτων ἀκάματον καὶ ἀζήμιον, ώς περ ἀύλω παντελώς καὶ ἀσυνδέτω την τοῦ βίου ταύτην θάλασσαν πλέοντι; τὸ δὲ ταπεινοῦσθαι πᾶσι καὶ ήττον αὐτὸς ἔχειν ἀξιοῦν; τὸ δὲ συνταπεινοῦσθαι τοῖς ὁπηοῦν όλισθαίνουσι καὶ τὸ μὲν μὴ πολυπραγμονεῖν μὴ δὲ καθορᾶν τάλλότρια φαύλως έχοντα, πρός έαυτὸν ἀεὶ καθορῶντα καὶ προσέχοντα τὸν νοῦν 30 και μηδέν ότιοῦν ἄξιον έαυτοῦ δοκοῦντα περί έαυτοῦ; τί δὲ τῶ καθ' έαυτὸν μετρίω καὶ ήθει πείθειν ίκανῶς ἔχοντι μετὰ τοῦ καιρίου τῆς τοῦ λόγου χρήσεως διοικεῖν σφίσι την έπανόρθωσιν, τὸ δὲ συμπαθὲς άπαράμιλλον οίον πρός τούς ότιοῦν πάσχοντας; τὸ δὲ φίλοικτον καὶ πρόχειρον είς βοήθειαν παντί κάμνοντι καί παντί τὸν αὐτὸν καί ἴσον 35 τρόπον, και οὐ τῶ μέν μᾶλλον, τῶ δ' ἦττον, ὅπως ἀν ἔχοι τύχης ἢ γνώμης, οὐκ οἶδ' ὡς εἴ ποτέ τις καὶ ἄλλος παραπλησίως ἢ ὅτι μάλιστ' έγγιστα; θαρρούντα μετ' άληθείας έρείν και παντάπασιν άρχνον ένταῦθα καὶ ἀπρόσκοπον πᾶσι καὶ πράγμασι καὶ λόγοις;

ταύτα δὲ πάντα καὶ τούτων ἔτ' αὖ πλείω· καὶ τίς ίκανὸς ἄπαντα

<sup>6</sup> ψυάθους

διελέσθαι καλ ἀριθμήσασθαι; τίς ἂν ἢ παρὰ τίνι τῶν ἁπάντων έώραται ξυνελθόντα; τίς μεν οὖν τὰ πλείω καὶ οὐ λέγω παντάπασιν ἡνυσμένα καὶ παντελείως, ως ἄρ' ἐκείνω πάντα κατὰ πᾶν ἡκρίβωτο τὸ γιγνόμενον, άλλ' ώς τε τοῖς μὲν μαλλον ίκανώσασθαι, τοῖς δ' ἦττον; ἢ τίς, λέγων ἀμέλει και προκηρύττων τοῖς πολλοῖς ἐπ' ἐκείνου κατηνυσμένα, f. 346° πιστά λέγειν δόξειεν αν καί κατ' ανθοώπους ώς είπεῖν πεφυκότα, εί μή 6 τις απούων έν πείρα φθάσας έπείνου γένοιτο καὶ αὐτὸν έαυτῶ μαρτύραιτο; τάγ' ἄν οἶμαι καὶ συνειδώς ὅμως έαυτῶ τε κάμοὶ τῶ νῦν λέγοντι μή παντάπασιν ίπνεῖσθαι των άξίων τοῖς πράγμασι καὶ ως ἄρ' έπ' έκείνου παμπλήρη τοῖς ἔργοις εἶχεν. ο δέ μοι των έκείνου μέγιστον 10 και θαυμασιώτατον μικοού παρείτο και παρέδραμεν άν, εί και αὐτό πως τοῖς εἰοημένοις ἤδη συνανεφαίνετο, δ μέγας αὐτῶ τῆς ἀητησίας θησαυρός και όντως ύπερηρμένος και άσχετος άγγέλων βίος. ότι δή μή ποτε των είσημένων έτων, καθ' ους έτι πω τη γη μένων τω σώματι άνω πρός ούρανούς έπολιτεύετο τω βασιλεί και δεσπότη, κύριος ότουοῦν 15 γέγονε νομίσματος, οὐδὲ δι' ἥντιν' ἄρα δὴ χρείαν οὐ χρύσεον ὅλως κόμμα, οὐκ ἀργύρεον, οὐ χάλκεον οὕτε χερσίν ἐδέξατο, οὕτ' οἴκαδε συνέσχεν, ούπουν γε ως αν έχειν δπηούν χρησθαι ούθ' έαυτω, ούτ' άλλοις ἐπαρχεῖν φιλανθρωπίαν καὶ ἔλεον πρόφασιν. οὐ γὰρ δή πρὸς έαυτοῦ τὸν τρόπον τοῦτον έλεεῖν έποιεῖτο, οὐδὲ τῶ κατ' αὐτὸν οἰκείω 20 βίω δ πάντα φιλάνθοωπος έκετνος και πάντων άνάλωτος άλλων πραγμάτων, μόνου δ' άλώσιμος οίκτου και τοῦ κάμπτεσθαι και βοηθείν κομιδη, αμέλει πάντα τον ένόντα τρόπον τοῖς ταλαιπωρουμένοις καὶ δτουοῦν ἐν κατεπειγούση χρεία κάμνουσι καὶ διὰ τῆς παρακλήσεως τοῦ τρόπου τε καὶ τῆς γλώττης ὅποι παρείκοι, πολλοῖς τῶν ἐνδεῶν 25 έπαρκῶν καὶ κουφίζων τὰς συμφορὰς ταῖς τῶν ἄλλων χερσὶ καὶ οὐσίαις. άλλ' ούτω δή μάλιστα τὰ τῶν εὐπορούντων κοινὰ τοῖς ἐνδεέσι ποιούμενος και οὐκ οἶδ' οἶστισι πλεῖον ἄρα χαριζόμενος, τοῖς ἐν χρεία και λαμβάνουσιν, ἢ τοῖς αὐτῶ πειθομένοις, μάλα δὴ πειθομένοις, χάριτας αὐτοῦ λαμβάνειν διὰ τῆς εὐποιίας ταύτης καὶ μεταδόσεως τῶν οἰκείων, 30 τὸ δ' ἄτρεπτον ἐποιεῖτο πάντα τὸν βίον ξαυτοῦ καὶ νόμιμον ώς περ άσάλευτον ίσα καὶ ὅτι ποτ' ἄν τῶν τῆς θεοσεβείας δογμάτων καὶ ακλινών ύποθέσεων πασιν αποφοάξαι χρήμασι την els αύτον πάροδον διὰ πάντας ούστινας ἴσως είποι τις ἂν τρόπους, οὐ πόροω λόγους φέρειν πολλάκις ένίοις δοκούντας και καταφράξασθαι του νούν έν 35 τούτοις άνεπιχείρητον και άήττητον, και άσυλον είπεῖν και τάς χεῖρας καὶ τὸν οἶκον [ερὸν ἄβατον, καὶ πάσαις οὐσίαις, οὐ μακραῖς μᾶλλον ἢ καὶ ταῖς ἐλαχίσταις, ἀπείπασθαι ἐν νομίσμασί τε καὶ πάσης ἄλλης ύλης τρόπω.

λέγεται γέ τοι καὶ συμβῆναι ποτε τῶν προτέρων ἐκείνων ἐτῶν τῆς 40 μουαχικῆς ἀσκήσεως ὑπὸ τῆς αὐτῆς αἰτίας περὶ τὸν ἄνδρα τόδε χάριεν

f. 346° καὶ ἄμα τὴν ἄνωθεν περὶ αὐτοῦ πρόνοιαν ὑπεμφαῖνον καὶ δ σοι | πάντως κατ' αὐτόν, ο και τῆς αὐτοῦ γλώττης ἐγὸ τῆς πάντ' ἀληθοῦς και ήδίστης πυθόμενος καὶ μαθών, τέως άλλων προπεπυσμένος πιστόν μάλιστ' ἔσχον. ἐτύγχανε μεν γὰο ἀπὸ Θεσσαλονίκης εἰς τὸ ὄρος ἰών, 5 οὐκ οἶδ' ἦστινος ἕνεκεν αἰτίας καὶ χρείας ἐπιδεδημηκὼς τῆ πόλει καὶ αὖθις ἐπαναστρέφων, ἐτύγχανε δ' ὅμως ἐπανιὼν ἀπέριττος τὸν εἰωθότα τοόπου μηδεν ὅτι ποτ' ἔχων καθ' ὁδὸν ἰών, μηδεν ὅτι ποτ' ἐπιφερόμενος, ποσί τοῖς αύτοῦ χοώμενος βάδην. ξυμπίπτει δέ οί νόσος τις έπὶ τῆς δδοιπορίας, ήτις μέν, ἀκριβῶς ἔπειτ' ἐρεῖν ἔγωγ' οὐκ ἔχω, 10 επύρεττε δ' όμως καὶ ην ακινητεῖν λοιπον ανάγκη. δεῆσαν δὲ καταλύειν όπη ἄρα δδ' ἐν προνάω τινὸς ίεροῦ κατὰ μέσην την δδὸν ἐπ' έρημίας κατακλίνεται, μάλα τοι τω πυρετω κάμνων και μήτιν' έχων έπικουρήσαι κατά τής νόσου του έγχωροῦντα τρόπον μέτρι' δπηοῦν, καν εί μή τι άλλο, ψυχινον ύδωο, μάλιστ' ἐπίχοειον ον κομιδή πυρέτ-15 τοντι και καομένω δίψη έπιεικως, όθεν αν άρα της χώρας έξείη, πορίσασθαι καὶ κομιεῖν. ἐν τούτω δέ τινες ἄνδρες ληστρικοί καὶ θηριώδεις τοὺς τρόπους, τάλλότρι' έν λόχοις άρπάζοντες, τόλμη καὶ βία χειοών πάσης άλογούντες δίκης, περιαθρούντες έν κουπτώ τους δδίτας ἐπ' ἐρημίας καὶ τάχιστ' ἀπροσδόκητα κατεξανιστάμενοι καθ' ὧν 20 αν πραταιότερον πάντως έχειν αἴσθοιντο, ἐφίστανταί οί κατὰ γῆς αἴφνης άναπλιθέντι, φόνιον πνέοντες, βαρβαριποί, βραχύ γ' έπαΐοντες καί ξυνιέντες γλώττης Έλλάδος, ωμησταί, ἄγριοι καὶ μόνον δρώμενοι δέος έμποιοῦντες. οί δὲ καὶ δῆτ' ἐπιστάντες ἀπειλοῦσι κατ' αὐτοῦ τὰ παλαμναιότατα και χείρας έπανατείνονται άπαιτούντες παν, ότι ποτ' 25 έπιφέροιτ' ἄν, δοκοῦντες κεκτῆσθαι καὶ ἴσως οὐκ εὐκαταφρόνητον ὡς αν και λωποδύτην τάχα κατ' αὐτοὺς δοκοῦντες και τῶν ἀλλοτοίων δόλω συλητήν. Το της φαυλότητος το της ανοίας μάλιστ' αὐτης καὶ τῆς ἀπάτης, ώς πεο ὰν εἰ ἐν Ἰνδοῖς ἐπειοᾶτό τις χιόνα πομίζεσθαι, ἢ δελφίνος ἄροτρον ἀπήγει κατὰ τὴν παροιμίαν. ἐπεί δ' οὐκ εἶχον 30 απειλαϊς και δεδιττόμενοι λόγοις ανημέροις τα μή όντα λαμβάνειν, οί δε λοιπον έπειτα και χερσίν έχρωντο και διηρευνώντο τὰ ράκι' ἀποδύοντες, α περιέπειτο, εί τισι των ποθουμένων περιτύχοιεν, α πρύπτειν ίσως αὐτὸν ὅπως ἄο΄ ἀσφαλιζόμενον. ὡς δὲ πάντα δή ποιοῦντες, πάντα τρόπον έρευνώμενοι και έξετάζοντες ήνυτον οὐδέν, οὐδενὸς καί γ' ένός, 35 οὐδὲ τῶν εὐτελεστάτων νομισμάτων τυχύντες, οὐδὲ τοὐλάχιστον ὀβολοῦ, τοῦτο μεν δυσχεραίνοντες και μηνίοντες, τοῦτο δ' εξαπορούμενοι έμπτύουσι κατά τοῦ ποοσώπου, 'σὸ δὲ τί ποτ' εἶ;' φάμενοι. 'τί δὲ τὸ κατά σε ποᾶγμα, φαῦλον οῦτω καὶ καθάπαξ εὐτελες καὶ ἀνόνητον καὶ μή δ' δβολοῦ μέχοις ένὸς ἄξιον; οὔκουν γε μή δ' ὅς τε τοσούτου |

<sup>29</sup> Die Sprichwörter stehen nicht im Corpus Par. Gr.

κύοιον είναι σέ;' ταῦτ' εἰπόντες ὀλιγωρία παντάπασι καὶ ὕβρει του-f.347° λοιποῦ καὶ οίχεσθαι πειρώνται καὶ καταλείπειν αὐτόθι τὸν ἄνδρα, ώς αν μηδεν μήθ' εαυτώ, μήτ' άλλοις χρήσιμον, άλλα του βίου και τῆς φύσεως φοράν άσυντελή τινα καὶ άνόνητον είκη μόνον άχθος. οί δὲ καὶ ἤδη δδοῦ ἤπτοντο, τὸν δὲ τελευτῶντ' ἔπειτα τῶν ἀνδοῶν λαβό- 5 μενον, έξιστορείν σφίσι και άφηγείσθαι τὰ κατ' αὐτόν, ώς οἶόν τε βαρβαρικώς γρώμενου, ζυ' δπηρούν έπαζοιεν, καλ αμα δεζσθαι του ένόντα τρόπον βοηθείν. τέως μεν δπόθεν ἄρ' ὕδωρ κομίσαντας, εἶτ' εἴπερ οἶόν τε και κινεῖ σφᾶς τὸ κατὰ φύσιν συμπαθές, ἀνθρώπους γε ὄντας αὐτούς, ἀνθοώπω κατ' αὐτοὺς ὄντι· καὶ πρός τινα τῶν ἔγγιστ' ἀγρῶν 10 η συνοικιών αὐτὸν κομίσαντας, ώς ἀν δη καὶ τυχεῖν τῆς τῶν οἰκούντων φιλανθρωπίας έπι τη φύσει τε και τη νόσω. λέγων ταῦτα και λιπαοῶν ἔπειθε τοὺς ἀγριωποὺς ἐκείνους καὶ ἀτιθάσσους καὶ ληστρικούς. και ούχ' ύδωο μόνον κομίζοντας είχεν, αλέξημα τω καύσωνι και τω πυρετώ, άλλα και γερσίν αράμενοι και ώμαδον έπιθέμενοι του άνδρα 15 ποοήγου έκεινοι μέχοι καί είς τινα των έγγιστα συνοικιών, μέχοι καί ην σφίσιν άσφαλές, ώς τε και λαθόντες έπειτα οίγεσθαι, ποιν φθάσαντες συσχεθήναι και δίκας πράττεσθαι άνθρωποι κακούργοι τέως και παμμίαροι και πολλοίς ίσως πολλών αίτιοι συμφορών γενόμενοι.

τί τούτου φήσαι τις αν αμέλει θαυμασιώτερον και ήδιστον, ώς 20 εύθύς ακούσαι, πάλιν τὸ τοῦ Σαμψων ένταῦθα θαῦμα καὶ αίνιγμα: πάλιν έξ εσθοντος έξεισι βοώμα και ποτίζεται κάμνων πάνυ τοι και τῆς δίψης ἐκλείπων Ναζιοαΐος ὄντως ἀνὴο ὕδατι καινῶ τερατουργούσης πάντα δᾶστα τῆς θείας προνοίας καὶ τάδόκητα καὶ φύσιν μήποτ' έχουτα καὶ τάναντία στοεφούσης καὶ διὰ τῶν ἐχθίστων καὶ κομιδῆ 25 πολεμίων πουτανευούσης τὰ βέλτιστα καὶ χρειωδέστατα. ἐκείνης πάντως έστι και τὸ δουλοῦσθαι λεόντων ώμοβόρων ώμότητα και πείνης άκμην συγκατακλεισθέντι προφήτη έκείνης και το τρέφειν ξένως τον αὐτὸν ἐν δεσμοῖς ἄσιτον θεράποντα καὶ προφήτην ὄψω πόρρωθεν πάνυ τοι νεουργώ. ἐκείνης καὶ τὸ κόρακα, τὸ πάντων ὀονέων άρπακτι- 30 κώτατον, πείθειν ύπηρετείν και πονείσθαι σίτησιν σγέδιον και φοράν άπαραίτητον έπὶ δητοῖς δικαίοις έπ' ἐρημίας καὶ οὐκ ἐν τοῖς πρότερον ύπὸ νόμον, άλλὰ καὶ μεθύστερον εὐαγγελικοῖς χρόνοις καὶ πλεῖσθ' έτερα τῶν τεραστίων ἐκείνης ἔργα τοῖς πολλοῖς ἐγνωσμένα καὶ μνήμη δοθέντα καὶ ἴσως τὰ πλείω μάλιστ' ού.

καὶ νῦν τόδ' ἔγωγ' ἔφην ἐν μνήμη τῆς τοῦ ἀνδοὸς ἐς τὸ παντελὲς ἀητησίας καὶ ἀυλίας καὶ πιστούμενος τὸν λόγον τῶδ' ἔφην τεκμηρίω βραχεῖ· θαυμάσαιμι δ' ἄν ἔγωγε καὶ μάλ' εἰκότως, ὅστις ἄν καὶ τόδ' ἀγνοίη τῶν ὅλως εἰδότων τὸν ἄνδρα | τὸ προχειρότατον εἰς f.347°

<sup>21</sup> Iud. XIV 14 32 III. Reg. XVII 4. 6 39 εἰδόντων Byzant. Zeitschrift VIII 1

μάθησιν των αὐτοῦ καὶ μάλιστ' ἐπίδηλον καὶ παντὶ γνωναι ως πεο έχει τοῖς στρατηγοῖς τὰ ἐν ταῖς σημαίαις σύμβολα. ο δη καὶ τετήρητό οί μέχοι καὶ ἐς τέλος ώσαύτως ἄτρεπτον καὶ μετὰ τὴν ἐκλάμψασαν τῶ βίω τοῦ ἀνδρὸς δόξαν καὶ οὐκ ιδιώταις μόνον, ἀλλὰ καὶ βασιλεῦσι 5 πολύ μάλιστα τάκείνου διά τιμης θεμένοις και θαύματος. έπει γάρ ούκ είχε λανθάνειν καθάπαξ δ τοῦ μὴ λαθεῖν ἐκεῖνος ἄξιος τοὺς ἐν τοῖς κατὰ θεὸν ἀγῶσιν ἐκεῖσε συνάθλους καὶ τῆς ἀρετῆς ἐπιστήμονας. πολλήν γάο αί δμοιότητες έν πασι καὶ τὸ καθ' ήντιναοῦν έργασίαν κοινον την άλλήλων ξυναίσθησιν είώθασιν έμποιείν, τω δε καὶ μάλιστα 10 τὸ περιφανές και διάδηλον ἀπαραίτητον είπετο δι' ἀμφότερα, τό τε τῆς ἀρετῆς ὑπερέχον καὶ τὸ τῶν λόγων κράτος οὐδὲ γὰρ ἦν κρύπτεσθαι ταϊς τε καθ' έκαστον δμιλίαις καὶ τῆ πείρα τῆς συντυχίας καὶ τῆ περὶ τὰς βίβλους φιλοπονία, τῶν δὲ καὶ θάτερον Ικανὸν εὖ μάλ' ἦν φῶς κατά τὸν θεῖον λόγον καταλάμψαι οί τῶν ἀνθρώπων ἐνώπιον πολὸ δὲ 15 μάλισθ' ούτω συνελθόντα καταστράπτειν ήδύνατ' αν τουπίσημον καί περίλαμπρον.

βουλεύεται τοιγαρούν κάν τῆ μεγαλοπόλει τοῦ Κωνσταντίνου, τῆ βασιλίδι των πόλεων, άνηο γενέσθαι τον είωθότα τρόπον εὐτελής παντάπασι καὶ ἀπέριττος τὸ φαινόμενον αὐτοῖς μόνοις οἶς περιέκειτο 20 τοιχίνοις, κατατετοιμμένοις τε καλ διεσπασμένοις τὰ πλεῖστα τῶ μακοῶ και πολυετεί της χρήσεως καν εί πη παρείκοι, τη ένίων καθ' δδον φιλανθρωπία έπαιτων πορίζεσθαι την άναγκαστην τροφην και της πανδήμου των ύδάτων και κοινης και δαψιλούς είς πόσιν γορηγίας όᾶστ' ἔγειν χοῆσθαι. ἢν ἄπασιν ἀνθρώποις ώς περ καὶ μετουσίαν ἀέρος 25 πάγκοινον είς ἀπόλαυσιν φθάσας ὁ πάντων τῶν ἀπαραιτήτων οἰκονόμος τῆ φύσει θεὸς ἐνσκευάζεται. καὶ ἦν ἡ κινοῦσα πρὸς τὴν πόλιν χοεία και κρίσις αὖ κατ' ἀμφότερα, πεῖράν τέ τινα σχεῖν και ξυντυχεῖν ανδράσιν έκείνη σπουδασταίς αρετής καί τί ποτ' αν αύτων ύνασθαι και ίσως αμέλει πλείστον. ἔπειθε γαρ ούτω το πάνυ τοι περί αύτοῦ 30 μετριαφρονείν και λογίζεσθαι και είναι γάρ ένθάδε πολλούς των πολύ προεχόντων τη κατά θεὸν άγωγη καὶ ύπερηρμένω βίω, καὶ άμα ὁ περὶ την της σοφίας κτησιν έτι πω πόθος, δυ οὐ μήποτ' είχε καταλύσαι καί σβέσαι καὶ συγκαταλύσαι τοῖς ἄλλοις κατά τὸν κόσμον πράγμασιν, ὧν πολλώ τω περιόντι περιεγένετο. καν εί τί πω έξείη, προσκτήσασθαι τη 35 παιδεία τῶν κατὰ τὸ Βυζάντιον περιφανῶν περί λόγους καὶ δοκίμων άνδοων και είναι γαο έκείνη πλείους ή άλλη πη και τούς περι λόγους έχουτας και διά βίον τοῦτο πεποιημένους σπουδήν δοθώς έκεῖνος κοίνων και πειθόμενος τοίς περιθουλλούσι περί τούτων και τα κατά φύσιν όντα τη πάντα μεγίστη και προεχούση των άλλων δοκών και f.348° παρα βαλλόμενος ούτω θερμώς προς ἀεὶ πράγμα χρήσιμόν τε καὶ 41 κάλλιστον παντί πειρωμένω και των ύψηλων αὐτων και την φύσιν

ύπερφονησάντων ἀνδοῶν καὶ πᾶσι τοῖς τῆδε μαθάπαξ ἀπειπαμένων καὶ πάντων ἀφειμένων καὶ δραπετευσάντων ὅλη φορᾶ θεῶ καὶ τοῖς κρείττοσι. καὶ πολλοὺς μὲν οὖν εἶναι τοὺς εἰς τοῦτο πείθοντας καὶ συνέλκοντας τῶν πάλαι περιφανῶν καὶ καθηγεμόνων πάσης θεοσεβείας καὶ παντὸς ἀγαθοῦ, οἶον Γρηγορίους ἐκείνους τοὺς πάνυ καὶ Βασι- 5 λείους καὶ Ἰωάννας καὶ τί χρὴ καταριθμεῖσθαι πλείους, ὅσοι πρὸς τῶ κατ' ἀρετὴν ἀπαραμίλλω καὶ διαβεβηκότι καὶ τῶ κατὰ τὴν παιδείαν πόθω καὶ κράτει καὶ ταῦτα πάντα παραδραμόντες τἄλλα, ὡς αὐτῶν τε καὶ τοῦ κατ' αὐτοὺς ἀνάξια φρονήματος καὶ τῆς ὑψηλῆς ὑπεράνω τῶν παρόντων φερούσης αἰρέσεως βιωφελέστατοι τῶ κοινῶ κατ' ἀνθρώπους 10 ὅμως γεγόνασι καὶ καθ' αὐτοὺς οὐκ ἀζήμιοι μόνον τῆ προθέσει τοῦ καλοῦ καὶ τῆς ἀρετῆς, ἀλλ' ἄρα δὴ καὶ πολὺ μάλιστ' ἐντεῦθεν ἐπικρατέστεροι καὶ πλεῖον κατηνυκότες, ἢ κατὰ τοὺς ἄλλως ἔχοντας.

έπεί δ' όμως κατά την πόλιν γένοιτο, φέρων δίδωσιν έαυτον καθυπουργείν των τηθέ τινι μοναχων χαλεπως έχοντι πάνυ τοι καί πονήρως 15 έργωδει παλαίοντι νόσω. ή δε ήν δεύμασι συνεχως άνωθεν έκ κεφαλής έλλιμνάζοντα τὸν ἄνδρα τὸν γαργαρεῶνά τε καὶ τὸ στῆθος νύκτωρ καὶ μεθ' ήμέραν ἀεί σχεδον ἄγχεσθαι ην ἀνάγκη και μη δ' ότιοῦν ἀνιέμενον ἀφορήτω τληπαθεία και άλγηδόσι, μη δ' ἀκαρεί λοιπόν, μη δ' ύπνου μή δή ποτε μεταλαγγάνειν. τούτω φέρων έαυτον δίδωσιν 20 ύπηρετεῖσθαι τά τε άλλα τῆς χρείας καὶ εί τι μάλιστ' ἀναγκαῖον τῆ νόσω και συγκάμνειν ως είπεῖν ἄπαυστα. τρισί τοίνυν ἦν ἀναγκαῖον έαυτὸν μερίζειν πονοῦντα τοῖς καθ' αύτὸν ἀσκητικοῖς εἰωθόσι καμάτοις και γυμνάσμασι, τη του νοσούντος θεραπεία και εί τί ποτ' ἄρ' έξείη καὶ τῆ περὶ λόγους σπουδῆ. οὐ γὰρ ἦν παντάπασι κατολιγωρῆσαι τοῦδε 25 καί καταλύσασθαι την ένταῦθα πρόθεσιν. Το θαυμαστός μέν την καρτερίαν έκεῖνος, θαυμαστός δε καὶ τὸ ἄτυφον ἀνήρ, ἀνὴρ οὕτω γενναῖος και γεραρός και πάσης αιδούς άξιος, όσα και δλίγων κομιδή δραχμών η ούκ οἶδ' ὧντινων νομισμάτων ώνητὸν ἀνδράποδον, καθυπηρετούμενος ούτως ανδοί του καθ' αυτόν πολλώ δευτέρω καί συνταλαιπω- 30 οούμενος έκων γε είναι μισθού τὸ δοκούν τοσούτου, τῆς ἀναγκαστῆς καὶ όλιγαρκεστάτης χρείας καὶ τροφής είνεκα, ην είπερ ηβούλετο παραγυμνοῦν έαυτὸν ότωοῦν τῶν ἀστείων, ἀπελάμβανεν ἀν οῦτω δὴ δάστά τε καὶ ήδιστα, ως ἄν, εὶ καὶ μεγάλας αὐτῶ κατατιθέμενος γάριτας, δ δε πάνυ τοι φέρων ήδὺς καὶ γαίρων, ήξίου καὶ ἔκαμνεν οὕτω 35 παριστάμενος οικέτου τρόπον τω κάμνοντι και χείρα δρέγων και ύποκλινόμενος και κουφίζων το σωμα και στοέφων και μεταστοέφων έπι τοῦ σκίμποδος όσαι ημέραι καὶ όσαι νύκτες ίλαρὸς καὶ ἀκάμας καὶ ποδς | μηδεν μήτ' ἀποτοεπόμενος, μη δ' ἀπαξιῶν έαυτοῦ, κἂν εί f.348° δέοι, πρός άγοραν άνελθόντα πρίασθαι την χρείαν, κάν εί δέοι, καθή- 40 οασθαι της νόσου τε καὶ της φύσεως οἴκοι αἴσχη τε καὶ δυπάσματα.

καί ταῦτα ἦν τῶ ἀνδοί καὶ τὸ καρτερικὸν τοῦτο καὶ ἄτυφον καὶ όντως ύψηλον της φιλοσοφίας μέχοι πολλού και ούκ δλίγα έτη λανθάνων ζοχυεν. ἐπεὶ δὲ πολλοί τε ἄλλοι καὶ ποὸ τῶν ἄλλων αὐτὸς δ κάμνων και δ καθυπούργει — και ήν γαρ δ ανήρ νουνεχής και 5 άρετης επιμελής τά τε άλλα και γεννικώς φιλοσοφών τοις πάθεσι και τη τοσαύτη ταλαιπωρία — συνέντες έθαύμαζον το τοσούτο του άνδοὸς γενναΐον τοῦ φερεπόνου τε καὶ τῆς ἀτυφίας καὶ καθάπαξ τῆς ἀρετῆς καὶ μεταπείθειν ἐπειρῶντο καὶ ώς τε καταλῦσαι καὶ μεταθέσθαι τὴν σκηνήν ταύτην τῆς εὐτελείας καὶ ἀμεῖψαι τοῦ χθαμαλοῦ τοσούτου ποὸς 10 τὸ εὐσταλέστερον τὸ σχημα καὶ εὶ μὴ τοῦ καθ' αὐτὸν εἰκότος βούλοιτ' αν φροντίδα θέσθαι, τὸ κατ' αὐτοὺς ἀνεμέσητον ἐν λόγω φιλανθοώπω ποιήσασθαι και ώς αν μη δη πολλης άλογίας σφας και άβελτηρίας, εί δ' οὖν, άγνωμοσύνης ἐσχάτης κοίνεσθαι καὶ δίκας εἰκότως ὑπέγειν, πράγμα τοσούτο παρορώντας άμελως και άνεπιστρόφως της όφειλομένης 15 αξιώσεως τῶ καλῶ καὶ τιμῆς. τῶ δὲ πλεῖστα μὲν ἦν ἐντεῦθεν ἀνιᾶσθαι καὶ άλγεινῶς ἔχειν τῆ ζημία τῶν ποθουμένων μὴ ξυγχωρουμένω τὰ δοκούντα βέλτιστα πράττειν καὶ τοσαύτα κατακτάσθαι καὶ θησαυρίζειν έαυτῶ μὴ πομπεύοντα κέρδη καὶ ὧν οὐκ ἂν μήποτ' εἰη πᾶν τίμιον καί σεμνον άξιόχοεων βία δ' όμως καί μόλις είκει τοσοῦτο δή καί 20 ύφίησιν, ως τε συνεΐναι μέν δμως τω κάμνοντι καί οί των πρός θεραπείαν έπι τῆ νόσω μέλειν τε και πονεῖν και φροντίδα ποιεῖσθαι και τὸ αἴτιον αὐτόθεν ἀπαραίτητον και τὸ ἀποστολικὸν ἄφυκτόν τε και άσάλευτον έπὶ γλώττης, ώς ἂν μὴ παντάπασιν ἀργὸς τρέφοιτο καὶ τοῦ χορηγούντος ἀπολαύοι, πάντ' αὐτὸς ἀνόνητος καὶ ἀχοεῖος αὐτῶ ἀνύτων. 25 ύπεξίστασθαι δ' ἀμέλει καὶ φεύγειν τὰς τῶν ὑπουργιῶν δοκούσας άσγήμονας καὶ τὰς ἀγοραίας διὰ τὰς έκάστοτε χρείας ἀσχολίας, ὡς ἂν έαυτῶ καὶ πλεῖον ἴσως καὶ τοῖς βιβλίοις προσέχοι.

τούντεῦθεν τοίνυν συνὼν καὶ αὖθις ὡς πρὶν ἐκείνω καὶ διακονούμενος αὖθις ὰ συνέθετο καὶ διδόναι τι πλέον εἶχε τῆ περὶ λόγους σοσουδῆ καὶ πρὸς τὴν πρόθεσιν δὲ ἀνύτειν καὶ τῶ πόθω τούτω χαρίζεσθαι. ἄμα τε τοῖς ἐκ μακροῦ περὶ ταῦτ' ἔχουσι καὶ δοκίμοις πλεῖν ἢ πρότερον συγγινόμενος καὶ συγγυμναζόμενος καὶ ἄμα καθάπερ ἡ πυρίτις λίθος ταῖς ἐκεῖθεν παρατρίψεσιν οἴκοθεν ἀνάπτων καὶ πυρὸς δίκην δραστικώτερον χωρῶν τῆ λαμπρότητι τῆς σοφίας. Ὁ δὲ κάλλιστον ἐν
55 τεῦθεν εἵπετο καὶ ὡς περ ἐοικὸς αἰνίγματι καὶ τεράστιον οἶον θαυμάζειν τὸ μᾶλλον αὐτὸν τρέφειν τὸν τρέφοντα ἢ αὐτὸν ἐκείνου τρέφεσθαι τουλοιποῦ τῆς τῶν πολλῶν αὐτοῦ ξυναισθήσεως καὶ περὶ αὐτὸν φιλο
f. 349 καλίας κατὰ τὸ περὶ τὸν θαυμαστὸν | ἐκεῖνον Ἡλίαν καὶ τὴν φιλόξενον ἐκείνην ἱστορούμενον γυναῖκα, οὐ μᾶλλον αὐτὴν τρέφουσαν ἢ

<sup>38</sup> cf. I. Reg. XVII 8 ff.

τοεφομένην έν πολλή τή τής χοείας άκμή και ταχίστην αὐτήν άντιλαμβάνουσαν καὶ πάνυ τοι πλείστην την της φιλανθρωπίας άντίδοσιν. έπεὶ γὰο πολλοῖς τὸ κατὰ τὸν Ἰωσήφ ἔγνωστο καὶ διαβεβόητο, ποῖος άνηο την άρετην και το των λόγων κράτος έφάμιλλ' έχων και σχεδον ἄμφω γε ἀπαράμιλλος. ὅτι δὴ κατὰ τὸν παλαιὸν λόγον, ὡς περ ἄρα τῶ 5 μύοω τε και τοῖς ἄνθεσιν αὐτόθεν ἕπεται τὸ εὐῶδες ἐν ξυναισθήσει τοῖς ἔγγιστα καὶ πειρωμένοις, οὕτω δὴ καὶ τῆ ἀρετῆ καὶ πάση προκοπή τε και άστειότητι το προς τους πολλούς διαδόσιμον και ούκ έστι μή λανθάνειν, εί καὶ προσβραγὸ γένοιτο, κάντεῦθεν οὐκ όλίγη τιμή περί του άνδρα και κλέος έπεραστου και πολλοί πολλούν, εί οξόν τ' 10 είη, χρημάτων εὖ μάλα πρίαιντ' αν έκείνω χαρίζεσθαι καὶ φέρειν ὅτι ποτ' αν καθ' ήδουην θεω τουτο φοράν και έαυτοις μεγίστην συησιν και δόξαν κρίνοντες. έπει δή ταῦθ' ούτω, τὸ μὲν προσίεσθαι και ότιοῦν έκεῖνον οὐκ εἶχον αίρούμενον, κἂν εὶ πάντα γίγνοιτο, οὐ τῶν ραδίων τε καὶ εὐώνων, οὐ τῶν δυσπορίστων τε καὶ πολυτιμήτων, τῶν δὲ καὶ 15 μάλιστ' ού, μισθού δε μόνον τῆς διακονίας ἐκείνω ἀξιοῦντα παντάπασιν άτο έπτως άποξην και την άναγκαστην άποφέρεσθαι χρείαν. και τοίνυν έπεὶ μήτι κατά τοῦ ἀνδρὸς εἶχον δρᾶν ὧν ἔρως εἶχε καὶ περιγενέσθαι πάνυ τοι ποθούντες και πάντα πειρώμενοι τρόπον οίδ' εκλεπτον επειτα την μετάδοσιν και εύποιίαν και ήκιστ' αηδώς έντεῦθεν ήν σφίσιν 20 lãσθαι καὶ τελεσφορεῖν τὰ τοῦ πόθου καὶ συγνὰ παρ' αὐτῶν ἐπέρρει Μακαρίω (τόδε γὰρ ὄνομα τῶ κάμνοντι) τῶν ἐν χρεία καὶ ὑπὲρ τὴν χοείαν δι' Ίωσηφ και ώς μήπω τέως. και άμφοτέροις ήν δ άνηρ άγαθων αίτιος τω μεν ων έδει τυγχάνειν ευ μάλα, τοῖς δ' εὖ ποιεῖν, οὖ μάλιστ' εἶχε σφᾶ; ἔφεσις· μᾶλλον δὲ καὶ αὐτοὺς τυγχάνειν ὧν ἄρ' 25 έδει σφίσι. καὶ βάλλοντες άλλη, μᾶλλον δ' άλλη σκοπούμενοι καὶ βάλλοντες άλλη μή δ' ούτω δή τοῦ κατά σκοπον ἔφερον πόροω τοι μή δ' ἔπειτ' ἔξω, ἀλλ' ὡς ἥδιστα καὶ αὖ ἔχειν. καὶ ὁ μὲν λόγος φησὶ τὸν βαλόντα κατὰ τῆς κυνὸς καὶ μὴ τυχόντα καὶ καθικόμενον τῆς μητουίας ως έρμαιον αρπάσαντα την τύχην και αὖ ήσθέντα πρὸς 30 τάδόκητον κατά σκοπον ούχήκιστ' ὄν, τον δε φάναι 'μή δ' ούτω κακῶς'. τοῖς δ' ἀποτυγχάνουσι τοῦ ἀνδρὸς ἐκ τοῦ εὐθέος, ὡς τὴν ἀρχὴν ἡ πρόθεσις ήν, έπραττε τὸ βουλόμενον της ψυχης έν Μακαρίω καθ' ήδονήν αὖθις καὶ πολλή περὶ αὐτὸν ἦν ἐντεῦθεν ἡ ἀφθονία καὶ ἡ έταιρεία καὶ τῶν ἀστείων καὶ φιλοκάλων ἀνδρῶν ἡ σπουδή καὶ μέγα 35 δεξιον τάνθρώπω συγκύρημα ξυλλαχεῖν άνδοι τοιούτω και εισοικίσασθαι.

δ μεν οὖν πριάμενος Διογένη τὸν Κυνικὸν φιλόσοφον (γενέσθαι γὰρ τόνδε πειραταῖς αἰχμάλωτον καὶ πραθῆναι μὴ | πολλοῦ τινος) f.349\* σφόδρα ἡδόμενος τῆ ξυντυχία ταύτη καὶ τοῦ ἀνδρὸς ἀπολαύων κατὰ

<sup>16</sup> μισθον 28 Plut. de tranqu. an. 467C 30 μητονᾶς 37 cf. Diog. Laert. VI 2, 74

καιρον ανθρώποις χρησθαι μή φαθλός τις ών ξοικε, μή δ' αμαθής των βελτίστων καὶ χρησίμων έαυτω, μὴ δ' ώς τε λαθεῖν τάγαθὸν χερσί φασιν έχων άγαθον έλεγε δαίμονα την οίκιαν είσελθεῖν αὐτοῦ καὶ ώς αν πολύ βέλτιον έχων η πρότερον εκαλλωπίζετο και μάλιστ' 5 εὐγνώμων ἦν τῆ τύχη καὶ τῶ ἀνδοί. ἀλλ' οί μεν ἐρρόντων, καὶ ὁ κτησάμενος και δ πραθείς Διογένης αὐτοῖς μάλ' αὐτῶν δαίμοσι και τύχαις αὐτοῖς μάλ' ἀσεβέσι δήμασι καὶ δυσφήμοις κάν οἶς δοκοῦσι χοηστοί τινες είναι και εύμαθείς και χρήσιμοι τὰ μέγιστα περί τῶν θείων άμαθαίνοντες Μακαρίω δ' ἔοικε, καὶ παντὶ τοῦτο δῆλον ἐμοὶ δοκεῖν, 10 προνοίας περί αὐτὸν ἀγαθῆς ἔργον γενέσθαι καὶ πολλή τις ὄνησις 'Ιωσήφ ές αὐτοῦ γινόμενος καὶ καθάπαξ συνών καὶ οὐ λέγω νῦν έγωγε τὰ πρόδηλα ταῦτα μόνον, τὸ τῆς λειτουργίας τοῦ ἀνδρὸς ἐνδελεχές και την κατά της νόσου και την κατά τοσαύτης δυσχερείας έπιμέλειαν και έπικουρίαν και πασι λόγοις και πασι πράγμασι, και άμφο-15 τέροις κατά πᾶν τὸ γινόμενον ἀρίστοις, καὶ τὴν τῶν εὐγενῶν ἀνδρῶν δι' αὐτὸν δωροφορίαν, ὧν δέοι ἂν καὶ πλεῖν ἢ δέοι ἄν, ἀλλ' ὅτι καὶ κέντρου άρετης ήν αύτω και των καλλίστων έκεῖνος ύπόμνημα όσημέραι καί όσαι νύκτες συμβιοτεύων καί συγγινόμενος τοιούτος ανήο έννοήσαί τε καὶ ἐρεῖν τὰ δέοντα. καὶ ἄμα τελεσιουργός μὲν ἦν καὶ τέως ἐδόκει 20 Μακάριος, άλλ' ἐπέδωκε πολύ μάλιστα τῶ καλῶ δι' αὐτόν τε καὶ τὴν αὐτοῦ συνουσίαν καὶ τοῖς βελτίστοις καὶ πλεῖστον ὅσον έαυτοῦ κρείττων γέγονε την έπαινετήν τε καί σεμνην άγωγην τοῦ τότε καί αμα πολλοίς γέγονε γνώριμος τοιούτος ών, οίς οὐκ ἦν πρότερον συνακουόμενος Ίωσήφ, και τοῖς περί αὐτοῦ λόγοις πᾶσα ἀνάγκη συνεισαγόμενος. 25 καὶ ἦν αὐτῶ τοῦτ' αὐτὸ πρόδηλον εὐθὺς εἰς εὐφημίαν καὶ κλέος μέγιστον οίον αὐτόθεν, ος αν πύθοιτο τάνδοι συνοικών Ίωσήφ και ήδιστα καὶ γαίρων συνοικών καὶ πρὸς αὐτοῦ τὴν κοινωνίαν ποιούμενος μὴ δε γάο είναι τοῖς ἀνομοίοις χαίοειν τὸν τοσοῦτον τὴν ἀρετήν, μὴ δ' άλλοτρίοις τε καὶ ἀνοικείοις ἀξιοῦν ξαυτὸν συμβιοῦν, ἀλλ' εἶναι κοινόν 30 τι των τρόπων καὶ τῆς προθέσεως καὶ τὸν δμοῖον γὰρ ἄγειν θεὸς ές τὸν δμοΐον παλαιὸς δ λόγος οὖτος καὶ πάντων οὐχήκιστ' ἀληθής: ούκουν γε εστιν οὐδε πέφυκε πῦρ συνάπτειν ψυχροῖς οὐδε σκότω φῶς, άλλ' ἀνάγκη πᾶσα φωτὸς εί πη ἄρα μένοντος φωτοειδῆ τὰ πρόσοικα γίνεσθαι καλ δράσθαι καλ τοῦ κάλλους ἀπολαύειν καλ τῆς χάριτος 35 έκεϊθεν. και τοῦτ' ἦν ἄρ' οἶμαι και Μακαρίω τῆς λαμπρότητος Ἰωσὴφ και της φωταυγείας έπιεικως ὄνασθαι και βέλτιστ' έχειν και δοκεῖν έχειν f.350° βέλτιστα, ως οὐ μᾶλλόν γέ οἱ τῆς δόξης ἐντεῦθεν μετόν, ἢ τῆς χρήσεως πρότερον εὖ εἶναι καὶ τοῦ ἀγαθοῦ κατὰ φύσιν αὐτόθεν μεταλαμβάνειν. και τὸ μέν ούτως έχει και είχε τηνικαύτα Μακαρίω και τὸ πράγμα

<sup>3</sup> olnelav 31 Hom. o 218, cf. Corpus Paroem. Gr. I 350. II 559.

καὶ νῦν ἀφ' ἐστίας φασὶ τοῖς νῦν λόγοις πιστόν, οἶς τῆ περὶ ἐκείνου μνήμη καὶ ταῖς εὐφημίαις καὶ τὰ κατὰ Μακάριον καιρὸν ἔχει παραγοημα καὶ συνεισάγεται μετ' εὐδοξίας άμφοῖν καὶ παρελθεῖν οὐχ οἶόν τε. των μέν γε κατά την μεγαλόπολιν διατριβών ανάγκην έχων αποχωρείν Ιωσήφ χρόνοις ἔπειτ' οὐκ ὀλίγοις ὕστερον διὰ τὸ κρατῆσαν αὐτῶ τῆς 5 πολυδοξίας, ως αν μη φέρειν έχων το βάρος επικείμενον τοσούτο της πεοί αὐτὸν σπουδῆς ἀπάντων καὶ δυσγεραίνων ὑπερβαλλόντως τῶν ποθούντων τον όχλον τε καὶ τοὺς κρότους, μηδεν ήττον ἢ τῶν ἀνθρώπων οί πλείους τὰ σκώμματα, καὶ τὸ ἄπραγμον ἐκ πολλοῦ ποθῶν τε καὶ σπουδάζων τῆ ἀρετῆ καταλείπει μὲν έκὼν αὐτὸς Μακάριον, καὶ αὖ 10 δὲ ἄκων μάλα τοι τὸν ἄνδο' ἀλγοῦντα, μάλα τοι καὶ αὐτὸς ἀλγῶν. καὶ τοῦτο γὰο ην μόνον ὁ πάνθ' ίλαρὸς ἐκεῖνος καὶ γαληνὸς καὶ χαριέστατος ανθρώπων ων ίσμεν απάντων ανθρώποις αηδής και μάλιστα τούτο τοίς γε ποθούσι καί οί συνείναι ποθούσι διαπαντός. καὶ αὐτὸς μεν οὖν οὐχήκιστ' ἀηδῶς ἔχων, φεύγων αἰεὶ τῆς εἰρημένης αἰτίας ἕνεκα 15 τούς φιλούντας και τὰς αὐτῶν διατριβάς και τὰν μέσω πράγματα φορᾶ πάση τάχους όσον ἀποτοεπόμενος οὐ γάο ποτ' οὐκ ἦν μη συμπαρόντα πάνυ τοι σφίσιν ἄσχολον είναι τῆς περί αὐτὸν τιμῆς καὶ σπουδῆς έπιδιδούσης έσαει και πάντας θερμῶς ἐπ' αὐτὸν κινούσης, ὡς οὕ ποτ' ἀπραγμόνως ἔχειν· κάντεῦθεν οὐδ' άζημίως ώς τοὺς έραστάς παρητεῖτο 20 πείθων των πρός θεόν μάλιστ' έρώτων αύτων καὶ τῆς ὑπερκειμένης πάντων αὐτῶ προθέσεως. τὸ μέν γὰρ τὴν εἰς έαυτὸν σπουδὴν καὶ τιμήν ἀποτρέψασθαι και κατασβέσαι οὐκ ἥν ἄλλως ἢ φαῦλον γενόμενον καὶ μεταβαλόντα τῆς ἀμείνονος έξεως τὸ δὲ μὴ προσίεσθαι τοὺς δι' αίδοῦς τὰ κατ' αὐτὸν ἄγοντας καὶ πόθω διψῶντας αὐτῶ χοῆσθαι καὶ 25 συνείναι καὶ μάλισθ', ἡνίκα καί τις ἐπείγει χρεία σφᾶς, ὁπότερα εἴτε κατά ψυχήν ὄνασθαι καὶ δπηοῦν βελτιωθηναι καὶ παθεῖν εὖ, εἴτε κάν τοῖς ἐνθάδε κατὰ κόσμον πράγμασιν ἤτοι χρηστοῦ τινος τυχεῖν, ἤ τινα συμφοράν ιάσασθαι λόγοις, ή τισιν ἔργοις και φιλοπονία κατά τοῦ λυπούντος και της άλγηδόνος ακεσώδυνα πορίσασθαι της έαυτου σοφίας 30 ἢ ἀφετῆς ἢ ὅλως ἐπιμελείας, ὅπως ἄφα καὶ μάλιστα δοκοῦντε ἀμηγέπη πειρωμένω τυχεῖν έξεῖναι, τὸ δὲ καὶ καθάπαξ ἀλλοτριώτατον | εἶναι f. 350° τῶν αὐτοῦ τρόπων καὶ τῆς τοσαύτης ετοιμότητος κατὰ φύσιν εἰς οἶκτον και δυσωπίας οὐκ οἶδ' ὡς εἴ ποτε καὶ ἄλλω τω τῶν ἀπὸ τοῦ παντὸς αίωνος πλέον ανδοων καί δεινόν γε είναι κομιδή το πλείστον ένταῦθ' 35 άσχολου καὶ τὴυ τῶυ φιλούντων οἰκτιζόμενου ἐπιπόθησιν καὶ ἄμα τὴν τῆς γρείας τυγὸν έλπίδα νέμειν έαυτὸν τῆδε καθάπαξ καὶ ἀποτρέπεσθαι τῶν βελτίστων καὶ τῆς ποώτης ἐνστάσεως τοῦ βίου. καὶ τί λοιπὸν άρα ή τὸ σπουδή φεύγειν και τάχει παντί τὰς μετὰ τῶν πολλῶν ἐπι-

<sup>1</sup> v. Corpus Par. Gr.

μιξίας και το φαστον είς κοινωνίαν και χρησιν, καν εί μάλιστ' αὐτοῖς άνιαρώτατον και μηδέν ήττον τοῦ κατ' αὐτὸν άλλοτριώτατον ήθους καὶ ἀνιαρώτατον ἦ αὐτοῖς; καὶ τοῦτο μόνον ἀνὴρ τοῖς φίλοις ἦν ἀηδὴς και αὐτὸς οὐχήκιστ' ἀηδῶς εἶχεν ἐνταῦθα καὶ ἀλγῶν μὲν ὅμως πάνυ 5 τοι καὶ δυσχερῶς φέρων ἢ τί γὰρ οὐκ ἔμελλεν ἐκεῖνος; ἀλλ' εἶκεν έπειτ' αμέλει καὶ απετρέπετο φίλοις τὸ μέρος χαρίζεσθαι τόδε, κὰν εί πάντα φάδιος ήν και μήποτε πρός οὐδεν ἀποκναίων πόνον, ήν ότανοῦν δέη χρήσιμος γίγνεσθαι. άλλ' ένταῦθ' οὐκ εἶχεν άλλως χρῆσθαι ανάγκη μαλλον τολμών καὶ πάσχων ἢ πειθόμενος. καὶ ἦν γὰο τὸ 10 πάντων περί αὐτὸν λίχνον καὶ ή ποθή καὶ τὸ πρὸς έαυτοὺς έκάστων άνθέλκον καὶ τὸ πρὸς άλλήλους φιλότιμον καὶ ή αμιλλα, πραγμα θαυμαστὸν οἶον ἐκτόπως καὶ οἶον οὐκ ἂν μήποτ' ἄλλω τω κατεῖδέ τις ἢ μήποτ' αν έννοήσειέ τις η λέγοντος άλλου πείθοιτ' αν των αγνοούντων τον άνδοα άπορήσαιμι δ' αν ως άληθως, όστις άγνοοίη των νυν 15 όντων οὐδ' οἶμαι γέγονέ τω πλέον ἢ μᾶλλον τοσοῦτο παροησί' ἐρεῖν τῶν ἀπὸ τοῦ παντὸς αίῶνος τὴν ἀρετὴν περικλείστων ἀνδρῶν, ὅτω δὴ καὶ ἦν κοινὸν ἐπίσης ἄπασι, καὶ ἦν Γεροῖς ἀνδράσι καὶ μοναχικοῖς, ήσυχίοις τε και μιγάσι, και οὐ μᾶλλον ἀνδράσιν η γυναιξί κοσμίαις, τοις έν τέλει τε και προέχουσι, και όσοι λοιποί και τά δεύτερα φέρον-20 ται· καὶ ἦν οὐχήκιστα βασιλεῦσιν αὐτοῖς κάνταῦθα μηδὲν μᾶλλον ἔστιν έρειν ανδράσιν ή βασιλίσι συζύγοις τοις μέν οὖν καὶ πατρὸς ἀπεδίδοτο πούς του ἄνδοα σπουδή και τιμή, και οὐ πράγμασι μόνον και ἀποδείξει τῶν ἔργων, ἀλλὰ καὶ λόγοις ἀπεδίδοτο οί δὲ καὶ πρὸς αὐτὸν καὶ πρὸς ἄπαντας ούτω χαίροντες ἐκάλουν κὰν ἐπιστολιμαίοις συνθή-25 μασιν, ως ἄρα μὴ τιμῶντες μᾶλλον ἢ τιμώμενοι τοῦ προσρήματος αὐτοί. και τόδ' Ίωσηφ τουπίσημον και των δμωνυμούντων ίσως αποτέμνον άλλων πατήο ἦν ὄνομ' ἀνὴο βασιλεῦσι καὶ κλῆσις αὕτη: ἀτὰο δὴ καὶ ούτω δηλούν και οὐκ ἄλλως αὐτὸν και λέγουσιν ἔδει πᾶσι και ἀκούουσιν άμφοῖν, αὐτῶ τε καὶ βασιλεῦσι καὶ μηδὲν ἦττον σφίσι τὸν προσή-30 χοντα καὶ εἰωθότα τρόπον χρωμένοις.

οὕτω δή τοι πολύ τι τὸ κλέος περί τὸν ἄνδρα καὶ ἡ σπουδή, καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις κοινὸν καὶ πᾶσιν εὐγενὴς ἐκράτει περὶ αὐτοῦ πρό
β.351 ληψις ἐκ συμφώνου | καὶ κρίσις καὶ πάσης αὐτὸν ἀξιοῦσα τιμῆς καὶ δοκιμασίας καὶ ὅση τοῖς κατ' αὐτὸν ἀνωτάτη καὶ πρώτη· καὶ μὴ μόνα

δοκιμασίας καὶ ὅση τοῖς κατ' αὐτὸν ἀνωτάτη καὶ πράγματα καὶ ὀνόματα, ὅς τε καὶ πολλάκι δεῆσαν ἀφοῦ τὸ κατ' αὐτὸν ἔγνωστο· καὶ πλεῖστον καὶ ἀεὶ πλεῖον ἐκράτει καὶ προυχώρει τὸν πρῶτον ποιμένα τῆ ἐκκλησία καταξίαν ἀποδοθῆναί τε καὶ τοὺς αὐτῆς οἴακας ἐγχειρισθῆναι καὶ καθόλου τὴν ἐκὶ πᾶσιν ἀρχήν. ἄπαντες, ὅς περ ἐκ συν
δήματος κοινῆ καὶ προρρήσεώς τινος, εἰς αὐτὸν ἑώρων παραχρῆμα

20, 21 ἔσιν ἐρεῖν ἱ. m.

σπουδή πάση σύμφοονες οὐκ ἄλλον οὐδ' ἔστιν ὅστις οὕ καὶ μέγα τόδ' έτίθεντο καὶ βιωφελέστατον καὶ τῆς ἀξίας ἐν καιρῶ εἰ ἄρ' έξείη καὶ πασιν έπιεικως τόδ' εὐκταῖον τελεσφόρον γεγονός καὶ ο πάντων πρίαιντ' αν ήδιστά τε καὶ έτοιμότατα, είπερ οἶόν τ' ἦν' καὶ οὐ βασιλεῖς ένταῦθα μᾶλλον ἢ καὶ πάντες ἄνθρωποι, καὶ ὅσοι τῶν ίερῶν καὶ τῆς 5 θειστέρας κληφουχίας και τοῦ βήματος, και όσοι τῶν ἐκτός, τῆς τε γεοουσίας και των έν τέλει, και άδροι του λαού και προύχοντες και δσοι μή τοιούτοι κάν τῶ ύπηκόω τὴν τοῦ δήμου τάξιν ἔχοντες καὶ πρὸ τούτων έτι μάλιστ' είς ούς τὸ πᾶν έν τοῖς τοιούτοις ήκει (καὶ τὸ κράτος αὐτοί τῶν ψήφων καὶ τῶν ἀρχαιρεσιῶν φέρονται καὶ τοῦ φυ- 10 λοκοινείν ένταυθα καὶ προχειρίζεσθαι τοὺς χρησίμους καὶ πεφυκότας έπὶ τοσούτω πράγματι τὴν ἐπιτιμίαν καὶ τὴν ἰσχύν εἰσιν ἀνεζωσμένοι), τῶν δευτέρων ἐκκλησιῶν οί προστάται καὶ ἀρχιποίμενες (οί μὴ τἄλλ' απαντα πάντες ίσως συμφωνούντες μή δε τὰ πρὸς τὰς τοιαύτας ὅμως έστιν ότε δοκιμασίας τε καὶ ἀρχαιρεσίας ένταῦθ' ἀφιλονείκως παντά- 15 πασι καὶ πάσης φιλαρχίας καὶ βασκανίας ἀνώτεροι κοινῆ χαίροντες καὶ σπουδάζοντες), ως ένος τρανότατα τοῦ άγαθοῦ καὶ προσήκοντος όντος και πάσιν είς προύπτον το ξυγκεχωρηκός έχουτος, συνιέντες και συμφρονούντες συνήεσαν είς ταυτό πάντες, αὐτόθεν τιθέμενοι ἐκλόγιμον αὐτὸν Ἰωσὴφ ἐπὶ τῆς τοσαύτης ἐργασίας τε καὶ ἀξίας πάσαις ψήφοις 20 αίρούμενοι. τετράκις γάρ ήδη των καιρών της κατά τὸν βίον ἀναδείξεως αὐτῶ καὶ λαμπρότητος οί τῶνδ' οὖτοι συντελεῖς ἐπὶ πατριάρχη καὶ κύριοι τῶν ψήφων κατ' ἀνάγκην συνηλθον συνεχῶς ἄλλοτ' ἄλλοις τοῖς χρόνοις τὸν εἰθισμένον τρόπον ἀρχαιρεσιάσαι κατὰ τὸ παραστὰν τῆς γρείας έκάστοτε τετράκις δὲ καὶ προείλοντο τὸν ἄνδρα καὶ ἀνεῖπον 25 ταῖς ἐκλογαῖς συνηγοροῦντες καὶ τῆ τῶν ἔξωθεν κρίσει καὶ τὸν κοινὸν σφίσι πόθον ἀφοσιούμενοι άλλὰ μὴν καὶ τοσάκις ἔπειτ' ἀπέτυγον αὐτοῦ καὶ οὐχ' οἶοί τε ἐγένοντο τῆς ταπεινόφρονος αὐτοῦ γνώμης περιγενέσθαι καὶ ύπὸ γεῖοα θέσθαι καὶ τῆς περὶ τὸ ἰδιωτεῦσαι διὰ βίου καθάπαξ προθέσεως και τοῦ κράτους. και τὰς μὲν πρώτας ἐκείνας ἐπιλογὰς 30 καὶ ἀναγορεύσεις ἐνεποίει καὶ ἤπειγεν ἄμα μὲν ἡ παντὸς τοῦ εἰκότος πρόνοια καὶ κρίσις, καὶ άμα ή τοῦ | τυχεῖν ἐλπὶς τοῖς οὐπώποτε πε- f.351° πειραμένοις. τὰ δεύτερα δ' ἐμοὶ δοκεῖν ἦν καὶ μετὰ τὴν πολλὴν ἐκείνην ενστασιν και απαγόρευσιν τοῦ ανδρός ίσως μεν και αὖθις διά την έλπίδα (φιλεῖ γὰρ ἀεὶ τὸ σφόδρα ἐπέραστον καὶ πολλάκις ἀτυχοῦσι καὶ 35 αὖ ἐπέραστον εἶναι καὶ οὐ παντάπασιν ἀπειπεῖν καὶ τὰς ἐλπίδας ἀπολιπεῖν ξυγχωροῦν καὶ ὡς ἀν αὖθις παντὸς τοῦ προσήκοντος ἐπιμελεῖς είναι δοκείν και μήποτε των κατά λόγον και δικαίων έπι τω πεφυκότι τοῦ πράγματος άμαθεῖς ἢ άγνώμονες κρίνεσθαι). μάλιστα δὲ σφίσι

<sup>39</sup> ἀγνώμονἇς

καιοον είχε τηνικαύτα ταῖς ἐκλογαῖς ἀριθμούμενος Ἰωσήφ· ως τε μὴ μᾶλλον αὐτὸν τιμᾶσθαι ταῖς ψήφοις ταύταις καὶ κρίσεσι (χρῆναι γὰρ δὴ καὶ τοῦτο καὶ εἰκοντά τε καὶ μή), ἢ τοὺς συναριθμουμένους ἄλλους κατὰ τὸ ἔθος τῶν ἐκλογῶν ἐντεῦθεν τιμᾶσθαι τῆ συντάξει μετ' ἀνδρὸς τοσούτου καὶ κοινωνία τῆς δοκιμασίας καὶ κρίσεως· καὶ ᾶμα καὶ τόδ' ὅγκον τινὰ καὶ σεμνότητα φέρειν οὐκ αὐτοῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶ ὕψει καὶ τῆ ἀξία τῆς προστασίας.

καί τοῦτο μεν ἴσως ούτω· οὐ μὴν ἀλλὰ τὸ μέγιστον ὄντως εἰς σεμνότητα καὶ τιμήν καὶ χάριν τῶ προκεχειρισμένω λοιπὸν ἔπειτα τοὺς 10 τῆς ἐκκλησίας οἴακας παραχοῆμα καὶ ἀεὶ μὲν οὖν μεθύστερον Ἰωσὴφ αὐτὸς ὑπείκων καὶ ταπεινούμενος καὶ ὡσπερεὶ δουλούμενος ὅσα καὶ τῶν ὑπὸ χεῖοά τις εὐτελεστάτων τε καὶ ἀμαθεστάτων. τί δ' ἄρα τόδ' έκείνω μέγα; δς γε και προς απασαν όμου καθάπαξ την ίερωσύνην ούτως είχε καὶ ούτω μέγιστον ἄετο τὸ χοῆμα καὶ πάσης λαμπρότητος καὶ 15 ύπεροχῆς και αίδοῦς ήξίου, ώς τε και ύπέστελλε καθάπαξ έαυτον έκ τούτου καὶ ἀπεχώρει τὸ μὴ πρὸς αὐτὸ μηδεν ίκανόν, μὴ δὲ πεφυκὸς και προσήκον περί έαυτοῦ και δπηοῦν φρονεῖν δ πολλῶ τῶ περιόντι παρά πάντων καὶ πάσης γνώμης καὶ κρίσεως άξιούμενος άλλ' ἔστεργε τὸ ταπεινὸν ἀκίνητον έαυτῶ καὶ τὴν ήττω τάξιν καὶ κάτω μένουσαν. 20 αλλ' οὐκ ἤμειψεν ὅλως τῆς έξαρχῆς τοῦ βίου προθέσεως, οὐδὲ τῆς περὶ την εὐτέλειαν πρώτης ἐνστάσεώς τε καὶ χρήσεως, ἄτρεπτον τηρῶν τὸ χθαμαλον έαυτω και ἀπέριττον και πάσης ἀποίητον ἔξωθεν σεμνότητος, δηθεν έπιθέτου, και σκηνής και όγκου και κόσμου. ταῦτ' ἄρα και ήπερ έφην όλη φορά φεύγειν ώετο χρηναι τούς πολλούς καὶ τὴν μεγαλόπολιν 25 ταύτην και βασιλείς και βασίλεια και πατρότητας και προεδρίας τε και προκλήσεις και ξυνουσίας των έν ύπεροχαϊς και τιμάς και πάσαν την άντισπωσαν και άνθέλκουσαν ξφεδρον επίθεσιν και άσχολίας πάσης ύπόθεσιν δ παρά τοσούτοις χρόνοις έγγυμνασάμενος τοῖς τοιούτοις λόγοις και λογισμοῖς και τοῖς ἐνταῦθα καμάτοις ἐγγηράσας ἀκάμας καὶ 30 ἀήττητος παντάπασι τοῦ περί ταῦτα κόρου· καὶ τοῦτ' ἐκεῖνος μόνον ην αηδής τοις ποθούσι και πρίν είρηται δ πάνθ' ήδιστος σφίσι καί πάντων συνείναι φίλτατος και προσοράν οίς έν πείρα γένοιτ' άν.

f. 352<sup>τ</sup> καὶ τοίνυν τὴν ἐν τῶ | προέχοντι τῆς πόλεως Θεσσαλονίκης ἐπὶ κορυφῆς ὄρει καὶ ἡσυχίας καὶ ἀποχωρήσεως καὶ ἐρημίας τῶν πολλῶν 35 μονὴν εὖ ἔχουσαν καὶ πάσης εὐγενοῦς ἀγωγῆς καὶ τοῦ κατ' αὐτὸν σκοποῦ στέρξας ἐκ μακροῦ καὶ χρόνον οἰκήσας οὐκ ὀλίγον τελευτῶν ἔπειτα καὶ ταύτης ἀπόπροθι κατά τινα πάντων ἀπόλυτον καὶ ἀπόστροφον ἐρημίαν καταλύειν ἀνθαιρεῖται. καὶ ἡν τόδε οἱ πόλλ' ἔτη ποθεινὸν μάλιστα καὶ φίλον, ἐξ οὖ καὶ εἶς πόλλ' ἔτη καὶ αὐτῶ συνοι-

<sup>2</sup> ψήφαις

κῶν σπουδαῖος ἀνὴρ καὶ τῶν αὐτῶν καὶ παραπλησίων εὖ ἔχων κομιδῆ καὶ ἄτρεπτος έχόμενος καὶ δμόφρων τὰ θεῖα καὶ τοὺς περὶ ἀρετὴν πόνους και τί γε άλλο ἢ πάντως ἄξιος αὐτοῦ και πάντων ἄξιος αὐτῶ και ήδὺς δρώμενος και δρών και συνών και στέργων έκτόπως και στεργόμενος και οὐ μᾶλλον αὐτὸς ἐν νόσοις και οίς δέοι ἀν ἄλλοις κατ' 5 άνθοώπους έτι βιούντι προσέχων αύτω καὶ ύπηρετούμενος, ή των ίσων καὶ αὐτὸς τυγγάνων δεῆσαν τοῦ ἀνδρὸς καὶ θεραπείας ἀπάσης. καὶ πάντα ην σφίσι κοινά καὶ ἀρκοῦντ' ἀμφοῖν τὰ τῆς χρείας, τῆς φίλης έκείνης μονής είς το καθάπαξ απέριττον και απερίεργον έστενωμένα κομιδή και ού ποθεν άλλοθεν πολλών αμέλει χορηγείν διψώντων και 10 την επίδοσιν χάριν αίτούντων και ώς φίλον και κατ' έθος είς τὸ πάμπαν όλιγαρκέστατον απονέμουσαν, άττα πασα ανάγκη και α μηδενί ποτε των απάντων ένλ δίκαια το γιγνόμενον έκπλεω τη φύσει καλ απέχοησεν αν έσθήματα και περιβολαί τῆς άνθρωπίνης άσθενείας και τὸ τῆς τουφῆς ἀναγκαστὸν ἐς ὅσον οἶόν τ' ἐστὶν ἐκ προχείρου καὶ ῥᾶστα 15 καὶ βραχὸ χρήσασθαι καὶ πάσης φιλοπονίας καὶ πολυπραγμοσύνης έλεύθερον. ούχουν γε ην διελέσθαι τοῖν ἀνδροῖν οὐδ' ότιοῦν ότωοῦν ἐν μέρει πλέον η βέλτιον, οὐδ' ώς προσήπον μαλλον προέχοντι καὶ φερομένω τὰ πρῶτα, οὐ τῶν τριγίνων ἐκείνων ρακίων ὀλίγων, οὐ τῆς μάζης, οὐ τῶν τροφίμων ἄλλων (οὐκ οἶδ' ὧντινων πλὴν ὅτι τε τὸ πλεῖον 20 και σχεδον το παν έν λαχάνοις ήν και δσπρίοις), ού του ήδίστου μέν ύδατος είς πόσιν καθάπαξ χρησθαι καὶ οὐκ οἶδ' ὅποτ' ἴσως πρός γ' ἔτι και τοῦ οίνου οὐδ' ὅσων οἶμαι τῶν ἡμερῶν. οὕτω μὲν δὴ πλέον οὐδὲν ην ανδοί τοσούτω (και ταῦτα τοῖς προτέροις χρόνοις άδρότερον η κατ' έκεῖνον είθισμένω) καὶ πάντως δυσχερέστερον τῆ άλλοτριότητι καὶ τοῖς 25 έναντίοις χρωμένω και ξυμβαίνοντι ούτω δ' ήσαν τὰ πάντα χρόνον έπλ πλείστον άμφοῖν κοινά τὰ τῆς έν εὐτελεία φιλοσοφίας καὶ τῆς άλλης συμβιώσεως, εί και πλέον είχε πάντως εύδηλον τοῦ κατά την ισότητα ταύτην και κοινωνίαν θαύματος ότω δή προσήκε πλέον φέρεσθαι.

οὕτω δέ τοι καὶ συμπεράναντες τὴν καλλίστην καὶ πολυτελῆ συνοί- 30 κησιν ταύτην τελευτῶντες ἔπειτα καὶ κοινῶ τέλει καὶ μεταστάσει ταύτην ἐσφραγίσαντο καὶ συνέκλεισαν καὶ τὴν ἐνταῦθα παροικίαν ἴσως καὶ μακρυνομένην τῶ πόθω καλῶς συμβιώσαντες καὶ διοικησάμενοι καὶ ἀεὶ μετασκευαζόμενοι διαδράντες τῆς | ἄνω πατρίδος γεγόνασι, πρὸς ἢν ἐκ f.352° παρασκευῆς καὶ τὴδ' ἔτι πω τρίβοντες ἐπολιτεύοντο καὶ τοῦ βίου τὸ 35 δρᾶμα τόδε καὶ τὴν σκηνὴν εἰς τέλος ἠνυκότες κάλλιστα τὰ καθ' αὐτὸν ἐκάτερος καὶ ἠνωνισμένοι λοιπὸν ἔπειτα κοινῆ πρὸς ἀληθινὴν βιοτὴν μετέθεντο καὶ τὰ παρατρέχοντα καὶ ὁέοντα παρατρέχοντες ἑκάστη σπουδῆ καὶ παραδραμόντες ἤδη τῶν ἐστώτων ἐλάβοντο καὶ μενόντων καὶ ὄντων ἀεὶ καὶ τῆς ἀλήκτου τε καὶ ἀκινήτου καὶ ἀτρέπτου μακαριότητος, 40 ἦς ἤρων ἀεὶ καὶ πρὸς ἢν ἑώρων ἀεί.

καὶ νῦν ὁ καλὸς οἰκονόμος Ἰωσὴφ καὶ πάντα σοφὸς ποοπέμψας τὸν αὐτοῦ σύνοικον καὶ φίλον ὀπαδὸν ταϊς ἐτοιμασθείσαις ἐκεῖσε μοναῖς ταχὺς ἔπειτ' αὐτὸς αὐτῶ κατόπισθεν συνέξεισι καὶ συναπαίρει, ὡς ἂν ἀχώριστος αὐτοῦ καθάπαξ ἐν οἶς ἂν εἴη τε καὶ γίνοιτο καὶ ὁ διά- κονος αὐτοῦ τρυφῶν εἴη τε καὶ συγγίνοιτο καὶ μὴ λείποιτο μόνος ἐπ' ἐρημίας ἐνθάδε δίχα κάμνων αὐτοῦ καὶ τρίβων ἔτι πω τῶ μοχθηρῶ τῶδε βίω. τὸ δὲ καὶ δι' εὐχῆς ἀμφοῖν ἀεί ποτ' ἦν καὶ συμβιῶσαι παντάπασιν ἄτμητοι μένοντες, ἐφ' ὅσον ἐνθάδε θεῷ δοκοίη, καὶ συναπελθεῖν ἐκείνη μὴ χωρίς αὐτοί, ὁπότε δοκοίη θεῷ. καὶ θεὸς εἰς τέλος 10 ἄγων φιλανθρώπως δικαίαν αἴτησιν ἀποπληροῖ τὴν αἴτησιν σφίσι καὶ τὸν πόθον.

καὶ σὰ μέν, ὧ κάλλιστε νῦν ἀνδοῶν, ὡς ἤοας, αὐτὸς ἔχεις, καὶ ὧν εἶχέ σε πόθος, διαφερόντως ἔτυχες καὶ λιπὼν τὰ παρόντα (καὶ τὴν τῆδε σύγχυσιν καὶ τὴν τοῦ κλαυθμῶνος ταύτην κοιλάδα καὶ ὅσα 15 κατ ἀνθρώπους ἀεὶ πολύπλανα καὶ ἐπίνοσα τὸν ἀεὶ χρόνον ἄνω καὶ κάτω φέροντα καὶ φερόμενα καὶ οὐδὲν ὑγιές) μένεις ἐπ' ἀσφαλοῦς ἤδη, μάλιστα μὲν κἀνταῦθα τἀληθὲς ἐρεῖν ἐπ' ἀσφαλοῦς ὡσαύτως ἔχων καὶ μηδὲν αὐτὸς κλονούμενος τοῖς ξυμπίπτουσι καὶ στροβλούμενος, ὅπως ἄρ' ἔχει νυνί δ' ὅμως ἱδρυμένος ἔτι πω βέβαιος τῆ ξυντυχία τῶν 20 βελτίστων καὶ ὧν ἐλπίς τε καὶ πόθος τὸν ἀκύμονά σοι κάνθάδε φρονήματι γεννικῶ παρείχετο βίον καὶ παντὸς τοῦ θορυβοῦντος καὶ καταστρέφοντος τοὺς ἀνιδρύτους καὶ μικρογνώμονας ἀνέπαφον καὶ ἀξήμιον.

καί σὸ μὲν ούτω άλλ' ημίν η ση μετάστασις άδόκητος η ζημία και αφόρητος οία τοῖς ἐν πείρα σοῦ γενομένοις καὶ φιλουμένοις τε καὶ 25 φιλούσι καὶ νῦν μετά τὴν πεῖραν ἀφηρημένοις. τίς γὰρ ἡμῖν ἀντὶ σοῦ; τίς δὲ νῦν κατὰ σὲ ἢ ὅλως ἔγγιστα; τίς τὸ ἦθος, τὸν νοῦν, τὴν γλῶτταν, τίς όμοῦ τάδε πάντα; τίς ἄττα δή; τίς μέν οὖν ἄο' ότιοῦν; ὢ τῆς κατά την γλωττάν σοι πηγαίας των δευμάτων & μάλιστα της κατά τὸν νοῦν πολυρρόων μέν, ήδίστων δέ ο τοῦ γονίμου τοσούτου καὶ πάντα 30 δὲ καιρίου τὸ τῆς αὐτόθεν κατὰ τοῦ προσώπου χάριτος, ὡς εὐθὺς ἰδεῖν, έπιποεπούσης τη άρετη και του ίλαρου και γαληνού και ήδέος συγκεκοαμένου τω σεμνώ και αιδοίω. ως άρ' αυτίκα παυτί τω ξυγγινομένω f. 353 <sup>τ</sup> τὶ μὲν τὸ σωφονικὸν έμποιεῖν καὶ κόσμιον καὶ πρὸς νοῦν | ἐπιστοεπτικόν μετά θάμβους είσο, τὶ δὲ τὸ γλυκάζον καὶ ἡδονὴν οΐαν ἄροητον 35 καὶ ὅλως εἶναι κατάστημα ξυμμιγές κατὰ καιρὸν ἔχον τὸ μὲν ἀξιωματικόν οὐ τραχύ καὶ ἀγριωπόν· τὸ δὲ τερπνὸν καὶ προσηνές οὐκ εὐκαταφούνητον, ὧν ή σύνοδος οὐ τῶν ράστων οὐδ' ἐκ προχείρου λαβείν, άλλὰ των σπανιωτάτων έν βίω και δυσανύστων και δυσχερών,

<sup>8</sup> nach ἐνθάδε θεῷ δοκοί $\eta^0$  und am Rand 2. H.: κείμενον σ καὶ συναπελθεῖν—θεῷ 18 στροβούμενος 34 οῖ $\alpha^{n}$ ν, das übergeschr. αν von 2. H.

εί δή τι καὶ τῶν ἀπάντων ἄλλο καὶ δυσπορίστων ξυλλαχεῖν ἐπὶ σοὶ δὲ συνῆλθεν εὖ μάλα καὶ ἐπιεικῶς ἥρμοστο.

και νῦν ημιν οίχεται και την έρημίαν οὐκ ἔστιν ένεγκεῖν οὐδ' έτέρωθεν ιάσασθαι. & της ακινήτου και αμεταβλήτου βαρείας έπιφοράς. Ε της ανιάτου ζημίας. Ε τίνας αν τις έπλ τούτοις ολιτίσαιτο 5 μάλιστα; τούς ἐπαΐοντας τοῦ δεινοῦ καὶ τῆς πικοᾶς τύχης, ώς μή ποτ' ὄφελον τοσούτου πράγματος τυχόντες ἔπειτα στέρεσθαι; ἢ τοὺς μὴ ξυνιέντας ών ἀφήρηνται και παρά τοῦτ' άλυπότερον ὅντας θρεμμάτων δίκην, ως μή ποτ' ὄφελον μη δ' οδτοι βιοῦν ἀσυνέτως ούτω τῶν καλῶν καὶ τυγόντες τε καὶ στερόμενοι; θαυμάσαιμι δ' ἄν ἔγωγε, τίς ούτω 10 δυστυχής άνθοωπος καὶ βοσκηματώδης την ζωήν ανύτει, μαλλον δὲ προτέθνηκεν όντως έτι πω ζων. σου γάρ ή τελευτή τοις μέν ίσως μάλλου, τοῖς δ' ἦττον οἶμαι, ξυναίσθησιν δ' ὅμως άλγεινὴν ἐμποιεῖ πασιν, ως άρα και πασιν ής κοινον άγαθον και όνησις ήδίστη μαλλόν τε καὶ ἦττον, ὡς ἀν ἀμέλει τὸ γιγνόμενον ἦν εκάστοις τῶν βελτίστων 15 αποφέρεσθαι και πάσιν ίκανὸς έπαρκεῖν πρὸς λόγον, ὡς δύναιντ' ἀν ουασθαι των σων πρυτανείων της άρετης και σοφίας. Ε πως νύν τόδ' έπελθον είς μνήμην έμην τοῦ πράγματος άξίως ἔπειτ' έρω και θαυμάσαιμι, πως εκαστος είχε παρά σου τουπιβάλλον και πασιν ήρκεις τὸ μέρος έτεροίως έχουσι και πασιν ής ήδυς και έπέραστος και οίκεῖον 20 άγαθον ούκ έν τοῖς αὐτοῖς οὖσιν, οὐδ' έν ἴσοις καὶ φύσεως καὶ γνώμης καὶ τοῦ τῶν καλλίστων ἔρωτος καὶ τοῖς διαφορωτάτοις αὐτοῖς καὶ μαχιμωτάτοις ένίστε συμπλεκόμενος, έπὶ βελτιώσει μεν οὖν άμηγέπη καὶ προκοπή παντάπασιν απρόσκοπος συμπαραβαλλόμενος και γρήσιμος και ώς αν αύτοῖς μόνοις έκάστοις διδούς έαυτὸν πραγμα σχεδὸν ἄπιστον 25 και ύπερφυες και άνυπονόητον τέως ξυνιδείν, πλην ή όστις έπι σού κατείδε καί πεπείραται. καί νῦν, ώ μοι, πᾶσιν οίχη λιπών άθρόους έν άλγεινοῖς ὁ πᾶσι χρηστὸς καὶ πάντα πρόθυμος εὖ ποιεῖν καὶ φιλάνθρωπος και ούθ' οι πράττοντες εὖ και ξυνόντες εὐετηρία τὸν σπουδαῖον ἐπόπτην ἔχουσιν εἰς φιλοσοφίας ὑπόμνησιν καὶ χρήσεως ἀνεμέ- 30 σητον σφίσι καὶ τῆ τύχη. ἢ καὶ ἴσως τῶ καθ' αύτοὺς δοκίμω τινὶ καὶ των άλλων προύχοντι· ούθ' οί κακως χρώμενοι καὶ νοσούντες δποτέραν άν τις φαίη νόσον ψυγῆς ἢ σώματος ἢ τῶ βαπτίζεσθαι καθάπαξ τῶ των ξυμπιπτόντων έργώδει και τῆ τῆς | ἀνίας ἀμετρία ἢ τὸ δυσχεραίνειν f. 353° καὶ ὶλιγγιᾶν τῆ τῆς ἀνωτάτω προνοίας ἐπικρίσει, ὡς ὄφελον μή τις 35 ούτω δυστυχής είη. ούτε μεν ούτοι πάντες οί κακώς ούτω φερόμενοι καὶ χαλεπῶς ξυνόντες τὸν ετοιμότατόν τε καὶ Ικανώτατον καὶ πάντ' ἐν καιοω πάσης χοείας επίκουρον κατ' έθος και λύγοις πασι και πράγμασιν έγουσι τὰ μὲν παρὰ τοσοῦτο συναλγοῦντα παρ' ὅσον οὐ μή ποτ' ἀν

<sup>13</sup>  $\tau i \varsigma \delta$  33  $\tau \delta \beta$ . 34  $\tau \tilde{\omega} \delta$ .

λυμήνασθαι καὶ ὁπηοῦν τῆ φιλοσοφία, τὰ δὲ καὶ τῆς καρτερίας ὑποδεικνῦντα τὰ κέρδη θαυμαστῶς ὅπως' καὶ ὡς ἂν αἰδεσθείη τις αὐτόθεν
αὐτίκα καὶ ἀγάσαιτο καὶ συμπείθοντα μάλα τοι γεννικῶς βέλτιον ξυγκυρῆσαι νῦν εἶναι τῶ πάσχοντι τὴν ἐργώδη τύχην καὶ πολλῶ λυσιτε5 λέστερον ἢ πρὶν τὰ τῆς εὐπραγίας, πρὶν ἢ τάδ' ἀμεῖψαι καὶ τὴν ἐναντίαν πεῖραν μεταλαβεῖν.

καὶ τούτων έγώ σοι καὶ αὐτός, εἰ δή τις άλλος, ἐπ' ἀμφότερα κομιδη πείραν έσχηκα, της τε σης πάντων ύπερτέρας άρετης και των λόγων. νυνί δ' ώ μοι τῶ τοσούτω κλύδωνι καὶ δυσχερεία τῶν κατ' ἐμὲ 10 πραγμάτων ἔρημος ἀπολειφθείς τῆς σῆς ἐπικουρίας καὶ παρακλήσεως ούκ έχω τίς γένωμαι οὐδ' ὅτι χρήσομαι έμαυτῶ τε καὶ τοῖς περὶ έμὲ χαλεποῖς καὶ τῆ προσθήκη τῆς σῆς ζημίας. ἐμοὶ καὶ τὸ μεμνῆσθαί σου μόνον ζώντος και κατά τὸν βίον ἔτι πω περιόντος κὰν εί μὴ παρών έωρῶ καὶ παρακαθήμενος ἐπτέρους ἄνω φέρειν έξαίρων καὶ κουφίζων 15 τῶν δυσχερῶν καὶ ἡγοῦ, τάχ' ἄν ποτε καὶ κατίδοιμί σε, τὸ πάντων έμοι τίμιον τε και ποθεινότατον δραμα κατά νοῦν έλπίς, και ὀφθείην αὐτὸς ποθοῦντι καὶ αὐτῶ καὶ πᾶν ὅτι χρηστὸν βουλομένω μοι μέγιστον ην αὐτόθεν κατά τῶν ἀνιώντων φάρμακον ξυμπτωμάτων καὶ τῶν ἐπ' έμε νῦν ἀκμαζόντων δεινών. καὶ δή συνεχώς προχειριζόμενος των 20 έσωθεν φανταστικών πινάκων ύπ' όψιν ώς πεο τὰ σὰ προσηνες ήθος έκεῖνο καὶ πάνσεμνον, γλῶτταν ἐκείνην, λόγους ἐκείνους ἐκ τῶν ἄνωθεν θεοφορήτων πηγών δμαλώς τε καὶ πολύ μάλιστ' εύδρομα δέοντας καὶ πιαίνοντας έκτηκομένας ψυχάς άλγεινων καύσωνι, ὧν ἔτι καὶ νῦν ἔνηχος ἐγὰ καὶ τοῦ προσέχειν εὖ μάλα σφίσι καὶ πάσης εὐπειθείας ὑπό-25 χοεως αὐτίκα σωφοονικός τις καὶ ἥδιστ' ἀνύτων ἐγιγνόμην ἐν ἐμαυτοῦ καὶ κρατερός πάντα πράγματα, μάλιστ' έμαυτον αίσχυνόμενος, ην μη κάλλιστ' έοικως απαντών φαινοίμην έμαυτώ και τοις σοις λόγοις και ταῖς σαῖς έλπίσι τε καὶ προλήψεσι νυνί δ' έλέγχει τὸ πρᾶγμα, τὸ ξυμβάν άδόκητον, ώς άβούλητόν μοι της σης τελευτης, και δέδοικα 30 πομιδή περί έμαυτω, μή πού τι καὶ άλλοῖον γενοίμην τε καὶ όφθείην, καί μοι πρός τὸ ἀφιλόσοφον ή ψυχή τουλοιποῦ καὶ ἀγεννέστερον τελευτῶσα χωρήσει σοῦ βιοῦντι χωρίς ὅτι ποτ' ἄρα καὶ ἀπειπαμένω τὴν σὴν έντυχίαν ἔμψυχον και ήγεμονίαν έν τοῖς βελτίστοις. ὢ τί πάθω; πῶς  $f.354^{r}$  δ' οὐκ ἂν ἀγεννης | αὐτὸ τοῦτο τέως δοωμην ἐπὶ τῆ σῆ τελευτῆ καὶ 35 ζημία κάπειθ' έξης τοῖς περί έμε πράγμασιν άλλοις; άλλ' ἢν άρα καί νῦν ἔτι παρείης αὐτός, ἀφανής μέν ήμιν παρείης δ' όμως, δύνη γάρ, και μάλιστ' ή πρότερον άκμαιότερος και πλείστον ισχύων, λυθείς των τηδε δεσμών και τω ποθουμένω δεσπότη γενόμενος έγγιον και πλείονος πάντως έποπτείας και παροησίας τυχών, ως τε και δυσωπων πείθειν 40 φασν ή πρότερον και βοηθείν αιρούμενος, βοηθείν εὖ μάλ' έτοιμότερον ίσως αν ήμιν και βέλτιον έξει τα παρά σού και άηδης μεν αὖ καί

πάντων ἀλγεινότατον ἡ σὴ καὶ οὕτω μετάστασις ἐξ ἡμῶν καὶ τὸ τελευτῆσαί σε τὰ παρόντα καὶ τὴν μεθ' ἡμῶν ζωήν, ἢ πῶς γὰρ οὖ μέχρι περ ζῶμεν. οὐ μὴν ἀλλ' ὅμως ὀνησιμώτερον ἂν ἡμῖν ἐντεῦθεν εἴη καὶ τοῖς ποθοῦσι καὶ ποθουμένοις ἐκ μακροῦ πρότερον, ἀνυσιμώτερον ἐπικουρεῖν ἔχοις ἂν καὶ κατὰ βούλησιν καὶ ὡς ἂν ἄμεινον ἐφ' οἶς δέοι 5 χρῆσθαι. οὕτω τοι καὶ μὴ τῆδε μόνον, ἀλλὰ καὶ μετάστασιν ἴσως ἐντεῦθεν ἡμῖν προεντυγχάνων αὐτὸς καὶ μέγα τιμώμενος ἱλεώση θεόν, καί σου τὰ κάλλιστα καὶ μέγιστα πάντων ὀναίμεθα σοῦ τε καὶ τῶν ἡμετέρων ἐλπίδων ἀξίως τῶν ἐπὶ σοί:

Die Schrift führt uns das Bild eines Mannes vor, der dem Gedächtnis der Menschen fast ganz entschwunden ist und doch vielleicht zu den merkwürdigsten Erscheinungen gehört, die das spätere Mittelalter aufzuweisen hat: Ein junger Mann aus angesehenem altgriechischen Adelsgeschlecht, ausgestattet mit allen Vorzügen des Körpers und des Geistes, von seinem Fürsten zu hohen Ehren berufen, verläßt seine engere Heimat und verfolgt fortan als Mönch nur ein Ziel: abgewandt von allem Sinnlichen allein durch das Streben nach sittlicher und geistiger Vollkommenheit schon hier auf Erden des höchsten Glückes teilhaftig zu werden. Sein Leib ist ihm nur noch die notwendige, aber lästige Hülle seines wahren Seins: er ertötet jeden sinnlichen Genuss und gewährt, jeden Besitz abweisend, dem Körper und seiner Pflege nur das unumgänglich Nötige; jedes Amt, jede Ehre weist er zurück. Alles aber, was ihm der Mund der Weisen und die Bücher gewähren können. nimmt er mit Feuereifer in sich auf. Er beherrscht das ganze Wissen seiner Zeit. Durch seine auf der Kenntnis der Philosophie der Alten und der christlichen Theologie beruhende Weltanschauung wirkt er sittlich und geistig auf seine Zeitgenossen. So erscheint er der gesamten griechischen Mitwelt wie ein Wunder: groß und klein, arm und reich, hoch und niedrig, gelehrt und ungelehrt, gut und böse, alles staunt ihn an.

Dafs Joseph es als seine Lebensaufgabe ansah, dem Fleische, dem Sinnlichen immer mehr abzusterben und ein der Weisheit und Tugend, ein Gott geweihtes Leben zu führen, das ist für einen Mönch, zumal in jener Zeit, nichts Auffälliges. Seine Bedeutung, das Eigenartige und Wunderbare seiner ganzen Erscheinung tritt vielmehr hervor in der eisernen Energie, in der zähen Konsequenz, mit der er dieses Ziel im Auge behielt, in der so ganz ungewöhnlichen Art des Weges, den er einschlug. Auch er liebte die Einsamkeit. Aber sie diente ihm doch nur zur Vorbereitung, zur immer neuen Stärkung für seinen wahren

<sup>6</sup> μεταστάσιν

Beruf. Er verbrachte seine Tage nicht abgeschlossen hinter Klostermauern in Selbstgerechtigkeit und pharisäischem Hochmut, sondern er suchte die Welt auf, er liebte seine Mitmenschen. Mitten im Getriebe großstädtischen Lebens strebt er nach dem Besitz höchster Weisheit und Tugend, sucht er den Zweck seines Daseins zu erforschen und in selbstlosester Hingabe an den Dienst seiner Mitmenschen, in werkthätiger Nächstenliebe zu bethätigen.

Das ist der Gesamteindruck, den ich von der Eigenart dieses Mannes nach der Auffassung seines Zeitgenossen gewonnen habe.

Es ist ganz gewifs weder eine leichte noch eine angenehme Aufgabe, sich in die Geisteserzeugnisse eines Theodoros Metochites zu vertiefen. Es kommt mir manchmal so vor, als gäbe uns der vielgeschäftige, geistig regsame Mann in vielen seiner Schriften nur den hastig hingeworfenen ersten Entwurf seiner Einfälle. Rücksicht auf den Leser kennt er nicht; wie sie ihm gerade behagt hat, so setzt er uns die Speise vor, ob aber wir sie verdauen können, ob sie uns schmackhaft ist, darum bekümmert er sich herzlich wenig. So trifft denn auch die vorliegende Schrift der Vorwurf, den selbst sein bedeutender Schüler und begeisterter Verehrer Nikephoros Gregoras seiner Darstellungsweise gemacht hat: er richte sich nicht nach einem Vorbilde unter den Alten. seine Gedanken kleide er nicht in ein anmutiges Gewand, er sei maßlos in der Wiedergabe der Fülle seiner Gedanken. Aber inhaltlich unterscheidet sie sich von seinen meisten anderen Schriften doch recht erheblich: Wer sich die Mühe nicht verdrießen läßt und sich durch seine unschönen und nachlässigen Satzgefüge hindurcharbeitet, der wird sich durch die bei seinen Zeitgenossen so seltene Natürlichkeit und Wahrheit seines Gefühls und die, wie es mir scheint, wohlgelungene Zeichnung des Lebensbildes belohnt sehen.

Es ist nicht meine Absicht, auf eine nähere Besprechung dieser Schrift einzugehen, sondern ich habe mir hier die Aufgabe gestellt, das Gedächtnis dieses von Metochites so bewunderten Mannes wachzurufen, indem ich nach kurzer Feststellung seiner äußeren Lebensverhältnisse aus der anderen Überlieferung den Stoff zusammenstelle, welcher geeignet ist das von Metochites gezeichnete Bild zu vervollständigen und somit die hohe Bedeutung Josephs für seine Zeit zu bestätigen.

Die Nachrichten, welche uns Metochites von Josephs äufseren Schicksalen giebt, sind aufserordentlich dürftig. Er versteht es, sich so sehr auf die Persönlichkeit seines Helden zu beschränken, dass wir in der ganzen Schrift nur noch den Namen eines einzigen Zeitgenossen erfahren. So etwas bringt eben nur ein Byzantiner fertig.

Nach seiner Schätzung ist Joseph ungefähr 50 Jahre alt geworden (S. 14, 2). Da er nun, nach der Abfassungszeit der Schrift zu schließen, einige Zeit nach dem 24. Mai 1328 gestorben ist - denn auch noch nach dieser Zeit, noch im Unglück hatte Metochites Gelegenheit den bewährten Freund zu erproben (S. 3, 1) -, aber vor dem 13. März 1332, Metochites' Todestage, so fällt die Zeit seiner Geburt um das Jahr 1280. Er stammt her von den ionischen Inseln aus einer vornehmen echtgriechischen Familie, einer Familie, die auch griechisch blieb, als die Inseln Kephalonia, Zakynthos, Ithake schon längst unter italischer Herrschaft standen; schon längst: wenn Metochites S. 5, 20 meint: οὐ πολλὰ πρότερον vor Josephs Geburt, so hat er Unrecht. Denn schon zur Zeit des 4. Kreuzzuges waren die ionischen Inseln im Besitz einer italischen Familie, des altrömischen Grafengeschlechtes der Orsini, die häufig den Palatintitel führten; vgl. Karl Hopf in Ersch und Gruber, Allgemeine Encyklopädie der W. und K., I 85 S. 182. Insbesondere steht fest, dass zur Zeit von Josephs Geburt und Jugend δ ύψηλότατος και κυριώτατος κόντης 'Ρεκιάρδος δ τοῦ παλατίου auch αὐθέντης Κεφαληνίας, 'Υακίνθου καὶ 'Ιθάκης war. Das war er schon im Jahre 1264; Hopf S. 182. Im Jahre 1304 ist er ermordet worden; Hopf S. 353. Joseph verließ seine Heimat, als er von seinem Fürsten, der seine geistige Bedeutung früh erkannt, bereits ein hohes Amt erhalten hatte (S. 7, 8). Das ist sicherlich um das Jahr 1300, schwerlich viel früher, geschehen. Er lebte nun als Mönch in Thessalonich, zuweilen auch in Bergklöstern des anderen Thessaliens oder auf einsamen Inseln, längere Zeit auch auf dem Athos (S. 12, 10). Dann führt ihn sein Wissenstrieb nach dem Sitze aller Gelehrsamkeit, nach Konstantinopel (S. 18, 17). Mehrere Jahre giebt er sich der Pflege des schwerkranken Mönches Makarios hin, wird aber bald allgemein bekannt und gesucht. Viermal wählt man ihn zum Patriarchen, viermal lehnt er ab (S. 25, 21), zieht sich dann wieder nach Thessalonich zurück und verlebt dort in einem Bergkloster in der Gesellschaft eines gleichgesinnten Freundes seine letzten Lebensjahre (S. 26, 33). Ist nun Metochites' Angabe, Joseph habe die Würde eines Patriarchen viermal abgelehnt, richtig, so kann es sich nur um die vier letzten Vakanzen des Patriarchenstuhls handeln, welche vor Josephs Tode eintraten, um die Vakanzen der Jahre 1311, 1315, 1320 und 1323; vgl. Gedeons Πατριαρχικοί πίνακες S. 411-417. Darnach würde Josephs Aufenthalt in Konstantinopel einige Jahre vor 1311 begonnen und bis nach dem Jahre 1323 gewährt haben. Und diese Zeitangaben werden durch andere Zeugnisse durchaus bestätigt. Joseph ist spätestens Ende 1307 von Thessalonich nach Konstantinopel gewandert und nach 1323,

aber sicher vor 1325 dahin zurückgekehrt und um 1330 dort gestorben.

Die Zeugnisse, welche Metochites' Bericht vervollständigen oder bestätigen, sind doppelter Art. Wir erhalten über Joseph Kunde I. unmittelbar von ihm selbst, II. durch andere.

I. Joseph über sich selbst.

Christian Walz hat im 3. Bande seiner Rhetores Graeci, Stuttg. et Tubing. 1834, S. 465—569, eine Schrift veröffentlicht, die er betitelt: Ἰωσηφ τοῦ Ῥακενδύτου σύνοψις ὁητορικῆς. Er entnahm sie einem cod. Venetus mit gelegentlicher Benutzung des Vaticanus 1361 und dreier Laurentiani, der plut. 58, 2. 58, 21. 58, 1. Die vor der Synopsis befindliche Einleitung in Prosa und in Versen, welche die Überschrift Ἰατροῦ Ἰωσηφ Πιναροῦ Ῥακενδύτου führen, fand er allein im cod. Laur. plut. 58, 2; nicht, wie er irrtümlich angiebt, plut. 58, 1.

Diese der Synopsis vorangehenden einleitenden Worte hat Walz kaum näher angesehen, sonst wäre es ihm schwerlich entgangen, daß sie keineswegs als die Einleitung zu dem folgenden Abriß der Rhetorik anzusehen sind, sondern daß sie einem weit umfassenderen Zwecke dienen sollen. Zum Beweise bringe ich zunächst ihren Wortlaut in wesentlich besserer Gestalt: 1) nach dem cod. Laur. plut. 58, 2, den Walz allein kannte, = L; 2) nach dem cod. Berol. Phillipp. 1573 = P; 3) nach dem cod. Riccard. = R. Die äußerst sorgfältige Vergleichung von L und R verdanke ich durch die gütige Vermittelung des Herrn Prof. Niccola Festa der Liebenswürdigkeit des Herrn Dr. Alessandro Olivieri. Von diesen Handschriften ist R die weitaus beste; sie entfernt sich wohl nur an wenigen Stellen von der Urschrift; vgl. S. 37, 29. 38, 10. Vers 76. 91. 105. L und P entstammen, unabhängig von einander, einer weniger guten Quelle.

Τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου φακενδύτου κυφοῦ Ἰωσήφ σύνοψις ἐν ἐπιτομῆ εἰς τὰ κατ' αὐτόν 🛨

'Εμοί δὲ ἄρα καὶ λίαν ἐπέραστος ἔδοξεν ὁ κατὰ θεωρίαν βίος καὶ ἀπαθής καὶ κρείττων πολλῶ μετασχεῖν ἀνθρώπω ἤγουν ὁ πρακτικός, 5 ὅσος γε ὁ πολιτικός τε καὶ μετριοπαθής, ὧν δὴ καὶ ὁ Σταγειρόθεν σοφὸς τὴν ἀνθρωπίνην δίαιταν ἐξαρτᾶ. τὸ δὲ αἴτιον ἡ περὶ τοὺς βίους ἀρχηθεν ἡμετέρα κρίσις, ὅτι ὁ μὲν θεωρητικὸς οὖτος μόνω τῶ λόγω διαφερόντως ἀποκεκλήρωται, καθ' ὅν τις ἀξιωθεὶς ζῆν, θεοῦ δηλαδὴ τυχών, ὅλεω ὅρει μὲν ἐκείνω προσβαίνει Σιὼν καὶ πρὸς τὰ ἄνω πτε-10 ρύσσεται καὶ μετέωρος φέρεται, βλέπων ἐκεῦθεν καθαρῶ ὅμματι διανοίας

<sup>1</sup> Ίατροῦ Ἰωσήφ πιναροῦ φακενδύτου LPw (Walz) 3 δ' LPw

τὸν τῶν ἀνθρώπων ταλαίπωρον βίον ὅσου τε ἰλίγγου καὶ ζάλης πεπλήρωται καὶ τὰς ἀχράντους ὅσω τὸ καθ' αὐτὰς ψυχάς, ὅπως τῶ δστοείνω τούτω δή κελύφει συνδεδεμέναι τῶ σώματι κατασπῶνται βιαίως της ανέτου διαγωγης και ταῖς τοῦ σώματος αταξίαις συμφέρουται, οὐκ ἐώμεναι βλέπειν αὐτὸ δὴ τὸ ὄντως ὄν, τὸ ὄντως καλὸν καὶ 5 έπέραστον, ὧ δή και τὸ πτερὸν έκείνων κουφίζεται, και ούτω τοὺς τῶν ἄλλων βλέπων κλυδωνισμούς καὶ τὸν τῶν ἀλλοκότων πραγμάτων τάραχον, πολλών γε όντων καὶ διαφόρων καὶ δεινών, ψυχής φθοράν άπεργάσασθαι, ων δ παρων έμπεπλησται βίος. μακαρίζει μεν εαυτον τῆς ἀποχῆς τῶν τοσούτων κακῶν, οἰκτείρει δὲ τοὺς ἄνω καὶ κάτω 10 στοεφομένους και μη δυναμένους όλως ανακύψαι των δυσχερών και τὸ όντως ποθησαι καὶ ζητησαι καλὸν διὰ συνεθισμὸν τῶν κακῶν ἴδιον στέργοντας άθλίως όλεθρον και της μακαρίας αποπλανωμένους διαγωγης, λογιζομένους ως έστωτα τὰ φεύγοντα καὶ τὰ δέοντα μόνιμα μόνος γὰο ἐκεῖνος λόγω ζῶν ἀσγέτως καὶ θεωρίας ἀκραιφνοῦς ἐπιβαίνων γε- 15 φύραις χρώμενός έστιν, ότε καὶ τοῖς μαθήμασι τὸ διανοητικὸν έξάπτουσι και καθαίρουσιν οίδε μεν άληθως το καλόν, οίδε δε και το αίσχρόν, και τὸ μὲν προστίθεται, τὸ δ' ἀποπέμπεται. δ δέ γε μετριοπαθής τε καὶ πολιτικὸς ταπολλά τῶ χείρονι σύνεστι τῆς ψυχῆς μέρει τὸν ἀκραιφνῆ λόγον μή φθάσας και κατ' έκεῖνον διοικεῖται, ος ἀκούει μεν τοῦ λόγου, 20 παρακούει δὲ κατὰ τοὺς ταχεῖς τῶν ὑπηκόων, οἱ πρὶν ἀκοῦσαι πᾶν τὸ λεγόμενον εκθέουσιν. όθεν και ώς ακούων λόγου και των εκείθεν είσηγήσεων έαυτὸν φυθμίζει καὶ τοῖς καλοῖς προσβαίνειν έθέλει, άλλ' ἀποδυσπετεῖ πρὸς τὰ κάλλιστα, δι' ἡν ἀνωτέρω αλτίαν ελρήκαμεν, καλ πολλῶν μέν κατευστοχεῖ, πολλῶν δὲ καὶ ἀποτυγχάνει, τοὺς τοῦ λόγου δυτῆρας 25 δακών και καθ' αύτον ακαθέκτως φερόμενος. έπαινετός μέν οὖν διά ταῦτα καὶ οὖτος, εἰ καὶ μὴ πάντη μὴ δὲ τελέως προσέσχηκε τῶ καλῶ.

τούτοις δη τον έμον βίον ἀρχηθεν συστρέφων τοῖς λογισμοῖς εξότουπερ καὶ φρονεῖν ἠοξάμην, εὶ καὶ μη ὅσον ἔδει κατανενόηκα, ἀνὴρ παρὰ πατράσι μὲν καὶ γεννηθεὶς καὶ τραφείς, οἶς μέτριος μὲν ὁ βίος, 30 μέτρια δὲ τὰ ἐπιτηδεύματα, ἐκ δὲ τῆς σμικροτάτης καὶ κραναῆς Ἰθάκης ὁρμώμενος καὶ παρίημι τὰ ἐκείνης, ὡς ἂν μη τοῖς οἰκείοις πλέκων τὸν ἔπαινον ἢ τὸν ψόγον ὑποπτευθείην. τούτοις τοίνυν ἐνασχολήσας

3\*

<sup>1</sup> ταλαιπώριον LP ταλαιπώρων w 2 δσον w | κατ' αὐτὰς w 3 στρεῖνω LP δστεῖνω w | τούτω fehlt in LPw 4 συμφέρωνται w 6 οῦτως LPw 7 ἀλωκότων L ἀλοκότων P 9 ἐμπέπλησθαι P | ἑαντὸς L 10 ἀπαρχῆς LPw 12 συνηθισμὸν LP 13 ἀθλίως fehlt in Lw ἀθλίους P 14 ῥεόντα w 15 ἀκρεφνοῦς LP 16 χρώμενος R | ὅτι LPw | παθήμασι LPw 18 τῷ μὲν LPw 19 τὰ πολλὰ RLPw | χειρονι w 20 καὶ τὸ κατ' Lw 22 ἀνθρώπων für ἀκούων w 23 ἑαυτοῦ LPw | προβαίνειν LPw | ἄλλ' w 25 μὲν fehlt in LPw 27 πάντως w | μηδὲ w 31 μικροτάτης LPw 33 ἐνἀσχολήσας P

άρχηθεν τὸν νοῦν, ὡς οἶόν τε ἡν ἐμοὶ τωτότε διαιρεῖν καὶ διακρίνειν τό τε συνοίσον και μή, και τὸ μὲν ἄνω τιθείς, τὸ δὲ κάτω, τὸν ἀπολαυστικόν βίον δηλαδή, καὶ τὸ λοιπὸν τρίτον τάττων ἐν μέσοις τὸ μὲν πρώτον δλικώς ήσπασάμην και έθέμην προύργου των άλλων και δια-5 φερόντως ένστερνίσασθαι πάση σπουδή καλ προθυμία κατένευσα, τὰ δὲ τοις βουλομένοις παρήκα. και ή μεν φοπή της ψυχης και τό γε έξ έμαυτοῦ τόσον, θεῶ δ' ἐπέτρεπον τὰ ἐμὰ καὶ προσελιπάρουν ἐκεῖθεν τῶ σκοπῶ γενέσθαι βοήθειαν. μέντοιγε καὶ συναίρεται μέν τὸ θεῖον έμοι της προθέσεως, και τί γαρ άν τις έτερον είποι; δδηγει δε κρείττον η 10 ώστε κάμε ζογύειν άνακηρύττειν του έλεον. και πατρίδα μεν έκείνην, πατέρας δε και πάσαν συγγένειαν και συνήθειαν άφεις έξενίτευσα και ράκος ενδύς πολλών μεν ανθρώπων άστεα είδον, Όμηρικώς είπεῖν, άλλ' οὔτοιγε καὶ νόον ἔγνων σκοπὸς δ' ἦν μοι, τάληθὲς εἰπεῖν, τὴν άρχηθεν έπαύξειν πρόθεσιν, εί πως καί τινος όδηγίας τύχοιμι σὺν θεῶ, 15 τῶ τῶν καλῶν ἀπάντων αΙτίω, ἐς ὅπεο καὶ κατὰ θυμὸν πράξαιμι τέλος έπιδημῶ καὶ τῶ τῶν λόγων ἐδάφει, τῆ Κωνσταντίνου, καὶ τοῖς ἐν ταύτη πνευματικοῖς καὶ σοφοῖς ἀνδράσι συγγίνομαι.

παρὰ τούτοις μὲν οὖν ἦν τελειοποιὸν εἶδος διαφόρου παιδεύσεως, ἐμοῦ δὲ τὸ ἐνεργὸν τῆς ὕλης πάντως ἀπῆν. κάκεῖνοι μέν, ὡς ἡ κατ' 20 αὐτοὺς ἔξις ἐδίδου, οὐδὲν ἦν παιδείας λόγου καὶ ἀρετῆς εἶδος ὃ μὴ προὕφερον καὶ μάλα καλῶς καὶ ἐντέχνως ἐπετίθουν, ἀλλ' ἀπούσης τῆς ἐπιτηδειότητος τὰ τῶν ἀγαθῶν εἴδη, ἀρετῆς τε καὶ λόγου δηλαδή, οὔμενουν ἐντυποῦσθαι συνέβαινεν.

έμοι μεν οὖν ίκανὸν ἐδόκει και μόνος γοῦν σκοπὸς ἀγαθὸς και πούθεσις ἔμμονος περὶ τὰ καλά (εἰ καὶ ἀμέτοχος μεν παντὸς ἀγαθοῦ, ἄμοιρος δὲ ἀρετῆς και τῶν τοῦ λόγου καλῶν παντάπασι ξένος ἦν οὐδὲν δὲ πρὸ τούτων ἄλλο τι κρεῖττον καὶ θαυμασιώτερον οὔτε πρεσβεύων ἦν οὕθ' ἡγούμενος· τὸ γὰρ ἐξαρχῆς ποθητὸν ἐμοί, εἰ καὶ οὐδόλως ἀφῖγμαι εἰς ἃ δι' ἐφέσεως εἶχον, ἀλλ' οὖν οὐδαμῶς τινι τῶν κατὰ τὸν βίον ἀνιαρῶν τῶν πολλάκις προσπιπτόντων ἐκκέκρουσται)· ἀλλ' ὁ αὐτός εἰμι τῆ προθέσει, εἰ καὶ τοῦ τέλους δι' ἀνεπιτηδειότητα φύσεως καὶ προαιρέσεως βαθυμίαν διήμαρτον. δώη θεός ποτε πρὸς τὸν σκοπὸν καὶ τὸ τέλος ἀγαθόν· τῶ γὰρ κρούοντι ἀνοιγήσεται, τὰ θεῖα λέγουσι λόγια· ἃ δὲ τέως ἐπῆλθέ μοι πρᾶξαι, ὡς ἂν ἐκκλίνοντι

<sup>1</sup> τὸν νοῦν ἀρχῆθεν LPw | τῷ τότε w 2 συνοῖκον LP σύνοικον w 3 θᾶττον für τάττων LP 4 ὑλικῶς w 5 ἐνστερνήσασθαι LPw 6 τὸ ἐξ w 10 πἀμὲ LP 11 πάσας LP 14 εἴ πης LP εἴ πη w 17 συγγίνωμαι LP 18 παρὰ μὲν τούτοις μὲν L 19 εὕεργον in Verbesserung L | πἀκείνου L πἀκείνου P 20 παιδίας w 23 ούμενοῦν w 24 καὶ μόνος fehlt in LPw 27 ἄλλό τι RLP 28 ἐξ ἀρχῆς w 29 εἶ χρὴ für είχον LP | τινὶ RLP | τῶν βίον, ohne κατὰ τὸν LP 32 δώη δὲ LPw | ποτὲ RLP 34 λόγιαν P | ἐπῆλθε RLP | ώσὰν w

καὶ τὴν ἐν πολλαῖς βίβλοις ἀσχολίαν καί γε αὖθις ἐχομένω τῶν ἐξαρχῆς οὐθὲ γὰρ ἀρετῆς καὶ τῆς κατ' αὐτὴν ἐπιμελείας τὴν τοῦ λόγου προθήσομεν, ἀλλ' ἐκείνη τὰ πρῶτα τούτου φερέτω καὶ ταύτης ἄρα χάριν τὰ τῆς λογικῆς συστελλέσθω παιδεύσεως.

ο γοῦν τέως κατεπράχθη μοι, τοῦτό ἐστιν ἐνέκυψα βίβλοις σοφῶν 5 διαφόροις πραγματείαις έσγολακότων και ό μεν την πυρίπνουν όητοοικήν συνεπτυγμένως άναφυσσών οίον τω λόγω και σπινθήρα λαμπρον έξανάπτων συνόψεως έπὶ τοῖς λοιποῖς τῶν μαθημάτων οὐδ' ἴκταο τὸν νοῦν ἔβαλεν δ δὲ τὰ τῆς λογικῆς φιλοσοφίας, ναὶ μὴν καὶ τὰ τῆς φυσικής φιλοσόφως και γενναίως διήει, τὸ δέ γε κοεῖττον της λογικής 10 μέρος, λέγω δη την πάσης επιστήμης άρχην, την περιλάλητον άποδεικτικήν, έτι γε μήν και την πολυθούλλητον και χαριεστάτην διαλεκτικήν παρελίμπανεν άλλος, τὸ κάλλιστον τῆς φιλοσοφίας ὄργανον: προσέτι δε και την τετρακτην των μαθημάτων ανακινών τη μεν συνόψει τὰ τούτων ὄργια εὐπερίγραπτα καθίστα, τὴν δ' ἐπιπλέον 15 ανάπτυξιν παρουδέν ετίθει ώς πόροω συνόψεως. ετερος τας τοῦ ανθρωπείου σώματος κράσεις και άλλοιώσεις και πάθη και μέρη και μόρια κατά λεπτου διαρθρώσας περί ψυχης τι είπεῖυ ἀπευάρκησευ. άλλος περί μόνης ψυχῆς ἀχριβῶς διελθών, περί τῶν τελειουσῶν αὐτήν, πράξεως φημι και θεωρίας, αίτινες είς άρετην και πίστιν άνάγονται, 20 οὐδ' ότιοῦν διὰ φροντίδος πεποίηκεν εὐφυῶς δὲ πάντες καὶ ἀναγκαίως πεοί τῶν κατεπειγόντων διεξερχόμενοι ἀντιλογίας ἐκείνας καὶ δεινὰς αντιθέσεις και αποδείξεις τοῦ Σταγειρίτου δια τον κόρον παρέλειψαν.

ταῦτα δὴ πάντα διελθών ἐγὼ μετὰ τὰς διεξοδικὰς ἀνελίξεις τῶν μαθημάτων θέλων ἐκφυγεῖν τὸ κενόσπουδον ἔνθεν μὲν τοῦτο, ἐκεῖθεν 25 δ' ἐκεῖνο, ἄλλοθεν δ' ἄλλο, καὶ αὖθις ἀλλαχόθεν ἕτερον συνερανισάμενος καὶ συνθεὶς ὀστέα εἴποι τις προφητικῶς πρὸς ὀστέα καὶ ἀρμονίαν πρὸς ἁρμονίαν, ὁλομέλειάν τινα μίαν καὶ συνεχῆ ἐκ πολλῶν καὶ διαφόρων πραγματειῶν μίαν ταύτην συνεστησάμην καὶ ὡς εἰκόνα φιλοσοφίας καὶ μαθημάτων τὴν παροῦσαν ἀνεστήλωσα βίβλον, ἦ δὴ καί τις ω ἐνατενίζων, ὁσάκις ἐθέλοι, οὐ μακρὰν ζητήσει, οὐδὲ περιθρέξεται κύκλω, ἀλλ' αὐτόθεν ἕξει τὸ χρήσιμον. μιμήσεται δ' αὕτη τὴν παρ' Αἰγυπτίοις

<sup>2</sup> ἐξ ἀρχῆς w | αὐτὸν w 3 ταπρῶτα R | ταύτης ἀναχάριν LPw 7 ἀναφυσῶν w 8 συνήψεως LPw 9 δ' ἔβαλλεν LP ἔβαλλεν w | καὶ für ναὶ w 11 δὴ τὴν LPw 12 δὲ für γε w 13 ΰψος für ἄλλος LPw | καὶ τὸ LPw 15 συνήψει LPw | τούτου w | ἐπὶ πλέον LPw 16 παρ' οὐδὲν LPw 17 ἐπφάσεις LPw 18 καταλεπτὸν LP 20 πράξεως φημὶ RLP 23 τὸν fehlt in LPw | κίρον P 24 ἀνενίξεις LP 25 παθημάτων Lw | ἔνθεν δ' LPw 26 ἐκείνο LP 27 προφητῶν LPw 28 πρὸς ἀρμονίαν fehlt in LPw | ὀλομέλειάν LP 29 πραγμάτων R 30 ἀνεβίβλωσα LPw (für ἀναβιβλόω ist dies die einzige Belegstelle) 31 ὁσσάκις LPw | μιπρὰν LP μιπρὰ w

τοῦ Έρμοῦ διπρόσωπον εἰκόνα, νεανικὰ μὲν καὶ γενναῖα ἀπανταχοῦ κεκτημένη τὰ θεωρήματα, πρεσβύτατα δέ γε καὶ χρόνω καὶ τιμῆ καὶ εξει φέρουσα τὰ νοήματα: ἐπιβαλεῖ δ' αὖθις συντόμως καὶ ἀπαλλάξει τάχιον, ὡς μήτε τριβὴν καὶ ἀσχολίαν τὴν βραδυτῆτα ποιοῦσαν τῶν δ ἄλλων ἀναγκαίων ὅντων ὡς εἰκὸς πόρρω ποιεῖν, μήτ' αὖθις τῶν καλῶν ἀνήκοον μένειν τὸν τῶν καλλίστων φιλοθεάμονα, ἀλλὰ διὰ ἡαδίας καὶ ταχυτάτης τρίβου τὰ τίμια ἐκπορεύεσθαι.

οὖτος ὁ σκοπός, τοῦτο τὸ περὶ τὴν βίβλον ταύτην μυστήριον οὐδὲ ἦν γάρ, οὐκ ἦν ράκενδύτην ὄντα καὶ ψυχῆς δι' ἀρετῶν πρὸς τοῦ ἐπαγγέλματος ἀπαιτούμενον τελειότητα τῆς ἐμμόχθου καὶ πολυπόνου καταρραθυμοῦντα πρακτικῆς λόγοις διεξοδικωτέροις σχολάζειν καὶ κατατρίβειν τὸν βίον, οὓς ἀρχῆθεν ἤγάπησα, ἀλλ' ἀγαπητόν, εἰ καί ποτέ τις κατ' ἄνεσιν ἀναγκαίαν ἀναπτύξας τὴν βίβλον ἐκ τοῦ παραχρῆμα τὸ χρήσιμον λήψεται καὶ ἀναζωπυρήσει τὸν πόθον καὶ τῶν καταπόδας 15 οὐκ ἀποστήσεται. οὕτε γὰρ πυρὸς χρῆσις ὑπὲρ τὸ μέτρον ἄνησεν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον τῶ πλησιάζοντι ἐλυμήνατο, οὕτε μαθημάτων ὑπὲρ τὸ δέον ἀνάπτυξις τοῖς ἄλλο τὸ προηγούμενον ἔχουσι καλῶς ἄν ἔχοι καὶ λίαν ἀσφαλῶς τε καὶ ἐπαινετῶς.

ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὕτως ἐμοὶ καὶ συνῆκται καὶ σεσαφήνισται κατὰ 20 δύναμιν. ἱκετεύω δὲ καὶ τοὺς ἐντυγχάνοντας τούτοις, εἰ μὲν εὑρίσκοιἐν τινα καὶ αὐτοὶ ἐκ τούτων ἀφέλειαν, πολλὴν τὴν δοξολογίαν προσάγειν τῶ τῶν ἀπάντων ἀγαθῶν δοτῆρι καὶ παροχεῖ θεῶ, ἡμῖν δὲ τοῖς ἐν τέλεσιν ἀδελφικὴν καὶ μόνην ἀπονέμειν εὐχήν. εἰ δ' οὖν, ὅτιπερ πᾶσα παθεῖν ἀνάγκη, ὡς ἐξ ἀμαθοῦς διανοίας καὶ ἀσθενοῦς ὀργάνου προ-25 ενηνεγμένων συγγνωμονείτωσαν δι' ἀφέλειαν καὶ μόνην ἐμὴν ταῦτα συνειληχότι καὶ συνοψίσαντι καὶ διορθούτωσαν ἡπίως τὸν οὐκ ἐθέλοντά τι τῶν συμφερόντων ἀγνοεῖν καὶ χειραγωγείτωσαν συμπαθῶς καὶ ἀδελφικῶς τὸν ὀρθῶς βαίνειν ἐπιθυμοῦντα.

άλλὰ ταῦτα μὲν ἐν τούτοις θεῶ δὲ τῶ ἐν μονάδι φύσεως καὶ τριάδι ὑποστάσεων ὑμνουμένω καὶ προσκυνουμένω δόξα, τιμή, προσκύνησις νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν: ×

<sup>2</sup> πρεσβύτα L πρερύτα P 4 βραδύτητα LPω 6 ἀνήπουον w | τῶν τῶν P 9 ξακενδύτη LP 10 ἀπαιτούμενοι R 12 καὶ w 13 ἀναγκαῖαν LP 14 πόνον LP w | καὶ τὸν κατὰ πόδας οὐ καταστήσεται LPw 15 σύνησεν LP συνῆσεν w 16 μῶμον für μᾶλλον LPw 19 μὲν οὖν w 20 εὐρίσκει εν τινὰ LP 21 αὐτὸν LP 22. 23 ἐντέλεσιν P 23 ὅσπερ LPw 26 συνεψίσαντι LPw | ἡ πέρα für ἡπίως LP 28 ἐπιθυμοῦντι LP

10

15

20

30

Στίχοι ἰαμβικοὶ περιέχοντες ἐν ἐπιτομῆ τὴν ἄπασαν ὑπόθεσιν καὶ τάξιν καὶ δύναμιν τῶν ἐγκειμένων τῆδε τῆ βίβλω εὐσυνόπτων μαθημάτων

Όρῶν, θεατά, βίβλον ηὐτελισμένην μὴ παραδράμης τῶν γεγραμμένων λόγους, ἀλλ' εἴγε πολλαῖς μὴ προσανέχειν θέλεις βίβλοις ταπολλὰ καὶ δαπανᾶν τὸν χρόνον, κενὸν τιθεὶς σπούδασμα πάντα τὸν βίον ποθεῖς δ' ἔχειν ἄριστον ἐν βραχεῖ τύπον ἢθῶν, ἔργων λόγων τε καὶ θεωρίας, κόλπους ἐρευνῶν τοὺς ἐμοὺς πόθου τύχης. πηγὴ γάρ εἰμι παγκάλων σοφῶν λόγων, οἶς ἄρδεται νοῦς καὶ ποτίζονται φρένες καὶ κόσμον ἤθη τὸν πρέποντα λαμβάνει. πάσας γὰρ ἔνδον τὰς ἐπιστήμας φέρω κατὰ τρόπον πρέποντα συντεταγμένας, κάτωθεν ἄνω τεχνικῶς ἀνηγμένας,

ἔχω γὰς ἰδοὺ τὰς ἀπαςχὰς τῶν λόγων, τὴν ὁπτοςικὴν ἐν βραχεῖ συνηγμένην, γλῶσσαν παροτρύνουσαν ἀτρέστως λέγειν πυρὸς μένος πνείουσαν, ὡς πού τις ἔφη, θέμεθλον ώσπες ἀκλόνητον τῶν λόγων, στερρὰς στάσεις φέρουσαν ἡδραιωμένας μακρὰς τὰς εὐρέσεις τε καὶ πολυτρόπους, μεθ' ὧν χορείαν ἰδεῶν καλλιφράδων ἔτι τε δεινότητα τεχνικωτάτην.

ὄργανον εὐθύς, τῆς λογικῆς τὸ κλέος, ἢ συλλογισμῶν πλεκτάνη καὶ σφενδόνη, ἀντιθέσεις τε καὶ στροφὰς τὰς ἐν λόγοις δυσεξοδεύτους λαβυρινθώδεις ἄγαν δεινῶς ἀνατρέπουσα λίαν ἐντέχνως, νόθους ἀποπτύουσα, τοὺς δ' αὖ γνησίους ποθοῦσα καὶ στέργουσα καὶ πολπουμένη, κανὼν ἀπριβὴς τοῦ σοφοῦ τεχνογράφου,

Τοῦ αὐτοῦ στίχοι LPw καὶ τάξιν fehlt in LPw εὐσυνάπτων LPw 1 θεατὰ LP | ηὐτελεσμένην LP 4 τὰ πολλὰ w 9 παγγάλων L 12 πᾶσας P 14 fehlt in w 16 ἔχε L 19 μένει LPw | ὅπου w 21 στερφαὶ LP 23 χωρείαν LP | καλλιφραδῶν w 24 τὲ RLP | δεινοτάτην τεχνιαστάτην LPw 32 ἀκριβῶς LPw

λίθος δοκιμάζουσα Αυδία λόγους, αὔχημα τερπνον τῶν Σταγειρίτου βίβλων, βοὴ καταπλήττουσα τοὺς ἐναντίους, φρικτὴ βελῶν φαρέτρα τοῖς ἀλλοτρίοις, χρηστῶν ταμεῖον ὀργάνων τῶν ἐν μάχαις.

άθρει, θεατά, καὶ φυσικών τοὺς λόγους άνωθεν έκλάμποντας έκ των άδύτων, της πανσθενουργού καί σοφης πανταιτίας και μέγοι γης πυρός τε και των έν μέσω ίχνουμένης νεύματι τοῦ παντεργάτου, πέρατα καί σχήματα καί διαστάσεις, ορους, ἀριθμούς, ἰδέας διαφόρους, ουθμούς, κινήσεις, ήρεμίας καὶ στάσεις, ποιά, ποσά, χρώματά τε ποικίλα, διδόντας αὐτοῖς ποικιλοτρόπως ἄγαν καὶ τὴν ἀκαλλῆ τούγα τῶν ὄντων τέως, είς τάξιν άμείβοντας είδων ποσμίως ζώων φυτῶν τε καὶ βοτανῶν καὶ λίθων, βροτών ύπερβαίνοντα γνώσιν καὶ λόγον. φύσις γάρ έστιν ὄργανον τεχνουργίας τῆς παραγωγοῦ τῶν ἀπάντων αἰτίας.

40

45

50

55

60

μὴ δὴ παρέλθης καὶ φύσιν τὴν ἰδίαν, ἄνθρωπε, μαθεῖν αὖθις ἐκ τῶν κειμένων. ἀλλ' εἰγε ταύτην ἀσφαλῶς γνῶναι θέλεις, πρόκυψον, ἰδού τὰ γεγραμμένα σκόπει περὶ ψυχῆς γὰρ οὐσίας ἀσωμάτου καὶ πηλίνου σώματός εἰσιν οἱ λόγοι, ἄμφω δὲ πράξεις, ἔργα, δυνάμεις, πάθη ιδια καὶ κοινά τε καὶ κατὰ μέρος ἄριστα δεικνύοντες ἐντέχνως λίαν καὶ δοξάσεις μάλιστα τὸν κοσμεργάτην, ἄρρητον ἰδὼν δημιουργίας τρόπον καὶ κρᾶσιν ἀσύγχυτον ἐξ εὐτεχνίας εἰδους νοητοῦ καὶ παχυτάτης ὕλης. οἰμαί σε καὶ γὰρ ἐκτόπως τεθηπότα Δαυλδ τὰ ρητὰ κατὰ νοῦν ἀεὶ στρέφειν.

<sup>34</sup> αὖχμημα w 40 πανσθενουργοῦ Ι. πανσθενουργοῦ P 42 ἰκνουμένης R ἰκνουμένους LPw 46 eine Silbe fehlt 51 λόγων LP 57 πρόκυψιν LPw 58 γὰρ fiber der Zeile R 59 σώματος εἰσὶν RLP 61 ἰδία LP 65 εὐτεχνίαις LP ἐντεχνίας w 67 οἶμαι RLP | αὐτόπως LP αὐτόπτως w | τεθηνπότα L

70

75

80

95

100

έξης δὲ τούτων ή τετρὰς μαθημάτων δίκην κλίμακος ἐν μέσω πως κειμένη τῶν φυσικῶν ὁμοῦ τε καὶ νοουμένων θαυμασίως ἄγει σε καὶ κατὰ λόγον ἐκ τῶν ὑλικῶν εἰς ἄυλον οὐσίαν, ῶς πού τις ἐφθέγξατο τῶν σοφῶν πάλαι.

άνελθε λοιπον καὶ ταπεινά μὴ φοόνει κτίσματα λιπών καὶ λόγους τούτων κάτω, τὸν νοῦν τὸν οὐράνιον ἐξάρας ἄνω ζητοῦντα καλῶς τοὺς ψυγοτρόφους λόγους τῆς ὑψοποιοῦ πρακτικῆς καὶ δογμάτων, έξ ής μεν ήθων και λόγων και πρακτέων γάριν ἀπαντλήσειας ἀφθονωτάτην, τέθριππον εύρων άρετων ύπερτάτων, άρμα φαεινόν, σεμνόν, οὐρανοδρόμον, άρμα φλέγον κάκιστα δαιμόνων στίφη, κατάγον αὐτοὺς μέχρις ἄδου πυθμένος, πιστούς δ' ἀνάγον τῶν ὁρωμένων ἄνω. έν & καθίσας καὶ κρατήσας ήνίας, ώς ποίν 'Ηλίας Θεσβίτης δ πυρίπνους, κούφως επαρθείς γήθεν απτέρω τάχει πόλου τὰ λαμποὰ καταλάβης χωρία, ένθα κατιδών άγαθων εύδενδρίαν κήπου νοητοῦ, τοῦ παραδείσου λέγω, καρπούς ἀρίστους καὶ τρυγήσεις καὶ φάγης καί τὸν φυτουργὸν εὐλογήσεις δεσπότην. άφ' ὧν δ' ἀμυδρὰς εἰκόνας τε καὶ τύπους ώς έν κατόπτοω της διανοίας βίβλω λάβης άληθεῖς τῆς θεοῦ φαντασίας έκ των άληθων πνευματολέκτων λόγων.

εί δ' οὖν πόνων σώματος ἀργίαν ἄγεις καὶ τὴν λίχνον αἴσθησιν ἄγχεις ἐμφρόνως ἔνθεν κἀκεῖθεν ἀλόγως στροβουμένην, ἄγαν ἀκρατῶς ἐμμανῶς οἰστρουμένην, καταχαλῶσαν καὶ κατασπῶσαν κάτω

<sup>70</sup> πῶς LP 73 αὐτῶν für ἐκ τῶν P 74 που τίς LP 76 λοιπὸν für λιπὼν R 79 ὑψηποιοῦ P 80 ἑξῆς LPw 83 οὐρανοδρόμιον w 85 κατάγων LPw | ἄδου L 86 ἀνάγων Lw 87 καθήσας LPw 88 θεσβήτης L 91 εὐενδρίαν R 93 φάγεις in Verbesserung L φαγεῖς Pw 94 δεσπόταν w 97 ἀληθῆς L ἀληθῶς w 99 πόνον LPw | ἀργείαν LPw 100 λύχνον LPw | ἐμφόνως LPw 101 ἔνθα LPw | κἀκεῖθεν L 102 ἐμμενῶς LPw 103 κάτα P κατὰ w

105

110

115

120

125

130

135

140

οὐράνιον νοῦν αίθεροδρόμον φύσιν. τῆς δ' αὖ γε φαντασίας όγκους καὶ τύπους, γρώματα πάντα καὶ πάσας διαστάσεις στερρώς καθείρξεις κατά χώραν έμμένειν, τον νοῦν δ' ἀμιγῆ παντὸς ὅγκου καὶ τύπου, καθαρόν, ἀσύγχυτον, ἁπλοῦν καὶ μόνον είς ύψος ἄρης τῆς θεοῦ θεωρίας πάντως μυηθείς, ώς έφικτόν σοι, φίλος, έν ήσύγω σου τοῦ νοὸς καταστάσει άρρητα μυστήρια τῶν ἀποκρύφων της προσκυνητης πανσθενουργού τριάδος. τὰ δ' εἰσὶ ταῦτα, καὶ σκόπει μετὰ δέους εν αὐτολαμπες παραγωγὸν τῶν ὅλων, ου αὐτάγαθου, αὐτόφως, αὐτουσίαυ, άναρχον άρχήν, αὐθέδραστον αἰτίαν, ζωήν προαιώνιον, ἀειζωίαν, δύναμιν ἀκάματον, ἄτουτον κοάτος, άπειρίαν άπειρον, αὐταπειρίαν, νοῦν δημιουργόν, τεχνίτην παντεργάτην, σοφίαν ἀνείκαστον, αὐτογνωσίαν, πέρας ἀπειρότατον έξ ἀπειρίας, αίγλην μίαν τρίφωτον ἀπείρου φάους, φῶς τριττὸν ἀπλοῦν τῆς μιᾶς θεαρχίας, ενωσιν ασύγχυτον αφράστω τρόπω, διαίρεσιν άτμητον άρρήτω λόγω, άτμητον ασύγχυτον απλην τοιάδα, τριῶν ἀπείρων ἄπλετον συμφυίαν, πατήο, λόγος καὶ πνεῦμα, ταῦτα τὰ τρία, έν τρισί μία φύσις, εν δε τὰ τρία. δ δόξα, τιμή καὶ κράτος πρέπει μόνω άεί τε καὶ νῦν καὶ τὸν ἄπαντα χρόνον. τούτοις ιθύνων σαυτὸν οὐχ έξεις ψόγον, κλεινός τρόποις έση δε καί σοφός λόγοις,

τούτοις ιθύνων σαυτον ούχ εξεις ψογον, κλεινός τρόποις έση δε καί σοφός λόγοις, είδως άκριβως τούς λόγους των κτισμάτων, έτι τε τὸν κτίσαντα ταῦτα δεσπότην. μέμνησο δ', ὧ τάν, 'Ιωσήφ ράκενδύτου μετὰ πόνου πλείστου με συντεταχότος: ×

104 νῦν Lw | αἰθεροδρόμου LP 105 ὅγγους RLP 110 ἄρεις LP ἀρεῖς w | τοῦ für τῆς LPw 111 μυηθῆς LPw 112 σοῦ LPw 114 προσκυνήτου w 116 παράγωγου w 119 ἀεὶ ζωΐαν w 122 δημιεργόυ P | τεχνήτην P 126 τριτὸν L τρίτον w 129 ἀπλὴν L ἀπλὴν P 138 τὲ R 140 συντεταχίτος L

Betrachten wir zuerst den Verfasser, dann sein Werk.

Man erkennt auf den ersten Blick: der Verfasser dieser Einleitung und Metochites' Freund ist derselbe Mann. In großen Zügen berichtet er uns selbst über seine Auffassung des menschlichen Lebens, in großen Zügen, wie er darnach sein äußeres Leben eingerichtet. Es ist derselbe Joseph. Seine Heimat ist Ithake. Er verläßt Eltern, Verwandte und Freundschaft, weil er sich ganz der Tugend widmen will, einem geistigen, allein von der Vernunft geleiteten, leidenschaftslosen, auf das Jenseits gerichteten Leben. Im Mönchsgewande geht er auf die Wanderung, um seinem Drange nach Erkenntnis zu genügen und jemand zu finden, der ihm den rechten Weg zeige. Nach mancherlei Irrfahrten kommt er endlich nach Kpel und tritt dort in Verkehr mit den Lehrern der Weisheit. Er findet dort alle Wissenszweige vertreten; aber seine Sehnsucht wird nicht befriedigt: den Weg zur Glückseligkeit kann ihm bei der Unzulänglichkeit der menschlichen Natur niemand zeigen.

Wenn nun Joseph in jenen Handschriften der Synopsis Rhakendytes heifst, wenn er Vers 139 schließt: μέμνησ' Ἰωσήφ ὁακενδύτον, ebenso nach dem Titel der σύνοψις τῆς ὁητορικῆς in R hinzufügt:

Μέλημα καὶ φρόντισμα καὶ γλυκὺς πόνος Οἰκτροῦ πιναροῦ Ἰωσήφ φακενδύτου,

in P nach Schluss der Rhetorik:

Σύνοψις όητορικης βίβλιο έλαβεν τέρμα ὂν γλυκὺ σοφοτάτου ἰωσηφ όακενδύτου φρόντισμα καὶ μέλημα σόφισμά τε ήδὺς πόνος —

so bezeichnet er mit jenem Wort nicht seinen Familiennamen oder Beinamen, sondern ganz allein seinen Stand. Das zeigen unzweideutig seine eigenen Worte S. 38, 9: βακενδύτην όντα. Denn βακενδύτης bedeutet gar nichts weiter als μοναχός und wird ebensowenig wie dieses als Eigenname gebraucht. Wenn daher Joseph von sich S. 36, 12 sagt: φάκος ἐνδύς, so ist das nichts weiter als eine von seiner elenden Bekleidung hergenommene bescheidene Wendung für μοναχικόν σχημα ένδύς. Und wie elend war sein τρίχινον δάκος! Hat er doch zeitlebens dasselbe getragen; vgl. besonders S. 14, 17; 18, 18; 27, 19; P. N. Papageorgiu in dieser Zeitschrift III 323 f.: τὸ ἐπώνυμον "ὁακενδύτης", δι' οὖ πρὸς τῆ πενία προσυπεμφαίνεται καὶ ἀσκητική τις αὐτάρκεια καὶ αὐτόβουλος ἀπάονησις τῶν ἐγκοσμίων πραγμάτων. Übrigens ist jene Wendung in dieser Zeit gar nicht ungewöhnlich. So heißt es bei Geo. Pachym. I 193, 3: — ρακευδυτήσας την μουήν — εἰσέργεται; bei Nik. Gregor. I 288: δάκος ἀνησαμένη μοναγικὸν — ἐνεδύσατο τοῦτο; bei Io. Kantak. I 399, 19: — δάκη τε ἐνέδυ καλ Αντώνιος ἐξ 'Ανδρονίκου

μετωνομάσθη; vgl. auch S. 12, 30. Eirene, Anna Komnenas Mutter, die sich in ihr Kloster Kecharitomene zurückgezogen, besaß ein Kreuz, auf dem sie von sich sagt: χουσένδυτις ποίν, ἀλλὰ νῦν ὁαπένδυτις; vgl. Neumanns Geschichtschreiber und Geschichtsquellen S. 21. Wenn also der Verfasser des Lobliedes auf die Jungfrau Maria, welches A. Ludwich, De codicibus Batrachomachiae, Regimont. 1894, S. 21 f., sodann in seinem Werke: Die homerische Batrachomachie des Karers Pigres, Leipzig 1896, S. 93 f. herausgab, von seinem Machwerk sagt: ὁαπενδύταο τουτοΐ τεν μόγος άλιτοοῖο, so sagt er eben nur, ein sündhafter Mönch sei der Dichter, seinen Namen verschweigt er.

Natürlich ist auch πιναρός kein Name; wenn man ihn auch mit Fug und Recht so nennen konnte, vgl. S. 6, 22, so hieß er doch nicht so. Ebenfalls nur aus christlicher Demut fügen die Mönche ihrem Namen oder ihrem Stande ἀλείτης, ἁλιτρός, ἀμαθής, ἁμαρτωλός, ἀνάξιος, ἀχρεῖος, ἰδιώτης, οἰκτρός, πιναρός und ähnliche Beiwörter hinzu.

Und endlich ist es weder ihm, noch sonst jemand eingefallen, von einem ἰατρὸς Ἰωσήφ zu sprechen. ἰατρός ist nichts als eine falsche Lesart für οἰπτρός, die sich in späten Handschriften in dem vorher S. 43, 21 mitgeteilten Verse findet. Das dreisilbige Wort paſst nicht in den Vers.

Josephs Familienname ist ebenso unbekannt wie der seines älteren Zeitgenossen Georgios, den man nach seiner Heimat  $\delta$   $\varkappa \acute{\nu}\pi \varrho \iota \iota \varsigma$  nannte. Will man ihn aber durch einen Beinamen unterscheiden, so kann er nur  $\pi \alpha \tau \acute{\eta} \varrho$  genannt werden, vgl. S. 24, 21, oder, wie er thatsächlich meistens genannt wird, der Philosoph.

Wie steht es nun mit seinem schriftstellerischen Nachlaß?

Wäre die Behauptung, welche Metochites S. 9, 25 aufstellt, daß er nichts in Schriften und Büchern hinterlassen hätte, richtig, so kämen wir in große Verlegenheit. Aber die Sache liegt doch ganz anders. Der Zusammenhang lehrt unzweideutig, daß Metochites nur sagen will, Bescheidenheit und Demut, gänzlicher Mangel an Eigenliebe habe den Verächter jeglicher θεατροκοπία gehindert, τὸν οἴκοι τῆς ψυχῆς πλοῦτον καὶ τοὺς θησανρούς, seine eigenen Gedanken in besonderen Schriften der Nachwelt zu überliefern. Aber jene übertriebene Scheu vor dem Scheine, für einen Ehr- und Ruhmsüchtigen gehalten zu werden, hat ihn doch nicht am schriftlichen Verkehr mit seinen Freunden gehindert (S. 24, 24), nicht gehindert seiner Frömmigkeit gelegentlich in gehobener Sprache Ausdruck zu geben. Nach E. Millers Katalog der Eskurialbibliothek sind im cod. Esc. R. III 2, fol. 4 und 5, noch einige Verse von ihm erhalten, darunter στίχοι ίκετήριοι πρὸς τὴν ὑπεραγίαν θεοτόκον.

Vor allem hat jene Scheu ihn nicht gehindert seine Menschenliebe auch darin zu bethätigen, daß er ein Werk zusammenstellte, welches es den Gleichstrebenden ermöglichte, zu einer allgemeinen Bildung auf einem weniger mühsamen Wege zu gelangen als er selbst. Hat er sich doch in den langen Jahren seines Lebens in der Hauptstadt überzeugt, daß zwar alle Wissenschaften vortreffliche Vertreter aufzuweisen hätten, daß sie aber doch nur einseitig und ohne die notwendige Hervorhebung ihrer inneren Beziehung zu einander gelehrt würden. Er beschließt daher alle Zweige der  $\lambda opinn naiden gelehrt würden.$  Er beschließt daher alle Zweige der  $\lambda opinn naiden gelehrt würden.$  Wissens, die man bisher nur in verschiedenen Büchern zerstreut fände, in einem Buche zusammenzustellen, eine zusammenhängende encyklopädische Übersieht der theoretischen Wissenschaften zu geben.

Durch einen glücklichen Zufall sind uns von Nikephoros Gregoras' Briefen zwei erhalten, welche Josephs eigene Angabe bestätigen. Ich habe sie am Schluß dieser Zusammenstellung mitgeteilt. Im ersten schreibt Gregoras an Joseph nach Thessalonich, also nach 1323, er habe gehört, Joseph wolle "zum allgemeinen Nutzen" eine philosophische Schrift herausgeben. Aus seinem anderen Schreiben ergiebt sich, daß ihm Joseph diese seine Absicht bestätigt, aber ausdrücklich hervorgehoben hat, er schreibe nicht "seinetwegen" und bringe für einen Gregoras nichts Neues.

Über Inhalt, Ordnung und Beschaffenheit des encyklopädischen Werkes giebt uns Joseph in seinem Gedichte Auskunft. Es soll behandeln: 1) die Rhetorik; v. 16—24. 2) die unter dem Namen Organon zusammengefaßten Schriften; v. 25—37. 3) Physik: die Natur und ihre Kräfte, Tier-, Pflanzen- und Steinkunde; v. 38—53. 4) Anthropologie, Psychologie, Physiologie; v. 54—68. 5) das Viergespann der Mathematik: Geometrie, Arithmetik, Musik, Astronomie; v. 69—74. 6) die vier Tugenden; v. 75—98. 7) die Lehre von Gott und der Dreieinigkeit; v. 99—137.

Es ist also nicht etwa bloß der Abriß der Rhetorik, dem jener Aufsatz und jenes Gedicht als Einleitung dienen sollen. Dieser Abriß ist nur der Anfang, der erste Teil des ganzen Werkes. Das wird nun völlig außer Zweifel gestellt durch den cod. Riccard. 31. Denn in dieser Handschrift haben wir ganz offenbar das Sammelwerk Josephs vor uns. Ich habe sie noch nicht selbst einsehen können, aber die Inhaltsangabe, welche G. Vitelli in seinem musterhaften Katalog der griechischen Handschriften der Riccardiana giebt, beweist es zur Genüge. Denn es finden sich darin, wie in jenem Gedichte angedeutet, 1) fol. 7—37 die Rhetorik, welche Walz veröffentlicht hat;

2) fol. 38—110 Logik; 3) fol. 111—209 Physik; 4) fol. 210—308 Anthropologie; 5) fol. 309—342 Mathematik; 6) fol. 343—354 die vier Tugenden; 7) fol. 355—374 Theologie. G. Vitellis Angaben bestätigen aber auch, daße es sich in diesem Werke nicht um ein Geisteserzeugnis Josephs handelt, sondern daße es thatsächlich im wesentlichen nur eine Zusammenstellung aus verschiedenen Schriften anderer Schriftsteller ist: die Logik entnimmt er von seinem älteren Zeitgenossen Nikephoros Blemmides, ebenso einen Teil der Physik und der Theologie, einen anderen Teil der Theologie aus Kyrillos. Geo. Pachymeres, den er ohne Frage noch persönlich gekannt, liefert ihm den ersten Abschnitt über Physik, sein eigner Freund und Schüler Joannes Zacharias in der Anthropologie Abschnitte über die Heilkunde. Die Mathematik ist nach Gregorios τῷ ἐν μονοτρόποις, die Tugend nach dem Anonymus Christianus behandelt.

Es liegt also auch auf der Hand, dass wir auch die Synopsis der Rhetorik, den ersten Teil des Werkes, nicht für die eigene Arbeit Josephs halten dürfen. Auch dieser Teil muß in wesentlicher Anlehnung an Hermogenes einem anderen Byzantiner gehören. Der Verfasser hat aber nicht vor dem 12. Jahrhundert gelebt, denn er kennt Ptochoprodromos; vielleicht ist er ein Zeitgenosse Josephs gewesen, denn im Texte cod. Venet. 444 wird auch (Manuel) Philes als Muster eines Jambendichters erwähnt; vgl. Walz III 562, 11 und Note 37.

Als Ganzes scheint Josephs Schrift nicht weiter erhalten zu sein. Vielleicht ist sie einmal in der Eskurialbibliothek gewesen; vgl. in E. Millers Katalog unter den vom Jesuiten Alexander Barvoetius aufgezählten Schriften S. 528: Josephi Racenditae Opera rhetorica, poetica, philosophica, mathematica. Desto häufiger aber hat man, freilich ganz und gar nicht im Sinne Josephs und gegen den Zweck, den er mit seinem Werke verfolgte, einzelne Teile seines Kompendiums abgeschrieben. Abgesehen von der unter seinem Namen vielfach verbreiteten Rhetorik sind auch andere Teile seines Werkes, selbst unter seinem Namen, weiter verbreitet. So im cod. Mut. 101 die Anthropologic, die Logik und Physik im cod. Venet. Marc. App. IV 24 und im cod. Bavar. Mon. 78; die von ihm gesammelten Stellen aus Kyrillos nebst seiner Rhetorik in einem Eskurialcodex; freilich heifst er dort, ebenso wie in den Studi Ital. di filol. classica IV 373 fälschlich Joannes statt Joseph.

Doch muß ich mich mit dieser Andeutung begnügen. Eine weitere Untersuchung des cod. Riccard. 31 ist sehr wünschenswert. Sie wird uns nicht allein über den Bildungsstand in Josephs Zeiten belehren, sondern auch den weitgehenden Einfluß, den dieses Buch Josephs gehabt, klarstellen.

## II. Das Zeugnis seiner Zeitgenossen.

Als Josephs nachweislich ältesten Verehrer und Freund lernen wir den unter dem Namen

# Thomas Magistros

bekannten Mönch Theodulos kennen. Er hat an Joseph einen längeren Brief geschrieben. Er ist von Jo. Franc. Boissonade in den Anecdota Graeca II 212—228 herausgegeben, sodann in Mignes Patrol. Gr. 145, 431—446 mit ungenügender lateinischer Übersetzung wiederholt. Leider ist der Text noch recht verderbt. Schon die Überschrift: Τῷ ἰσαγγέλῳ πατρί μου καὶ φιλοσόφῳ Ἰωσὴφ περὶ τῶν ἐν τῆ Ἰταλῶν καὶ Περσῶν ἐφόδῳ γεγενημένων ist kaum richtig; sie verleitet nebenbei Boissonade S. 212 zu der Vermutung, ἰσάγγελος heiße Joseph als Bischof; in den Addenda S. 482 kommt er von diesem Irrtum zurück. Gewiß richtiger lautet die Überschrift im cod. Vallic. C 82: Τῷ τιμιστάτω ἐν μοναχοῖς ἰσαγγέλω πατρί μου, κυρῷ ἰῶσὴφ περὶ u. s. w.

Wann ist der Brief geschrieben?

Theodulos berichtet, wie die aus Sizilien gekommenen italischen Scharen und die mit ihnen verbündeten Achaimeniden, nachdem sie Thrakien verwüstet, auch in Thessalien eingebrochen wären, ihren Weg mit Sengen, Brennen und Morden bezeichnend; auch den Athos hätten sie nicht geschont, und jetzt schwebe selbst ihre Stadt in großer Gefahr. Die Stadt aber, aus der Theodulos schreibt, ist nicht, wie Boissonade S. 226 vermutet, Philippi, sondern Thessalonich. Denn in dieser Stadt ist Theodulos geboren, in dieser hat er seinen dauernden Aufenthalt gehabt. Den Beweis dafür muß ich mir, um nicht zu weit abzuschweifen, für eine andere Gelegenheit vorbehalten. Hier genüge der Hinweis, dass er in Kpel nur einmal vorübergehend und zwar in Gesellschaft seines Vaters gewesen und damals eine, noch vorhandene, Ansprache an den Autokrator gehalten hat; sein Berater ist er aber nie gewesen. - Jene Italiker und Achaimeniden sind die Katalanen mit ihren türkischen Hülfstruppen. Mit ihnen vereinigt verwüsteten sie nach der hinterlistigen Ermordung des Kaisar Roger de Flor (1305) zuerst Thrakien, dann Thessalien. Im Jahre 1307 setzten sie sich in Kassandria auf Pallene fest und machten von dort Ausfälle. Von dort versuchten sie im Frühjahr des Jahres 1308 auch Thessalonike einzunehmen, wurden aber von den Einwohnern zurückgeschlagen; vgl. K. Hopf S. 385.

Während dieses Ansturmes ist also dieser Brief an Joseph geschrieben, vor Frühjahr 1308 ist Joseph von Thessalonich nach Kpel übergesiedelt. Es ist ein schönes Denkmal innigster Verehrung und Bewunderung, welches Theodulos seinem väterlichen Freunde und Lehrer und seiner segensreichen Wirksamkeit in Thessalonich errichtet. Er steht in seiner Bewunderung Josephs Metochites nicht nach. In überschwenglichen Worten preist er den hochherzigen, tugendhaften Mann wie einen zweiten Heiland, der durch sein bezauberndes Wesen, seine Menschenfreundlichkeit und unablässige Dienstbereitschaft für die Stadt und ihre Umgebung der größte Wohlthäter geworden sei. Innig beklagt er sein Scheiden und preist die glücklich, bei denen er jetzt weilt. Seine Sehnsucht nach Joseph ist so groß, daß er seinetwegen fast seiner eigenen Heimat untreu werden möchte. Und gerade jetzt in der Zeit höchster Bedrängnis vermisse man ihn am meisten. Zwar vertrauten sie fest auf ihren Oberfeldherrn (Chandrenos), aber mehr noch würde Josephs Anwesenheit helfen; er würde sie durch seine Fürbitte am ersten von aller leiblichen und geistigen Not befreien.

Es ist kein rhetorisches Prunkstück, es sind keine hohlen Phrasen, in denen sich Theodulos ergeht. Er meint es ehrlich. Denn auch er ist kein "steifleinener Byzantiner", kein dürftiger Schulmeister, den man wegen seiner grammatischen, lexikalischen und rhetorischen Schulschriften geringschätzig wegthun darf, sondern er ist eine stark ausgeprägte, lebensvolle Persönlichkeit voll Fleisch und Blut, der auch als Mensch unseres Interesses wert ist. Er steht mitten im Leben und nimmt lebhaft Anteil an dem Geschicke seiner Vaterstadt. Aber wir erkennen auch in einer seiner Schriften den Zögling und Geistesverwandten des bewunderten Meisters wieder: Der Mönch Hierotheos ist Theoduls erprobter Freund, der ihm in schwerer Krankheit wacker zur Seite gestanden; Migne Bd 145 S. 417. Er ist nach dem Athos gegangen und will dort bleiben. Das macht ihm Theodulos in seinem langen Briefe: Τῷ ἐμῷ Ἱεροθέω ἀνακεχωρηκότι πρὸς τὸν "Αθω zum Vorwurf. Τέμενος γοῦν ἀρετῆς τὸν ἐκεῖ γῶρον καλεῖς καὶ μόνους κοινωνούς είναι λέγεις των Όλύμπου πραγμάτων τούς ένταῦθα βιοῦντας. Theodulos jedoch meint, es bedürfe nicht der Abgeschiedenheit des Athos, um ein guter Mensch zu sein; unter den Menschen müsse man sich bewähren: ὅστις μὲν οὖν ἦς τε μετέσχεν εἰκόνος καὶ την ταύτης απαίτησιν έννοων τα μέν έπὶ της γης αὐτω μέλη νεκοώσει τῷ παντοδαπῶς ἐσταυρῶσθαι, τὸ δ' ἐν αὐτῷ θεῖον ἐπὶ τὸ πρωτογόνον αιεί θετον διά πάντων ανάγει και περί την άνω και ξυγγενή πραγματεύεται θεωρίαν, μηδενός ότουοῦν, πλην όσα άναγκαῖα, των τῆσδε φροντίζων, άλλα διηνεκή και κάλλιστον άθλον τοῦτον ανύων μετα

θεοῦ τε εἶναι καθάπαξ καὶ τῆς ἐκεῖθεν ἀστοαπῆς ὡς ἐφικτὸν ἐμφορεῖσθαι, οὖτός ἐστιν ὁ πάντων ὡς εἰπεῖν ἄριστος καὶ δν μόνον εὐδαίμον' ἄν τις εἴπη δικαίως, εἴπερ εὐδαιμονία ψυχῆς ἐνέργεια κατ' ἀρετὴν ἐν βίω τελείω.

Unter den 172 Briefen des Vorstehers des Kanikleions

### Nikephoros Chumnos,

welche ebenfalls Boissonade, in seinen Anecdota nova, Paris. 1844, herausgegeben, gehören 28 τῷ φιλοσόφω Ἰωσήφ, Brief 61. 62. 98—123. Aus einem dieser Briefe dürfen wir schließen, daß er bald nach dem Tode von Chumnos' Schwiegersohn, Joannes Palaiologos, also nach dem Jahre 1307 geschrieben ist. Aber in allen diesen Briefen steht nichts, was Joseph näher angeht. Sie sind eben, wie das Chumnos von manchen seiner Briefe ausdrücklich sagt, οὐ κατὰ χοείαν, sondern φιλοτιμίας γάριν geschrieben, rhetorische Schaustücke, die irgend einen Einfall, selten einen geistreichen, in schöner Form wiedergeben wollen. Freut sich der Empfänger der Gabe, so hat sie ihren Zweck erfüllt. Durchgängig sind solche Prunkstücke die sogenannten lakonisierenden, und zu dieser Sorte gehören fast alle Briefe an Joseph. Da nun Chumnos diese Briefe zweifellos selbst in Abschrift behalten und für die Öffentlichkeit bestimmt hat (vgl. Anecd. n. S. 1), so haben sie für uns nur die Bedeutung, dass Joseph zu den Freunden gehörte, die Chumnos ehren wollte und durch deren Freundschaft er selbst geehrt wurde.

Unter den Briefen seines Sohnes, des Parakoimomenos Joannes Chumnos,

die Boissonade mit denen jenes bekannt macht, ist der 5. und 6. τω φιλοσόφω überschrieben. Der Herausgeber bemerkt dazu: Philosopho Iosepho, ni fallor. In der That wüßte ich nicht, wen anders man unter diesem "Philosophen" verstehen könnte. Aber der Inhalt beider Briefe läßt mich doch stark daran zweifeln. Mit dem 5. Briefe sendet Chumnos zwei Vögel, einen wilden buntgefiederten und einen gerupften farblosen, aber fetten Hausvogel. So ist jener schön anzuschauen, dieser aber ist wertvoller. Nach einer abgeschmackten Anwendung dieser Beobachtung auf die Menschen fordert er den Empfänger auf sie zu verspeisen und dann zu entscheiden, welches der bessere Vogel sei. Für Humor, auch wenn er weniger gewaltsam erkünstelt gewesen wäre, war Joseph unempfänglich; ein derartiges Geschenk würde ihn tief gekränkt haben; vgl. S. 13, 31 f. 21, 10. Interessanter ist der 6. Brief. Er enthält eine dem Leben abgelauschte treffende Schilderung der Ausgelassenheit, der man sich auch in Byzanz vor Beginn der Fasten hingab. Wenn aber auch Chumnos jene Tage nur den ernsthaften Musen weihen will und in diesem Sinne den Philosophen zu den Festtagen beglückwünscht, so würde doch mit dieser Schilderung weltlicher Lust jedem anderen mehr gedient gewesen sein als dem Philosophen Joseph. Wenn schon einer dieser Briefe für Joseph sein soll, so kann das nur der 7. gewesen sein, der die unvollständige Überschrift Tov avrov trägt; vgl. Anecd. n. S. 219, Z. 7 und 15. Es ist schade, daß wir nicht noch mehr Briefe von Joannes haben. Die vorhandenen brauchen den Wettstreit mit denen seines Vaters nicht zu scheuen; vgl. Anecd. n. S. 5; sie scheinen übrigens als Muster für verschiedene Briefarten zusammengestellt zu sein; vgl. die Randnoten in der Handschrift zum Anfang vom 2., 3., 5., 6. Briefe.

Dass auch der Allerweltsfreund

#### Michael Gabras

den gefeierten Philosophen mit Briefen bedacht hat, versteht sich von selbst. Τῷ ἐν μοναχοῖς τιμιωτάτω κυρῷ Ἰωσήφ sind die Briefe 268, 288, 295, 441 zugeeignet. Der Adresse des 295. Briefes ist noch τῶ φιλοσόφω hinzugefügt. Auf Veranlassung des Herrn Grafen Soranzo, meines hochverehrten Gönners, der mich seit Dezennien mit Rat und That unterstützt, hatte Herr Prof. D. Riccoboni in Venedig die Güte, alle vier Briefe für mich aus cod. Marc. 446 abzuschreiben. Es ist eine Qual, Michael Gabras' Briefe zu lesen. Nirgends tritt abschreckender das ganze Elend einer Briefstellerei zu Tage, die natürlichen Gefühlsausdruck verachtet und ihre Befriedigung lediglich im starren Festhalten an der herkömmlichen Form findet, in dem künstlerischen Wechsel und doch so unsagbar geist-, witz- und geschmacklosen Einerlei vermeintlich schöner Worte und Wendungen. Und doch ist es unrecht, bei der oberflächlichen Kenntnis, die wir von ihm besitzen, über ihn den Stab zu brechen. Auch Gabras darf auf seine "Rettung" Anspruch machen. Auch er steht in seiner Zeit, seine Briefe sind eine wichtige Quelle für ihre Kenntnis: und auch sein eigenes Geistesleben trägt ein, wie mir scheint, selbst für seine Zeit ungewöhnliches Gepräge. Ich habe viele seiner Briefe in Abschrift. Aber vorläufig ist er mir noch ein großes Rätsel. Der frühzeitige Tod seines Bruders - das ist vermutlich Joannes Gabras - giebt seinem Leben eine entscheidende Wendung, mit ihm hat er sein besseres Ich verloren. All sein Denken gilt fortan nur seinem Gedächtnis. Und so ist denn unter den Hunderten von Briefen, die er nach seines Bruders Tode in langen Jahren geschrieben, nicht einer, in dem er nicht wenigstens am Schluss auf dies sein Lebensglück zerstörende Ereignis Bezug nimmt. Schlußwendungen wie: ως ωσελες νικων φιλανθρωπία συ και την έπί θανάτω άδελφοῦ ταύτην διὰ απάντων αφιλάνθοωπόν μοι τύχην συμπεσούσαν έπι τὸ έναντίον έναλλάξαι τρόπω, ότω τούτο έδυνήθης

ἄν, ἔχοντί μοι καὶ τὴν πρὸς τὸ φέρειν τὸ κακὸν εὐχὴν ἐκάστοτε κρατοῦσαν παρ' ἐμοί kehren in immer neuer Form wieder, selbst eine kurze Bitte um das Geschenk eines Pferdes schließt er — δεῆσαν διὰ τοῦθ' ἡμῖν καὶ ἵππου περὶ τούτου σοὶ διὰ βραχέων ἤδη ἐπιστέλλομεν ὑπὲρ ἐκείνων ἂν καὶ μήκιστ' ἐπιστείλαντες, εἰ τῆ πρὸς τὸ φέρειν θάνατον τὸν ἀδελφοῦ εὐχῆ καί τι προσεξεύροις συγγενὲς βοήθημα. Vergeblich frage ich mich bisher, wie es denn möglich war, daß man jahrelang jene Geistesverirrung ertrug, daß dieser Mann für voll genommen wurde und sich der allgemeinen Anerkennung erfreute!

Im Brief 268, den er an Joseph schreibt, handelt es sich um ein Buch, das er noch nicht ganz gelesen hat und wieder zurückschickt, im Brief 288 um eine Augenkrankheit, von der ihn Josephs Fürbitte befreit hat. Den Brief 441 schreibt er, als Joseph Kpel bereits verlassen hat. Seinen Inhalt deutet der Anfang an: Την ἀπουσίαν ἐπιστέλλων νῦν παραμυθοῦμαι ἄμα καὶ εὐχὰς συναποστέλλων ταυτασί, απόδειξιν και ταύτας έμοιγε σπουδής έχούσας της έν λόγοις εί γάο τι ούκ άρκεῖ τὰ γράμματα Ιάσασθαι τὴν ἀπουσίαν, τὸ ἐνδεὲς αί εὐχαὶ εἰσοίσουσι. Ich denke nicht daran, diese Briefe abzudrucken. Aber der 295. Brief von endloser Länge, fol. 192r bis fol. 197v, ist doch für Josephs eigenartige Stellung in Kpel so bezeichnend, dass ich ihn nicht ganz übergehen kann. Zweck des Briefes ist: Joseph soll ihm die Gunst des Königs, die er sich einbildet verloren zu haben, wiedergewinnen: δέομαί σου τοῦ καὶ ἔογω ὅντος βασιλέως — vorher nennt er ihn einmal βασιλέα του μαλλου ἀρετῆ αὐχοῦντα το λαμπρου ἢ σχήματι - δεηθηναι, σχεῖν καὶ εἰς τὰ πρὸς ἐμὲ ὁοπὴν ἐπὶ τὸ φιλανθρωπότερον, αναπεταννύντα μοι σαφέστερον την των διιμάτων ίλεων βολήν καὶ είσω των ένταῦθα ἀγαλμάτων ἀκοιβως ἀποδεικνύντα. Ιπ ganzen Briefe ist nun aber von nichts weiter die Rede, als - vom Tode seines Bruders, von dem Nachweise, dass er seitdem der unglückseligste aller Sterblichen: τοῦ βίου μεταστάς ὁ ἀδελφὸς ὁ πρῶτά τε καὶ τελευταῖα ἔχων κακῶν τῶν κατ' ἐμὲ ἀρχὴν τοῦ λέγειν ἐκ τῆς περὶ τοῦτον μνήμης δίδωσιν ἄμα καὶ τὴν πρὸς τὸ φέρειν τὸ συμβάν εὐχὴν μεταχειοιζομένω. δμού τε γάο έκεῖνος έτελεύτα και έμοι άρχη τοῦ δυστυχεῖν ὑπάγουσα αὐτῆ τὸν πάντα βίον τὸ τοῦ κατ' αὐτὸν θανάτου ποάγμα έγεγένητο. — άλλ' ἄρα καὶ τὴν προστακεῖσάν μοι έκεῖθεν δυσκολίαν είς τὸ καθ' ἡμέραν ζῆν προσενθυμούμενος, ἀπάντων έμαυτὸν ήγοίμην κακοδαιμονέστατον και γάο ούτως έχει κακοδαίμων μάλα ἔγωγέ εἰμι. Aus der Fülle des Lobes, das er Joseph spendet, folgende Blütenlese: ὧ σύ, τῆ ἀρετῆ εἴπερ τις συναγωνιζόμενος καὶ ζῶν ἀκήρατός τε καὶ ὡς ἀληθῶς ἐχθρὸς τῆ πονηρία. — Τῆς περὶ τὸν βίον σῆς σπουδής άπάσης είς τε την περί το θείον θεραπείαν γινομένης καί

ούκ ἔστιν οἶς ἀνθρώπων κατὰ τοῦτ' οὐ γνώριμος γενόμενος. — Σοὶ δ πᾶς βίος μελέτη τοῦ τε δικαίου καὶ τοῦ ἴσου γίνεται. - Θεῖος σὸ την γνώμην και το όλον ζην. - Μη προς της σης άρετης, μη προς τῆς παρά τῶν πάντων μαρτυρίας περί σοῦ ταύτης θαυμαστῆς. - Οὐκ έσθ' ύστις εύρεθήσεται μοι σύμμαχος πρό σου τὸ δίκαιον ζητών καλ διὰ βίου έαυτὸν διδούς θεῷ καὶ οὕτω βασιλεῦσι καθιστάμενος ἐν λόγω. Πολλῷ δὲ σὰ μέγιστος ὑπεραρθεὶς τῆ ἀρετῆ καὶ οὕτως ἔχων χειοούσθαι πονηρίας. ὧ γὰο τῶν ἐν τῆ ύλη μοοφωμάτων τούτων ἐγένετο την γνώμην ασημάντω καταστήναι καί ος καθάπεο από σκοπιάς της είς θεὸν φερούσης θεωρίας τὰ κάτω παρ' ήμῖν ταῦτα καθορῶν ἄμικτος δμίχλης της έντευθεν απαλλάττει, τούτω ... - Ό και αφετής και πονηοίας γνῶσιν ἄμα ἀμφοτέρων σχὼν καὶ οὕτως ἔννου λόγου παρὰ σοὶ νενικηκότος την μεν συνοικίσας σεαυτώ και κτημα τοῦτ' ἀντάξιον άπάντων κοίνας, πονηρίας δ' έχων ἀποστόργως άμα τε αὐτῆς καὶ τῶν πρὸς αὐτῆς τούτων μαθημένων. — Sonderbare Welt! Erschien denn dieses widerwärtige Schwelgen in der Lust an vermeintlichem Leid auch dem Weisesten preiswert?

Ernsthafter zu nehmen sind die Gesuche um Fürbitte beim Könige und bei seinem Großlogotheten Theodoros Metochites, welche

Ματθαΐος ἐπίσκοπος Ἰωνίας καὶ ᾿Ασιάτιδος γῆς

an Joseph richtet. Er ist mir bis jetzt nur durch seine 10 Briefe — Ἐπιστολαλ διάφοροι Ματθαίου ταπεινοῦ Ἰ. κ. Ἰασ. γῆς — im cod. Bodl. Miscell. 242 fol. 162° ff. bekannt. Ein Brief von ihm an den Großlogotheten findet sich in der Wiener Hofbibliothek; vgl. Fabricius-Harl. XI 681. Lambecius-Kollarius V 615. Von jenen Briefen ist der 1., 2., 6., 8.—10. an — Gabras!, während von den erhaltenen Gabras-Briefen keiner an Matthaios gerichtet ist. Der 5. τῷ κανικλείου. Der hohe Beamte, den er bittet seinen Groll gegen ihn aufzugeben, ἀνδοῶν καλ γενναιότατος καλ μεγαλοψυχότατος, ist Nikolaos Chumnos. Die drei anderen Briefe sind an Joseph. Sie lauten:

## T $\tilde{\omega}$ $\tilde{\omega$

Οὐδὲν ἔμοιγε τοῦ παντὸς οὕτε σοφώτερον, οὕθ' ὁσιώτερον, οὕτε δὲ φιλανθρωπότερον δοκεῖ τι χρῆμα ἐπὶ τῶν νῦν ἀνθρώπων πλὴν σοῦ, τῆς θεσπεσίας μοι κεφαλῆς. καὶ οὐχ' ἀπλῶς ἔγωγε τοῦτο νομίζω, ἀλλ' ὁ οἶμαι καὶ Πλάτων αὐτός, εἰ παρῆν, ἀφεὶς τὴν λῆρον περὶ Σωκράτους μαντείαν σοὶ ἂν ἔξ ἀληθείας τὰ πρῶτα τῆς σοφίας παρέσχετο καὶ σὲ ἄν καὶ τοὺς σοὺς ἐκάστοτε περὶ παντὸς γιγνομένους λόγους ὑπόθεσιν τῶν μακρῶν αὐτοῦ λόγων ἐποίησεν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Ἡσιόδου κατεψη-

<sup>8</sup> Hes. Op. et d. 176

φίσατ' ἂν σιδηφοῦν ἡμᾶς γένος εἰπόντος, ὁπότε σύγε ὡς χουσὸς οὐ δι' αἰθέρος κατὰ τὸν Πίνδαρον, ἀλλὰ διὰ πάντων ἐκλάμπεις καὶ μάλιστα φαεννότατος.

ἀλλ' ἐμὲ καὶ τοῦθ' ὁ δαίμων ὁ πάντα μοι πολεμῶν ποοσαφείλε 4 καὶ οὐκ ἔχω, πῶς ἄν σοι διομιλοίην, ἵνα τοι | καὶ τῆς σῆς ἀρετῆς καὶ f.165° σοφίας συλλέγοιμι ψήγματα· νόσω γὰρ βαρεία ἐκ μελέτης χρονίας καὶ λύπης κατασκηψάσης βληθεὶς πέπτωκα· ἀλλ' ὀψέ ποτε ἑαΐσας ὑπὸ θεῷ σωτῆρι αὖθις ὥσπερ ἢ πυρὸς μέγα τι βρέμοντος ἀπιόντος, ἢ μεγάλου λωφήσαντος κύματός του, συνίσχοντος δηλαδὴ πάθους, ὑποκαπνίζομαι ἔτι τῆ νόσω καὶ περικλύζομαι, ὅτι καὶ χρόνω τὰ τῶν μεταβολῶν εἴκει, 10 καὶ οὐκ ἔσθ' ὅπως ἐκ τῶν ἄκρων ἐναντίων ἀχρόνως ἐπὶ τὰ ἐναντία χωρεῖν, εἰ μὴ τῶν μέσων ἐλάσειεν.

έγκειται δέ μοι καὶ τὸ τῆς λύπης, ὡς οἶσθα, καὶ διακόπτει τὸν της φύσεως δρόμον οὐδε τοῦτό γε ὂν ἀνάξιον εἰς αἰτίας λόγον ἢ νόσον τεκείν, η τεχθείσαν συναύξαι, η ηρεμίζουσαν έπισχείν. άλλ' αν αύτος 15 έθέλης, ένὶ τούτω τρόπω τοῦ τε τὴν ψυχὴν ἀνιῶντος καὶ τὸ σῶμα φάρμακον ευρήσεις ούχ οίον Όμηρος φησιν Ελένην περί του πατρός τῷ Τηλεμάχω παρασχεῖν δδυνωμένω, ἀλλ' ο σοι θεὸς παρέσχετο καὶ μακροί τε πόνοι καὶ ταλαιπωρίαι· ἔστι δὲ σοφία τε καὶ λόγος, τὰ μεγάλα καὶ λαμπρά σοι κτήματα, μεθ' ών εί διαλεχθείης τῷ μεγάλω μοι καὶ θειο- 20 τάτω βασιλεί περί έμου, οίδ' ότι και θεού συναιρουμένου νικήσεις και 'Ασκληπιὸν αὐτὸν τῆ Ιατρεία καὶ πάντα ράδια ποιήσεις τῆς νόσου. Είγὼ f. 165° δὲ οἶμαι, καὶ πολλὴν παρέξει σοι όοπὴν πρὸς ταῦτα ὁ μέγας καὶ πολὺς καὶ θαυμαστός τωόντι λογοθέτης ίκανὸς γάο έστιν έξ εὐνοίας τῆς περί τὸν βασιλέα καὶ πειθούς βιαίας τῆς ἀπὸ τῶν λόγων τραχύτητα μετα- 25 βαλείν είς ήθος ήμερον καὶ ψυχήν φλεγμαίνουσαν έξημερωσαι. Έρμης γάο ξμψυχός έστιν δ άνήο πάντα δύναται τη γλώττη δεύμα οίον τὸ τοῦ Νείλου τῆς προχεούσης αὐτῷ διανοίας, ὅτι καὶ θεῖον γένος ἄντικούς έστι. Μοῦσαι γὰο αὐτὸν έξ ἀρχῆς καὶ ἔτεκον καὶ ἔθρεψαν, Καλλιόπη δε εκόσμησε καὶ ἀεὶ δε ενιζάνει τῆ αὐτοῦ ψυχῆ καὶ γλώσση 30 καὶ πρὸς τὴν θείαν μουσικὴν τὰ πάντα ἐναρμόζεται.

ύπὸ τοίνυν δύο τουτωνὶ βιαιοτάτων μηχανῶν, σοῦ τε καὶ αὐτοῦ, καὶ "Ατλας ὁ πολὺς κατασωθήσεται καὶ τῆ ἡμετέρα ήξει καὶ σοφία καὶ δυνάμει. εἰ δ' οὕτω περὶ ὑμᾶς τὰ ἄψυχα διατεθείη, ἦ που τά γε ἔμψυχα καὶ λόγον ἔχοντα καὶ κρίσιν περὶ τοῦ καλοῦ καὶ αὐτόθεν 35 ὡρμημένα λέγειν τι χρηστὸν καὶ πράττειν, οἶαν ἴσμεν τὴν τοῦ βασιλέως γνώμην, πολὺ ὑμᾶς δυσωπηθείη ἄν, ὅτι ἂν ἐθέλητε ποιῆσαι; οὐν οὖ παρὰ τὸν βασιλέα, παρ' ὑμᾶς δὲ τὸ ἀνίατον ἐμέγε εἶναι

<sup>2</sup> Pind, Ol. I 10 3 φανότατος 7 θληθείς 17 έβρίσεις | Hom. δ 220 26 φλεγμένουσαν 33 ἄτηλας | κατασυσθήσεται

λείπεται. ἀλλὰ μὴ σύγε ὁ πολὺς τὴν ἐπιείκειαν· γένοιτο δὲ καὶ τὸ ἐμὸν δὴ τοῦτο ἀποτέλεσμα τῆς σῆς σοφίας καὶ χρηστότητος: —

f.  $166^{\rm r}$   $T \tilde{\wp} \alpha \tilde{v} \tau \tilde{\wp}$ 

Καιρός φησι Δαυίδ δ θεσπέσιος τοῦ ποιῆσαι τῷ κυρίῷ οὐχ ὅν 5 τινες οἶμαι δέοντα χρόνον ἐκ φιλοσοφίας δρίζουσιν, ἀλλὰ τὸν ἀεί φημι καὶ μὴ δέ ποτε λήγοντα. τίς γὰρ καὶ γένοιτ' ἂν εἰς διαστολὴν ἀκαιρία, ὥστε μὴ δι' ὧν χαίρει θεὸς καθάπαξ πάντα ποιεῖν; τοὐναντίον μὲν οὖν λογίζοιτ' ἂν ἀκαιρία, εἰ τὸν χρόνον φιλοκρινοῦντες πρὸς τὸ εὖ τι ποιεῖν κινοίμεθα, ἀλλ' οὔμενουν ὡς ἐκεῖνος προυοίας λόγοις περὶ ἡμᾶς 10 γε κινεῖται, καὶ ἡμεῖς κινούμεθα κατὰ γοῦν δύναμιν πρὸς αὐτόν.

εί μεν οὖν κατὰ σκοπὸν τοῦ λογίου βέβληκα, ποιητέον σοι τὸ τῷ θεώ γε δοκούν ποιητέον δε οὐ τῆ συντρόφω καὶ αὖθις φιλοσοφία ώσπες είώθεις, οὐδὲ τῷ τοῖς ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς πόνοις καὶ θεῷ φίλοις χρήσασθαι — άλις γάρ έχεις τοῦ ούτω ποιείν πολλά περί την τοῦ 15 καλοῦ κτῆσιν ταλαιπωρήσας —, άλλ' αὐτῷ γε δή τῷ προθυμηθῆναι λύσαι τὰ συμπεσόντα μοι δυσχερή. ὅτι μή δὲ τοῦτό ἐστι φαῦλόν τι μέρος είς φιλοσοφίαν, εί γε Πλάτων καλώς γε νομοθετεί δείν ποτε καὶ τὸν φιλόσοφον πολιτεύεσθαι, ἐπειδ'ἂν συνειδείη τῶν λυσιτελῶν τοῖς πράγμασι. φιλάνθρωπον γὰρ ὂυ τὸ θεῖον εἰς ὑπερβολὴν οἰκειοῦται 20 δή μάλα τά τε ποινῆ τῆ φύσει παὶ ἰδία δ' έπάστω γιγνόμενα, ἄν τε τῆς χείρονος μερίδος ἄν τε τῆς βελτίονος ητ. εἰ δι' οδ βέβληκα ἐκf. 166° πέπτωκα ώσπεο φαύλη γραμμή πρὸς τὸ κέντρον οὐκ ἀπαντήσας, | νομίζεται δὲ παρά θεῷ ἀωρία καὶ ἐν καιρία διὰ τὸ καθ' ήμᾶς γε ἀνώμαλον, άλλά τὸν νῦν ὄντα ἴσθι καλῶς γε παραγεγονότα καιρὸν καὶ ἐπιχείρι-25 στον τῷ ἀγῶνι κατὰ τῆς ἐμοὶ πολεμούσης ὕδρας, τῆς κακίστης "Ατης φημί, ή πάντας άᾶται οὐλομένη, ώς φησι ποίησις. παρεστήξεται γάρ σοι κατ' αὐτῆς ἀγωνιζομένω καὶ Ἡρακλῆς ἄλλος ἢ Ἰόλεως, ὁπότερον βούλει, ὁ μέγας δηλαδή καὶ ήρως καὶ λογοθέτης καὶ όᾶστα αν μετά τοῦ θεοῦ περιγένοισθε τοῦ θηρίου, ἐπειδή τοι καὶ βοηθεῖν οἶδε τοῖς 30 κατ' έμέγε ήδικημένοις, άτε θεὸς ζηλωτής ών, ίνα το τῆς γραφῆς είποιμι, και τοσούτον μισών άδικίαν, δπόσον και δικαιοσύνην φιλών ώς οὖν μετὰ τοῦ θεοῦ σοι παραταξομένω οὐ δειλανδριστέον, ἀλλ' ανδριστέον: -

f.169<sup>\*</sup> Τῷ Ἰωσήφ

35 Τάλλα μεν άμαρτοεπής είναι όμολογῶ καὶ παραπολύ πίπτειν εξω τῆς ἀληθείας σε δ' εἰπὼν είναι εὐμενῆ τε καὶ πρῷον συναλγεῖν εἰδότα τοῖς λυπουμένοις καὶ συμπάσχειν τοῖς πάσχουσι κάν τις ἀδικῆται συν-

<sup>4</sup> Ps. CXIX 126 – 26 α<br/>ᾶτε | Hom. T 129 – 30 Exod. XX 5 al. 35 Hom. N 824

αδικεῖσθαι, καὶ μάλα ἂν οἶμαι τῆς ἀληθείας κατατυγχάνειν. ἀλλ' ὅπως μὴ δι' ἐπιείκειαν τρόπου ψευδῆ με καὶ τὸ κατὰ σὲ ἐξελέγξης καὶ διημαρτημένον ἄνθρωπον, μὴ πρὸς θεοῦ καὶ τῆς συντρόφου | φιλοσοφίας, f.170° ἢ φέρων σαυτὸν ἐκ παίδων ἀνέθηκας, τοιοῦτό τι φρονήσης ἐν τῷ παρόντι, ἀλλ' ὁ σοί τε μείζω τὴν εὔκλειαν φέρει ἢ ὥστε μετριοφρονεῖν, 5 κάμοί τε πρὸς τὸ καλῶς περὶ σοῦ ψηφίζεσθαι τὰ πρὸς τὴν χρείαν ἀρκέσει τόδ' ἔσται, εὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως ὥς γε ἐπυθόμην τῷ τῆς οἰκουμένης πατρὶ συνελθεῖν παρεσκευασμένου καὶ συνεδριάσαι, διὰ σοῦ μὲν ὁ πατριάρχης, δι' αὐτοῦ δ' ὁ μέγιστος βασιλεὺς τῶν καθ' ἡμᾶς γε ὑπομνησθείη, ἵν' οὕτω συνοδευόντων αὐτοῖς καὶ τῶν θειοτάτων ἀρχιερέων 10 ἐκεῖνα πάντως ἔνδηλα γένηται, ἄπερ διὰ σοῦ μεμήνυκε πρότερον ὁ ἀγιώτατος πατριάρχης: —

# Nikephoros Gregoras'

Briefe gebe ich nach dem cod. Monac. 10 = A und 529 = M. Der zweite war schon nach cod. Laud. Gr. 10 von I. A. Cramer in den Anecd. Gr. Oxon. N 426 ff. herausgegeben.

## T $\tilde{\varphi}$ μεγάλ $\varphi$ φιλοσό $\varphi$ $\tilde{\varphi}$ Iωσή $\varphi$ p.287Λ f.240 $^{\blacktriangledown}$ Μ

"Εστι πόλις παράλιος Έλληνὶς τὰ ἀρχαῖα, παρὰ τὰ εὐώνυμα καὶ πρός μεσημβρίαν τοῦ πόντου κειμένη πλευρά. Σινώπην καλοῦσιν αὐτήν. αύτη καὶ Διογένην ήνεγκεν άνδοα σοφον κυνικόν μεν τὰ ές αίρεσιν, μεγαλοφυή δὲ τὰ ἐς σοφίαν | καὶ ξύνεσιν. οὖτος οὐδὲν ἐπίπροσθεν ἀληθείας f.241° έτίθετο, οὔτ' ὄγκον πορφύρας, οὔθ' ὅπλων ἀνάγκην ἀλλ' ἦν αὐτῷ χλεύη 6 και γέλως σαφής τὰ τῆς ἀνθρωπίνης δόξης φλεγμαίνοντα. ός γε και διεροωγυΐαν περικείμενος έσθητα περιήει λαμπρώς την Ελλάδα, επίσης καὶ ίδιώτας καὶ ἄρχοντας κατελέγχων καὶ σωφρονίζων καὶ οἶός τις ἰατρὸς τέμνων καὶ κάων τὰ τῆς κακίας τραύματα. τούτου πολλοί μὲν λόγοι, p.288 πολλά δὲ πράγματα, εἴ τις ἐθέλοι διεξιέναι καθ' έκαστα δπόσα ἐκεῖνος τῆς 11 έαυτοῦ σοφίας κάλλιστα έξήνεγκε δείγματα. Εν δέ τι είπων τῆ χρεία κατάλληλον ἀπαλλάξομαι. οδτος γάο ποτε κατ' ἀκοιβῆ μεσημβοίαν λύχνον άψας μέσην περιήει την άγοράν και πλείστοις περιτυγχάνων άνθρώποις, δ δέ ζητεῖν ἔφασκεν ἄνθοωπον. τοῦτο δ' ἀστεῖον μὲν ἴσως δόξειεν ἄν, ἀλλὰ 15 καὶ πολλήν ἀωρίαν των τότε ἀνθρώπων οἶμαι κατασκευάζοντος είη ἄν, τά τε άλλα καὶ ὅτι Διογένει τῷ πολλῶν ἀνταξίω σοφῶν οὐ πάνυ τοι ώς έχοην γε έχοῶντο.

πάλαι μεν οὖν ἐκεῖνος γενόμενος ἀκήρατον μέχρι καὶ ἐς ἡμᾶς παρατείνει τὴν εὔκλειαν· σὰ δ' ὁ τοσοῦτος νῦν καθ' ἡμᾶς γεγονὼς οὐ 20

<sup>8</sup> παρασιεβασμένον 10 συνοδεβόντων 11 άγιότατος

<sup>1</sup> Die Adresse, die in M fehlt, nach A u. cod. Angelic. T 8, 4 2 εὐώννμα i. r. A ἐπώννμα Μ 3 ὸς-τοῦ u. κειμ. πλενρὰ verwischt Μ 5 über ε in ξύνεσεν αι Α 11 ἐθέλει διεξιενε Μ 12 τις Α 13 πο- Α 16 κατασκεδάζοντος Μ

λύχνον άψας άνθοωπον περιέρχη ζητών τὸν τιμήσοντα τοσούτοι γάρ είσιν, ως τ' εί και μύσας τους δφθαλμούς επίτηδες επειτα λίθον κατά τοῦ πλήθους βαλεῖν έθελήσειας, τιμῶντά σε ἄνθοωπον πλήξειας ἄν. ούτω και περιφανέστερον ή κατ' έκεῖνον τὸ σὸν ἀγαθόν, ούτω και 5 κοείττους αὐτοί γε ήμεῖς ἢ καθ' ους ἐκεῖνος ἤκμαζεν ἀνθρώπους κατ' αὐτό γε τὸ τιμᾶν εἰδέναι τάγαθόν. εἰθε δὲ καὶ ἐγγὺς ἡμῶν ἦσθα, ἵνα κατά τούς ζωγράφους καὶ αὐτοί γε ήμεῖς πρός τὸ βέλτιστον συμμιγνύντες και κεραννύντες, ως έξην τὰ ημέτερα ώσπερ έξ ἀρχετύπου γραφής πάνυ τοι εύφυῶς ήσκημένης έγχαράττειν έχομεν ταῖς ήμετέραις f. 241° ψυχαῖς ἀκιβδήλους ἀφετῆς εἰκόνας | καὶ τύπους φαύλων έξεων ἀβαφεῖς· 11 σὺ δ' ἀλλ' ἐμάκουνας φυγαδεύων ἡμᾶς μέν τὰ μέγιστα ζημιῶν σὸ δὲ τὸν σκιώδη σοφῶς ἀποπεμπόμενος τῦφον, ὡς μηδὲ τὸ τῆς ὕλης σκύβαλον κουμνώ καταλειφθή σοι - ΐνα τι καὶ Χαλδαϊκον τῷ λόγω ές καιρον παρενείρωμεν. εί δε τὰ δίκαια τῷ χρόνῷ ποιεῖν βουλομένῷ 15 γε ην και ώσπες τὰ πάλαι πράγματα φέρων ημών παραπέμπεις ταῖς άκοαῖς, έξ άντιρρόπου καὶ τὰ νῦν πράγματα ταῖς τῶν πάλαι σοφῶν άποαις άνατρέχων έδίδου, θαυμαστότερα αν έπείνοις έφάνη τα σά, η τα p. 289 έκείνων ήμιν. νῦν δ' ἄνωθεν μεν σφοδράν τινα | δύμην ποιούμενος μεθ' Όμήρου και Πλάτωνος και των τοιούτων κατάγει και Θερσίτας 20 καὶ Μαργίτας καὶ όσοι τούτου τοῦ κόμματος ἐπεφύκεσαν, θάτερον δὲ καὶ μάλα ἀπείπατο ποιεῖν παραπλήσιον ποιῶν, ὥσπερ καὶ ὁ ποὸς Αλγύπτω Νείλος καλ όσοι ποταμών την εὐδαίμονα περικλύζουσιν 'Αραβίαν. και εὐώδη μεν γάο τινα ἄνωθέν ποθεν ἐκείνους κατάγειν φασί, κατάγειν δ' οὐχ ἦττον καὶ ἀργούς τινας κάχληκας καὶ εἴ τι τοῦ πυθμένος 25 σκύβαλου, έξ αυτιρρόπου δε καὶ ανάρρουν οὐ μάλα εθέλειν ποιείν, ίνα τι καί τοῖς ἄνω τῶν κάτωθεν ἀγαθῶν χαρίζοιντο.

εἶεν δ δέ μοι προὔργου τῆ σῆ μεγαλονοία γράφειν ἐν τῷ παρόντι γεγένητο, λόγος ἐκ πολλοῦ παρ' ἡμᾶς ἀφίκετο, ὡς πάνυ τοι εὐφυῶς καὶ ὡς σοί γε ἐχρῆν τὰς ᾿Αριστοτέλους διεξελθὼν βί-30 βλους καὶ ὅσοι τῶν πάλαι τὴν ἐκείνου διασαφοῦσιν ἀσάφειαν ἐβουλεύσω τι αὐτὸς γενναιότερον ἐς κοινὸν ἐνδείξασθαι ὅφελος. καὶ ἐμακάρισα μὲν τὸ τῆς ἐγχειρήσεως προμηθές, ἐμακάρισα δ' οὐχ ἦττον καὶ τὸν χρόνον αὐτόν, ὅτι τἄλλα καθάπερ τις βίαιος δήμιος συνταράξας ἡμῖν ἤνεγκεν ὅμως καὶ οῖ δημοσία τὸν βίον 35 ὡφελήσαιεν ἂν σιγῶντές τε καὶ φθεγγόμενοι. τοῦτο ἐκεῖνο, ὅ μέγα σεμνότητος ἐφόδιον τῶν πάλαι σοφῶν γενομένων, ἡ μνήμη προσειληφυῖα f. 242° πληροῖ τὸν αἰῶνα. τά τε γὰρ ἄλλα καὶ δὴ | καὶ τῷ ἐν ταῖς Πλάτωνος

<sup>1</sup> ἄνθο. fehlt A 3 nach ἄνθοωπον περιέρχη ζ. τ. τιμ. durchstrichen M 5 ἢ fehlt M 12 τύφον AM ὡς μηδὲ—παρενείρωμεν fehlt M 15 παραπέμπει A 16 πᾶλαι M 20 κώματος A 22 αρραβίαν M 28 γεγένηται A 31 εἰς A 33 ἐμακάρησα M 36 προσειληφεία A 37 τῶν für τῷ A

πολιτείαις Σωνράτει διαλεγομένω Γλαύκωνι περί των ἀρίστων ἰδία τε καὶ δημοσία ταῖς πόλεσι γενομένων ἀνδρῶν, ἵνα πρὸς ἀρχέτυπα βλέπων ἀκριβῆ ἐς τἀκριβὲς ἔχη τὴν ἑαυτοῦ πόλιν οἰκίζειν, Αυκοῦργοι μὲν ἐκεῖνοι καὶ Σόλωνες καὶ Χαρῶνδαι τοῦ μεγάλου τούτοις ἐκρίθησαν ἄξιοι λόγου, ὅτι Σπαρτιάταις καὶ ᾿Αθηναίοις καὶ Σικελοῖς κοινῆ καὶ κατ' 5 ἄνδρα λυσιτελεῖν ἔδοξαν, καὶ ζῶντες οἶς ἔπραττον, καὶ μεταλλάξαντες οἶς νενομοθετήκεσαν "Όμηρος δ', ἡ μεγίστη γλῶττα τῶν Ἑλληνίδων, παρὰ τοσοῦτον τοῦ μηδενὸς ἐκινδύνευσε λόγου γενέσθαι κληροῦχος ἐκείνοις, ὥστε καὶ ἀγεννῶς ὁ γεννάδας | τῆς θαυμαστῆς ἐκείνων ἐξωθεῖται p.290 πόλεως. καὶ τὸ αἴτιον, ὅτι μήτε πόλις μήτε δῆμος μήτε ναυτικὰ μήτ' 10 ἠπειρωτικὰ στρατόπεδα μηδὲν τῆς ἐκείνου γλώττης πλέον ἀπώναντο, ἢ ὅσα τέττιγος ἄδοντος ὥρα θέρους ἀμαλλοθέται ἕωλα γάρ τινα τοῦτόν φασι καὶ μυθώδη διεξιέναι μετὰ γλώττης τινὸς κεκαλλιεπημένης, οὐδὲν δὲ οἶον εἰς ἐπιστήμης ὁρᾶ χορηγίαν, οὕθ' ὧν γένεσις βόσκει καὶ φθίσις, οὕθ' ὅσα τοῖς οὐρανίοις δινεῖται δρόμοις.

ταῦτα δή τὰ τὴν ἀνθοωπίνην ἐπιεικῶς αύξοντα γνῶσιν καὶ ἐς ψυγης είπεῖν μυελούς διαβαίνοντα. δ μέντοι μέγιστος οὖτος έν λόγοις ηρως, δ σοφός και μέγας φημί λογοθέτης, το πάσης πρυτανείον σοφίας, όση τε αποιβώς έφευνα τα οὐφάνια, καὶ όση δίεισι τα ἐπίγεια καὶ ὑπόγεια καὶ περίγεια, δείσας μὴ τάφω συγκαταχώση τὴν μνήμην, οἶον καὶ Σω- 20 πράτης έπεινος αν έπεπόνθει, εί μή φειδοί του διδασπάλου Πλάτωνες καὶ Ξενοφῶντες ὥσπεο ἐπ' ὀχήματος τῆς σφῶν αὐτῶν ἀναβιβασάμενοι γλώττης μέγαν ταις των έπιγιγνομένων ἀελ παραπέμπουσιν ἀκοαίς, ναρκώσι μεν άφηκε σιγώντας διαμέλλειν και άνακεισθαι· αὐτὸς δ' ώσπες τις Έλλανοδίκης παγκόσμιος διάρας κύκλω τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς καὶ 25 περισκοπήσας την ύπ' οὐρανὸν καὶ πάντα κατ' ἴχνος ἐπιδραμών τὰ ἐξ αίωνος πράγματα καί διερευνησάμενος τούς έν απασι δημιουργικούς λόγους καὶ έξητακὸς πάνθ' όσα φθορά καὶ γένεσις βόσκει καὶ ξυνιείς, τίνα σύν λόγω τὸν βίον ήνυσε | καὶ τίνα μή, τὸ μὲν παρωχηκὸς ἐπειδὴ παρερούη f. 242\* παρηκε, της δε μελλούσης έσεσθαι προς λόγους ηλικίας και μάλα 30 πλείστην ένεδείξατο την πρόνοιαν, ώς μη πλημμελεί τινι έτι καί ήμαρτημένη χοώντο τη φορά. και νυν μέν τούς κατ' ούρανον δρόμους των άστέρων, νῦν δὲ τοὺς ὑπὸ γένεσιν καὶ φθοράν λόγους ἇθλον τῆς αὐτοῦ διανοίας καὶ γλώττης πεποιηκώς κράτιστα διασαφεῖ καὶ δῆλα τίθησι και οίον τροφήν τινα άπονον άπασι.

δύο πρὸς ἐντελέχειαν τῆ πραγματεία | ἐνδεί· τό τε τῆς λογικῆς p.291 πραγματείας 'Αριστοτέλους καὶ ὁ μετὰ τὴν τῶν φυσικῶν δηλαδὴ τυγχάνει ἐξέτασιν· ὰ δὴ παρέδραμεν οὖτος, οὐκ οἶδ' ὁπότερον· εἴτ' ἐπί-

<sup>3</sup> ἔχει M 12 ἀμαλοδέται AM 16 ἐπιεινὼς M 19 ὅση — περίγεια fehlt M 26 ἴχνονς M τἆξαιῶνος  $\Lambda$  29 παρρερύη A 35 ἄπασιν M

τηδες καὶ ἄλλῷ τῷ φιλοτιμίας ἔνδειξιν καὶ τόπον χρηστῆς ἐργασίας καταλιμπάνων, εἴτε καὶ τῶν ἀεὶ ἄλλοτ' ἄλλως ἐπιρεόντων ὀχληρῶν ἀπασχολησάντων. καὶ γὰρ καὶ ἀεὶ σχολαστικός τις ὢν ὁ ἀνὴρ τοσαῦτα καὶ τοιαῦτ' ἐδημιούργει, ὁποῖα καὶ ὅσα καὶ λέγων καὶ γράφων διατελεῖ τὸν πάντα αἰῶνα, καὶ οὕτω θαῦμα ἂν ἦν' νῦν δὲ τοσούτοις καὶ τοσοῦτο φλεγμαίνουσι θορύβοις περιαντλούμενος καὶ ὑπὲρ θαῦμα τίθησι τὸ θαῦμα.

φέρε τοίνυν και σὺ τὸ σὸν ἐκτελῶν προμηθές, μὴ καὶ αὐτὸς παραδράμης τὰ είρημένα καθάπερ τι ἐφόλκιον μηδ' ἐν παρέργφ δῆς. ὅτι 10 μη περί πλείονος της σπουδης τά τε άλλα καί, ίνα σύμφωνα της τοῦ σοφοῦ Πτολεμαίου δείξης, ὅσα καὶ ᾿Αριστοτέλει διείληπται, περὶ τῶν πλανωμένων σφαιοών. δ μεν γάο οὐσίας καὶ ἀρχάς ἀκινήτους καὶ σφαίρας διέξεισι πλείστας δ Νικομάχου μέχρι καὶ ές πέντε καὶ πεντήκοντα άναφέρων αὐτὰς καὶ τὰς μὲν φερούσας, τὰς δ' ἀνελιττούσας 15 καλεί, παρά τε Καλλίππου καὶ Εὐδόξου τὰς τοιαύτας ώς φασι φωνὰς | f. 243 ř έκδεξάμενος. ἀστροθεάμονες δ' ἤστην οὖτοι ποίν ἢ 'Αριστοτέλην γενέσθαι ακμάσαντες. δ δέ γε σοφός Πτολεμαΐος πολλώ γε ήττους ήμιν τὰς τοιαύτας παραδίδωσι σφαίρας, δηλον δὲ δήπου τοῖς ἄπασι πάντως, ως πάνυ τοι ἀσφαλη τὰ είρημένα τὰνδρί, είκος δ' αὖ μηδ' 20 έκείνους ληρεῖν σοφίας οὕτω μεγάλης προήκοντας ἄνδρας, οὕτε τὸν Νιχομάχου, ούτε τους έξ δυ έκεῖνος τὰς τοιαύτας παρειλήφει φωνάς. δεῖ δὲ μεγαλοφυοῦς τῷ πράγματι διανοίας, ῖνα ξύμφωνα τὰ δοκοῦντα μη ξύμφωνα ἀποφήνη.

έπει οὖν ὅπεο μέλλον ἔμελλεν ἡμῖν ὑπάοχειν, ξυνωθεῖν ποὸς 25 τοὖογον δηλαδὴ τὴν σὴν μεγαλόνοιαν ποὸς τοῦτ' αὐθόομητος αὐτὸς p.292 ἀπεδύσω, ἔστω σοι καὶ ὁ πόνος ποὸς θεοῦ παντάπασιν | ἐντελὴς καὶ ἀκήρατος, ἵνα σοι καὶ τὸ κλέος καθάπεο ὁλκάδι μεγάλῃ τῆ φήμῃ χοώμενον ἐντελὲς καὶ ἀκήρατον διαπεοῷ τὸν αἰῶνα: —

## f. 239 τρ. 362 Τῷ φιλοσοφωτάτῷ Ἰωσήφ

'Αριστοτέλης ὁ Νικομάχου καὶ ὅσοι αίρεσιῶται τὸ τῆς φιλίας οὐχ ἁπλοῦν ἐκδεδώκασιν ὄνομα, ἀλλὰ πολλαπλοῦν καὶ πολλαχῆ διαφερόντως p.363 ἔχον ἐν τοῖς εἰδικωτέροις ἀπλούμενον. μὴ γὰρ ὅτι | πολιτικὴν ἀπλῶς 5 καὶ φυλετικήν, ἔτι μὴν συγγενικὴν καὶ έταιρικὴν καὶ ὅσαι τὴν σχέσιν δμοίαν καὶ ἀντιστρέφουσαν ἔχουσιν, ἀλλὰ καὶ ὁπόσαι ἀνόμοιοί τε ἅμα

<sup>2</sup> έπεισς. M έπις. i. r. A 3 εi für άεi M | τοσαύτα M 5 άν M 6 ύπες M 10 πεςi M 11 διήληπται A | τῶν τῶν M 13 πέντε πεντην. A 15 ώς M 18 δὲ καi δ. M 25 δηλαδή νοτ πρὸς A 27 δλκάδι M

<sup>1</sup> Die Adresse, die in M fehlt, nach L, cod. Vat. 1086 fol. 99, Angel. T 8, 4 fol. 158, Laud. Gr. 10 2 ριστοτέλης M | τῆς fehlt M | φιλιᾶς L (cod. Laud. Gr. 10 nach Cramer) 4 ἔχων M | εἰδοκωτέροις Α ἰδικωτέροις L 5 φιλετικὴν M 6 ἄλλα L | ὁπόσοι ΑL | ἄμα fehlt AL

καὶ ἄνισοι, ὅσα γε κατ' ἀξίαν καὶ χοόνον, καὶ τούτων δ' εἰδέναι φιλίαν ἔπεισιν αὐτοῖς, μειζόνων δηλαδὴ πρὸς ἐλάττους καὶ τοὐναντίον καὶ θειοτέρων πρὸς ἀνθρωπικώτερα καὶ τοὐναντίον. ἐντεῦθεν γὰρ καὶ τὸ θεοφιλὲς εἰσάγεται καὶ φιλόθεὸν, καὶ φιλοπάτορ ὁμοῦ καὶ φιλότεκνον. εἰ δὲ ταῦτα, καὶ φιλίαν οὐκ ἄν τῶν ἀπεικότων εἰη καλεῖν τὴν μεταξὺ 5 σχέσιν ἡμῶν τε καὶ μεγέθους τοῦ σοῦ, τῷ μὲν ὑποκειμένῳ ταυτιζομένην, τῆ δὲ σχέσει διαφορουμένην.

καὶ ἵνα κατὰ σκοπὸν ὁ λόγος πορεύοιτο, ἔστι μεταξὰ τοῦ Περσικοῦ κόλπου καὶ ὀρῶν τῶν μεγίστων, ἃ Παρασύρας καὶ Δαράνδας χωρίζει πρὸς ἕω καὶ ποταμὸν τὸν Ἰνδόν, χώρα τις οὐχ ἀπλῆ, τοὕνομα Καρ- 10 μανία· τὸ μὲν γὰρ αὐτῆς ἄβιον, τὸ δ' οἰκουμένη γῆ, Μηδικὴν μὲν ἐῶσα πρὸς ἄρκτον, πρὸς δὲ μεσημβρίαν Ἰνδούς τε καὶ πελάγη τὰ τῶν Ἰνδῶν. ἐν ταύτη λόγος εἶναι, οῦ φιλίαν, ὁπότε πρὸς ἀλλήλους ὁμολογοῖεν, λύουσιν ἔστιν ἃς τῶν ἐπὶ τοῦ προσώπου φλεβῶν καὶ τοὐντεῦθεν καταρρέον αἶμα τῷ πόματι ἀνακεραννύντες ἀλλήλοις προπίνουσι, βε- 15 βαίας ἤδη καὶ ἀσφαλοῦς φιλίας ἐνέχυρον ἔχειν ἡγούμενοι τὸ γεύεσθαι τοῦ ἀλλήλων αἵματος.

τοῦτ' αὐτὸς ὥσπερ ἐχέγγυον ἀκραιφνὲς εἰληφὼς τὰμά σοι, θειότατε | ἄνθρωπε, παρεσχήκειν ἐζητηκότι γράμματα, ὰ σώματος μὲν οὐκ f.240° ἄν τις ἴσως αἶμα φήσειε, ψυχῆς γε μὴν ἕτερον τρόπον οὐκ ἂν τοσοῦτον 20 οἶμαι φήσας ἁμάρτοι, ἐλπίδας αὐτὸς ἐμαυτῷ δεδωκὼς ῥαστώνης μεστὰς καὶ τρυφῆς, ὡς ἕψεται τῆ δόσει τὸ λῆμμα· τουτὶ δὴ λέγω τοὺς σοὺς λόγους· οῦς οὐ σοῦ γε χάριν ἐπόνησας, ὥσπερ οὐδὲ θάλαττα ἑαυτῆς εἵνεκα τὸ ὕδωρ ἀπλοῖ, ἀλλ' ὅ σοι τοὐντεῦθεν διώκουσι κέρδος.

εί δὲ σὺ τὰ σαυτοῦ ἀνέκφορα μένειν ἡμῶν γε εῖνεκα ἀξιοῖς καὶ ταῦτα πολλὴν τοῖς θεωμένοις χαριζόμενα τὴν ἀφέλειαν, τὰ δ' ἡμέτερα τοὐναντίον καὶ ταῦτα πολλὴν ἐπισυρόμενα | τὴν φαυλότητα, χωλεύειν p.364 οὐδὲν κωλύει τἀγαθόν τὸ γὰρ ἐξ ἐμοῦ σοι ἀνενδεὲς ὡς ἐγῶμαι ἔρχεται, τὸ δὲ σὸν ἐς ἡμᾶς οὐκ ἔχω ὅτι φῶ. καίτοι τοὐναντίον μᾶλλον ἔδει 30 πολλῷ σὺ γὰρ εἰκόνα τοῦ μεγάλου φέρεις πατρός, ὅς μᾶλλόν ἐστι φιλάνθρωπος, ἢ φιλόθεον τὸ ἀνθρώπινον. ἔπειτα καὶ τοῦ χάριν ἄλλου του τί γίγνοιτ' ἂν ἀγαθοῦ νὴ τὸν φίλιον οὐχ ὁρῶ εἰ δὲ μὴ σὲ τοσοῦτον καταβῆναι, ὅσον ἡμᾶς ἀναχθῆναι δεῖ, φεῦ τῆς ἐμῆς τύχης·

<sup>1</sup> φιλίας ἔπεισαν L 2 ἐλάτους M | τουναντίου L 3 θειστέραν L 4 τὸ fehlt M 7 διφορουμένην M 8 πος . . . M 9 παρὰ σύρας AL ἴσως σύρους 2. H. am R. A 10 ποταμῶν L | Ἰνδον L | χῶρά L | ἀπλὴ M 11 το μὲν — το δ' M 12 Ἰνδούς L | τὰ fehlt A 14 ἔστι L 15 προσπίνουσι L 16 ἀσφαλοὺς L

<sup>18</sup> τἀμάσοι L 19 ἀσώματος L 20 ἴσω A 22 μεστὰς M | δώσει L 24 ἀπλεῖ A | ἄσοι L 26 σ'αντοῦ L 29 τ'ἀγαθόν L 31 φέρεις vor τοῦ AL 33 τον fehlt AL | νὴ τὸ L | τοῦ nach δὲ M

ἄ δειλή, τί μ' ἐς τοσοῦτον ἀχορήγητον ἔθηκας ὁπόσα τῶν σῶν ἀγαθῶν ὡς ὑπερόριον γίγνεσθαι καὶ φυγάδα τῆς τῶν καλῶν ἀνδρῶν κοινωνίας χωρίς τινος δημοτικοῦ ψηφίσματος καὶ πρὶν κληρονομεῖν τοῦ κατατρέχοντος ἐξ ᾿Αττικῆς ὀστράκου; ἄλλως τε καὶ πᾶσαν ἁρμονίαν ἐξαιρετέον λοιπὸν ἐκ παντός, εἰ δὴ πολυμιγέων ἕνωσις αὕτη καὶ δίχα φρονεόντων συμφρόνησις οὐ γὰρ ἂν ἄλλως οἶμαι γίγνοιτο ἀνέσεως ἄνευ καὶ ἐπιτάσεως.

ἀλλ' εἰ μὲν ταῦτα λέγων εὖ λέγω, πλούτιζε τοῖς σοφοῖς σου λόγοις ἡμᾶς τουτὶ γὰο ἡμῖν ὁ σκοπός. εἰ δ' οὖν, σύγγνωθι τοῖς γὰο 10 ἀκουσίοις πταίσμασιν ἐκούσιον ἔπεσθαι τὴν συγγνώμην δίκαιον. ὡς γὰο εὖ ἔμοιγε λέγοντι ἐκόντι γίγνεται τοῦτο, οὕτως εἰ κακῶς ἄκοντι. τῶν γὰο ἐναντίων μιᾶς οὔσης τῆς ἐπιστήμης, ὡς οἱ πάλαι σοφοὶ δογματίζουσιν, ἔπεται τῶν καλῶν ἐκουσίων γιγνομένων ἀκούσια νομίζεσθαι τὰ κακά. ώσπεο γὰο καλὸς ἄκων οὐδείς, οὕτως οὐδ' ἐκὼν κακὸς f.240° οὐδείς. σὰ δὲ κοῖνε ταυτὶ καὶ διαίρει τῆ σῆ μεγαλονοία | σοφώτερον 16 καὶ μὴ λήγοις σωφρονίζων καὶ δυθμίζων καὶ θύραθεν τὰ ἡμέτερα. σὰ γάρ μοι καὶ σοφὸς ἀπλανὴς καὶ κοιτὴς ἀροεπὴς καὶ Μίνως ζῶν καὶ χρησμωδῶν ᾿Απόλλων.

άλλ' & τίς αν μεθείη κατά μηνα ημερών έκείνων, δπότε συχνά 20 δμιλούσι παντοίαν πομίζεσθαι την ωφέλειαν από γλώττης ημίν έξείη της σης, άλιέων μιμουμένοις τρόπον, έπειδαν κατά θαλάττης έκεινοι την σαγήνην καθέντες ποικίλην έκείθεν ανιμώνται την άγραν. παρίρ.365 σταται δή μοι καὶ αὐτὸν ἐκεῖνο ποιεῖν, | δ τοὺς Ποσειδωνιάτας πάλαι φασίν ἀποικίαν γὰο ἐκ τῆς ᾿Αττικῆς ἐπὶ Τυροηνοὺς ποιησαμένοις ἐκεί-25 νοις έπειτα τῶ χρόνω τὴν εὐγενῆ φωνὴν ἀπολωλεκόσιν ἐκείνην καὶ ἐς τὸ βάρβαρον ἀποξενωθείσι τῆς διαλέκτου ἔδοξε μίαν ἀπολεξαμένους τῶν Αττικῶν τελεῖν πανηγύρεων, ἐν ἦ κατὰ δήμους καὶ φατρίας κοινῆ ξυνιόντες ες ανάμνησιν σφας αὐτοὺς δμιλιῶν ανῆγον εκείνων καὶ ὅσα τῶν ἄλλων πατρίων έθῶν τε καὶ νόμων καὶ δακρύων νάματα θερμά 30 δηγνύντες έπλ τούτοις επειτα απηλλάττοντο. τοῦτ' έκεῖνο ποιεῖν ἄντικους νῦν καὶ αὐτὸς οὐκ ὀκνῶ· ἀλλὰ συχνὰ παρὰ τὴν σὴν ἀκαδημίαν καί τὸν περίπατον ἔρχομαι τουτονί καί συνουσιών ἐκείνων ἔστιν ἃ διὰ μνήμης άγω. κάπειτ' έπειδή την έορτήν σε των έμων δφθαλμων καί της αποής ούχ εύρίσκων ενδακους καὶ συγχύσεως απαλλάττομαι πλήρης, 35 σύ δὲ μὴ λήγοις ἡμῶν ούτωσὶ μεμνημένων καὶ αὐτὸς ὁπωσοῦν μεμνη-

μένος· εἰ δὲ καὶ ἀλλήλους αὖθις ὀψοίμεθα ποὶν ἐπιλίπη τὸ ζῆν, τούτου δ' ἐνὸς ἔμοιγε σφόδοα ἀν ἄπαντα ὁᾶστα πωλοῖτο: —

Über diese Briefe s. S. 45.

Einen dritten Brief: τῷ φιλοσοφωτάτῷ Ἰωσήφ, aus 21 Worten bestehend, hat Boissonade, Anecdota Gr. III 189, aus dem cod. Par. 2991 A mitgeteilt. Denselben bringt cod. Upsal. Rol. 28 A fol. 169° ohne Adresse; cod. Angel. I 8, 4 fol. 160° und cod. Monac. 10 p. 366 schreiben τῷ αὐτῷ davor, aber die unmittelbar vorhergehenden Briefe haben überhaupt keine Adresse; cod. Monac. 529 fol. 239° endlich schreibt τῷ μαγίστοῷ davor.

Sonst finde ich in Gregoras' zahlreichen Briefen Joseph nur noch einmal erwähnt: In einem Briefe an den μέγας δομέστικος, welcher mit den Worten Πλάτων δ'Αρίστωνος beginnt; cod. Angel. T 8, 4 fol. 180, cod. Monac. 10 p. 410. Die Stelle lautet: ἐπεὶ δὲ καὶ Ἰωσήφ ἐμνήσθης έκείνου τοῦ πάνυ, συνήκαμεν τοῦ αἰνίγματος. ἔκπλήξιν γὰο οὐ μικράν τὸ πρᾶγμα τοῖς ὁρᾶν βουλομένοις παρέγεται, πῶς ἐκείνου τὴν έσθητα καταλιπόντος οἴκαδε καὶ ὅλη σπουδη τὴν πορείαν ἔξω ποιοῦντος ές τοθναντίον έξήλωκε καὶ συμβέβηκεν αθτοῦ βραδύνοντος οίκοι μόνα τὰ ίμάτια κατεσπουδασμένην ούτω καὶ ζέουσαν τὴν πρὸς σὲ ποιήσασθαι ἄφιξιν, ώσπερ αἴσθησιν εἰληφότα ταῦτα μᾶλλον ἢ αὐτὸς τοῦ καιροῦ καὶ τῆς χοείας. ἀλλ' εἴ μοι δίδως εἰπεῖν ὑπὲο ἀνδοὸς φίλου καὶ οὐ μάλα εὐμενεῖ χοωμένου τῆ τύχη, έθος τοῖς Σπαρτιάταις έτησίους τελεῖν γυμνοπαιδίας καὶ ίμάσι καὶ σχοινίοις τισὶ μαστίζειν έαυτοὺς πρὸ των έλπιζομένων πολέμων καὶ γίνεσθαι τοὺς αὐτοὺς μαστιγοφόρους τε άμα καὶ μαστιγίας, ϊν' εἶεν τοῖς πολεμίοις ἄμαχός τις καὶ δυσκαρτέρητος άγωνία. προς έκείνους τοίνυν και οδτος την μίμησιν άναφέρων άρμόττοντα διὰ τῆς γυμνοπαιδιᾶς ταυτησί παρεσκεύαζεν έαυτὸν πρὸς την καλούσαν δδοιπορίαν οὐ μάλα ἀνύποπτον οὖσαν. ἀλλὰ σύ γε, δ πάντας φιλανθοωπία νικων, μίμησαι κάνταῦθα σαυτόν — οὐ γὰο ποὸς άλλον οὐδένα τῶν πάντων σὲ καὶ τὴν σὴν παραβάλλειν εὐρίσκομεν ίλαρότητα - καὶ τῆ συνήθει χρησαι πρὸς αὐτὸν ίλαρότητι καὶ φιλανθρωπία και μηδ' αὐτὸν μόνον και πάντων ήδη σοφών καταγνοίης νωθρότητα, άλλ' ώσπερ οὐδενὸς οὐδέποτε οὕτε γνώμης έκούσιον ἔγκλημα, ούτε φύσεως ακούσιον αρρώστημα πρός οὐδένα τῶν πάντων ἠνέσχου φαυλίσαι και έκπομπεῦσαι. ούτω μήτε τοῦ καλοῦ τοῦδε ἀνδρός, μήτε τῶν δμοτέχνων ἀνάσχοιο θεατρίζειν τὰ τοιαῦτα ἐγκλήματα, εἴθ' έκόντως εἴτ' ἀκόντως εἶεν αὐτοῦ τελούμενα: — Das schreibt Gregoras an Joannes Kantakuzenos, den späteren Autokrator, unter dessen Feindschaft er so schwer zu leiden hatte. In früheren Jahren aber, sicher, so lange jener μέγας δομέστικος war, verband sie aufrichtige Freundschaft. Leider wissen wir nicht, was Kantakuzenos seinem Freunde

über Joseph schrieb; Gregoras bittet ihn die Folgen des Mißgeschicks, welches Joseph betroffen hat, abzuwenden; worin das aber bestanden hat, ist mir vorläufig ganz rätselhaft.

Gregoras hat dem Philosophen, auch nachdem er Konstantinopel auf immer verlassen, die dankbarste Erinnerung bewahrt. Dafür sind noch zwei Zeugnisse vorhanden. Es ist bekannt, daß Gregoras das Verdienst gebührt, auf die Notwendigkeit einer Verbesserung des Cäsarianischen Kalenders zuerst hingewiesen zu haben. Schon im Frühjahr 1325 suchte er den Autokrator Andronikos II für die Einführung der neuen Zeitrechnung zu gewinnen, aber vergeblich. Gregoras hat seine Unterhaltung mit dem Kaiser, also auch seine Lehre in seinem Geschichtswerk S. 364-373 mitgeteilt, indem er eine Gelegenheitsschrift  $\pi \epsilon \varrho l$   $\tau \circ \tilde{v} \quad \pi \acute{a} \sigma \chi \alpha$ , die er bald nach der Unterhaltung einigen Freunden geschickt, fast nur mit Ausnahme der Einleitung seinem Werke vollständig einverleibte. 1)

Eine der Schriften sandte er an Demetrios Kabasilas; vgl. cod. Ups. Rolamb. 28 A fol. 164°: Περὶ τοῦ πάσχα νικηφόρου τοῦ γρηγορᾶ: †τῶ καβασίλα κυρῶ δημητρίω περὶ τοῦ πάσχα ἀπόδειξις ὅπως ἐσφάλη πρὸ χρόνων καὶ ὅπως χρὴ ποιεῖσθαι τὴν τούτου διόρθωσιν; älmlich im cod. Monac. 145 fol. 160. Aber auch unser Philosoph hat sie erhalten. Sie beginnt im cod. Vatic. 1086 fol. 75: Πρὸς τὸν σεβασμιώτατον Ἰωσὴφ περὶ etc.; im cod. Angel. Τ 8, 4 fol. 78°: Τῷ κυρῷ Ἰωσὴφ τῷ φιλοσόφῳ περὶ etc.; ebenso im cod. Monac. 10 pag. 182. Die in allen Handschriften außer der Adresse übereinstimmende

<sup>1)</sup> Auf diese Gewohnheit, früher veröffentlichte Reden, Briefe und andere Schriften mit geringen Änderungen und Auslassungen in seine Geschichte aufzunehmen, hat bereits Joannes Boivinus hingewiesen. Ich stelle hier die mir, meist durch Boivinus bekannt gewordenen Entlehnungen des 7.-11. Buches der Geschichte zusammen: ed. Bonn. S. 224, 18-226, 2 aus Φλωρέντιος η περί σοφίας. S. 289, 23 - 292, 11 = Διαθήκη ώς ἀπὸ πατριάρχου Ἰωάννου τοῦ Γλυκέος etc. S. 322, 19-327,  $5=\Pi_0 \delta_S$  τον μέγαν λογοθέτην παρακλητική περί της ἀστρονομίας. S. 328, 9-339, 20 = Els την φρόνησιν και εύγλωττίαν τοῦ κραταιοῦ και άγίου ήμῶν αὐθέντου καὶ βασιλέως. S. 340, 12-348,  $2=\Lambda$ όγος πρὸς τὸν θειότατον ἡμῶν βασιλέα ἀπολογουμένου την αιτίαν, δι' ην οὐ βούλεται νῦν (ἐν τῷ παρόντι) τὸ τῆς ίερατείας δέξασθαι άξίωμα (τὸ χαρτοφύλακος). S. 375, 4-383, 22 = ein Brief an Andronikos Zarides. S. 448, 22-454, 6 = ein Brief an Nikolaos Pepagomenos. S. 465, 5—472, 6 = Μονωδία ἐπὶ τῆ τελευτῆ τοῦ ὑψηλοτάτου βασιλέως ἡμῶν ἀνδρονίπου τοῦ Παλαιολόγου. S. 475, 1-481, 13 = Μονωδία ἐπὶ τῆ τελευτῆ τοῦ σοφωτάτου και λογιωτάτου μεγάλου λογοθέτου τοῦ Μετοχίτου. S. 490, 14-495, 11 = Παραμυθητικός είς του βασιλέα έπι τῷ θανάτω τῆς μητρός αὐτοῦ. S. 560, 13-565, 13 = Μονωδία έπι τη τελευτη τοῦ βασιλέως τοῦ νέου 'Ανδρονίκου. Die Titel dieser Gelegenheitsschriften sind in den Handschriften sehr verschieden. Dem künftigen Herausgeber von Gregoras' Geschichte erwächst eine schwere Aufgabe.

Einleitung steht in Boivinus' Annotationes zu Gregoras, ed. Bonn. S. 1230 ff. 1)

Endlich hat sich Nikephoros Gregoras seinem Lehrer noch durch Übersendung einer anderen Schrift erkenntlich zeigen wollen. Gregorios Palamas, der damals noch mit Gregoras befreundet war, sollte sie ihm in Thessalonich überreichen. Er traf ihn aber nicht mehr unter den Lebenden. Das schreibt Gregorios Akindynos zwei Jahre nachher an Gregoras: οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πόλλ' ἕτερα τῆς σῆς γενναίας και γνώμης και γλώττης δημιουργήματα παρ' έμοί σοι συνήκται και διὰ θαύματος ἄγεται εἴπεο ἃ πέπομφας Ἰωσήφ ἐκείνω τῷ μακαρίτη καί σοφωτάτω διὰ τοῦ θεσπεσίου καὶ σοφοῦ Παλαμᾶ, διὰ μνήμης ἔχεις: πρό γάρ δυοίν έτοιν τουτό γε. ος έπειδή τον φιλόσοφον εξοε παρά τὸν ἐκ μάλα πολλοῦ πεποθημένον οἰγόμενον — ἤδει δὲ ἄρα καὶ οὖτος (Παλαμάς) δεινόν έμε των σων έραστην και ως εί κομιεί το βιβλίον τὰ μέγιστά μοι χαρισάμενος ἔσται — φέρων έγκεχείρικε . . . Den ganzen Brief hat Boivinus unter Gregoras' Elogia mitgeteilt: ed. Bonn. S. LXIX f. Er irrt aber (S. LXXI), wenn er meint, Palamas habe die Schrift περί τοῦ πάσγα überreichen wollen.

Einen recht wesentlichen Beitrag zur Kenntnis unseres Philosophen Joseph liefern endlich die Schriften des

#### Joannes Zacharias.

Das ist der unter dem Namen Joannes Aktuarios bekannte Arzt. Aber Zacharias zählt nicht nur zu den ersten Vertretern seiner engeren Fachwissenschaft, sondern nimmt auch an allen geistigen Bestrebungen seiner Zeit regen Anteil. Auch ihm gebührt in der Litteraturgeschichte seiner Zeit ehrenvolle Erwähnung. Das werde ich gelegentlich nachzuweisen versuchen. Bis dahin muß ich mir die Darlegung seiner innigen Beziehungen zum Philosophen Joseph aufsparen.

Die Erinnerung an diesen Philosophen Joseph ist sehr bald geschwunden. Noch vor dem Ende desselben 14. Jahrhunderts, in dem jener wirkte, wird ein anderer "Philosoph Joseph" erwähnt und zwar von dem Mönche Joseph Philagres. Im cod. Angel. 30 (C. 3. 16) fol. 374° steht τοῦ αὐτοῦ ἰωσὴφ (τοῦ φιλάγοη) ἐπιστολὴ πρός τινα ἰωσὴφ φιλόσοφον, ἑαυτοῦ ὑπάοχοντα φίλον. Am Schlusse des Briefes ὁ ἰωσὴφ, τῶ ἰωσὴφ χαίρειν. Joseph Philagres, oder, wie er

<sup>1)</sup> Solche Widmungen einer Schrift an mehrere scheinen öfter vorzukommen. So hat auch Michael Apostoles seine Συναγωγή παροιμιῶν καὶ συνθήκη gleichzeitig τῷ ἐνδοξοτάτῳ καὶ σοφωτάτῳ ἀνδρὶ κυρίῳ Λαύρῳ τῷ Κυρίνῳ nach Kreta und τῷ αἰδεσιμωτάτῳ ἐπισκόπῳ τοῦ "Όσμου κυρίῳ Γάσπαρι nach Rom gesandt; vgl. Leutsch, Corpus Paroem. Gr. II 233.

sich auch nennt, Philagrios, war uns bisher nur durch seine Schrift gegen die Latiner bekannt; vgl. Andr. C. Demetracopuli Graecia orthodoxa, Lips. 1872, S. 93. Eine reiche Ausbeute für seine nähere Kenntnis verspricht jene bisher nicht benutzte Handschrift der bibliotheca Angelica, wie wir aus der sorgfältigen Inhaltsangabe ersehen, die Giorgio Muccio von ihr in den Studi Ital. di fil. classica IV 64—76 gegeben hat. Philagres hat sie in den Jahren 1393 und 1394 eigenhändig geschrieben. Um diese Zeit lebte also auch sein Freund und Namensvetter, "der Philosoph".

Potsdam.

M. Treu.

#### Zu Kedrenos.

Bei Kedrenos I 618, 23-619, 1 der Bonner Ausgabe heißt es: Τούτω τῶ χρόνω τὸ τοῦ ἀγίου ἀποστόλου Βαρνάβα λείψανον εὐρέθη έν Κύποω, ύπὸ δένδοον κερασέαν ίστάμενον . . . In der lateinischen Übersetzung wird κερασέα durch die Worte sub arbore ceraso wiedergegeben. Es muss aber κερατέαν anstatt κερασέαν geschrieben werden. Vgl. Leon Grammatikos 117, 16: ἐφ' οὖ τὸ τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα λείψανον εύρέθη έν Κύπρω ύπὸ δένδρον κερατέαν. Ebenso liest man in der unedierten Chronik des Theodoros von Kyzikos im Athous 3758 (Codex 224 des Klosters Dionysiu), f. 576<sup>r</sup>: ἐπὶ τούτου εύρέθη Βαρνάβα τοῦ ἀποστόλου τὸ λείψανον ἐν Κύπρω ὑπὸ δένδρον κεράτια φέρον. Dieselbe Lesart findet man aber auch in der Laudatio S. Barnabae des Alexander monachos: ἄρυξον ἐπὶ τὴν περαταίαν (ser. όρυξον ύπὸ τὴν κερατέαν), καὶ εὐρήσεις σπήλαιον, καὶ λάρνακα ἐν αὐτῶ.1) In der lateinischen Übersetzung des Leon kommt wieder sub arbore ceraso vor; jedenfalls irrtümlich, denn περασέα und περατέα sind nicht derselbe Baum. Κερατέα, auch περατία sonst genannt, ist der Johannisbrotbaum, die Ceratonia siliqua L., ein auf trocknen felsigen Stellen der griechischen Länder ziemlich verbreiteter Baum, welcher neugriechisch κερατιά heifst.2) Seine Früchte, die κεράτια der Alten, nennt man neugriechisch ξυλοχέρατα, seltener auch χούχουδα. Die Neugriechen gebrauchen sonst auch das Wort γαρουπιὰ für den Baum und γαρούπια für die Früchte. Es ist dasselbe Wort, welches dem Arabischen sowohl die Italiener (carrobo, carruba) als auch die Spanier (garrobo, algarrobo), die Portugiesen (alfarroba) und die Franzosen (caroube, carouge) entlehnt haben.3) Die Byzantiner scheinen die Früchte im Volksidiom ξυλοχούχουδα<sup>4</sup>) oder gar auch ξυλοχώδωνα<sup>5</sup>) genannt zu haben, welche Ausdrücke von den Herausgebern missverstanden worden sind. 6)

Athen.

'Spyr. P. Lambros.

<sup>1)</sup> Acta Sanctorum Iunii. Tom. II S. 445 A.

<sup>2)</sup> Heldreich, Die Nutzpflanzen Griechenlands S. 73.

<sup>3)</sup> Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere. Vierte Auflage (1883) S. 370.

<sup>4)</sup> Johannes Antiochenus Fragm. 218 c (Müller F. H. G. V 35). Theophanes I 437, 14.

<sup>5)</sup> Cedrenus I 703, 15.

<sup>6)</sup> Σπυρ. Π. Λάμπρου Τὸ πρῶτου δημῶδες ζόμα τῆς νέας ἑλληνικῆς γλώσσης im Παρνασσός III (1879) S. 406. — Desselben Collection de romans grecs p. VIII. Byzant. Zeitschrift VIII 1.

## Βυζαντινά Ανάλεκτα.

### Α΄. ἀλφάβητος Οὐοανοῦ μαγίστοου.

Νικηφόρος Οὐρανὸς δ υίὸς Λέοντος κουροπαλάτου, δ βέστης μέν χρηματίσας έπὶ βασιλείας Νικηφόρου τοῦ Φωκᾶ καὶ βασιλέως ἔπειτα γενομένου Ίωάννου τοῦ Τζιμισκή εἰς Ἰμβρον έξορισθείς (969)1), ἐπὶ δὲ Βασιλείου τοῦ Βουλγαροπτόνου πρέσβυς εἰς Βαβυλῶνα (Βαγδάτιον) ἀποσταλείς καὶ ἐκεῖ φρουρά ὑπὸ τοῦ Χοσρόου παραδοθείς (980)2), εἶτα δὲ Θεσσαλονίκης γενόμενος κυβεονήτης καὶ ἐκεῖθεν ἄρχων τῆς μεγάλης 'Αντιοχείας, είς καταπολέμησιν των 'Αράβων, ους και ταπεινώσας ἐνίκησε (1001)3), γνωστὸς εἶναι ἡμῖν ὡς συγγραφεὺς ἐκτενεστάτου τινός βίου Συμεῶνος τοῦ Θαυμαστοορείτου4), ἢ μᾶλλον εἰπεῖν ὡς μεταφράστης έτέρου τινός βίου τοῦ αὐτοῦ Συμεών, λίαν ἐμτενοῦς, ὑπὸ Αρκαδίου προσυγγραφέντος τοῦ γενομένου ἀρχιεπισκόπου Κύπρου. 5) Έτερον ἔντυπον τοῦ Οὐρανοῦ πόνημα δὲν ἦτο μέχρι τοῦδε γνωστόν : ἀλλ' δ Miller εδοεν έν τινι καταλόγω τῆς βιβλιοθήκης τοῦ καρδιναλίου Sirlet, ὅτι εἶς τῶν αὐτοῦ κωδίκων ἐμπεριεῖχέ τινας ,,στίχους τοῦ Οὐρανοῦ ποὸς Συμεῶνα τὸν Μεταφράστην".6) Ὁ κῶδιξ οὖτος εὐρίσκεται σήμερον έν τη βιβλιοθήκη του Βατικανού, έν τη συλλογή του καρδιναλίου Ottoboni (ἀριθ. 324), καὶ τὸ 139-ον αὐτοῦ φύλλον έμπεριέχει πραγματικώς τούς είρημένους στίχους άγνοοῦμεν όμως καὶ τὸ ποσὸν αὐτῶν καὶ τὰς πρώτας αὐτῶν λέξεις. Τ) Έτερον πάλιν πονημάτιον τοῦ Οὐρανοῦ είναι τὸ ἀποτελοῦν τὸν ἐπ' ὀνόματι αὐτοῦ φερόμενον , Αλφάβητον", ου ανέγραψεν δ Harles ώς εύρισκόμενον, κατά τὸν Plüer, εν τινι κώδικι τῆς ἐν τῷ Escurial βιβλιοθήμης<sup>8</sup>)· οὖτος δὲ δ μῶδιξ εἶναι δ νῦν

<sup>1)</sup> Georg. Cedrenus  $\tau$ . 2,  $\sigma$ . 379 Bek.

<sup>2)</sup> Αὐτόθι σ. 433-434. Muralt, Essai de chronographie, σ. 564.

<sup>3)</sup> Αὐτόθι σ. 454. Muralt, σ. 578. G. Schlumberger, Sigillographie de l'Empire Byzantin, σ. 307. Οὖτος ὁρίζει τὸ 1003-ον ἔτος σ. 309.

<sup>4)</sup> Acta Sanctorum, Μαΐου τ. 5, σ. 307-401.

 <sup>5) &#</sup>x27;Α. Π.-Κεραμεύς, Συμεών ὁ Θαυμαστοορείτης [Βυζαντινὰ Χρονικά, τ. 1,
 σ. 143]. Περί τινος συγγραφῆς 'Αρκαδίου ατλ., αὐτόθι σ. 601—602.

<sup>6)</sup> É. Miller, Catalogue des MSS grecs de la bibliothèque de l'Escurial,  $\sigma$ . 311.

<sup>7)</sup> E. Feron et F. Battaglini, Codices Manuscripti Graeci Ottoboniani, s. 171.

<sup>8)</sup> Fabricii Bibliotheca graeca, τ. 7, σ. 678-679.

έκεῖ ὑπὸ τὰ στοιχεῖα Ψ-II-20 σωζόμενος, γραφείς, ὡς ὁ Miller έγνωμάτευσε, τῆ 13-η έκατονταετηρίδι. Ἐν τῷ 82-ῳ φύλλῳ τοῦ κώδικος τούτου περιέχεται τοῦ Νικηφόρου (μαγίστρου τοῦ Οὐρανοῦ) ἀλφάβητός τις, ἀλλ' ἄγνωστον ἡμῖν ὡσαύτως ἐξ ὁπόσων οὖτος σύγκειται στίχων καὶ ἀπὸ τίνων ἄρχεται λέξεων.¹) Τὰς ἐκ τοῦ κώδικος τούτου περὶ τοῦ ἀλφαβήτου Νικηφόρου τοῦ Οὐρανοῦ πληροφορίας ἀνέγραψεν ὁ Krumbacher ἐν τῷ οἰκείᾳ καταλόγῳ τῶν αὐτῷ γνωστῶν ἐντύπων καὶ ἀτυπώτων ἀλφαβήτων ἀλλ' ὁ αὐτὸς ἀνέγραψεν αὐτόθι καὶ ἕτερόν τινα ἀλφάβητον ἐπ' ὀνόματι Συμεὼν μαγίστρου τοῦ λογοθέτου, οὖ ἡ ἀρχή·, 'Απὸ χειλέων λόγους σοι ποίους προσοίσω λέγειν (γράφε Λόγε = Χριστέ).'²)· οὖτος δὲ ὁ ἀλφάβητος ὑπάρχει ἐν τῷ 70-ῷ φύλλῷ τοῦ 131-ου Βαροκικοῦ κώδικος τῆς Βοδλεϊανῆς βιβλιοθήκης.³)

Μολονότι άγνοω τὰς πρώτας λέξεις τοῦ άλφαβήτου τοῦ Οὐρανοῦ, ου έμπεριέχει δ έν τω Escurial κωδιξ, ούχ ήττον είκάζω, ότι δ άλφάβητος ούτος είναι αύτος δ έπ' δνόματι τοῦ Συμεων εύρισκόμενος έν τω όηθέντι Βαροκικώ χειρογράφω έπειδή δὲ καὶ τὸ χειρόγραφον τοῦτο είναι μεταγενέστερον τοῦ Ἐσκουριαλινοῦ κώδικος, ἐπιτρέπεται ἴσως νὰ πιθανολογή τις, ότι τὸ τοῦ Συμεων όνομα κατεσκευάσθη ή έξ άγνοίας τοῦ ὀνόματος Οὐρανοῦ ὡς συγγράφεως, ἢ έξ ἡμαρτημένης ἀναγνώσεως έν τινι κώδικι τοῦ συντετμημένου ὀνόματος συνος, ἢ πάλιν ἐκ συγχύσεως αὐτοῦ πρὸς τὸ τοῦ Συμεῶνος ὄνομα. Ἡ πιθανολογία αὕτη αζοεται βεβαίως μόνον διὰ τῆς εύρέσεως έτέρου τινὸς ἀντιγράφου, άρχαιοτέρου πως τοῦ Βαροκικοῦ χειρογράφου, ὅτε κατ' ἀνάγκην δ δηθείς άλφάβητος θὰ κηρυχθή ποίημα συγγραφέως άμφιβαλλομένου. ή δὲ πιθανολογία μου περὶ τῆς ταὐτότητος τοῦ ἐν τῷ Ἐσκουριαλινῷ κώδικι άλφαβήτου μετά τοῦ ἐπ' ὀνόματι Συμεών εύοισκομένου ἐν τῷ Βαροκικῷ χειρογράφω βασίζεται είς τοῦτο, ὅτι ἐν τῷ κώδικι Β-43 τῆς λαύρας τοῦ δσίου 'Αθανασίου τοῦ 'Αθωνίτου (φ. 67b—68b) εὖρον έτει 1895-ω τὸν ἀπὸ τῶν αὐτῶν λέξεων ἀρχόμενον ἐκεῖνον ἀλφάβητον έπ' δυόματι τοῦ Οὐρανοῦ καὶ οὐχὶ ἐπ' δυόματι τοῦ Συμεών. Ὁ ἐν τῆ λαύρα ταύτη κῶδιξ εἶναι μήκους 0,185, πλάτους 0,132, καὶ ἐγράφη, καθά και δ Έσκουριαλινός, τη 13-η έκατονταετηρίδι ή δε τοῦ ποιήματος έπιγοαφή έχει έν τούτω τῷ κώδικι οὕτως , Άλλος ἀλφάβητος Οὐο ανού του περιφανεστάτου μαγίστρου". Το όλου ποίημα άριθμεῖ στίχους 72, διότι έκάστω στοιχείω δ ποιητής άφιέρωσε τρεῖς αύτοῦ στίχους, καὶ τὸ κείμενον αὐτοῦ κατὰ λέξιν οὕτως ἔχει·

<sup>1)</sup> É. Miller, Catalogue, c. 430.

<sup>2)</sup> Krumbacher, Geschichte der Byz. Litteratur<sup>2</sup>, σ. 719.

<sup>3)</sup> H. O. Coxe, Catalogi codicum manuscriptorum bibliothecae Bodleianae  $\tau$ . 1,  $\sigma$ . 212.

'Απὸ χειλέων λόγους σοι ποίους προσοίσω, Λόγε; ύμματα πῶς πετάσω δὲ πρὸς οὐρανοῦ τὸ ὕψος, όλος έξ ἔργων βόρβορος όλος ὑπάρχων δύπος; Βαρώ γην, οίδα, δέσποτα μιαίνω τὸν ἀέρα καὶ πῶς οὐ χάσμα κάτωθεν; πῶς οὐ σκηπτὸς έξ ὕψους; σῆς τοῦτο πάντως ἀνοχῆς, σῆς ἀνεξικακίας. Γνώμης έμης στοεβλότητας, ψυχης φιληδονίας, ού φθάσει άστρων ἀριθμὸς οὐδὲ θαλάσσης ψάμμος. όθεν αὐτοκατάκριτός είμι καὶ πρὸ τῆς δίκης. Δεινά τὰ κολαστήρια τῆς ἐκεῖθεν ἡμέρας, 10 άλλ' έμων οὐκ ἀντάξια δοκω πλημμελημάτων. διό, Χριστέ μου, δέδοικα καὶ τρέμω πρὸ τοῦ τέλους. Έγω σε, σωτερ, τοῖς έχθροῖς προδέδωμα δολίως. έγώ σε τὸν φιλάνθρωπον έσταύρωσα δεσπότην, άγνωμονέστερος είς σε φανείς και τοῦ Ἰούδα. 15 Ζωῆς τὸ θέρος ἤγγικεν (λευκαίνει γὰο ἡ χώρα) καὶ Θάνατος τὸ δρέπανον ήδη προετοιμάζει. σὺ δὲ τί πράξεις, ἄσωτε ψυχή, μὴ μεταγνοῦσα; Ήμέρας, ας ἀνάλωσα, αίς κακῶς ἐχρησάμην, ούδελς αντισημώσει με τοῦ πάλιν έπιστρέψαι. 20 διό μοι ποῖαι νῦν πηγαὶ ἀρκέσουσι δακρύων; Θεοῦ μηδέποτε μνησθείς, θανάτου μή φροντίσας, τί των ατηνων απέοικα; τί διαφέρω τούτων; πῶς οὐ παραδοθήσομαι πυρί τῷ αἰωνίω; 'Ιδεῖν οὐκ ἄξιός εἰμι, δέσποτα, πρόσωπόν σου, 25 άλλα ζοφώδεις άθλιος όψομαι — φεῦ — ἰδέας, αί μοι καὶ συναντήσονται καὶ παραλήψονταί με. Κολάσεις τὰς μενούσας σε, ψυχή, προανατύπου καί θοήνει σου τὰ σφάλματα καί κλαΐε καθ' ήμέραν, εί βούλει μετά θάνατον εύρεῖν μετριωτέρας. 30 Αηστήν, τελώνην, ἄσωτον συνθέντας, πάτερ, οἶδα, πλην πρός έμην αμύθητον πληθύν πλημμελημάτων οὐδὲν οὖτοι παρώργισαν τὰ πατρικά σου σπλάγχνα. Μηδείς έξαπατάτω σε, μηδείς παραμυθείσθω, ψυγή τὸ πῦρ οὐ σβέννυται, δ σκώληξ οὐ κοιμᾶται, την σην απεκδεγόμενα πικοάν επιδημίαν.

<sup>3</sup> κῶδ. ἐξέργων. — 7 κῶδ. στρεβλότητας = φαυλότητας. — 13 κῶδ. Ἐγῶ . . . προδέδοκα. — 19 κῶδ. ἐχρησάμιν. — 20 κῶδ. ἀντισηκόσει μὧι. — 22 κῶδ. φροντήσας. — 28 κῶδ. πρὸ ἀνατύπον. — 29 κῶδ. θρήνη. . . κλαιαι. — 30 κῶδ. μεταθάνατον . . . μετριοτέρας. — 32 κῶδ. πλυθύν. — 33 κῶδ. παρόργισαν. — 34 κῶδ. παραμισθείσθω. — 35 Μάρκον θ΄, 44-46.

Νῦν ἐμὲ πράξεις ἄτοποι, νῦν ἐμῶν κακῶν πλῆθος,

15

20

30

την ταπεινήν καρδίαν μου τιτρώσκουσιν ώς βέλη, καὶ τί ποιήσω ποὸς δυσμάς ήδη φθάσας τοῦ βίου; Ξένη ψυγή καὶ πάροικε τοῦ πλάνου κόσμου τούτου, τί τοῖς δευστοῖς προστέτημας; τί μέχηνας πρὸς ταῦτα; πως, απληστε, τὰ μόνιμα μαλλον οὐχ ἡρετίσω; Όταν έμῶν είς πέλαγος πονήφων ἔφγων βλέψω, εύθύς ἀπογινώσκω μου, Χριστέ, τῆς σωτηρίας. άλλ' άβυσσος χρηστότητος της σης ψυχαγωγεί με. Πολύ σου τὸ φιλάνθρωπον, φιλάνθρωπε, τοῖς ἀσπλάγχνοις 10 καί σώζεις έπιστρέφοντας (τοῦτό με πόρνη πείθει), άλλ' έγω καὶ μετάνοιαν αίτω [την] προ τοῦ τέλους 'Ρυσθηναί με κολάσεως, ουσθηναι καταδίκης, ού τολμῶ σοι προσεύξασθαι τῶ γνώστη τῶν κουφίων, άλλά τι καὶ φιλάνθοωπον έκεῖ παραμιγῆναι.

Σύ με, σωτήρ, δάβδω παίδευσον, σύ με μάστιγι πληξον, σὺ καὶ δομφαία πάταξον, σῷ καὶ πυρί με φλέξον. μόνον μή κερδησάτω με έχθρὸς δ ψυχοφθόρος.

Τὰ δι' έμέ σου σφάγια τὸν πάλαι πλανηθέντα, εύσπλαγχνε, δυσωπούμενος, άπεο έκων ηνέσχου, έτι μοι μακροθύμησον, έτι δὸς προθεσμίαν.

Υίον με σύ κατέστησας, υίον καὶ κληφονόμον, έγω δε δούλος γέγονα, πόνηρος αποστάτης, καὶ δόξης, ής έξέπεσα, νῦν ἔγνων τὴν ζημίαν.

Φωνης έκείνης, δέσποτα, φωνης της απευκταίας, άπουσαί μοι μή γένοιτο, είς πύο άποπεμπούσης, ής έγω μόνος άξιος, τοσαῦτά σε λυπήσας.

Χειοών είμι σων ποίημα καλ χαρακτήρ μορφής σου, καν ήδονων είς βόρβορον κεζμαι συγκεχωσμένος: άλλ' έπιστας έλέησον, μη όψιν έπιστοέψης.

Ψυχή, κὰν νῦν γρηγόρησον ή κρίσις οὐ νυστάζει,

<sup>3</sup> κῶδ. ποιήσας. — 6 κῶδ. οὐκ ἠρετήσω. — 7 κῶδ. πονηρῶν πρβλ. στίχ. 23. - 9 κῶδ. ψυχαγογεῖ. - 10 οῦτω συλλαβαί 16 ἐν τῷ κώδικι, τοῦ φιλάνθρωπε γεγοαμμένου ὄντος έν αὐτῷ συντετμημένως, ὡσανεὶ τοῦτο ἀνεγινώσκετο οῦτω· φιλάνε. -11 πόρνη] Λουμᾶ ζ΄, 36-50. -12 οῦτω 14 συλλαβαλ ἐν τῷ κώδικι. -14 κᾶδ. πρόσ εὔξασθαι. — 15 κῶδ. ἀλλ' ἄτι. — 16 οὕτω συλλαβαὶ 16 ἐν τῷ κώδικι, τῆς λέξεως σωτής οὔσης έν αὐτῷ συντετμημένης, ὡσανεὶ αὕτη ἀνεγινώσκετο οὕτω· σής || κῶδ. μάστιγη. — 18 κῶδ. κερδησάτο. — 23 κῶδ. πονηρὸς. — 24 κῶδ. ζ $^{v}_{\eta}$ μίαν. -26 π $\tilde{v}_{\theta}$ ] Μάριου  $\theta$ ', 43-48. -28 κ $\tilde{\omega}$ δ. ε $\tilde{\iota}$ μ $\tilde{\eta}$  . . . μορφήσσου. -29 κ $\tilde{\omega}$ δ. συγπεχοσμένος. — 30 αῶδ. ἐπιστρέψεις. — 31 άῶδ. γρηρόρισον.

άλλ' ὥσπεο κλέπτης ἐν νυκτὶ ἥξει πυοὶ διδοῦσα, εὐθὺς εἰς πῦο ἐκπέμπουσα τὸ φοβεοὸν ἐκεῖνο. Το πάσης ἀγαθότητος ἐπέκεινα θεέ μου, ὧ μητοὸς ἀγαπήσας με τῆς φιλοστόργου πλέον, εἰς σπλάγχνα σου κατέφυγον μή με ἀποβδελύξη.

## Β΄. Γοηγόριος Παλαμᾶς.

Kal ἐν τῷ Vizant. Vremennik (τ. 3, σ. 160) καὶ ἐν τῆ Byzant. Zeitschrift (τ. 4, σ. 636) έμνημονεύθη νεοτύπωτον βιβλίον τοῦ ἐπισκόπου 'Αρσενίου, περιέχον έν έαυτῷ τρεῖς συγγραφάς τοῦ άγίου Γρηγοοίου, ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τοῦ Παλαμᾶ (Святаго Григорія Наламы митр. Солунского три творенія досель не бывшія изданными. Ηοβρορομό 1895). 'Αμφότεροι οί έν τοῖς περιοδικοῖς έκείνοις συγγράμμασιν αναλυταί τοῦ βιβλίου τούτου νομίζουσιν, ὅτι οί ἐν αὐτῷ τοῦ Γοηγορίου Παλαμα λόγοι ήσαν τύποις ανέκδοτοι, παραδεξάμενοι ούτως άνεξελέγατως την περί τούτου πεποίθησιν τοῦ θεοφιλεστάτου έαδότου. Ποῶτον λόγον δ ἐπίσκοπος κατεχώρισεν ἐν τῷ δηθέντι βιβλίω τὸν ποὸς Ἰωάννην καὶ Θεόδωρον τοὺς φιλοσόφους" ἀποσταλέντα (σ. 1— 27) άλλ' οὖτος δ λόγος έξ ἀντιγράφου τῆς 15-ης εκατονταετηρίδος ποοεξεδόθη τύποις έτει 1861-ω ύπο Σοφοκλέους Οίκονόμου, όστις καί τὸ κείμενον αὐτὸ τοῦ λόγου διώρθωσε καὶ σημειώσεις εἰς τοῦτο προσέθηκε φιλολογικάς [Τοῦ ἐν ἀγίοις πατρὸς ήμῶν Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τοῦ Παλαμᾶ, δμιλίαι κβ΄, αἶς προσετέθησαν ὅ τε έπιστολιμαΐος λόγος πρὸς Ἰωάννην καὶ Θεόδωρον τοὺς φιλοσόφους καὶ τέσσαρες εύχαί. Έξ ἀπογράφου τῆς ἐν Θεσσαλονίκη Ελληνικῆς Σγολῆς νῦν ποῶτον ἐμδιδόντος Σοφομλέους Κ. τοῦ ἐξ Οἰμονόμων. ᾿Αθήνησι, αωξα΄, σ. 290-308]. Δεύτερον κείμενον δ επίσκοπος εξέδωκε τὸ επιγραφόμενον , Όμιλία είς τὸ τῆς πέμπτης Κυριακῆς τοῦ Λουκᾶ εὐαγγέλιον" (σ. 28-43) άλλα και τοῦτο το κείμενον προεξεδόθη μετά σημειώσεων και διορθώσεων ύπο τοῦ Σ. Οἰκονόμου (σ. 71-83). Τρίτον δε και τελευταΐον κείμενον εν τῷ βιβλίω τοῦ ἐπισκόπου είναι τὸ ἐπιγραφόμενον , Όμιλία είς τὸ τῆς Επτης τοῦ Λουκά Κυριακῆς εὐαγγέλιον" (σ. 45 - 55) άλλ' άτυχῶς καὶ τοῦτο τὸ κείμενον εύρίσκεται μετὰ σημειώσεων άξιολόγων και διορθώσεων έν τῷ βιβλίω τοῦ Οἰκονόμου (σ. 100-108). Ώστε έν τῷ βιβλίω τοῦ ἐπισκόπου οὐδὲν ὑπάρχει κείμενον τοῦ Παλαμᾶ τέως ἄγνωστον· τὸ βιβλίον ὅμως αὐτοῦ εἶναι κατὰ τούτο χρήσιμου, ότι τοιών του Παλαμά θαυμασίων υπομνημάτων τὸ κείμενον κατέστησε γνώριμον τοῖς Ῥώσοις θεολόγοις διὰ μεταφράσεως έξαιρέτου και σαφούς είς γλώσσαν δωσικήν.

<sup>1</sup> κλέπτης έν νυκτί] Θεσσαλ. 1, ε΄, 2.

Είς δε συμπλήρωσιν τῆς περί τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ πολυμαθοῦς βιβλιολογίας τοῦ κ. A. Ehrhard (Gesch. d. byzant, Litteratur<sup>2</sup>, σ. 104-105) προστίθημι ένταῦθα τὰ έξῆς σημειώματα. — Τὰ έν τῆ Φιλοκαλία τῶν Ἱεοῶν Νηπτικῶν (Ἐνετίησι 1782) πεοιεγόμενα τοῦ Παλαμᾶ πονημάτια εἶναι τὸ ὅλον πέντε· τούτων δ' ἔσχατον εἶναι τὸ έπιγοαφόμενον , Δεκάλογος τῆς κατὰ Χοιστὸν πολιτείας, ἤτοι τῆς Νέας Διαθήμης" (Φιλομαλία, σ. 929-1013), όπεο και δ Migne μετετύπωσε (τ. 150, σ. 1089) καὶ οί δύο μετατυπωταὶ τῆς Φιλοκαλίας ἐν ταῖς ἡμέοαις ήμων συγκατεχώρισαν έν αὐτῆ μετὰ των λοιπων τεσσάρων τοῦ Παλαμά πονηματίων ούχ ήττον όμως άπάντων τούτων των έκδοτων διέφυγε την προσοχήν ή μετά σημειώσεων φιλολογικών και προλόγου σπουδαίου γενομένη έτει 1851-ω ιδία εκδοσις τοῦ πρεσβυτέρου και οίκονόμου Κωνσταντίνου τοῦ έξ Οἰκονόμων. Τῆς ἐκδόσεως ταύτης ἡ ἐπιγοαφή έχει ούτω ,,Τοῦ έν άγίοις πατοὸς ήμων Γοηγορίου άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τοῦ Παλαμᾶ, δεκάλογος τῆς κατὰ Χριστὸν νομοθεσίας, ήτοι τῆς Νέας Διαθήκης. 'Αθήνησι, τύποις Φ. Καραμπίνη καὶ Κ. Βάφα  $(παρὰ τῆ δδῷ Βύσση) 1851." <math>8^{ον}$ , σελίδες η' + 11. 'Αλλὰ καὶ ἔτει 1806-ω τὸν αὐτὸν Δεκάλογον κατεχώρισεν δ διδάσκαλος 'Αθανάσιος δ Πάριος εν τῷ οἰκείῳ βιβλίω τῷ ἐπιγραφομένω , Επιτομή εἴτε συλλογή τῶν θείων τῆς πίστεως δογμάτων" (ἐν Λειψία, ἐν τῆ τυπογραφία τοῦ Βράϊτκοπφ καὶ Έρτελ, 1806, σελ. 386).1) Ο αὐτὸς δὲ ᾿Αθανάσιος δ Πάριος είναι και συντάκτης λόγου πανηγυρικού είς την έρρτην τού άγιου Γρηγορίου τοῦ Παλαμά, ἐκφωνηθέντος ἐν τῆ πόλει Θεσσαλονίκη: τοῦτον δὲ τὸν λόγον κατεχώρισεν δ αὐτὸς ἀνωνύμως ἐν τῆ βίβλω, ἡν έπέγραψεν ούτω: ,, Λόγοι πανηγυρικοί ιδ' τοῦ πανιερωτάτου ἀρχιεπισκόπου Φιλαδελφείας ... κυροῦ Μακαρίου τοῦ Χουσοκεφάλου, νῦν πρώτον τύποις έμδοθέντες άναλώμασι τοῦ ... ἐπισκόπου Ἡλιουπόλεως καί Θυατείρων, καί εὐπατρίδου τῆς μεγαλοπόλεως Θεσσαλονίκης, κυρίου Λεοντίου, είς μνημόσυνον των έαυτου γεννητόρων ... Έν Κοσμοπόλει" (= ἐν Βιέννη [1793], σ. 457-469). 'Αλλά καὶ ἕτερον σπουδαῖον βιβλίον έξεπόνησε και τύποις έξέδωκεν έτει 1794-ω δ τῆς ἐν Θεσσαλονίκη τότε σχολης έλλόγιμος σχολάρχης 'Αθανάσιος ὁ Πάριος, ὅπερ ὁ Ehrhard οὐδέποτε βεβαίως ίδων ηναγκάσθη νὰ μὴ σημειώση ἐν ὧ τόπω δείκνυσι τάς πεοί τοῦ βίου τοῦ Παλαμᾶ βιβλιακάς καὶ γνωστάς ήδη πηγάς. Ή τοῦ σπουδαίου έμείνου βιβλίου πλήρης έπιγραφή έγει οὕτως. ,Ο Παλαμάς έκεῖνος, ήτοι βίος ἀξιοθαύμαστος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ήμων Γρηγορίου, ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του θαυματουργού, τούπίκλην, Παλαμά συγγραφείς μέν ύπὸ τοῦ άγιωτάτου πατριάρχου

<sup>1) &</sup>quot;Αλλην τινὰ προγενεστέραν ἔπδοσιν τοῦ Δεπαλόγου ὑπὸ 'Αθανασίου τοῦ Παρίου δρα περὶ τὸ τέλος τοῦ πεφαλαίου τούτου.

Κ/πόλεως κυρίου Φιλοθέου και Θεσσαλονικέως, μεταφρασθείς δὲ παρὰ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις ἐλαχίστου 'Αθανασίου τοῦ Παρίου, τοῦ ἐν τῆ αὐτῆ πόλει ἀναξίως σχολαρχοῦντος, καὶ δὴ καὶ τύποις ἐκδοθεὶς ἀναλώμασι καὶ φροντίδι τοῦ εὐγενοῦς καὶ φιλοκάλου ἀνδρὸς, καὶ τὰ μάλιστα φιλοπάτριδος κυρίου Ἰωάννου Γούτα Καυταντζώγλου τοῦ Θεσσαλονικέως, ἀρχιερατεύοντος τοῦ παναγιωτάτου ἡμῶν δεσπότου κυρίου κυρίου Ἰακώβου Κωνσταντινουπολίτου, τοῦ ἀπὸ Ἱερισσοῦ καὶ ἀγίου 'Όρους [= Θεσσαλονίκης ἀρχιεπισκόπου γενομένου]. Τοῦ δὲ βίου προτέτακται καὶ ἡ ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἀγίου, συνερανισθεῖσα καὶ συμπληρωθεῖσα, καὶ εἰς ἡν δρᾶται τελειότητα ἀχθεῖσα ὑπὸ τοῦ μεταφραστοῦ, μετὰ τῶν ἐπὶ ταύτη τριῶν παρακλήσεων, δύω μὲν τοῦ θείου Γρηγορίου, τῆς δὲ τρίτης, τοῦ ἐν μάρτυσι μυροβλύτου καὶ λαμπροῦ Δημητρίου. μψπδ΄. 'Εν Βιέννη τῆς 'Αουστρίας. 1784. 'Εν τῆ τυπογραφία τοῦ Ἰωσήπου Βαουμεϊστέρου τοῦ Νομοδιδασκάλου.' 4ον, σελίδες κ' + 273.

Τὸ οὕτως ἐπιγοαφόμενον τοῦτο βιβλίον (οὖ τέλειον ἰσότυπον ὑπάοχει ἐν τῆ βιβλιοθήκη μου) περιέχει ἐν ἑαυτῷ, μετὰ τὸν πρόλογον καὶ τὰ ἐπιγοάμματα ᾿Αθανασίου τοῦ Παρίου, τὰ ἑπόμενα κείμενα:

- 1) , Απολουθία τοῦ ἐν ἀγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ καὶ Παλαμᾶ, νεωστὶ συνερανισθεῖσα καὶ συμπληρωθεῖσα ἐκ πολλῶν", σελ. 1—29. Περιέχονται ἐν τῆ ἀκολουθία ταύτη δύο κανόνες ἀσματικοὶ τοῦ πατριάρχου Φιλοθέου μόνον ἡ πρώτη τούτων εἶναι μετ' ἀκροστιχίδος , Στάθμην ἀνυμνῶ δογμάτων τῶν ἐνθέων", σελ. 14 κέ.
- 2) , Άκολουθία παρακλητική ψαλλομένη είς τὸν ἐν ἱεράρχαις θεῖον Γρηγόριον . . . ἐν τῆ μνήμη αὐτοῦ, γινομένης λιτανείας περὶ τὸν θεῖον ναὸν μετὰ τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ λειψάνου", σελ. 30—40. Κανὼν ἀνώνυμος.
- 3) ,, Διάταξις καθ' δσον ἐνδέχεται ἀκοιβης περί τῆς λιτανείας" κτλ., σελ. 41-43.
- 4) , Έτέρα παρακλητική ἀκολουθία, κατὰ πᾶσαν χρείαν, ψαλλομένη εἰς τὸν αὐτὸν ἄγιον Γρηγόριον Θεσσαλονίκης τὸν θαυματουργόν", σελ. 44-50. Ὁ κανὼν εἶναι ,,ποίημα Μανασσῆ μοναχοῦ".
- 5) ,, Κανων παρακλητικός, ψαλλόμενος είς τὸν θεῖον Δημήτριον, ἐνώπιον τῆς ἀγίας αὐτοῦ είκόνος, ὅταν ἐν τῆ μνήμη αὐτοῦ είς τὸ μέσον τοῦ ναοῦ μεταφερομένη ίδρύεται", σελ. 51-60.
- 7) Ποοσθήμη 'Αθανασίου τοῦ Παρίου, ἐν ἦ καὶ τὸ περὶ τῆς ἁγιότητος Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ συνοδικὸν ψήφισμα, σελ. 216—219.
- 8) ,,Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γοηγορίου . . . τοῦ Παλαμᾶ δεκάλογος τῆς κατὰ Χριστὸν νομοθεσίας" κτλ., σελ. 220—231.

- 9) "Τοῦ αὐτοῦ θείου πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ὁμολογία τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως." 'Αρχ. "Εἶς θεὸς πρὸ πάντων καὶ ἐπὶ πάντων" ατλ., σελ. 232—238.
- 10) , Νείλου τοῦ ἀγιωτάτου πατριάοχου Κ/πόλεως ἐγπώμιον εἰς τὸν ἐν ἁ. π. ἡ. Γρηγόριον ἀρχιεπ. Θεσσαλ. τὸν θαυματουργόν", σελ. 239 —273. Κείμενον ἑλληνικὸν ἔκ τινος χειρογράφου τῆς ἐν τῆ λαύρα τοῦ ὁσίου 'Αθανασίου τοῦ 'Αθωνίτου βιβλιοθήκης, μετὰ κριτικῶν τινων σημειώσεων 'Αθανασίου τοῦ Παρίου τὸ πρῶτον ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ καταχωρισθέν. 'Εξ ἐτέρου δὲ χειρογράφου τοῦ 1563-ου ἔτους (ἀριθ. Σταυροῦ 22. 'Ιεροσολ. Βιβλιοθήκη, τ. 3, σ. 51) κατεχωρίσθη ὑπὸ Διονυσίου Κλεόπα, ἀρχιμανδρίτου, ἐν τῆ ἱεροσολυμιτικῆ ἐκδόσει τῶν 41 ὁμιλιῶν τοῦ ἀγίου Γρηγορίου ἔτει 1857, σελ. πζ΄—ρε΄. Κατόπι μετετυπώθη ὑπὸ τοῦ Migne, τ. 151, σ. 656 κέ.

#### Γ΄. Μιχαήλ Κοιτόβουλος.

Οὖτος ταὐτίζεται τῷ γνωστῷ ίστοριογράφῳ Κριτοβούλῳ τῷ Ἰμβρίῳ, καὶ σημειοῦται δ Krumbacher ἐν τῆ Gesch. der byz. Litteratur², σ. 311, ότι είναι καλ ποιητής στίχων είς τον άγιον Αύγουστίνου, οθς αύτος οδτος εύοεν έν τῷ 876-ω ἀθηναϊκῷ χειρογράφω, τῷ γεγραμμένω, κατὰ τὸν ,Κατάλογον τῶν χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος (σ. 157) έτει 1753-ω άλλ' οι στίχοι οὖτοι έξ άλλου τινὸς άγνώστου ήμιν άθωνικοῦ χειρογράφου προεξεδόθησαν ήδη έτει 1799-ω ύπο Νικοδήμου τοῦ Αγιοοείτου, καταχωρισθέντες έν τῷ τότε τυπωθέντι αὐτοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει βιβλίω. , Επιτομή έκ των ποοφητανακτοδαβιτικών ψαλμών", σελ. 192. Ἡ ἐν τῷ βιβλίῳ τούτω ἐπιγοαφὴ τῶν στίχων ἔχει οὕτω. ,,Μιχαήλ Κοιτοπούλου ή Κοιτοβούλου, τοῦ Ἰμβοίου, στίχοι είς τὸν θεῖον καὶ ιερον Αθγουστίνον, δωδεκασύλλαβοι μέν, ἄμετροι δέ". "Απαντες οί στίχοι ούτοι είναι έπτα και δέκα, και δ πρώτος αὐτών στίχος έχει ούτως "Όστις ἔφωτα θεοῦ ἔσχεν ἐμφοόνως". Έν τῷ αὐτῷ βιβλίφ ύπάρχει (σελ. 170-174) καὶ μακρά θαυμασία , Εύγη είς του κύριου ήμων Ίησοῦν Χριστόν Μιχαήλ Κριτοπούλου τοῦ Ἰμβρίου", ης ή ἀρχή: , Δέσποτα κύριε Ίησοῦ Χριστε δ θεὸς ήμῶν, δ μόνος συμπαθής καὶ εὐδιάλλακτος" κτλ.

### Δ'. Εὐχαὶ καὶ ὕμνοι Ἰωάννου τοῦ Εὐγενικοῦ.

Ύπό τε τοῦ Α. Ehrhard καὶ τοῦ Κ. Krumbacher ἀπαρατήρητα ἔμειναν ἐκδεδομένα τινὰ πονημάτια Ἰωάννου τοῦ Εὐγενικοῦ, καὶ ἐπειδὴ ταῦτα ἄλλοι τινές, ὁδηγούμενοι μόνον ἐκ τῆς Geschichte der byzantinischen Litteratur (ἐκδ. 2, σ. 117 καὶ 496—497), κινδυνεύουσι νὰ τυπώσωσί ποτε ὡς δῆθεν ἄγνωστα καὶ ἀνέκδοτα, χρήσιμον ἐθεώρησα νὰ

σημειώσω αὐτὰ ἐνταῦθα, ποὸς συμπλήοωσιν τῶν ἐν τἤ Geschichte συνηθροισμένων βιβλιογραφικῶν εἰδήσεων.

Ιωάννης δ Εύγενικός είναι γνωστός ώς ύμνογοάφος διὰ τῶν 24 αὐτοῦ ἀσματικῶν οἴκων εἰς Ἰωάννην τὸν Θεολόγον τὸ περιέγον αὐτοὺς βιβλίου έπιγοαφήν έχει τοιαύτην. ,Κανόνες διπόηχοι | είς του Θεολόνου | Ίωάννην | τὸν Εὐαγγελιστήν. | Ποίημα τοῦ ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ ὑμνογοάφου: | Μεθ' ὧν προσετέθησαν καὶ έτεροι δύω νεωστὶ συντεθέντες πα-ρα τοῦ δσιωτάτου και έλλογιμωτάτου Διδασκάλου | κυρίου Νικοδίμου [sic] τοῦ Ναξίου. | Καὶ οί κατ' 'Αλφάβητον Εἰκοσιτέσ-| σαρες οἶκοι Ποίημα τοῦ ἀοιδίμου χαοτοφύλακος τῆς | μεγάλης ἐκκλησίας κυρίου Ἰωάννου τοῦ Εύγε- νικού, αὐταδέλφου τοῦ άγίου Μάρκου | μητροπολίτου Ἐφέσου. "Ήδη ποωτον τύποις ενδοθέντες επιμελεία μεν | και παρακινήσει τοῦ Πανοσιολογιωτάτου 'Αρχιμανδρίτου κυρίου Θεο δωρίτου · Δαπάνη δέ, τοῦ Εύγενεστάτου "Αρχοντος Πιτάρη Κυρίου | Κυρίου Νιμολάου, υίοῦ τοῦ Εύγενεστάτου "Αρχοντος Σερδάρη | Κυρίου Αναστασίου, τῶν έξ Ίωαννίνων προς Μυημόσυνον αὐτοῦ, | καὶ ஹφέλειαν πάντων τῶν ἀναγινωσκόντων | δοθοδόξων, Έκκλησιαστικών τε | καὶ Λαϊκών. | Έν Λειψία τῆς Σαξωνίας: παρά τῷ Τυπογράφω | Βράϊτκόπφ καὶ 'Αιρτελ. | αψ '5θ. 1799." Οἱ ἐν τῶ βιβλίω τούτω οἶκοι τοῦ Εὐγενικοῦ κατέχουσι 13 σελίδας (σ. 84-96). Είναι δε γνωστός Ίωάννης δ Εύγενικός και ώς συντάκτης έντύπων τινῶν εὐχῶν, τὰς ὁποίας ὁ μοναχὸς Νικόδημος ὁ Αγιοςείτης εὐρὼν έν χειρογράφοις ήμιν άγνώστοις των έν τω "Αθω βιβλιοθηκών, κατεχώοισεν έν τη βίβλω αύτου τη έπιγεγοαμμένη ούτως: , Επιτομή έκ τῶν προφητανακτοδαβιτικῶν ψαλμῶν. 'Απάνθισμα διαφόρων κατανυκτικών εύχων, περιέχον και τάς θεολογικάς και πρός θείον έρωτα θεωρητικάς του ίερου Αύγουστίνου, έπισκόπου Ίππωνος ων έν τη άρχη λόγος τις περί μετανοίας και έν τῷ τέλει λόγος έτερος περί άρχιερωσύνης νῦν μεν τύποις εκδοθέντα διὰ δαπάνης τοῦ παναγιωτάτου καί θειοτάτου οίκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Νεοφύτου, έπιμελως δε διορθωθέντα παρά τοῦ έν μοναχοῖς έλαχίστου Νικοδήμου, είς κοινήν των δοθοδόξων ἀφέλειαν. Έν τῷ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως τυπογραφείω έτει 1799."

Έν τῷ βιβλίῷ τούτῷ περιέχονται Ἰωάννου τοῦ Εὐγενικοῦ αί ἐπόμεναι εὐχαί·

Σελ. 74—76. ,,Εὐχὴ α' εἰς τὴν ὑπεραγίαν θεοτόκον· τοῦ νομοφύλακος Ἰωάννου διακόνου τοῦ Εὐγενικοῦ, ἀδελφοῦ Μάρκου τοῦ Ἐφέσου." ᾿Αρχ. ,,Θεομῆτορ ὑπέραγνε· ταύτης γὰρ τῆς προσηγορίας" ατλ.

Σελ. 87-88. , Εὐχὴ α΄ εἰς τὴν παναγίαν καὶ ὁμοούσιον Τοιάδα, τοῦ προορηθέντος Ἰωάννου διακόνου τοῦ Εὐγενικοῦ." ᾿Αρχ. , Ὁ ἐν προσκυνητῆ τριάδι δοξαζόμενος εἶς θεὸς" κτλ.

Σελ. 107-110. , Εὐχη β' είς τὸ ἄγιον Πνεῖμα τοῦ προροη-

θέντος νομοφύλαχος Ἰωάννου τοῦ Εἰγενικοῦ." Ἰ $\Delta$ οχ. ,, Παράκλητε ἀγαθέ" κτλ.

Σελ. 124—127. ,Εὐχὴ δ' εἰς τὸν φιλάνθοωπον θεὸν καὶ πατέρα· ποίημα τοῦ προρρηθέντος νομοφύλακος Ἰωάννου διακόνου τοῦ Εὐγενικοῦ." ᾿Αρχ. ,Ὁ θεὸς ὁ μέγας καὶ φοβερὸς πτλ.

Σελ. 143—146. ,,Εὐχὴ 5' εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν τοῦ προρρηθέντος νομοφύλακος καὶ φιλοσόφου Ἰωάννου διακόνου τοῦ Εὐγενικοῦ." 'Αρχ. ,,Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, υίὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος, δ ἐπιφανεὶς ἐν τῷ κόσμῷ" κτλ.

## Ε'. Τετυπωμένα ποιήματα βυζαντινών ύμνογοάφων.

Βυζαντινῶν τινων ὑμνογοάφων, ὧν ἔνια ἔογα ποὸ χούνων πολλῶν εἶναι γνωστὰ διὰ τοῦ τύπου, τὰ ὀνόματα δὲν εὑρίσκονται ἐν τῷ περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιήσεως κεφαλαίω τῆς Gesch. der byz. Litteratur. Προσθήκης ἄξιοι ἐν τῷ κεφαλαίω τούτω εἶναι ὁμολογουμένως οἱ έξῆς ὑμνογοάφοι.

- 1. Δημήτριος Χωματιανός, περί οδ δρα Gesch. d. byz. Litt.2, σ. 607 καὶ 611. Ἐποίησεν ὁ Χωματιανὸς πλήρη ἀσματικήν ἀκολουθίαν είς του άγιον Κλήμεντα Βουλγαρίας της ακολουθίας ταύτης έγνώρισα δύο ἐκδόσεις. Ἡ πρώτη, ἢν καὶ ἔχω ἐν τῆ βιβλιοθήκη μου, φέρει τὴν έπιγοαφήν ταύτην: , Η | ἀκολουθία | τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν | Κλήμεντος 'Αρχιεπισκόπου 'Αχριδών | Νεωστί καινώ τύπω έκδεδομένη, συλλεχθεϊσα έκ των συγγραμμάτων | του τε Δημητρίου του Χωματινου [sic], και τοῦ Καβάσιλα, 'Αρχιεπισκόπων | Τοῦ αὐτοῦ θρόνου χρηματισάντων. | Δαπάνη μεν της σεβασμίας μονης του έν άγίοις Πατρός ήμῶν | Ναούμ τοῦ Θαυματουργοῦ, καὶ τοῦ τυπογράφου. | Διορθώσει δε τοῦ λογιωτάτου εν Ἱερομονάχοις Κυ Γρηγορίου. | Και παρ' αὐτοῦ 'Αφιερωθεῖσα τῷ Μακαριωτάτω 'Αρχιεπισκόπω τῆς | Πρώτης 'Ιουστινιανης 'Αγοειδών Κυοίω Κυοίω 'Ιωάσαφ. | Παρά Γρηγορίω 'Ιερομονάχω τῷ Κωνσταντινίδη. | Έν Μοσχοπόλει. | 1742." Είς μιποὸν φύλλον σελίδες 50. - Ἡ έτέρα ἔκδοσις φέρει τὴν ἐπιγραφὴν ταύτην , Ακολουθία | τοῦ ἐν ἀγίοις πατρὸς ἡμῶν | Κλήμεντος | ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας | τοῦ δμολογητοῦ, | ψαλλομένη μηνί Νοεμβρίω κδ΄. | Συντεθεῖσα παρά τοῦ άγιωτάτου άρχιεπισκόπου | τῆς αὐτῆς Βουλγαρίας | κυροῦ Δημητρίου τοῦ Χωματεινοῦ. | αψπδ΄. Ένετίησι. 1784. | Παρά Δημητρίω Θεοδοσίου τῶ ἐξ Ἰωαννίνων. | Con licenza de' Superiori." 400, σελίδες 60. 'Αντίτυπον τῆς ἐκδόσεως ταύτης εύρίσκεται ἐν τῆ βιβλιοθήμη τοῦ Πανεπιστημίου Πετρουπόλεως. Ποιήματα λοιπον τοῦ Χωματιανοῦ ἀναφέρονται ωρισμένως έν τῆ πρώτη ἐκδόσει ταῦτα·
- α') ,,Ποίημα Δημητοίου του Χωματινου, οὖ ή ἀποοστιχίς· Αυτη τετάοτη μελωδία του Βουλγαρίας", σελ. 9 κέι Κανὼν εἰς ἦχον δ΄.

- β') , Έτερος κανὼν τοῦ Χωματινοῦ, οὖ ἡ ἀκροστιχίς· Τὴν ὀγδοάδα τῶν μελῶν, Κλήμη, δέχου τοῦ Βουλγαρίας", σελ. 41. Ἡχος πλάγιος δ΄.
- $\gamma'$ ) , Κανὼν παρακλητικός . . . , οὖ ἡ ἀκροστιχίς Μέλος στεναγμοῦ Κλήμεντι Δημητρίου τοῦ Βουλγαρίας", σελ. 47. Ἦχος πλάγιος δ΄. Ἐκ τῶν δύο πρώτων κανόνων εἶναι φανερόν, ὅτι δ Χωματιανὸς ἐποίησεν ὀκτὰ κανόνας εἰς τὸν ἄγιον Κλήμεντα, κατὰ τοὺς ὀκτὰ δηλαδὴ ἤχους, καὶ ὅτι τύποις ἐκδεδομένοι εἶναι μόνον οἱ ποιηθέντες εἰς δ΄ καὶ εἰς πλάγιον δ΄ ἦχον.
- 2. Κωνσταντίνος Καβάσιλας, άρχιεπίσκοπος Τιβεριουπόλεως, κατόπι μητοοπολίτης Δυοραχίου καὶ εἶτα ἀρχιεπίσκοπος 'Αχριδῶν καὶ πάσης Βουλγαρίας (περί το 1260-ον έτος). Όρα Γεωργίου Ακροπολίτου κεφ. 80-όν. — Τοῦ Κωνσταντίνου Καβάσιλα ἔντυπα ποιήματα γινώσκω έκ τοῦ βιβλίου, οὖ ή ἐπιγοαφή: ,, Ακολουθία | τῶν ἁγίων | πεντεκαίδεκα Γερομαρτύρων | Των Έπλ Ιουλιανού Τού παραβάτου Μαρτυρησάντων έν Τιβεριουπόλει | Τῆ κοινῶς Ἐπικαλουμένη Στρουμνίτζη. | Νεωστί καινῷ τύπῳ ἐκδεδομένη | Δαπάνη μεν τῆς Σεβασμίας Μονῆς Τοῦ ἐν Αγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ναοὺμ | Τοῦ Θαυματουργοῦ. | Διορθώσει δε τοῦ λογιωτάτου Κυρίου Μιχαήλ Τοῦ ΓΚόρας. | Καὶ ἀφιερωθεῖσα Παο' αὐτοῦ Τῷ Μακαριωτάτῳ 'Αρχιεπισκόπῳ Τῆς | πρώτης 'Ιουστινιανῆς 'Αχοειδων Κυρίω Κυρίω | 'Ιωάσαφ. | [Σῆμα· εἰκὼν τοῦ άγίου Λουκά.] | Έν Μοσχοπόλει. 1741. | Παρά Γρηγορίω Ίερομονάχω τῷ Κωνσταντινίδη. Μέγα σχῆμα σελίδες  $\beta' + 31$ . Το βιβλίον τοῦτο είναι συντετυπωμένον και συνδεδεμένον μετά της προμνησθείσης άκολουθίας τοῦ άγίου Κλήμεντος. Ἐν αὐτῷ λοιπὸν (σελ. 7—11 καὶ 27—30) ύπαργουσι δύο τοῦ Καβάσιλα κανόνες ὁ πρῶτος ἐποιήθη εἰς ἦγον πλάγιον δ΄ και έπιγοαφήν έγει τοιαύτην , ποίημα κυρίου Κωνσταντίνου ἀρχιερέως τῆς αὐτῆς Τιβεριουπόλεως τοῦ Καβάσιλα". 'Αρχ. ,"Ανοιξόν μου τὸ στόμα" κτλ. Ο δεύτερος κανων έποιήθη είς ήχον α' καὶ φέρει την έξης επιγραφήν. Ετερος κανών του αὐτου, οὖ ή ἀκροστιχίς. Σύνταγμα τερπνον μαρτύρων έπαινέσω". 'Αμφότεροι οί κανόνες έξυμνοῦσι τοὺς ἐν Τιβεριουπόλει πεντεκαίδεκα μάρτυρας. — Μετά τῆς αὐτῆς ἀκολουθίας εἶναι συνεκδεδομένη καὶ ή ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ναούμ τοῦ θαυματουργοῦ (σελ. 51-71). Καὶ δ εἰς τὸν ὅσιον τοῦτον κανών είναι ποίημα τοῦ Καβάσιλα, καὶ φέρει την έπιγραφην ταύτην: , Ο κανών τοῦ δσίου, οὖ ή ἀκροστιχὶς δίστιχος ἐν περιοχῆ μιᾶς ἐννοίας καί τοῦ δευτέρου κανόνος. Ναούμ τὸ λοισθόν λημμα θεοῦ αίνέσω δ ἀοχιποίμην Βουλγάρων Κωνσταντίνος | δ Καβάσιλας" (σελ. 57 κέ.). Ο πανων ούτος ευρίσκεται και έν έτέρα ειδική εκδόσει, ής ή επιγραφή έχει ούτως: , Ακολουθία | τοῦ δσίου καὶ θεοφόρου πατρός ήμῶν | Ναούμ | τοῦ θαυματουργοῖ, | Τοῦ ἐν τῷ Λιβανίσκῷ Διαβόλεως κειμένου. | Νεωστί τυπωθείσα, δαπάνη μέν, των εὐσεβων Χοιστιανων. |

Διορθώσει δὲ τοῦ Πανοσιωτάτου καὶ λογιωτάτου ἐν Ἱεροδιδα-|σκάλοις Κῦ Κῦ Γρηγορίου τοῦ Μοσχοπολίτου τοῦ καὶ τυπογράφου. | καὶ ᾿Αφιερωθεῖσα τῷ Μακαριωτάτῷ ᾿Αρχιεπισκόπῷ ᾿Αχριδῶν | Κϖ Κϖ Ἰωάσαφ. | Ἐν Μοσχοπόλει. | [Σῆμα· εἰκὼν τοῦ ἀγίου Λουκᾶ.] | Παρὰ Γρηγορίῷ Ἱερομονάχῷ τῷ Κωνδταντινίδη. Μικρὸν 4-ον· σελίδες 74 + 5. Ἐν τῆ ἐκδόσει ταύτη ὁ κανὼν ἄρχεται ἀπὸ τῆς 10-ης σελίδος. Σημειωτέον, ὅτι ὁ τοῦ Καβάσιλα κανὼν εἰς τὸν ὅσιον Ναοὺμ εἶναι διμερής, χωριζόμενος εἰς δύο κεχωρισμένους ἐντελεῖς κανόνας καὶ συνενούμενος μόνον διὰ τῆς ἀκροστιχίδος· καὶ ὁ μὲν πρῶτος εἶναι πεποιημένος εἰς ἦχον α΄, ὁ δ΄ ἔτερος εἰς ἦχον δ΄. Συνάπτει λοιπὸν αὐτοὺς ἡ ἀκροστιχὶς οὕτως, ὥστε ὁ μὲν πρῶτος κανὼν νὰ σχηματίζη τὸ | "Ναοὺμ τὸ λοισθὸν λῆμμα θεοῦ αἰνέσω ὁ ἀρχιπ...", ὁ δ΄ ἔτερος κανὼν τὸ | "...οίμην Βουλγάρων Κωνσταντῖνος ὁ Καβάσιλας".

- 3. Συμεών Θεσσαλονίκης, περί οὖ όρα Α. Ehrhard έν τῆ Gesch. d. Byz. Litteratur, σ. 112. — Ἡ "Θύρα τῆς Μετανοίας" εἶναι βιβλίον ποινότατον παρά τοῖς Ελλησι μοναχοῖς. Ἡ ἐν τῆ βιβλιοθήκη μου υπάρχουσα εκδοσις είναι επιγεγραμμένη ούτως: ,, Θύρα τῆς Μετανοίας | ήτοι | βίβλος κατανυκτική, καὶ ψυχωφελεστάτη | περιέχουσα | Τὰ τέσσαρα ἔσχατα τοῦ ᾿Ανθρώπου, Θάνατον, Κρίσιν, Ἅιδην, καὶ Παρά~ δεισον | δι' ων γίνεται ή θαυμαστή μεταμόρφωσις του παλαιου 'Ανθρώπου, καὶ τοῦ Νέου | ή γέννησις. Ηι τινι βίβλω προσετέθησαν και θαύματά τινα ἀνέκδοτα, και | ὀκτώηγοι Κανόνες τοῦ Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου. | Νέα ἔκδοσις. | Έν Βενετία | ἐκ της έλληνικης τυπογοαφίας του Φοίνικος | 1852." 400, σελίδες δίστηλοι 183. Κατὰ τὸν πρόλογον ή πρώτη ἔκδοσις ἐγένετο ,περὶ τὸ 1795-ον" έτος, δαπάνη της Βατοπεδινης Σκήτης του άγίου Δημητρίου. - Έν τῷ βιβλίω τούτω ὑπάρχουσι διάφορα ποιήματα τοῦ Συμεων (σ. 155— 166) ύπὸ τὴν έξῆς καθολικὴν ἐπιγοαφήν ,,Ποοεόρτια ἄσματα εἰς τὸν μέγαν Δημήτοιον, ποιηθέντα παρά τοῦ ίεροῦ Συμεών τοῦ Θεσσαλονίκης". Καθ' είρμον δε τὰ ἄσματα ταῦτα εἶναι ἐπιγεγραμμένα οὕτω:
- α΄) , Κανὼν ποοσόμοιος τῆς τῶν Βαΐων ἑορτῆς, ψαλλόμενος τῆ ποὸ τῆς τοῦ Αγίου ἑορτῆς τρίτη Κυριακῆ. Ήχος δ΄. Συμεών. Σελ. 155—157.
- β') "Τριφδια, προσόμοια τοῖς τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ποιηθέντα παρὰ τοῦ αὐτοῦ παναγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης κυροῦ Συμεών, εἰς δόξαν τοῦ μεγαλομάρτυρος Δημητρίου." "Απαντα ταῦτα εἶναι εξ. Σελ. 157 "Τριφδιον, οὖ ἡ ἀκροστιχίς Τῆ Δευτέρα. Συμψάλλεται τῷ κανόνι τοῦ προφήτου Ἰωήλ, τῆ ιθ΄." Σελ. 158 "Διφδιον, οὖ ἡ ἀκροστιχίς Τρίτη τε. Συμψάλλεται τῷ τοῦ μεγαλομάρτυρος 'Αρτεμίου κανόνι, τῆ εἰκοστῆ." Σελ. 159 "Τριφδιον, οὖ ἡ ἀκροστιχίς Τετράδι ψαλῶ. Συμψάλλεται τῷ κανόνι τοῦ ὁσίου

Τλαρίωνος, τῆ κα΄. Εελ. 160 , Κανων τέλειος, οὖ ἡ ἀκροστιχίς Τῆ μακρὰ Πέμπτη μακρὸν ὕμνον ἐξάδω. Συμψάλλεται τῷ τοῦ ἀγίου ᾿Αβερκίου, τῆ κβ΄. Ἦχος πλάγιος β΄. — Σελ. 162 ,,Τριώδιον, οὖ ἡ ἀκροστιχίς Προσάββατόν τε. Συμψάλλεται τῷ τοῦ ἀγίου ᾿Αρέθα κανόνι, τῆ κδ΄. — Σελ. 163 ,,Κανὼν τέλειος (οὖ ἡ ἀκροστιχίς Καὶ σήμερον δὲ Σάββατον μέλπω μέγα). Συμψάλλεται τῷ τῶν ἀγίων νοταρίων. Τῆ εἰκοστῆ πέμπτη. Ἦχος πλάγιος β΄. — Σημειώσεως ἄξιον εἶναι, ὅτι ἐν Θεσσαλονίκη ἐπὶ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Συμεὼν ἡ τοῦ ἀγίου Δημητρίου ἑορτὴ προπαρεσκευάζετο διὰ μακρᾶς σειρᾶς εἰδικῶν ἀσμάτων, ποιηθέντων καθ΄ ὃν ὁυθμὸν ἐποιήθησαν ὑπὸ τοῦ μελωδοῦ Κοσμᾶ τὰ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἄσματα ὧν καὶ τὴν ἀκροστιχίδα, τρίστιχον ἀποτελοῦσαν, ἀκριβῶς ἐτήρησεν ἐκ μιμήσεως δ Συμεὼν πιστοτάτης ἐν τῷ οἰκείῳ ἑξαμερεῖ ποιήματι.

## ς'. Πιερωθεῖσα = πτερωθεῖσα.

'Eν τη Eine neue Vita des Theophanes Confessor (München 1897), σελ. 399-η, γρ. 28-η, δ Krumbacher ἀνέγνω ούτως ,,οίς η νύμφη πρός τὰ καλὰ πιερωθεῖσα καὶ τὴν διδαχὴν ἀπεδέξατο". Ὁ Krumbacher υποθέτει, ότι τὸ πιερωθεῖσα προηλθεν ἐκ ρήματος ἀνυπάρκτου μέν, άλλὰ σχηματισθέντος έκ τοῦ πιερός, τοῦ σημαίνοντος ο τι και τὸ πίων άλλ' ἐνταῦθα ἡ τοῦ παχυνθεῖσα ἔννοια εἶναι και άνάομοστος καὶ άλογος, καὶ άντὶ νὰ ζητῶμεν τὴν προσθήκην νέου δήματος έν τοῖς λεξικοῖς, νομίζω ὅτι ὁ τῆς φράσεως ἐκείνης νοῦς ἀποβαίνει σαφής με μικράν τινα μεταβολήν τοῦ πιερωθείσα είς πτερωθείσα, διδομένης ούτω τη μετοχή ταύτη της συνήθους του πτερόομαι μεταφορικής έννοίας. Ούτως είκασα, ότε ανέγνων το ύπο του Krumbacher έκδοθεν νέον περί τοῦ Θεοφάνους φυλλάδιον έπιθυμήσας δε νὰ έξετασθη και πάλιν δ κῶδιξ, έξ οὖ προηλθεν ή τοῦ Krumbacher έκδοσις, έγραψα περί της του πιερωθείσα γνώμης μου πρός τον έν Μόσγα ἀντιπρόσωπον τοῦ πατριάρχου Αντιοχείας ἐλλόγιμον Γερομόναχον Κάλλιστον τὸν Κοῆτα, μὲ παράκλησιν ἰδίαν τοῦ νὰ ἐλέγξη τὴν εἰκασίαν μου έν αὐτῶ τῶ κώδικι. "Εγραψέ μοι λοιπὸν οὖτος ταῦτα: ,,εἶναι τὸ ἄνωθεν μέρος τοῦ γράμματος τ, τουτέστιν ή δριζόντειος γραμμή, δλίγον άμυδοά. ώστε έχ πρώτης όψεως νομίζει τις, ότι είναι ι (= πιερωθείσα) άλλα παραβαλλόμενον προς άλλας λέξεις, έν αίς απανταται ούτω τὸ τ, οὐδεμίαν ἀμφιβολίαν ἐγκαταλείπει, ὅτι τὸ γράμμα τοῦτο εἶναι τ (= πτερωθεῖσα)." Ούτως εν αὐτῷ τῷ κώδικι γέγραπται τὸ πτερωθείσα και ούχι τὸ πιερωθείσα.

Ζ΄. Δύο ἔγγοαφα τῆς ἀρχιεπισκοπῆς ἀχρίδος.

Τὰ ,,βυζαντινὰ συμβόλαια", άτινα δ κύριος Μανουήλ δ Γεδεών έξέδωκε (Byz. Zeitschr. V, σ. 112—117) έκ τοῦ 160-οῦ, ὡς λέγει, κώδικος τῆς ἐν Κ/πόλει βιβλιοθήκης τοῦ Μετοχίου τοῦ Παναγίου Τάφου, ἀντέγραψα καὶ έγὰ ἔτει 1886-ω, ὅτε πατριαρχική ἐντολή κατέταξα τὴν βιβλιοθήμην έκείνην και ηρίθμησα οὐ μόνον τὰ ἔντυπα, άλλὰ και τὰ έν αὐτῆ χειρόγραφα βιβλία. 'Απὸ τοῦ ἔτους ἐκείνου κατηργήθη ὁ τοῦ όηθέντος κώδικος παλαιὸς 160-ὸς ἀριθμός, καὶ ἀντ' αὐτοῦ ἔκτοτε, κατὰ τὸν νέον και ήδη τυπωθέντα κατάλογον, ὁ κῶδιξ οὖτος ἐπίσημον ἀριθμὸν φέρει τὸν 144-όν.1) Ὁ κ. Γεδεών βεβαιοῖ (σ. 114), ὅτι πιστῶς ἀντέγραψε τὰ δύο ἐκεῖνα ,,βυζαντινὰ συμβόλαια", ὅτι πιστῶς ταῦτα ἐξέδωκε, και ότι και έν αὐτῷ τῷ κώδικι δοθῶς εἶναι γεγραμμένα έπειδή δὲ ταῦτα καὶ ἐκ γλωσσικῆς καὶ ἐκ γραμματικῆς ἐπόψεως εἶναι χρήσιμα, καὶ ήδη, τῆς ἀφορμῆς δοθείσης ὑπὸ τοῦ κ. Γεδεών, μέλλουσι νὰ καταλάβωσι την άρμόζουσαν αὐτοῖς θέσιν έν τοῖς μεσαιωνικοῖς μνημείοις της έλληνικης γλώσσης, ενόμισα καλόν νὰ παραβληθη τὸ ύπερδεκαετές αντίγοαφόν μου ποὸς τὴν γεδεώνειον ἔκδοσιν καὶ τὸ πόρισμα τῆς αντιπαραβολής ταύτης να καταχωρισθή έν τῷ αὐτῷ βιβλίῳ, έν ὧ καὶ τὰ ,,βυζαντινὰ συμβόλαια" ὑπάρχουσιν, ὅπως οῦτως ἐκτιμηδῆ τὸ γλωσσικόν αὐτῶν ἐνδιαφέρον. 'Αλλὰ πρὸ τῆς ἀντιπαραβολῆς ζητῶ τὴν άδειαν των άναγνωστων μου νὰ σημειώσω τινὰ περί τοῦ χρόνου τῆς συντάξεως αὐτῶν τῶν συμβολαίων, διότι τὸ ζήτημα τοῦτο ὁ ἐκδότης αὐτῶν ἀφῆκεν ἀόριστον, ἐκφρασθεὶς ἁπλῶς οὕτω. ,τὰ δύο συμβόλαια, τὰ μετὰ χεῖοας, ἐγοάφησαν μετὰ τὴν 13-ην καὶ ἢ κατὰ τὴν 14-ην, ἢ κατά την 15-ην έκατονταετηρίδα". Ο λόγος, δι' δν δ κ. Γεδεών άνάγει τὰ συμβόλαια ταῦτα εἰς ἐποχὴν βυζαντινήν, εὐοίσκεται ἐν τούτω, ὅτι τὰ ἐν αὐτοῖς ἀναφερόμενα ὀνόματα Ταρωνᾶς καὶ Δερμοκαΐτης εδοεν έν χρήσει πρὸ τῆς ὑπὸ τῶν Τούρκων ἁλώσεως τῆς Κ/πόλεως. 'Αλλὰ τὸ ἐπιχείρημα τοῦτο δὲν εἶναι, κατ' ἐμέ, βάσιμον, διότι βυζαντινὰ οίκογενειακά δνόματα δύνανται νὰ ὑπάρχωσιν ἐν ἀκμῆ καὶ μετὰ τὸ 1453-ον έτος είναι δε και πασίγνωστον, ότι και τοῦ γένους τῶν Ταρωνιτών ἀπόγονοι ὑπῆρχον ἐν ᾿Αθήναις μέχρι τῆς ἡμετέρας ἐποχῆς²), καὶ τοῦ γένους πάλιν τῶν Δεομοκαϊτῶν ἀπόγονοι σώζονται μέγοι σήμερον έν τη νήσω Χίω, Δρομοκαϊται λεγόμενοι.3) Είναι λοιπον άσφαλέστερον νὰ παραδεχθωμεν, ὅτι τὰ ἐν τῆ ἀρχιεπισκοπῆ ᾿Αχρίδος συνταχθέντα συμβόλαια έγράφησαν ύπερμεσοῦντος τοῦ 15-ου αίωνος, καί

<sup>1) &#</sup>x27;Α. Π.-Κεραμέως 'Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. 4, σ. 126-134.

<sup>2)</sup> Κ. Χοηστομάνου Γενεαλογικὰ μελετήματα, ἐν 'Αθήναις 1887. Δ. Γο. Καμπουρόγλου Μνημεῖα τῆς ἱστορίας τῶν 'Αθηναίων, τ. 3, σ. 17 καλ 243.

<sup>3)</sup> Δοομοκαΐτας (= Δεομοκαΐτας) ἐν Χίφ ἀπὸ τοῦ 1572-ον ἔτονς ὅρα παρὰ τῷ Γρηγορίφ Φωτεινῷ, Τὰ Νεαμονήσια, ἐν Χίφ 1865, σ. 190 καὶ 209.

τοῦτο, διότι ὁ σώσας αὐτὰ κῶδιξ ἔχει πρὸ τοῦ κειμένου αὐτῶν ἔτερα τρία ἔγγραφα σχετιζόμενα, κατ' ἐμέ, πρὸς τὸν βίον τοῦ ἱερομονάχου Μάρκου τοῦ Ξυλοκαράβη, τοῦ γενομένου πρῶτον μητροπολίτου Αδριανουπόλεως, εἶτα πατριάρχου οἰκουμενικοῦ καὶ τέλος ἔτει 1466-ῳ προέδρου τῆς ἀρχιεπισκοπῆς 'Αχρίδος. Κατὰ τὴν ἀντίληψιν ταύτην ὁ γραφεὺς τοῦ τετραδίου, ἐν ῷ περιέχονται καὶ τὰ τρία ταῦτα ἔγγραφα, καὶ τὰ δύο συμβόλαια, καὶ τὸ κατόπιν αὐτῶν πρὸς πατριάρχην τινὰ γράμμα, ἢθέλησεν ἀπλῶς νὰ περισώση ὅ τι ἢδυνήθη νὰ εὐρῆ σχετιζόμενον πρὸς Μάρκον τὸν Ξυλοκαράβην· διὸ καὶ γνώμης εἰμί, ὅτι τὰ συμβόλαια ἐκεῖνα συνετάχθησαν ἐν τῆ ἀρχιεπισκοπῆ τῆς 'Αχρίδος ἐπὶ τῆς ἐν αὐτῆ προεδρίας τοῦ Μάρκου, τουτέστιν ἔτει 1466-ῳ ἢ 1467-ῳ. Ὁ Μάρκος ,,ἀρχιεράτευσεν ἐκεῖ ὀλίγον καὶ ἀπέθανεν".1)

Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τοῦ χρόνου τῆς συντάξεως τῶν συμβολαίων αὐτῶν δὲ τούτων ἡ ἀντιπαραβολὴ πρὸς τὸ παλαιὸν ἐκεῖνο ἀντίγραφόν μου παρουσιάζει διαφορὰς οὐκ ὀλίγας, ἐξ ὧν φαίνεται, ὅτι ἡ ἔκδοσις δὲν εἶναι πιστή, καὶ ἐπομένως χρήζομεν δευτέρας μεταγραφῆς ἐξ αὐτοῦ τοῦ κώδικος καὶ δευτέρας πάλιν ἐκδόσεως. Αί διαφοραὶ ἔχουσιν οὕτως ·

Διὰ τὸ ἐν τῆ 114-η σελίδι τῆς Byz. Zeitschrift συμβόλαιον σημειωτέον, ὅτι ἐν τῷ κώδικι εἶναι τοῦτο ἐπιγεγραμμένον οὕτω: ,,προικοσύμφωνον". Ο έκδότης αὐτοῦ διέκρινεν ἐν τῷ σίγνῷ τὸ Σ[τεφάνου] καὶ κατωτέρω τὸ Σ[εργίου]. Ὁ κῶδιξ δὲν εἶναι ἐφθαρμένος ἐν τῷ τόπῳ, έν ῷ τὸ τοιόνδε ἢ τοιόνδε ὄνομα ὑπάρχει, ἀλλ' ἔχει τοῦτο ἐκεῖ γεγραμμένον δ καλλιγοάφος κατά τρόπον νοταρικόν, τουτέστι συντετμημένον, και ως υπάρχει αναγνωστέον Σεβαστου. Έν τῷ αὐτῷ σίγνῷ υπάρχουσι καλ δύο έτεραι ανακρίβειαι τοῦ ἐκδότου γράφει δηλαδή οὖτος ,,ποωτονοβελισσίμου π. 'Αχρίδος". Το κείμενον όμως έχει έν τῷ κώδικι ούτω ποωτονωβελλισίμ(ου) π. 'Αχοίδας". Αί αὐταὶ λέξεις ούτως ἔχουσιν έν τῷ κώδικι καὶ έν αὐτῷ τῷ κειμένῳ τοῦ προικοσυμφώνου. Εἶτα δ έκδότης ανέγνω: ,,καὶ ποιῶ έκουσία μου βουλη τη θυγατρί μου". 'Αλλ' ὁ κῶδιξ ἔχει οὖτω: ,,καὶ ποιῶ έκουσία μου τῆ γνώμη". Ἐντεῦθεν έπόμενον είναι, ὅτι καὶ κατόπιν ὑπάρχουσιν ἀνακριβεῖς ἀναγνώσεις. Έγω, καθόσον ἐπιτρέπει τὸ ἀρκετὰ τετριμμένον ἐκ τῆς πολυκαιρίας ἀντίγραφόν μου, συνέλεξα τὰς επομένας. — Σελ. 114, γρ. 21 πράττειν συγκεχώρηται] κῶδ. ,,πράττειν οὐ συγκεχώρηται". — γρ. 28 κῶδ. ,,συμπεφόνηται". — γο. 34 κῶδ. ,, ἐπανοφόρια". — γο. 35 ἀλωπεϊκῆς] κῶδ. ,, άλωπεικης" | τζαλον... πωδ. ,, τζαλονά". — 36 ήεράνιον πωδ. ,, ήεράνεον". - Σελ. 115, γο. 2 λερωτὸν] κῶδ. ,λωρωτόν". - 3 κῶδ. ,καθαρωμέταξα". - 4 θεριακάτα] κῶδ., θεριακάρ(ια)". - 6 κοῦπαν] κῶδ.,,κούπαν" | ζυγαί τρεῖς χουσαῖ] κῶδ. ,,ζυγὰς τρεῖς χουσὰς". — 8 τρο-

<sup>1)</sup> Crusii Turco-Graecia, c. 127.

χοτὸς] κῶδ. ,,τρωχοτὸς"  $\parallel$  μαργάρων καὶ λίθων ἐμπήκτων κτέ.] κῶδ. ,,μαργαριταρίων καὶ λιθαρίων ἐμπηκταρίων καὶ ἐπανωτριῶν". — 10 κῶδ. ,,χρυσὴν". — 12 σπαστρικήν μαγν. δ΄] κῶδ. ,,χρυσὴν παστρικὴν, μαγνάδια δύο". — 13 κῶδ. ,,ἀργυρὰ καβαλαρίους ἄλωγα"  $\parallel$  κῶδ. ,,ξευγάρειον βοεικόν χωραφιαῖαν". — 15 κῶδ. ,,ὀσπίτιον"  $\parallel$  κῶδ. ,μαγηρεῖον". — 20 κῶδ. ,,ἀδελφομοίρι". — 28 κῶδ. ,μερικῶν (γρ. μερικόν) τι". — 31 κῶδ. ,,ὑγειεῖς".

'Αλλὰ καὶ ἐν τῷ ἑτέρῷ συμβολαίῷ ὑπάρχουσί τινες ἀνακρίβειαι. Σελ. 116, γρ. 2 κῶδ. "πρατήρειον". — 4 κῶδ. "Μαγουλᾶ". — 10 κῶδ. ,ἀπεντεῦθεν". — 16 κῶδ. ,ή μήτηρ ἡμῶν". — 20 κῶδ. "πάντι". — 26 κῶδ. "ὑπέρπυρα πέντε σῶα". — 32 κῶδ. ,τ' ἄλλα". — 34 κῶδ. ,πράγμασιν". — 35 κῶδ. ,μὴ δὲ μίαν . . ἐπὶ τοῦτο". — Σελ. 117, γρ. 1 κῶδ. ,ἐπιχειρίσωμεν". — 2 κῶδ. ,ποιοῦμέν σε". — 3 κῶδ. ,ἔχομεν". — 4 κῶδ. ,κοσμικοῦ τε". — 12 κῶδ. ,ἐξωδιάσθη εἰς προταγὰς . . . ἀλλοίας ἐξόδους". — 13 ἀντὶ τοῦ ἀκαταλήπτου δοῦναι ὁ κῶδιξ ἔχει λέξιν νοταρικήν, ἦς ἡ πρώτη συλλαβὴ ,,δου" εἶναι φανερά ἄνωθεν ὅμως αὐτῆς ἔχει τὸ νοταρικὸν σημεῖον τοῦ κ σὺν τῷ τ καὶ μίαν ὀξείαν . ἐνταῦθα πιθανῶς ἀναγνωρίζεται τὸ ,,δουκάτα" καὶ οὐχὶ τὸ ἐν τῷ τυπώσει ,,δοῦναι".

Έν Πετρουπόλει.

'Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς.

## The Chronology of Theophanes 607-775.

It has long been recognised that from 727 to 775 the years of the world in Theophanes do not agree with the years of the indiction. The most obvious explanation of this is that through an oversight he related the events of two years under one, and 50 years lower down, discovering his error, distributed the events of one year over two. Another solution has however been propounded by Prof. Bury 1), who supposes that in 726 Leo III raised double taxes, while in 774 or 775 his successor remitted a year's taxation. In this theory he has been followed by M. Hubert<sup>2</sup>), who has attempted to confirm it by the dating of the Papal letters.3) Neither of these writers however has taken into account the fact that the discrepancy is not peculiar to the years 727-775, but is found also in the years 607-714. Hence, if Leo doubled the taxes in 726, we must suppose that Phokas did the same in 607, and in both cases the chronology must at a later time have been set right by a corresponding remission. Both have also confounded together passages in which the number of the indiction is actually mentioned, i. e. passages derived from a Western source, in which the indictional reckoning was used, and passages in which it can only be inferred by calculation, these latter being generally passages derived from an Eastern source, in which the reckoning was by Seleucid years. In this article therefore I propose to consider these two classes of passages separately, discussing every case in which the year indicated can be inferred from correspondence between the day of the week and month, from parallel passages derived from the same source, or by other means. As no one has maintained that in the period 607-714 the years of the indiction are to be reckoned in any other than the usual way, I do not propose, while dealing with the former class of passages, to occupy space by

2) Byz. Zeitschr. vol. 6 p. 491.

<sup>1)</sup> History of the Later Roman Empire vol. 2 p. 425.

<sup>3)</sup> Also by Mr Hodgkin in English Historical Review vol. 13 p. 283.

discussing the chronology of this period, but shall begin with the year 727.

AM 6221. Deposition of Germanus Tues. Jan. 7 ind. 13. According to the old reckoning this was 730, in which Jan. 7 was a Saturday, according to the new reckoning 729, in which it was a Friday. Now Germanus was consecrated on Sun. Aug. 11, 715, and according to Theophanes sat 14 y. 5 m. 7 d. If we reckon the days inclusively, this brings his deposition to Tues. Jan. 17, 730, and it is therefore the most reasonable supposition that the letter  $\iota$  has by a very common omission fallen out. Moreover, if his deposition was in 729, it is hard to explain why all the catalogues assign him 15 years.

id. Ordination of Anastasius. Jan. 22 ind. 13. Jan. 22, 730 fell on a Sunday, which was the regular day for performing ordinations.

AM 6232. Earthquake at Constantinople Wed. Oct. 26 ind. 9. Oct. 26 fell on a Wednesday in 740, which agrees with the old reckoning.

id. Death of Leo June 18 ind. 9 after a reign of 24 y. 2 m. 25 d. His accession being on Mar. 25, 717, his death, if the term is correct, must have been in 741, which is the year to which the old reckoning would assign it. Further his successor died on Sept. 14, 775 after a reign of 34 y. 2 m. 26 d., which fixes his accession to 741. Moreover in spite of the arguments of M. Hubert I believe that the same date may be deduced from the Papal documents. The earliest document after Leo's death (Jaffé 2262) is dated Apr. 1 'Imp. Constantino a. XXIV PC eius a. II ind. XI'. Now the coronation of Constantine was on Mar. 25, 720; and, as it can hardly be contended that the new method of reckoning the indiction was in use at Rome<sup>1</sup>), both indications bring us to 743 for the date of the letter and 741 for Leo's death. The same is the case with the dating of the Synod of Rome held Oct. 25 'Imp. Const. a. XXVI PC eius V ind. XIIII' i. e. Oct. 25, 745. The letter Jaffé 2274 was obviously written immediately after the Synod, with which the indiction agrees, and we must therefore read 'a. XXVI' for 'a. XXVII'. In Jaffé 2276, dated Jul. 1 'Imp. Const. a. XXVI PC eius a. IV ind. XIV', the indiction and the regnal year do not agree, and, as in all such cases, we must give the preference to the indiction and place the letter in 746. The postconsulate does not agree with either date for Leo's death; but, if it was in 741, we need only make the easy

<sup>1)</sup> Mr Hodgkin seems to suppose that it was; but, as Rome was practically independent at this time, it is surely incredible, and in M. Hubert's article the whole argument depends on the opposite assumption. I have dealt with this point in a note in English Historical Review vol. 13 p. 503.

correction 'VI' for 'IV', whereas, if it was in 740, we must read 'VII'. A similar divergence between indiction and regnal year is found in Jaffè 2277, dated Jan. 5 'Imp. Const. a. XXVIII imperii eius a. VI ind. XV'. If we accept the indictional date, the letter was in 747 and Leo's death in 741. The same date results from the two letters Jaffé 2291 and 2292, dated 'Imp. Const. a. XXXII PC eius a. XI ind. V' Nov. 4, i. e. Nov. 4 751.

The documents of the pontificate of Zachariah are therefore all in favour of the old date. The first document which points to the year 740 is the bull of Stephen II (Jaffé 2307), dated 'a. d. XIII Kal. Iun. Imp. Const. a. XXXII PC eius a. XII ind. V', which, if we, as usual, accept the indictional in preference to the regnal date, is May 20, 752, from which it would follow that Leo's death was assigned to 740.1) In Jaffé 2331, dated Febr. 26 'Imp. Const. a. XXXVIII PC eius a. XVIII Leone a. IV ind. X', the indictional date points to 757, and the postconsulate does not agree with either date for Leo's death, but would fix it to 739. It would however require a smaller change to bring it into accord with 740 than with 741. Jaffé 2342, dated 'Imp. Const. a. XL PC eius a. XX Leonis VII ind. XII' Feb. 5, i. e. in accordance with the indictional dating Feb. 5, 759, would like the last assign Leo's death to 739. The Synod of Rome, dated June 2 'Imp. Const. a. XLI PC eius a. XXI ind. XIV', must in accordance with the indictional date be assigned to 761, and the postconsulate points to 740 as the date of Leo's death. One more document remains, the bull of Hadrian I (Jaffé 2395), dated 'Imp. Const. a. LIII PC eius a. XXIII Leone a. XXI ind. X' Feb. 20. Here the indictional date points to 772, and the postconsulate assigns Leo's death to 739.

From a comparison of all these data it is clear that in the chancery of the contemporary Pope Zachariah Leo's death was consistently assigned to 741, while in those of Stephen II, Paul I, and Hadrian I it was assigned sometimes to 740, sometimes to 739. Under these circumstances I am unable to see how the Papal documents can be reasonably quoted in support of the year 740. The secretaries of Zachariah could not possibly have been ignorant of the date of Leo's death, and the fact that they unquestionably placed it in 741 appears to me a conclusive proof of the accuracy of that date.

AM 6233. Accession of Artavazd. June 27 ind. 10, according to the old reckoning 742, according to the new 741.

<sup>1)</sup> The very slight change 'Iul.' for 'Iun.' would bring it into accord with 741.

There are three Papal documents dated by the years of Artavazd. 1) The Synod of Rome held 'Ardabasti a. II Liudprandi a. XXXII ind. XII', i. e. between Sept. 1, 743 and January 744, from which we get 742 as the date of Artavazd's accession. 2) Jaffé 2270, dated 'Imp. Artavasdo a. III PC eius a. III sed et Nicephoro imp. a. III ind. XII' June 22, i. e. June 22, 744. 3) Jaffé 2271, dated Nov. 5 'Imp. Art. a. III PC eius a. III sed et Nicephoro imp. a. III ind. XIII' (744). It is difficult to suppose that these two very consistent dates are corrupt, and I have therefore little hesitation in adopting Mr Hodgkin's inference that the reign of Artavazd lasted a year longer than is represented in Theophanes; but this does not affect the question of the indictions. The former of these letters points to 741 as the date of his accession. the latter to 742; but, if 742 is the correct date, the error in the earlier letter is only 5 days, and at Rome men might well be ignorant of the exact day from which his years were to be reckoned. The evidence is therefore strongly in favour of the date 742.

AM 6232. Overthrow of Artavazd. Nov. 2 ind. 12, by the old reckoning 743, by the new 742. The date 742 may be at once rejected; for, since we have a Papal letter of Apr. 1, 743 dated by the years of Constantine, while the earliest document dated by those of Artavazd is not earlier than Sept. 1, 743, we should have the absurdity that the Popes did not begin to reckon by Artavazd's years till at least 5 months after his overthrow. But, as indicated above, I believe that Theophanes is here in error and Artavazd reigned till 744.1) This is in favour of the old reckoning, since Theophanes is more likely to have made a mistake of one year than of two.

AM. 6242. Coronation of Leo IV. Whit Sunday ind. 4; by the old reckoning Apr. 18, 751, by the new Mar. 29, 750.

There are three Papal documents dated by the years of Leo.

1) Jaffé 2331 (see above), dated Feb. 26 ind. X (757) in the 4<sup>th</sup> of Leo. This would give 753 for the date of his coronation, but the slight correction 'VI' for 'IV' gives 751, while to get 750 we must read 'VII'. 2) Jaffé 2342, dated Feb. 5 ind. XII (759) in the 7<sup>th</sup> of Leo. This gives 752 for the date of his coronation, but 'VIII' is an easier correction than 'VIIII'. 3) Jaffé 2395, dated Feb. 20 ind. X (772) in the 21<sup>st</sup> of Leo, which fixes his coronation to 751. The Papal dating therefore, though not conclusive, is in favour of the old date, and there is no document which points to the new.

AM 6245. Death of Anastasius between Sept. 1 and Feb. 10

<sup>1)</sup> The spanish author of the Chronicle of 754 (Mommsen Chron. Min. vol. 2 p. 366) makes Constantine besiege Constantinople 'pene per triennium'.

ind. 7. Synod of Constantinople Feb. 10—Aug. 8. Designation of Constantine to the patriarchate Aug. 8. According to the old reckoning these events happened in 754, according to the new in 753. I have already shown that the deposition of Germanus was on Jan. 17, 730 and the ordination of Anastasius on Jan. 22 in that year. Therefore, as all the catalogues give him 24 years, his death was at the end of 753 or beginning of 7541), which agrees with the old reckoning. Further the catalogues give Constantine 12 years and Niketas 13 y. 2 m. or 13 y. 4 m. Now Niketas died on Feb. 6, 780, and his ordination was in November of the 5th indiction, which, as is clear from the term assigned to him, must have been Nov. 766. The deposition of Constantine, which was on Aug. 30 of the previous indiction, was therefore on Aug. 30, 766, and his ordination in 754. The same date is given by Michael the Syrian2), who places the Synod of Constantinople in AS 1065 (Oct. 1, 753—Sept. 30, 754).

AM 6254. Battle of Anchialos. Thurs. June 30 ind. 1. June 30 fell on a Thursday in 763, which agrees with the old reckoning.

AM 6257. Deposition of the patriarch Constantine Aug. 30 ind. 4. I have already shown that this happened in 766, which agrees with the old reckoning.

AM 6258. Ordination of Niketas Nov. 16 ind. 5. I have already shown from the catalogues of the patriarchs that this was in 766; and this is further confirmed by the fact that Nov. 16, 766 was a Sunday.

AM 6260. Coronation of Eudokia Easter Eve Apr. 1, ind. 7. The year was manifestly in accordance with the old reckoning 769, in which year Easter fell on Apr. 2. The same applies to the elevation of Christopher and Nikephoros to the rank of Caesar on the next day, Apr. 2, being Easter Day.

AM 6261. Coronation of Eirene. Dec. 17 ind. 8. Under the Isaurian dynasty these minor coronations seem to have followed the rule of ordinations and been celebrated on Sundays or festivals. Thus Mary was crowned on Christmas Day, Constantine on Easter Sunday, Leo IV on Whit Sunday, Eudokia on Easter Eve, the younger Constantine on Easter Sunday. Now Dec. 17 fell on a Sunday in 769, which agrees with the old reckoning.<sup>3</sup>)

Accordingly every passage containing an indictional date which

<sup>1)</sup> He is recorded in the menologies under Feb. 10.

<sup>2)</sup> In the Arabic version in Brit. Mus. MS Or. 4402 (fol. 275a).

<sup>3)</sup> It is true that I cannot name another case of a coronation on a day other than a festival, but the analogy of ordinations is in favour of supposing that in default of a festival a Sunday would be chosen.

we are able to control tells in favour of the old reckoning. Outside Theophanes the only evidence bearing upon the point of which I am aware is the dating of the Ekloge of Leo; but, as in this the MSS vary in the year of the world, little stress can be laid upon it. The idea of a double indiction must therefore be dismissed as baseless; for the passages in Theophanes which are derived from the Eastern source, interesting as they are in considering the author's methods of chronology, are entirely irrelevant to the question of the indictions. The dating of the Ekloge, if it proves anything, can only prove another method of reckoning the years of the world.

The question of the reckoning of the years of the world in Theophanes is an exceedingly complicated one. That down to 606 and from 775 onwards, as well as from 715 to 726, the year AD is to be obtained from the year AM by deducting 5492 (which I shall denote scheme A) is admitted; on the other hand from 607 to 714 and, as has been shown above, from 727 to 775 it is in the passages derived from a Western source to be obtained by deducting 5491 (which I shall denote scheme B). It remains to consider the scheme followed in the passages derived from the Eastern source in these two periods. On this question it is scarcely possible, as yet, to arrive at any certain results, and this article will be practically limited to collecting facts on which a decision may be based.

The basis of this investigation must obviously be a comparison with other chronicles drawn from the same source, of which the chief is the great work of Michael the Syrian, which is at present accessible only in an Arabic version in Brit. Mus. MS Or. 4402¹) and in an Armenian epitome; it is also epitomized in the Syriac chronicle of Gregory Abu 'l Farag. There are also a few correspondences with Theophanes in a Syriac chronicle ending in 846 which has been published by me in the Zeitschr. der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft vol. 51 p. 569 ff., possibly also in the Chronicle of 775, falsely attributed to Dionysios.²) The work of Michael, like that of Theophanes, consists of two parts, a narrative and a chronological canon, which is inserted here and there in the margin and corresponds closely with that of Theophanes. In a note on fol. 264 we are informed that down to 710 this canon was copied from that of James of Edessa³), and this

<sup>1)</sup> I believe there is also a MS in the Vatican. The original Syriac is extant, but inaccessible (Guidi in Giorn. della Soc. Asiat. Italiana 3, 167).

<sup>2)</sup> Perhaps the work of Joshua the Stylite of Zuknin: see article of M. Nau in Bulletin Critique Jan. 1897. It has been edided by M. Chabot (Paris 1895).

<sup>3)</sup> James died in 708, but the note explains that the canon was continued by a pupil.

is confirmed by a comparison with the fragments of the chronicle of James in Brit. Mus. Add. MS 14, 685.¹) It would therefore appear that at least for the chronological canon the common source²) of Theophanes and Michael was James of Edessa; and, if so, it can hardly be doubled that they used him for the narrative also.

Now James equates the 7th year of Phokas with Ol. 346, 4 and the 284th year from the Synod of Nikaia3), or, as stated by Michael, AS 920 (609 AD), which agrees under the A scheme with the AM 6101 of Theophanes. The latter however gives Phokas only 7 years instead of the 8 allotted to him by James, and therefore equates the 1st of Herakleios with AM 6102, while Michael equates it with AS 9224) (611). Theophanes therefore reckons the years of Herakleios according to the B scheme. The early events of the reign, the defeat near Antioch, the capture of Kaisareia and Damascus, the occupation of Palestine and capture of Jerusalem, the conquest of Egypt, and the capture of Chalkedon, are in Michael dated by regnal years only, which with slight exceptions, due to erroneous copying 5), agree with Theophanes, and it would therefore appear that the dates of these events are to be reckoned by the B scheme. On the other hand, where Michael gives a Seleucid date, it does not agree with Theophanes under either scheme. Thus the murder of the patriarch Anastasius, the freezing of the sea, and the Saracen expedition against Syria (AM 6101, 6104) are in Michael all assigned to AS 922 (611).

The 1<sup>st</sup> year of Mahomet is equated by James with the 12<sup>th</sup> of Herakleios, the 297<sup>th</sup> from the Synod of Nikaia, and Ol. 350, 1, and by Michael with the 12<sup>th</sup> of Herakleios and AS 933 (622). Theophanes mentions Mahomet only in his 9<sup>th</sup> year, which he equates with AM 6122; and he would therefore equate his 1<sup>st</sup> year with AM 6114 and the 13<sup>th</sup> of Herakleios, which is in accordance with the A scheme. On the other hand the capture of Ankyra, assigned by Michael to the 1<sup>st</sup> year of Mahomet, is recorded by Theophanes under AM 6111, which

<sup>1)</sup> M. Nau (Journ. Asiatique 1898) denies the identity of the author of these fragments, who styles himself James Philoponos, with James of Edessa. With this point I am dealing in an edition of the fragments which will shortly appear in the Zeitschr. der Deutschen Morgenl. Gesellsch.

<sup>2)</sup> Not necessarily the direct source.

<sup>3)</sup> Strictly the 284th year of the canon, which begins with 326.

<sup>4)</sup> So James (286). The difference is perhaps due to the fact that Phokas is the only Emperor after Marcian to whom James assigns months as well as years, which caused Theophanes to neglect the months.

<sup>5)</sup> The capture of Jerusalem and conquest of Egypt are assigned to the 6th and 7th instead of the 5th and 6th years.

does not agree with either scheme. James and Michael give Mahomet 7 years, and therefore equate the 1st of Abu Bakhr with Ol. 351, 4 = AS 940. Theophanes however, perhaps following more accurate information, gave him 9 years, and equated the 1st of Abu Bakhr with AM 6123, which does not agree with James under either scheme. The 1st of Ardashir is equated by James and Michael with Ol. 352, 1 = AS 941 and by Theophanes with AM 6120, the discrepancy being due to the fact that Theophanes has passed from the 33rd to the 35th year of Khosru; if the missing year were inserted, his dates for Shiruwi<sup>1</sup>) and Ardashir would agree with James under the B scheme. All the later Persian rulers Theophanes confuses together under the name of Hormizd, to whom he assigns the 11 years allotted by Michael to Yazdkert. Both writers assign the death of Abu Bakhr to the 24th of Herakleios, and, as Theophanes reckons the regnal years by the B scheme, his AM  $6125 = AD 633/4^2$ ; and with this agrees the fact that Michael assigns it to AH 13 (Mar. 7, 634 - Feb. 24, 635). In this place Michael erroneously equates the 24th of Herakleios with AS 946, whereas by his own canon it is 945, which agrees with Theophanes. Similarly the capture of Jerusalem is assigned to the 26th of Herakleios, AH 15 (Febr. 14, 636—Feb. 1, 637), and the end of AS 948 (637) instead of, as it should be, 947. From the agreement in the regnal year it follows that Theophanes' year of the world is here also to be reckoned by the B scheme and equated with AS 947 (636). The same is the case with the capitulation of Edessa; for, though Michael's text has the 27th of Herakleios, his Seleucid and Arabic years are both three above those of the last event, which is also the interval given by Theophanes, so that we should clearly read '29th', as in Theophanes. The error of a year in the Seleucid reckoning disappears in the next two notices, the census of 'Umar and the death of Herakleios, which are rightly assigned to 951 and 952, numbers which agree with Theophanes under the B scheme. In the latter notice the indictional date makes it probable that Theophanes has combined two sources.

In consequence of the antedating of the death of Mahomet the 1<sup>st</sup> year of 'Umar is in Michael's canon equated with AS 943; but in reckoning 'Umar's years it is clear that he followed a double system,

<sup>1)</sup> In the text of Michael, though Shiruwi is mentioned, his year is not inserted, but the year given to him by James is called the 39<sup>th</sup> of Khosru. The fragments of James break off at the accession of Ardashir.

<sup>2)</sup> In the notices derived from the Eastern source the years should of course be equated with Seleucid years, beginning on Oct. 1.

for he agrees with Theophanes in assigning the death of Herakleios to the 7<sup>th</sup> of 'Umar, which he there equates with AS 952.¹) The same reckoning is probably followed in dating the capitulation of Edessa, which in the text is dated in the 6<sup>th</sup> of 'Umar, but, as the Syriac signs for 5 and 6 are easily confused, we should probably read '5<sup>th</sup>', as in Theophanes.

The date of the battle of the Hiermouchthas is given by Theophanes as Tues. Aug. 23 AM 6126, on the A scheme 634, on the B 635; and, since Aug. 23, 634 was a Tuesday, the notice points to the former being here used. The researches of Profs. de Goeje and Nöldeke<sup>2</sup>) have shown that the battle was fought in 636; but this is no justification for adopting the inferior reading 'Iouliou'. Perhaps Theophanes has confused two battles fought in the same region, which, as his narrative here shows signs of having been derived from two sources, is on other grounds probable. Michael has the 5th of 'Umar, which by the canon is 636, by the reckoning adopted in the narrative 639. The case is doubtful, but the evidence points to Theophanes having in the absence of a regnal year followed the A scheme.

The two authors share the error of assigning 12 years to 'Umar, which brings the 1<sup>st</sup> of 'Uthman in Michael to AS 955 and in Theophanes to AM 6138; but, as in the case of 'Umar, Michael follows a double reckoning, assigning the expedition against Constantinople to the 9<sup>th</sup> of 'Uthman, as in Theophanes, and equating it with AS 966, though in the canon it is 963. Theophanes assigns only 10 years to 'Uthman, and thus his equation 1<sup>st</sup> of Mu'awiya = AM 6148 agrees under the A scheme with Michael's 1<sup>st</sup> of Mu'awiya = AS 947.

The 1<sup>st</sup> of Constantine IV is equated by Michael with AS 954, and the 1<sup>st</sup> of Constantine V with AS 981, both of which agree with Theophanes under the B scheme. The years of the world therefore in notices dated by the regnal years of these Emperors must be reckoned by that scheme. These are 1) The rebellion of Gregory (AM 6138), dated by Michael in the 5<sup>th</sup> of Constantine, AH 25 (Oct. 28, 645 — Oct. 16, 646), AS 958 (646/7). 2) The invasion of Africa, which through an error in copying is dated by Theophanes in the following, by Michael in the same year. 3) The expedition against Constantinople (AM 6146), dated AS 966, AH 35 (Jul. 11, 655—June 29, 656), the 9<sup>th</sup> of 'Uthman, and the 10<sup>th</sup> of Constantine, for which a reference to the

<sup>1)</sup> With this agrees the fact mentioned above that he places the death of Abu Bakhr in the  $24^{\rm th}$  of Herakleios = AS 945.

<sup>2)</sup> De Goeje, Mémoires d'histoire et de géographie orientales n° 3 p. 87 ff.; ZDMG 29, 76.

canon and the datings of other events shows that we must read 13th. 4) The divergence as to Lent (AM 6156), dated AS 976, AH 44 (Apr. 4, 664—Mar. 23, 665), the 23rd of Constantine. 5) The rebellion of Shahpuhr (AM 6159), dated the 26th of Constantine, AS 978, for which the regnal year shows that we should read '979', thus making the interval after the last event the same as in Theophanes. 6) The rebellion of the Mardaites (AM 6169). In the following notices, where no regnal years are given, the Seleucid year shows that the years in Theophanes are to be reckoned by the same scheme. 1) The expedition against Cyprus (AM 6140 = AS 960). 2) Occupation of Rhodes (AM 6145 = AS 965). 3) Murder of 'Uthman (AM 6147 = AS 967 AH 35 [Jul. 11, 655 — June 29, 656]). 4) Campaign of Mu'awiya against 'Ali (AM 6148 = AS 968). 5) Murder of Constantine (AM 6160 = AS 980). 6) Earthquake in Mesopotamia (AM 6170 = AS 990). Michael places this on Easter Eve, the Chronicle of 846 on Sun. Apr. 30, and the Chronicle of 775 on Sun. Apr. 3, 990 (679). As Easter 679 fell on Apr. 3, the year is indisputably correct. 7) Death of Yazid (AM 6175 = AS 995). To these may be added the expedition against Africa placed by Michael at the beginning of the reign of Constantine, which from the canon should be AS 981 = AM 6161. There is not in the reigns of these Emperors a single correspondence which points to the A scheme. The following notices however do not accord with either scheme. 1) The fall of Kaisareia. Mich. AS 951; Theoph. AM 6133. The Chronicle of 775 however has 953, which agrees with Theoph. under the B scheme. 2) Murder of 'Umar. Mich. AS 955; Theoph. AM 6137. This divergence depends upon the divergence in the canon as to the Caliphs at this period. 3) Severe winter. Mich. AS 980; Theoph. AM 6162. 4) Rainbow at night. 1) Mich. AS 989; Theoph. AM 6164. 5) Defeat of the Arabs by 3 patricians. Mich. AS 982 = 2<sup>nd</sup> of Constantine; Theoph. AM 6165. 6) Locusts in Syria. Greg. (not in Michael's text) AS 990; Theoph. AM 6168. 7) Death of Mu'awiya. Mich. AS 992 (681) AH 63 (Sept. 10, 682 — Aug. 29, 683); Theoph. AM 6171.2) Here, as in the case of the death of Herakleios, the indictional date 3) perhaps shows that Theophanes drew from a Western source as well.4) 8) Rebellion of Al Mukhtar. Mich. AS 995; Theoph. AM 6174.

<sup>1)</sup> Theoph. loses the point by omitting the statement that it was at night.

<sup>2)</sup> The Chronicle of 846 has 991, which agrees with the B scheme.

<sup>3)</sup> If the date is genuine, we must read ' $\eta$ '' for ' $\alpha$ ''.

<sup>4)</sup> There is one indictional date in Theoph., where a Western source seems impossible, viz. in the record of the earthquake and plague related under AM

In reckoning the years of Mu'awiya the two authors follow a somewhat different system. Michael assigns the first 5 years to Mu'awiya and 'Ali and equates the 1st year of Mu'awiya alone with AS 972, while Theophanes reckons the years of Mu'awiya straight on without break. Hence the divergence as to Lent (AM 6156) is in Theophanes dated the 9th, in Michael the 5th of Mu'awiya. The fact that the difference is 4, not 5, is due to the fact that in Theophanes the correspondence between the years of the world and the years of Mu'awiya follows the A scheme, while the correspondence between the years of the world and the years of Constantine follows the B scheme. Michael assigns 25 years in all to Mu'awiya, while Theophanes allows him only 24; hence the equations for the 1st of Yazid (AM 6172, AS 992) accord with the B scheme.

The 1st of Justinian is equated by Michael with AS 997, by Theophanes with AM 6178, which is therefore to be reckoned by the A scheme; and the same is the case with all succeeding Emperors as far as the canon of James extends. In the canon of the Caliphs the 1st of 'Abd Al Malikh is equated by Michael with AS 997 and by Theophanes with AM 6176, which do not correspond under either scheme, while the 1st of Al Walid is equated by Michael with AS 1017, and by Theophanes with AM 6198, which agree under the A scheme. The removal of the Cypriotes is placed by Michael in the 7th of Justinian, by Theophanes in AM 6183 = the 6th of Justinian. Since according to the canon of Michael the 7th of Justinian = AS 1003, the year of the world accords with Michael under the B scheme. Perhaps however the date given by Theophanes is due to the common confusion of 5 and ζ, in which case the common source dated by the regnal year, which in the case of Justinian follows the A scheme. The appointment of Al Chaggag to the governorship of Al 'Irak is placed by Michael in the 2nd of 'Abd Al Malikh, which by the canon is AS 998, by Theophanes in AM 6181, which do not agree under either scheme. After 692 no regnal date of an Emperor is given by Michael 1), from which we may infer that this mode of reckoning was no longer used by the common source; hence the connexion

<sup>6150,</sup> a passage absent in Anastasius. In this case the indiction must have been obtained by calculation.

<sup>1)</sup> There is one regnal date of a Caliph, the capture of Mopsouestia being placed in AS 1015, the 19<sup>th</sup> of 'Abd Al Malikh. The date 6<sup>th</sup> of Al Walid assigned by Gregory to the rebellion of Philippikos is not in Michael. In Langlois's translation of the Armenian version the marriage of Constantine and Eirene is placed in the 24<sup>th</sup> of Leo, but this date is not in the Armenian printed text.

between the canon and the narrative is henceforward much less close. Of the dated events of the period 693-714 the following correspondences point to the A scheme. 1) Capture of Amaseia (AS 1023 = AM 6204). 2) Earthquake in Syria Feb. 28 (AS 1024 = AM 6205). The Chronicle of 846 places this earthquake on Tues. Feb. 8, 1029, corrected in the margin to 1024 (713). Now Feb. 28, 713 was a Tuesday; and we must therefore accept the day given by Theophanes and Michael and place the earthquake in that year, reckoning the date of Theophanes by the A scheme.

The following on the other hand point to the B scheme 1) Death of 'Abd Al Malikh (AS 1017 = AM 6197). 2) Plundering expedition of Maslama (AS 1026 = AM 6206). With regard to the latter however it must be noted that with this exception in the period AM 6204 — 6208 the correspondences regularly point to the A scheme, so that we have probably a case of the common confusion of the Syriac numerals '5' and '6' and should read '1025'. Moreover the fact that Michael places an expedition of Maslama against the Turks in 1026 makes it incredible that the expedition to Asia Minor should also have been assigned to that year.

The eclipse recorded on Sun. Oct. 5 AM 6186 is doubtful. The actual year must have been 693, which points to the A scheme; but Michael, in whose text the Seleucid year has dropped out, assigns it to AH 75 (694), which points to the B scheme. Sun. Oct. 5 AH 75 is in fact the date given by Elijah of Nisibis¹) from James of Edessa, which seems to place the use of James beyond question. Probably however James²) gave the correct Scleucid year (1005), though he erred in the Arabic year, and Theophanes naturally followed the former. In this case the dating is an instance of the A scheme.

The following agree with neither scheme. 1) Building of Mopsouestia. Theoph. AM 6193; Mich. AS 1017. This variation is perhaps due to the fact that Michael represents 'Abd Al Malikh as going to Mopsouestia immediately after its building and dying there, which made him place it in the year of the Caliph's death. 2) Al Walid forbids the use of Greek in the public accounts. Theoph. AM 6199; Mich. AS 1022. 3) Capture of Antioch in Pisidia, Theoph. AM 6205; Mich. AS 1023.

It seems clear then that from 610°s) to 685 the years of the world

<sup>1)</sup> Baethgen, Abh. für die Kunde des Morgenlandes vol. 8 nº 3 p. 35.

<sup>2)</sup> Or the continuator.

<sup>3)</sup> The error began in 607, but in the notices derived from the Eastern source, which were reckoned by regnal years, it would not appear till the beginning of a new reign.

in Theophanes, possibly with the exception of the date of the battle of the Hiermouchthas, are to be reckoned by the B scheme, not because Theophanes adopted a new method of reckoning the years of the world, but because he accidentally passed over a year, and, as in his sources events were dated by indictions and regnal years, he did not notice that his years of the world were wrong. The period 685—692 is doubtful; but after 692 the events were not reckoned by regnal years, and he therefore reduced the Seleucid years by a simple addition sum to years of the world<sup>1</sup>); accordingly we find his years in the notices derived from an Eastern source to be correct. The single exception of the death of 'Abd Al Malikh is easily explained by supposing that he simply added the years assigned to him to the year under which his accession was recorded. In the notices derived from a Western source on the other hand the years of the world remained incorrect up to 714.

In the period 715—726 the years are indisputably to be reckoned in accordance with the A scheme, and none of the dates given by Michael points to the B scheme. In the canon indeed the equations of the years of Theodosius, Leo, Solomon, 'Umar, and Yazid accord with the B scheme; but, since the events are not reckoned by regnal years and there is no reason to suppose the canons derived from the same source, the fact need not be taken into account; the correspondence in the narrative however continues to 746. In this period it will be the simplest plan to take the notices in order, beginning with the year 727.

AM 6221. Defeat of Maslama by the Turks. Mich. Chron. of 846 AS 1039, Greg. 1038. This accords with neither scheme.

AM 6222. Capture of Charsianon by Mu'awiya (Theoph. wrongly 'Maslama'). Mich. AS 1042. This accords with the B scheme.

AM 6223. Expedition of Maslama against the Turks. Mich. AS 1042. This accords with the A scheme, but the correspondence of the notices is somewhat doubtful.

<sup>1)</sup> If the ultimate source was the Chronicle of James, in the existing fragments of which the events are usually recorded opposite the years in the canon, we have a difficulty; but it is very probable that when James (or his continuator) came nearer to his own time, where there were more events to be recorded, he separated the narrative from the canon, as is the case in parts of the existing text. It is not unlikely that this change took place at the point at which the work of James himself come to au end. The existing MS of James seems to be only a collection of extracts, so that the absence of a notice in it does not prove that it was not derived from James. [It should however be remarked that in the period 693—710 the doubtful case of the eclipse is the only evidence for the A scheme except the reckoning of the regnal years in the canon.]

AM 6229. Appearance of a Pseudo-Tiberius. Mich. AS 1048. This accords with the A scheme, but there are considerable variations in the notices.

AM 6232. Martyrdom of Eustace. Mich. AS 1042, for which we should probably substitute 1052, which accords with the B scheme.

AM 6234. Death of Hisham. Mich. AS 1056, which accords with neither scheme. The Chronicle of 846 has the correct date 1054, which points to the B scheme.

id. A sign in the heaven in June. Banishment of Peter of Damascus (Mich. 'the Chalcedonian patriarch'). Michael assigns both these events to AS 1056, which accords with neither scheme.

AM 6235. Sign in the north. Mich. AS 1057. This accords with neither scheme.

With regard to these last four notices it is clear that the chronological connexion is the same in the two authors, though the dates are different; and in the case of the death of Hisham Theophanes, if we reckon his years by the B system, is undoubtedly right, while Michael is 2 years too late, though the correct date is given by the Chronicle of 846, which probably draws from the same source. It is further to be noted that Michael has the same error of 2 years at the death of Yazid, which he assigns to AS 1037 instead of the correct date given by the Chronicle of 846, which is 1035. Probably therefore Michael, having started with an error in the date of Yazid's death, was induced by the number of years assigned to Hisham to place his death also 2 years too late; and then, finding in his source, 'the same year there was a sign in the heaven, and the Chalcedonian bishop of Damaseus was banished; and the next year there was a sign in the north' or words to that effect, assigned these events to 1056 and 1057 instead of 1054 and 1055. His dating therefore points to the B scheme in Theophanes.

id. Murder of Al Walid. This is dated by Theophanes Thurs. Apr. 16. Now Apr. 16 fell on a Thursday in 744, which accords with the B scheme, and Thurs. Apr. 16, 744 is in fact the date assigned to the murder in the Arabic writers. Michael does not give any date.

AM 6236. Comet in Syria. Mich. AS 1057. This accords with neither scheme.

After the year 746 I do not find any proof of correspondence between Michael and Theophanes, and therefore assume that for the succeeding period they followed different sources, which is perhaps supported by the second notice of Marwan's victory in Theoph. AM 6239 with the addition ' $\dot{\omega}_S$   $\pi \rho o \dot{\epsilon} \phi \eta \nu$ '. For the period 747—775

therefore it must be sufficient to adduce notices of events, of which the dates are certainly known or can be tested by correspondence between the days of the week and month; but this method is of course much less satisfactory than comparison with a work derived from the same source.

AM 6240. Rising of the 'Μαυφοφόροι'. Defeat of 'Ίβινδάρα'. Defeat of Ibn Hubaira. Battle of the Zabatos.

The rising of the Abbasid partisans was in Mar. 747, the defeat of 'Amir, son of Dhabara, (who must be meant by 'Ιβινδάρα') in Mar. 749, the defeat of Ibn Hubaira in Aug. 749, and the battle of the Zabatos in Jan. 750. It is here clear that Theophanes has for the sake of convenience related a series of connected events under one year, so that no inference can be drawn as to the reckoning of the years.

AM 6241. Death of Marwan. The Arabs place his death in Aug. 750. This however does not give time for the events after the battle, and the date Sunday 3 days before the end of Dhu 'l Chigga is not consistent. On the other hand the Egyptian deacon John, quoted by Severus of 'Ushmunain', says that Marwan came to Egypt in the Egyptian year 467 (begins Aug. 29, 750), and that he and other clergy were imprisoned, and were released on Mesori 1 (Jul. 25, 751) after the Caliph's death. Now 3 days before the end of Dhu 'l Chigga AH 133 was Jul. 26, 751, which was a Sunday; and, as the difference of one day is easily explained<sup>2</sup>), the date Jul. 751 seems certain. This does not agree with Theophanes under either scheme; but clearly the antedating of the battle of the Zabatos caused him to antedate the Caliph's death.

AM 6246. Death of Abu 'l 'Abbas. This was in June 754, which points to the A scheme.

id. Defeat of 'Abd Allah. Murder of Abu Muslim. These events happened in Nov. 754 and Feb. 755, which points to the B scheme. It is probable however that they were recorded under this year for the purpose of bringing them into connexion with the Caliph's death.

AM 6248. Earthquake Mar. 9. The Chronicle of 775 places this on Tues. Mar. 3, 1067 (756), in which year Mar. 9 was in fact a Tuesday. This points to the A scheme.

AM 6252. Dispute about Easter (Apr. 6 or Apr. 13). Easter fell on Apr. 6 in 760, which points to the A scheme.

<sup>1)</sup> Renaudot, Hist. Patr. Alex. p. 227.

<sup>2)</sup> Perhaps by the Arabic practice of beginning the day at sunset; perhaps also Sun. Jul. 26 was the day on which the dispatch announcing his death was sent to Abu '1 'Abbas.

id. Meteor in the East 10 days, and in the West 21 days. The Chronicle of 775 mentions a sign in the sky in the NE, which appeared in Mar. 760 and lasted 15 days to the Eve of Pentecost (l. Easter), and again on the evening of Whit Monday (May 26) in the SW for 25 days. The Khitab al 'Uyun also mentions a tailed star which appeared from Fri. 25 Al Much. 143 (Fri. May 16, 760) to 15 Saf. (June 5). This points to the A scheme, for in spite of the discrepancies I cannot doubt the identity of the appearances.

id. Eclipse of the sun Fri. Aug. 15. Aug. 15 fell on a Friday in 760, which points to the A scheme.

AM 6255. Rebellion of two brothers in Arabia and Al Basra. Mahomet rebelled in Sept. and was overthrown in Dec. 762, Abraham rebelled in Nov. 762 and was overthown in Feb. 763. This points to the A scheme.

It would appear then that in the passages derived from the Eastern source in the period 727—746 the usage of Theophanes fluctuates, but that he more usually follows the B scheme. The error of a year in the passages derived from the Western source¹) would of course be likely to lead to a similar error in those derived from the Eastern source, since many events would be recorded in both, and the chronological sequences would extend the error. There are however a few notices in which the other scheme appears to be followed. In the period 747—775 on the other hand the correct reckoning of the years is universal.²) The source followed in this period was probably a more purely Eastern one, the invasions of Asia Minor, of which several are recorded in Arabic writers, being conspicuously absent; hence there was little to connect the notices derived from Western sources with those derived from the Eastern source, and the error in the Western chronology would therefore not affect the Eastern passages.

The year of Artavazd's elevation may be fixed in another way. Pope Zachariah, who was ordained in Dec. 741, sent a letter to Constantine, the bearers of which on their arrival found Artavazd in possession. Now it is clear that, if his elevation had been in 741, Zachariah would have known the fact before sending the letter.

London.

E. W. Brooks.

<sup>1)</sup> This error I believe to have arisen simply from his having narrated the rising of the Helladikoi by anticipation in order to bring it into connexion with the attack upon the images.

<sup>2)</sup> For the period 756—775 this is indisputable, and there is no ground for assuming a different reckoning for the period 747—755.

# Une loi monastique de St Platon.

On sait la loi impitoyable qui proserit de l'Athos tous les représentants, raisonnables ou non, du sexe féminin. Les filles d'Eve n'y mettent jamais les pieds, dit-on; jamais non plus poules, vaches, brebis ou chèvres. A cette proscription échappent «seuls, les oiseaux dans les airs, les poissons, dans les eaux du rivage, et peut-être, dans l'intimité, d'autres animaux encore plus petits et pourtant beaucoup plus malfaisants». Si parfois — le fait s'est passé sous les yeux d'un archimandrite qui nous l'a raconté — si parfois les matous noirs, grands amis de la gent monastique, trouvent sur place une compagne à se disputer, l'introduction de celle-ci dans la sainte montagne est le fait d'un mauvais plaisant; l'autorité s'en émeut, et les soldats albanais mandés de Karyès s'empressent de pourchasser et d'exterminer la malencontreuse créature.

Depuis 1046, cette loi peuple la Chalcidique d'une *gens aeterna in qua nemo nascitur*. Bien avant, elle était en vigueur à S<sup>t</sup> Jean Baptiste de Stude qui la tenait lui-même de Saccudion.

St Théodore nous apprend comment et pourquoi son oncle Platon fut amené à l'introduire dans ce monastère. Basile de Césarée, le grand législateur monastique, avait déclaré dangereuse la cohabitation des moines et des séculiers, et sa règle interdisait de transformer les maisons de prière en maisons de commerce. Peu à peu le relâchement s'était introduit: la perspective de bénéfices pécuniaires avait implanté à côté des cloîtres l'élève des bestiaux, et, comme dans les occupations de cette nature, il est certains détails dont les moines byzantins ne pouvaient se charger eux-mêmes, ils en étaient venus à loger dans leurs murs tout un personnel de domestiques. La présence de ces derniers préjudiciait aux intérêts des âmes et du monastère. Pour y porter remède, S' Platon ne trouva rien de mieux que d'écarter tout ensemble et les séculiers et cette partie du bétail qui semblait plus spécialement nécessiter leur ministère. Voilà du moins comment nous comprenous ce passage de St Théodore Studite: Είς τὰς τοῦ μεγάλου και θεοφόρου Βασιλείου νομοθεσίας είσελθών, ώς έν παραδείσω, και εύρων έναντιουμένην τη μοναδική πολιτεία την ἀνθρωπίνην συνήθειαν, πρὸς τῷ τοῦ θήλεος ζώφ δούλοις τὰ κοινόβια διοικούμενα, κἀντεῦθεν πολλὰς τὰς ἀτοπίας τικτομένας, μείζους δὲ τὰς ψυχικὰς ζημίας ὑφισταμένας ..... καινοτομεῖ τὰς ἐκνόμους παραδόσεις ὡς φιλοκάκους αίρέσεις, καὶ καθιστῷ τὸ ἑαυτοῦ μοναστήριον ἄτερ δούλων, ἔξω τοῦ θήλεος ζώου, δίχα ἐμπορικῆς ἄλλης προσόδου, ἄτινα καπηλικὰ κέρδη ὁ αὐτὸς θεῖος Βασίλειος ὀνομάζων, φευκταῖα εἴρηκεν. (Migne P. G. t. XCIC col. 824 d.)

Ce texte appartient à l'oratio funcbris in Platonem éditée par les soins de Papebroch dans les Acta Sanctorum1), et reproduite par Migne dans sa Patrologie.2) Tout le monde ne l'a point compris de même et voilà pourquoi notre citation de tous points conforme au manuscrit du Vatican se trouve différer pour un mot des versions imprimées. Ces dernières portent δούλαις au lieu de δούλοις, grâce à l'éditeur Bollandiste qui nous avertit de sa correction en ces termes: «Graece est πρὸς τῷ τοῦ θήλεος ζώφ δούλοις τὰ κοινόβια διοικούμενα, et infra καθιστα τὸ ξαυτοῦ μοναστήριον έξω τοῦ θήλεος ζώου, quae Sirletus, longissime aberrans a mente auctoris, sic Latine reddidit: Cum feminarum coenobia gubernarentur a servis maribus, et infra, suumque monasterium constituit remotis servis ac mulieribus. Existimo levi correctione fieri posse, ut et feminas removisse suo monasterio sanctus intelligatur, et animalia quorum causa illae adhibebantur; et hanc esse mentem genuinam auctoris, qui de mulierum coenobiis nec cogitavit quidem cum haec scriberet, patebit examinanti. Ergo τὸ τοῦ θήλεος ζῶον intelligo feminei sexus animalia, vaccas, oves, capellas et quae etiam in monasteriis aluntur ad feturam, itemque ad lactis et casei proventum: atque pro δούλοις lego δούλαις: quod autem διοιχεῖν non solum gubernare, sed etiam habitare significet, palam est. Dissimulo caetera hic consequenter minus apte reddita.»3)

Ainsi, d'après le Bollandiste dont on a pu écrire: vir caeteroquin egregius sed graece parum doctus<sup>4</sup>), il faut absolument des servantes pour soigner les vaches, les brebis et les chèvres. Et pourquoi des serviteurs ne suffiraient-ils pas à la besogne?

Mille détails dans les documents hagiographiques de la Palestine et d'ailleurs nous initient à l'état d'âme des moines orientaux. Après les avoir parcourus, l'on se convainct qu'il régnait là une psychologie toute spéciale et que des tentations particulières germaient facilement dans ce milieu où plusieurs entraient en dépit du conseil de l'Apôtre:

<sup>1)</sup> April. I lat. p. 364; graec. App. p. XXXIX.

<sup>2)</sup> P. G. t. XCIX col. 803,

<sup>3)</sup> A. S. l. c. p. 369 = P. G. l. c. col.  $825^d$ .

<sup>4)</sup> Vita S. Hypatii edid. Seminarii Philolog. Bonn. sodales Lips. 1895 p. VIII.

zοεῖττόν ἐστιν γαμεῖν ἢ πυροῦσθαι.¹) Pour éloigner de ces moines les pensées mauvaises qu'engendrait en eux la simple vue des animaux femelles, pour couper court à d'autres inconvénients difficiles à dire, on comprend fort bien que les supérieurs aient jugé bon de confier le bétail à des serviteurs laïques; mais on ne voit pas du tout, bien au contraire, quel motif aurait pu les déterminer à introduire dans le monastère, en guise de remède, une domesticité féminine.

St Théodore, qui fit passer à Stude la réforme de son oncle, répète plusieurs fois aux siens de ne jamais admettre d'animaux femelles ou de serviteurs, mais il ne souffle mot de servantes. Son testament porte: οὐ μὴν οὕτε δοῦλον κεκτῆσθαι οὕτε κτῆνος τῶν ἐκ τοῦ θήλεος γένους — οὐ κτήση δοῦλον — οὐ σχοίης ζῶον τῶν ἐκ τοῦ θήλεος γένους²); jamais la moindre allusion aux domestiques du sexe. N'est-ce point une preuve que les monastères n'en possédaient point et que l'innovation de St Platon ne portait point sur elles? Cette remarque suffirait seule à montrer combien la correction de δούλοις en δούλαις est une correction malheureuse.

La traduction donnée quelques lignes plus bas ne vaut pas mieux. Le grec porte: πῶς ἀγοήτευτος τὴν ὅρασιν ὁ ἐκ θεωρίας τοῦ συνόντος αὐτῷ ὑπουργικοῦ θήλεος ἀσκητής καθυπηρετούμενος 3); et le latin rend comme il suit: quomodo castos habebit oculos ascetes ille, qui mulieris sibi cohabitantis utitur ministerio?4) N'en déplaise à l'éditeur, l' ὑπουογικὸν δῆλυ en question n'est rien moins qu'une femme. Et la preuve s'en trouve dans cette phrase du même Théodore Studite: οὐ σχοίης ζῶον τῶν ἐκ τοῦ θήλεος γένους εἰς χοείαν ὑπουογικήν, δ τῷ θήλει παντάπασιν ἀποταξάμενος, phrase extraite de sa lettre à St Nicolas (P. G. l. c. 941a) et répétée dans son testament (1820a). Les cinq derniers mots du texte renferment le motif de la sentence portée contre le sexe féminin tout entier, et ce motif c'est que le moine a fait profession de chasteté. D'ailleurs, ajoute le Studite en parlant des animaux proscrits, οὐδείς τῶν δσίων καὶ ἀγίων Πατέρων ήμων έχρήσατο, ούτε ή φύσις αὐτή έπιτρέπει (ll. cc.). Et ceci, pour le dire en passant, nous montre que l'archimandrite Platon, au lieu d'innover de toutes pièces, se contenta plutôt d'élever à l'état de principe une ancienne pratique de la vie religieuse, pratique suivie jadis au moins dans une certaine mesure et depuis tombée en désuétude.

En dépit des mesures draconiennes prises contre d'innocentes créa-

<sup>1)</sup> I ad Corinth. VII 9.

<sup>2)</sup> P. G. l. c. col. 1816<sup>d</sup>, 1817<sup>d</sup> et 1820<sup>a</sup>.

<sup>3)</sup> A. S. l. c. p XLlII = P. G. l. c. col. 825b.

<sup>4)</sup> A. S. l. c. p. 368 f = P. G. l. c. col. 826 b.

tures comme les vaches et les brebis, il serait erroné de croire que la clôture existait au monastère de Stude comme elle existe de nos jours à l'Athos ou à St Sabas. Théodore lui-même ne condamne pas absolument sa porte aux personnes du sexe: οὐκ ἀνοίξεις τὴν θύφαν τῆς ποίμνης ἐπὶ εἰσόδω παντοίας γυναικός, ἄνευ μεγάλης ἀνάγκης, dit-il dans sa lettre à St Nicolas (P. G. l. c. 941 d), et par là il entend parler, bien entendu, non d'une étable à moutons, mais du bercail spirituel où loge le ποίμνιον et les λογικὰ πρόβατα qu'il a nommés quelques lignes plus haut (941 b bis et 941 c). Si l'on en doutait, il suffirait de se reporter à la recommandation correspondante du Testament. On y lirait: οὐκ ἀνοίξεις τὴν θύφαν τῆς μονῆς ἐπὶ εἰσόδω παντοίας γυναικός, ἄνευ μεγάλης ἀνάγκης (1819 d).

En résumé: 1° Au témoignage de St Théodore Studite, les pères de la vie religieuse ne voulaient pas de femelles parmi les animaux domestiques de leur monastère. - 2° Cette pratique tombée en oubli fut érigée à l'état de loi par St Platon, higoumène de Saccudion. — 3º Le même réformateur chassa pareillement du cloître les serviteurs séculiers à cause des inconvénients causés par leur présence. — 4º Il semble que le séjour d'employés laïques dans le monastère était surtout nécessité par la présence de femelles dans les troupeaux et parmi les bêtes de somme ou de labour. — 5° De Saccudion la loi de St Platon passa à St Jean Baptiste de Stude. — 6° La clôture de ce dernier monastère, en ce qui regarde les femmes, n'était pas si absolue qu'on ne pût y. déroger en cas de nécessité. — 7° L'Athos qui doit beaucoup aux réglements studites, leur a certainement emprunté, en l'aggravant, la loi de St Platon. — 8º Dans l'oratio funebris in Platonem, le do vlois du manuscrit doit être maintenu, en dépit de la correction imaginée par l'éditeur Bollandiste et passée des Acta Sanctorum dans la Patrologie de Migne. — 9° La traduction latine de cet Ἐπιτάφιος n'est pas irréprochable: Papebroch a rendu par un contre-sens un ou deux passages relatifs à la question qui nous occupe.

Cadi-Keuï, près Constantinople.

P. J. Pargoire, des Augustins de l'Assomption.

## Byzantinische Inschriften.

Hr. P. Orsi, Direkt. des Kgl. arch. Mus. zu Syrakus, hat sich um unsere mangelhafte Kenntnis von den heiligen Meßgeräten der byzantinischen Kirche dadurch ein Verdienst erworben, daß er uns in der B. Z. V (1896) 567—568 und VII (1898) 29 zwei sizilische incensieri (turibula, θυμιατήρια, vulgärgr. θυμιατά) bekannt gemacht hat, deren Wert durch die darauf eingeprägten Inschriften in hohem Grade gesteigert wird. Nur sind diese Inschriften von dem italienischen Gelehrten auf eine Weise gelesen und interpretiert worden, welche mich wenigstens nicht hat überzeugen können und die, wie ich zu beweisen hoffe, uns den Weg zu manchen allgemeinen interessanten Schlüssen auf einmal versperrt.

Der Inschriftentext ist:

a. S. 568

# ΘΕωΠΡΟΕΔΕ ΕΑΜΕΜΟΣΤΟΘΥΜΙΑΜΑΤΟΥΠΟΥΣΑΧΑΡΟΥΠΡ/////

b. S. 29

+ωΘεος ......ΟΥΖΑΧΑΡΙΑΠΡΟΟΔΕΟ +ωΘΕΟ

a: "Ciò che rende pregevole il vasetto è la iscrizione incisa a punta in una fascetta attorno al labro; è scritta in nitidi ma non troppo buoni caratteri, ed il testo, tranne una lacuna di cinque od al più sei lettere, è completo. Il testo non troppo chiaro contiene senza dubbio errori e sgrammaticature; la lezione corretta sembrami essere la seguente:

 $\Theta(\epsilon \delta)_S$  πρόσδεξαι έμον το θυμίαμα τοῦ Πουσαχάρου πρ $[\epsilon \sigma \beta v \tau (\epsilon \rho v)].$ 

Trattasi di un oggetto, un incensiere, offerto da un sacerdote ad una chiesa; la formola inscritta sopra di esso è una formola di rito, ridotta; difatto secondo il Rituale della chiesa greca unita il sacerdote quando benedice l'incenso pronuncia una lunga formola che in parte contiene il tenore della nostra:  $\Theta v \mu i \alpha \mu \acute{\alpha}$  σοι προσφέρομεν, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν ... ἢν πρόσδεξαι, Δέσποτα etc. Il nome del sacerdote è nuovo, strano assai, di significato sgradevole, ma non per ciò può esserne sospetta

la lezione. Il contenuto della epigrafe dice che l'oggetto doveva essere un incensiere etc." lautet Orsis Lesung und Interpretation.

Dass wir es mit Räucherfässchen (s. auch unten) zu thun haben, liegt außer jedem Zweifel; für mehr als suspekt halte ich jedoch außer Orsis Lesung und Interpretation den Text der Inschriften selbst: a. 1) ist der Nomin. Osóg gleich am Anfang solcher Anrufungen mit gleich darauf folgendem Imper. πρόσδεξαι nicht üblich st. des Vok. Θεέ oder der Verbindung Κύριε δ Θεός u. dgl.; 2) ist der dritte, verstümmelte Buchstabe des Textes in der Lesung ganz fortgelassen; derselbe kann offenbar nur ein  $\omega$  gewesen sein; 3) ist die Änderung von προσδεξαΜΕΜΟC in προσδεξαΙΕΜΟΝ eine gewagte Operation; vielmehr steckt hier ein Fehler des ignoranten (s. auch unten) Prägers st. προσδεξαΜΕΝΟC (s. unten); 4) ist das Wort ἐμόν ganz überflüssig, resp. seine Stellung verfehlt; es müste doch wenigstens τὸ ἐμὸν θυμίαμα oder έμοῦ τὸ θυμίαμα (besser τὸ θ. έμοῦ) heißen; 5) scheint der Name Πουσάγαρος ganz unbezeugt zu sein, wenigstens ist er unerklärlich und wunderlich; 6) beweist die Parallele b, deren Ende ΠΡΟCΔΕΞΕΤ uns unbeschädigt erhalten ist, zur Genüge, daß wir auch in a am Ende ein anderes Wort, nicht ποεσβυτέ(οου), zu suchen haben.

b: "È anche quì una invocazione analoga a quella degli altri incensieri (s. unten); ma colpisce il ritorno dello strano nome di persona segnato in (a), è quì spettante a donna: Πουσαχάρια. Nè mi torna chiara la sua posizione in nominativo, ed il verbo προσδεξετ(ο) dopo la invocazione al Signore" ist Orsis Interpr. ohne Lesung der ganzen Inschrift, resp. eine Ergänzung derselben.

War in a der N. Πουσάχαφος unerklärlich, so ist mir in b der N. Πουσαχάφια ein Rätsel; im übrigen darf ich nicht unerwähnt lassen, daß Orsi selbst in seinem zweiten Artikel starke Bedenken sowohl gegen den Inschriftentext a als auch gegen seine Lesung und Interpretation desselben geäußert hat: "per quanto l' iscrizione, ed anche l' interpretazione che ne ho data, presentino varie difficoltà e dubbiezze, è certo che il piccolo recipiente era un timiaterio per le incensazioni quotidiane, che secondo il rito greco si facevano e si fanno tuttodì non solo nella chiesa, ma anche nella casa, dal padrone o dalla padrona; anzi attesa la piccola mole del vaso io preferisco riconoscere un oggetto di uso privato piuttosto che chiesastico".

Zur richtigen Lesung der Inschriften hat man, glaube ich, von der Annahme auszugehen, dass die betreffenden Geräte für den Kirchengebrauch bestimmt waren; zwar findet solches Räuchern noch heute zu Hause statt, die Inschriften aber, welche uns hier beschäftigen, beziehen sich offenbar nicht auf die Widmung der Geräte in einer Kirche seitens einer Person, mag dieselbe ein Laie oder ein Geistlicher ("un sacerdote") gewesen sein (das Wort θυμίαμα bedeutet ja nicht das Räucherfaß, das θυμιατήριον, sondern das Räuchern oder das Räucherwerk, Räucherpulver), sondern auf das Rituale des räuchernden Priesters. Gegen diese Annahme sprechen nicht die von Orsi S. 568 (wo auch eine treffliche Abbildung des Gerätes a gegeben wird) bezeugten Dimensionen: "diam. cm 8½ — altezza totale — cm 5½ und S. 29: "forma e dimensioni [vom G. b] sono allo incirca eguali a quelle dell' esemplare da me pubblicato [= G. a]".

Die Thatsache, dass in beiden Inschriften fast dieselben Buchstaben vorkommen, legt die Vermutung nahe, dass die gleich großen und gleichförmigen Fässchen von einem und demselben Fabrikanten verfertigt worden sind (s. auch unten), welchem denn bei der Fabrikation dieser und anderer ähnlichen θυμιατήρια, die auch mit einer Inschrift versehen werden sollten, ein mehr oder weniger festzuhaltender Invokationstypus vorlag. Trefflich hat Orsi auf die Anrufung hingewiesen, welche bei uns noch heute der das Räucherpulver segnende Priester vorträgt; nur finde ich in unseren üblichen Ritusbüchern folgende εὐχή: "θυμίαμά σοι προσφέρομεν, Χριστε δ Θεός ήμων, είς όσμην εὐωδίας πνευματικής, ο [sc. θυμίαμα] προσδεξάμενος είς τὸ ύπερουράνιον σου θυσιαστήριον αντικατάπεμψον ήμεν την χάριν του παναγίου σου πνεύματος". Bei meinen anderweitigen Arbeiten habe ich nicht die Musse, ebensowenig besitze ich an meinem Wohnort die Hilfsmittel, zu untersuchen, ob in älteren Τυπικά eine andere Invokationsformel vorkommt; indem ich aber diese spezielle Untersuchung meinem Freunde Hrn. Papadopulos-Kerameus überlasse, will ich hier nur dies festgestellt wissen, das Partiz. προσδεξάμενος (s. auch unten) auf keine Weise angetastet werden darf, also:

Θ'ς & [= δ] προσδεξάμενος τὸ θυμίαμα τοῦ
 b.
 Ω [= δ] Θεὸς ⟨δ προσδεξάμενος τὸ θυμίαμα τοῦ⟩.

Was nun die übrigen Wörter betrifft, so finde ich auffallend, daß Orsi nicht gleich an Zαχαρίας gedacht hat, als er S. 568 Folgendes bemerkte: "un altro esemplare [delle rappresentanze di età bizantina] molto simile occorre in una miniatura del cod. vatic. di Cosma Indicopleuste (Garrucci Arte Cristiana tav. 151, 6); è portato [il incensiere] nella destra da Zaccaria, che nella sinistra regge la teca per incensi in forma di cassetta".

Das oben Gesagte genügt, glaube ich, zu beweisen, dass uns nicht ein Objekt "offerto da un sacerdote ad una chiesa", sondern einfach ein kirchliches Objekt vorliegt, welches (an der Hand des betenden, sich zum Räuchern vorbereitenden Priesters) eine auf die heilige Räucherhandlung bezügliche Inschrift auf sich trägt: in den Buchstaben ΣΑΧΑΡΟΥ und ZAXAPIA haben wir nämlich den heiligen Zacharias zu erkennen; warum aber dabei die Person des Zacharias gewählt wurde, lehrt uns Lucae Evangelium init.: ,,έγένετο - ίερεύς τις δυόματι Ζαχαρίας - καὶ ή γυνή αὐτοῦ - Ἐλισάβετ. Ἡσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι —. Καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον —. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ίερατεύειν αὐτὸν ἐν τῆ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ Θεού, κατὰ τὸ ἔθος τῆς Γερατείας, ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι καὶ πᾶν τὸ πληθος τοῦ λαοῦ ην προσευχόμενον έξω τη ώρα τοῦ θυμιάματος. "Ωφθη δὲ αὐτῶ ἄγγελος Κυρίου έστὰς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος [vgl. in der εὐχή: 'εἰς τὸ ὑπερουοάνιον σου θυσιαστήριον'] και έταράχθη Ζαχαρίας ίδων και φόβος έπέπεσεν ἐπ' αὐτόν. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία· διότι είσηχούσθη ή δέησίς σου etc."

Da nun die sizilischen Fässchen höchst wahrscheinlich nicht von Byzanz eingeführt (s. unten), sondern in loco versertigt worden sind, so bin ich geneigt zu glauben, dass die Fabrikanten eben nicht gut, ja vielleicht gar nicht Griechisch verstanden (in b steht sogar ein latein. X für  $\Xi$  im Worte  $\pi \varrho \delta \sigma \delta \varepsilon \xi \varepsilon$ ); und da nach Orsis Angabe: "le forme grafiche [in b] rispondono esattamente a quelle dell' esemplare di (a), col quale il nostro [b] deve essere sincrono", so werden wir annehmen müssen, dass beide  $\vartheta v \mu \iota \alpha \tau \eta \varrho \iota \alpha$  von einem und demselben Fabrikanten, ev. in einer und derselben Fabrik versertigt wurden. Hat sich nun einmal der Fehler  $\Pi OY$  st.  $(\alpha) \Gamma IOY$ , wie ich vermute, in die Fabrik eingeschlichen, so konnte er leicht darin weiter blühen:

a.

Θεὸς ὡ ποοσδεξάμενος τὸ θυμίαμα τοῦ (ἁ)γίου Σαχαρ(ί)ου πρ<όσδεξε τ(οῦτο)>.

h

'Ω Θεὸς ζώ ποοσδεξάμενος τὸ θυμίαμα τοῦ (ἁ)γ>ίου Ζαχαρία πρόσδεξε τ(οῦτο).

Die Buchstaben in a waren an der Zahl 47, in b 50 (mit dem Kreuz 51); dort sind am Ende 7 (Orsi: "cinque od al più sei"), hier in der Mitte 26 Buchstaben (genau so viele Punkte sind bei Orsi notiert) abgeschlagen worden. Zu beachten ist, daß in a die Form  $\Pi$  (auch in der Abbild.), in b  $\Pi$  ( $=\Pi$ ,  $\Pi$  dagegen in  $\Pi$ P) eingeprägt

steht, dies also dem von mir vermuteten  $\Gamma I$  näher tritt. Was  $\Sigma$  st. Z in a betrifft, so brauche ich nicht erst andere inschriftliche Zeugnisse von der Verwechselung dieser Buchstaben ( $\Sigma$  zwischen Vokalen) anzuführen; ich kenne viele solche nicht nur aus byzantinischen, sondern auch aus römischen Zeiten. Die Weglassung des I (a) im Worte  $Z\alpha\chi\alpha\varrho\iota\varrho\nu$  macht auch diejenige des Buchstabens A im Worte  $\dot{\alpha}\varrho\iota\varrho\nu$  nicht unwahrscheinlich. Zu bemerken ist auch die Doppelbildung des Genetivs. — Mit dem (wegen der Raumverhältnisse einzig am Ende von b stehenden) Buchstaben  $\Gamma$  ist offenbar das Wort  $\iota\varrho\nu\nu$  ( $\iota$ ) gemeint.

Für meine Lesung und Interpretation spricht z. T. ein drittes, ebenfalls in Sizilien gefundenes Rauchfaß, welches nach Orsi S. 29 Ferrara in seiner *Storia di Catania* (1829) S. 408 publiziert hat: "colla seguente iscrizione mutila e certo scorrettamente copiata nella fine:

# ΟΘCΟΠΡΟC $\Delta$ Ε $\Tilde{\epsilon}$ ΑΜ $\Tilde{\epsilon}$ ΝΟC ΤΟ ΘΥΜΗΑΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ——

nella quale è singolare la offerta dell' incenso di un santo o vescovo [?], il cui nome è inintelligibile. L' autore, senza alcuna buona ragione, attribuisce l' incensiere ai Greci venuti in Sicilia sulla fine del secolo XV".

Mag hier der Text nach dem Worte ἀγίου gelautet haben wie immer, klar stehen da die Worte τοῦ ἀγίου und ὁ προσδεξάμενος, und damit haben wir in a und b auch die Worte πρόσδεξαι und τοῦτο sicher gewonnen.

Zum Schlus noch eine kleine Notiz: Hr. Orsi S. 568 weist auch auf alte Abbildungen von incensieri hin "sempre colle tre catenelle" (wie sie noch jetzt üblich sind); es sei mir am Ende dieser meiner Untersuchung, die Hr. Orsi als ein Zeichen meines großen Interesses für seine ersprießlichen Arbeiten auf dem Gebiete der byzantinischen Kunst ansehen möge, erlaubt, auf Byz. Z. I (1892) 482 zu verweisen, wo ich ein θυμιατήριου mit vier Ketten aus einem Fresko einer alten (Saec. VI oder VII) byzantinischen Kirche zu Thessaloniki publiziert habe; es wird dort vom hl. Johannes dem Prodromos und Täufer getragen.

Mitilini.

P. N. Papageorgiu.

# Zu den spätgriechischen Inschriften Siciliens.

Die von Orsi herausgegebenen¹) Inschriften der Nekropolen von Syrakus hat Jos. Führer, nachdem Buecheler mehrere evidente Verbesserungen im Rh. Mus. 1896, 638 gegeben hatte, einer systematischen Nachprüfung unterzogen und einiges, was Orsi falsch gelesen oder ergänzt hatte, berichtigt.²) Doch bleibt auch nach seiner Arbeit noch manches zu thun übrig.

Nr. 20 lautet bei Orsi: "Οὖτος ὁ τόπος Διαφέρι, Πελεγρίνου, Φώλωνος. Il titolo, come vedesi, si riferisce appunto ad un sepulcro trisomo; nuovi sono il primo ed il terzo nome." Zu lesen ist natürlich διαφέρι (= διαφέρει) Πελεγρίνου Φώλωνος. Das Grab gehört dem Pelegrinos, dem Sohn des Pholon.

Nr. 65 ΕΠΑΦΡΟΕΠΟC ist kein Name; es ist ein  $\Delta$  ausgefallen und muß Επαφρόδειτος gelesen werden.

Nr. 54 lautet: κοίμησις Περιγένη(ς) καὶ Βαλερίας τῆς μάμης αὐτοῦ. ᾿Αγορασεία τοῦ τόπου ἡμαίταρα (sie). Das g in Περιγένηg hat Orsi hinzugefügt und den Namen also trotz des αὐτοῦ für weiblich gehalten. Natürlich ist Περιγένη völlig richtig; es ist der vulgäre Genitiv zu Περιγένηg (s. Hatzidakis, Einleitung p. 76). Zu μάμ(μ)η "Großmutter" vgl. Buresch, Aus Lydien S. 45. Interessant ist die Form ἡμετάρα, da sie jedenfalls die Aussprache genau wiedergiebt.

#### Nr. 66 TMAPCYAAI ABACKANTE etc.

Orsi liest  $\Gamma$ . Μαρσύλλι $(\eta)$  'Αβάσκαντε. Das eingeklammerte  $\eta$  verstehe ich nicht. Der Name soll ein Deminutiv von Marsyas sein. Ich glaube, es ist Μάρουλλε zu lesen; das ist ein bekannter römischer Name. Ein lateinischer Name scheint mir auch in Nr. 69  $\Gamma$ . Βέτονος Δημήτοιος zu stecken. Wahrscheinlich ist das zweite Wort eine ungeschickte Gräzisierung von Vetus.

2) Forschungen zur Sicilia sotterranea. Abh. der Münch. Ak. phil. Kl. 1897 p. 809 sqq.

<sup>1)</sup> Die von Orsi fortlaufend numerierten Inschriften sind in drei Arbeiten publiziert: Nr. 1—150 in den Notizie degli scavi 1893 p. 276 sqq., Nr. 151—269 ebenda 1895 p. 477 sqq., Nr. 270—362 in der Röm. Quartalschrift 1896 p. 1 sqq.

Nr. 53. Βιατωρία καὶ Πασκάσις. Der zweite Name ist nicht neu, wie Orsi meint, sondern nur die vulgäre Form für Πασχάσιος. Verwechselung von Tenuis und Aspirata ist ja im Vulgären nichts Seltenes; aus Syrakus erwähne ich Kaibel, Inscr. Sic. Nr. 189 εἰς κόλφους, Nr. 158 Φασχάσιος; schriftgriechisch steht Πασχασία bei Orsi Nr. 220. Die andere Erscheinung, die uns an Πασκάσις auffällt, nämlich die Ausstoßung des o in der Endung, ist in den syrakusanischen Grabschriften ziemlich häufig, wurde aber von Orsi nicht immer erkannt. Ich führe an: Nr. 36 Πλουμάρις, 254 Παρθένις, 291 Βονιφάτης, 352 'Αφροδίσης (auch von Führer p. 820 fälschlich Aphrodises transkribiert), 333 Οὐαλέρις, 75 'Ηράκλις (von Orsi erkannt), 104 Διονύσις, 109 u. 222 'Ιενάρις (= Ianuarius; Orsi schreibt beidemal 'Ιεναρίς, wie überhaupt die Accentuierung bei ihm ein sehr schwacher Punkt ist). Auch das ΦΡΟΤΟΥΝΗC Nr. 355 darf man nicht mit Orsi in Φορτούνη korrigieren; es ist = Fortunius mit Metathesis des ρ.

Nr. 164

PACIA

τελευτῷ ποὸ ΚΔΛΛΝ δῶν ἰανΟΥΑΡΙωΝ ατλ.

Es stand in der ersten Zeile jedenfalls ein Name, etwa  $E \dot{v} \varphi \varrho \alpha \sigma i \alpha$ ; Orsi ergänzt fälschlich  $\dot{\alpha} \gamma o \varrho \alpha \sigma i \alpha$ .

In anderen Inschriften scheint der Name verdorben, doch vermag ich keine sichere Verbesserung zu bieten. So meint Orsi Nr. 143

#### ₽€NΘA €KITE CKOYCTATIA

('E) πουστατία müsse korrigiert werden in Εὐστατία; das ist doch zu kühn; vielleicht dürfen wir an eine vulgäre Form Κουστατία für Κωνσταντία denken; daß der nasale Laut nicht geschrieben wird, begegnet auch in Nr. 141 νοβεβοίω und 354 Κωσταντινοπολίτης. Möglicherweise standen aber zwei Namen da, etwa Βοί]σπου Στατία. Letzterer Name auch in einer von Führer p. 816 veröffentlichten Inschrift.

Nr. 132 (mit der Verbesserung von Führer p. 813)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΥΚΕΡΟΔΟΠΗΟ ΜΝΗΜΙΩΝΈΝΓ ΥΟΕΠΙΟΚΟΠΟΥΤΟ ΧΕΠΕΡΙΩΝΟΟΟΕ ΠωλΗΟΕΝΕΡΜΙΟ ΝΗΗΘΥΓΑΤΗΡΚΕ CAPIOY Auch Orsi hat gefühlt, dass Χεπερίων kein Name ist, er denkt an Cyprianus. Führer glaubt, dass in Zeile 4 am Schluss ein Y (Y) ausgefallen sei und liest (ich setze die richtige Orthographie ein): ἀλεξάνδρου και 'Ροδόπης μνημεῖον ἐγγὺς ἐπισκόπου το[ῦ] Χεπερίωνος, ὃ ἐπώλησεν 'Ερμιόνη ἡ δυγάτηρ Καισαρίου. Aber vielleicht ist der 1. Buchstabe der 5. Zeile nicht X, sondern das gesuchte Y, sodass für den Namen nur Επερίωνος übrig bleibt, für das möglicherweise 'Ε⟨σ⟩περίωνος zu schreiben wäre.

Nr. 44 heißt: ΕΝΘΑΔΕΚΙΤΕ
ΒΕΝΙΓΝΑΖΗCΑCA
ΚΑΛωC₽ΤΕΛΕΥ
ΓΑΔΕΝωΝΦΕΒΑς
ΥΠΑΤΙΑΤΑΥΡΟΥΚΕ a. 428
ΦΗΛΙΚΟCΤωΝΛΑ»

Das umschreibt Orsi Ἐνθάδε κεῖται Βενίγνα ζήσασα καλῶς, τελεύτα (natürlich muß es hier wie auch sonst τελευτῷ heißen) δένων φεβ(ουαρί)ας ὑπατίᾳ Ταύρου καὶ Φήλικος τῶν λα(μπροτάτων). Er hat also das Abkürzungszeichen 5 in Zeile 4 nicht erkannt; der Buchstabe vor dem zweiten Abkürzungszeichen scheint übrigens kein α zu sein, das auf dieser Inschrift meist eine sehräge Verbindungshasta hat, sondern ist wohl verlesen für  $\Lambda$ ; es heißt also τελευτῷ δὲ νών(αις) Φεβλ(αρίαις) κτλ. Vgl. Nr. 341 Φλεβαρίωμηνί.

Nr. 22 (cf. Führer p. 820):

ΟΝΥCΙΑΚ ΙΠΗΙΑΗΤΑΥ /ΓΑΤΗΡΈΝΘΑΔ \ωPHCACEΘω πτλ.

Δι]ονυσία μ[αλ Πομ]πηία ή ταύ[της θυ]γάτηο ἐνθάδε [ἀποχ]ωρήσασ(α) ἐ(ν) θεῷ μτλ. Orsi bemerkt dazu: "Il supplemento al verso 4 regge per le formole προχωρήσας πρὸς τὸν μύριον Kaibel Nr. 154." Aber ein α und ein ν einzusetzen ist kein Grund vorhanden; Z. 4 lautete [προσχ]ωρήσασε (= προσχωρήσασαι) θεῷ.

Nicht klug werde ich aus Nr. 141

MANFANHC TEAEYTHCAC MHNINOBEBPI WHPWNAEXE ME\*NEA

Orsi meint, HP $\cup$ N sei verschrieben für  $\dot{\eta}\vartheta\tilde{\omega}\nu=\alpha i\tau\tilde{\omega}\nu=\dot{\epsilon}\tau\tilde{\omega}\nu!$  Έτ $\tilde{\omega}\nu$  δέκε, μένε  $\alpha'$  soll dann heißen, daß Manganes 10 Jahre 1 Monat

alt war. Das kann man nach dem Charakter aller andren Inschriften unmöglich annehmen. Die sonst auftretenden Wortformen und orthographischen Eigentümlichkeiten halten sich in uns bekannten Schranken; auch die Vulgärsprache hat ihre Gesetze. Man könnte an  $(\chi \vartheta) \dot{\omega} \nu$   $\delta'$   $\xi \chi \varepsilon [\iota]$   $\mu \varepsilon \nu \dot{\varepsilon} \alpha$  denken; vielleicht hilft eine Nachprüfung des Steines weiter.

Zum Schluß sei noch eine Inschrift erwähnt, die Orsi in Catania gefunden und Notizie degli scavi 1897 p. 240 herausgegeben hat.

EIPHNECTTPE CBYTEPOCH FOPACENTO TTONMHAENB AAYACTHNEN TOAHN

Orsi liest Εἰρηνεῖος oder Εἰρηναῖος (letzteres ist richtig) πρεσβύτερος ἢγόρασεν τόπον Μηλένβι, λάψας τὴν ἐντολήν. Den letzten Buchstaben von Zeile 4 — ein  $\mathbf{B}$ , dessen unterer Bogen wie oft etwas größer als der obere ist — faßt er nämlich als ein Monogramm für  $\mathbf{BI}$ ; Μηλένβι sei Genitiv eines bisher unbekannten Namens wie jenes oben p. 107 erwähnte Διαφέρι und wie Σοσμῆνι in Syrakus Nr. 86; Melenbes (oder Melenbos?; der Genitiv soll aus dem Lateinischen entlehnt sein) sei der Name des Verkäufers des Grabes. Neu sei auch die Formel λαμβάνειν τὴν ἐντολήν "facultatem sumere"; also soll λάψας der Aorist von λαμβάνειν sein; diese Form würde ich keinem Byzantiner zutrauen. Natürlich ist zu schreiben, was der Leser schon längst gemerkt haben wird: μηδὲν βλάψας τὴν ἐντολήν.

München.

Theodor Preger.

<sup>1)</sup> Ich führe aus Orsis Inschriften einiges, was noch nicht nebenher erwähnt wurde, an: Accus. μῆνες und ἡμέρες Nr. 319, 344, 346; ἡγόρεσε 350; ἀπεγένετο τριάντα πέντε ἐτῶν 52; ἐνθάδε ὧδε (sic) κεῖται Ἰεναρία ἀποθάνασα κτλ. 42; σίνγεινα "Schwester" 321 (aus συγγένια entstanden); Ἰλάσιος für Ἰλάριος 298; Γενεχλία für Γενεθλία 327; Γενάριος = Ἰενάριος 351.

## Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής εγχειρίδια.

Έν τῆ 2-α ἐκδόσει τῆς Gesch. d. Byzant. Litteratur (σελ. 598—600) κατεχώρισεν δ Krumbacher είδήσεις τινάς βιβλιογραφικάς περί τῆς βυζαντινής έκκλησιαστικής μουσικής, αίτινες, ως έχουσιν έκει, δέν είναι ίκαναι είς το να καθοδηγήσωσι τον θέλοντα να μελετήση την ίστορίαν της μουσικης έκείνης είδικως. Έλλείπει λόγου γάριν τω Krumbacher ή ἀναγοαφή πολλῶν ἐγχειοιδίων, ἄτινα τοῦ μεσαιῶνος οί Έλληνες ψάλται μετεγειρίζοντο προς διδασκαλίαν τῆς έαυτῶν τέγνης. Τοιαύτα έγχειρίδια είναι σημειωμένα έν πολλοίς καταλόγοις γειρογράφων, εύρισκομένων έν διαφόροις βιβλιοθήκαις άλλά τούτους τούς καταλόγους δεν ελαβεν ύπ' όψει δ Krumbacher. δεν είδεν ώσαύτως την είδικην του Πορφυρίου Οὐσπένσκη περί των παρ' Έλλησι γραψάντων περί της έκκλησιαστικής μουσικής έκτευή πραγματείαυ, δι' ής είγε γνωσθη ποὸ πολλοῦ μέγας ἀριθμὸς μουσικῶν συνθέσεων ἐκ χειρογράφων ίπανῶς παλαιῶν. Ὁ Πορφύριος εἶχεν έξετάσει μουσιπούς πώδιπας τῶν ἐτῶν 1292, 1332, 1433, 1434, 1425—1448, 1575, 1674, 1689 καὶ καθεξής, και έξ αὐτῶν οὐ μόνον πολλούς έγνώρισεν ήμῖν ψάλτας ή μελουργούς άσμάτων έκκλησιαστικών, άλλὰ καί τινων τών μελουργών τούτων προσδιώρισε την έποχην· έν ίδιαιτέρω δε πεφαλαίω κατέγραψε καὶ όσα αὐτὸς ἐγίνωσκε παλαιὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ἐγχειοίδια.1) Έπειδή δε πολλά τούτων εξοον και έγω αὐτὸς έν διαφόροις μουσικοῖς χειρογράφοις, καὶ δι' αὐτῶν ἐδόθη μοι καιρὸς νὰ καταστρώσω πίνακά τινα των άχρι τοῦδε γνωσθέντων έγχειριδίων, χρήσιμον ἔχοινα νὰ δημοσιεύσω τὸν πίνακα τοῦτον, πρὸς χρῆσιν τῶν βουλομένων να μελετήσωσι καὶ τὴν θεωρίαν καὶ τὴν πρᾶξιν τῆς ψαλτικῆς τέχνης. Έκ τοῦ πίνακος τούτου έξήρεσα τὰ τετυπωμένα έγχειρίδια τῆς σημερινής έκκλησιαστικής μουσικής, ήτις έχει πολύ μικράν σχέσιν, μηδαμινήν, πρός την μέχρι τοῦ 1814-ου έτους διατηρηθείσαν έκ παραδόσεως (μετὰ πολλάς, ὡς εἰκός, τροποποιήσεις ἀπὸ τοῦ 12-ου αἰῶνος) παλαιάν έκκλησιαστικήν μουσικήν.

<sup>1)</sup> Первое путешествіе въ Аоонскіе монастыри и скиты. Часть ІІ. Приложенія къ второму отділенію сей части. Москва 1881, σ. 14—114.

Η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική διαιρετέα είς δύο μεγάλας περιόδους. ή πρώτη περίοδος λήγει είς του 11-ου αίωνα άλλα τῆς περιόδου ταύτης δεν υπάρχουσι θεωρητικά καὶ πρακτικά έγχειρίδια, καὶ συνεπῶς ἀγνοοῦμεν τὴν μέγοι τοῦ 11-ου αίωνος πράξιν τῆς ἐκκλησιαστικής μουσικής, ήτις είχεν έκ παλαιού άχοι τότε ίδια σημάδια, έλαγίστην έχοντα σχέσιν ποὺς τὰ σημάδια τῆς μουσικῆς τῆς δευτέρας περιόδου. Τὰ σημάδια τῆς πρώτης περιόδου μᾶς εἶναι γνωστὰ ἐκ τῶν παλαιτάτων τετονισμένων Είρμολογίων, και πρός διάκρισιν τοῦ τρόπου τῆς ἐν τῆ πρώτη περιόδω ψαλτικῆς ἀνάγκη εἶναι νὰ μελετηδῶσι τὰ δηθέντα Είομολόγια, ὧν έγὼ μεταξύ πολλῶν χιλιάδων κωδίκων τρία καὶ μόνα εὖοον ἄχοι τοῦδε, καὶ ταῦτα τῆς 10-ης έκατονταετηρίδος. Η δε δευτέρα της εκκλησιαστικής μουσικής περίοδος άργεται από τοῦ 12-ου αίωνος, ότε έμφανίζονται διάφορα της πρώτης περιόδου μουσικά σημάδια αύτη δε πάλιν ή περίοδος λήγει είς το 1814-ον έτος, ότε ένεφανίσθη ή νέα λεγομένη μουσική μέθοδος, ή δοῦσα, καθά φαίνεται, πέρας οίκτρου είς την βυζαντινήν παράδοσιν.

Ο πίναξ τῶν θεωρητικῶν καὶ πρακτικῶν ἐγχειριδίων τῆς ἐν τῆ δευτέρα περιόδω βυζαντινῆς μουσικῆς ἔχει, κατὰ τὰς ἡμετέρας ἄχρι τοῦδε ἐρεύνας, οὕτω.¹)

- 1. , Βιβλίον Αγιοπολίτης, συγκεκροτημένον έκ τινων μουσικών μεθόδων. 'Αγιοπολίτης λέγεται τὸ βιβλίον, ἐπειδὴ περιέχει ἁγίων τινῶν καὶ ἀσκητῶν βίω διαλαμψάντων — — τῆ ἀγία πόλει τῶν Ἱεροσολύμων συγ — — παρά τε [τοῦ ὁσίου Κοσμᾶ] καὶ τοῦ κυροῦ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, τῶν ποιητῶν". Κῶδιξ τῆς 14-ης έκατ. καὶ οὐχὶ τῆς 12-ης η της 13-ης, ως έλέγετο πρότερον, εύρισκόμενος ύπ' άριθ. 360-ον έν τη Bibliothèque Nationale των Παρισίων (ὅρα Omont, Inventaire sommaire, τ. 1, σ. 36-37). 'Αντίγραφον τοῦ κώδικος τούτου, γενόμενον ύπο Θεοδώρου Συψώμου έτει 1856-ω έν Παρισίοις, ευρίσκεται έν τῆ Δημοσία Αὐτοκρατ. Βιβλιοθήκη τῆς Πετρουπόλεως ὑπ' ἀριθ. 140 (ὅρα Muralt, Catalogue des manuscrits grecs de la Bibl. Impér. Publique. St. Pétersbourg 1864, σ. 79). Το όλον κείμενον τοῦ Αγιοπολίτου δέν έξετυπώθη είσετι μεγάλα ύμως αὐτοῦ τεμάχη, ἀφορῶντα ίδία πρὸς την άρχαίαν των Ελλήνων μουσικήν, έξέδωκε μετά γαλλικής μεταφοάσεως δ Vincent (Notices et extraits des manuscrits de la bibl. du roi. Paris 1847, τ. 16, μέρος 2-ον, σ. 259—272) καὶ ἔτερα μικοὰ τεμάχη Ἰωάννης δ Τζέτζης (Über die altgriechische Musik in der griechischen Kirche. München 1874, o. 17, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 67, 68, 72, 76, 77).
- 2. ,,Περὶ ἀρμονικῆς ἤτουν μουσικῆς, ἡν ὁ σοφώτατός τε καὶ λογιώτατος Γεώργιος ὁ Παχυμέρης, ἐκ πολλῶν παλαιῶν τε καὶ νέων διδα-

<sup>1)</sup> Έκ τοῦ πίνακος τούτου έξηρέθησαν και οι συγγραφεῖς, οι γράψαντες ἀποκλειστικῶς περι τῆς ἀρχαίας τῶν Ἑλλήνων μουσικῆς.

σκάλων έν ἀχοιβεία πολλη έκλεξάμενος, συνετάξατο κάλλιστα, τοῖς τὰ μουσικά έξασκοῦσιν ὄντως χαριζόμενος". Έξεδόθη μετά γαλλικής μεταφράσεως ὑπὸ τοῦ Vincent (Notices et extraits, τ. 16, σ. 384-553).

- 3. Μανουήλ Βουεννίου άρμονικῶν βιβλία τρία, ἐκδοθέντα ὑπὸ 'Ιωάννου Wallis (Opera mathematica. Oxonii 1699, τ. 3, σ. 359—508). Περί τῶν ἀρμονικῶν τούτων βιβλίων ἔγραψεν ὁ W. Christ, Über die Harmonik des Manuel Bryennius und das System der byzantinischen Musik (Sitzungsberichte der kgl. bayer. Akad. der Wissenschaften zu München. Jahrgang 1870. Bd. II, o. 241-270).
- 4. , Επιστασίαι μερικαί είς τινα της ἀριθμητικής, σαφηνείας δεόμενα: είς τὸ άλλ' ὅτι καὶ αί μουσικαὶ συμφωνίαι διὰ τεσσάρων, διὰ πέντε, κατά ἀριθμόν είσιν ώνομασμέναι συνετέθησαν δὲ παρά τοῦ ύπάτου τῶν φιλοσόφων καὶ διακόνου κυροῦ Ἰωάννου τοῦ Πεδιασίμου". Έξεδόθησαν μετά γαλλικής έρμηνείας ύπὸ τοῦ Vincent (Notices et extraits, o. 289-315).
- 5. ,,Τοῦ δσίου πατρὸς ήμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ἐρωταποκρίσεις της παπαδικής τέχνης περί των σημαδίων, των τόνων καί φωνῶν καὶ πνευμάτων καὶ κρατημάτων καὶ παραλλαγῶν καὶ ὅσα ἐν τῆ παπαδική τέχνη διαλαμβάνουσιν". 'Αοχ. , Έγω μέν, ω παιδίον έμοί ποθεινότατον, ηοξάμην" ατλ. Ψευδεπίγραφον κείμενον, τύποις ανέκδοτον, οδτινος γινώσκω εξ μόνον αντίγραφα. Κωδιξ 461-ος της μονης τοῦ Κουτλουμουσίου (Λάμπρου κατάλογος, ἀριθ. 3534). Κῶδ. 965-ος τῆς 'Αθήνησιν 'Εθνικῆς βιβλιοθήκης (Σακκελίωνος κατάλ. σ. 174). Κῶδ. 322-ος της έν Ίεροσολύμοις πατριαργικής συλλογής (Α. Π.-Κ., Ίεροσολ. βιβλιοθήμη, τ. 1, σ. 376). Κῶδιξ ἐν τῆ μονῆ τοῦ Ζωγράφου (Πορφ. Οὐσπένση Второе нутешествіе по Св. горь Авонской. Москва 1880, σ. 162). Κῶδιξ Πορφυρίου Οὐσπένση (Первое путешествіе въ Авонскіе монастыри и скиты. Часть ІІ. Приложенія. Москва 1881, с. 86). Κῶδιξ 38-ος τῆς συλλογῆς Selden ἐν τῆ Βοδλεϊανῆ βιβλιοθήκη (ὅρα O. Coxe, Catalogi cod. mss. Bibliothecae Bodleianae, r. 1, o. 602).
- 6. , Εομηνεία των έν τη ψαλτική σημαδίων και έτέρων πολλών χοησίμων και της τούτων έτυμολογίας τοῦ δσίου πατρός ήμων Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, καὶ τοῦ γλυκυτάτου κύο Ἐμμανουὴλ τοῦ Χουσάφη, καὶ τοῦ Ξένου τοῦ Κορώνη, καὶ Γαβριηλ ιερομονάχου τοῦ ἐξ ᾿Αγχιάλου". Τύποις ἀνέκδοτος. Κῶδ. 461-ος τῆς μονῆς τοῦ Κουτλουμουσίου.
- 7. ,Περὶ τῶν ἐν τῆ ψαλτικῆ τέχνη σημαδίων καὶ ἐτέρων γρησίμων και της τούτων έτυμολογίας. Γαβοιηλ ιεφομονάχου". 'Αρχ. ,,Περί της προκειμένης ήμιν υποθέσεως" κτλ. Κῶδ. 260-ὸς της μονης Λειμώνος, έτους 1676-ου (ὅρα τὴν ἡμετέραν Μαυρογορδ. Βιβλιοθήμην, τ. 1, σ. 121). Κῶδιξ ἕτερος ἐν τῆ μονῆ τοῦ Ζωγράφου (Π. Οὐσπένσκη Βτορος нутешествіе по Св. гор'в Авонской, σ. 163). έν τούτω δε τῷ κώδικι τὸ

πόνημα τοῦ Γαβοιὴλ εἶναι ἐπιγεγοαμμένον οὕτω· "Πεοὶ τῶν ἐν τῆ ψαλτικῆ σημαδίων καὶ ἑτέρων χοησίμων καὶ τῆς τούτων ἐτοιμολογίας κὸο Γαβοιὴλ ἱερομονάχου, ῆτις συνεγοάφη ἐν τῆ ἔξορία, ἐν τῆ πόλει Ῥώμη τῆ μεγάλη". Ἐν τῷ κώδικι τοῦ Πορφυρίου (Первое нутенι. Въ Λοοнскіе монастырн п скиты. Часть ІІ. Приложенія, σ. 87) ἡ ἐπιγραφὴ ἔχει οὕτω· "Τοῦ σοφωτάτου ἐν ἱερομονάχοις κυροῦ Γαβριὴλ ἐξήγησις πάνυ ἀφέλιμος περὶ τοῦ τί ἐστι ψαλτικὴ καὶ περὶ τῆς ἐτυμολογίας τῶν σημαδίων ταύτης καὶ ἐτέρων πολλῶν χρησίμων καὶ ἀναγκαίων". Έτερον ἀντίγραφον μετὰ τῆς αὐτῆς ἐπιγραφῆς εὐρίσκεται ἐν τῷ 332-ῷ κώδικι τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις πατριαρχικῆς συλλογῆς (ὅρα τὴν ἡμετέραν Ἱεροσολυμ. Βιβλιοθήκην, τ. 1, σ. 376). Έτερον ἀντίγραφον ὑπάρχει ἐν τῷ 47-ῷ κώδικι τοῦ ἐν Κ/πόλει Ἑλλην. Φιλολογικοῦ Συλλόγου, φύλ. 67—77, ἔνθα ἡ ἐπιγραφὴ ἔχει οὕτω· "Περὶ τῶν τῆς ψαλτικῆς σημαδείων καὶ ἑτέρων χρησίμων καὶ τῆς τούτων ἐτυμολογίας. Γαβριὴλ ἱερομονάχου".

8. , Μανουήλ τοῦ λαμπαδαρίου και Χουσάφου περί τῶν ἐνθεωοουμένων τη ψαλτική τέχνη και ων φοονούσι κακώς τινες περί αὐτων". Αοχ. , Εμοί μεν πολλάκις κατά νοῦν ἐπῆλθε" κτλ. Κῶδιξ 332-ος τῆς πατριαρχικής έν Ίεροσολύμοις συλλογής, φύλ. 96-118. Κῶδ. 239-ος τῆς ἐν Πετρουπόλει Δημοσ. Αὐτοκρατ. Βιβλιοθήκης (ὅρα Οτчеть Ими. Πγόπ. Επόπ. 3α 1883 г., σ. 93), ἔνθα ή ἐπιγοαφή ἔχει οὕτως: , Εομηνεία αῦο Μανουήλ τοῦ Χουσάφη περί τοῦ τί έστι φθορά και διατί τίθεται, καί είς ποτον ήχον καταλήγει μία έκάστη των φθορων". Κάλλιστον αντίγοαφον έκ φύλλων 24 εύρίσκεται παρ' έμοί, ὅπερ ἔχει τὸ έπόμενον σημείωμα: ,,† Έν ἔτει αχνςω [= 1656] τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας ἐγράφη τὸ παρὸν χειοί Παρθενίου Γερομονάχου. Τοῦ ἐν πνευματικοῖς κυροῦ Ματθαίου". "Ετερον αντίγραφον ύπηρχέ ποτε έν τη βιβλιοθήμη τοῦ Escurial, οὖτινος ή τύχη μᾶς εἶναι ἄγνωστος (ὅρα É. Miller, Catalogue des Mss grecs de l'Escurial, σ. 519). Ετερον ἀντίγραφον ὑπάρχει νῦν έν τῶ 38-ω κώδικι τῆς συλλογῆς Selden (Coxe, Catalogi cod. mss. Bibl. Bodleianae, τ. 1, σ. 602), ἔνθα ή ἐπιγοαφή ἔχει οὕτως , Αρχή σύν θεῷ ἀγίω τῶν ἐρωτημάτων τῆς μουσικῆς τέχνης Μανουήλ λαμπαδαρίου Χουσάφη". Τοιαύτη έπιγραφή υπάρχει και έν τῷ Cod. gr. Clark. 36 (50a Io. Tzetzes, Über die altgriechische Musik, c. 18). 'Avoνύμως έν τῷ 461-ω κώδικι τοῦ Κουτλουμουσίου, φ. 135 κέ. Το ὅλον πόνημα τοῦ Μανουήλ Χουσάφου δεν είναι εκδεδομένον, άλλα μόνον τεμάχη αὐτοῦ προεξεδόθησαν ὑπὸ τοῦ Τζέτζου, καταχωρισθέντα ἔνθ. άνωτ. (σ. 75, 122, 123, 124, 125, 126), καὶ ὑπὸ τοῦ Πορφυρίου Οὐоже́иона (Первое путеш. въ Аоонскіе монастыри и скиты. Часть II. Πρηποπεμία, σ. 90), ἴσως δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ Χουσάνθου, οὖτινος τὸ Μέγα Θεωρητικόν δεν υπάργει νῦν εν τῆ βιβλιοθήκη μου. Σημειωτέον ετι, ότι έν τῷ 104-ῳ κώδικι τῆς μονῆς Λειμῶνος ὑπάρχει ἀτελές ἀντίγραφον του πονήματος του Χουσάφου, άρχόμενον από των λέξεων ,, Φθορά έστι τὸ παρ' έλπίδα φθείρειν" κτλ. "Όρα την ημετέραν Μαυρογορδ.

Βιβλιοθήχην, τ. 1, σ. 85.

- 9. , Αρχή σύν θεῷ άγίω τῶν σημαδίων τῆς ψαλτικῆς τέχνης, τῶν τε ἀνιόντων καὶ κατιόντων, σωμάτων τε καὶ πνευμάτων καὶ πάσης χειρονομίας καὶ ἀκολουθίας, συντεθειμένης είς αὐτὴν παρὰ τῶν κατὰ καιρούς άναδειχθέντων ποιητών παλαιών τε και νέων". Το κείμενον τούτο εύρίσκεται σχεδον έν έκάστη παλαιά χειρογράφω Παπαδική, καί ούτως έγομεν έν ταις ανατολικαις ίδία έλληνικαις βιβλιοθήκαις απειοάριθμα ἀντίγραφα εν τούτων έχω καλ έγω αὐτός. Σημειωτέα ένταῦθα προγείοως δλίγα έκ των πολλων αντιγράφων. Κωδ. Άθην. 893-ος καί έξης. Κῶδιξ Ν. Κατραμή. Κῶδ. 16 Collegii Lincolniensis. Κώδικες Σμυρναϊκοί Γ-26, Γ-10 και Γ-13 (όρα τον ημέτερον κατάλογον σ. 55, 56, 58). Κῶδ. 447-ος τῆς μονῆς Κουτλουμουσίου (Λάμπρου ἀριθ. 3520, σ. 316). Κώδικες τῆς μονῆς Λειμῶνος, ἀριθ. 238, 245, 251, 260. Κῶδ. Ottobon. 317-ος (καταλ. σ. 168). Κῶδ. 49-ος τοῦ ἐν Κ/πόλει Ἑλληνικοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου. Κῶδιξ ἐν τῷ Γυμνασίω ᾿Αδριανουπόλεως. Κώδικες Πετρουπόλεως 130, 132 (Muralt, Catalogue, σ. 73, 37). 'Ατελέστατοι καὶ ἀκατάληπτοι ἐκδόσεις: B. Gerbert, De cantu, τ. 2, tab. VIII. N. Κατραμή, Φιλολογικά ἀνάλεκτα Ζακύνθου, σ. 165-166. W. Christ ἐν τοῖς Sitzungsberichte der k. Akad. d. Wissensch. zu München. Jahrg. 1870. Βd. ΙΙ, σ. 267-269. Πληφεστάτη ἔκδοσις, κατὰ τὸ ἐν ᾿Αδριανουπόλει άντίγραφον, έγένετο ύπὸ Μ. Παρανίκα. Ὁ ἐν Κ/πόλει Ἑλλην. Φιλολογ. Σύλλογος, τ. 21, σ. 165 κέ.
- 10. , Αρχή τῶν σημαδίων τῆς παπαδικῆς τέχνης έν τῷ 885-ῳ κώδικι τῆς ἐν ᾿Αθήναις Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης. Σακκελίωνος κατάλογος o. 160.
- 11. ,Σημάδια της μουσικής ἐπιστήμης" ἐν τῷ 3510-ω 'Αθωνικῷ κώδικι. Λάμπρου κατάλογος σ. 316.
- 12. , Αποίβεια κατ' έρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν τῆς παπαδικῆς τέχνης" έν τῷ 965-ῳ κώδικι τῆς 'Αθήνησιν 'Εθνικῆς Βιβλιοθήκης (Σακκελ. κατάλ. σ. 174). Κῶδ. 322-ος τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις πατριαρχ. συλλογῆς (Ἱεροσολ. Βιβλιοθ. 1, σ. 376), ένθα ή επιγραφή έχει ούτως , Ακρίβεια κατ' έρώτησιν και απόκοισιν των τόνων της παπαδικης τέχνης". 'Αοχ. , 'Ηρώτησέ τις τὸν διδάσκαλον αύτοῦ" κτλ. Ετερον ἀντίγραφον τοῦ αὐτοῦ, καθὰ φαίνεται, κειμένου ἐπιγέγοαπται οὕτως: , Ακοίβεια καὶ διδασκαλία τῆς μουσικής τέχνης κατ' έρωταπόκρισιν, των τόνων και σημαδίων και φωνῶν τῆς παπαδικῆς τέχνης". Κῶδ. Άθην. 968-ος. Σακκελ. κατάλογος σ. 174. Έτερον αντίγραφον εν τῷ 461-φ κώδικι τοῦ Κουτλουμουσίου, ένθα ή έπιγοαφή έχει ούτως: , Ακοίβεια κατ' έρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν τῶν τόνων τῆς παπαδικῆς τέχνης, ὑπερθαύμαστος".

- 13. , Αρχή τῶν σημαδίων τῆς μουσικῆς ἐπιστήμης, καὶ ἄρχεται ἴσον ἄφωνον, οὐχὶ δὲ τελείως ἄφωνον· φωνεῖται μέν, οὐ μετρεῖται δέ· χωρὶς γὰρ τοῦ ἴσου κατορθοῦται κτλ. Κῶδ. 240-ὸς τῆς μονῆς Λειμῶνος, φύλλ. 6 κέ.
- 14. , Αρχή σὺν θεῷ ἀγίῳ τῆς μουσικῆς τέχνης, τῆς κοινῆς παραδόσεως καὶ τεχνολογίας, τῆς περιεχούσης κατὰ ἀκρίβειαν πᾶσαν τέχνην καὶ ἐνέργειαν τῶν φωνῶν ἐν συντόμῳ τρόπῳ· συνετέθη δὲ παρ' ἐμοῦ ᾿Αποστόλου τοῦ πίκλην Κῶνστα ἐκ νήσου Χίου, τοῦ ἰδίου γραφέως, ἐν ἔτει σωτηρίῳ ,αω΄." Κῶδ. ᾿Αθωνικὸς 3523-ος. Λάμπρου κατάλ. σ. 317.
- 15. Παχωμίου 'Ρουσάνου, συγγοαφέως τῆς 16-ης έκατ., "έρμηνεία σύντομος εἰς τὴν καθ' ἡμᾶς μουσικήν", ἐν ἦ περὶ παραλλαγῆς, φθορᾶς καὶ νενανῶ. 'Εκ κώδ. τῆς Μαρκιανῆς Βιβλιοθήμης ἐξεδόθη ὑπὸ Παναγιώτου Γριτζάνη. Νέα 'Ημέρα 1893, ἀριθ. 973 (1961). Τεμάχιον τῆς έρμηνείας ταύτης ὑπὸ τὴν ἐπιγραφὴν , Έρμηνεία Παχωμίου ἱερομονάχου περὶ φθορῶν" εὐρίσκεται ἐν τῷ 322-ῷ κώδ. τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις πατριαρχ. συλλογῆς.
- 16. 'Ανώνυμος ,, ξομηνεία των φθορων, όπου εἶναι εἰς τοὺς οἴκους καὶ εἰς ταῖς δοχαῖς, καὶ ἄλλα τινά". Κωδ. 322-ος τῆς ἐν Ἱεροσολ. πατριαρχ. συλλογῆς.
- 17. "Τῶν σημαδίων ἐρμηνεία, ποιηθεῖσα παρὰ τοῦ σοφωτάτον κῦρ Μιχαὴλ τοῦ Βλεμύδου". Κῶδιξ τοῦ 1365-ον ἔτους ἐν τῆ μονῆ τοῦ Σινᾶ. Τῆς ἑρμηνείας ταύτης μέρος ἐξέδωκεν ὁ Πορφύριος Οὐσπένσκης. Ἐν τῆ ἐκιδόσει ἡ ἐπιγραφὴ ἔχει οὕτως· "Άρχὴ σὺν Θεῷ τῶν σημαδίων ἑρμηνευομένων· ποιηθὲν" κτλ. Περκοε путешествіе въ Αθοнскіе монастырн н скиты. Часть ІІ. приложенія, σ. 86, 87—89 καὶ 113—114.
- 18. , Ποοπαίδεια τῆς μουσικῆς<br/>" ἐν τῷ 461-ῷ κώδ. τοῦ Κουτλουμουσίου.
- 19. ,  $\Omega_S$  εν συντόμ $\varphi$  καὶ άλλη μερική ερμηνεία τῶν  $\varphi$ θορῶν Kῶδ. 461-ος τοῦ Κουτλουμουσίου.
- 20. ,Εἰσαγωγὴ μουσικῆς κατ' ἐρωταπόκρισιν εἰς ῥαοτέραν κατάληψιν τῶν μαθητιώντων, ἦς ὁ λόγος περὶ τῶν ἀνιουσῶν ἢ κατιουσῶν φωνῶν, σωμάτων τε καὶ πνευμάτων, ἢ καθ' ἐαυτὰ καὶ ἢ πρὸς ἄλληλα ἔν τε συντάξει καὶ συνθέσει, καὶ περὶ τῶν κοινῶν λεγομένων σημαδίων κατ' ἐτυμολογίαν, ἤχων τε καὶ φθορῶν καί τινων ἄλλων παρεπομένων αὐτοῖς πονηθεῖσα παρ' ἐμοῦ Κυρίλλου ἀρχ(ιερέως) Τίνου [= Τήνου] τοῦ Μαρμαρινοῦ". Κῶδιξ τῆς 18-ης ἑκατ. ὑπ' ἀριθ. 250-ὸν ἐν τῆ μονῆ Λειμῶνος. Όρα τὴν ἡμετέραν Μαυρογορδάτειον Βιβλιοθήκην, τ. 1, σ. 118.
- 21. ,,Σημάδια ψαλλόμενα κατ' ήχον μετὰ πάσης χειρονομίας καὶ συνθέσεως, ποιηθέντα παρὰ κυροῦ Ἰωάννου τοῦ Κουκουζέλη καὶ μαΐστυρος". Κῶδ. 624-ος τῆς ἐν Ἱεροσολ. πατριαρχ. συλλογῆς. Ἱεροσολ.

Βιβλιοθ. τ. 1, σ. 488. Παρά τῷ Φαβρικίω-Harles, Bibl. graeca, τ. 3, σ. 653, σημειούται κῶδιξ, ἐν ὧ εύρίσκεται ἐπιγραφή τοιαύτη , Τοῦ μαΐστορος κυροῦ Ἰωάννου τοῦ Κουκουξέλη τέχνη ψαλτική καὶ σημάδια ψαλτικά μετά πάσης χειρονομίας και συνθέσεως". Και πάλιν έν τῷ 247-ω κώδικι τῆς μονῆς Λειμῶνος ὑπάρχει ἐπιγραφή τοιαύτη: Μέθοδος αρίστη τοῦ στιγηραρίου πάντα τὰ σημάδια τῆς ψαλτικῆς, συντεθέντα παρά Ἰωάννου τοῦ Κουκουξέλη· ἐμελουργήθησαν πάνυ ἐντέχνως παρ' αὐτοῦ". "Όρα Μαυρογορδ. Βιβλιοθ. τ. 1, σ. 116. "Ετερον ἀντίγραφον βιενναΐον ἐδήλωσεν ὁ W. Christ, Sitzungsberichte 1870, τ. 2, σ. 269— 270. Έν τῷ ἡμετέρω κώδικι ἡ ἐπιγραφὴ ἔχει ούτω. Σημάδια ὀκτάηγος (γο. ὀπτάηχα), συντεθέντα παρά κῦρ Ἰωάννου τοῦ Κουκουζέλη καὶ μαΐστορος".

- 22. ,Μέθοδος ἀφέλιμος είς μαθητάς καὶ περὶ τῶν σημαδοφώνων: ποίημα αῦρ Θεοδούλου". Κῶδ. 243-ος τῆς μονῆς Λειμῶνος, φύλλ. 140.
  - 23. , Ετέρα μέθοδος τοῦ αὐτοῦ". Αὐτόθι, φύλλ. 144.
- 24. , Σαφισμός των φωνών είς μαθητάς κύο Ἰωάννου ίερέως τοῦ Πλουσιαδηνού". Κῶδ. 243-ος τῆς μονῆς Λειμῶνος, φύλλ. 139 (Μαυρογορδ. Βιβλιοθ. τ. 1, σ. 116). Κῶδ. 255-ος τῆς αὐτῆς μονῆς (Μαυρογ. Βιβλιοθ. τ. 1, σ. 119). Κῶδ. 139-ος ἐν Πετρουπόλει (Muralt σ. 79).
- 25. , Διδασκαλική καὶ δύσκολος μέθοδος τοῦ στιχηραρίου, πουηθεῖσα τῷ Κορώνη". Κῶδιξ σιναιτικός. Πορφ. Οὐσπένσκη, Περβοε путешествіе. Часть II. Приложенія, с. 75.
- 26. , Ερωταπόκρισις (περί) των φωνων". Κωδ. Πετρουπόλεως 239-ος. Отчетъ Импер. Публ. Библ. за 1883 г., с. 93.
- 27. , Μέθοδος πάνυ ἀφέλιμος τοῦ στιχηραρίου". Κῶδ. 461-ος τῆς μονής του Κουτλουμουσίου. Κῶδ. 447-ος τῆς αὐτῆς μονῆς.
- 28. , Έρωταπόκρισις περί τοῦ τί έστιν ή χειρονομία". 1) Κῶδ. Πετρουπόλεως 239-оς (Отчеть Импер. Публ. Библ. за 1883 г., σ. 92-93). Τὸ αὐτὸ κείμενον ἀνεπίγραφον ἐν τῷ 335-ω 'Αθηναϊκῷ κώδικι (Σακκελίωνος κατάλογος, σ. 169). Κῶδιξ ἕτερος, εύρεθεὶς ἐν τῆ Νέα Ἐφέσω, έν τη πατοική βιβλιοθήκη του Ίκεσίου Γ. Λάτοη, όστις και κατεχώρισε τὸ κείμενον αὐτοῦ ἐν τῷ ἀθηναϊκῷ ,,Σωτῆρι", 1882, τ. 5, σ. 348—352.
- 29. , Η σοφωτάτη παραλλαγή Ἰωάννου Γερέως τοῦ Πλουσιαδηνοῦ". Έκ τοῦ κώδικος τῆς ᾿Αδριανουπόλεως έξεδόθη ἀπεικονισθεῖσα ὑπὸ Μ. Παρανίκα (Έλλην. Φιλολογ. Σύλλογος, τ. 21, σ. 175). Ἡ ἀπεικόνισις τῆς παραλλαγῆς ταύτης ἔχει άλλως ἐν τῷ παρ' ἐμοὶ ἀντιγράφω τῆς Παπαδικής.

<sup>1)</sup> Κατὰ τὸν κώδικα τοῦ Λάτρη τὸ κείμενον τοῦτο πραγματεύεται οὐ μόνον περί χειρονομίας, άλλὰ καὶ περί πνευμάτων, ήχων, φωνῶν, τόνων, κεντήματος, πλαγίων ήχων και περί τοῦ τί έστιν Αγιοπολίτης.

- 30. Ἰωάννου Κουκουζέλη τροχὸς τῶν ὀκτὰ ἤχων. Ἑλλην. Φιλολογ. Σύλλογος, τ. 21, σ. 176. Εἰκὰν τοῦ τροχοῦ πληρεστέρα ἐν τῆ ἡμετέρα Παπαδικῆ.
- 31. , Ερμηνεία τῆς παραλλαγῆς τοῦ τροχοῦ τοῦ Κουκουζέλη καὶ περὶ διπλοφωνίας". Κῶδ. Clark. 36 (ὅρα Τζέτζην ἐν τῷ Über die altgr. Musik, σ. 18 καὶ 107). Κῶδ. 239-ος ἐν Πετρουπόλει. Οτчеть за 1883 г., σ. 87. Πορφ. Οὐσπένσιη Περβοε Путешествіе. Часть ІІ. Приложенія, σ. 87.
  - 32. 'Αδήλου ,,παραλλαγή". Έλλην. Φιλολογ. Σύλλογος, τ. 21, σ. 173.
  - 33. , Ετέρα μέθοδος της παραλλαγης". Αὐτόθι, σ. 174.
- 34. , Επωφελής μέθοδος ή τοῦ Κορώνη | πρατημάτων φέρουσα χειοονομίαν". Κῶδ. 461-ος τοῦ Κουτλουμουσίου. Ἡ ἔμμετρος αὕτη ἐπιγραφή έχει πλήρως ούτω, κατά τον 447-ον κώδικα τοῦ Κουτλουμουσίου. , Επωφελής μέθοδος ή τοῦ Κορώνη | κρατημάτων φέρουσα χειρονομίας | είς ήγον τεοπνόν τοῦ πλαγίου δευτέρου | καὶ νεανῶ δέματος ήκοιβωμένου | ήδιστον γάρ έστι τοῦ νανῶ τὸ μέλος, | ώς ή τέχνη δείκνυσι τῆς μελουργίας | τὰ γὰρ ἄλλα δέματα τῶν ὀκτὰ ἤχων | τοῦ πρώτου ἤχου καὶ καθεξῆς τῶν ἄλλων | δένουσι καὶ λύουσιν ἐντέγνως πάνυ, | τὴν μεταβολήν ώς έν βραχεῖ δεικνύντες Ι τὸ δὲ νανῶ ἐκτεταμένον μέλος ύπεο των οκτώ". Λάμπρου κατάλογος, σ. 316-317. Τούς στίχους τούτους, κατά τὸν Κυριακὸν Φιλοξένην, ἐποίησεν Ἰωάννης ὁ Κλαδᾶς. "Όρα Θεωρητικόν στοιχειώδες της μουσικής. Έν Κ/πόλει 1859, σ. 145. Έν τῷ βιβλίω τούτω ὁ 4-ος στίχος ἔχει ούτω: ,,καὶ τοῦ νενανὼ δέματος ήκοιβωμένου ... δ κατόπιν ούτως. "ήδιστον και γάο τοῦ νενανὼ τὸ μέλος... δ δὲ 11-ος ούτω , τὸ δὲ νενανὼ ἐπτ. μέλος". "Ότι δὲ οί στίχοι οὖτοι έποιήθησαν ύπὸ τοῦ Κλαδᾶ, βεβαιούμεθα τοῦτο καὶ ἐκ τῆς παο' ἡμῖν Παπαδιαής, εν ή ή επιγραφή έχει ούτω (φύλλ. 18b). ,Στίχοι ποιηθέντες παρά κυρίου Ἰωάννου λαμπαδαρίου τοῦ Κλαδᾶ". Ἡ μέθοδος τοῦ Κοοώνη ἐν τῆ Παπαδικῆ ταύτη κατέχει τοία φύλλα.

35. , Έτέρα μέθοδος πάνυ ἀφέλιμος τοῦ αὐτοῦ" Κορώνη. Κῶδ. 461-ος

τοῦ Κουτλουμουσίου, φύλλ. 34-39.

36. ,,Μέθοδος τῆς διπλοφωνίας". Αὐτόθι, φύλλ. 396.

37. , Ετέρα μέθοδος τῆς καλλιφωνίας". Αὐτόθι, φύλλ.  $51^a-54^b$ .

- 38. ,,Μέθοδος τῆς μετροφωνίας, ποιηθεῖσα παρὰ τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ". Ἐν τῆ ἡμετέρα Παπαδικῆ, φύλλ. 7\*.
- 39. ,, Νουθεσία πρὸς τοὺς μαθητὰς (μετὰ παρασημάνσεως) αυρίου Χρυσάφου τοῦ Νέου". Τὸ κείμενον αὐτῆς ἔχει οὕτως· ,, Ο θέλων μουσικὴν μαθεῖν καὶ θέλων ἐπαινεῖσθαι | θέλει πολλὰς ὑπομονάς, θέλει πολλὰς ἡμέρας, | τιμὴν πρὸς τὸν διδάσκαλον, δουκάτα εἰς τὰς χεῖρας· | τότε νὰ μάθη ὁ μαθητὴς καὶ τέλειος νὰ γένη". Εὔκαιρον νὰ σημειωθῆ

ένταῦθα, ὅτι πρὸς ἐκμάθησιν τῶν πρώτων μαθημάτων τῆς ψαλτικῆς έν τη 14-η έκατ. ήρκουν τριάκοντα δουκάτα μανθάνομεν δε τοῦτο έκ σημειώματος ανωνύμου τοῦ 1390-οῦ ἔτους, ὅπεο ἔχει κατά λέξιν οὕτως. , Ένθυμοῦ Δημήτοιε Σχολάοη. ὅτι ὁπόταν ἐπείγες εἰς τὸ σχολοῖον έδωκας καταρχάς του διδάσκαλου έξ δουκάτα πληρωμένων δὲ τῶν στιγηρών πάλιν έδωκας αὐτῶ έτερα έξ. πάλιν δὲ ἀρχομένου σου μανθάνειν τὸν Λατοινὸν πολυέλεον ἔδωκας πάλιν αὐτῶ ἔτερα έξ άρχομένου δε τοῦ Κουκουμα πάλιν έτερα έξ αίτήσας δε πάλιν δουκάτα είς τὸ μανθάνειν σοι τοὺς τετάρτους ἔδωκας αὐτῶ πάλιν ἕτερα έξ. ὡς ώσιν άπαντα άπερ δέδωκας αὐτῶ δουκάτα λ': ἐνθυμοῦ δὲ ταῦτα άσωαλῶς". Studi italiani di filologia classica. Firenze 1894, τ. 2, σ. 475.

40. , Μέθοδος τῆς μετροφωνίας κυρίου Γρηγορίου Γερομονάγου Μπούνη τοῦ 'Αλυάτου' ήχος πλάγιος δ'". Έν τῆ ήμετέρα Παπαδικῆ,

φύλλ. 8b.

41. Ετέρα της καλοφωνίας τε καὶ συνθέσεως ώφελιμώτατος τοῦ αὐτοῦ· ἦγος α΄: "Ολαις ἀρχαῖς". Αὐτόθι, φύλλ. 9a.

42. , Έτερον όμοιον τοῦ αὐτοῦ". Αὐτόθι, φύλλ. 9b-10b.

43. , Ετέρα τῶν νενανισμάτων τε καὶ τερεντισμάτων τοῦ Κορώνη. ήγος πλάγιος α'". Αὐτόθι, φύλλ. 10b-12b.

44. , Μέθοδος τῆς μετροφωνίας ἐποιήθη παρὰ τοῦ Καμπάνη".

Αὐτόθι, φύλλ. 136.

45. , Πρὸς τοὺς μαθητάς Ἰωάννου [ερέως τοῦ Πλουσιαδηνοῦ". Αὐτόθι, φύλλ. 136. Κείμενον τετονισμένον, ψαλτικώς απαγγελλόμενον, οὖ αί λέξεις ἔχουσιν οὕτως: ,, Ενταῦθα ἀρχόμεθα διδάξαι ὑμᾶς, ὧ μαθηταί, την παπαδικήν τέγνην και έπιστήμην, ήτις και μουσική λέγεται. Απουέτω τοίνυν νουνεχῶς πᾶς ὅστις βούλεται μαθεῖν ἀκοιβῶς ἀνάβασιν καὶ κατάβασιν πᾶσαν τῆς τέχνης".

46. Ετέρα τοῦ αὐτοῦ πάνυ ἀφέλιμος πλάγιος α'". Αὐτόθι, φύλλ. 14°-15°. Αι λέξεις αὐτῆς, ψαλτικῶς ἀπαγγελλόμεναι, ἔχουσιν ούτω: Μία καὶ μία καὶ ἄλλως μία καὶ μία καὶ μία ἰσότης μετὰ μιᾶς: ούτω καὶ άλλως μία κούφισμα· μία καὶ μία άλλη καὶ τοῦ καὶ τοῦ τ· καὶ πάλιν μία μετὰ μιᾶς καὶ ούτω μετὰ μιᾶς εύρίσκεις πρῶτον τὸν καλούμενον άνανές και κατεργόμενος αὐτῆς ευρίσκεις πλάγιον τετάρτου. Ούτω καὶ δύο δύο καὶ ἄλλως δύο ούτω βλέπε τὰς δύο τῆς ἀπορροῆς φωνάς, δύο δοα τὰς δύο, εἰ θέλεις μαθεῖν, πῶς τίθενται δύο καὶ δύο δύο όμοῦ καὶ ἄλλως οὕτως μετὰ δύο όμοῦ ένωμένας οὕτω καὶ ἄλλως δύο καὶ ἀνερχόμενος ταύτας τὰς δύο ἀνευρίσκεις δεύτερον καλούμενον νεανές, νεανεές και κατερχόμενος πάλιν αὐτάς, πάλιν εύρίσκεις πλάγιον τετάρτου άναβάς δε τρεῖς ἀπὸ τὸν πλάγιον τετάρτου τρίτον εύρίσκεις παρευθύς έν ταύταις ταις τρισί φωναίς άει τρίτος εύρίσκεται ούτω μετά τρεῖς ούτω τρεῖς καὶ τρεῖς καὶ ἄλλως τρεῖς τρεῖς καὶ ούτω τρεῖς και ούτω τρείς και τρείς. ούτω και άλλως τρείς τρείς τρείς ούτω τρείς φωνάς. Ένταῦθα ποόσσχες τὰς τοεῖς φωνάς, πῶς διαφόρως τίθεμεν πολυειδῶς καὶ πολυτρόπως και ούτω και άλλως ούτω τρείς, και ούτω γίνεται ψηφιστοκατάβασμα, και ούτως ήνωμένως τρεῖς. Και πρόσσχες δὲ τρεῖς και τρεῖς, και ούτω τρεῖς ψηφιστὸν μετά τῆς διπλῆς τρεῖς τρεῖς και ούτω μετά τοεῖς ἀπὸ τοῦ πλαγίου τετάρτου τρίτον ἦχον ποιεῖς τέσσαρες καὶ τέσσαρες τέσσαρες και ούτω τέσσαρες άγια, όστις έστιν τέταρτος ήχος, ήχος καθαρός μετά τέσσαρας και τέσσαρας και τέσσαρας τέσσαρας τέσσαρας, καὶ τέσσαρες τέσσαρες καὶ τέσσαρες καὶ τέσσαρες τέσσαρες και τέσσαρες και τέσσαρες και άλλως ναι τέσσαρες τέσσαρες και τέσσαρες· ούτω καὶ άλλως ούτω καὶ μεριστώς τέσσαρες τέσσαρες, καὶ ούτω τέσσαρες, και ώδε τέσσαρες τέσσαρες, και ούχ ούτω και άλλως τέσσαρες καὶ τέσσαρες τέσσαρες ούτως καὶ ούτω λέγε. Έν τούτοις πᾶσι καταλέγεις, ὧ φιλότης, ἡνωμένως καὶ μεριστῶς τοῦ ἤχου, τὸ τοῦ ἤχου τετάρτου. Οΰτως οὖν ἀνάβαινε κατάβαινε τὸ ὀλίγον καὶ ἀπόστροφον, και ούτως ανάβασις και κατάβασις και πάλιν ανάβασις και κατάβασις. βλέπε, πῶς δεῖ ἀνέρχεσθαι καὶ κατέρχεσθαι πολυτρόπως καὶ ποικιλοτρόπως ἀνάβασιν καὶ κατάβασιν πρόσσχες, πῶς δεῖ σε ἀνέρχεσθαι τὰς έπτὰ φωνὰς καὶ κατέρχεσθαι καὶ άλλως βλέπε καλῶς, ὧ μαθητά, πῶς δεῖ σε ούτως ἀνέρχεσθαι καὶ κατέρχεσθαι, ἀνέρχεσθαι καὶ κατέρχεσθαι".

- 47. , Ετέρα τῶν συνθέσεων τοῦ αὐτοῦ ἔντεχνος καὶ ὀκτάηχος. Αὐτόθι, φύλλ. 15b—18a. Τετονισμένη καὶ αὕτη, ψαλτικῶς ἀπαγγελλομένη αἱ δὲ πρῶται λέξεις αὐτῆς ἔχουσιν οὕτω. , Τὸν πρῶτον λεγόμενον Κουκουμᾶν οὕτως ψάλλε τὸν δὲ λεγόμενον τετράφωνον οὕτως ἄρχου ἄρχου αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ πλαγίου αὐτοῦ. Πρόσσχες καλῶς, ὧ μαθητά ἰδοὺ έτέρα. "Αρχου τὸν πρῶτον ἦχον ανε ανε ανε ανεεεεε καὶ ανεα πρῶτος ἦχος τετράφωνος. Καὶ ἄλλως μετὰ παραδείγματος , Αγαλλιάσθω σήμερον. Καὶ ἄλλως , Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς, ὃς ἀνατέλλει. Τῶν κρατημάτων κτλ.
- 48. 'Αδήλου ,,περὶ τῶν κυρίων ἤχων". 'Αρχ. ,,Καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἤχός ἐστι κύριος" κτλ. Κῶδ. Λειμ. 139-ος, φύλλ. 18—22.
- 49. , Ερμηνεία περὶ τοῦ τερερὲμ καὶ ἀπόδειξις παρὰ διαφόρων διδασκάλων, ὅτι καλῶς καὶ εὐλόγως παρὰ τοῖς ὀρθοδόξοις ψάλλεται ἐν τῆ ἀγία καὶ καθολικῆ ἐκκλησία". 'Αρχ. , Αὕτη ἡ ἐρμηνεία καὶ πρῶτον μὲν ἐγράφη ἑλληνικῆ τῆ γλώττη παρά τινος ἀνδρὸς ἐλλογίμου Νικολάου τοῦ καὶ Μαλαξοῦ· μετὰ ταῦτα μετεγλωττίσθη καὶ διεσαφίσθη πλατύτερον εἰς κοινὴν κατάληψιν παρὰ τοῦ ἐν διδασκάλοις ταπεινοῦ 'Εμμανουὴλ τοῦ Δεκάρχου καὶ Κρητός, δι' αἰτήσεως τοῦ μουσικωτάτου 'Ανδρέου ἱερέως τοῦ Κρητός, τοῦ Μωρατζανάτου, καὶ πρωτοψάλτου Κρήτης, εἰς ἀπολογίαν τῶν ἀφρόνως καὶ ἀμαθῶς λεγόντων τὸν τερερισμὸν εἶναι

χωρίς τινος έννοίας. Καὶ πρώτον μεν έκ τοῦ Μαλαξοῦ. Πρέπει νὰ ήξεύρωμεν πῶς ὁ τερερισμός, ὁποῦ εἰς τὰς ἱερὰς μελωδίας ψάλλεται" κτλ. Κῶδ. 47-ος (φύλλ. 78 κέ.) τοῦ ἐν Κ/πόλει Ἑλλην. Φιλολογ. Συλλόγου. — Έν τῷ αὐτῷ κώδικι (φύλλ. 79a—80a): , Ετέρα ἀπόδειξις Ἐμμανουήλου *ໂερέως τοῦ Δεκάρχου καὶ τοῦ Γεροῦ Εὐαγγελίου ταπεινοῦ κήρυκος*". Αοχ. ,Οὐδένα ποᾶγμα ή καθολική καὶ ἀποστολική ἐκκλησία" κτλ. — Εἶτα πάλιν (φ. 81a): , Ετέρα ἀπόδειξις, αίτηθεῖσα παρὰ τοῦ ἐκλαμπροτάτου Ίακώβου ήρωος έκ των Ένετων, καὶ έδόθη παρά Δημητρίου Ταμία και πρωτοψάλτου Κρήτης πόνημα δε Γερασίμου Βλάγου τοῦ Κοητός". 'Αοχ. "Ένας εὐγνώμων δοῦλος δεν ήμποςετ" ατλ. 'Ο περιέχων έν έαυτο κοδιξ τὰ κείμενα ταῦτα ἔχει ἐν τέλει τὸ σημείωμα τοῦτο: ,1721, νοεμβρίω 20 - εν Σμύρνη - εγράφη παρ' εμού του Μεθοδίου, ανεψιοῦ τοῦ Μεθοδίου". Καὶ τῶν τριῶν κειμένων ἔτερον κώδικα εἶχε Γεώργιος δ Ζαβίρας, όστις έπραγματεύθη και περί των συγγραφέων αὐτῶν (Νέα Ἑλλάς, ἢ Ἑλληνικὸν Θέατρον, ἐκδοθὲν ὑπὸ Γ. Π. Κρέμου. 'Αθήνησι 1872, σ. 219, 287 και 488). Έτερον κώδικα εὖρεν ἐν τῆ Νέα Έφέσω, έν τη βιβλιοθήκη τοῦ πατρός του, ὁ μακαρίτης πρεσβύτης Ίπέσιος Γ. Λάτοης, όστις και έξέδωκεν έξ αὐτοῦ, ἀλλ' ἀνωνύμως (ὡς ὁ κῶδιξ εἶχε), τὴν περί τοῦ τερερὲμ έρμηνείαν τοῦ Μαλαξοῦ καί τοῦ Δεκάοχου. Ή τύχη των δύο τελευταίων αντιγράφων είναι είς έμε άγνωστος. Το έκ τῆς βιβλιοθήκης τοῦ Λάτοη ἀντίγοαφον μετά λεπτομερούς αὐτοῦ περιγραφής κατεχωρίσθη ἐν τῷ ἀθηναϊκῷ περιοδικῷ βιβλίω, οδ ή ἐπιγοαφή· ,,Σωτήο". 1882, τ. 5, σ. 214-221.

50. Εύγενίου τοῦ Βουλγάρεως πραγματεία περί μουσικής", έν ή καὶ περί τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. Ἡ κυρίως ἐπιγραφή έχει ούτως: , Ανδοί ύπερεξοχωτάτω, τῷ ἐκλαμπροτάτω καὶ ἐπιφανεστάτω των εν τη αυτοκρατορική αυλή Πετρουπόλεως μεγιστάνων κυρίω κυρίω Συμεών Κυρίλλοβιτζ Ναρισκίνω — — Εὐγένιος Γεροδιάκονος δ Βούλγαρις, αίτησαμένω ώς έπὶ έκδοθησομένω περί μουσικής βιβλίω έν είδει προαφηγήσεως τοῖς ἀναγινώσκουσι σχεδίασμα". Συνετάχθη ἔτει 1772-φ. Έξεδόθη ύπὸ Ί. Σακκελίωνος. Παονασσός, τ. 12, σ. 453 κέ. Σωτήρ, τ. 12, σ. 358-381 καὶ τ. 13, σ. 191-192.

51. Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως ,, ἐπιστολή τῷ ἀρχιεπισκόπῳ Νικηφόοω, έρωτήσαντί με περί του έν τω τρισαγίω ύμνω προεπιφωνήματος πολλάκις Δύναμις". Έξεδόθη ύπὸ Ί. Σακκελίωνος. Παρνασσός, τ. 12. Σωτήο, τ. 12, σ. 381-382 καὶ τ. 13, σ. 188-191.

# Etude de Musique byzantine.

#### Le chant ekphonétique.

La science possède aujourd'hui la plus grande et plus précieuse partie du trésor hymnographique des Grecs. Il est temps de se livrer à une étude approfondie de la musique byzantine; elle ressuscitera pour nous les mélodies et les chants qui ornent, dans les anciens manuscrits, les splendides poèmes des Romanus, des Damascènes et de toute cette pleïade d'hymnographes et mélodes, gloire des célèbres monastères de S<sup>t</sup> Sabas et de Studium.

Fort heureusement pour nous, les manuscrits anciens de musique byzantine sont plus nombreux que ne le pensait le savant cardinal Pitra; quelques uns même, bien loin de défier des yeux de lynx, sont au contraire d'une admirable calligraphie: «Vereor ut in priscis quoque eorum codicibus saec. X et XI (vix enim praeter lectionaria raro apice notata antiquiores sunt) occurrant alia hieroglyphica tironiana quae lynceis oculis impervia sint». 1) — Il est à souhaiter que les savants habitués à fouiller les riches bibliothèques de l'Europe signalent à l'occasion les codices anciens notés, de façon à permettre aux musicologues de dresser un répertoire des sources de la musique orientalc.

Au début de ce modeste travail, notre unique ambition était de joindre nos efforts à ceux de nos prédécesseurs pour essayer de soulever quelque peu le voile de ténèbres qui dérobait à nos yeux les véritables origines des diverses sémeiographies musicales des Byzantins. Nos laborieuses recherches nous ont conduit à d'heureuses conclusions; nous avons tout lieu d'espérer qu'elles recevront le meilleur accueil de tous ceux qui daignent s'occuper de ces nouvelles et intéressantes questions.

Sans parler du savant professeur de Gœttingue, M. W. Meyer, plus d'un orientaliste a eu l'idée de rechercher dans les anciens documents syriaques les principes de l'hymnographie et de la musique byzantine; «car nous ne devons pas perdre de vue», écrivait H. Stevenson, «que Romanus était clerc de l'Eglise d'Emèse et diacre de Béryte; que,

<sup>1)</sup> Analect. Sacr. Spicil. Solesm. Tom. I p. LXIX.

dans la Laure de S<sup>t</sup> Sabas, Cosmas et Jean Damascène, pour ne pas parler d'autres mélodes contemporains, ou de peu postérieurs, vivaient au milieu de cénobites de la Syrie et de l'Arménie, qui, dans leurs offices de tous les jours, entonnaient dans leurs propres langues des cantiques d'une origine séculaire. C'est là, sans doute, qu'ils ont puisé plus d'une mélodie, et avec la mélodie, le mètre qui en est le compagnon inséparable». <sup>1</sup>)

Par contre, quelques savants auteurs ont été fortement enclins à demander à l'Egypte tout le secret de la notation byzantine, en se fondant sur les données de Villoteau et de Champollion, qui, attirés par quelques similitudes sémeiographiques, ont fait dériver des caractères démotiques égyptiens un certain nombre des signes musicaux byzantins. «Comment se fait-il», écrit M. Félix Clément, «que les signes de notation de l'Eglise grecque reproduisent la figure des caractères démotiques égyptiens? Il y a là une grave présomption en faveur de l'existence d'une notation musicale analogue en Egypte. Cette notation serait antérieure, par conséquent, de plusieurs siècles, à celle qu'on attribue à Jean Damascène qui vivait au huitième, et il n'est pas probable qu'il se soit servi alors de caractères égyptiens, qui n'étaient plus en usage et avaient été remplacés par l'alphabet copte imité du grec. La question est grave, car on pourrait tirer de cette similitude de notation cette conséquence, que le système de chant ondulé et orné. pratiqué en Syrie, en Arménie, dans la Palestine, en Abyssinie, chez les Maures, les Marocains, les Tunisiens, remonterait à la plus haute antiquité égyptienne ».2)

Un instant nous avons été nous-mêmes attirés par une aussi belle conjecture; il nous a fallu l'abandonner bientôt. A cette occasion nous sommes heureux d'adresser ici un remercîment tout particulier à M. Maspéro, pour les précieux renseignements qu'il a bien voulu nous donner au sujet de nos doutes sur une aussi difficile question. Aujourd'hui, nous sommes pleinement persuadés que la notation damascénienne dérive directement de la notation ekphonétique, qui elle, ne tire son origine d'aucun autre système sémeiographique musical.

Le chant ekphonétique<sup>3</sup>) est un récitatif adapté au texte sacré des

<sup>1)</sup> Le Rhythme dans l'Hymnographie. Extr. de la Rev. des quest. historiques p. 61.

<sup>2)</sup> Hist. de la Musique, pages 226-227 (Hachette 1885).

<sup>3)</sup> Le Dr. Tzétzès est le premier qui ait donné au chant des Evangiles et des épîtres l'épithète d'ekphonétique, qu'il explique d'ailleurs très bien: «Τοπερ πρὸς διάμρισιν ὀνομάζομεν ἐκφωνητικόν, ἐκφώνως δὲ ἀναγινώσκοντο καὶ ψαλμοὶ καὶ εὐχαί.» Ἡ ἐπινόησις τῆς παρασημαντικῆς τῶν κατὰ τὸν μεσαιῶνα λειτουργικῶν καὶ ὑμνολογικῶν χειρογράφων τῶν ἀνατολικῶν ἐκκλησιῶν. Παρνασσός (1885, p. 413—493), tirage à part p. 29.

Evangiles et des épîtres pour en rendre la lecture plus solennelle et plus distincte.

Ce genre de musique est exprimé par un système sémeiographique particulier, écrit dans les codices, en caractères écarlates. 1) Les paléographes tels que Montfaucon, Wattenbach, Gardthausen et Sabbas 2) ont été naturellement les premiers à signaler ces caractères musicaux à l'attention des érudits.

Jusqu'iei, les auteurs qui ont écrit touchant ce genre de notation musicale, l'ont fait de la façon la plus sommaire. Les quelques pages que lui a consacrées le Dr. Tzétzès restent incontestablement les plus importantes. Dans ses  $\Sigma v \mu \beta o \lambda \alpha t^4$ , M. G. Papadopoulos ne fait guère que reproduire les renseignements donnés par M. Papadopoulos-Kerameus auquel nous devons le fac-similé du plus précieux document relatif au chant ekphonétique.  $^5$ )

Désirant joindre nos faibles efforts au travail depuis longtemps commencé par les hommes érudits que nous venons de citer, nous chercherons dans cette modeste étude à donner une explication aussi satisfaisante que possible du système sémeiographique des évangéliaires.

En dehors des documents que nous venons d'indiquer, ceux dont nous nous sommes servis pour notre présente étude sont:

1º Trois évangéliaires manuscrits dont l'un appartient à M. Antoine Tubini (Cadi-Keuï près Cple) que nous sommes heureux de remercier ici pour l'aimable complaisance qu'il a eue de nous prêter son précieux codex aussi longtemps que nous avons pu le désirer. 6)

<sup>1)</sup> Afin d'éviter toute complication d'impression, nous ne faisons pas imprimer ces caractères en rouge dans les planches que nous donnons à la fin de ce travail. D'ailleurs avec les règles de composition que nous donnons dans la suite, tous ceux que cette question pourra intéresser, auront vite fait de discerner les signes ekphonétiques des autres signes d'accentuation.

<sup>2)</sup> Montfaucon, Palaeogr. Graeca p. 234. 260. — Wattenbach, Schrifttafeln zur Geschichte d. Griech. Schrift, Berlin 1876—77. — Gardthausen, Griechische Palaeogr. p. 222, Leipzig 1879. — Sabbas, Specimina Palaeogr. p. 11, nº 42 et suiv.

<sup>3)</sup> Le Dr. Tzétzès, en dehors de son ouvrage 'H ἐπινόησις etc., a également traité très brièvement du chant ekphonétique dans son livre: Über die altgriechische Musik in der griechischen Kirche, München 1874, p. 130—131.

<sup>4)</sup> Συμβολαί είς τὴν ἱστορίαν τῆς παρ' ἡμῖν ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἐν ᾿Αθήναις 1890, p. 177. 178.

<sup>5)</sup> Μαυςοποςδάτειος Βιβλιοθήκη. Παράρτημα τοῦ ΙΕ΄ τόμου. Φιλ. Σύλλογος ἐν Κπόλει 1884, p. 5 planches A' nº 1 — B' nº 2.

<sup>6)</sup> Cet évangéliaire est écrit sur parchemin, il a 0<sup>m</sup>,22 de longueur sur 0<sup>m</sup>,22 de largeur. Quelques feuillets manquent à la fin; ceux qui restent sont au nombre de 226. L'écriture est la cursive du X<sup>c</sup> siècle. Plusieurs preuves tirées de la critique intrinsèque du texte manuscrit démontrent en dehors de la forme

Les deux autres sont les n° 649 et 272 de la bibliothèque du couvent du S<sup>t</sup> Sépulcre au Phanar (Cple). ¹)

2º Trois extraits d'évangéliaires notés, étudiés sur deux photographies prises au M<sup>t</sup> Athos par l'éminent directeur de l'Institut Russe de Constantinople, M. Th. Ouspensky, et sur un fac-similé de l'Evangile du Vendredi-Saint, pris dans un codex du couvent de S<sup>t</sup> Michel dans l'île de Symi, par M. J. Ikiadès, Kapou-Kekaya du Patriarcat Occuménique.<sup>2</sup>)

Afin de favoriser l'exposé méthodique du système de chant ekphonétique, nous jugeons opportun de diviser notre présent travail en einq paragraphes:

- I Noms des signes ekphonétiques, leur étymologie nominale.
- II Origine des signes ekphonétiques, leur nombre et leur division.
- III Règles de composition des signes ekphonétiques.
- IV Valeur musicale des signes ekphonétiques.
- V Antiquité de la notation exphonétique des Byzantins; ses rapports avec les notations neumatiques des autres peuples chrétiens.

#### § I. Noms des signes ekphonétiques.

M. Papadopoulos-Kerameus est le premier qui nous ait révélé les noms particuliers des signes ekphonétiques en nous donnant la copie d'une page manuscrite du codex  $n^o$   $38^3$ ) appartenant à la bibliothèque du couvent de Leimon ( $\Lambda \epsilon \iota \mu \acute{\omega} \nu$ ) à Lesbos. Ce fac-similé a pour nous trop d'importance pour que nous ne le reproduisions pas ici.

graphique générale que ce codex est bien du Xº siècle ou tout au moins du commencement du XIº siècle. Ainsi, le manuscrit ne mentionne point la fête des trois Hiérarques qui fut établie vers la fin du XIº siècle; l'office en a été composé par Jean Mauropus, qui vivait sous l'empereur Constantin Monomaque (1042—1099). Cf. Krumbacher, Byzantin. Litteraturgesch. 2 p. 740.

<sup>1)</sup> Le manuscrit du Phanar nº 649 est également écrit sur parchemin en belle cursive du Xº siècle. Il porte au bas de sa première page la note suivante «τὸ βιβλίον ὑπάρχει ἐμοῦ Θεοδοσίου 1528». Long. 0<sup>m</sup>,28½, larg. 0<sup>m</sup>,22, feuillets 489. — Le codex 272 est écrit sur parchemin, mais il est d'une écriture moins soignée que celle du précédent et lui est certainement postérieur comme date de composition. Long. 0<sup>m</sup>,26, larg. 0<sup>m</sup>,20. feuillets 678.

<sup>2)</sup> L'évangéliaire du couvent St Michel, autrement dit de 'Ρουγκουνιώτη, est un in 4°-ordinaire; il compte 218 feuillets. Au bas de la première page se trouve une dédicace écrite par une religieuse du nom d'Euphrosine. La dernière page du codex est occupée par une pièce de dix huit vers ïambiques trimètres, dans lesquels nous apprenons que le manuscrit avec ses riches enluminures d'or est dû au talent et au zèle d'un certain Léon.

<sup>3)</sup> Suivant M. Papadopoulos-Kerameus, le codex nº 38 serait du Xº ou XIº siècle. Cf. Μαυροκορδάτειος Βιβλιοθήκη p. 50, nº 35.

O ZÉIA προς ό ZΕΙ αΝ Βα ριάι βαρίαι· καθι σαι κα σι σαι· ευρικατικη 3 Τε λέια+ παρα κλιτι κη ζ τελεια+ ζ ποκρι εισζζ πόκριε υπο

κοισις κοεμασταί κοεμασταί ἀπέσω ἔξω. όξεῖα καὶ τελεία+κεὐτή
ματα κεντήματα ἀπόστροφος, ἀπόστρόφος ἀπόστρόφος.συνέμβα καὶ τελεία ὀξείαι διωλαί. διωλαί βαρίαι κεὐτηματα καὶ ἀ
πόστροφοί +

<sup>1)</sup> Tzetzès op. cit. p. 29.

qui contient cette liste de noms, nous n'hésitons pas à lui préférer le fac-similé donné plus haut, parce que ce dernier est incontestablement plus complet et que dans sa disposition énigmatique il renferme, comme nous le verrons plus loin, toutes les règles de composition. Comme il arrive souvent pour les termes techniques, il est plusieurs de ces noms sémeiographiques qui ne sont point signalés dans les dictionnaires, pas même dans Philoxène ni dans Du-Cange. Ce sont: la Κοεμαστή (Krémasthe), la Καθιστή (Kathiste), la Παρακλιτική (Paraklitike) et la Συνέμβα (Synemba).

Les signes ekphonétiques sont simples ou composés; ils sont au nombre de dix-neuf. En nous basant sur les documents désignés plus haut, ainsi que sur nos observations particulières, nous les dénommons ainsi.:

| Signes simples   | Signes composés                                                      |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| Όξεῖα /          | Όξεῖαι //                                                            |  |
| Συρματική ~ et ~ | Βαρεῖαι \\                                                           |  |
| Βαρεῖα \         | Κεντήματα δύο                                                        |  |
| Καθιστή 🕠        | Κεντήματα τρία                                                       |  |
| Παρακλιτική Υ    | 'Απόστροφοι ??                                                       |  |
| 'Απόστροφος ?    | Υπόκρισις έκ δύο διαστολών 3                                         |  |
| Συνέμβα 🧅        | Υπόκοισις έκ τοιῶν διαστολῶν }                                       |  |
| Τελεία +         | Υπόκοισις έκ πέντε διαστολών } }                                     |  |
| •                | $T \epsilon \lambda \epsilon i \alpha + 3 \text{ et } + \frac{3}{3}$ |  |

Le Dr. Tzétzès nous dit encore dans son 'H έπινόησις¹), qu'il a remarqué des différences de signes dans les évangéliaires qu'il a vus au cours de ses voyages en Anatolie; et qu'en particulier, il n'a point trouvé noté le signe  $\Sigma vv \acute{\epsilon} \mu \beta \alpha$ , reproduit dans le fac-similé de M. Papadopoulos-Kerameus. Je dois avouer ici que les différences sémeiographiques qu'il m'a été donné de remarquer dans les différents documents que j'ai pu consulter, ne sont pas nombreuses ni de grande importance: elles consistent dans l'emploi exclusif de quelques signes, de préférence à certains autres qui ont une valeur analogue. Ainsi, tous les manuscrits n'ont pas les  $K \epsilon v \tau \dot{\eta} \mu \alpha \tau \alpha \delta \dot{v} o$  ni les  $K \epsilon v \tau \dot{\eta} \mu \alpha \tau \alpha \tau \varrho \dot{\iota} \alpha$ ; le musicien scripteur a fait choix de l'un ou de l'autre signe qu'il emploie exclusivement dans son codex. Il en est de même pour la  $T \epsilon \lambda \epsilon \dot{\iota} \alpha$  composée de deux ou de trois diastoles. L' $T \pi \acute{o} \varkappa \varrho \iota \sigma \iota \varsigma \dot{\epsilon} \varkappa \pi \dot{\epsilon} v \tau \varepsilon$  est d'un usage très rare.

Quant au signe particulier  $\Sigma v \nu \dot{\epsilon} \mu \beta \alpha$ , bien qu'à la vérité il soit

<sup>1)</sup> Tzétzès op. cit. p. 29.

d'un emploi moins fréquent que les autres signes simples, on le trouve exprimé bien souvent et jusqu'à trois et quatre fois dans un même évangile. 1)

#### § II. Origine des signes ekphonétiques.

Leur étymologie nominale.

En principe, les signes musicaux du chant ekphonétique empruntent leur forme sémeiographique et parfois leur nom même aux anciens signes de prosodie.

Cette origine n'a rien que de très naturel, car c'est un fait acquis depuis longtemps à la science, que de l'accent est née la mélodie, la musique. «Et est accentus anima vocis et seminarium musices, quod sonis modulatio ex fastigiis vocum gravitateque componitur, ideoque accentus quasi adcantus dictus est.»2) Le caractère musical de l'accent ressort plus nettement encore de cette belle définition qu'en donne Diomède: «Accentus est acutus vel gravis, vel inflexa elevatio orationis, vocisve intentio vel inclinatio, acuto aut inflexo sono regens verba. Nam ut nulla vox sine vocali est, ita sine accentu nulla est; et est accentus velut anima vocis. Accentus est dictus ab accinendo, quod sit quasi cuiusque syllabae cantus; apud Graecos quoque ideo προσωδία dicitur, quia προσάδεται ταῖς συλλαβαῖς. Accentus quidam tenores vel tonos appellant, nonnulli cacumina retinere maluerunt.»3) Le principe qui préside à cette origine de l'art musical est l'axiome bien connu que la création n'est pas le fait de l'homme. A la vérité, il peut bien changer, développer, perfectionner, et, poursuivant un vaste idéal, obtenir des résultats étonnants et merveilleux; partout et toujours, une donnée de la nature devra être le fondement de toutes ses productions. Il faut donc que la musique repose elle aussi sur une donnée naturelle. «Or», écrit M. M. Kavvezynski, «nulle part nous n'en trouvons de plus convenable, de plus capable de développement, de plus intime au sentiment que les accents, dont la fonction, il faut le reconnaître, était avant tout, nous dirons même, exclusivement affective. - Cette signification affective, l'étymologie du mot, les opinions des savants de l'antiquité, le caractère éminemment musical des accents nous obligent à chercher l'origine de la musique grecque et de la musique en général dans les accents mêmes. »4)

Par une heureuse et juste conséquence, il en a été de même de la

<sup>1)</sup> Voire la photographie nº 2 où la Συνέμβα est deux fois reproduite.

<sup>2)</sup> Martianus Capella, De nuptiis Philologiae et Mercurii III 63.

<sup>3)</sup> Gramm. Lat. I p. 430.

<sup>4)</sup> Essai comparatif sur l'origine et l'hist, des rythmes p. 68-69.

notation musicale des Byzantins; car ce n'est pas ailleurs que dans la forme graphique de ces mêmes accents de prosodie des Grecs, que nous devons chercher l'origine des signes ekphonétiques.

Un tableau comparatif établissant les analogies sémeiographiques des accents de prosodie grecque et des signes ekphonétiques, sera, croyons-nous, le meilleur et plus sûr garant de leur étroite parenté:

|                                          | Signes de prosodie                                         | Signes ekphonétiques       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                          | ('Οξεῖα /                                                  | 'Οξεῖα / ὀξεῖαι //         |
| Α΄ Τόνοι                                 | Πεοισπωμένη 🔨 et 🔿                                         | υ Συοματική ~ et ~         |
|                                          | $B\alpha o \varepsilon i \alpha$                           | Βαφεία \                   |
| Β΄ Χοόνοι                                | (Μακοά —                                                   | Κεντήματα et               |
|                                          | Ι Βοαχεῖα                                                  | Καθιστή 🗸                  |
| Γ΄ Πνεύματα                              | Δασεῖα                                                     | Κοεμαστή / et 7            |
|                                          | $\forall P \iota \lambda \dot{\eta} \qquad - \text{et } 7$ | Παρακλιτική Υ              |
| $\varDelta$ ' $\Pi$ ά $\vartheta$ $\eta$ | ζ'Απόστροφος ,                                             | 'Απόστροφος >              |
| ou signes de                             | Ύφέν _                                                     | Συνέμβα 🧼                  |
| ponetuation facilitant                   | Διαστολή ;                                                 | Υπόκοισις 3.3 et 33        |
| le débit                                 | $T$ ελεία $+$ et $\div$ etc                                | e. Τελεία + · + : et + : ξ |

Ainsi, le mot de Varron: La musique dont l'accent est l'image, «Musica, cuius imago prosodia», ne pouvait avoir une plus heureuse application.

Comme on l'a remarqué, l'analogie nominale des signes ekphonétiques et prosodiques n'est pas aussi grande que l'analogie sémeiographique; la raison en est qu'en règle générale, le nom de chaque signe tire son étymologie de sa forme elle-même.

1º Le signe Oxeia ( $O\xi\epsilon\tilde{\iota}\alpha$ ) est ainsi nommé à cause de sa forme et de sa correspondance sémeiographique avec l'accent aigu /  $(\delta\xi\epsilon\tilde{\iota}\alpha)$ .

- $2^{0}$  La Syrmatike (Συρματική), de σύρμα, est ainsi désignée à eause de sa forme ondulante  $\omega$  et  $\infty$ . Σύρμα signifie en effet  $1^{0}$  Tout ce que l'on traîne derrière soi,  $2^{0}$  Le mouvement ondulant du train de derrière chez certains animaux; l'ondulation d'un reptile.
- $3^{o}$  La Bareia  $(B\alpha \varrho \epsilon \tilde{\iota} \alpha)$  est ainsi nommée à cause de sa forme et de sa correspondance sémeiographique avec la bareia  $\setminus$   $(B\alpha \varrho \epsilon \tilde{\iota} \alpha)$  ou accent grave.
- 4º Les Kentemata (Κεντήματα), de κέντημα, qui signifie piqûre, point, tirent également leur étymologie de leur forme: ...
- $5^0$  La Kathiste (Καθιστή), de κάθημαι = être assis, signifie petit siège ou tabouret et en a quelque peu l'apparence:  $\backsim$ .
- 6º La Krémaste / et /, de κοέμαμαι qui signifie pendre, désigne en effet un signe qui a bien la forme d'un crochet, d'une crémaillère.

  Byzant, Zeitschrift VIII 1.

La Daseia ( $\Delta \alpha \sigma \epsilon i \alpha$ ) qui lui répond parmi les signes prosodiques, est également en forme de crochet  $\vdash$  et  $\jmath$ .

7º La Paraklitike (Παρακλιτική), de la racine παρακλίνω = pencher, incliner, me paraît un signe composé de la Synemba  $\smile$  ou de la Syrmatike  $\smile$  et de l'oxeia f. Son nom de Παρακλιτική, incliné, lui viendrait de la forme de ce dernier signe.

Dans la liste des signes ekphonétiques donnée par le Dr. Tzétzès, le mot paraklitike est écrit avec un êta sur l'antepénultième (παρακλητική): ce qui nous donne une étymologie différente: παρακαλῶ = exhorter, prier. Il me semble qu'il y a là une erreur orthographique. En tout cas, l'orthographe donnée à ce mot par le manuscrit de Lesbos me paraît plus rationnelle attendu qu'elle est plus conforme au principe général qui préside à la dénomination des signes ekphonétiques.

A ce propos, je rappellerai que la parakletike  $(\pi\alpha \varrho\alpha \varkappa \lambda \eta \tau \iota \varkappa \acute{\eta})$  des méthodes sémeiographique de S<sup>t</sup> Jean Damascène et de Koukouzèles n'est pas un signe différent de la paraklitike  $(\pi\alpha \varrho\alpha \varkappa \lambda \iota \tau \iota \varkappa \acute{\eta})$  du chant ekphonétique. En effet, dans la notation damascénienne, la parakletike se fait indifféremment de ces deux façons  $\checkmark$  et —.¹) La ressemblance sémeiographique de ce dernier signe avec la paraklitike  $(\pi\alpha \varrho\alpha \varkappa \lambda \iota \tau \iota \varkappa \acute{\eta})$  n'est donc pas aussi grande; toutefois, on y remarque la double composition du signe — et  $\varsigma$ . En tout cas, même avec cette seconde forme, la parakletike peut très bien recevoir l'épithète de penchée, inclinée  $(\pi\alpha \varrho\alpha \varkappa \lambda \iota \tau \iota \varkappa \acute{\eta})$ .

Les codices notés suivant le système de Koukouzèles ont la parakletike généralement exprimée suivant l'une ou l'autre des deux formes Z.—. La première est sans contredit la plus usitée, je l'ai trouvée dans plus de cent manuscrits, notamment dans les n° 379, 721, 729, 802 et 813 de la bibliothèque du couvent du S<sup>t</sup> Sépulcre au Phanar. Je n'ai trouvé la seconde forme — que dans deux codices seulement. Le 1<sup>er</sup> est le n° 822 de la bibliothèque du Phanar²); le 2<sup>nd</sup>, qui n'est pas encore coté, appartient à l'Institut Russe de Cple et porte la signature: David Raidestinos.³)

<sup>1)</sup> Dans le Synodique du roi Boris, de la bibliothèque nationale de Sofia (Reproduction photographique faite spécialement pour M. Th. Ouspensky), la parakletike a ces deux formes cf. p. 4. 5. 18.

<sup>2)</sup> Le codex 822 est écrit sur papier de chiffe, il a pour titre 'Αναστασιματάριον και ἀκολουθία λειτουργίας. Long. 0<sup>m</sup>,19, larg. 0<sup>m</sup>,10, pag. 268. Ce manuscrit est l'œuvre du moine Nil de Panachratos et du pope Damien.

<sup>3)</sup> Le manuscrit David Raidestinos est écrit sur papier et date de 1443 Long. 0<sup>m</sup>,21, larg. 0<sup>m</sup>,18, pagg. 962. Nous espérons donner dans la suite un compte rendu plus complet de tous les manuscrits précités.

La paraklitike de l'ancien chant ecclésiastique Russe a la même origine que celle des systèmes de notation de S<sup>t</sup> Jean Damascène et de Koukouzèles si l'on en juge par sa forme  $\mathcal{L}$ . 1)

8° L'Apostrophos, d' ἀποστρέφω = retourner, est également nommé de la sorte à cause de sa forme et de son analogie sémeiographique avec le signe prosodique apostrophos (ἀπόστροφος).

9° La Synemba, de συνεμβαίνω = entrer avec quelqu'un dans. Ce signe qui correspond tout-à-fait à l' ὑφὲν ἔσωθεν (hyphen) comme forme sémeiographique, a sans doute reçu son nom par analogie, attendu qu'il a aussi au point de vue musical une valeur identique à celle de l'hyphen au point de vue prosodique, ainsi que nous l'expliquerons en donnant la valeur musicale de chaque signe ekphonétique.

10° L'Hypocrisis (Ἰπόκρισις), de ὑποκρίνω, dont le sens premier est séparer sommairement, se trouve au point de vue étymologique dans le même cas que la synemba, c'est-à-dire qu'à mon humble avis, ce signe est ainsi nommé parce qu'il a la même forme que la Diastole dont il joue le rôle en musique. En soi, l'hypocrisis est le contraire de la synemba, de même que la diastole est le contraire de l'hyphen, au point de vue de la valeur prosodique. Nous savons qu'il en était de même pour l'hyphen et la diastole de la musique alphabétique des anciens, que Sergius définissait ainsi: «Diastole est nota contraria hyphen», et vice versa.²)

11° La Téleia + (Τελεία) n'est pas autre chose, on le voit, que le signe colométrique du même nom, dont elle a conservé toute la valeur au point de vue musical. En effet, la téleia détermine dans le chant ekphonétique la fin des grands membres de phrases, ou cola, et marque le terme de l'Evangile lui-même. A la vérité, on ne pouvait mieux choisir, la croix, n'est-elle pas le signe de celui que chantent les Evangiles, le signe de celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses!

#### § III. Règles de composition des signes ekphonétiques.

Ces signes musicaux qui semblent à première vue jetés sans ordre au travers du texte liturgique, ont une disposition régulière des plus curieuses. Ainsi que nous l'avons annoncé précédemment, les principales règles de leur composition nous ont été révélées par le fac-

<sup>1)</sup> Сf. Краткое Писаніе древняго (XII—XIII вѣка) знаменнаго прмолога, А. В. Смолевскаго, Казанъ, 1887 стр. 16. — Азбука знаменнаго пѣнія Адекс. Мезенца, издалъ Ст. Смоленскій, Казанъ, 1888 стр. 72 et 73.

<sup>2)</sup> Sergius p. 1836. Cf. Vincent, Notices et extraits des Mss. de la bibliothèque du Roi, vol. XVI, notes 220 et 221.

similé du codex n° 38 de Lesbos, donné par Papadopoulos-Kerameus. Les autres sont le fruit de nos remarques personnelles sur les manuscrits et les documents dont nous avons parlé au commencement de cette étude.

Si le lecteur veut bien se reporter au fac-similé de M. Papadopoulos-Kerameus et aux photographies que nous donnons, il se convaincra facilement de la réalité des points suivants:

B' Parmi les signes ekphonétiques, les uns se placent au-dessus des mots, les autres au-dessous ou bien même à côté suivant un ordre invariable. Ex. «Όταν δὲ—etc.— γἠχούσης θαλάσσης» μαὶ σάλου} etc.».

- A'. 1º Les signes qui peuvent encadrer les incises ou petits membres de phrase sont: l'oxeia, la bareia, les kathistai, la syrmatike, les hypocriseis, la krémaste, les kentemata, l'apostrophos et les apostrophoi, enfin les oxeiai et les bareiai.
- 2º Quand l'oxeia et la syrmatike sont à la tête de la dernière incise précédant la téleia +, ils n'ont pas de doublet. Ex. «Εἶπεν δ Κύριος + Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε + »
- 3º En outre, les deux signes précédents et avec eux la paraklitike et la synemba peuvent seuls se placer dans la dernière incise qui précède la téleia. Ex. « Ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς + δ Ἰησοῦς, λέγων +». ²)
- 4º La paraklitike, n'ayant pas par elle-même la faculté d'encadrer les incises, remplit néanmoins ce rôle en compagnie de l'oxeia. Ainsi donc la paraklitike précède toujours une oxeia ou une téleia. Ex.
- «Καὶ ἔσται σημεῖα ἐν ἡλίω».
- 5º L'oxeia, la kathiste et l'apostrophos peuvent seuls commencer le chant des évangiles. Ex. «Εἶπεν ὁ Κύριος· Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ».3)
- 6º Lorsque la synemba se trouve placée sous l'incise qui précède la téleia, elle est le seul signe ekphonétique de ce membre de phrase

<sup>1)</sup> La plupart des exemples que nous citons sont tirés de l'évangile que nous traduisons dans la notation européenne, à la fin de cette étude; nous avons soin de signaler tous ceux qui sont empruntés ailleurs.

<sup>2)</sup> et 3) Ces exemples sont tirés de la photographie nº 2.

musical et l'incise qui précède immédiatement est toujours encadrée par l'apostrophe. Ex. « $\alpha \dot{v} \tau o \dot{v} s_{2}$   $\dot{\varepsilon} v$   $\tau o \tilde{v} s_{3}$   $\sigma \dot{\alpha} \beta \beta \alpha \sigma \iota + *.$  Au contraire, quand la synemba n'est point mise sous l'incise qui précède la téleia, elle ne va jamais seule et se trouve toujours placée sous le mot qui commence l'incise encadrée par la bareia. Ex. « $K\alpha \dot{v}$   $\ddot{v}$  etc.».

- 7º Les oxeiai et les bareiai ne se mettent que sur les derniers membres de phrase d'un évangile.
- 8º Les deux apostrophoi ne se placent jamais qu'au-dessous de la dernière incise de la phrase finale d'un évangile.
- B'. Les signes supérieurs sont de beaucoup les plus nombreux; les signes inférieurs et latéraux forment, pour ainsi dire, l'exception.

| Signes supérieurs         | S. inférieurs          | Signes latéraux           |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| L'Oxeia et les Oxeiai /,/ | La Synemba             | Les Téleiai $+, +3, +3$   |
| La Bareia et les Bareiai  | La Kathiste $\backsim$ | Les Hypocriseis 3, 3, 3 } |
| L'Apostrophos 9           | L'Apostrophos 9        | L'Apostrophos 9           |
| La Syrmatike $\sim$       | Les Apostrophoi 99     |                           |
| La Paraklitike            |                        |                           |
| La Krémaste J             |                        |                           |
| Les Kentemata             |                        |                           |

Comme on l'a remarqué, l'apostrophos seul appartient aux trois catégories de signes. Cette exception a ses inconvénients, car il arrive souvent que l'on ne peut distinguer si l'apostrophos appartient à la ligne supérieure ou inférieure. Dans le fac-similé de M. Papadopoulos-Kerameus, l'apostrophos inférieur et latéral est indiqué comme devant se placer au commencement ou à la fin du mot, tandis que l'apostrophos supérieur est mis sur les syllabes intermédiaires. Cette distinction qui est très rationnelle serait de la plus grande utilité pour la lecture des signes musicaux si elle était régulièrement mise en pratique, ce que je n'oserais pas affirmer.

Je dois avouer également, que je n'ai point trouvé dans les manuscrits l'apostrophos supérieur exprimé avec la forme particulière ' donnée dans le fac-similé de M. Papadopoulos.

#### § IV. Valeur musicale des signes ekphonétiques.

La coutume de chanter les saints Evangiles et les épîtres a pu naître très vraisemblablement et de la nécessité d'élever la voix pour parvenir à se faire entendre dans les grandes assemblées, et de l'affec-

<sup>1)</sup> Ces exemples sont tirés de la photographie nº 2.

tion que les Byzantins ont toujours montrée pour la solennité et la magnificence dans les exercices du culte.

La lecture publique de la parole divine tenait une place trop grande dans la liturgie pour que l'on ne s'efforçât point de la mettre autant que possible en relief en lui faisant les honneurs du chant.

Boèce nous apprend qu'il y avait de son temps une façon spéciale de réciter les poèmes héroïques, laquelle tenait le milieu entre la simple lecture et le chant proprement dit: «His additur tertia differentia quae medias voces possit includere, quum scilicet heroum poemata legimus, neque continuo cursu ut prosam, neque suspenso insigniorique modo vocis ut canticum». Etait-il dès lors rien de plus équitable que de faire pour la parole divine ce que l'on pratiquait pour une parole, qui, pour être savamment composée et ornée, n'en était pas moins humaine? Denys d'Halicarnasse1) nous a fort heureusement indiqué la nature de cette musique du langage. Voici d'après M. Ruelle la traduction littérale du passage précieux que nous a légué le célèbre historien grec. «Le chant du langage parlé se mesure approximativement au moven d'un seul intervalle, celui qu'on nomme le diapente (la quinte). Il ne se surtend pas (ne s'élève pas), dans l'aigu, au delà de trois tons et demi, et ne se relâche pas plus que de cette étendue dans le grave. Un mot quelconque classé dans une des parties du discours ne se dit pas toujours sur la même tension (sur le même degré), mais tel se dit sur l'aigu, tel autre sur le grave et tel autre encore sur l'un et sur l'autre. Parmi les mots qui ont l'une et l'autre tension, les uns comportent, dans une seule et même syllabe, le grave fondu avec l'aigu. Nous les appelons périspomènes (circonflexes); les autres ont chaque degré séparément dans telle syllabe, puis dans telle autre. Les monosyllabes ne comportent pas de degré intermédiaire entre le grave et l'aigu; mais dans les polysyllabes, quels qu'ils soient, il y a une syllabe portant l'accent aigu parmi plusieurs syllabes graves. »2)

En principe, nous reconnaissons donc avec le Dr. Tzétzès, que le chant ekphonétique byzantin était un genre de récitatif analogue à celui qui était jadis usité pour la diction solennelle des poèmes héroïques; genre qui était basé sur l'espèce de musique du langage parlé, propre à toute langue accentuée.

<sup>1)</sup> Le Dr. Tzétzès est le premier qui ait cité le texte de Denys d'Halicarnasse à propos du chant ekphonétique; nous en reconnaissons toute la valeur et dans la suite de ce paragraphe nous ne ferons qu'en tirer les conséquences. — Cf. 'Η ἐπινόησις etc. p. 31.

<sup>2)</sup> Ann. de l'Association pour l'encouragement des études grecques, 16° année p. 96—97.

La notation ekphonétique possède trois signes fondamentaux qui sont parfaitement identiques aux trois signes principaux du langage parlé. A savoir: l'oxeia ( $\delta\xi\epsilon\tilde{\iota}\alpha$ ), la syrmatike ou périspomène ( $\pi\epsilon\varrho\iota\sigma\pi\omega-\mu\acute{e}\nu\eta$ ), et la bareia ( $\beta\alpha\varrho\epsilon\tilde{\iota}\alpha$ ). Conformément au texte de Denys d'Halicarnasse, ces trois signes musicaux doivent dans leur ensemble embrasser l'espace d'une quinte. En prenant le ton naturel de la mèse la pour périspomène, l'oxeia une tierce plus haut représentera l'ut, et la bareia une tierce plus bas marquera le fa.

Remarquons que lorsqu'il reste un ou plusieurs mots entre le dernier signe de la syrmatike et la téleia, il est probable qu'ils doivent être chantés avec une certaine inflexion, de manière à rendre par la musique ce que signifie le mot même de syrmatike, c'est-à-dire ondulation. Ex.  $(\vec{\alpha}\lambda\lambda)$  où  $(\vec{\alpha}\lambda)$   $(\vec{\alpha}\lambda$ 

Très certainement le chant ekphonétique ne pouvait se borner à ces seules notes; entre les intervalles fa et la, la et ut, il devait naturellement y avoir les notes intermédiaires sol et si; nous devons donc chercher quels sont, parmi les autres signes ekphonétiques, ceux qui représentent ces deux notes.

Nous avons vu dans les règles de composition qu'en dehors de l'oxeia et de la syrmatike la paraklitike et la synemba seules ont la faculté de pouvoir terminer les phrases musicales. Il est évident dès lors que ces deux derniers signes ont ainsi que les deux premiers une valeur tonique propre. Nous devons tirer la même conclusion relativement aux trois signes qui peuvent seuls servir de point de départ au chant des évangiles. Quelle est maintenant la juste valeur que l'on doit assigner à toutes ces notes? Là est la difficulté.

Lorsque la synemba, avons-nous dit précédemment, n'est point mise au-dessous de l'incise qui précède la téleia, elle ne va jamais seule et se trouve constamment placée sous le premier mot de l'incise encadrée par la bareia. J'en conclus que la synemba est dans ce cas une note de passage, comme disent les musiciens, et je lui attribue la valeur tonique mi; quand la synemba se trouve placée sous l'incise qui précède la téleia, je lui conserve la même valeur tonique, mais alors la note mi n'est plus de passage, elle se maintient sur toute l'incise.

Ainsi qu'il est facile de le voir en consultant les évangéliaires notés, la synemba justifie très bien dans la pratique, son étymologie nominale 1° En se plaçant principalement sous les conjonctions, 2° En s'unissant à la bareia dans les incises qui ne précèdent point immédiatement la téleia; dans ce cas, l'union est la plus étroite qui puisse

être au point de vue de l'intervalle musical, puisque ce dernier n'est autre que le demi-ton: mi-fa.

Je pense également que la paraklitike remplit le même rôle que la synemba, entre le périspomène la et l'oxeia ut, en représentant la note de passage si naturel, dans les cas où la paraklitike ne se trouve point placée au commencement d'une incise précédent la téleia: car alors l'incise quelle commence se termine nécessairement par une oxeia. La paraklitike, ainsi que nous l'avons dit, n'est pas autre chose, comme forme sémeiographique, qu'un signe composé de la synemba, ou de la kathiste, et de l'oxeia.

Quand on voulait donner à toute une incise la teneur de si, en dehors de la phrase musicale qui précède la téleia, je suppose que l'on se servait de la krémaste. Je ne vois pas, en effet, d'autre valeur à concéder à ce signe, qui d'ailleurs a ceei de particulier avec la synemba, qu'il ne se trouve point exprimé dans un bon nombre d'évangiles.

La note sol reste encore sans signe titulaire, nous lui attribuons l'apostrophos. Lorsqu'une incise porte les trois apostrophoi, nous donnons à l'apostrophos du milieu la valeur que ce signe a conservée dans tous les autres systèmes sémeiographiques des Byzantins; c'est-à-dire que la note représentée par cet apostrophos abaisse passagèrement d'un ton la teneur de la note qui commande l'incise. Quant aux deux apostrophoi de l'incise finale de l'évangile, ils marquent vraisemblablement de petites fioritures ou ritournelles. Nous les rendons par deux notes brèves descendantes, tout en conservant à l'incise la teneur de sol.

La valeur tonique de la *kathiste* me paraît être la même que cette de la syrmatike, avec laquelle nous lui reconnaissons déjà une très forte analogie sémeiographique.

Dans le tableau que nous avons dressé précédemment pour indiquer la communauté d'origine des signes ekphonétiques et des signes prosodiques, nous avons fait correspondre la kathiste avec la bracheia ( $\beta \rho \alpha - \chi \epsilon \tilde{\iota} \alpha$ ). La ressemblance graphique de ces deux signes, je l'avoue, ne se prête guère à une telle identification; toutefois j'ai cru remarquer que dans les évangiles notés la syrmatike se place de préférence sur les incises dont le sens verbal a besoin d'être souligné et mis pour ainsi dire en évidence, tandis que la kathiste se met généralement sous les incises dont le sens verbal est moins remarquable, ce qui permet en conséquence de les chanter avec moins de solennité et d'une façon assez rapide. Je rendrai donc la kathiste par la mèse la avec le terme accelerando placé au-dessus de l'incise qu'elle commande. Par contre, je mettrai le mot rallentando sur l'incise où se trouve la syrmatike.

Afin de bien démontrer quelle peut être vraisemblablement la juste valeur de l'hypocrisis, nous devons revenir sur l'explication étymologique de ce mot. Le terme ὑπόκρισις vient du verbe ὑποκρίνω dont le sens premier est: séparer sommairement, distinguer un peu. Le moyen ὑποκρίνομαι a le sens de répondre. Le sens second de ὑποκρίνω est: donner la réplique dans un dialogue de théâtre, d'où jouer un rôle, et, par extension, déclamer. Le mot ὑπόμοισις n'a pas conservé dans les auteurs le premier sens du verbe actif dont il dérive; toutefois je crois qu'il l'a recouvré comme terme musical du chant ekphonétique, où le signe ? manque visiblement, ainsi que la diastole, une distinction, un petit arrêt qui s'exécute après une descente rapide de deux, trois ou cinq notes, suivant le nombre de diastoles qui composent l'hypocrisis. Tous ces divers gruppetti doivent se terminer sur un léger point d'orgue. De cette façon, le signe musical hypocrisis garderait encore le second sens de son étymologie verbale qui est celui de débit théatral et de déclamation.

En attendant la découverte d'un document certain nous donnant la valeur positive de chacun des signes ekphonétiques, nous déclarons bien simplement que tout ce que nous pouvons avancer sur ce point reste malgré ses probabilités dans le domaine de l'hypothèse. Nous ajouterons donc, que suivant notre sentiment, la double oxeia et la double bareia conservent la même valeur tonique analogue à celle de l'oxeia et de la bareia simples. Puisque ces signes doubles ne se mettent que sur les derniers membres de phrase des évangiles, il nous est avis qu'ils ne sont ainsi doublés que pour indiquer la fin de l'évangile et avertir le diacre de préparer sa finale, qui doit toujours être très solemelle, si nous en jugeons par la coutume actuelle des Grecs, et des orthodoxes en général.

Les kentemata que nous avons identifiés avec la μαποὰ ou longue prosodique représentent vraisemblablement une prolongation sur toute l'incise qu'ils encadrent et principalement sur la dernière syllabe accentuée: «καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν». Les κεντήματα δύο, nous le rappelons, n'ont pas une valeur différente de celle des κεντήματα τοία, car généralement les manuscrits font un usage exclusif de l'un ou de l'autre signe. Dans le cas où il y aurait exception, les κεντήματα δύο marqueraient naturellement une moindre retenue dans le chant de l'incise.

La téleia simple +, on en conviendra aisément, signifie un grand arrêt de la voix, une pause complète. La téleia composée +} et +} marque une pause exécutée après une finale analogue à celle de l'hypocrisis.

J'ai pensé que l'on serait heureux de comparer cette reconstitution de l'ancien chant ekphonétique avec le même chant des Evangiles usité de nos jours dans les églises grecques. J'ai donc prié l'un des plus habiles musiciens grecs que je connaisse: l'ex-diacre du Patriarche Anthyme VII: Constantin Dalamichas, de me donner la transcription musicale du même évangile que j'ai traduit de l'ancienne notation ekphonétique.

Je suis allé bien souvent dans les églises orthodoxes pour y écouter les chants liturgiques, et plus d'une fois j'ai eu le plaisir de constater qu'il est des diacres qui savent mettre un art infini dans ce simple récitatif des évangiles par la façon tout expressive avec laquelle ils rendent musicalement le sens des paroles du texte sacré.

Nous le répétons, l'accent, qu'on a appelé l'âme du mot, est en grec l'âme de la mélodie. Par conséquent, dans un chant comme celui-ci, exclusivement basé sur les signes prosodiques, il est de toute évidence que l'on doit rigoureusement observer l'ictus convenable sur chaque syllabe tonique, sous peine de faire perdre à la simple mélodie du récitatif son caractère et son charme. A ce propos, quelques remarques sur la nature de l'accent musical des Byzantins et son mode d'exécution me paraissent nécessaires.

La quantité et l'accent, ces deux principes jumeaux de la langue grecque, commencent de bonne heure à se combattre. L'accent, qui, au dire de Benloew, marque l'action exercée sur le mot par l'intelligence de l'homme en sa qualité d'élément abstrait, finit à l'époque byzantine par vaincre la quantité, élément purement matériel, en se soumettant l'ordre des mots et la versification même. Cependant une heureuse entente se fit sur le terrain musical où la quantité put marcher de pair avec l'accent. Le dernier élément ne laissa pas de se modifier avec le cours des temps, car, à la différence de l'accentuation antique constituée par le mélange de syllabes plus aigues et plus graves, l'accentuation moderne est constituée par le mélange de syllabes plus fortes et plus faibles. Il appartenait encore à la musique de maintenir les deux principes dans une heureuse alliance. L'accent musical des Byzantins est en effet fondé sur les tons plus aigus ou plus graves, autant que sur l'ictus.

C'est de l'accent moderne que Vincent entend parler dans ses Notices et Extraits, lorsqu'il émet cette opinion, que l'accent ne consiste pas, comme plusieurs le pensent à tort, dans une élévation du ton, ni dans une augmentation de durée, mais bien dans l'ictus ou «coup de gosier donné sur la syllabe, ce que les Italiens désignent

par le mot sforzato».¹) L'illustre musicologue a pleinement raison tant qu'il ne s'agit que de l'accent prosodique; mais si de ce dernier nous passons à l'accent musical qui en dérive, nous devons ajouter que ce sforzato exécuté sur la syllabe tonique est infailliblement et naturellement accompagné d'une élévation de ton ou d'un prolongement de durée. Pour ces deux cas nous formulons les deux règles suivantes: 1° Lorsque l'accent s'exécute avec élévation de la note musicale, l'ictus peut n'être accompagné que d'une très brève prolongation, car la voix humaine est naturellement disposée à donner peu de durée aux sons aigus. 2° Quand, au contraire, l'accent doit s'exécuter sans élévation de la note musicale, ou bien, ce qui est plus rare, sur une note inférieure, l'ictus doit alors être très prolongé et son inflexion plus fortement marquée.

La nature du récitatif ekphonétique demande que la syllabe tonique soit exécutée de préférence avec ietus prolongé. C'est le contraire qui a lieu pour le chant byzantin proprement dit.



<sup>1)</sup> Notices et extraits etc. p. 216—217.





#### Θεΐον Εὐαγγέλιον.

Έν τοῦ κατὰ Λουκᾶν.



On remarquera comment les passages importants se trouvent être bien mis en lumière et combien ce chant favorise l'expression musicale des paroles du texte sacré. Je signale les incises: «ὀπίσω αὐτῶν — οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παφ-έλθωσι» etc. etc.

Il est intéressant de comparer le chant ekphonétique de l'Orient avec les récitatifs liturgiques des différentes églises de l'Occident. Je renvois pour cela à Dom Pothier «Mélodies Gregoriennes» p. 234—267.





En comparant ce chant avec le précédent, on remarquera très facilement que, si les notes ont pu changer dans le cours des siècles, la marche générale du chant est bien toujours la même.

§ V. Antiquité de la notation ekphonétique des Byzantins.

Ses rapports avec les notations neumatiques des autres peuples chrétiens.

A quelle époque ce genre de chant et de notation ekphonétique s'est il introduit dans l'Eglise? Telle est la dernière question qu'il nous reste à traiter dans cette étude. J'avoue bien simplement qu'il est très difficile de donner une réponse péremptoire. Toutefois, M. G. Papadopoulos est moins embarrassé; traitant brièvement du chant ekphonétique dans son intéressant ouvrage: Συμβολαί είς την ίστορίαν τῆς παο' ἡμῖν ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, cet érudit musicologue émet l'opinion que ce système de musique prit naissance au temps de St Jean Damascène. «Ἐν τῆ ἐκκλησιαστικῆ μουσικῆ κατὰ τοὺς χοόνους τοῦ Δαμασκηνοῦ ἐγίνετο χοῆσις καὶ ἐτέρου εἴδους μουσικῶν σημείων, κατὰ τάς παρατηρήσεις μου έπὶ τῶν μουσικῆς χειρογράφων διαφόρων βιβλιοδηκῶν.»1) A ce que je vois, le VIIIº siècle a été fécond en fait d'inventions de systèmes musicaux! Quoi qu'il en soit, si M. Papadopoulos a, comme il semble le dire, recueilli dans les manuscrits des preuves certaines établissant que le système exphonétique date de l'époque de St Jean Damascène, nous regrettons bien sincèrement qu'il ne les ait point reproduits dans le chapitre de ses Συμβολαί qui traite de ce genre de chant. Gardthausen, dans son remarquable ouvrage de paléographie grecque, est moins affirmatif; il nous dit que le plus ancien manuscrit qu'il ait découvert portant les signes exphonétiques est daté de 835. Quant à fixer l'époque à laquelle prit naissance ce genre de notation musicale qu'il nomme un peu trop vaguement, il est vrai, Liturgische Zeichen ou Lesenoten, le savant paléographe avoue que cela lui est bien difficile.2)

Le Dr. Tzétzès dans son étude 'Η ἐπινόησις, nous apprend que suivant Burney le plus ancien manuscrit qui contienne les signes ekphonétiques est le codex Ephraïm de la Bibliothèque Nationale de Paris, lequel daterait du V° siècle. Malheureusement, le Dr. Tzétzès oublie encore de nous donner la cote du manuscrit Ephraïm, et, de plus, sa citation est trop peu précise: «A general history of music tom. II». D'autre part, je n'ai pu consulter que le premier volume du catalogue de M. H. Omont sur les manuscrits grees de la Bibliothèque Nationale; à mon grand regret je n'y ai point vu mentionné

<sup>1)</sup> Συμβολαί etc. p. 177.

<sup>2)</sup> M. Th. Ouspensky, au retour d'une récente mission scientifique en Macédoine, nous a montré 3 folios d'un évangeliaire Ms. noté dont la transcription en lettres onciales est très vraisemblablement du VII e siècle.

<sup>3)</sup> Tzétzès 'H ἐπινόησις etc. p. 30.

le codex Ephraïm, en sorte que j'ai dû renoncer au plaisir de faire prendre une photographie ainsi que les renseignements particuliers sur ce précieux document.

S'il ne nous est point facile, sans preuve positive, de fixer la date précise de l'invention du système ekphonétique, nous devons déclarer, contrairement à l'avis de M. G. Papadopoulos, que ce genre de chant est, au point de vue sémeiographique, certainement antérieur à la notation dite de S<sup>t</sup> Jean Damascène; car il en est pour ainsi dire le principe, de même qu'il est la base de quatre autres genres de notations musicales de l'Orient, contemporaines tout au moins, de celle que l'on attribue à S<sup>t</sup> Jean de Damas. J'entends parler ici:

1° Du système sémeiographique dit de S<sup>t</sup> Ephrem, lequel dérive directement de la notation ekphonétique, ainsi que le savant père Bénédictin Dom Parisot m'a donné lieu de le conclure en me montrant des fac-similés de musique syriaque recueillis dans les manuscrits au cours de sa mission scientifique dans le Levant.¹)

2º De la notation arménienne dite de S<sup>t</sup> Mesrob. Celle-ci a visiblement conservé dans un plus haut degré que la notation syriaque le caractère et les analogies sémeiographiques du chant ekphonétique. Ainsi, dans la sémeiographie musicale des Arméniens comme dans celle des évangéliaires grecs, un signe suffit souvent à l'expression musicale d'un ou plusieurs mots. En second lieu, la synemba garde dans le chant de S<sup>t</sup> Mesrob la place qu'elle occupe dans le chant ekphonétique. Détail eurieux à noter, la paraklitike et la synemba sont les seuls signes de la notation arménienne qui se placent au-dessous des mots.<sup>2</sup>)

3° L'ancienne notation russe usitée de nos jours encore chez les Raskolniks. Le moine moscovite Alexandre Mézenetz et le très docte

<sup>2)</sup> En dehors de la paraklitike et de la synemba, les signes musicaux de la notation arménienne empruntés au chant ekphonétique sont les suivants: oxeia, syrmatike, bareia, kathiste, kentemata duo, krémaste, apostrophos et apostrophoi. En outre, la sémeiographie musicale de St Mesrob et celle de St Ephrem possèdent entre elles un certain nombre de signes analogues.

professeur du Conservatoire de Moscou, M. Stéphane Smolensky, nous ont savamment exposé la série de développements que cette dernière sémeiographie musicale a pris dans le cours des siècles.

Nous n'entreprendrons pas ici l'exposé complet de ces nouvelles thèses, car cela nous obligerait à dépasser les bornes prescrites à un simple article de revue. D'ailleurs, les circonstances ne nous ont point encore permis de consulter tous les documents nécessaires à l'exposé complet de ces intéressantes mais difficiles études.

4º Nous devons à M. de Coussemaker de nous avoir appris que la notation neumatique de l'Eglise latine est fondée sur l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflèxe et que «de ces trois signes combinés ensemble sont nés tous les autres neumes».1) Sans aller plus loin dans la recherche des analogies sémeiographiques des deux notations, ekphonétique et grégorienne, devons-nous admettre qu'elles dérivent indépendamment, l'une de l'autre, d'un seul et même principe, ou bien nous faut-il également attribuer à la notation byzantine l'honneur d'avoir donné naissance à la notation latine? Notre sentiment est tout entier pour cette dernière alternative. Nous savons, en effet, par les doctes études de M. Gevaert, tout ce que le chant liturgique doit à cette magnifique série de onze pontifes, Hellènes d'origine, qui illustrèrent le siège de Rome de 678 à 952. D'ailleurs, le savant musicologue place lui-même à cette époque l'introduction de la notation neumatique dans la vieille capitale de l'Occident. «La longueur et l'extrème complication de la plupart des morceaux mélismatiques nous force aussi à faire remonter jusqu'à l'époque du pape Serge, peut-être même un peu plus haut, l'introduction d'une notation rudimentaire, celles des neumes, visiblement imaginée pour des chants à vocalises et même inapplicable à des cantilènes syllabiques. Apprendre et retenir un répertoire de plus de mille morceaux, dont la plupart ne se chantent qu'une fois l'an, ne paraît guère possible en l'absence d'un moyen graphique servant à guider la mémoire.»2)

En dernière analyse, nous sommes amenés à conclure que la notation du chant ekphonétique des Byzantins fut la base et le fondement de toutes les autres notations neumatiques dont se servirent les différentes confessions chrétiennes pour exprimer la mélodie de leurs poésies religieuses et de leurs prières liturgiques.

Ces chants sacrés, ceux de l'Occident surtout, ont été depuis longtemps l'objet des plus savantes études; nous devons souhaiter que la

<sup>1)</sup> L'art harmonique au XIIº et XIIIe siècle p. 160 pl. 37.

<sup>2)</sup> Les origines du chant liturgique de l'Eglise latine p. 41 et 42.

même ardeur et la même science soient mises en œuvre pour l'étude des traditions musicales de tous les peuples chrétiens, afin d'arriver à posséder un jour la plus belle partie des mélodies et des chants qui ornaient ces prières et ces poésies sublimes, dans lesquelles, à travers les âges et leurs vicissitudes, l'âme de toute la chrétienté primitive parle à l'âme moderne et lui communique l'accent toujours vibrant de sa joie naïve et forte, de ses espérances immortelles et de sa divine charité. 1)

Philippopoli.

Joannes Thibaut, des Augustins de l'Assomption.

<sup>1)</sup> Je ne saurais terminer ce modeste travail sans adresser l'hommage de mes meilleurs remercîments aux doctes personnes de Constantinople qui ont daigné m'honorer de leur précieux concours en mettant à ma disposition les divers documents qui m'étaient nécessaires. — J'ai l'honneur d'adresser un remercîment tout spécial au très savant directeur de l'Institut Russe à C/ple, M. Th. Ouspensky, ainsi qu'à M. Stéphane Smolensky et au bienveillant archimandrite du couvent du S<sup>t</sup> Sépulcre (C/ple), Germain Apostolatos.

### Zwei mittelgriechische Tiernamen.

I.

Die Legende vom ehrsamen Esel v. 376-393; die schöne Geschichte vom Esel, Wolf und Fuchs v. 535-540 (Wagner, Carmina graeca medii aevi, S. 123, 140).

In Anerkennung des Sieges, welchen der Esel über Wolf und Fuchs davongetragen hat, soll er künftig von vernünftigen Leuten nicht mehr γάδαρος, sondern Nikos genannt werden. — Es ist deutlich, daß Wolf und Fuchs beim Feststellen dieses Namens ihn ableiten von νιαᾶν, siegen (vgl. τὸ νῖαος, Sieg). Ist aber in Wirklichkeit Nikos, als Name des Esels, entstanden aus einer volkstümlichen Form von Nikolaos, wie Krumbacher (Gesch. der byzant. Litt.², S. 882 Anm.) will und Kretschmer im letzten Heft des sechsten Bandes dieser Zeitschrift (S. 569) näher ausgeführt hat? Ich glaube es nicht, und zwar aus folgenden Gründen.

Die Pointe des Witzes besteht nach der Auffassung Kretschmers darin, dass eine hypokoristische Kurzform zu Νικόλαος (altgr. Νίκων, neugr. Νίκος) ein beliebter Eselname war. Dass dies aber der Fall war, ist, soviel ich sehe, weder im Alt- noch im Neugriechischen nachweisbar. Für das Altgriechische beweist die von Plutarch erzählte Anekdote¹) vom Esel Νίκων eher das Gegenteil. Wir lesen bei Plutarch (Vita Anton. c. 65): Καίσαοι δὲ λέγεται μὲν ἔτι σκότους ἀπὸ τῆς σκηνῆς κύκλω περιιόντι πρὸς τὰς ναῦς ἄνθοωπος ἐλαύνων ὄνον ἀπαντῆσαι, πυθομένω δὲ τοὕνομα γνωρίσας αὐτὸν εἰπεῖν ,,ἐμοὶ μὲν Εὔτυχος ὄνομα, τῷ δὲ ὄνω Νίκων." Διὸ καὶ τοῖς ἐμβόλοις τὸν τόπον κοσμῶν ὕστερον ἔστησε χαλκοῦν ὅνον καὶ ἄνθοωπον. Nach dieser Erzählung gab der Eseltreiber seine glückverheißende Antwort, weil er Oktavian erkannte, d. h. das Omen wurde absichtlich herbeigeführt, und wir können nicht wissen, .ob der Esel wirklich Νίκων hieß und so von seinem Meister genannt wurde, auch wenn dieser nicht den

<sup>1)</sup> Sie kommt auch vor hei Sueton (Octavian. c. 96) und ist von den Byzantinern wiederholt worden: Zonaras ed. Bonn. p. 399, Michael Glykas ed. Bonn. p. 380 (hier heißt der Eseltreiber Εὐτυχής), Niketas Akominatos ed. Bonn. p. 860 (bei ihm ist der Name des Eseltreibers Νίπανδρος).

Lohn für eine gute Botschaft in Aussicht hatte. Bei Zonaras aber, der übrigens die Anekdote Plutarchs fast wörtlich wiederholt, kommen die Worte γνωρίσας αὐτόν nicht vor; auch Sueton, Michael Glykas und Niketas Akominatos bieten nichts derartiges. Es ist also denkbar, daß der ursprünglichen Fassung der Erzählung dieser Zug fehlte; doch bleibt in diesem Falle die Erwägung statthaft, daß die Begegnung Octavians ihren ominösen Charakter verliert, wenn wir annehmen sollen, daß es etwas sehr Gewöhnliches war, einen Esel anzutreffen, der Νίκων hießs. Gerade die Seltenheit des Namens soll Octavian veranlaßt haben, in der Begegnung ein gutes Vorzeichen zu erblicken; es wird wohl nicht mehr Esel gegeben haben, welche Νίκων, als Eseltreiber, welche Εὔτυχος oder Νίκανδρος hießen. Die ganze Geschichte ist vielleicht nichts anderes als eine von einem Periegeten ersonnene Anekdote zur Erklärung zweier Erzstatuen in Nikopolis, welche einen Mann mit einem Esel vorstellten.

Noch an einer andern Stelle Plutarchs kommt Νίπων als Tiername vor. Einer von Pyrrhus' Kriegselefanten trug diesen Namen (Vita Pyrrhi c. 53). Natürlich folgt hieraus nicht, daß Nikon ein Elephantenname war; vielmehr muß man annehmen, daß dem streitbaren Tiere der Menschenname gegeben war mit Anspielung auf νιπᾶν, siegen.

Auch im Neugriechischen scheint eine Kurzform von Nikolaos als Eselname nicht vorzukommen oder doch sehr selten zu sein. Griechen, welche ich darnach fragte, war er unbekannt, und in der Litteratur suchte ich auch vergebens nach einem Beispiel. Wie Kretschmer richtig bemerkt, heißt in der griechischen Tierfabel der Wolf Νικόλας (v. Hahn, Griech. Märchen n. 92; Papazafiropulos, Περισυναγωγή S. 360); als Eselnamen kenne ich im Neugriechischen Ψαρός (z. B. Eftaliotis, Νησιώτικες ίστορίες, Athen 1894, S. 186).

Wenn nun Nikos kein beliebter Eselname war, so muss der Dichter unseres Stückes bei der Bildung dieses Wortes nicht an ein Nomen proprium, sondern an ein Appellativum gedacht haben, an ein anderes Wort für "Esel". Dies Wort ist τὸ (ὁ)νικόν, das noch heute dialektisch fortlebt; man vergleiche Foy, Lautsystem S. 106 Anm., Sakellarios, τὰ Κυπριακά II S. 491 (βονικόν, τὸ, βονική, ἡ), und Kretschmer (a. a. O.), welcher νικόν als Bezeichnung des Esels auf Karpathos zitiert, den Anklang an Nikos aber für zufällig hält. Ich glaube hingegen, dass der witzige Name erklärt wird durch dieses Wort, das in mittelgriechischen Texten als Bezeichnung des Esels vorkommt. Als Beispiele führe ich an: .. τοὺς ἔχοντας τὰ ὀνικὰ εἰς ἄπαντα τὸν κόσμον (Gesch. von den Vierfüßlern v. 701); εἴχετε τάχα καὶ νικόν, ἐκουβάλειε τὰ καρβούνια (Pulologos v. 425); ὅτι ὅπου εὕομε

τ' ονικόν, εκεῖνον τὸ πουλάριν (ibidem v. 428).1) Zu einem Akkusativ τ' δυικόυ, gefasst als τὸ υικόυ, konnte leicht ein Nominativ ὁ Νικός gebildet werden, welcher dann wieder Veranlassung gab zu der Form Νικήτας, wobei man an den Heiligen dieses Namens gedacht haben mag. Dass Nizós nicht ohne Einfluss des allbekannten Menschennamens Nikos entstanden ist, ist allerdings sehr wahrscheinlich, aber dieser Name war nicht Ausgangspunkt. Bewiesen wird dies durch den Accent. Zwar hat Wagner überall Nixog geschrieben (ausgenommen in v. 393 der Legende vom ehrsamen Esel, wo das Wort den Schluß der ersten Halbzeile bildet), doch kam es mir sofort wahrscheinlich vor, daß die Handschrift eine andere Accentuation bieten würde. Auf meine Anfrage hatte Herr Dr. A. Göldlin von Tiefenau, k. u. k. Custos der k. k. Hofbibliothek in Wien, die große Liebenswürdigkeit, die betreffenden Stellen für mich in der Handschrift nachzuschlagen. Meine Vermutung wurde bestätigt durch die Antwort, welche ich von Herrn von Tiefenau erhielt; ihr entnehme ich die Mitteilung, dass in den Schlussversen des Συναξάριον τοῦ τιμημένου γαδάρου im Cod. Pal. Vind. theol. grace. 244 "der Accent bei Ninóv durchwegs auf die letzte Silbe gesetzt ist".

#### II.

Der Name der Henne, welche der Fuchs einer armen Witwe geraubt hat, kommt in der Legende vom ehrsamen Esel sechsmal (v. 162, 167, 171, 183, 185, 190) und in der schönen Geschichte vom Esel, Wolf und Fuchs zweimal (v. 254, 281) vor. Im ersten Gedicht lautet der Name immer Καβάκα, im zweiten hat der von J. Grimm benutzte Venezianer Druck einmal (v. 254) Κωβάκα, das andere Mal (v. 281) Καβάκα, während ein anderer, von Wagner herangezogener Venezianer Druck an beiden Stellen Καβάκα bietet. Es ist also höchst wahrscheinlich, daß Κωβάκα ein Druckfehler oder eine Verschreibung ist und wir Καβάκα als die richtige Form zu betrachten haben. Die Etymologie Grimms (Sendschreiben an Karl Lachmann, Leipzig 1840, S. 105), welcher das Wort aus dem italienischen covare, brüten, deutete<sup>2</sup>), und die Behauptung Gidels (Études sur la littérature greeque

<sup>1)</sup> Wagner schreibt ὅτι ὅπου εῦρης τὸν 'νιμόν. Ich gebe hier die (bessere) Lesung einer Petersburger Handschrift (Petropol. 202), welche eine Version des Pulologos enthält.

<sup>2)</sup> Beiläufig sei hier erwähnt, dass der Vers σπύλους χοντοούς, λαγωνικά ἀπὸ την Λομπαρδία (Schöne Gesch. v. 86; Legende v. 33), welchen Grimm (a. a. O. S. 105) als Beweis für die italienische Herkunft des Stückes anführt, mit geringer Variation uns begegnet in einem modernen, von Thumb herausgegebenen Volksliede aus Ägina. Wir lesen dort: ὅπου είχαν τριὰ κακὰ στσουλιὰ ἀπὸ τὴν Λομπαρδία (᾿Αθηνᾶ ΙΠ [1891], S. 97).

moderne, Paris 1866, S. 347), daß der Name identisch sei mit Copée aus dem Roman de Renart, können wir deshalb dahingestellt sein lassen.

Zur Erklärung des Namens  $K\alpha\beta\alpha$ πα hat man an  $\kappa\alpha$ ηξ, in seiner späteren Form  $\kappa\alpha$ βαξ, erinnert. Hatzidakis, der diese Etymologie erwähnt (Einl. S. 57), nennt sie unsicher, weil  $\kappa\alpha$ ηξ einen anderen Vogel als die Henne bezeichne. Ich werde versuchen, die Etymologie näher zu begründen und Hatzidakis' Einwand zu beseitigen.

Κάβαξ (καύαξ), gen. κάβακος, ist der Name einer Möwenart. Das Wort würde im Neugriechischen κάβακας lauten, denn es ist männlichen Geschlechts. Es ist aber leicht möglich, dass es in späterer Zeit auch eine Form ή κάβαξ gegeben hat, wie man δ und ή πέρδιξ, δ und ή σχύλαξ, δ und ή φύλαξ hat. Der Umstand, dass alle Wörter auf -αξ, απος im Altgriechischen männlich sind, soll keine Schwierigkeit machen; denn bekanntlich waren schon in den ersten Jahrhunderten unserer Ära die griechischen Vokale isochron geworden, weshalb ein Wort wie κάβαξ sich vollkommen vergleichen lässt mit σκύλαξ und φύλαξ. Die Accentveränderung in καβάκα (statt κάβακα aus ή κάβαξ) erklärt sich, wenn wir in dem Worte eine Augmentativform sehen; in ähnlicher Weise finden wir neben ή ἄκανθα, ή τράπεζα, ή μάχαιρα die Formen ή ἀγκάθα, ή τραπέζα, ή μαχαίρα, welche aus den Deminutiven ἀκάνθι, τραπέζι, μαχαίρι entstanden sind (Hatzidakis, Einl. S. 93). Sachlich wird die Augmentativform erklärt durch die Mitteilung im Gedicht, dass die Henne außerordentlich fett und groß war (Legende v. 162, 165; Schöne Gesch. v. 254). Dass die gute Alte ihre Henne Möwe (eig. große Möwe) 1) genannt haben soll, kommt mir nicht unmöglich vor; so nennt man in Holland (und auch wohl in Deutschland) nach Ahnlichkeit in Farbe oder Gestalt ein Pferd Fuchs, einen Hund Wolf oder Tiger, und so heißt eine gewisse Taubenart (columba turbita) Möwe. Aus dem Altgriechischen kennen wir als Hunde- und Pferdename μόραξ (Poll. 5, 47; C. J. G. 7379) und Babrius (fab. 101) erzählt von einem großen Wolfe, welchen man Löwe nannte. In unserem Falle ist das tertium comparationis vielleicht zu suchen in der Gefräßigkeit der fetten Henne; die άδηφαγία der Möwe ist im Griechischen sprichwörtlich. Man vgl. Suidas (ed. Gaisford) II S. 2269 (λάφος κεχηνώς) und die dort angeführten Stellen, ferner Etym. Magn. S. 493, 49: καύηξ, δ λάρος, διὰ τὸ ἀδήφαγον καύη γὰο ή τροφή u. s. w.

Leiden im August 1897.

D. Hesseling.

<sup>1)</sup> Man könnte den Namen des Tieres französisch wiedergeben mit Mauve, nach dem altfranzösischen, dem germanischen Mowe entlehnten Worte, wovon das neufranzösische Mouette die allgemein übliche Deminutivform geworden ist.

## Über einige vulgärgriechische anatomische Termini.

R. Fuchs hat in der Deutschen medicin. Wochenschrift 1898, 12—14 aus einer Pariser Handschrift des 17. Jahrhunderts anatomische Zeichnungen veröffentlicht, denen außer altgriechischen Ausdrücken einige offenbar vulgäre Benennungen beigefügt sind. Krumbacher (s. u.) hält den Text für spät byzantinisch, Helmreich (s. u.) für mittelalterlich, während Fuchs ihn womöglich ins Altertum hinaufrücken möchte. Die vulgären Ausdrücke gehören natürlich erst dem Mittelalter, wenn nicht späterer Zeit an. Der Herausgeber hat einige davon nicht verstanden, im übrigen sich aber gehütet, dieselben durch Konjekturen sich zurechtzulegen; ich hoffe, zur Aufhellung dieser Glossen im Folgenden beitragen zu können.

#### 1. χωλοφέλια.

Krumbacher, Byz. Zschr. VII 502, hat sich bereits mit dem Ausdruck κωλοφέλια καὶ μῆλα beschäftigt: er erinnert an κωλόμηλα nates, das Ducanges Glossarium bietet; ich bemerke, dass auch Korais, "Αταπτα IV 269, das Wort bespricht und auf altgriech. μῆλα = ngr. μάγουλα 'Backen, Wange' hinweist. Das Wort μηλα ist gewissermaßen Abkürzung für κωλόμηλα, da κωλο- bereits vorhergeht; ein Synonymon dieses Wortes ist auch αωλομέρια zu μερί = agr. μηρίον. Was aber ist -φέλια? Ein Wort wie 'Teil, Abschnitt, Stück' o. ä. ließe sich vermuten, und ein solches bietet sich in ngr. φελλί n. 'Schnitte Brot', affeddi im Dialekt von Bova 'Speck', φελλάτσι 'Stückchen Brot', παραφέλλα 'abgerissenes Stück von einem Kleide' (Aenos), worüber man G. Meyer, Neugr. Stud. III 69, vergleiche. Das griechische Wort geht zurück auf lat. offella 'Bissen, Stückehen, z. B. Fleisch' und offa 'Bissen, besonders gerundeter Bissen, Kügelchen, Klößehen', überhaupt von jeder kugelförmigen Masse, auch 'Klumpen, d. i. formlose Masse', worüber man die lateinischen Wörterbücher einsehe; ich glaube, daß die Metapher, die in κωλοφέλια vorliegt, nicht weiterer Erklärung bedarf, sei es daß wir von der Bedeutung 'Stück, Teil' oder 'kugelförmige Masse' ausgehen; es mag auch an die beiden von Fuchs herangezogenen

Glossen erinnert werden ,,γλουττὰ τὰ τῆς κοτύλης σφαιρώματα" und ,,γλουτός, κατὰ τοὺς παλαιοὺς τὸ σφαίρωμα τῆς κοτύλης κατὰ τὸν μηρόν".

Bildung und Betonung des Kompositum κωλοφέλια sind ganz regelmäßig; vgl. z. B. ngr. παιδί - ψυχοπαίδι, ζουμί - κοκκινοζούμι, βρακί - κονταβράκι, κελλί - δημοκέλλιν u. a., was Hatzidakis, 'Αδηνᾶ X 28, zusammenstellt.

#### 2. ξηρίον.

Der Ausdruck ξηφεῖον τὸ ἔμπφοσθεν, der nach der Zeichnung das Schienbein, also den vorderen Unterschenkelknochen bedeutet, wurde von Fuchs ohne Erklärung gelassen, "da keine der vielen Bedeutungen dieser oder ähnlich klingender Wurzeln hier Sinn giebt". Ich erinnere aber zunächst an ngr. ξεφός, gewöhnlich 'trocken', doch auch "ὁ μὴ μαλαπός, σπληφός, ἀντίτυπος" nach dem Lexikon des Skarlatos Byzantios, und vor allem an kretisch τὸ ξεφό = τὸ σπέλος, ὁ μηφός d. h. 'Schenkel' Jannarakis, Kretas Volkslieder Gloss. s. v.; in der dafür angeführten Belegstelle (Lied 253 V. 21) heißt es ἔτφεμαν τὰ ξεφά μου, was am besten wiederzugeben ist mit "es schlotterten meine Beine". Ξηφίον (wie wir statt ξηφεῖον besser schreiben) verhält sich zu diesem ξεφό wie ἀσπί(ον): ἀσπός, βουνί(ον): βουνό, ζουμί: ζωμός, πηφί(ον): πηφός, μηφίον (μεφί): μηφός, νεφφί(ον): νεφφός, πλευφί(ον): πλευφό u. dgl. mehr.

#### 3. ψαρονέφρια.

Das Wort ψαφο, das Fuchs mit einem Fragezeichen versehen hat, benennt in der anatomischen Zeichnung eine Stelle des Rückens links von den mittleren Rückenwirbeln; die genau entsprechende Stelle rechts ist mit νεφοιά bezeichnet; da die Nieren (νεφοοί) noch einmal und an richtiger Stelle beigeschrieben werden, so muß mit νεφοιά etwas anderes gemeint sein (nach Lage der Zeichnung aber schwerlich die Nebennieren). Wenn wir das unverständliche ψαρο und νεφριά in einem Worte ψαρονέφοια zusammen lesen, so erhalten wir ein neugriechisches Wort: vgl. ψαρουνέφι in Velvendos (Macedonien) = sonstigem ψαρονέφοι nach Μπουντώνας, Περί τοῦ γλωσσικοῦ ιδιώματος Βελβεντοῦ p. 108 , ή έκατέρωθεν της βάχεως του χοίρου έπιμήκης λωρίς ψαχνου κρέατος", und ψαφονεύοι ,,λωρίς έκ ψαχνοῦ κρέατος έκατέρωθεν τῆς δάχεως τοῦ ζώου καὶ κυρίως τοῦ χοίρου" in Kyme (Euboea) nach 'Αλεξανδοῆς, Περὶ τοῦ γλωσσιχοῦ ιδιώματος τῆς Κύμης Glossar s. v., also deutsch "Ziemer". Die durch diese beiden Belege gegebene Erklärung der handschriftlichen Lesung scheint mir evident. Was die Etymologie des Wortes betrifft, so ist -νέφοι vermutlich volksetymologische Umgestaltung von -νεύοι (Kyme), das zu νευφί, Deminutiv von νεῦφον 'Nerv, Sehne, Muskel',

gehört: da ngr. ψαρονέφοι nach der Erklärung von Μπουντώνας und 'Αλεξανδοῆς einen Muskel bezeichnet, so passt jedenfalls diese Deutung besser, als wenn wir uns bemühen, von vegoi auszugehen. Was für ein Wort freilich dem ersten Teil von ψαρο-νεύρι zu Grunde liegt, wage ich nicht sicher zu entscheiden; unter der Voraussetzung, daß der lange Rückenmuskel, musculus sacrospinalis (longissimus dorsi) gemeint ist was zur Beschreibung des ngr. Wortes durchaus stimmt -, so ließe sich ganz gut denken, dass dieser Muskel nach seiner äußeren Umrisszeichnung 'Fischmuskel' (von der Ähnlichkeit mit einem Fischkörper) benannt wurde. Für unsere Lesung und Deutung des handschriftlichen Textes ist dies gleichgültig, da ja das Vorkommen des neugriechischen Wortes allein ausschlaggebend ist. Es war jedenfalls von Helmreich übereilt, in der Anzeige des Fuchsschen Aufsatzes Wschr. f. klass. Phil. 1895, 438 einfach ein ψοαί zu 'emendieren': man muß sich bei mittelgriechischen Texten hüten, gleich mit einer Konjektur bei der Hand zu sein und so ein Nichtwissen zu verschleiern; rein orthographische Änderungen rechne ich natürlich nicht zu den Konjekturen, ebensowenig wie Berichtigung des Accents. Solange die Kenntnis des Mittel- und Neugriechischen noch so mangelhaft ist, geziemt vielmehr ein bescheidenes Eingestehen dieses Nichtwissens: ist doch selbst der Kenner mittelund neugriechischer Sprachgeschichte nicht immer in der Lage, Dunkles aufhellen zu können, ohne daß er darum gleich zu der ultima ratio der Konjektur greifen darf.

Freiburg i. B., Juli 1898.

Albert Thumb.

#### Βάλλω μετάνοιαν.

In der theologischen Erklärung eines mittelgriechischen Sprichwortes bietet die Hs (Cod. Marc. Cl. III 4, saec. XIV): δ αὐτὸς ὢν καὶ σκουρὸς διὰ τὸ μετὰ τὸ πταῖσμα μὴ βαλεῖν μετάνοιαν.¹) Dazu bemerkt J. Sitzler: "Lies λαβεῖν μετάνοιαν = μετανοῆσαι st. βαλεῖν."²)

Cassianus berichtet in seiner Schrift über die Einrichtung der Klöster, dass ein Mönch, der zu spät zum Gottesdienst kam, nicht mehr die Kirche betreten durste, sondern vor der Thüre warten und, wenn die übrigen Brüder herauskamen, vor ihnen auf den Boden hingestreckt um Verzeihung für seinen Leichtsinn bitten muste. In einem griechischen Auszug dieser Schrift lautet die Stelle: καὶ ἐξερχομένων πάντων βάλλων ἐπὶ τῆς γῆς μετάνοιαν ἐξαιτεῖται τῆς οἰκείας ὁαθυμίας συγχώρησιν. Der Herausgeber dieses Auszuges, K. Wotke, hielt die Stelle für verdorben und setzte in den Text die korrigierte Lesung: καὶ ἐξερχομένων πάντων ⟨έαυτὸν⟩ βάλλων ἐπὶ τῆς γῆς μετανοῶν ἐξαιτεῖται τῆς οἰκείας ὁφθυμίας συγχώρησιν.<sup>3</sup>)

An beiden Stellen ist der überlieferte Wortlaut zu halten. Man muß nur wissen, daß μετάνοιαν βάλλω (daneben auch δίδω und ποιῶ) der stehende Ausdruck ist für jene tiefe Verbeugung, durch welche in der griechischen Kirche seit alter Zeit bis auf den heutigen Tag einem anderen, bes. einem Geistlichen Ehrfurcht, Unterwerfung, Bitte um Verzeihung, um Segen u. s. w. ausgedrückt wird. Zu den zahlreichen Belegstellen, welche Sophocles s. v. μετάνοια anführt (vgl. auch Henricus Stephanus s. v.), füge ich noch Leontios von Neapolis, Leben Johannes' des Barmherzigen ed. Gelzer S. 30, 1 und 6; 31, 22; 70, 10. Eine Reihe von Stellen aus Johannes Moschos notiert Gelzer

<sup>1)</sup> K. Krumbacher, Mittelgriech. Sprichwörter (Sitzungsber. d. philos.-philol. und hist. Cl. d. bayer. Akad. d. Wiss. 1893 Bd. II) S. 74.

<sup>2)</sup> In seiner Besprechung der "Mittelgriech. Sprichwörter", Neue Philol. Rundschau 1894 S. 277.

<sup>3)</sup> K. Wotke, Die griechische Version der Epitome Operum Cassiani des Pseudo-Eucherius im Cod. Vindob. Graec. Theol. Nr. CXXI. Erster Teil. Jahresbericht des öffentl. Unter-Gymn. in der Josefstadt in Wien 1898 Seite 15.

im Index der genannten Ausgabe S. 166. Die Bedeutung des Ausdrucks ist also längst erkannt und festgestellt; da er aber, wie die oben angeführten Konjekturen zeigen, noch in der neuesten Zeit wiederholt mißverstanden wurde, glaubte ich nachdrücklich auf seine Existenz hinweisen zu sollen. Das Beispiel lehrt aber auch aufs neue, wie bedenklich es ist, sich an byzantinischen Texten mit Emendationen zu versuchen, ehe man sich mit den Eigentümlichkeiten der späteren Gräcität näher vertraut gemacht hat.

München.

K. Krumbacher,

#### Κακήν κακώς.

B. Z. VII 483 ist hervorgehoben, das Viteau in den von ihm herausgegebenen Passions des Saints Écaterine etc. κακήν κακῶς dreimal in κακή κακῶς ändere. Seit E. Kurtz (B. Z. III 152 ff.) dieses früher unbeachtete Doppeladverb eingehend behandelt habe, gebe es für eine solche Änderung keine Entschuldigung mehr.

In die kirchliche Litteratur ist der Ausdruck aus Mtth. 21, 41 eingedrungen:

λέγουσιν αὐτῷ κακούς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς.

Da ist nun zuerst interessant, dass für ἀπολέσει eine griechische Handschrift in Tischendorfs Apparat (cod. L) ἀναλώσει hat, genau wie bei Viteau: η μη πεισθείσα (nach der sicher richtigen Wiederherstellung oben S. 486) κακήν κακῶς ἀναλωθῆ. Zweitens ist bezeichnend, dass die abendländischen Übersetzungen alle mit dem αὐτούς nichts anfangen können, von dem malos male perdet der Itala an bis auf die neuesten englischen und deutschen wissenschaftlichen Übersetzungen; drittens, dass umgekehrt schon die alten syrischen Übersetzungen das κακούς nicht mehr als Prädikats-Objekt, sondern mit zazog zusammen als Doppeladverb gefast haben. Sowohl die Peschito als die nach Cureton und Lewis benannten Rezensionen haben einfach ביש ביש "böse böse wird er sie umbringen"; der palästinische Syrer mit kleiner Abwandlung בישׁ בישׁאיה, und nur der buchstäbelnde Thomas von Heraklea sucht ganz wörtlich zu übersetzen: "die Elenden elendiglich wird er sie umbringen". Blass in seiner Grammatik des neutestamentlichen Griechisch nennt diese Paronomasie "echt klassisch, populare Häufung" und vergleicht dazu aus Demosth. 21, 204 εἰ κακὸς κακῶς ἀπολεῖ. Ähulich schon Grotius (nach Poles Synopsis criticorum ad 1.): locutio petita ex purissimo sermone graeco, cuius se non imperitum aliquoties ostendit hic interpres. [Die alten Kommentare vergleichen dazu weiter aus Aristophanes: 'Από σ' όλῶ κακὸν κακῶς oder aus Eur. Cycl. 270 μακῶς οὖτοι μακοὶ ἀπόλοινθ'. (Letztere Stelle mit der aus Demosthenes ließe fragen, ob Viteau nicht doch mit einigem Recht κακήν statt κακήν schreiben wollte.)] Dass der Syrer male male i. e. pessime habe,

betonte, wie es scheint, zuerst L. de Dieu; im arabischen Tatian steht "mit dem Bösen des Bösen", und es ist recht gut möglich, daßs schon dem κακοὺς κακῶς des neuen Testaments ein semitisches Doppeladverbium zu Grunde liegt (vgl. Duval, Grammaire syriacque § 367 b). Vielleicht ist letztere Bemerkung als weiterer Beitrag zur Geschichte der Entstehung und Verbreitung dieses Doppeladverbs nicht ganz belanglos.

Ulm. Eb. Nestle.

## Die Verbannung des Photios.

Der gewaltige Eindruck, den die Verbannung des großen Patriarchen auf die byzantinische Welt machte, spiegelt sich in merkwürdiger Weise in einem der ältesten Denkmäler, durch die uns die Kenntnis der alten Astrologie überliefert ist: im cod. Laur. XXVIII 34. Diese Handschrift, die man gewöhnlich ins 11. Jahrhundert setzt<sup>1</sup>), wurde zuletzt von W. Kroll im 57. Band des Philologus (S. 124-133) beschrieben. Da Kroll von der über den Patriarchen Photios handelnden Stelle nur die Schlussworte mitgeteilt hat, möge sie hier vollständig Platz finden. Sie steht am Ende von drei Scholien, welche einem Kapitel aus dem Astrologen Vettius Valens (im 2. Jahrh. n. Chr.) angefügt sind, und hat folgenden Wortlaut: ή σελήνη έν τῷ ϑ τόπω λαχούσα ταχυκατάλυτα ποιεί τὰ πράγματα. 2) τὰ μὲν καλὰ οἶον τὰ ἀξιώματα ούτως τὰ δὲ κακὰ ἔτι μᾶλλον ἐπαύξει αὐτῶν τὴν κάκωσιν ταχυτέραν έπι τὸ χεῖρον καθώς συνέβη και έν τῆ έξορία φωτίου τοῦ πατριάρχου. Nach einer andern Notiz in der Handschrift, worin das Jahr 907 astronomischen Bestimmungen zu Grunde gelegt wird, hat Kroll die beachtenswerte Vermutung ausgesprochen, der Codex möge aus dem gleichen Jahre stammen, und dabei auch auf jene Erwähnung des Photios hingewiesen. Paläographische Gründe werden sich schwerlich weder für noch gegen diese Hypothese aufbringen lassen; es bleibt freilich immer die Möglichkeit, dass der Laurentianus jene Scholien aus einer älteren Handschrift übernommen hat. Das Interesse an der Notiz selbst erleidet dadurch keine Einbusse. Es ist wahrscheinlich, dass der Astrolog an die endgültige zweite Verstoßung des Patriarchen gedacht hat.

München. F. Boll.

<sup>1)</sup> Noch später (12. Jahrh.) datiert sie V. Rose bei Usener, De Steph. Alexandr. (1879) p. 11 n. 13; sicher zu spät.

<sup>2)</sup> Vgl. Firmicus III 13, 8 (edd. Kroll et Skutsch p. 189, 11), wo aller Wahrscheinlichkeit nach vom Mond im neunten Zeichen vom Horoskop gesagt wird: Si vero per diem sic fuerit inventa, peregrinos ignobiles faciet et quorum vitae erroribus periculisque quatiantur.

# II. Abteilung.

Ioannis Zonarae Epitomae historiarum libri XIII—XVIII. Edidit Theodorus Büttner-Wobst. (Corpus scriptorum historiae Byzantinae, vol. 50.) Bonnae, impensis Ed. Weberi. 1897. XXI, 933 S. 8°. Mk. 24.

Das Bonner Corpus der byzantinischen Historiker und Chronisten — das, den Absichten seines Urhebers Niebuhr nur zu wenig entsprechend, zu einem "für die Philologie und Geschichte höchst erheblichen Werk" leider nicht geworden ist — schien, seit im Jahre 1855 der dritte Band des Nikephoros Gregoras herausgegeben war, nicht weiter fortgeführt zu werden, bis dennoch 23 Jahre später der noch ausstehende zweite Band von Anna Komnenas Alexias erschien (1878). Aber auch der Zonaras harrte immer seiner Vollendung: von den 18 Büchern der ἐπιτομή ἱστοριῶν waren B. 1—12 in den Jahren 1841—1844 erschienen, der dritte Band aber fehlte, obgleich der Herausgeber Moritz Pinder erst im Jahre 1871 gestorben ist. Beinahe ein halbes Jahrhundert nach dem zweiten Band kommt jetzt endlich der dritte, besorgt von Büttner-Wobst in Dresden.

Es ist zu hoffen, daß dieser fünfzigste Band der Sammlung auch der letzte bleiben wird. Das Corpus ist als Ganzes verfehlt, gerechten Ansprüchen schon in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts nicht genügend, jetzt, seit die byzantinischen Studien einen so hohen Aufschwung genommen haben, für die meisten Autoren fast unbrauchbar. Man lege den Theophanes

von de Boor neben den Bonner Text.

Indes der Pindersche Zonaras gehörte nicht zu den schlechtesten Bänden des Corpus, und so mochte es gerechtfertigt sein, den fehlenden Schlufsteil, obgleich er in der Bibliotheca Teubneriana von L. Dindorf vorlag, dennoch

auch in dieser Sammlung herauszugeben.

B.-W. hat sich, wie billig, nicht damit begnügt, auf die von Pinder gebrauchten Handschriften Parisinus 1715 (A), Vindobonensis 16 (B), Monacensis 324 (C) seine Recensio zu gründen. In einer in dieser Zeitschrift I (1892) 202—244 veröffentlichten Studie hat er die handschriftliche Überlieferung näher geprüft und ist dabei zu dem schon von L. Dindorf¹) gefundenen Ergebnis gekommen, daß der Parisinus A vom J. 1289 die bei weitem beste Handschrift sei, neben der die übrigen als R(ecentiores) nur subsidiär verwendet werden können.

Dies Urteil stützte sich aber nur auf eine Vergleichung der Lesarten

<sup>1)</sup> Praef. vol. 1 p. III sq.

von 18 Codices in einem Kapitel des 17. Buches. Eine große Anzahl anderer hatte B.-W. nicht berücksichtigt, resp. nicht berücksichtigen können, weil er sie nicht kannte. 1) Für meine Dio-Ausgabe genötigt, mich auch mit seinem Excerptor Zonaras zu befassen, bin ich wenigstens zum Teil zu abweichenden Resultaten gekommen, insofern die absolute Priorität von A mir für die Bücher 7-9 nicht haltbar schien, ohne damit übrigens in Abrede zu stellen, dass für den letzten Teil B.-W.s Aufstellungen gerechtfertigt sein könnten (S. 270). Ich befürwortete eine nähere, das ganze handschriftliche Material<sup>2</sup>) umfassende Untersuchung.<sup>3</sup>) Zu meinem Bedauern hat Herr B.-W. eine solche nicht geführt und verweist in der knappen Vorrede seiner Ausgabe nur auf seinen oben erwähnten Aufsatz. Weder die Hss des 14. Jahrhunderts, Venetus 400, Venetus XIII cl. VII, Ambrosianus C 279 inf., Ambrosianus Q sup., Vaticanus 982, Escurialensis T-III-5, c. Mus. Britt. 28828, Cromwellianus, noch der von Vitelli in das 13. Jahrhundert gestellte Laurentianus 70, 4 oder der Taurinensis B-III-3 (Saec. XIII nach G. Müller) oder der Mutinensis II-F-12, der die Lücke 17, 5, 26 nicht hat, sind von B.-W. näher untersucht worden. Hätte man dies nicht mit Recht verlangen können, auch schon deshalb, weil diese Ausgabe voraussichtlich auf lange Zeit die letzte bleiben wird?

Dass eine solche Prüfung die Superiorität von A für die letzten Bücher erwiesen hätte, in dem Sinne nämlich, wie B.-W. meint, ist möglich, aber mir nicht gerade wahrscheinlich, wenn ich sehe, dass da, wo mir eine Kontrolle mit der Quelle des Zonaras möglich ist, 13, 13, dreimal nicht die Lesart von A, sondern die der andern Hss die richtige ist:

S. 17, 1 διήρη A, δίπροτα die übrigen wie die Quelle Xiphilin, S. 17, 7 τούτω A, τούτων die übrigen wie die Quelle Xiphilin,

S. 17, 8  $\epsilon i$   $\delta \hat{\epsilon}$  A(E),  $\epsilon i$   $\delta \hat{\epsilon}$   $\delta \hat{\eta}$  die übrigen wie die Quelle Xiphilin, und wenn ich weiter sehe, dass eine nach B.-Ws Meinung den R eigene Gewohnheit, die Wiederholung desselben Wortes zu vermeiden (vgl. praef. S. XIII f.), sich auch in A findet 13, 1, 22, wo R τῷ ἀδελφῷ haben, obgleich τὸν ἀδελφὸν folgt, A dagegen αὐτῷ substituiert.4)

Allerdings finden sich sehr viele Stellen, wo A, mit dem der Monacensis 325 (E) meist zusammen geht, die bessere Lesung vertritt gegenüber BC und D (Monacensis 93). So - ich greife nur willkürlich heraus -

S. 182, 11 έν τῷ τριβουναλίω ΑΕ (mit Theoph. 252, 8), κατὰ τὸ τριβουνάλιον ΒCD,

S. 182, 12 τὸν οἰκεῖον γαμβρὸν ΑΕ (mit Theoph. 252, 11), τὸν ΒCD; aber es stehen dem doch wieder andere Stellen gegenüber:

S. 182, 10 καίσαρε AE, καίσαρας BCD mit Theoph. 252, 4,

1) Nachher sind noch zwei hinzugekommen. Vgl. B. Z. I 596.

<sup>2)</sup> Codices, welche den ganzen Zonaras oder die letzten Bücher enthalten, giebt es, soweit bis jetzt bekannt und abgesehen von den fragmentierten, 35. Vgl. das Verzeichnis B. Z. IV (1895) 255 ff. 271. 513.

3) Auch von Krumbacher gewünscht (B. L. \* S. 374).

4) Die Stelle ist pracf. S. XV, 1 irrtümlich für das Gegenteil angeführt worden.

<sup>-</sup> In derselben Weise hat A S. 540, 17 ην ο Σκληφός, die übrigen ο δε Σκληφός την μάστιγα. Das Wort μάστιξ kommt zwei Zeilen früher vor.

S. 183, 9 του μείζουα . . . ου είχευ Α, του μείζουα . . . ων είχευ BCD und Ε, τὸν μείζονα πάντων Theoph. 253, 3,

S. 187, 6 ύποπτεύσας A mit BCD, ύπολαβών E mit Theoph. 265, 14.

Die letzte Stelle, wo nur E das Richtige haben dürfte, legt die Frage nahe, ob nicht, wenn E mit BCD übereinkommt und A allein steht, die Lesart der ersteren vorzuziehen sei.

S. 3, 3 hat nur A α δέος ενεποίει, die übrigen α δέος ενεποίουν: ist die Lesart in A vielleicht gelehrte Konjektur? Zwei Zeilen nachher liest nur A δι' ἀστέρος, δι' ἀστέρων die übrigen; ist die letztere Lesart auch vorzuziehen? Es sind nur Fragen; aber doch wohl Fragen, die eine Antwort verdienen.

Und, ich meine, auch diese: 35 Hss des Zonaras existieren; von nur 5 wird die varia lectio gegeben. Warum gehört zu diesen 5 der Monacensis C, von dem nicht ohne Grund behauptet worden ist, daß er zu den schlechtesten Hss gehöre 1), warum der Monacensis D, eine Handschrift des sechzehnten Jahrhunderts?2) Die Folge davon ist, dass in der adnotatio critica die schlechten Lesarten von C und besonders von D einen ungebührlich großen Raum einnehmen. Ob es gute Lesarten von C und D giebt, welche sich in ABE nicht finden, bezweifle ich.

Die adnotatio critica ist übrigens sehr sorgfältig und anscheinend mit peinlichster Genauigkeit bearbeitet worden, ein Vorzug, dessen Wert hoch anzuschlagen ist. 3) Meiner Meinung nach leidet sie aber an Überfülle. Mag das Verzeichnen von orthographischen Kleinigkeiten auch der spätesten Abschriften bei dem jetzigen Stande der byzautinischen Forschung vielleicht einigen Nutzen haben, nicht zu billigen scheint es mir, dass die adnotatio critica dem Zwecke dienstbar gemacht worden ist, zu zeigen, dass die editio princeps auf BCDE beruht und nur für einen kleinen Teil daneben aus einem verschollenen Codex abgeleitet ist. 4) Dass dem so ist, ist von dem Herausgeber in dem oben erwähnten Aufsatz in

<sup>1)</sup> B. Z. IV (1895) S. 257 f.

<sup>2)</sup> Der codex Leidensis n. 8 stimmt fast durchweg mit D, nur ist er korrekter geschrieben. Er hat z. B.: S. 122, 7 ἀμπεχόμενον, 124, 8 βοοσπορίον, 124, 9 καλν-βίτον, 124, 17 τετρακτύν, 129, 11 καλ τροκοῦνδον, 130, 16 χαλκοπρατίων, 132, 17 περιοδυνίαις, 133, 3 συγχωρούσης, 135, 2 πιέζοντος, 136, 1 συγχυτικῶν, 149, 12 κακὰ σκιρτήματα. Wenn also der Leidensis statt D kollationiert wäre, so hätte man wenigstens diese Fehler nicht im Apparat zu verzeichnen gehabt.

3) Es kommt mir aber nicht nachahmenswert vor, daß in dem kritischen

Apparat die in den Text aufgenommene Lesart nicht immer an erster Stelle verzeichnet ist:

S. 34, 7 σταλείσας der Text

adn. erit .: σταλείσας ARwp, στείλας E,

S. 34, 8 μετακαλουμένου τούτους der Text

adn. crit.: μετακαλούμενος τούτοις Α, μετακαλουμένου τούτους BC Di, μετακαλουμένας Ε, seq. S. 41, 12 τον ἵππον der Text

adn. crit.: τον ίππον Rwp Di, των ίππων A,

S. 41, 7 ἀπώλλυντο der Text

adn. crit.: ἀπώλυντο Α, ἀπώλλυντο Rwp, ἀπόλυντο D, corr. Dw. Dies wirkt verwirrend und stört den Überblick.

<sup>4)</sup> Siehe die deutsche Voranzeige vor dem Titel.

überzeugender Weise und mit hinreichender Deutlichkeit nachgewiesen; hätte er in der Praefatio durch Zusammenstellung einer großen Reihe von Varianten dies noch erhärten wollen, es konnte ihm unbenommen sein. Aber seine adnotatio critica deswegen durchlaufend mit so vielem unnützen Ballast zu beschweren 1), scheint mir unzulässig.

Es ist dies umsomehr zu bedauern, als der dadurch frei gewordene Raum hätte benützt werden können zur Angabe der Quellen und Ausschreiber des Zonaras, eine Angabe, welche ich schmerzlich vermisse. In der Vorrede sagt B.-W., dass er sowohl den Vorlagen wie den Nachschreibern nachgeforscht habe und das Resultat dieser Untersuchungen in einer besonderen Schrift zu publizieren gedenke (S. XVIII). Mit um so mehr Recht fragen wir, weshalb nicht am Rande oder in einem besondern Teile der Adnotatio<sup>2</sup>) die parallelen Stellen sowohl dieser wie jener vermerkt worden sind. Für die Textesgestaltung hilft die Heranziehung dieser Autoren nur wenig, versichert B.-W. Wir wollen es ihm glauben; aber wer Zonaras zur Hand nimmt, hat auch noch andere Interessen. 3)

Über die Recensio wird man, mit der Reserve, welche aus dem oben Dargelegten folgt, im allgemeinen günstig urteilen können. Im großen und ganzen hat der Herausgeber des Zonaras es nicht mit handschriftlichen Fehlern, sondern mit redaktionellen Änderungen zu thun. Man hat meist zwischen der Sache nach gewöhnlich gleichwertigen Ausdrücken die Wahl, wobei der prinzipiell festzustellende Wert der Handschriften den Ausschlag geben muss. Für eigentliche Konjekturalkritik ist, abgesehen von Kleinigkeiten, bei ihm kein Platz. Es finden sich auch in dem voluminösen Bande fast keine Konjekturen des Herausgebers 4), was ihm durchaus nicht zum Tadel, sondern zum Lobe gereicht. Über den Sprachgebrauch seines Autors hat B.-W. verschiedene nützliche Bemerkungen gemacht, welche in einem besondern index annotationum zusammengestellt sind (S. 769-774).

Der Historiker wird sich dem Herausgeber zu besonderem Danke verpflichtet fühlen, weil er endlich durch seine Mühewaltung einen guten Index historicus zu Zonaras bekommen hat. Der von Ducange gemachte, auch bei Dindorf abgedruckte Index war durchaus ungenügend. 5) Stichproben überzeugten mich, dass er sehr zuverlässig gearbeitet ist, nur muss man einer Schrulle — darf ich wohl sagen — des Herausgebers Rechnung tragen. Es wird nämlich immer die erste Zeile des Satzes oder Satzteiles angegeben, worin der angeführte Name vorkommt. So ist z. B. bei Καταπαλών, δ Κεπαυμένος Messanam servat angegeben III, 593, 15. Auf der ganzen Seite 593 kommt weder der Name Καταπαλών noch die Verteidigung Messanas vor, aber S. 594, 5 findet sich beides.<sup>6</sup>) Auch hätte ich

<sup>1)</sup> Sogar die Druckfehler des Wolfschen und Pariser Textes werden gewissenhaft registriert.

<sup>2)</sup> Ein besonderer Teil der adnotatio ist jetzt den Lemmata der verschiedenen

<sup>Hss gewidmet. Ich hütte sie dem Herausgeber gern geschenkt.
3) Auch chronologische Angaben oberhalb der Seiten wären nützlich gewesen.
4) Ich notierte S. 197, 6 die Annahme einer Lücke nach πειρασμόν, die mit</sup> 

τὸν περί τὸ ansprechend ausgefüllt ist.

5) Man vergleiche nur den ersten Artikel Aaron in beiden Indices und wird sofort den großen Unterschied bemerken. Der Bulgarenfürst Aaron fehlt gänzlich bei Ducange.

<sup>6)</sup> Zu welchen Ergötzlichkeiten diese Methode führt, lehrt ein anderes Bei-

den Index erstens durch den Druck übersichtlicher<sup>1</sup>) und zweitens für den Gebrauch des Historikers noch etwas bequemer gewünscht. Wie ich dies letzte meine, möge folgende Nebeneinanderstellung verdeutlichen. Ich wähle S. 854 des Index und daraus einige Stichwörter, welche sich auf die römische Geschichte beziehen.

Κάστως 2. servus Septimii Severi II 555, 9, necatur 560, 1. v. Εὔοδος.

Κατίλιος prius M. Annini [Annii] Veri nomen II 521, 4.

Κελτική ΙΙ 318, 22. 425, 8. 426, 3. 428, 5. ή ἐντὸς "Αλπεων ΙΙ 315, 10. ή ἐπτὸς "Αλπεων ΙΙ 315, 10. ν. Γαλατία. Κελτικός ΙΙ 315, 21. 316, 19. 423, 20. ΙΙΙ 727, 12. Κελτοί Ι 6, 1. ΙΙ 419, 22, 423, 20, 492, 3, 527, 22, 602, 20. ν. Γαλάται.

Κάστως 2. libertus (δοῦλος) Septimii Severi II 555, 10. necatur a Caracalla 560, 2. cum Euodo perperam confunditur 560, 2.

Karlliog prius M. Annii ("Avvivos Zon.) Veri nomen, qui postea imp. M. Aurelius Antoninus factus est II 521, 7.

Kελτική = Gallia II 319, 4; ή έντὸς "Αλπεων ΙΙ 315, 12; ή έπτὸς "Αλπεων ΙΙ 315, 13.

Κελτική = Germania (libera) II 425, 10. 426, 3. 428, 5.

Κελτικός = Gallieus: πόλεμοι ΙΙ 315, 21, Evy II 316, 19.

Κελτικός = Germanicus: πόλεμος II 423, 20.

Κελτικός = Galaticus: έθνος III 727, 14.

Kελτοl = Germani I 6, 1(?). II 420, 2. 424, 3. 492, 3. 527, 22. 602, 21.

Die Ausstattung des Buches ist hübsch, der Druck sauber; Druckfehler (wie S. XVI nominorum, S. 11 ad 4 οὖς statt οὖς, S. 122, 3 Λέοντὸς, S. 187 ad 18 μαυρίκιον statt μαβρίκιον, S. 357 ad 4 τούδαφος R statt τουδαφος C) finden sich äußerst selten.

Groningen, Januar 1898.

U. Ph. Boissevain.

Basilicorum libri LX. Vol. VII. Editionis Basilicorum Heimbachianae supplementum alterum reliquias librorum ineditorum ex libro rescripto Ambrosiano ediderunt E. C. Ferrini, antecessor Ticinensis, I. Mercati, bibliothecae Ambrosianae doctor. Praefationem, versionem latinam, notas, appendices addidit E. C. Ferrini. Lipsiae, 1897. XV, 256 p. gr. 4°.

Im Jahre 1833 ist der erste und 1870 der sechste und letzte Band der großen Basilikenausgabe von Karl Wilhelm Ernst Heimbach erschienen. Das ganze Werk führt den Titel: Basilicorum libri LX. Post

άγιος Μάμας u. s. w. gesperrt gedruckt.

spiel. Unter Κελτίβηφοι (lies Κελτίβηφες) ist verzeichnet: M. Porcium Catonem aggredi non audent II, 254, 7. Schlägt man die Stelle auf, so findet man Z. 7—9 gerade das Umgekehrte: ὁ Κάτων — τοῖς Κελτίβηφοι — συμβαλεῖν μὴ θαφσήσας πτλ. und erst Z. 13 καὶ φοβηθέντες οὐκέτι αὐτῷ πολεμῆσαι ἐτόλμησαν.

1) Man denke sich z. B. in dem vortrefflichen Artikel Konstantinopel das Hauptlemma Κωνσταντινούπολις fett und die Lemmata der Unterabteilungen

Annib. Fabroti curas ope codd. mss. a Gust. Ern. Heimbachio aliisque collatorum integriores cum scholiis edidit, editos denuo recensuit, deperditos restituit, translationem latinam et adnotat. crit. adiecit D. Carol. Guil. Ernest, Heimbach. 6 tomi c. supplemento tomi II. 1833-1870. Die ersten 5 Bände enthalten den Text, der 6. die Prolegomena und das Manuale Basilicorum. Es ist hier nicht der Ort, über den Wert dieses Werkes ein Urteil zu fällen; das wird aber Feind wie Freund zugeben müssen, daß es ein Werk von bewundernswertem Fleiße und selbstloser Hingabe ist. 1) Heimbach hat mittlerweile das Zeitliche gesegnet, ohne die Anerkennung für sein Schaffen und Wirken in dem Maße zu finden, in welchem sie ihm gebührte. Die Lage der Zeiten war seinen Studien nicht sehr günstig. Diese Ungunst teilte mit ihm ein anderer, der gleichfalls sein ganzes Leben dem Studium des byzantinischen Rechtes gewidmet hat. Beide hatten sicherlich beim Beginn ihrer wissenschaftlichen Laufbahn, welche in die glänzendsten Zeiten der neuen Anschauungen der historischen Rechtsschule fiel, kühnere Hoffnungen gehegt, aber - still auf gerettetem Boot kehrt in den Hafen der Greis. Erst die Jetztzeit beginnt ihre Arbeiten besser zu würdigen. Dieser andere war Karl Eduard Zachariä von Lingenthal, der größere von den beiden. Gleich Heimbach hat auch er sich in besonders eingehender Weise mit diesem byzantinischen Gesetzbuche beschäftigt. Seine Studien über dasselbe hat er, abgesehen von seinen größeren Werken, in denen er natürlich häufig auf die Basiliken zurückkommt, in folgenden Abhandlungen niedergelegt, die ich deswegen hier alle namentlich anführe, weil sie wahrscheinlich manchen Lesern dieser Zeitschrift weniger bekannt geworden sind:

<sup>1)</sup> Wie Heimbach selbst über sein Werk urteilte, das wird aus einem Briefe an Zachariä de dato 28. Mai 1841 klar, der sich unter den Briefschaften des letzteren gefunden hat. Es heifst in demselben unter anderem: "Daß gerade Sie die Basiliken rezensieren wollen, kann mir nur angenehm sein, da Sie gerade seit mehreren Jahren sehr viel in der byzantinischen Jurisprudenz gearbeitet haben. Doch bitte ich hierbei, daß Sie die Anforderungen an eine solche Ausgabe nicht zu hoch stellen. Jeder begründete Tadel ist mir willkommener und angenehmer als Lob; denn durch den ersteren kann das Werk im Fortgange nur profitieren, durch letzteres nicht. Etwas aber wünsche ich vor dem Abdrucke Ihrer Rezension von Ihnen privatim zu erfahren, nämlich Ihre Vorschläge für die zu restituierenden Bücher. Zwar habe ich bereits fast sämtliche Bücher mit Ausnahme des 53—57. restituiert und das Manuskript fertig. Allein soweit es mir möglich ist, ohne das ganze Manuskript wegzuwerfen und die Arbeit noch einmal zu machen, werde ich sehr gern Ihre Winke beachten und benutzen, bitte aber um baldige Mitteilung Ihrer Ansicht. Überhaupt muß ich mich darüber beklagen, daß dies Werk insofern wenig Teilnahme gefunden hat, als ungeachtet meiner vor nunmehr 10 Jahren ergangenen Ankündigung und Bitte an die Gelehrten, mir zu dieser Ausgabe behilflich zu sein, mir ihre Ansichten über die zweckmäßigste Einrichtung, über die Restitution mitzuteilen, ich doch darüber weiter nichts erfahren habe, als was in den Rezensionen Wittes und Deurers ausgesprochen ist. Ich habe mich also fast auf mein eigenes Ermessen beschränken müssen, jedoch auf das Rücksicht genommen, was die Rezensionen aussetzten. Daß, wenn man so ganz allein auf sich beschränkt ist, nicht allen Ansprüchen genügt werden kann, leuchtet von selbst ein, und es sind zudem die Ansichten über die Einrichtung und den Umfang dessen, was zu leisten sei, so verschieden, daß am Ende doch nur das eigene arbitrum übrig bleibt, um bei der großen Masse des Materials nicht durch Rücksichten auf Nebendinge, di

1. 'Ανέκδοτον. Lib. XVIII tit. I Basilicorum cum scholiis antiquis. Specimen codicis palimpsesti Constantinopolitani. Heidelberg, 1842. X, 28 p. 4°.

2. Anzeige der beiden ersten Bände der großen Basilikenausgabe von C. G. E. Heimbach, tom. I lib. I—XII continens, tom. II lib. XIII—XXIII continens Lipsiae 1833. 1840. Richter und Schneider: Kritische Jahrbücher für die Rechtswissenschaft Band VI (1842) S. 481—509.

3. Supplementum editionis Basilicorum Heimbachianae lib. XV—XVIII Basilicorum cum scholiis antiquis integros nec non lib. XIX Basilicorum novis auxiliis restitutum continens. Lipsiae 1846. VIII, 288 p. 4°.

4. Anzeige von Witte: Basilicorum fragmenta inedita, Halis 1846. Richter und Schneider: Kritische Jahrbücher für die Rechtsw. 1846,

5. Beiträge zur Kritik und Restitution der Basiliken. Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg. VII. Série. Tom. XXIII, Nr. 6. 1877. 39 p. 4°

6. Über eine lateinische Übersetzung von Buch 53 der Basiliken. Monatsberichte der K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Philologisch-philosophische Klasse. Sitzung vom 10. Januar 1891, S. 13—34.

7. Paralipomena ad Basilica. Lipsiae, 1893. 31 p. 8°.

8. Selbstanzeige der vorhergehenden Abhandlung in der Byzant. Zeitschrift III (1894) S. 167.

Auf die Bedeutung dieser Arbeiten für die Kritik und Restitution der Basiliken einzugehen, fehlt hier der Raum; der Verfasser dieser Zeilen wird sie später an anderer Stelle darzulegen versuchen. Aber man wird schon aus der Anzahl der Schriften ersehen, wie eingehend sich Zachariä von Lingenthal auch mit den Basiliken beschäftigt hat. Noch im Jahre 1882 begab sich der damals schon siebzigjährige Greis nach Mailand, um in der Ambrosianischen Bibliothek Umschau zu halten, ob nicht etwa in irgend einem der dort befindlichen Codices noch Basilikenfragmente aufzufinden sein möchten, da er, gestützt auf gewisse Gründe, von dem Vorhandensein solcher gerade an diesem Orte fest überzeugt war. Seine Nachforschungen blieben unbelohnt, und so glaubte er denn in seinen Paralipomena p. 8, die er Theodor Mommsen zu seinem 50 jährigen Doktorjubiläum darbrachte, die Vermutung aussprechen zu dürfen: Sed haec satis dicta sunto de Codice Ambrosiano (D. 474). Ea nolui praetermittere, ne quem vana spes inedita Basilicorum fragmenta in Ambrosiana reperiundi fallat. Wie sehr würde er sich gefreut haben, wenn er noch die Kunde davon hätte erhalten können, dass er sich in dieser Hinsicht ganz gründlich getäuscht habe! Im Jahre 1895 nämlich fanden die beiden Gelehrten Ferrini und Mercati, jener Professor des Rechts in Mailand, ein begeisterter Anhänger und Verehrer Zachariäs von Lingenthal und einer der besten Kenner des byzantinischen Rechts in Westeuropa, dieser Bibliothekar an der Ambrosiana, ein Paläograph von ausgezeichnetem Rufe, einen codex palimpsestus aus dem 10. Jahrh., F. 106, welcher Exzerpte aus den einzelnen Büchern der Basiliken und sehr viele Fragmente der unedierten Bücher derselben enthält. Über die Auffindung dieser Handschrift hat Ferrini alsbald in den Rendi-conti del reale istituto lombardo 1896, 30. Jan., und in der Zeitschrift der Savignystiftung, 1896 Romanische Abteilung S. 329 ff., des Näheren

berichtet, eine Beschreibung derselben aber sodann Mercati in den eben erwähnten Rendiconti vom 3. Juni 1897 gegeben. Nach den Angaben dieser beiden Gelehrten beruht der Wert der neuen Handschrift hauptsächlich auf ihrem Alter und auf bisher unbekannten Teilen der Basiliken. Sie versichern uns, daß dieselbe im 10. Jahrh. geschrieben ist. Somit wäre sie die älteste aller bisher bekannten Handschriften, sogar noch bedeutend älter als die Laurentianische Ekloge, welche die ersten 10 Bücher der Basiliken enthält.

Die beiden Gelehrten haben sich nun zu einer gemeinsamen Ausgabe der Handschrift vereinigt, und zwar in der Weise, daß Mercati in der Hauptsache das Paläographische, Ferrini das Juristische bearbeitet hat. Und diese Ausgabe bildet den siebenten und Schlußband des Heimbachschen Werkes.

Die Herausgeber unterrichten uns in der Vorrede über die Ambrosianische Handschrift und die Art und Weise der Ausgabe näher. Bedauerlicherweise enthält die Handschrift die Basiliken nicht unversehrt, sondern sie bietet nur einen Auszug aus den einzelnen Büchern derselben in der bei den Byzantinern so sehr beliebten Form einer Ekloge dar, wie eine solche in ähnlicher Weise auch der von Zachariä von Lingenthal in der Bibliotheca Riccardiana zu Florenz entdeckten und seiner Zeit veröffentlichten lateinischen Übersetzung des Venturi zu Grunde gelegen haben muss, nur dass diese letztere ebenso wie die Laurentianische Ekloge in Bezug auf das 53. Buch weniger reichhaltig und vollständig ist. Der Schreiber des Palimpsestes muß nach den einleuchtenden Ausführungen des Herausgebers die Form seines Werkes schon in seiner Vorlage vorgefunden haben, und diese muss ein ziemlich alter Archetypus gewesen sein. Der Text des Palimpsestes ist nämlich ein ganz vorzüglicher und sehr alter: das geht einmal daraus hervor, dass die technischen Ausdrücke noch nicht ins Griechische übersetzt sind, sodann daraus, daß seine Lesarten öfters sowohl mit denen der besten bisher bekannten Handschrift, Cod. Paris. 1357, als auch mit denen der Synopsis maior Basilicorum, die auf einen ausgezeichneten alten Archetypus zurückgeht, übereinstimmen, während sie sehr häufig ganz anders lauten als die bisher üblichen. Interessant ist die Beobachtung, daß der Redaktor der Ambrosianischen Ekloge, die ursprünglich in 4 τεύγη zerfällt, eine Form, die vor der Hinzufügung der Scholien entstanden sein muß, bei der Zusammenstellung derselben den Gesichtspunkt verfolgte, mehr das Privat- und Strafrecht zu berücksichtigen als das öffentliche. So fehlt bei ihm insonderheit der wichtige Titel de locationibus. Ferrini erklärt dies damit, dass schon im Archetypus einige Blätter gefehlt hätten. Ob er damit recht hat, das bedürfte eventuell noch einer eingehenden Untersuchung; vorderhand freilich müssen wir uns mit dieser Annahme begnügen.

Man darf es den Herausgebern glauben, dass die Lesung des Palimpsestes eine ungemein schwierige und zeitraubende gewesen ist; ebenso darf man sich mit den Gesichtspunkten, von denen aus die Ausgabe vorgenommen wurde, einverstanden erklären. Sie haben nämlich nicht den ganzen Palimpsest, sondern nur die bisher noch nicht veröffentlichten Teile der Basiliken zum Abdruck gebracht, während sie die übrigen Bücher mit der Heimbachschen Ausgabe kollationiert haben, p. 205—247. Konjekturen

sind wenige gemacht, Irrtümer des Schreibers sind stillschweigend verbessert, lateinische Worte in griechischer Form genau wiedergegeben worden. Noten sind nicht viele hinzugefügt worden, und wenn, dann meist nur solche, welche die Quellen anzeigen, in denen dieselbe Stelle der Basiliken sich findet, oder solche, welche Irrtümer der Handschrift berichtigen. Die lateinische Übersetzung, welche Ferrini κατὰ πόδας, salva rerum significatione, hinzugefügt hat, wird jedermann sehr willkommen sein, besonders denen, von welchen Graeca non leguntur; aber sie erleichtert auch den des Griechischen und des Basilikengriechischen Kundigen das Studium ungemein. Eine Anzahl Stichproben, die ich gemacht, ergaben, daß dieselbe gerechten Anforderungen genügt. Ebenso wird der index verborum notabiliorum, p. 248-249, sowie der index fontium die Benutzung des Werkes fördern. Ein reichlicherer Wortindex, der hauptsächlich den philologischen Dingen dienen soll, wird in Aussicht gestellt. So wird man allenthalben den Herausgebern für ihre mühevolle und schwierige Arbeit Dank zollen müssen. Man wird durch dieselbe einen neuen Anreiz zu dem Studium des großen Basilikenwerkes empfangen; besonders die Textkritik wird aus der neuen Ausgabe Nutzen ziehen können.

So viel zur Orientierung über das Werk im allgemeinen! Im Anschlus daran erlaube ich mir aber die Ausmerksamkeit der Leser noch auf einige spezielle Fragen hinzulenken, in der Hoffnung, dass meine bescheidenen Bemerkungen bei den Herausgebern freundliche Aufnahme finden möchten.

Insbesondere hat mich eine neue Ausgabe des  $v \delta \mu o \varsigma$  Po $\delta \ell \omega v \nu \alpha v \tau \iota \iota \kappa \delta \varsigma$ , welche sich innerhalb des Werkes und zwar nach dem 7. Titel des 53. Buches befindet, interessiert. Wenn man bis dahin angenommen hatte, das rhodische Seegesetz hätte keine Aufnahme in die Basiliken gefunden, so hat sich dies durch die Auffindung des Cod. Ambros. als ein Irrtum erwiesen. Es ist, wie jetzt feststeht, innerhalb derselben vorhanden, ein inhärierender Teil derselben gewesen. Da nun der Cod. Ambros. sehr alt ist, so ist natürlich eine neue Ausgabe des Seegesetzes von ganz besonderem Werte. Zu dieser nun möchte ich einiges bemerken.

Im 19. Jahrhundert ist das rhodische Seegesetz zuerst von Pardessus in seiner großen Collection des lois maritimes I, 233 ff., sodann von Heimbach im 5. Bande seines Basilikenwerkes, endlich, was Ferrini entgangen zu sein scheint, von Zachariä von Lingenthal im Ius Graeco-Romanum IV p. 162 ff. als Tit. XL der Ecloga ad Prochiron mutata herausgegeben worden. Welche Handschriften diese Herausgeber benutzt haben, das wolle man in den betreffenden Ausgaben selbst nachsehen. Die Ferrinische Ausgabe hat die obenerwähnte Handschrift, die als älteste derjenigen Handschriften anzusehen wäre, welche dieses Gesetz überhaupt enthalten<sup>1</sup>), zur Grundlage, sie bietet den Text in

<sup>1)</sup> Die sämtlichen bekannten Handschriften hat Zachariä in seiner Gesch. des gr.-r. Rechts 3, S. 314 ff. zusammengestellt; es kämen also jetzt noch dazu Cod. Ambr. F. 106, fol. 64 ff. und Cod. Ambr. M. 68 sup., fol. 288 ff. Wie ich neulich erst fand, ist auch noch ein Cod. Sinait. 1115 aus dem 11. bis 12. Jahrh. hinzuzufügen. Vgl. V. Gardthausen: catalogus codicum Graec. Sinait., Oxford 1886, p. 228. Vielleicht ist die Zahl der vorhandenen Handschriften auch damit noch nicht erschöpft.

der daselbst stehenden, von ihm barbarisch genannten Form, quae genuinam indolem redolet et a ceteris hucusque cognitis recensionibus longe distat, d. h. in der Sprache zur Zeit der Isaurischen Kaiser, unter deren erstem nach Zachariäs Annahme die Promulgation der Gesetze stattgefunden haben mag. Ich finde keinen Grund, an dieser Art und Weise der Edition zu mäkeln. So erhalten wir das Gesetz so ziemlich in seiner ältesten Form, nicht in der mehr oder minder verballhornten späterer Zeiten. Der Cod. Ambr. nämlich scheint einem Archetypus entflossen zu sein, der aus den Zeiten der Geburt des Gesetzes selbst stammt. Ich sage mit Absicht: scheint; denn ich glaube, dass es noch weiterer ausgedehnter Untersuchungen bedarf, ehe man dies endgültig behaupten darf. Ich weiß nicht, ob es dem hochverehrten Herrn Herausgeber bekannt ist, dass das rhodische Seegesetz in derselben Form, wie sie der Cod. Ambros. darbietet, noch in einem andern gleichalterigen, ja vielleicht noch älteren Codex, nämlich im Cod. Bodlei. 715 Laud. 39 (früher Cod. Bodlei. 710 Laud. 73) enthalten ist. Eine ausführliche Beschreibung desselben findet man bei Zachariä: ὁ πρόχειρος νόμος, Heidelberg 1837, p. 323 ff. und bei Coxe: Catalogus codicum mss. qui in collegiis aulisque Oxoniensibus hodie adservantur, Oxford 1852, vgl. auch desselben Catalogi codicum mss. bibl. Bodl., Oxford 1853. Ich verdanke eine sehr sorgfältige Kollation dieser Handschrift der ganz besonderen uneigennützigen Güte und Liebenswürdigkeit des Herrn Prof. T. W. Allen in Oxford, dem ich auch an dieser Stelle meinen wärmsten Dank für dieselbe auszusprechen nicht verfehlen möchte. Eine Vergleichung des Cod. Laud. 39 mit dem Cod. Ambr. ergiebt, dass beide einem und demselben Archetypus entstammen müssen. Abgesehen von einigen unbedeutenden Differenzen in der Sprache besonders am Anfange und in der Anordnung der einzelnen Paragraphen am Schlusse stimmen beide Handschriften in Beziehung auf die Form wie auf den Inhalt so ziemlich überein. Der Cod. Laud. hat wie jener 1. die capita legis Rhodiorum, 2. die capita legis Rhodiorum selecta, 3. das Gesetz selbst. Aber der Cod. Laud. hat doch einige Diskrepanzen, wenn sie auch mehr äußerer Art sind, und diese werden am besten durch eine Gegenüberstellung klar werden.

I. Die Überschrift des Gesetzes.

Cod. Ambr.

Cod. Laud.

TA ΚΕΦΑΛΑΙΑ Τ̈́ NOM T̈́ NOM T˙ NOM T˙ POΔΙωΝ.¹)

ΝΌΜΟΣ ΡωΔίων ΝΑΥΤΙΚΌΣ· ΟΝ ΕΘΕΣΠΙΣΑΝ ΟΙ ΘΕΙΌΤΑ- ΤΟΙ ΆΥΤΟΚΡΆΤΟΡΕΣ ΆΔΡΙΑ- ΝΟΣ ΆΝΤωΝΙΝΟΣ ΤΙΒΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΙΟΣ ΣΕΠΤΊΜΙΟΣ ΣΕΥΡΡΟΣ ΟΥΕΣΠΑΣΙΑΝΟΣ ΠΕΡΤΊΝΑΞ ΡωΜΑΙΟΙ ΆΕΙΣΕΒΑ- ΣΤΟΙ.

<sup>1)</sup> Ferrini bemerkt dazu mit Recht: sic liber: lege τοῦ νόμου τῶν ὁοδίων.

ά΄. Ναυκλήρου μισθός μέρη δύο. ναυκλήρω μισθ $\tilde{\omega}$  μερει  $\tilde{\beta}$ .

\_\_\_

etc.

Hier fehlt also die Überschrift des ganzen Gesetzes. Hier fehlt die Überschrift über die gewohnheitsmäßigen Normen.

etc.

II. Die Überschrift vor der Inhaltsangabe der Kapitel.
Κεφάλαια νόμου δοδίων κατ' κεφάλαια νόμου δοδίων κατ' ἐκλογήν.
ἐκλογὴν περὶ ναυτικῶν.

#### III. Der Schluss des Gesetzes.

Der Schlus des § μζ' lautet hier:

δ ἀποσώζων δέκατον μέρος τῶν ἀποσωζομένων.

Hier ebenso, aber es folgen noch die im Cod. Marc. 172 u. 579 angehängten Paragraphen, welche teils dem Codex teils den Digesten entnommen sind. Dann heißt es:  $\widehat{TE} \cdot N OMOY \cdot P \omega \Delta ION$ .

Nun fragt es sich, welcher von den beiden Codices älter ist. Herr Allen schreibt mir, dass der Cod. Laud. dem 10. oder 11. Jahrh. angehöre. Ähnlicher Ansicht ist auch Karl de Boor in seiner Ausgabe der opuscula historica des Patriarchen Nikephoros, Leipzig 1880, p. XLII. Er setzt die Handschrift in das 11. Jahrh. und bemerkt dazu: Imperatorum Romanorum nomina enumerata sunt ad Constantinum Prophyrogennetum solum imperium tenentem (a. 944—959), omissi tamen sunt Leonis VI ipsiusque Constantini imperiorum anni, ut constare videatur, codicem, e quo Laudianus ipse fluxerit, imperante Constantino medio fere saeculo decimo esse descriptum ex eodem ac priores duos libros (Parisinus regius 1320, Oxoniensis Baroccianus 196) archetypo imperante Leone VI. exarato. Hic, sicuti ipsa inscriptio significat, hic illic est interpolatus, ut codex Laudianus inde descriptus non eiusdem atque illi duo aestimandus sit; ex eodem saeculi decimi codice repetenda videntur scholia in margine Laudiani adscripta.

Der Ansicht dieser beiden Gelehrten stehen gegenüber die Urteile Zachariäs, vgl. S. 324ff., und Montfaucons: palaeogr. graec. p. 510. 514. Diese nehmen nämlich an, daß die Handschrift am Anfange des 10. Jahrh. geschrieben sei, und zwar zu den Zeiten Leos des Weisen (896—912) und des Patriarchen Nikolaus (896—908). Zachariä stützt sich dabei auf folgende Gründe. Fol. 7—9 befindet sich ein Katalog der Patriarchen von Konstantinopel. Als letzte Patriarchen werden angeführt: ἀντώνιος ὁμοίως ἔτη ζ΄ μῆνας ς΄, sodann Νικόλαος ohne jeden Zusatz. Ferner heißt es fol. 13, wo nach dem χρονογραφικὸν ἐν συντόμφ des Patriarchen Nikephoros die oströmischen Kaiser aufgezählt werden, folgendermaßen:

Βασίλειος (Macedo) ἔτη ιη' μῆνας ια' Λέων νίὸς αὐτοῦ ἔτη. Nach Z. ist von einer jüngeren Hand hinzugefügt κς' μῆνας θ. Von derselben jüngeren Hand ist dann noch weiter hinzugekommen:

'Αλέξανδοος δ άδελφὸς αὐτοῦ μῆνας ιγ΄.

Κωνσταντίνος δ πορφυρογέννητος μετὰ ζωῆς τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἔτη δ΄ μῆνας ί.

'Ρωμανὸς ἔτη κς' μῆνας θ΄.

Κωνσταντίνος αὐτοκράτωρ δ πορφυρογέννητος.

Ist dies richtig, so muss die Handschrift zwischen 896 und 908 geschrieben worden sein. Demnach wäre diese Handschrift wohl noch etwas älter als der Cod. Ambr. Wenn nun beide ein und denselben Archetypus zur Vorlage hatten - und das unterliegt keinem Zweifel -, so müßten wir annehmen, dass die ursprüngliche Überschrift des Gesetzes gelautet habe: νόμος δοδίων ναυτικός, der Schreiber des Ambrosianischen Codex aber dieselbe einfach weggelassen hätte, sodann daß die bekannten Schlußparagraphen der Laudschen Handschrift (= Cod. Marc. 579 und 172) um diese Zeit von dem betreffenden Schreiber hinzugefügt worden seien (die beiden venetianischen Handschriften gehen nämlich auf einen anderen Archetypus zurück als die Laudsche und Ambrosianische) und ebenso der Zusatz zu dem ursprünglichen Titel, nämlich die Worte ον έθέσπισαν — ἀεισέβαστοι. Der Schreiber dieser Handschrift wollte offenbar mit seiner juristischen Gelehrsamkeit und seinen Reminiscenzen aus den Justinianischen Rechtsbüchern, in denen bekanntlich die lex Rhodia de iactu enthalten ist, prunken. Und dieser einfache Zusatz gab dann im Laufe der Zeit geschäftigen anderen Abschreibern die Veranlassung dazu, dem Gesetze eine komplette Einleitung nolens volens hinzuzumeucheln, deren einzelne Vermehrungsphasen man ziemlich genau verfolgen kann. Auf die Erörterung dieser Fragen möchte ich hier nicht weiter eingehen; es wird sich anderweits Gelegenheit dazu bieten.

Sei dem nun, wie ihm wolle, d. h. mag nun die Oxforder oder die Ambrosianische Handschrift älter sein, in jedem Falle gehen sie auf einen gemeinsamem Archetypus zurück, der einen vorzüglichen Text der Seegesetze enthielt. Einen ebensolchen enthält aber auch noch eine zweite Ambrosianische Handschrift, von der bisher wohl so gut wie unbekannt gewesen ist, dass in ihr das Seegesetz enthalten sei; wenigstens erwähnen weder Zachariä von Lingenthal: Geschichte des griechisch-römischen Rechts<sup>3</sup> 313 ff., noch Heimbach bei Ersch und Gruber 86, 279 dieselbe. Es ist dies der Codex Ambrosianus M. 68 sup. In ihm befindet sich von p. 288 r an eine Rezension des Seegesetzes, welche Ferrini optimam, additamentis interpolationibusve omnibus liberam nennt. Diese Rezension hat Ferrini mit der Ausgabe des Seegesetzes in der Basilikenausgabe Heimbachs V 119-127 kollationiert, der bekanntlich die hauptsächlich auf den Pariser Handschriften beruhende Ausgabe des Pardessus in der Collection des lois maritimes I 231 - 259 wieder abgedruckt hat. Wir müssen sicherlich dem geschätzten Herausgeber auch für diese Gabe dankbar sein; aber es wäre doch sehr wünschenswert gewesen, dass uns Ferrini eine genaue Beschreibung der Handschrift geliefert hätte, damit wir ein Urteil über das Alter und den Wert derselben gewinnen könnten; denn von den griechischen Handschriften der Ambrosiana giebt es noch keinen gedruckten Katalog. Und wieviele Gelehrte giebt es denn, denen Kataloge der Handschriften, auch wenn sie gedruckt sind, gleich zur Hand sind? Wer da nicht am Sitze einer größeren Bibliothek wohnt, für den entsteht die zeitraubende Unbequemlichkeit, sich jedesmal erst von fernher instruieren lassen zu müssen. Ich meine, bei einer so großen und wertvollen Ausgabe, wie sie uns Ferrini geliefert hat, dürften nicht kleinliche Ersparungsgründe maßgebend sein. Deswegen hätten wir auch entweder einen Wiederabdruck oder ein genaueres Exzerpt aus der Beschreibung des Basilikenpalimpsestes von Mercati für angebracht erachtet; denn wem von den deutschen Gelehrten stehen sogleich die Rendiconti del r. istituto lombardo zur Verfügung, ja wird sie überhaupt jede Universitätsbibliothek besitzen? Ich meine also, man sollte es in Zukunft nicht unterlassen, bei derartigen Editionen ebenso, wie es bei den philologischen wohl in der Hauptsache Gebrauch ist, eine genaue Beschreibung der Handschriften mit zu geben; die Mühe ist ja nicht groß, und die Raumfrage kann und darf

wegen der Geringfügigkeit des Objektes keine Rolle spielen.

Von ähnlicher Wichtigkeit, wie die beiden Ambrosianischen Handschriften, scheinen mir zwei Marcianische zu sein, das sind die Cod. Marc. 579 und 172. Von der ersteren besitze ich zwei Kollationen, die eine aus dem Jahre 1837 von Zachariä von Lingenthal. Ich fand sie in seiner Hinterlassenschaft als die einzige von seinen vielen Abschriften, die er noch nicht benutzt und verwertet hatte. Die andere hat mir vor zwei Jahren der bekannte mittlerweile verstorbene Präfekt der Marciana, Herr Castellani, besorgt. Ich habe mir die letztere deshalb anfertigen lassen, um einerseits betreffs der Lesung ganz sicher zu gehen, andrerseits um hier einmal an einem Exempel zu konstatieren, dass die Zeit doch mehr oder minder destruierend auf die Schriftzüge, bez. das benutzte Schreibmaterial, und zwar innerhalb eines nicht zu großen Abschnittes, einwirkt. Dafs die Lesung des Herrn Castellani den Anspruch auf vollste Zuverlässigkeit erheben darf, dafür spricht der Ruf des Genannten in der Paläographie. Ich gebe im Folgenden eine Kollation des Cod. Marc. 579 mit dem Cod. Ambros. F. 106 sup. nach den Lesungen Zachariäs und Castellanis, aus der man leicht die nötigen Schlüsse in obigem Sinne ziehen können wird. Die Beschreibung des Codex, die vorangeht, ist aus der minutiösen Feder Castellanis.

## Cod. Marc. gr. 579

partim chartaceus partim membranaceus, forma quadrata  $(0,210 \times 0,168 \,\mathrm{m})$ , foliorum 195, quorum chartacea sunt 64 prima et postremum (195) membranacea ff. 65—194; illa quidem scripta manu saeculi XV, haec vero manu saeculi circiter XI; duo priora folia, 5 et 65 vacua relicta sunt.

Folio 1<sup>r</sup> haec summa pagina leguntur: ἐπ τῶν ἰωάννου μορεσήνου καὶ τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἱερέως; folio vero 3<sup>r</sup> summa itidem pagina: ἐξ ἄλλου τινὸς βιβλίου πλουσιωτέρου τοῦ μητροπολίτου; denique folio 6<sup>r</sup> item summa pagina haec leguntur: ,,1698. Codex n. 50. Iustiniani codex 500 circiter annorum, suppletis quibusdam initio et fine recenti manu." Quibus verbis succedunt haec a manu antiquiore exarata: ἐπ τῶν μάρπου ἱερέως μορσήνου.

Continentur codice:

fol. 3-4": Τίτλοι προχείρου νόμου. 'Αρχή σὺν θεῷ τοῦ προχείρου νόμου.

fol.  $6-64^{\rm r}$  Tit. λέοντος, πωνσταντίνου καὶ βασιλείου τῶν σοφῶν καὶ φιλευσεβῶν βασιλέων ἀπὸ τῶν ἰνστιτούτων, τῶν διγέστων καὶ κώδικος, τῶν νεαρῶν τοῦ μεγάλου ἰουστινιανοῦ διατάξεων ἐκλογὴ τῶν νόμων καὶ ἐπιδιόρθωσις ἐκτεθεῖσα εἰς τὸν φιλανθρωπότερον ἐν μηνὶ μαρτίω ἰνδ. θ΄ ἀπὸ κτίσεως κόσμου ἔτος 5σμζ. ἐν ὀνόματι τοῦ πατρὸς κ. τ. λ. Inc.: τὸν μέγαν φύσει ..., des.  $(\text{fol. }64^{\rm r})$ : Τίτ. πα΄ περὶ λύσεως κοινωνίας περὶ πάττου ἤτοι συμφωνίας καὶ διαλύσεως καὶ τῶν περὶ τῶν ἐν προστασία διδομένων.

fol. 66 recto et verso: Prima verba sunt: κοινὴ γίνηται ἡ ζημία quae tamen supra leguntur fol. 63°. Postrema verba (folio 66° medio) sunt: ἐν τῆ πραγματεία τῶν οἰκετῶν.

fol.  $67-81^{\circ}$ : T/τλος κ΄ περὶ λύσεως κοινωνίας καὶ ἀγωγῆς. Inc.: λύεται ή κοινωνία . . . , des.: φυλάττεται. κε.  $\widetilde{\iota\eta}$ . καὶ ἐξαδιαθέτου τὰ ἐν αὐτῆ γεγραμμένα ὡς B'  $\widetilde{\kappa\eta}$  T'  $\widetilde{\Delta}$ .  $\Delta$ ,  $\Delta'$ .

fol.  $82^{\mathfrak{r}}$ — $83^{\mathfrak{r}}$ . Ins navale Rhodiensium: Νόμος δοδίων ναντικός κατ' ἐκλογὴν ἐκ τοῦ ῖδ Β΄ τ̄ διγέστων ΚΕ. ξγ. Inc.: ἄ: Ἐάν πλοῖον ὁρμῆ usque ad calcem folii  $82^{\mathfrak{r}}$ , quod desinit verbis  $\widetilde{\imath}$  γ. ἐάν δέ τις ἐπὶ ποᾶσιν ἄγεται κατὰ δύο μῆνας κατὰ . . . Exinde nonnulla folia exciderunt (sex excidisse videntur; fasciculi enim sunt quaterniones, fasciculus vero praesens duo tantum folia exhibet). Prima verba folii  $83^{\mathfrak{r}}$  sunt ἀπὸ τῆς ζάλης αὐτομ . . . , folium autem utraque parte adeo attritum est, ut vix haec verba legi possint:

... τως θραβόμενα τη τιμη του ....

νβ Έὰν πλοῖον ἔχη γόμον . . . .

 $\overline{\nu\gamma}$  . . . .

νδ . Έαν κάραβος

. τοῖς πληφονόμοις δ δὲ τὸν πάραβον . . .

των εφολαίων καθώς εν άληθεία εύρίσκει πάντα άποσώζει,

λαμβανέτω δ' ἀποσώζων τὸ πέμπτον μέρος.

νε . Έὰν χουσίον ἢ ἀογυρίον ἢ ἕτερόν τι ἐπάρθη ἐκ βυθοῦ ἀπὸ ὀργυῶν ὀκτὰ λαμβανέτω ὁ ἀποσώζων τὸ ἣμισι διὰ τὸν κίνδυνον τοῦ βυθοῦ τῶν δὲ ἐκριπτομένων ἐπὶ πήχυν ἕνα λαμβανέτω ὁ ἀποσώζων δέκατον μέρος τῶν σοζωμένων.

## 'EK TOY B' BIBΛΙΌΥ ΤΙ΄Τ. ΙΑ ΤΟΥ ΚΩΔ.

νς ο άρπάζων et quae sequntur usque ad calcem paginae, ubi legitur:

## 'EK TOY OT TOY MZ BIBA. ΤΩΝ ΔΙΓΕΣΤ.

Fol. 83 · . . . . . . . εἰς τὴν γῆν πλοῖον καὶ τῶν . . . . . λαμβανέτω πέμπτας

## ΔΙΆΤΑΓΜΑ ΠΕΡὶ ΠΛΟΙΌΥ ΔΟΘΈΝΤΟΣ ΠΡΟΝΑΥΚΛΈΡΩ ἘΜΠΛΕΥΣΑΙ

.... είς πλοῖον είς ἄλλην χῶραν ἀποδρα .... usque ad verba ἐὰν εἰπῶσιν οί ναῦται.

fol. 84 Sequitur Prochiron auctum tit. 25; tituli succedunt usque ad LL  $(\mu\delta)$ , tum fol. 191 °:

### ΚΕΦΆΛΑΙΑ ΝΌΜΟΥ ΓΕΟΡΓΙΚΟΎ ΚΑΤ' ΕΚΛΟΓΉΝ.

Sequitur georgicum ius usque ad verba ώς είς τὰ ίδια φράξαντες ή πτίσαντες χειροποπείσθωσαν, quae continuantur a recentiore manu (fol. chartac. 195) οί τόχοι γάριν atque absolvuntur verbis: καὶ ἀπόλλυται εἰς τὸ διπλοῦν καταδικάζεται τέλος.

Es folgt nun die Kollation dieses Cod. nach der Lesung Zachariaes

mit Cod. Ambros. F. 106 sup.

C. bedeutet die Lesung Castellanis.

'Αογή τοῦ νόμου om.

 c. 1. Ἐὰν πλοῖον δομῆ — κατασχεθῆ ὁ κλέπτης καὶ δμολογήση (δμολογήσει C.), τοῦτο etc.

c. 2. Έαν βουλήσει τ. ν. οί ν. σ. π. άγκύρων (άγκύρας C.) etc. την προσγινομένην ζημίαν

Post verba ἐπιτρέψας γενέσθαι in cod. Marc. incipit novum caput γ΄.

c. 2, in cod. Marc. caput y': ἐὰν — κλέψη —, τουτέστιν σχοινίων τε κανναβίων — καὶ τῶν λοιπῶν — τοῖς — παθοῦσιν.

c. 3, in cod. Marc. c. δ': ἐάν τις etc.

Post ξκατόν. in cod. Marc. incipit novum caput ε' atque sic quidem: έὰν ναύτης α. σ. μ. κ. δ. ἢ διὰ etc. μάλιστα σύλη (σύλα С.) χουσίου.

c. 4, in cod. Marc. 5': συλημένω.

τῶν ἐπιβάτων.

αποδότω.

Post verba τοῖς συληθεῖσιν in cod. Marc. incipit novum caput ξ'. τη ζημία.

c. 5, in cod. Marc.  $\eta'$ : μάγην ποιήσωσιν.

μηδείς κοούση.

έὰν δὲ - κρούση.

έτέρως κυλλώσει. Hoc loco desinit fol. 82° cod. Marc.

παρεχέτω δ κυλλώσας — καὶ ἀναλ. άργείας.

c. 6, in cod. Marc. θ': τις προύση λίθω ἢ ξύλω καὶ πάλιν δ — τὸν ποῶτον etc.

πεποίηκεν

δτι ποῶτον etc.

έσται

ο γαο ηθέλησεν, έπαθεν.

c. 7, in cod. Marc. ι': κρούση

κύλην (κίλην C.) δώση (δόση С.)

τὰ ἰατοικὰ

χουσίνους ιβ΄ κίλης (κύλης C.)

χουσίνους ι'

άποθάνει

c. 8, in cod. Marc. ια΄. ἐὰν πλεύση άποδοάσει μετά χουσίου β. των ναυτων τά μεν etc. κινητά καὶ ἀκίνητα, ὅσα etc. in mg.2m καὶ αὐτοκίνητα ίκανὸν ποιήσουσι (ποιήσουσιν С.) έργασίας τοῦ χρόνου, ἐν τῷ (αὐτῶι C.) αμα τῷ ναυκλήοω.

c. 9, in cod. Marc. ιβ': ἐὰν ἐκ περιβολῆς ἐπερωτᾶ οτι δέ —, τοῦτο

συμβουλεύσθωσαν

μή πλέον λ. μ, πυβεονήτη (πυβεονίτη С.) δ. κ. ποωρεῖ (προρεῖ С.) μή πλείονος ή. ναῦται

παίδες καὶ εἰ τ. α. σ., μ. ἐπὶ πράσιν ἀ. κατὰ τιμὴν ὤν. (κατὰ

TIUND C.)

Post verba κατὰ τιμὴν ὤν sequitur in cod. Marc. novum caput ιγ'. έὰν δέ τις ἐπὶ πράσιν ἄγηται κατὰ δύο μήνας. κατὰ τοῦτο. Hactenus cod.

Ad cod. Marc. 579. Z. de Lingenthal observat: inter folia 82 et 83 duo folia deesse videntur.

Castellani locum sic legit: έὰν δέ τις ἐπὶ πρᾶσιν ἄγεται κατὰ δύο μῆνας κατά. Intra spatium temporis igitur, quo Z. de Lingenthal et Castellani codicem descripserunt, evanuerunt nonnulla verba scripturae. Exinde nonnulla folia exciderunt; folium vero sequens 83° incipit verbis: ἀπὸ τῆς ζάλης αὖτομ — quae tamen sequentur textu, difficillima sunt lectu, utpote quae prorsus sunt evanida usque ad cap. νε: ἐὰν χουσίον ἡ ἀργύριον . . . . et folium 83 ita deletum est, ut fere nihil legi possit; sed folio 83ª incipit rursus cod. Marc. verbis: ἀπὸ τῆς ζάλης αὐτομάτως ἐκ.... μενα τὰ δὲ . . . . μάτως θραυόμεν. ταῦτα πάντα εἰς συμβολὴν ἐρχέσθωσαν τῆ τιμῆ τοῦ πλοίου και τῶν σωζομένων φορτίων. 1) Sed hoc caput in cod. Marc. prorsus aliter audit quam apud Leunclavium  $\mu\gamma'$  (= 43). Ad c. 46 legit de Lingenthal haec: ἐν ἀληθεία εὐρίσκει πάντα ἀποσώζει

λαμβανέτω δ ἀποσώζων etc.

Ad c. 47 legit idem: ἐπαρθῆ ἐκ βυθοῦ ἀπὸ ὀργυιῶν ὀκτώ, λαμβανέτω δ ἀποσώζων τὸ ήμισυ — τῶν δὲ ἐκριπτομένων ἐπὶ πῆχυν — τῶν σωζομένων.

Quae deinde sequuntur, Z. de Lingenthal sic descripsit:

Έπ τοῦ β΄ βι τι ια τοῦ πώδ.

νς δ άρπάζων τι ἀπὸ ναυκλήρων τὸ τετραπλάσιον ἀποδιδότω.

νζ έκ τοῦ ε΄ τι. τοῦ αὐτοῦ.

δ ίδικον φορτίον επιθείς τῷ δημοσίῳ καὶ ἀναγκάζων επί τοῦτον τὸν ναύκληρον μή μόνον ζημιούσθω καὶ ἐπὶ τὸ ναυάγιον κινδυνευέτω, ἀλλὰ καὶ αὐστηρώς τιμωρείσθω.

Έχ τοῦ θ΄ τι. τοῦ μζ βι. τῶν διγ.

Fol. 83b. Οί έπ τῆς έλεεινοτάτης τῶν ναυαγησάντων ὑποστάσεως άρπάζοντες τὸ οίονοῦν ἢ κερδαίνοντες κατὰ δόλον πονηρὸν τὸ τετραπλάσιον τοῖς άδικηθεῖσι παρεγέτωσαν.

Ο βαρυτέρα πραίδα καὶ βία ἀφελόμενος πράγματα ἀπὸ τοῦ ναυαγίου μετὰ

<sup>1)</sup> Diese Stelle ist offenbar so zu emendieren: τὰ μὲν ἀπὸ τῆς ζάλης αὐτομάτως έκβλησκόμενα τὰ δὲ αὐτομάτως θραυόμενα ταῦτα πάντα etc.

τὴν τούτων ἀποκατάστασιν εἰ μὲν ἐλεύθερός ἐστιν ἐξοριζέσθω ἐπὶ τριετῆ γρόνον εί δὲ διπαροί τινες είσιν είς ἔργον δημόσιον ἐμβάλλονται τὴν αὐτὴν ἐγγρονίαν εί δὲ δοῦλοι είσιν είς βαρύτερον ἔργον τοῦ φίσκου δμοίως ἐκπέμπονται.

Decem sequentes lineae legi non potuerunt.

[στασ . . . . . . . . ] περὶ πλοίου διαφθαρέντος ἢ στραφέντος Τοῦ ἀποσώζοντος ἀπὸ πελάγους εἰς τὴν γῆν πλοῖον καὶ τῶν

έυ . . . . μένων 1) εν τῷ πλοίω, λαμβανέτω πέμπτας.

ΣΤάσις τοῦ γ διατάγματος περί πλοίου δοθέντος προναυπλήρω έμπλεῦσαι. Έὰν δ ναύκληρος πιστευθεὶς πλοῖον εἰς ἄλλην χώραν ἀποδράση μετὰ χουσίου βουλήσει τῶν ναυτῶν τὰς μὲν οἰκίας αὐτῶν σὺν γυναιξὶ εύο .... μένοις 2) κινητοίς τε καὶ ἀκινήτοις πάντα . . . πάρχει<sup>8</sup>) αὐτοίς κατασχεθήσονται, καὶ έὰν μὴ τὸν ίκανὸν . . . . ωσιν $^4$ ) τοῦ πλοίου καὶ τῆς ἐργασίας τοῦ γρόνου τὰ  $\dots$  μένα  $^{5}$ ) εν πράσει διατιμείσθωσαν, οί δε ναῦται άμα  $\dots$  οναυκλήρω  $^{6}$ ) τιμωρία ύποκείσθωσαν θανάτου. εἰ δὲ βου $^7$ ) . . . . δ κύριος τοῦ πλοίου παρακληθείς την τιμωρίαν συγχωρή . . . , δούλους ίδίους άργυρονήτους επιγραφέτωσαν. ἐὰν δὲ εἴπωσιν οί ναῦται

Hic cod. Marc. fol. 83b desinit.

Der cod. Marc. hat also bloss die bekannte Überschrift des Gesetzes, aber mit dem Zusatze ἐκ τοῦ ιδ Β΄ τ διγέστων, dessen Entstehung Ferrini p. 169 seiner Ausgabe richtig erklärt. Es fehlen ihm die gewohnheitsrechtlichen Normen und die Capita. Dagegen hat er am Schlusse als Anhang noch die bekannten Stellen, welche teils dem Codex teils den Digesten entlehnt und jedenfalls ein späterer Zusatz sind8), und noch einige bemerkenswerte Stellen, die schon Zachariä von Lingenthal zum Abdrucke gebracht hat. 9) Jedenfalls aber hat der Schreiber des Codex im 11. Jahrh. einen anderen Archetypus vor sich gehabt als der des Ambrosianus; ob die ältere Form, kann hier nicht erörtert werden.

Die oben erwähnte andere Venetianer Handschrift, cod. Marc. 172, die Herr Castellani ebenfalls für mich kollationiert hat, ist zwar im Jahre 1175 geschrieben worden, allein sie ist im großen und ganzen, abgesehen von mehreren sprachlichen Eigentümlichkeiten, mit dem Cod. Marc. 579 kongruent. Entweder ist also der Cod. Marc. 172 eine Abschrift des Cod. Marc. 579, oder beide gehen auf denselben Archetypus zurück. Beiden Venezianischen Handschriften fehlen die gewohnheitsrechtlichen Normen des cod. Ambros., die entweder späteren Ursprunges sind, also nicht zu dem ursprünglichen Gesetze gehörten, oder von dem Schreiber einer gewissen Landschaft im Interesse des dort gültigen Gewohnheitsrechtes beigefügt worden sind.

Wie oben, gebe ich auch hier eine genaue Beschreibung der Handschrift nach Castellani und sodann die Kollation derselben mit dem cod. Ambros.

Hier ist zu lesen: εὐρισκομένων.
 Lies εὐρισκομένοις.
 Hier ist wohl zu lesen πάντα ὅσα ὑπάρχει.
 Jedenfalls: ποιήσωσιν.
 Wahrscheinlich: κεκρατημένα.
 Wohl: τῷ προνανκλήρῳ.
 Lies: βουληθῆ.
 Vgl. Zachariä von Lingenthal: Gesch. des gr.-röm. Rechts³, S. 314 u. 315.
 Vgl. ebenda. Dieselben Stellen finden sich auch im Cod. Marc. 172.

#### Cod. Marc. gr. 172

membranaceus forma maxima  $(0,363 \times 0,260 \,\mathrm{m})$  binis columnis 31 lineis in singulis paginis, foliorum 256 (folium 26 vacuum relictum est), scriptus anno 1175 manu Ioannis Notarii, ut ex hac eius scriptione collegitur (fol.  $256^{\circ}$ ): Ἐτελειώθη τὸ παρὸν νόμιμον βιβλίον μηνὶ ἰουλίω ἰνδ. ὀγδ. ἐν ἔτει ξηπγ διὰ χειρὸς ἰωάννου εὐτελοῦς νοταρίου· οἱ ἐντυγχάνοντες εὕχεσθε τῶ πτήσαντι ταῦτα, ὅπως πύριος ὁ θεὸς δώη αὐτῶ μαπροβίωσιν ἐν πολλοῖς ἔτεσιν ἀμήν. τῶ δὲ ταῦτα γράψαντι μὴ ὅλως παταρᾶσθαι, ὁ γὰρ γράφων παραγράφει, καὶ ἔρρωσθαι.

Folio 27° exhibentur imagines rude pictae Iustiniani imperatoris et Nicetae Patricii, Leonis et Constantini imperatorum. Ad latus Iustiniani adstat figura Iustitiae schedulam manu tenentis, qua scriptum est: Οὐαὶ οἱ δικαιοῦντες τὸν ἀσεβῆ ἕνεκεν δώρων. Subdit Diagramma graduum cognationem, variis coloribus ornatum in rubro exaratum. Continetur codice legum

delectus hoc quidem ordine:

fol. 1—23°: Index capitum eorum, quae in codice continentur rubro exaratus. Initium sumit ab indice capitum legis navalis Rhodiorum: Νόμος  $\hat{\rho}$ οδίων ναυτικός κατ' έκλογην έκ τοῦ δεκάτου τετάρτου  $\hat{\rho}$ ιβλίου τῶν διγέστου (sic). Πίναξ σὺν θεῶ τοῦδε τοῦ νόμου περὶ πλοίων.

fol. 23'-25': Lexicon iuridicum. Inc.: 'Ανάλιον λιγάτων αἰτήσεων ...,

des.: ώς πιστευβαλλομένου.

fol. 28—37. Ius navale Rhodiorum. Tit.: Ἐκλογὴ τῶν νόμων ἐν ἐπιτόμω γενομένη παρὰ λέοντος καὶ κωνσταντίνου τῶν σοφῶν καὶ φιλευσεβῶν βασιλέων ἀπὸ τῶν ἰνστιτούτων, τῶν διγέστων, τοῦ κώδικος, τῶν νεαρῶν διατάξεων τοῦ μεγάλου ἰουστινιανοῦ ἐπὶ διορθώσεως εἰς τὸ φιλανθρωπότερον ἐπτεθεῖσα μηνὶ μαρτίω ἰνδ. Θ΄ ἀπὸ δὲ κτίτεως κόσμου ἔτει σσμξ. Sequitur procemium, quod incipit: δ δεσπότης καὶ ποιητής τῶν ἀπάντων . . ., des.: ὡς τῶν εὐτελῶν αὐτοῦ παραβάται γενόμενοι.

Tum fol.  $30^{\rm v}$  col. 2: Νόμος δοδίων ναυτικός κατ' εκλογὴν εκ τοῦ  $\iota \delta$  Β τῶν διγέστων. Inc.:  $\overline{\alpha}$ . Ἐὰν πλοῖον δομῆ . . . , des.: δέκατον μέρος τῶν σωζομένων. Capita numerantur 53  $(\overline{\alpha}-\widetilde{\nu\gamma})$ .

Tum fol.  $36^{\rm v}$  col. 1: 'EK TOY  $\widetilde{\rm B}$  B's TITΛs.  $\widetilde{\rm IA}$  TOY  ${\rm K}\Omega\Delta$ . Inc.:  $\delta$   $\delta \rho \pi \delta \zeta \omega v \ldots$ , des.:  $\delta c c \omega s \omega \eta$  μεταπομήσας. Fol.  $37^{\rm r}$  col. 2 capita numerantur decem  $(\overline{\alpha}-\overline{\iota})$ .

Fol.  $37^{\rm r}$  col.  $2-42^{\rm v}$  col. 1: Lex georgica: πεφάλαια τοῦ γεοργικοῦ νόμου πατ' ἐκλογὴν ἐκ τῶν ἰουστινιανοῦ βιβλίων κεφ. πε.

Inc.: χρη τον γεωργόν . . ., des.: τυπτόμενοι διηνηκώς έξοριζέσθωσαν.

fol.  $42^{\text{v}}$  col.  $2-167^{\text{r}}$  col. 1: Tituli legum a tit. 1 ad  $35\ \overline{\alpha}-\widetilde{\lambda\epsilon}$ .

fol.  $167^{\rm r}$  col.  $2-169^{\rm v}$  col. 2: Alterum lexicon iuridicum.

fol. 170—230<sup>r</sup> col. 1: Novellae diversae ac tituli legum ex Digestis.

fol. 230° col. 1—231° col. 1: Excerpta quaedam ex lege navali Rhodiensi. Tit.: Νόμος φοδίων ναυτικός δυ έθέσπισαν οι θειώτατοι αὐτοκράτορες ἀδριανός, τιβέριος, λούκιος, σεπτίμιος, σεύηρος, περτίναξ, ἀεὶ σέβαστοι. Inc.: Τιβέριος καίσαρ..., des.: εἰς συμβολὴν ἐρχέσθωσαν.

fol. 231<sup>r</sup> col. 1—243<sup>v</sup> col. 1: Sequentur tituli diversi.

fol. 243° col. 1 — fol. 250° col. 1: Canones Apostolorum et nonnulla de patriarchalibus sedibus.

fol. 250° col. 2— fol. 256° col. 2: Leges Mosaicae: Κεφάλαια κατ'

έκλογην τοῦ μωσαικοῦ παραγγέλματος . . . . des.: πῶς δη δικαστης μη παραβλέπτειν νόμους. Tum subscriptio, quae supra relata est.

Cod. Marc. gr. 172 fol. 1r:

иÐ.

Byzant. Zeitschrift VIII 1.

Νόμος δοδίων ναυτικός κατ' εκλογήν έκ τοῦ δεκάτου τετάρτου βιβλίου τῶν διγέστου (sic). Πίναξ σὺν θεῷ τοῦδε τοῦ νόμου περὶ πλοίων.

#### Κεφάλαια.

α. περί τοῦ ἐὰν πλοῖον δομῆ ἐπὶ λιμένα ἐν ἡμέρα ἡ νυπτῆ. βουλήσει τοῦ ναυκλήρου οί ναῦται. ναύτης κελεύσει τοῦ ναυκλήρου. γ. 99 99 δέ τις κλέψει σκεύη πλοίου. In cod. Ambros, hic paragraphus pars postrema paragraphi  $\beta'$  est. ναύτης αὐτοβούλως συλήσει. In cod. Ambros. hic paragraphus pars postrema paragraphi y' est. έν τόπω συλημένω η λιστευομένω. In cod. Ambros. 99 99 τοῦ ναυκλήφου ἀπομαρτυρομένου. In cod. Ambr. = ultimae parti § δ'. ναῦται μάγην ποιήσωσιν = cod. Ambros. § ε΄.  $\eta$ . 99 = cod. Ambros. § 5'. ₽. τῶν ναυκλήρων ἢ ἐμπόρων = cod. Ambr. ζ΄. ī. πλεύσει δ ναύκληρος = cod. Ambr.  $\S \eta'$ . ια. ιβ. περὶ ἐμβουλῆς βουλεύσεται = cod. Ambr. §  $\vartheta'$ . ναύπληρος άμα τοῖς συνναύταις = cod. Ambr. § ι'. Ly. φορτία μεγάλα καὶ πολύτιμα = cod. Ambr. § ια'. ιδ. έχει τὸ πλοῖον πᾶσαν τὴν ἐπιχειρίαν = alteri parti ιε. Şια' cod. Ambr. έάν τις παραθείται έν πλοίω = cod. Ambr. § ιβ'. 15. ιζ. έὰν δὲ εἰσέλθει ἐπιβάτης ἐν πλοίφ = cod. Ambr. Ş ιγ΄. έάν τις δεξάμενος παραθήκην = cod. Ambr. § ιδ΄. un. 99 ιθ. έὰν πλοῖον φέρει ἐπιβάτας = cod. Ambr. § ιε'. x. οί ναύκλησοι καὶ οί ἔμποροι = cod. Ambr.  $\S$  ις΄. xa. δέ τις δόσει ἐπὶ χρέει (sic) ποινωνίας = cod. Ambr. 99 99 § 15. nß. δέ τις τοῦ χρόνου τῶν συνθηκῶν = ultimae parti 99 § ιξ' cod. Ambr. xy. ἐάν τις χοήματα χοησάμενος = cod. Ambr. § ιη΄. ξὰν πλοῖον ναυλώσεται = cod. Ambr. § ιθ'. xδ. xE. ος αν ναυλήσεται πλοῖον έγγράφως = cod. Ambr. § κ΄. έὰν ποινωνίαν ποιήσωσιν έγγράφως = cod. Ambr. § κα΄. x5. xs. τὸ εν πλοίον συμβή τὶ παθείν = ultimae parti § κα' 99 cod. Ambr. δ ναύκληφος μη άγαγέτω πλεῖν (sic) ὕδατ<sup>ς</sup> (lege ὕδατος) nn. = cod. Ambr.  $\S n\beta'$ .

έὰν συγγράψονται οί ναύπληροι καὶ οί = cod. Ambr. § κγ΄.

ναύκληφος λαβών τὰ είμισυ ναύλου = cod. Ambr. § κδ΄.

 $\overline{\lambda}$ α. περὶ τοῦ ἐὰν ἡ προθεσμία τῶν ἡμερῶν = cod. Ambr.  $\S$  κε΄.

 $\overline{\lambda \beta}$ . ,, ,, δὲ καὶ παρέλθη καὶ δευτέρα προθεσμία = ultimae parti § κε΄ cod. Ambr.

 $\overline{\lambda \gamma}$ . ,, ,, τινὸς τῶν ναυτῶν ἢ ναυκλήρων = cod. Ambr.  $\S$  ας΄.

 $\overline{\lambda \delta}$ . ,, ,, πλοῖον ἀπέρχηται εἰς γόμον = cod. Ambr.  $\S$  nξ'.

 $\overline{\lambda \epsilon}$ . ,, ,, πλοῖον ἐν τῆ ἐκβολῆ ἐμποδίσθη = eod. Ambr. § κη΄.

 $\overline{\lambda_5}$ . ,, ,, δ ἔμπορος ἔνθα συγγράψων = cod. Ambr. §  $\alpha \theta'$ .

 $\overline{\lambda \zeta}$ . ,, ,,  $\delta$  έμπορος φορτώσας τὸ πλοῖον = cod. Ambr.  $\S \lambda'$ .

 $\overline{\lambda\eta}$ . ,, ,, έμπορος φορτώσει πλοῖον = cod. Ambr. § λα΄.

 $\overline{\lambda \vartheta}$ . ,, ,, πλοῖον ἐπὶ γόμον ὑπάγη = cod. Ambr. §  $\lambda \beta'$ .

 $\bar{\mu}$ . ,, ,,  $\delta$  ναύκληρος θεὶς τὰ φορτία = cod. Ambr.  $\S$  λγ'.

Und so entsprechen sich die betreffenden Paragraphen bis zum Ende des Gesetzes weiter. Der codex Ambrosianus hat also 47 κεφάλαια, der codex Marcianus 54, und jeder von beiden dieselbe Anzahl von Gesetzesparagraphen. Dem Wortlaute nach völlig neue Paragraphen hat die letztere Handschrift nicht, sie hat bloß einige derselben zerlegt, daher die größere Zahl. Außerdem ist bemerkenswert, daß, während die κεφάλαια des cod. Ambr. über den Inhalt der nachfolgenden Gesetzesparagraphen kurz in der Form von Rubriken orientieren, die des cod. Marc. die ersten Worte des betreffenden Gesetzesparagraphen anführen, woraus man wohl schließen darf, daß dieselben das eigenste Machwerk des Abschreibers sind.

Cod. Marc. gr. 172 fol. 30°:

Νόμος δοδίων ναυτικός κατ' έκλογὴν' έκ τοῦ τδ B τῶν διγέστων. ά. δρμῆ ἐπὶ λιμένα ἐν ἡμέρα  $\|$  κατασχεθῆ  $\|$  καὶ δμολογήσει, τοῦτο.

β'. δομῶντος εἰς λιμαῖνα (sic) | Inter verba τοῦ et τὰς (ἀγκύρας) tres

litterae erasae sunt. | ἔν τε τῷ πλοίω καὶ τὰ etc.

γ΄. Hic paragraphus incipit verbis ἐὰν δέ τις κλέψη  $\parallel$  σκεύη πλοίου εἰ τούτων  $\parallel$  τουτέστιν σκοινίον τε καὶ  $\parallel$  καὶ καράβων καὶ τῶν λοιπῶν  $\parallel$  ἀποδιδότω τοῖς τὰ σύλα παθοῦσιν.

Cod. Marc. gr. 172 fol. 31v:

 $\delta'$ , in cod. Ambr.  $\gamma'$ . ἐὰν ναύτης τις  $\parallel$  κλοπὴν ποιήσει  $\parallel$  καταλυ(sic) $\varphi$ θεὶς κατασχεθ $\tilde{\eta}$ .

ε', in cod. Ambr. δ'. ἐὰν ναύτης αὐτόβουλος συλήει || ἢ διὰ μαρτύρων ||

μάλιστα σύλα γουσίου | τῶν συληθέντων ποιείτω.

ς', in cod. Ambr. δ'. συλημένω ἢ λιστευομένω κατάξει || τοῖς συληθῆσιν. ξ', in cod. Ambr. δ'. οἱ ἐπιβάται τοῦ πλοίου || ὑποκείσθωσαν τῆ ξημία. |

 $\eta'$ , in cod. Ambr. ε΄. μάχην ποιήσωσιν  $\parallel$  ποούση τὸν ἔτερον  $\parallel$  ἔὰν δὲ και τις προύση  $\parallel$  ἢ ἑτέρως κυλώση  $\parallel$  παρεχέτω δ κυλλώσας  $\parallel$  καὶ ἀναλώματα τῆς ἀργείας.

θ΄, in cod. Ambr. 5. μάχην ποιήσωσιν καί τις κρούση λίθω ἢ ξύλω καί πάλιν δ κρουσθείς πατάξει τὸν πρώτων κρούσαντα, ὡς βιασθείς πεποίη-

κεν | ότι πρώτον | δ γάρ ήθέλησεν έπαθεν.

ι', in cod. Ambr. ζ'. γρόνθυν || κύλην ποιῆσε (sic) || τὰ ἰατρικὰ || χρυ-

σίους δώδεκα | ύπες δε κύλης χουσίους δέκα | ἀποθάνει.

ια΄, in cod. Ambros. η΄. ἐὰν πλεύσει  $\parallel$  ἀποδράσει, μετὰ χρυσίου βουλήσει  $\parallel$  πινητὰ καὶ ἀκίνητα καὶ αὐτοκίνητα  $\parallel$  η΄ (sic) τούτων ἐκτίμησις  $\parallel$  ίκανὸν ποιήσουσι  $\parallel$  ἄμα τῷ ναυκλήρη ποιήτωσαν.

ιβ΄, in cod. Ambr. Θ΄. ἐπερωτᾶ || τούτω (lege τοῦτο) ψῆφον ποιήτωσαν. συμβαλέσθωσαν λῆτρας μιᾶς κυβερνήτι δὲ καὶ προρεῖ μὴ πλείονος είμιλίτρου παῖδας καὶ || ἐπὶ πρᾶσιν ἀγόμενος κατὰ τιμὴν ὢν || ἐπὶ πρᾶσιν ἄγηται. Hoc loco cod. Marc. 579 desinit, quocum cod. Marc. 172 fere omnibus locis congruit. || ἐὰν χρημάτων ὑφαρπαγεῖ ὑπὸ πολεμίων ἢ λιστῶν ἢ στρατία κοινῆ σὺν τῶν διαφερόντων || ἐρχέσθωσαν || ἐπὶ κερδοκοινωνίας ἐστίν || καὶ τὸ πλοῖον om. || ἐπιγινωσκέτω τὴν πρ. ζημ.

 $\overline{\imath \gamma}$ , in cod. Ambr.  $\imath'$ . ἐἀν ν. ἄμα τοῖς (fol.  $32^{\rm r}$ ) σὺν ναύταις ἀμελήσει τῷ ἐμπ. τὴν ἀπόδωσιν  $\parallel$  εἰ δὲ ἀπ. ἀμ. τῷ ἐμπόρω σ. ἀπόλεια  $\parallel$  τοῦ ν. καὶ τοῦ πλοίου  $\parallel$  ἐμποδήσαντος μηδὲ τοῦ ἐμπόρου συμβῆ ζημίαν  $\parallel$  τὰ σωζώμενα μέρει  $\parallel$ 

καί φορτίων είς σ. ποιείτωσαν.

 $\vec{\iota}$ δ, in cod. Ambr.  $\iota$ α΄. εμβαλλέτωσαν  $\parallel$  εl δε βάλωσιν τοῦ πλ. άρ. πάθει  $\parallel$  διαφθαρεῖ  $\parallel$  ἀπὸ γῆς  $\parallel$  ναυλοῦνται, επερωτήτωσαν  $\parallel$  τῶν ἀλλ. εμπ. τῶν πρὸ  $\parallel$  επιβαλλέτωσαν ενθῆκας.

τε, in cod. Ambr. altera pars  $\S$  ια΄. ἐὰν ἔχει  $\|$  τελείως, περαίαν  $\|$  παννάβια  $\|$  ἐπιτιδείους  $\|$  ναυτ. γρηγορούς γρ. τὰ πλάγια καὶ ἁπλῶς  $\|$  ἐπιβαλλέσ-

θωσαν.

τς, in cod. Ambr.  $\iota \beta'$ . παραθέσθω  $\parallel$  δ δεχόμενος φυλάσσειν ταύτην διορυγήν  $\parallel$  δπέστη καὶ ὸμ. ὅτι ὡς αὐτ. οὐκ ἐδολιευσάτω  $\parallel$  ἀποδιδότω σῶα.

ιζ, in cod. Ambr. ιγ΄. ἐὰν δὲ εἰς || Post verba δ τὶ χουσίον incipit

fol. 32°. || δμοῦ καὶ οί.

τη, in cod. Ambr. ιδ΄. ἀρνεῖται || μαρτυριθεῖ || ἀποταξάμενος || ἀποδώση || τιμωρείαν.

ιθ, in cod. Ambr. ιε΄. φέρει  $\parallel$  έκ τοῦ πλ. καὶ σ. διωγμῶν  $\parallel$  πειρατῶν  $\mid$  δ ν. τὰ ἄρμενα ἐξιλίση δὲ τὸ πλοῖον τὰ τῶν ἐ.  $\parallel$  τὰ ἴδ. αὐτοῦ, καὶ τούτων ἐξελθ. ἤδη (sic)  $\parallel$  εἴασεν ἐν τόπω  $\parallel$  διωκώμενος  $\parallel$  εἰ δὲ ἐμπ. καὶ ἐπιβ. δούλων  $\parallel$  ὄντων ἀλλοτρίων ἔασεν (sic) ἐν οἰ. τρόπω τὴν ἀπ.

π, in cod. Ambr. ις΄. χρήσονται | έγγαια μὴ χριέσθωσαν | καὶ ναῦλα |

κινδ. καὶ πειο. | έγγαίων ἀποδιδότωσαν χρήματα χο.

πα, in cod. Ambr. ιζ΄. ἐὰν δέ τι δώση ἐπὶ χρέοι (sic)  $\parallel$  καὶ ἐγγράψονται κ. εὐρέση  $\parallel$  τῆ τοῦ χρέους κοινωνία  $\parallel$  Post verba ἢ τὸ ἀργύρων incipit fol.  $33^{\rm r}$ .  $\parallel$  ἀποστρέψει αὐτ. τοῦ κυρίου αὐτ.  $\parallel$  λιστῶν — ἀζίμιον.

πβ, incipit verbis: ἐὰν δὲ τοῦ χοόνου, in cod. Ambr. altera pars § ιζ΄. συμβῆ κατὰ ϑ. κ. ἢ ἀπ.  $\parallel$  καθάπερ τὸ κέρδος ἔδοξεν κ. τ. ζ. πρὸς τὰ μέρει.

πγ, in cod. Ambr. ιη΄. ἀποδ. καὶ ἐξελθ., οὖ ἐὰν συνθῶνται, κ. ἐκ τ. ἐγγαίων κ. τὸν νόμον ἐὰν μὴ ἔχωνται πῶς κομίσονται  $\parallel$  ἔγγαια  $\parallel$  παντὸς χρόνου ὅσον ἀποδημεῖ.

πδ, in cod. Ambr.  $\iota \vartheta'$ . καὶ μετὰ ταῦτα εἴπη  $\|$  ἀπώλυσιν αὐτὸν τὸν ἀο.  $\|$  ἐὰν δὲ ὁ ν. διάλυσιν ποιήσει.

πε, in cod. Ambr. κ΄. ἐὰν ναυλήσηται πλοῖον, ἐγγράφως ἐφραγισμένα καὶ κυρ. ἔστω  $\parallel$  συγγράψονται  $\parallel$  παρέχη τὰ χ. οὕτω τε τοῦ ἐπὶ φόρτου ἀ. τὸ εἴμισυ  $\parallel$  ἀποδότω τὸ εἰμίσυον τοῦ ναύλου τ. ε. ἐὰν δὲ θελήσει  $\parallel$  ἡ δὲ πρᾶξις — τινα desunt.

πς, in cod. Ambr. κα'. τὰ μέρει || ἐποιήσαμεν ἐγγράφως.

πζ, in cod. Ambr. altera pars  $\S$  κα΄. Fol.  $33^{\rm v}$ . ἔστωσαν τὰ σωζ. τ. ἀ. συνεισερχέσθωσαν.

πη, in cod. Ambr. κβ΄. καὶ ἐφοδ. ἐφ' ὧν χο. τὰ πλοίου σχοινίων, ἐὰν

ξμπορος εμβ. τὸν γώμον ὅλ. καὶ κατ.  $\parallel$  ἐὰν μὲν χωρεῖ τ. πλ., βαλλέτω  $\parallel$  τῷ ναυκλ. ἔστω  $\parallel$  ἐρχέσθωσαν.

πθ, in cod. Ambr. κγ΄. συγγράψονται δ ν. καὶ οἱ ἔμποροι  $\parallel$  μὴ παρέχει τὸν γ. πλήρες.

 $\overline{\lambda}$ , in cod. Ambr.  $\pi\delta'$ . τὰ είμισύναυλα πλεύσει  $\parallel$  συνεσφράγησαν  $\parallel$  διὰ δὲ τὸ έμπ. ἀ π. τ. ἐ. τὰ είμίναυλα  $\parallel$  γινομένων ἄλλ. ποιήσει  $^{\circ}$  δ. ἀ. τὰ είμίναυλα.

λα, in cod. Ambr. κε'.

 $\lambda \beta$ , in cod. Ambr. altera pars  $\S$  κε΄. ἐὰν δὲ καὶ π. καὶ δευτ.  $\parallel$  τὸν ναῦλον  $\parallel$  ποσοτ. τῶν ναύλων  $\parallel$  δόξη.

λγ, in cod. Ambr. ης΄. ἐπποιτ. τοῦ πλ., συμβεῖ ἀπόλεια γενέσθαι νυπτὸς Post verba ἡμέρας, πᾶσαν incipit fol.  $34^{\rm r}$ .  $\parallel$  τοὺς ἐξοιποῦντας  $\parallel$  τοὺς δὲ ἐν τῷ πλοίῳ  $\parallel$  προσγινομένην.

 $\overline{\lambda\delta}$ , in cod. Ambr. κζ΄. κατὰ ἀμέλ. ἢ τοῦ ν., ἀκίνδυνα εἶναι  $\parallel$  τὰ ἐνόρεια μαρτυριθῆ  $\parallel$  γινομένης ἀπόλετο  $\parallel$  τὰ σωζώμενα  $\parallel$  είμίναυλα  $\parallel$  τῶν τριῶν μαρτύρων  $\parallel$  τὴν τιμωρείαν.

λε, in cod. Ambr. ιη'.  $πληρωθήσις <math>\|$  ἀπὸ πειρατείας  $\|$  γεν. τοῦ πλοί. δ τὸ ἐμπόδιον ποιήσας ἐμφερέτω.

΄ λ̄ς, in cod. Ambr.  $n\vartheta$ ΄. ἐὰν ὁ ἐμπ. ἔνθα γράψονται τόπω μὴ παράσχει τὰ φ. πληρωθήσης ἐφορᾶν πᾶσαν (τὴν ζημίαν deest) τοῦ πλ.  $\|$  ἐὰν δὲ (μὴ deest) πληρωθήντων.

λζ, in cod. Ambr. λ΄. χουσίου δὲ ἐ.  $\parallel$  συμβῆ τοῦ πλοίου, καὶ δ φορτώσας ἀπωλεῖται  $\parallel$  διαλυθεῖ  $\parallel$  καὶ ἐκ τοῦ φόρτου  $\parallel$  ἐγκομιζέσθω  $\parallel$  Post δεκάτας δὲ ἀποδιδότω incipit fol.  $34^{\rm v}$ .  $\parallel$  κατασχῶν ἐσώθη (τὰ ἡμίναυλα ἀπὸ τῶν ἐγγράφων παρεχέτω εἰ δέ τι τῶν σκευῶν τοῦ πλοίου κατασχὼν ἐσώθη desunt) πέμπτα ἐπ.

λη, in cod. Ambr. λα΄. φορτώσει [τὸ deest] πλοῖον || σωζώμενα || ἐπιδότω |

βυθίας περεχέτωσαν είς τὸ σώθησθαι.

λθ, in cod. Ambr. λβ'. εμπόρου ναύλου  $\|$  συμβῆ τι, τὰ μὲν είμίναυλα  $\|$  προχειρίαν δόσει.

 $\bar{\mu}$ , in cod. Ambr.  $\lambda \gamma'$ . έὰν δ ναύπληρος  $\parallel$  καί τι πάθει τὸ πλ., τὸν μὲν ναῦλον εἰς πλήρις  $\parallel$  πομιζέσθα  $\parallel$  τῶν συμπλ. τὸ (sic) πλοίω  $\parallel$  ἄμα τῷ πλοίω.

μα, in cod. Ambr. λδ'. δθώνην ἢ β. κομίζει  $\parallel$  ὑπὸ χειμώνος τη ἐπικλάσει τῶν κοιμάτων τ. φ. ἀδικηθεῖ ἐὰν δὲ (τὸ deest) πλοῖον ὑπεραντλήσει ὁν. εὐθέως  $\parallel$  (ἡ deest) ἔκθεσις  $\parallel$  ἐὰν δὲ οἱ ναῦται φ. ποιήσωσιν  $\parallel$  βλαβεῖ  $\parallel$  ὑπερήντλησεν  $\parallel$  οἱ δὲ βαλλόμενοι  $\parallel$  ἔστωσαν.

 $\mu\beta$ , in cod. Ambr. λε'. ποιήσεται, post ποιη incipit fol.  $35^{\rm r}$ .

 $\overline{\mu\gamma}$ , in cod. Ambr.  $\lambda\varsigma'$ . ἔλθει ἐπάνου πλ.  $\parallel$  καὶ τοὺς συμπλέοντας  $\parallel$  εἰ δὲ (καὶ deest) πῦρ  $\parallel$  εἰ δὲ ἀμ. οὐ ποιήσει ἑαυτὸν ἄλεσεν  $\parallel$  βιχλεοφόρος  $\parallel$  δ είς βράχος.

μδ, in cod. Ambr. λζ΄. πάθει τ. πλ. καὶ σωθεῖ  $\parallel$  ἀπώλειται, τὰ μὲν γοάμματι (sic)  $\parallel$  σωζώμενα  $\parallel$  πεντεδεκάτας  $\parallel$  δώτωσαν.

με, in cod. Ambr. λη΄. καταληφθη  $\parallel$  διφθ. καλὰς  $\parallel$  εἰ δὲ ἀμελήσωσιν  $\parallel$  ἀπ. τῆς ζάλ. (δ φόρτος desunt)  $\parallel$  τὰς δὲ ἐκατοστὰς τῶν σωζωμένων κομίζεσθωσαν  $\parallel$  δ ναυκ. καὶ οἱ ναῦται ἄμα τοῦ πλοίου  $\parallel$  ποῶτον διπτ.  $\parallel$  ἐπιχειρέτωσαν  $\parallel$  σύλα ποιεῖτο (sic), εἰ δὲ ποιήση, λαμβάνειν αὐτὸν ξυλαγωγία ἑκατὸν καὶ διπλᾶ ἀποδιδώτωσαν οἱ (incipit fol.  $35^{\circ}$ ) ἐπιβαλλόμενοι καὶ προρίπτοντες τοῦ γόμον καὶ τοῦ κέρδους παντὸς ἐκπιπτέτωσαν.

 $\overline{\mu_5}$ , in cod. Ambr.  $\lambda \vartheta'$ .  $\overline{\eta}$  έλ. ἀρμενίζον  $\parallel$  εἰσέλθοι  $\parallel$  ἀπόλειαν  $\parallel$  εἶπεν  $\parallel$  (τῶ deest) ναυκλήρω  $\parallel$  τούτω χρίζω  $\parallel$  ἄμα τοῦ ἐμπ.  $\parallel$  ἀμφωτέρων  $\parallel$  ἐρχέσθω.

 $\mu \xi$ , in cod. Ambr.  $\mu'$ . ναυάγειον π. κ. σωθεῖ  $\parallel$  βαστάζουσιν χουσίον  $\mu$ εθ' ξαυτῶν  $\parallel$  δλοσυρικὰ  $\parallel$  τῶ (sie) σωζώμενον  $\parallel$  δλοσυρικὰ  $\parallel$  σωθῶσιν  $\parallel$  τοῦ χουσίον ὄντα  $\parallel$  βραχῶσιν  $\parallel$  τὴν ἀποτριβὴν  $\parallel$  ἐκτιμηθῶσιν  $\parallel$  τὴν ἀπωλ. καὶ τὴν ἀποκατάστασιν.

 $\overline{\mu\eta}$ , in cod. Ambr.  $\mu\alpha'$ . ἀπόλειται  $\parallel$  ἀπωλέσωσι  $\parallel$  τὰ ἴδια  $\parallel$  Post λαμβανέτωσαν incipit fol.  $36^{\rm r}$ .

 $\overline{\mu\vartheta}$ , in cod. Ambr.  $\mu\beta'$ . τουπήσει  $\parallel$  ἔσται ἐὰν θέλει  $\parallel$  ἔξηοτημένον  $\tilde{\eta}$   $\parallel$  ἄλλω δὲ πλοῖον ἐὰν φέρει  $\parallel$  ὁ ναύκληρος (deest in Ambr.) διδ. τὸ ναῦλον (πᾶν deest in Marc.).

 $\overline{\nu}$ , in cod. Ambr.  $\mu\gamma'$ . καταλειφθη κ. έκ. ποιήσει  $\parallel$  καταφτίων, τὰ μὲν ἀπὸ της ζάλης αὐτόματος ἐκβλησκόμενα τὰ δὲ αὐτομάτως θραβόμενα, ἔρχεται ἄμα τῆ τιμῆ τοῦ πλοίου καὶ τῶν σωζομένων φορτίων.

να, in cod. Ambr. μό΄. ἔχει || πλίω βλαβῆ || καὶ οὐχὶ (ἐκ deest) τῆς

δ ναυκ. (καὶ deest) τὰ δὲ | μέτρον.

 $\overline{\nu\alpha}$  iterat., in cod. Ambr.  $\mu\varepsilon'$ . ἐν πελάγη πλ. στ. ἢ διαφθαφεῖ καὶ (in cod. Ambr. deest) δ  $\parallel$  ἀπὸ τὴν γῆν  $\parallel$  ἀ.  $\mu$ . δ ἀποσώζων (in cod. Ambr. deest).

νβ, in cod. Ambr.  $\mu g'$ . τὰ σχοινία δ. ἀπολεῖται  $\parallel$  τοῖς συμπλέουσιν  $\parallel$  οἱ ἐμπλέουτες  $\parallel$  ἀποθάνουσιν  $\parallel$  εἰς πλῆρις  $\parallel$  τοῖς τούτου κλ.  $\parallel$  εὐρίσκει πάντα ἀποσώζει, λαμβανέτω ὁ ἀποσώζων τὸ  $\parallel$  Verbis ἐὰν χουσίον in cod. Ambr. incipit novus paragraphus  $\mu g'$ .  $\parallel$  ἐπαρθῆ ἐκ βυθοῦ ἀπὸ ὀργυῶν  $\parallel$  ἀπ. δὲ ὀρ. δέκα, λ. Hic incipit fol.  $36^{\text{V}}$ .  $\parallel$  δ ἀπ. τὸ τρίτον  $\mu$ έρος ἀπὸ δὲ ἀργυιῶν δέκα πέντε λαμβανέτω ὁ ἀποσώζων τὸ εἵμισυ διὰ τὸν κίνδυνον τοῦ βυθοῦ. τῶν δὲ ἐγκρυπτομένων (ἀπὸ θαλάσσης εἰς γῆν καὶ εύρισκομένων ἢ ἐπιφερομένων desunt) ἐπὶ π.

Deinde cod. Marc. habet haec: Ἐκ΄ τοῦ β΄ τί. βι. ια΄ τοῦ κωδ.

α. δ άρπάζων τὶ ἀπὸ ναυκλήρων τὸ τετραπλάσιον ἀποδιδότω.

β. δ ίδικὸν φορτίον ἐπιθεὶς τῶ δημοσίω ἀναγκάζων ἐπὶ τούτω τὸν ναύκληφον μὴ μόνον ζημιούσθω καὶ ἐπὶ τὸ ναυάγιον κινδυνευέτω ἀλλὰ καὶ αὐστη-

ρῶς τιμωρείσθω.

- γ. οί ἐκ τῆς σεληνότητος τῶν ναυαγησάντων ὑπόστασιν ἀφπάζοντες τὸ εἰτιοῦν (sic) τὸ τετραπλοῦν τοῖς ἀδικηθῆσιν παρεχέτωσαν. Εἰ δὲ βαρυτέρα πραίδα καὶ βία ἀφελόμενος ἀπὸ ναυαγίου μετὰ τὴν τούτων ἀποκατάστασιν εἰ μὲν ἐλεύθερός ἐστιν ἐξορίζεται ἐπὶ τριετῆ χρόνον εἰ δὲ διπαροί τινες εἰσὶν εἰς ἔργον δημόσιον ἐμβάλλονται τὴν αὐτὴν ἔγχρονον οἱ δὲ δοῦλοί εἰσιν εἰς βαρύτερον ἔργον τοῦ φίσκου ὁμοίως ἐκπέμπονται. Τέλος τοῦ νόμου τῶν δοδίων ναυτικοῦ.
- S. 165—168 der Ferrinischen Ausgabe folgen dem Texte der Basiliken observationes in fragmenta indicis, S. 169—171 sodann die schon oben erwähnten animadversiones in l. Rhodiam. S. 172—179 ist die Restitution des ersten Buches der Basiliken wieder abgedruckt, wie sie Zachariä von Lingenthal seiner Zeit in Nummer 5 der oben aufgezählten Schriften aufgestellt hatte: rursus cum notis edidit E. C. Ferrini. Ich habe das Original mit dem Abdruck verglichen und gefunden, daß Ferrini selbst nur ganz wenig neue Anmerkungen hinzugefügt, dagegen die Zachariäschen Zitate aus dem Tipucitus sämtlich, sowie eine Anzahl solcher aus Pitra weg-

gelassen hat. Ein Grund für diese Unterlassung ist mir nicht recht ersichtlich. Andrerseits wäre es aber nicht unersprießlich gewesen, wenn Ferrini auch die von Zachariä in derselben Abhandlung nachtragsweise aus den verschiedenen nachbasilischen byzantinischen Rechtsbüchern zusammengetragenen Stellen, die eine willkommene Ergünzung zu Heimbachs Manuale bilden, wieder mit zum Abdruck gebracht hätte.

Sodann folgt S. 180—185 ein Neudruck der lateinischen Übersetzung des 53. Buches der Basiliken von Francesco Venturi aus dem Cod. miscellan. n. 211 der bibliotheca Riccardiana zu Florenz nach der Ausgabe Zachariäs von Lingenthal und einer erneuten Kollation des Herrn S. Minocchi in Florenz, die den Beweis liefert, daß Z. fast durchgängig richtig gelesen hat. Ich habe nur einige Diskrepanzen gefunden, die weiter unten angeführt werden sollen. F. hat die Anmerkungen Z's. ebenfalls hinzugefügt, dazu einige wenige seinerseits. Erwünscht wäre es gewesen, wenn F. bei den einzelnen Paragraphen der Venturischen Übersetzung auf die betreffenden des 53. Buches dieser Ausgabe verwiesen hätte; das hätte die Kontrolle erleichtert. Der Zachariäsche Text weicht von dem Ferrini-Minocchis in folgenden Punkten ab:

1. tit. 3, 10. Z.: debetur a dominis; F.: debetur a dominus.

2. tit. 3, 13. Z.: actio de dolo in duplum; F.: actio in dolo in duplum.

3. tit. 7, 1. Z.: duos fundos habebam, vendidi tibi; F.: vendidi sibi. Vgl. übrigens dazu Basil. lib. LIII, tit. 6, 1, S. 103 dieser Ausgabe.

4. tit. 7, 9. Z.: retia exiccare; F.: exsiccare.

Wenn diese 4 Abweichungen, abgesehen etwa von der 4., nicht Druckfehler sein sollten — und solche kommen im ganzen Werke öfters vor —, dann wäre die Zachariäsche Ausgabe glänzend gerechtfertigt.

Ich erlaube mir, noch einige andere Bemerkungen hinzuzufügen.

Zu tit. 1,27 würde ich als Anmerkung hinzufügen: vgl. Proch. XVII, 6.

Zu tit. 1, 38 Anmerk. 9 muss es heisen: D. XLIX, 14, 46 § 2.

Zu tit. 1, 39 Anmerk. 10 muss es heisen: Cod. I, 2, 10.

Zu tit. 1, 40 Anmerkung 11 kann noch hinzugefügt werden: der griechische Text Basil. LIII, 1, 39 aus Syn., wo als κεφ. λθ'.

Tit. 2, 13 lautet die Übersetzung Venturis: si is cui onus incumbit non solvit, egoque navim auctoritate propria contra sententiam ipsius regam abene. Dazu macht Z. die Bemerkung: "regam aut teneam? Venturi scheint zweifelhaft gewesen zu sein, wie er κατάσχων zu übersetzen habe." Ich meine, es sei für die mangelhafte Übersetzung des Venturi ipsius retineam zu lesen. Vgl. damit Basil. lib. LIII, tit. 2, ιγ', S. 101 dieser Ausgabe.

Zu tit. 4, 36 Anmerkung 1 konnte noch hinzugefügt werden: vgl. oben tit. 1, 42.

Zu tit. 4, 37 Anmerkung 2 konnte hinzugefügt werden: Der griechische Text in Ecl. Theod.

Zu tit. 7, 9 konnte als Anmerkung hinzugefügt werden: vgl. Basil. XLVI, 3, 4.

Tit. 7, 10 Anmerkung 12 gehört zu tit. 7, 9. Einige der vorhergehenden Anmerkungen haben sich ebenfalls verschoben und sind unter falsche

Paragraphen geraten. Zu dieser Anmerkung wäre noch hinzuzufügen: =

Epan. auct. 42, 72.

Weder Zachariä von Lingenthal noch Ferrini haben den Brief, welcher der Übersetzung beigefügt ist, noch auch die Übersetzung der Seegesetze veröffentlicht. Da dieselben aber doch immerhin einiges Interesse und zwar nach verschiedenen Seiten hin darbieten, so will ich dies hiermit nachholen. Ich bemerke dazu, dass mir die Abschrift dieser Stücke Herr Dr. Hans Gräven in Rom geliefert hat. Er hat an einigen Stellen den Wortlaut der Vorrede nicht genau entziffern können, und zwar an solchen, wo Ligaturen angebracht sind. Gräven bemerkt zu seiner Abschrift (womit man die Bemerkungen Zachariäs vergleichen möge): "Darin (in dem Cod. Riccard. 2118) gehören zusammen 8 Blätter, von denen die ersten 7 numeriert sind (1-7), während das letztere leer ist. Auf fol. 1ª beginnt liber quartus tit. primus de exercitoribus etc., endigt auf fol. 7ª mit den Worten: nisi tota privati iuris sit. Diese 7 Blätter sind nicht von Venturis eigener Hand beschrieben. Nach dem leeren 8. Blatte folgen 6 Blätter (8-13 numeriert), von Venturis Hand geschrieben. Hierauf folgt in dem Bande erst eine Art Lexikon juristischer Termini, dann der Brief Venturis. Ganz am Schlusse des Bandes sind 4 Blätter angeheftet, wohl identisch mit denjenigen, welche nach der Angabe den Nachweis enthalten sollen, welchen Stellen der Digesten und des Codex die einzelnen Paragraphen der Übersetzung entsprechen. Diese Blätter enthalten in Wahrheit nur solche Nachweise für das Stück, das mir als Übersetzung des 53. Buches der Basiliken bezeichnet ist, nämlich

fol. 1<sup>a</sup> beginnend mit tit. 2 lib. 3 eine halbe Seite füllend, fol. 3<sup>a</sup> ,, lib. 4 tit. p. anderthalb Seiten füllend, fol. 4<sup>b</sup> ,, lib. 4 tit. p. eine halbe Seite füllend.

Da die Angaben sehr undeutlich geschrieben sind, auf das Rhodische Seerecht auch nicht Bezug haben, sind sie nicht von mir abgeschrieben worden."

#### Der Brief Venturis.

### Inlustrissima Vostra Signoria!

Non ho finito di servire Inlt. V. S. nella traduzione che m' impose delle leggi nautile, ma ne manca tanto poco che credomi sensera. queste leggi sono stata havute da altri, et ce ne sono più testi et io le ho trovate allegate tutte in qualche parte di coro da Pietro Gregorio Holosano in syntagma iuris universi lib. 29 cap. 10. 11 de et io dubitando ancora non sieno in libreria. Le prime che non son Rodie, son tutte tratte dalle leggi dal — (titulo?) de exercitoria actione. Nautae caupones stabularii. ad 1. Rhodiam de iactu. ad 1. Aquiliam et son tratte con grande negliga et con molti errori et in particolare dove dice nel principio. Nautam autem sic accipere debemus. d. (?) è tratto di peso dalla l. pa § po nautae caup. stab. ma inteso diversamente perche quello che ivi si dice nell' interpretare l' editto, egli la piglia generalmente et fà un membro superfluo alla distintione perche non è diverso in cosa alcuna Nauta preso a quel modo et exercitor. Magister est quem magister proposuit. Non è possibile intenderlo senza veder la legge p<sup>a</sup> § 2 de exercit. act. et cosi ci potrebbe scorrere (socorrere?) in molte cose. ci è ancora la negligentia dello scrittore. che non è poca. In somma io ho piacere d' haver

quasi servito V. S. ma non so se ella restera satisfatta la prima cosa perche io non  $\varepsilon$  (lo?) credo in molti luoghi haver inteso, et in oltre perche ci ne sono altri che credo impossibile intendergli conforme alle parole. Ho ben asservato alcune cose buone et in particolare una correctione al testo della l. 2 del Rhod. ove dice Immo etsi retineat merces magister. deve dire (secondo queste) etsi non retineat et alcune altre cose che lascio mancandomi il tempo.

Folgt Schlussformel, Datum und Name. Gräven hat dieselben nicht angegeben, das Datum erhellt aber aus den Ausführungen Zachariäs, wo man überhaupt Näheres noch nachlesen möge, nämlich 1604. Ich möchte mir nur die Bemerkung dazu erlauben, dass Francesco Venturi offenbar dem

Strozzi-Mediceischen Kreise angehört.

# Die Übersetzung Venturis.

fol. 8<sup>a</sup>. Capita legis Rhodiensium.

1. Exercitoris merx: partes.

- 2. Gubernatoris merx: pars una et dimidia.
- 3. Proritae merx: pars una et dimidia.4. Naupagi merx: pars una et dimidia.
- 5. Carabiti merx: pars una.6. Nautae merx: pars una.
- 7. Paraschariti merx: pars dimidia.
- 8. Mercator duorum pedum locum habeto, naulum autem solvito.
- 9. Vectori locus datur longitudine cubitum trium, latitudine unius.
- 10. Vector in navi piscem ne frigito, exercitor ne sinito.
- 11. Vector in navi aquam mensura capito.
- 12. Mulier in navi unius cubiti locum capito, puer nondum adultus cubiti dimidii.
- 13. Si conscendat navim vector aurum babens, apud exercitorem deponito, si non deposuerit et aurum argentumve perdidisse dicat, fides ne sit, nisi de eo, quod apud exercitorem deposuerit.

14. Exercitor et vectores quique in nave sunt, iuramentum evangeli-

cum praestanto.

- 15. Pretium mille modiorum¹) est aureorum quinquaginta cum omnibus armamentis atque ita in contributionem venit; navis autem veteris aureorum triginta atque in aestimatione tertia pars deducitur atque in contributionem venit.
- 16. Lex prohibet usuras nauticas pignore vel absque periculo in tabulas foeneratitias referri; quodsi referantur, irritae sunto Rhodiis legibus. quae in terris fiunt, pignore firmantor tutaeque sunto Rhodiis legibus.
- 17. Si in foenus peeuniam dederit, si exaequet legales usuras et post annos octo contingat navis iactura, incendium, depredatio a barbaris, foenorum dissolutio fiat legibus Rhodiensium.

Fol. 8b.

Quodsi legales usuras non exacquarint, tabulae validae sunto secundum priores conventiones, quatenus in tabulis relatum sit, quantum oporteat hos, qui contrahunt, exercere.

<sup>1)</sup> modiorum aus modii gemacht. Das letztere enthält der Codex.

18. οί ναύκλησοι ναυκλησοῦντες συμβαλλομένου τοῦ πλοίου

- καθὸ δὴ χρήματα χρῆν νάειν -  $^{1}$ )

πλοίου κατά θήριον καὶ κατά πλοῦν. καθώς οὖν συνεγο.

– ἐπὶ πέμπε τ΄ ἀνον ὡς ὰν ἐπιχοίννυται.

Capita legis Rhodiae de rebus nauticis collectae.

- 1. De anchoris navis furto sublatis.
- 2. De anchoris aliisque armamentis subreptis.

3. De nauta furtum committente.

- 4. De nave a latronibus vel piratis damnum passa.
- 5. De nautis in rixa vulnus infligentibus.
- 6. De nautis in rixa occidentibus.
- 7. De nautis in rixa oculum excaecantibus vel turpe vulnus infligentibus.
- 8. De exercitore et nauta, qui cum alienis rebus ad alia loca discurrunt.
- 9. De exercitore et vectore de iactu consultantibus.
- 10. De nave damnum vel naufragium patiente.
- 11. De mercatoribus navem conducentibus.
- 12. De quolibet deposito in navi vel domo dato.
- 13. De deposito auri negato.
- 14. De depositario depositum negante.
- 15. De mercatore<sup>2</sup>) vectore vel servo exposito et in littus (sic) relicto versa in fugam nave ob incursum piratarum.
  - 16. De pecunia traiectitia mutuata.
  - 17. De iis, qui aurum argentumque in lucri societatem in foenus Fol. 9a.

capiunt.

18. De pecunia in foenore ad certum tempus accepta et peregrin..3)

19. De eo, qui navem conduxit solvitque arrhabonem.

- 20. De eo, qui navem conduxit tabulis confectis vel sine tabulis.
- 21. De duobus sociis exercitoribus in vicem negantibus.
- 22. De mercatore totius navis onus conducente.
- 23. De exercitore et mercatore de onere convenientibus.
- 24. Si mercatorem peniteat, cum convenerit cum exercitore mediunique naulum dederit.
  - 25. De mercatore tempus praestitutum producente.
  - 26. De nave perdita dormientibus nautis.
- 27. De nave, quae iacturam pertulit, dum pergit ad onus mercatoris vel socii accipiendum.

28. De nave perdita ob causam mercatoris vel socii.

- 29. De nave abso....ta4) ante tempus tabulis constitutum vel post tempus.
- 30. De nave onerata deperdita, in qua vector aurum habebat.
- 31. De nave perdita salva parte mercium.
- 32. De nave conducta vel socia navigante ad emporium deperdita.

<sup>1)</sup> Vgl. damit Ferrini et Mercati p. 109, 19' und p. 185, Anm. 13. Ebenso für die folgenden Zeilen.

<sup>2)</sup> Offenbar fehlt hier ein vel. 3) Hier fehlt etwas in der Handschrift. Der griechische Text lautet meist: περί τοῦ χρήματα ἐνδανεισαμένου ἐπὶ προθεσμία καὶ ἀποδημήσαντος.
4) Soll wohl heißen absoluta. Die griechischen Texte bieten περὶ πλοίου

κλασματισθέντος. Man würde also eher dissoluta oder fracta oder perdita erwarten.

33. De nave post iactum naufragium passa.

34. De nave immodice onerata damnoque affectis mercibus fluctu vel sentina.

35. De nave armamenta proiiciente.

- 36. De nave vela faciente et in aliam navem incidente.
- 37. De nave submersa salvis rebus mercatorum vel vectorum.

38. De nave tritico onerata et fluctu madefacta.

39. De nave onerata mercium salutem consultante.

40. De nave naufragium passa et parte navis et mercium salva.

41. De nave perdita salvis vel perditis rebus vectorum.

42. De nave perfracta, dum onera vehit.

Fol. 9b.

43. De nave iactum mercium et armamentorum faciente.

44. De nave iactum armamentorum vel antemnarum passa.

45. De eo, qui ad terram ser¹) servarit ex naufragio.

46. De eo, qui malum servavit ex naufragio deiecto.

47. De eo, qui aliquid e profundo servat e naufragio. Fol.  $10^{\rm a}$ .

#### Principium legis.

1. Si navis in statione sit vel in portu vel in littore eique anchorae subripiantur et comprehensus fur confessus fuerit, hunc praecipit lex tor-

queri datumque damnum in duplum restituere.

2. Si voluntate exercitoris nautae subripiant alterius navis anchoras, quae in portu vel in littore in statione sit atque hac de causa navi iactura eveniat, inquisito diligenter fure ceterisque, damnum omne, quod navi accidit, eaque, quae in navi erant, restituat exercitor, qui consensum furto praestavit. Si quis vero apparatum navis furetur vel aliquid eorum, qui in navi mercaturam exercent, puto, quid rudentum funium canabinarum velum celicia reliquaque, vela in duplum restituat.

3. Si nauta iussu exercitoris furtum fecerit mercatori vectorive et comprehensus detentusque fuerit, exercitor duplum reddito iis, qui furtum passi sunt, nauta autem centum verberibus mulctam subeat. Si sponte sua nauta furtum fecerit et comprehensus per testes arguatur, tormentis vehementer mulctator. Si vero furtum erit pluris aureorum  $\lambda^2$ , ablata etiam restituat.

4. Si in loco latrociniis furtisque infecto exercitor navem ducat contestantibus vectoribus loci periculum contingatque damnum pati, indemnes eos exercitor reddito. Si vero contestante exercitore ducant navem vectores et aliquid contigerit, damnum apud vectores esto.

5. Si nautae rixentur atque aliquis ligno lapideve alterum percusserit percussusque item verberet eum, qui primo percussit, coactus videtur ver-

berasse. Quodsi is, qui primo percussit, moriatur testesque

Fol. 10<sup>b</sup>.

adserant, eum primum ligno, lapide ferrove percussisse, is, qui eum occedit, sine periculo esto, invitus id cecidit (verbessert in: invitum id fecit).

6. Si nautae rixentur, verbis rixantor neque quis alterum percutito;

1) Wohl verschrieben für res.

<sup>2)</sup> So liest Graeven. Was das Zeichen zu bedeuten hat, wird durch eine Vergleichung mit den griechischen Texten klar.

quodsi percusserit vulnusque capiti inflixerit aliove temeret, expediat, qui percusserit, mercedes in medicos expensasque omnes mercedemque totius temporis otii et curationis.

7. Si quis exercitorum, mercatorum vel nautarum pugno aliquem percusserit et delibitaverit vel calcibus adflixerit contigeritque plagam fieri, praestabit percussor medicam, et ei pro oculo aureos duodecim, pro plaga sexdecim. Si calce percussus mortem obierit, reus in iudicio huius criminis erit.

8. Si exercitoris vicarius navem regat isque voluntate nautarum ad alia loca cum auro discururrerit, mobilia, immobilia quaeque se movent omniaque ipsorum ad satisfactionem navis pertineant pro opere et tempore quod in rerum emptione impensum sit, teneanturque nautae et proexercitor et id, quod inde damni acceptum sit, praestent.

9. Si de iactu cogitabit exercitor, consulat vectores, quorum merces in navi sint, quod si decreverint, cogantur in contributionem, merces, stromata, vestimenta et armamenta, omnia aestimenturque. Si contingat iactum fieri, exercitor et vectores non plus libra una, gubernator et prorita semilibra, nautae tribus sempulis aestimentur. Pueri vero quique alii ut venumdentur

navigant, ut est totum ipsorum praecium. Si quis vero ducitur ut praeter duas mnas venumdetur<sup>1</sup>)

Fol. 11a.

10. Si negligentia exercitoris nautarumque contingat damnum vel naufragium, tenetur exercitor nautaeque ad relevationem damni mercatoribus. Si mercatoris incuria navem onerave contingat pessum ire, tenetur mercator de damno naufragii navisque. Si nulla exercitoris nautarum mercatoris culpa contingat damnum vel naufragium, partes navis et onera, quae salva sint, in contributionem veniunt.

11. Onera grandia magnique precii mercatores vectoresque in navem veterem non inferant. Si intulerit datisque velis damnum iacturamve patiatur vetus navis, ipse se ipsum iam e terra perdidit. Cum mercatores vecturas conducunt, interrogent diligenter mercatores alios, qui ante se navigaverunt, atque ita res suas inferant. Si habeat navis omnem sufficientemque ornatum, si antemnam validam, vela ciliciaque, anchoras, funes cannabinos varii generis, scaphas paratas, temones necessarios et nautas sufficientes, socios navales validos, latera navis minime dissoluta, et breviter mercatores omnia inquirant atque ita inferant.

12. Si quis in navi vel domo deponit, apud cognitum fidumque deponito<sup>2</sup>); si depositum preciosum sit, tabulas depositi conficito. Quodsi is, qui accepit, periisse dicat, demonstrare opportebit locum, in quo amissum vel ubi depraedatum sit, iuramentumque praestare id nequaquam dolo suo accidisse. Si vero id non ostenderit, integrum restituito.

13. Si vector navem conscenderit et aurum vel quid aliud habuerit, deponat apud exercitorem; si non deposuerit dixeritque aurum argentumve periisse, irrita sint eius dicta, exercitor tamen nautaeque quique una navigant iuramentum praestanto.

<sup>1)</sup> Am Rande steht: defectivus locus.

<sup>2)</sup> Am Rande steht hierzu: coram tribus testibus.

Fol. 11b.

14. Si quis depositum negaverit idque iuret et per testes arguatur vel tempore apud ipsum inveniatur vel scriptura ostendatur, duplum restituito

periuriique poenam maneto.

15. Si vectores, mercatores vel servi in nave sint depositumque exercitor receperit adpuleritque ad oppidum aliquod, portus littusve nonnullisque egressis contigerit latronum piratarumque incursione solum vertere idque iussu exercitoris factum fuerit, salva nave cum vectoribus et mercatoribus unusquisque sua capiat eorumque, qui egressi sint, merces resque accipiant. Quod si quis exercitoribus quaestionem moverit tamquam se reliquerint in loco latrociniis infesto, irrita eius dicta sunto; nam propter incursum fugerunt exercitor nautaeque. Si vero servum alienum mercatorum vel vectorum, quem in depositum habuerit, reliquerit, restituere illum tenetur domino.

16. Exercitores mercatoresque, qui nauticis pecuniis utuntur, naulis et oneribus cautionem ne praestanto salvam fore navem pecuniasque nec... ) ideo tutae creditoribus sunt pecuniae a maris periculis insidiisque piratarum

quamvis id caveant nautae.

17. Si quis in societatem aurum argentumve dederit nauticum inque tabulas relatum sit idque usque ad certum tempus, de quo convenerit, si is, qui accepit, completo tempore non restituat domino, contigeritque incendium, depraedatio, naufragium, indemnis dominus esto salvaque sua accipiet. Sed si tempore nondum impleto contigerit ex maritimo periculo pessum ire, ut lucri ita damni partem iuxta conventiones sentiet.

18. Si quis pecunia in foenore accepta peregre abeat, completo tempore, quo convenit, ex cautionibus creditori iuxta legem satisfiat. Quodsi

idoneae non sint, tuta quidem sors manet creditoribus,

Fol. 12a

usurae autem nauticae debentur totius temporis, quo abfuit.

19. Si quis navem conduxerit arrhabonemque dederit asseratque nave sibi opus non esse, arrhabonem amittito. Si exercitor aliter, quam conve-

nerit, fecerit, duplum arrhabonem mercatori restituito.

- 20. Quicumque navem conduxerit, tabulae signatae validae sunto roburque habento, in quibus referantur etiam poenae, si volent. Quodsi non retulerint fraudemque faciat vel exercitor vel conductor, siquidem conductor pecuniam praebuit, tum pro eo, quod insuper oneris adpositum est, medium naulum solvito exercitori. Si exercitor fraudaverit, medium naulum restituito mercatoris. Si vero mercator onera exponere voluerit, reddat exercitori naulum. Actio autem haec in poenam competet ad similitudinem iniuriarum.
- 21. Si societatem scriptura duo contraxerint et utraque pars fateatur se alio tempore in societatem absque tabulis coiisse fidemque servasse et finem unica vectura fecisse, si uni ex navibus seu saburratae seu oneratae aliquid contigerit, quae salva est, quartam partem conferat, quod tabulas non proferant, sed verbis tantum societatem contraxent. 2) Tabulae vero signatae firmae validaeque sunto; si quae salvae sunt, cum iis, quae perierunt, concordant.

2) Es ist offenbar zu lesen: contraxerint.

<sup>1)</sup> Hier steht ein schwer zu lesender Buchstabe, es scheint ein n zu sein.

22. Exercitor ne plus aquae et cibariorum inferat quam rudentum in usum navis necessariorum. Si iuxta pactiones mercator totas merces intulerit velitque exercitor praeterea alias inferre, siquidem in navi locus est, inferto; si minime, mercator tribus adhibitis testibus adversator exercitori nautisque; si iactus fiet, ad exercitorem pertinebit. Mercator vero iactum ne vetato,

Fol. 12b.

alias in contributionem veniet.

- 23. Quae exercitor mercatorque tabulis convenerint, firma sunto. Si mercator totam navem oneravit, reliquorum naulum solvat sicut conventum est.
- 24. Si exercitor dimidia naula acceperit navigetque et mercator reverti voluerit tabulaeque consignatae sint, pro impedimento solvet mercator nostra naula. Quodsi tabulis extantibus aliter fecerit exercitor, dupla restituito nobis naula.
- 25. Si constitutum tempus praetereat usque ad dies decem, praebeat mercator cibaria vectoribus. Si alterum tempus praetereat, reliquum nauli pro ceteris solvet. Si adhuc tempus adiiciat mercator, naulum praebeto et quantumlibet navigato.
- 26. Si quo nautarum aut exercitorum extra navem dormiente navis iactura noctu vel interdiu contingat, omne damnum ad eos pertinet, qui dormierunt; qui vero in nave manserunt, indemnes sunto; qui vero negligentes sese praestiterint, damnum, quod propter eorum negligentiam illatum est, domino navis pendunto.
- 27. Si navis ad onus mercatoris vel socii accipiendum proficiscatur contingatque adversum aliquid vel pereat nautarum vel exercitoris negligentia, periculo carent onera, quae in orreis sunt. Quodsi per testes probetur vi fluctus adflictatam, in contributionem venient, quae ex nave salvae sunt, mercesque mediaque naula retineat exercitor. Si quis societatem negaverit et per testes arguatur, societatem quidem satisfaciet, negationis autem poenam exspectet.
- 28. Si tempore completo impediat mercator vel socius exonerationem navis et contingat ex piratis incendio vel naufragio

Fol. 13a.

iactura navis, qui impedimentum dedit, damnum praestato.

29. Si mercator in loco constituto praefinito tempore onera non expediat et ex piratis incendio naufragio contingat iactura, omne damnum navis mercator praestato. Si vero ante tempus praefinitum, contributio fiat.

Endlich habe ich noch zu erwähnen, daß Ferrini alle Basilikenfragmente, welche sich in den Schriften des Erzbischofs Demetrios Chomatenos (in der Ausgabe von Pitra) vorfinden, sodann solche aus den Cod. Ambr. 4, 49 sup. und Cod. Vallicellianus E 55 und aus anderen sehon veröffentlichten Rechtskompendien, endlich die, welche Cujacius, besonders in seinem Kommentar zu den drei späteren Büchern des Codex, gesammelt hat, die bisherigen Herausgeber aber nicht beachtet hatten, p. 186—204 zusammengestellt und mit einer lateinischen Übersetzung versehen hat.

Möge das Werk bei Juristen, wie Historikern und Philologen die Beachtung finden, die es verdient! Das wird jedenfalls der schönste Lohn für

die große Mühe und Arbeit sein, welche die beiden Herausgeber auf dasselbe verwendet haben.

Plauen im Vogtlande.

William Fischer.

Waldemar Nissen, Die Regelung des Klosterwesens im Rhomäerreiche bis zu Ende des 9. Jahrhunderts. Hamburg 1897, Progr. der Gelehrtenschule des Johanneums zu Hamburg. 30 S. 4°.

Der Verfasser, der sich durch seine Untersuchung über die Diataxis des Michael Attaleiotes (Jena 1894) auf das vorteilhafteste in die Reihen der Byzantinisten eingeführt hat, beginnt in dem vorliegenden Programm eine Studie über die rechtlichen Verhältnisse des byzantinischen Klosterwesens vom 6. Jahrh. an auf Grund der kirchlichen und weltlichen Gesetzgebung unter grundsätzlicher Ausschließung der anderen Quellen. Diese Beschränkung verliert ihr Auffallendes, sobald man die Thatsache ins Auge fasst, dass die byzantinische Monasteriologie noch ganz in ihren Anfängen steht. Diese Thatsache illustriert am besten der dem anatolischen Mönchtum gewidmete Abschnitt in O. Zöcklers Askese und Mönchtum (I<sup>2</sup>, Frankfurt 1897, S. 192-299), dessen Ausführungen über die "staatskirchliche Regulierung des byzantinischen Mönchtums" durch Nissen weit überholt werden. Wir erhalten hier einen ersten quellenmäßigen Einblick in diese Verhältnisse und zwar für die grundlegende Periode seit Justinian, die J. Sokolov in seiner verdienstvollen Schrift über den Zustand des Klosterwesens in der byzantinischen Kirche von der Mitte des 9. bis zum Anfang des 13. Jahrh. (Kasan 1894) von seiner Betrachtung ausschloß, ohne zu beachten, dass er damit einer absolut notwendigen Grundlage verlustig ging.

In zwei Abschnitten behandelt N. die zwei ersten Punkte, die Gründung eines Klosters und die Aufnahme in die Klostergemeinde, indem die einem Programm gestellte räumliche Grenze ihn daran hinderte, die Gesamtuntersuchung gleich vorzulegen, die sich auf die weiteren Bestimmungen kanonischer und staatsgesetzlicher Art über den Austritt aus der Klostergemeinde, die Gliederung der Klosterinsassen, die rechtliche Stellung der Klöster und endlich den Verkehr zwischen den Klöstern und der Außenwelt erstrecken wird. Das Quellenmaterial ist, soviel ich sehe, mit seltener Vollständigkeit herangezogen und richtig interpretiert. Es wäre m. Er. doch zweckentsprechender gewesen, wenn der Verfasser die vorjustinianischen kanonischen Bestimmungen gesondert behandelt hätte, wenn sie auch an Zahl und Bedeutung hinter der mit Justinian beginnenden staatlichen Klostergesetzgebung sehr zurückstehen. Auf diese Weise wäre Nissen von selbst dazu geführt worden, dem Konzil von Gangra eine größere Aufmerksamkeit zu schenken. Ich bin auch der Ansicht, dass Hefele in einer einseitig apologetischen Betrachtung befangen war, als er sich bemühte, die Kanones des Konzils mit der späteren Praxis der griechischen Kirche in Einklang zu bringen; aber gerade die eigenartige Stellung dieses Konzils nötigt zu einer eingehenden und allseitigen historischen Würdigung aller Momente, aus denen diese Eigenart hervorging. Die Einzelausführungen Nissens über die Klosterarten, die Sicherung des Bestehens der Klöster, die Erbauung des Klosters, die Vorbedingungen für die Aufnahme und die Art und Weise der Aufnahme sind so prägnant gefaßt, daß eine nähere Inhaltsangabe dazu verurteilt wäre, die ganze Abhandlung wiederzugeben. Ich erwähne nur die historisch wichtige Erkenntnis, dass die bilderstürmenden Kaiser nicht in gesetzgeberischer Weise gegen ihre größten Feinde, die Klöster, vorgingen; dies ist aber zugleich ein Beweis dafür, daß die Monumente der Gesetzgebung auch hier keinen vollständigen Einblick in die historischen Verhältnisse eines Zeitalters vermitteln. Interessant sind für mich Nissens Andeutungen seiner prinzipiellen Würdigung des Mönchtums. Seine Ausstellungen treffen aber eigentlich nur das Anachoretentum, nicht das eigentliche Mönchtum; denn in diesem tritt die Pflicht der Nächstenliebe an den Einzelnen mit Forderungen heran, die eine um so höhere sittliche Kraft beanspruchen, je geringer der Umfang ist, innerhalb dessen sie zur Bethätigung gelangen kann. Ein Irrtum ist es auch, wenn Nissen die bedingungslose Anerkennung der Richtigkeit der asketischen Auffassungen Basilios' des Großen durch Kranich (Die Ascetik in ihrer dogmatischen Grundlage bei B. d. Gr., Paderborn 1896) auf dessen (katholischen) Standpunkt zurückführt. Das erfordert der katholische Standpunkt nicht, und zwar schon deshalb nicht, weil kein einziger Kirchenlehrer auch vom katholischen Standpunkte ein Anrecht auf bedingungslose Anerkennung seiner Anschauungen erheben kann; der Maßstab, den wir grundsätzlich anlegen, ist vielmehr derselbe, den auch Nissen auf S. 3 Anm. 1 handhabt. -Möge Nissen bald die Gelegenheit finden, seine weiteren grundlegenden Ausführungen über die historische Entwicklung des byzantinischen Klosterrechtes zu veröffentlichen.

Würzburg.

Albert Ehrhard.

A. Ferradou, Des biens des monastères à Byzance. Bordeaux, 1896. 254 p. 8°.

C'est une nouveauté digne de remarque que l'apparition d'un travail d'histoire byzantine dans le cadre des thèses de doctorat de nos facultés de droit, et on ne saurait trop se féliciter de l'heureuse influence qu'exerce là à l'université de Bordeaux l'enseignement de M. Monnier. Malgré bien des imperfections, peut-être inévitables chez un débutant, l'étude de M. Ferradou n'est point, en son ensemble, trop indigne du maître qui l'a inspirée. Elle comprend deux parties, l'une historique, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, consacrée à exposer les vicissitudes diverses qu'éprouvèrent les monastères byzantins, l'autre, plus théorique et plus importante, faisant connaître le régime auquel étaient soumis les biens des couvents. Il y a, dans cette seconde partie, plusieurs chapitres fort intéressants, d'une méthode très nette et suffisamment scientifique, sur les sources des biens des monastères, sur le patronage des établissements monastiques, sur les immunités dont jouissaient les propriétés des abbayes, sur la concession des monastères à titre de bénéfices. Dans toute cette partie, qui était le fond même du travail, M. F. a bien compris et mis en lumière les conséquences de la situation spéciale et privilégiée faite aux biens des monastères à Byzance. On doit regretter toutefois qu'il n'ait pas insisté davantage sur certains documents de premier ordre, tels que le Typicon de Michel Attaliote, et ignoré l'excellent commentaire que Nissen en a donné: il aurait eu beaucoup à y apprendre assurément. Il

eût de même trouvé qq. indications utiles dans les recherches que j'ai publiées ici même sur la bibliothèque de Patmos au commencement du XIII° siècle (Byz. Z. I 488). Il y eût appris en particulier que le soin des livres et la copie des manuscrits tenaient plus de place qu'il ne eroit dans les préoccupations des moines (p. 171); il se fût aussi rendu compte peut-être, par une étude plus attentive des choses, que les moines grecs ne passaient point, comme il dit (p. 169), «toute leur vie dans la contemplation». La règle du Stoudion, qu'il paraît ignorer, lui eût à cet égard fourni des informations précieuses.

Malheureusement, comme il arrive aux débutants, M. F. a abordé l'étude spéciale qu'il poursuivait avec un bagage fort léger de connaissances générales sur Byzance: il a donc attentivement exploré le domaine particulier qu'il avait choisi, il s'est, quand il a voulu regarder au-delà, trouvé un peu dépourvu. La chose apparaît clairement dans la partie historique de son livre: on y trouve tout ensemble les erreurs de fait, les erreurs de méthode, les erreurs de jugement. Je passe sur les premières 1); mais, sans parler de ce qu'ont d'un peu puéril les observations relatives à la forme des novelles byzantines (p. 8-9), on s'étonne de trouver cités, pour le Xº siècle, des témoignages comme ceux du païen Zosime, qui vivait au Ve (p. 37); on comprend mal, chez un byzantiniste, des mentions telles que «Caropalate approuve . . » (p. 43), ce qui est proprement prendre un titre pour un homme, et on regrette, même chez un apprenti savant, des références de cette sorte: «Thomassin, qui rapporte ces faits...» (p. 44), comme si l'on n'eût pu prendre la peine de chercher les textes où Thomassin a pris ses informations. J'ajoute que ce sont des jugements bien tranchés et sujets à réserves que de déclarer (p. 7) que les empereurs byzantins «ne pouvaient que favoriser le développement des monastères», lorsqu'on doit apporter maint exemple du contraire, sans compter ceux — la politique de l'empereur Maurice par exemple - que l'on oublie, ou bien d'affirmer (p. 21) que «la dynastie fondée par Héraclius régna sans gloire», ce qui paraît injuste, au moins pour l'énergique défenseur de Constantinople contre les Arabes, l'empereur Constantin IV. Je ne veux point parler des pages, vraiment insuffisantes, où M. E. prétend nous retracer (p. 52-55) l'histoire du dévelopement des monastères palestiniens, et où il ne nomme même pas Saint Sabas: mais, dans cette étude relative aux biens des monastères, les empereurs iconoclastes méritaient une étude approfondie, le résumé banal de M. E. (p. 21-29) ne saurait vraiment en tenir lieu.

Et je loue M. E. encore une fois d'avoir abordé un sujet d'histoire byzantine et d'en avoir traité qq. chapitres avec une conscience qui les rend utiles: mais, puisqu'il a pratiqué les textes grecs, qu'il soit plus soucieux de nous montrer qu'il les comprend. Qu'il ne nous parle point du monastère dedié «à la Très-Sainte Mère de Dieu Kecharitomenes» (!!)

<sup>1)</sup> Notons cependant: p. 12 note, il est inexact que les moines furent autorisés sous Théodose seulement à résider à Constantinople; p. 25, il ne faudrait point confondre Théodora et Théophano; p. 32, il est inexact que Constantin VII ait été deposé par Romain Lécapène; p. 34, il est excessif de parler, au temps de Nicéphore Phocas, des «grandes agglomérations de l'Athos»; p. 58, il faut lire le Val de Ravenitia, et non «de la Ravenitia» etc.

(p. 82, 190), ce qui est un solécisme, ou bien (p. 95) du monastère de S<sup>t</sup> Paul «sur le mont *Latros*», ce qui est un barbarisme.

Nancy. Ch. Diehl.

E. Marin, De Studio coenobio Constantinopolitano. Paris, Lecoffre 1897. 130 p. 8°. — Les moines de Constantinople, depuis la fondation de la ville jusqu'à la mort de Photius (330—898).

Paris, Lecoffre. 1897. 546 p. 80.

I. L'histoire du monastère de Stoudion figurait depuis longtemps parmi les sujets d'étude proposés à l'attention des byzantinistes: il faut donc remercier M. l'abbé Marin d'avoir tenté d'écrire une monographie de la célèbre abbave. Toutefois, malgré le réel et méritoire effort fait par l'auteur, il ne semble pas que son livre nous donne le travail définitif dont le sujet est digne. Par une méconnaissance un peu étrange des conditions de la recherche scientifique, M. M. ne paraît point avoir eu un souci suffisant de remonter aux sources originales; sans cesse ses références vont à des ouvrages de seconde main, estimables sans doute, mais qui ne sauraient remplacer le contact direct du document. Les conséquences d'une telle méthode étaient inevitables: en suivant les chemins déjà battus, M. M. a laissé échapper bien des renseignements interessants qui ne figuraient que dans les textes; il a ignoré la description si curieuse que Jean Géomètre a faite au Xe siècle de l'église du Stoudion; il n'a point su donner la liste chronologique exacte et complète des higoumènes qui gouvernèrent le couvent; il a sur plusieurs d'entre eux omis des informations essentielles, tel le beau portrait que Léon Diacre traçait de l'higoumène Antoine (975): au lieu de cela, M. M. invoque frequemment, dans ses notes, un certain Cod. suppl. gr. nº 416, qui semble au lecteur non prévenu une source originale de première importance: il n'est pas inutile d'avertir que c'est là un manuscrit du XVIIIe siècle, renfermant des matériaux préparatoires à une édition des oeuvres de Théodore Stoudite et constituant en conséquence un simple travail de seconde main. On voit par ces indications, que je ne veux pas multiplier, quels sont les défauts de la méthode de M. M. Il faut regretter d'autre part, pour le fond du livre, que M. M. ait été attiré trop exclusivement par le personnage et les oeuvres de Théodore Stoudite: certes, c'est le grand homme du monastère, et son oeuvre y a été considerable; mais il eût été plus utile peut-être, au lieu de répéter longuement sur ce personnage des choses assez connues, de creuser davantage la période qui précède, celle surtout qui suit son higouménat. M. M. ne nous a guère donné ici qu'une énumeration fort sèche d'abbés: ou eût aimé à voir préciser davantage le grand rôle qu'a joué au Xe et au XIe siècle le Stoudion dans le monde byzantin, l'extension et les raisons de cette prodigieuse influence; on eût aimé à voir approfondir davantage la question de ces écoles qui semblent avoir tant contribué au renom de l'abbaye. Et sur l'époque même de Théodore Stoudite on regrette de constater bien des lacunes. M. M. a tracé le tableau de la règle monastique et de l'administration du couvent: mais ce tableau de la vie idéale proposée au moine eût dû être complété par celui de la vie réelle, pour autant qu'on la peut entrevoir: et M. M. pique sans cesse notre curiosité, en nous parlant incidemment des biens du monastère, des services hospitaliers qui s'y remontraient, etc., mais sur tous ces points il ne satisfait pas suffisamment notre curiosité. Tel qu'il est, le travail de M. M. ne sera point une contribution inutile à l'histoire du monachisme byzantin; ou doit regretter que, faute d'un peu plus de curiosité et d'effort, il ait abandonné à d'autres le soin d'écrire la monographie definitive du Stoudion. 1)

II. L'ouvage de M. M. sur les Moines de Constantinople est d'une tout autre importance. En cinq livres, l'auteur a successivement étudié la fondation des monastères et la topographie monastique de la capitale, la vie religieuse, les relations des moines avec les patriarches et les papes, leurs rapports avec l'autorité impériale, l'activité intellectuelle enfin des moines de Constantinople. La quantité de travail accumulée dans les pages est énorme, les résultats en sont exposés sous une forme infiniment intéressante et attrayante. Malheureusement les défauts de méthode sont les mêmes que nous avons signalés dans l'autre livre de M. M. Sans parler des erreurs que, faute de vérification, M. M. emprunte plus d'une fois aux ouvrages qu'il consulte, il se trouve que des chapitres entiers ne sont guère qu'une suite ininterrompue de citations cousues bout à bout, choisies dans les travaux de Bayet ou de Müntz, du P. Bouvy ou du cardinal Pitra. M. M. subit si fortement l'influence de ses lectures qu'il se laisse entraîner, à leur suite, à nous conter mille choses intéressantes, mais assez étrangères au sujet, comme l'histoire de la poésie chrétienne en des régions tout autres que Constantinople, et en des temps bien antérieurs à la fondation même de la ville. Il a à un tel degré le respect de ses auteurs que plus d'une fois, entre des citations contradictoires, il ne peut se résoudre à prendre parti. On voudrait des opinions personnelles et nettes, issues de l'impression directe faite par le document original: au lieu de cela, on trouve trop souvent des généralités vaines, je ne dis pas — et je le regrette des généralisations.

Ce n'est point que M. M. ait fait pleinement abstraction des sources de première main. Peut-être pourtant n'a-t-il point en les employant fait toujours preuve d'une suffisante critique. M. M. a fait pour traiter son sujet un grand et sincère effort d'impartialité: mais à vivre si long-temps dans la compagnie de ses moines, il leur est devenu trop indulgent.

<sup>1)</sup> Je note ici un certain nombre de négligences. P. 11: Joseph Bryenne n'est point antérieur à la prise de 1204: il vivait à la fin du XIVe siècle (cf. Byz. Zeitschr. V 74 sqq.); p. 14: il eût été utile de citer Strzygowski, die byz. Wasscrbehälter in CP; p. 67, pl. 11; p. 20. 21: la déposition d'Anthime n'a nul rapport avec la controverse théopaschite, et il est singulier de citer sur la matière Baronius ou même Théophane, quand on a la novelle de Justinien; p. 27: il faut lire 15 août, au lieu de 15 juillet; p. 53: on eût voulu plus de détails sur ce conflit avec Méthode, ainsi que sur ceux avec Tarasios (p. 25) et Nicéphore (p. 29. 30); p. 60, note 6: la référence est inintelligible et confond trois ouvrages différents; p. 61: on a confondu les Vénitien (Beverénot) et le parti des Bleus (Béverot); p. 66: on ne connaît point de «religieuses» du Stoudion; p. 71, note 1: il eût fallu citer le texte célèbre de la chronique dite de Nestor; p. 87, note 4: le texte est mal compris; p. 99. 100: il y aurait d'autres manuscrit à citer (Par. 724, Athous 103, S. Sepuler. 13, etc.); p. 105: les personnages nommés ne sont pas tous du IXe siècle; p. 107 et 121: la vie de Théophane est attribuée à tort à Théodore Stoudite; p. 122: le typicon de St Mamas a été publié en 1892 par Ouspensky.

Il s'est complu à voir en eux les champions inflexibles de l'orthodoxie, sans toujours examiner assez si ce rôle a été commun à tous les moines de la capitale, si nous avons à faire à une doctrine générale ou bien à des manifestations isolées. Il les a hautement loués de leur dévouement à la papauté, sans rechercher si cet attachement n'a point eu pour contre-partie bien des désobéissances nées souvent de motifs étroits et futiles à l'égard de leurs chefs monastiques ou de leur supérieurs ecclésiastiques. Dans des jugements sur les personnes, trop souvent le degré d'orthodoxie a été la mesure et la règle de ses opinions, et le récit de la lutte des iconoclastes en a pris en particulier un aspect quelque peu singulier. Vraiment M. M. y professe une foi trop absolue et trop crédule dans la parfaite véracité des hagiographes, dont plusieurs ont d'ailleurs écrit bien des années après les événements: à leur exemple, il n'a que sévérités contre les empereurs, qu'éloges pour ces moines dont il se complaît »à faire les sujets les plus dévoués de l'empire« (p. 520). A voir ainsi les choses par le côté trop strictement theologique, M. M. paraît avoir méconnu tout un côté, le plus intéressant de ces luttes et qui seul les fait comprendre, je veux dire l'inspiration politique qui dicta les desseins d'un Justinien ou d'un Maurice, d'un Héraclius, d'un Léon III ou d'un Constantin V.

La même préoccupation apparaît dans les chapitres, d'ailleurs intéressants, que M. M. a consacrés à la vie religieuse. On y trouve l'existence idéale du moine, telle que la règle l'a tracée: la pratique, trop souvent contradictoire à la theorie, est à peine indiquée. Le régime des biens des monastères, les sources de la fortune des couvents, l'administration de ces richesses, leur situation vis-à-vis du fisc, toutes ces questions essentielles dans une étude sur le monachisme byzantin, sont indiquées à peine ou entièrement omises, comme si elles n'avaient pas eu pour l'empire des conséquences tout à fait capitales. M. M., étroitement cantonné dans son sujet, semble s'ètre interdit d'ouvrir des fenètres sur l'histoire politique: il en résulte une vue un peu rétrécie et partout inexacte des problèmes à résoudre.

Si l'on regarde de plus près les choses, bien d'autres défauts offusquent. M. M. a fait un relevé fort detaillé des monastères fondés à Constantinople: on peut se demander si ce relevé est absolument exact, et il me paraît qu'il attribue à la capitale plusieurs couvents de Bithynie, en particulier le célèbre monastère de Saccoudion. En tout cas on demeure surpris que dans la description des églises monastiques telles qu'elles existaient avant le X° siècle on introduise les mosaïques de Kahrié-Djami, qui sont au su de tous du XIVe (p. 52).¹) On n'est guère moins étonné de la façon dont sont traités certains chapitres (l. III, ch. 3; l. IV, ch. 1 et 5) où la matière manquant ou à peu près relativement aux moines de Constantinople, on a dû se rejeter sur des détails rebattus d'histoire générale, ou bien étudier l'attitude de Photius à l'égard des couvents de la capitale d'après des lettres adressées à des higoumènes de Bithynie, à des évêques d'Asie, de Syrie ou de Sicile: ce qui n'est point d'une méthode très sévère. Il est

<sup>1)</sup> Je note à la même page 52 l'inadvertance qui met au Xe siècle St Nil le jeune qui est de la fin du IVe ou du commencement du Ve; on a confondu avec St Nil de Calabre et mal consulté Bayet, cité en note, d'ailleurs inexactement. Il y a trop souvent au reste, dans les deux livres de M. M., des références peu exactes.

de même un peu surprenant de trouver des renseignements empruntés aux Typica du Xe et du XIe siècle, documents de premier ordre assurément, mais sans valeur pour la question des biens monastiques au temps des empereurs iconoclastes (p. 331—333) ou pour celle des bibliothèques couventielles avant la fin du IXe siècle (p. 404 sqq.). Mais ce qui frappe surtout, c'est l'absence d'indications générales et précises sur le caractère et la portée des oeuvres intellectuelles des moines. On trouve de longues énumérations de moines chroniqueurs et hagiographes: on voit à peine quel tour particulier le cloître a donné à l'histoire et à l'hagiographie. On se perd en d'interminables développements généraux sur la question de l'éducation de la jeunesse, ou bien en de vagues généralites sur la miniature. Il n'y a pas un mot de l'illustration du Psautre, si caractéristique pourtant des idées monastiques du IXe siècle et qui est née assurément à cette epoque dans les monastères de la capitale.

Je ne voudrais point paraître trop sévère pour un livre fait avec soin, bien composé en général, agréablement écrit. L'auteur y a mis, je le sais, beaucoup de temps et de peine: et cette peine n'a point été stérile. Très au courant des principaux travaux contemporains sur la matière, M. M. nous a donné un résumé utile et qu'un bon index rend facile à consulter de l'ensemble d'une question importante et difficile. J'avoue que les travaux de Nissen, dont nous attendons la suite, me paraissent d'une méthode plus vraiment scientifique que le livre de M. M.: tel qu'il est pourtant, ce livre mérite l'intérêt de ceux que préoccupent les choses de Byzance. »L'ordre monastique«, disait Montalembert, »se laissa gagner dans tout l'empire byzantin par l'affaiblissement et la stérilité: il n'a rien sauvé, rien régénéré, rien relevé. « M. M. a fait comprendre tout ce qu'un tel jugement a de sommaire et d'injuste. S'il n'a pas assez à mon gré insisté sur les mouvements qu'a eus l'institution monastique pour l'empire, s'il n'a pas mis en un suffisant relief quelques uns même des plus éminent services — telles les missions rendus par les moines à la civilisation, il a montré les autres titres qu'ils ont à la sympathie et l'estime, non seulement par leur constance à défendre l'orthodoxie — ceci regarde surtout le theologien —, mais par leur charité, par leur vertu, par leur zèle à garder et à repandre la science — et ceci ne saurait laisser indifférent l'historien. M. M. dans son livre a été par malheur theologien un peu plus qu'historien: mais malgré les défauts que je n'ai pas dissimulés, il a fait oeuvre utile et méritoire.

Nancy. Ch. Diehl.

Bertha von der Lage, ord. Lehrerin an der Charlottenschule zu Berlin, Studien zur Genesiuslegende. I. Teil. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht der Charlottenschule zu Berlin. Ostern 1898. Berlin, Gärtners Verlag. 40 S. 4°.

Sehr fleißige und scharfsinnige Untersuchung der zahlreichen Quellen, die von dieser und den verwandten Schauspielerlegenden vorliegen, nach Zeit der Entstehung, gegenseitigem Abhängigkeitsverhältnis und historischem Wert. Verfasserin macht in hohem Maße wahrscheinlich, daß der römische Schauspieler Genesius, der unter Kaiser Diokletian das Martyrium erlitten haben soll (AA. SS. Boll. 25. August), weil er, anstatt die christliche Taufe

auf der Bühne zu verhöhnen, diese selbst empfangen habe, überhaupt keine historische Persönlichkeit gewesen sei. Die Genesius-, wie die übrigen Schauspielerlegenden verwandten Inhaltes erweisen sich als Variationen eines nicht mehr vorhandenen Urtypus, dessen Heimat im Orient zu suchen, und dessen gleichsam älteste Niederschrift die Gelasiuslegende gewesen sei. Verhältnismässig erst spät - so weiss z. B. davon noch nichts der römische Chronograph, und die betreffenden Notizen im karthagischen Kalender und im Hieronymischen Martyrologium scheinen spätere Nachtragungen zu sein - wurde dieser Stoff nach Rom übertragen, wobei eine Namensverwandlung - Gelasius in Genesius (Symbol der Wiedergeburt) - und vielfache Verwechselungen mit anderen Heiligen gleichen oder ähnlichen Namens stattfanden. Feste Gestalt erhielt die Legende erst im 9. Jahrh. durch Florus (in den Zusätzen zum Martyrolog. Bedas). Ado von Vienne arbeitete dann den Stoff im erbaulichen Sinne um. Auf diesen gehen die zahllosen späteren Fassungen zurück, die im einzelnen klassifiziert werden und von der großen Verbreitung und Beliebtheit dieser Legende im Mittelalter zeugen.

Hoffentlich entschließt sich die Verfasserin, die ihre hohe Befähigung zu streng wissenschaftlichen Arbeiten schon mehrfach bewiesen hat, in einem II. Teil, auf Grund der vorliegenden kritischen Untersuchungen, die Geschichte der Legende in allen ihren Verzweigungen bis auf den Ursprung hin zu verfolgen und im Zusammenhange darzustellen. Ein wichtiger Beitrag zur Enstehungsgeschichte christlicher Heiligenverehrung würde damit

gegeben sein.

Berlin. C. Frey.

Aug. Nuth, De Marci Diaconi Vita Porphyrii, episcopi Gazensis. Quaestiones historicae et grammaticae. Diss., Bonnae 1897. 63 S. klein 8°.

Der Verf., der sich bereits an der Herausgabe der Vita Porphyrii in der Bibl. Teubneriana (cf. B. Z. VI 170 ff.) beteiligt hatte, giebt in der vorliegenden kleinen Schrift einige Beiträge zur historischen und sprachlichen Kenntnis seines Autors bezw. dessen Werkes.

Die historischen Beiträge, die er vor allem der Kenntnis einer bei der Herausgabe der Vita nicht zugänglichen Jerusalemer Hs (H) verdankt, beschränken sich im wesentlichen auf genauere Aufschlüsse über chronologische Verhältnisse aus dem Leben des Porphyrios, besonders über die Zeit seiner Reise nach Kpel (S. 11—19). Dabei wird auch die Reise des Johannes Chrysostomos nach Asien berührt und die Zeit derselben in den Winter 401/2 verlegt, gegen Ludwig, Gueldenpenning und Gelzer, die sie in das Jahr 400 setzen (S. 15). In das Jahr 402 fällt auch der Aufenthalt des Porphyrios in Kpel, nicht in den Winter 400/1, wie Tillemont angenommen hatte. Schließlich werden die so berichtigten Daten mit den übrigen aus Porphyrios' Leben in einer Tabelle zusammengefafst (S. 20—33) und durch zahlreiche in Anmerkungen gegebene Belege gestützt.

Besonders dankenswert ist die in dem zweiten Teile niedergelegte, freilich nicht allzu ergiebige sprachliche Ausbeute. Sie erstreckt sich, wie es bei einem Kirchenschriftsteller aus dem Anfang des 5. Jahrh., obwohl er sich dem täglichen Sprachgebrauch nähert, doch nicht anders zu erwarten,

größtenteils auf die innere Sprachform, d. h. auf Syntax und Semasiologie. In der Formenlehre kommen nur allgemein bekannte Abweichungen vom altgr. Sprachgebrauch vor, die schon alexandrinisch sind, wie das Schwanken in der Setzung des temporalen Augments und die Vermischung der Endungen des schwachen Aorists mit denen des Imperfekts und der des Fut. mit denen des Konj. Aor. (S. 35—37).

Wichtiger und auch ausführlicher sind die Hinweise auf den Bedeutungswandel altgr. Wörter, besonders solcher, die sich mit ihrer neuen Bedeutung im Neugriechischen erhalten haben, wie  $\varphi o \beta \epsilon \varrho \delta \varsigma = \vartheta \alpha \nu \mu \alpha \sigma \tau \delta \varsigma$  (S. 37 f.),  $\delta \nu o \mu \alpha = \pi \varrho \delta \sigma \omega \tau o \nu$  (neugr.  $[\delta] \nu o \mu \tilde{\alpha} \tau o \iota = \pi \varrho \delta \sigma \omega \pi \alpha$ ) (S. 42), wo übrigens die metaphysische Deutung ganz verfehlt ist; der Gebrauch erklärt sich vielmehr, wie Deißsmann 'Bibelstudien' S. 143 f. ausgeführt hat, einfach aus dem ägyptisch-hößischen Wortschatz, aus der in Eingaben üblichen formelhaften Anrede der Person des Königs (so schon auf Papyrus aus der Mitte des 3. Jahrh. v. Chr. bei Deißsmann). Daher schon im N. T. statt  $\pi \varrho \delta \sigma \omega \tau o \nu \iota \tau \sigma \tau s$  statt des bloßen  $\iota \iota$  (S. 44) und der Übergang transitiver Verba in intransitive, z. B.  $\varphi \vartheta \acute{\alpha} \nu \omega$ ,  $\varkappa \alpha \tau \alpha \lambda \alpha \mu \beta \acute{\alpha} \nu \omega$ ,  $\varkappa \alpha \tau \alpha \pi \alpha \tau \omega \upsilon$  u. a. (S. 46 ff.).

Aus der Syntax wäre mit Hinblick auf die spätere Sprachentwicklung hervorzuheben der Akk. statt des Gen. und Dat. bei Verben (48 f.), z. B. ἐγγίζω τινά (wie im Neugr.), εὐοδοῦν τινα (neugr. in προβοδώνω); ferner die Häufigkeit der Präpositionen statt bloßer Kasus, εἰς st. ἐν (53), μετά st. διά (54); interessant ist auch der Gebrauch von ὑπέρ nach dem Komparativ (55), offenbar eine Vorstufe des neugr. παρά in dieser Stellung. — Zu allen Beispielen sind reichliche Parallelstellen aus zeitgenössischen Autoren, z. T. auch aus Inschriften gegeben, wodurch die Richtigkeit der Überlieferung er-

wiesen wird.

Berlin.

K. Dieterich.

Robert Ritter von Töply, Studien zur Geschichte der Anatomie im Mittelalter. Leipzig und Wien, Franz Deuticke 1898. 121 S. Lex.-8°.

Der Verf. plant eine Geschichte der Anatomie im Mittelalter und hat einstweilen, wohl als Habilitationsschrift für die Wiener Universität, seine Vorarbeiten hierzu veröffentlicht. Da es bisher leider an einem geeigneten Führer in das mittelalterliche Anatomenlabyrinth gefehlt hat, die zusammenfassenden Schriften ungenügend sind und die brauchbaren Bearbeitungen einzelner Anatomen oder sonst beschränkter Gebiete zu sehr zerstreut sind, haben auch diese vorbereitenden Studien ihren Wert. Begnügt sich doch der Verf. nicht mit dem Vorlegen später zu verarbeitender Notizen, sondern bringt er doch auch mancherlei Neues.

Da die byzantinische Anatomie weiter nichts ist als ein schwächlicher Aufguß der verdienten klassischen Werke, so erscheint es wohl am Platze, mit mehr Gründlichkeit, als es ein bloßes Referat zu thun pflegt, dem Ge-

dankengange des Verf. zu folgen.

Die Grundlage aller späteren Anatomen bis zum Ausgange des Mittelalters, ja vielfach noch in das neue Zeitalter hinein, ist Galenos, mit dessen anatomischem Nachlasse v. Töply anhebt. In der That bildet die Sichtung

der Quellen die Voraussetzung für eine ertragreiche Behandlung der Abschreiber, selbst wenn mehr Fragen aufgeworfen bleiben müssen, als beantwortet werden können. Zweifellos wird bei der bevorstehenden eingehenderen Bearbeitung des Themas auch Galenos ausführlicher behandelt werden unter ausgiebigerer Benutzung der Ilbergschen Artikel im Rhein. Mus. über die "Schriftstellerei des Klaudios Galenos". Es wird dann auch zu Polybos eine genauere Angabe erfolgen müssen als "Corpus Hippocraticum", denn das Allerwenigste im Hippokratescorpus geht auf Polybos zurück. Es wird auch nicht genügen, zu Erasistratos meine Episode aus dem Rhein. Mus. 1897 ("Lebte Erasistratos in Alexandreia?") heranzuziehen, in der über die Anatomie des alexandrinischen Arztes ja nur vereinzelte Bemerkungen zu finden sind. Wertvoll scheinen mir in von Töplys Arbeit vor allem die Zeitbestimmungen einiger pseudo-galenischen Schriften zu sein, deren Prüfung schon deshalb so weit zurückstehen mußte, weil der echte Galenos ungenügend behandelt ist. Dass in den drei kurzen Kapiteln der untergeschobenen Schrift "De natura et ordine cuiuslibet corporis, ad nepotem" (Charter. V 327) Galenos nicht erwähnt wird, scheint mir nicht ausreichend zu sein, um die Schrift älter als Galenos zu nennen; denn das kann man doch nicht verlangen, dass in jeder drei Kapitel großen Schrift medizinischen Inhaltes nun auch Galenos genannt wird. Die obere Grenze, ca. 50 a. Chr., kann man ja zugeben, aber 150 p. Chr. als späteste Zeitangabe verleiht der kleinen Schrift einen litterarischen Adel, der ihr nicht zusteht. Sicherer scheinen mir die folgenden Datierungen unechter Galenosschriften zu sein. De compagine membrorum s. de natura humana (Chart. V 330) ist danach wahrscheinlich das Werk eines griechisch schreibenden Römers oder umgekehrt. Die "Vocalium instrumentorum dissectio" (Chart. IV 219 ff.) ist wahrscheinlich vor 800 abgefast und der Gruppe Meletios-Theophilos zuzuweisen. Hingegen ist "De voce et anhelitu" die aus dem 12. oder 13. Jahrh. stammende lateinische Übersetzung der arabischen Übertragung der verloren gegangenen Galenischen Schrift  $\pi \epsilon \rho l \ \varphi \omega \nu \tilde{\eta}_{S}$ . Endlich "De anatomia vivorum" (Chart. IV 194) ist ein lateinisch geschriebenes Originalwerk Bologneser Ursprungs aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. Die Ergebnisse in dieser Beziehung sind höchst erfreuliche, wenngleich nicht zu leugnen ist, dass die Beweismittel noch vermehrt und verstärkt werden können. Satz 3 auf S. 18 scheint mir nicht glücklich gefasst zu sein. Er lautet: "Galenos hat nur Tieranatomie getrieben, und zwar hauptsächlich Knochenanatomie an Fleischfressern, Muskelanatomie an Affen, Gehirnanatomie am Rind. Dem widersprechen nicht die Hinweise auf menschliche Leichen und Skelette in anat. encheires." Es ist nicht glaubhaft zu machen, das Galenos bei Affenleichen blos Muskelanatomie, am Rindkadaver blos Gehirnanatomie getrieben habe; das widerspricht seiner wissenschaftlichen Gründlichkeit und seinem ganzen Wesen so sehr, dass man dafür erst eine sehr ausführliche Begründung geben müste. Ferner hat Galenos aber sowohl beim Menschen als auch beim Esel Gehirnanatomie getrieben; denn bei Kühn III, 673 bestätigt er ausdrücklich des Erasistratos Behauptung von der größeren Zahl Gehirnwindungen beim Menschen, setzt aber hinzu, dass es beim Esel ähnlich wie beim Menschen sei. Dass die Hinweise auf Befunde an menschlichen Leichen mit der Beschränkung des Galenos auf Tiersektionen in Einklang stünden, vermag ich

nicht zu verstehen. Vielleicht meint v. Töply, daß Galenos Menschenleichen nur in seltenen Fällen seziert habe und die Befunde am Menschen

im wesentlichen auf chirurgische Beobachtungen zurückgehen.

Von den eigentlichen Byzantinern wird zunächst die anonyme Isagoge anatomica, welche Laurembergius herausgegeben hat, untersucht. Sie ist eine knappe Zusammenstellung der Aristotelischen Kenntnisse der Anatomie ohne tieferes Eindringen in den Gegenstand selbst. Der Verfasser soll ein Grammatiker um 300 n. Chr. gewesen sein, und zwar möchte v. Töply speziell unter den Aristoteleskommentatoren den Porphyrios als Verfasser ansprechen. Hauptstütze ist die Ähnlichkeit der Titel Είσαγωγή είς τὰς κατηγορίας und Εἰσαγωγή ἀνατομική. Diese Ähnlichkeit beweist nun in der That nichts, denn eine Einführung in gleichviel welches Gebiet mußte der Grieche eben Εἰσαγωγή nennen, da er über ein anderes Wort derselben Bedeutung nicht verfügte. Wie sollte denn die Einführung sonst betitelt werden? Ich halte den Anonymus für bedeutend jünger als Porphyrios und verweise auf den schönen Ratschlag Gardthausens, dass man in der Altertumswissenschaft niemals fragen dürfe: "Wie alt ist das?", sondern: "Wie jung kann das sein?" 29ff. werden die Quellen (Galenos hauptsächlich) und die Arbeitsweise des Oreibasios besprochen. Er war kein echter Anatom, sondern ein kritikloser Abschreiber. Schon zur Blütezeit der arabischen Wissenschaften war er größtenteils verschollen. 36 ff. wird nachgewiesen, dass Nemesios der Anatom derselbe ist wie der Bischof von Emesa. Sein Geburtsjahr wird als etwa 340 p. Chr. mit Wahrscheinlichkeit ermittelt. Beachtenswert ist der schöne Nachweis von der Unselbständigkeit des Nemesios, wonach er seine Quellen nur umschreibt. Die dabei erwähnte Schrift de semine des Hippokratescorpus darf aber nicht als echt bezeichnet werden. 45 ff. wird Meletios, 49 ff. Theophilos behandelt. Weder Person, noch Lebenszeit der verschiedenen Theophili können mit Sicherheit bestimmt werden. Nur der Verfasser der Urinschrift und der Abhandlung über die Darmentleerungen ist der nämliche, Theophilos Monachos; die Frage nach der Identität mit den Verfassern der Schriften über den Puls, über die Einrichtung des Menschen, über die Fieberlehre und der Scholien zu den Aphorismen des Hippokrates bleibt unbeantwortet. Sicher ist, daß keiner der Theophili praktische Anatomie getrieben hat. Philaretos mit seiner Abhandlung περί σφυγμῶν ist ein Pseudonym, das zur Zeit noch unergründet ist; wahrscheinlich ist dieser Ausbeuter des Galenos zwischen 600 und 900 n. Chr. thätig gewesen. S. 60 werden die Etymologika kurz gestreift.

Ein Eingehen auf die spätere Anatomie außerhalb des Byzantinerreiches will ich mir ersparen, aber ich will doch wenigstens die Titel der Abschnitte anführen: S. 61 ff. Die Araber; 76 ff. Die mittelalterlichen lateinischen Übersetzungen aus dem Arabischen (das sind die Arabisten oder Barbarolatini); 81 ff. Die Romanen, u. a. Isidorus Hispalensis, das Gedicht Speculum hominis, Constantinus Africanus, die Schule von Salerno, Magister Ricardus, Friedrich II, die Bologneser Schule, Guilelmus von Saliceto, Ricardus Anglicus, Henricus von Mondeville, Thomas Cantipratanus und

Bartholomaeus Anglicus.

Zum Schlusse richte ich eine recht dringende Bitte im Namen aller Griechenfreunde an den Verf.: er möge uns die schönen griechischen Eigennamen nicht verunstalten! Es überkommt jeden Philhellenen ein Unbehagen, wenn er einem Filaret, Fotios, Aristoteles, Memfites, Xenofon, Herofilos, Fysikos, Rufos begegnet, zumal es doch durch gar nichts begründet ist, das gut griechische \( \phi \) durch das fremdländische f zu verdrängen. Konsequenz ist da dringend nötig, denn es steigert das Interesse nicht, wenn in buntem Wechsel ein Vollgrieche, ein latinisierter und ein germanisierter Hellene auftritt; es ist die reine Völkerwanderung! Ich gestatte mir dabei ganz ausdrücklich auf die S. 5 Anm. 2 ausgesprochene Absicht hinzuweisen, die Namen nicht in latinisierter Form zu bringen, sondern die Schreibweise des Galenos beizubehalten. Die Formen mit lateinischem f sind aber natürlich nicht die Formen des Galenos, sondern die mittelalterlicher Schreiber, die mit den griechischen Eigennamen ebenso umsprangen wie die karolingischen Mönche mit den Kasus. Es wird sich bei dieser Gelegenheit empfehlen, auch die Titel der angeführten Belegstellen mit griechischen Lettern, die ja zu Gebote standen, zu drucken, also nicht "eis Hipp(okraten) p(eri) fys(ios) anthr(opu)", "Techne iatr(ike)", "p(eri) anat(omikes) ench(eireseos)", "p(eri) pep(onthoton) top(on)", "horoi iatrikoi", "bas(ilikos) prōtosp(atharios) k(ai) archia(ter)" u. s. w. Der gute Eindruck, welchen die Arbeit macht, kann nur gehoben werden, wenn auch den Ärzten pedantisch erscheinende, in Wirklichkeit aber wohlberechtigte Wünsche der Philologen berücksichtigt werden.

Dresden.

Robert Fuchs.

Dr. Julius Pagel, Einführung in die Geschichte der Medicin. Fünfundzwanzig akademische Vorlesungen. Berlin, 1898. S. Karger. 608 S. Lex.-80. 10 M

Derselbe, Historisch-medicinische Bibliographie für die Jahre 1875-1896. Berlin, 1898. S. Karger. 368 S. Lex.-8°. 12 M.

Das eben verzeichnete Buch ist aus doppeltem Grunde hier zu erwähnen, einmal, weil die "Einführung" auch in das Gebiet der byzantinischen ärztlichen Litteratur einführen soll, und zweitens, weil die allgemeine historisch-medizinische Bibliographie auch die byzantinischen und über die byzantinischen Arzte handelnden Fachschriften berücksichtigt. Der Verf. verfolgt den Zweck, durch eine in lebhafter und anschaulicher Weise geschriebene Abhandlung der Geschichte der Medizin neue Freunde zu gewinnen und seinen Schülern einen gleichzeitig unterhaltenden und belehrenden Leitfaden in die Hand zu geben. Diesem Zwecke entspricht das Werk durchaus. Soweit die klassische Heilkunde in Betracht kommt, habe ich dem Verf. einzelne Wünsche brieflich ausgedrückt, weil die unvermeidlich gewesenen Versehen einer öffentlichen Korrektur nicht bedürfen, von den Eingeweihten leicht beseitigt werden und bei den Unkundigen keinerlei Schaden anrichten können. Den Nachtrag zum Litteraturverzeichnis findet man in der Wochenschr. f. klass. Philol. Hier sind bloß zu ergänzen: zu Nemesius Emesenus (nicht Ephesius) Clemens Bäumker, Die Übersetzung des Alfanus von Nemesius πεοί φύσεως ἀνθοώπου, vgl. auch Wochenschr. f. kl. Phil. 1896, Nr. 40, 1095-1102; Janus, archives internationales pour l'histoire de la médecine et pour la géographie médicale I, Amsterdam 1896/97; "Stammbuch des Arztes" aus der Sammlung "Kulturhistorische

Stammbücher" Stuttgart, ohne Jahr, Spemann; Melchior Fremont Kranz, Die Clitoridectomie, hist.-krit. dargestellt, Diss. Strafsb. 1891; Moïse Schwab, Bibliographie d'Aristote, Paris 1897; Millot-Carpentier, De l'érudition médicale (mit Portraits); José Miguel Guardia, Le médecin, étude de moeurs, historique et critique, Paris 1897; Blackfard, An epitome of the history of pathology, South M. Rec. Atlanta 1896; H. Frölich, Über die Entwicklung des rekrutierungsärztlichen Dienstes in der Vergangenheit und Zukunft, Wien, klin, Wochenschr. VIII, 1895, 757 ff.; Ozanam, Histoire médicale des maladies épidémiques; G. Husson, Histoire du pain à toutes les époques et chez tous les peuples d'après un manuscrit, Tours 1896; C. Burkhard, Scholia verbis Nemesii adiecta e codice Dresdensi, in Serta Harteliana, Wien 1896; des Ref. Aufsatz Simeon Seth und der cod. Par. graec. 2324 s. XVI, Philologus 1894, 449-464. Die Absicht des Buches schließt ein Hinausgehen über die von einer großen Anzahl Gelehrter erarbeiteten Forschungsergebnisse zwar an sich aus, doch sind gelegentlich ganz neue Gesichtspunkte vorgetragen, z.B. in der Echtheitsfrage des Hippokratischen Corpus, in der Erhebung der methodischen Schule über alle anderen des Altertums u. dergl. m. Die byzantinische Medizin bildet blofs eine kurze Phase in dem großen Entwickelungsgange der ärztlichen Disziplin, und in diesem Werke beschäftigt sich nur der Schluss der achten Vorlesung mit diesem Gegenstande. Behandelt oder eigentlich bloß gestreift werden Theodorus Priscianus, Archiater unter Gratianus, mit seinen Medicinae praesentaneae (S. 135), Anthimos, Arzt im Dienste des Frankenkönigs Theoderich (S. 139), Alexandros von Aphrodisias, den ich nicht zu den Byzantinern rechnen würde (S. 141), Philagrios und Poseidonios, welche bei Aëtios und Rhazes vielfach exzerpiert sind (a. a. O.), der Chirurg Antyllos, den wir besonders aus Oreibasios und Paulos von Aigina kennen (a. a. O.), Oreibasios, Palladios Iatrosophistes, Aëtios aus Amida, Comes obsequii des Iustinianos (S. 142f.), Alexandros von Tralles (S. 143f.), Theophilos der Protospathar, Paulos von Aigina, Theophanes Nonnos, Michael Psellos, Simeon Seth, Nikolaos der Salbensieder (Myrepsos), Ioannes Aktuarios, endlich die anonymen vier Bücher Kyranides (S. 144-146). Besondere Hervorhebung verdient eine bereits im 1. Bande des internationalen "Janus" mitgeteilte Thatsache, nämlich dass der verschollen gewesene Aëtiosnachlass des Dresdners Christian Leberecht Weigel in der Berliner Bibliothek von Pagel aufgefunden ist und demnächst veröffentlicht werden soll. Der Nachlass besteht in einem Pariser Codex des 16. Jahrh., einer Abschrift der letzten acht Bücher des Aëtios nebst wertvollen Varianten, die während langer Jahre mit unsäglicher Mühe zusammengetragen sind, und einem großen Karton Varianten. Bekanntlich ist von den späteren Büchern des Aëtios nur das 12. von Kostomoires (Costomiris) in brauchbarer Ausgabe erschienen; der noch nicht vorliegende Rest mit einer Rekonstruktion des Hebammenbuches der Aspasia, das Aëtios geplündert hat, soll die Teilpublikationen des Aëtios abschliefsen. Die noch ausstehenden Bücher werden wahrscheinlich in Berliner Dissertationen, mit deutscher Übersetzung, vielleicht auch Erklärung versehen, der Öffentlichkeit vorgelegt werden. Da Pagel nach dem Vorworte durch seine "Einführung" den Verleger einer durch viele Spezialisten zu schaffenden Geschichte der Medizin günstig stimmen will, wird bei der Verwirklichung dieses Planes sicherlich auch der Geschichte der byzantinischen Heilkunde neues Material zuwachsen. Indessen ist es bei der völlig ungenügenden Ausbeutung der Bibliotheksschätze gerade dieser Zeit wünschenswert, daß noch einige Jahrzehnte mit dem zwar längst ersehnten, aber derzeit wissenschaftlich nicht durchführbaren Werke gewartet werden möge.

Dresden. Robert Fuchs.

Victor Schultze, Die Quedlinburger Itala-Miniaturen der Königlichen Bibliothek in Berlin, Fragmente der ältesten christlichen Buchmalerei. München, C. H. Beck'sche Verlagsbh., 1898. 44 S., 7 Tafeln und 8 Textbilder. 15 M.

Die ältesten christlichen Miniaturen, die bisher bekannt waren, gehörten zu Handschriften mit griechischem bezw. syrischem Texte. Die Untersuchung über ihre Eigenart war erschwert, ja geradezu unmöglich gemacht dadurch, daß jeder Beleg lateinischer Kunstübung auf diesem Gebiete fehlte. Es ist nun kaum glaublich, daß in einem der Hauptzentren kunstwissenschaftlicher Forschung, dabei den theologischen Kreisen längst bekannt, daß in der Kgl. Bibliothek zu Berlin Fragmente eines Bilderzyklus gelegen haben, die zu einer lateinischen und zwar vorhieronymianischen Bibel gehören, somit die Lücke, welche der Kunsthistoriker so schmerzlich empfand, ausfüllen und — bisher unbekannt waren. Es ist ein wahres Verdienst des so energisch zwischen Theologie und Kunstwissenschaft vermittelnden Greifswalder Theologen Victor Schultze, daß er, ohne viel vorzubereiten und auszuholen, uns kurzweg mit diesem Schatze bekannt macht, indem er die Miniaturen selbst in guten Heliogravüren abbildet und im Texte die genaue Beschreibung der Blätter giebt.

1865 wurden im Magdeburger Regierungsarchiv zwei beim Einband einer Quedlinburger Stiftsrechnung von 1617 und 1618 verwendete Pergamentblätter, 1869 in Quedlinburg selbst zwei weitere beim Heften eines Polizeiediktes von 1624 benutzte Blätter entdeckt, die einst der gleichen Italahandschrift angehörten. Beide Funde wanderten nach Berlin. Dazu kam 1887 ein fünftes Blatt, das sich heute noch in der Schloßkirche zu Quedlinburg befindet. Die Blätter sind 26 cm breit, 30 cm hoch; die vier Berliner haben auf einer Seite Text, auf der andern dreimal vier und einmal zwei, im ganzen also 14 Miniaturen, wovon Schultze 12 veröffentlicht. Text und Bild gehören den beiden Büchern Samuelis und dem ersten Buche der Könige an. Die Bilder sind leider zum Teil bis zur Unkenntlichkeit zerstört; aber gerade dieser Zustand enthüllt auch wieder eine Thatsache, die für die Kenntnis der Art, wie die Komposition dieser Miniaturen entstand, von einziger Bedeutung ist. Man gewahrt nämlich da, wo die Deckfarben abgesprungen sind, ganze Zeilen in Kursive, welche, mit "facis" beginnend, dem Maler vorschreiben, was er darzustellen habe. Hätten die Miniatoren damals Rollen mit feststehenden Typen besessen, wie man angenommen hat, so wäre die Vorschrift zwecklos. Hilfe einer zweiten Gattung von Beischriften, den auf der Deckfarbe erhaltenen Majuskelaufschriften, haben sich die Darstellungen trotz der Zerstörung zumeist mit Sicherheit bestimmen lassen. 1. Blatt: 1) Saul trifft zwei Männer am Grabe Rahels (1. Sam. 10, 2), 2) Saul trifft drei Männer

an der Eiche Thabor (1. Sam. 10, 3), 3) Saul trifft die Propheten (1. Sam. 10, 5 und 10), 4) Saul wird durch Samuel dem Volke vorgestellt (1. Sam. 10, 17 ff.). 2. Blatt: 5) Samuel, zu Wagen, spricht zu dem bei Gilgal opfernden Saul (1. Sam. 15, 12 ff.), 6) Saul sucht Samuel festzuhalten (1. Sam. 15, 27), 7) r. Samuel und Saul betend, l. Samuel und König Agag (1. Sam. 15, 30 ff.), 8) Samuel tötet Agag (1. Sam. 15, 33). 3. Blatt: 9) ein "dux" (Abner) nach links gewandt, 10) Abner spricht zum Volke Israel (2. Sam. 3, 17 ff.), 11) Abner ähnlich wie in 9 darüber, 12) Begräbnis Abners (2. Sam. 3, 31). Das vierte, von Schultze nicht abgebildete Blatt in Berlin zeigt zwei der Breite nach übereinander liegende Miniaturen, die fast ganz zerstört sind. 13) Die Sendung Salomonis an König Hiram. 14) Salomon im Gebet vor dem Tempel (1. Kön. 8, 1 ff.). Das fünfte Blatt in Quedlinburg hat nur Text.

Schultze datiert die Handschrift weit über die Wiener Genesis hinauf, in die Nähe des vatikanischen Vergil 3225 aus dem 4. Jahrh. "Wenn nicht die Paläographie Einspruch erhöbe, in den Bildern selbst liegt kein Hindernis, sogar in das 3. Jahrh., in die Nähe der klassischen Periode der

cömeterialen Malerei zurückzuschreiten."

Graz.

Josef Strzygowski.

Hans Graeven, Frühchristliche und mittelalterliche Elfenbeinwerke in photographischer Nachbildung. Serie I. 1898. Aus Sammlungen in England. Rom 1898. 71 Blatt Photographien nach Platten im Format 13 × 18. 36 S. Text. 40 frs.

Ich habe oben VII 508/9 auf dieses weit ausgreifende Unternehmen Graevens aufmerksam gemacht. Die erste, englische Serie bringt die Photographien von Denkmälern 1-13 in Liverpool (Free public library, Museum and Gallery of art), London und zwar 14-56 aus den verschiedenen Abteilungen des British Museum und 57-68 aus dem South Kensington Museum, endlich 69-71 aus dem Ashmolean Museum in Oxford. Eine Fülle bisher unzugänglichen Materials strömt uns da entgegen. Da sich G. jeder Kritik und Datierung enthalten hat, so konnte er auch in der Anordnung keine bestimmte Reihenfolge einhalten. Wir erkennen die vornehme Objektivität dieses Vorgehens an; die Sammlung hat aber dadurch von vornherein viel von jenem anregenden Werte verloren, den ihr ein einziges, wenn auch noch so gewagtes Wort über die Zuteilung und Datierung der einzelnen Stücke verliehen hätte. Wir fürchten, das könnte auf manchen, der gern mitthun möchte, abschreckend wirken, weil ihm mit dem bunten Materiale selbst nicht viel gedient ist. Um so mehr Wert hat es für diejenigen, welche selbst mitten in Beobachtungen über die Bewegung auf dem Gebiete der frühchristlichen und mittelalterlichen Kunst stehen. zeigt sich schon hier, wie stark die byzantinischen Werke auch in dieser Gattung der Zahl nach auftreten und wie weitgreifend die Wirkung der byzantinischen Typen ist. Die Photographien sind gut und machen auch in Bezug auf ihre Haltbarkeit einen vertrauenerweckenden Eindruck. Der begleitende Text giebt die Sammlungsnummer und die Masse an, nennt dann den Gegenstand der Darstellung und verbreitet sich sehr eingehend über in der Photographie nicht sichtbare Teile, Ergänzungen, Zusammensetzung, Farbspuren, Mißsgriffe in der bisherigen Deutung und Ahnliches. Den Schluß bildet die Aufzählung der Litteratur, die dann allerdings indirekt und für den, welcher diese Litteratur bei der Hand hat, Finger-

zeige für die Zuteilung und Datierung giebt.

Als besonders dankenswert begrüßen wir die vom Bruckmannschen Verlage eingeführte und von Gr. übernommene Vorsorge, den Begleittext doppelt zu geben, einmal in Buchform und einmal einseitig gedruckt für solche Sammler, welche Text und Bild gern vereint in ihre Mappen ordnen. Graeven hat mit seinem thatkräftigen Eingreifen den ersten Schritt dazu gethan, daß wir jenen Kunstperioden, für welche wegen der Spärlichkeit erhaltener Denkmäler jeder Zeuge an sich besonderen Wert hat, im Wege der Kleinkunst derart näher kommen, daß es mit der Zeit hoffentlich gelingt, auch der lokalen Verschiedenheiten innerhalb dieser frühen Kunstrichtungen Herr zu werden. Möchte das Unternehmen allseitig nach Kräften gefördert werden!

Graz.

Josef Strzygowski.

Georg Stuhlfauth, Die Engel in der altchristlichen Kunst. (Archäologische Studien zum christlichen Altertum und Mittelalter hsgg. von Joh. Ficker. 3. Heft.) Freiburg i. Br. (J. C. B. Mohr) 1897. VIII, 264 S. und 2 Abbildungen. 7 M.

Auch dieses zweite Buch Stuhlfauths, dessen Arbeit über die altchristliche Elfenbeinplastik ich oben VII 193 ff. besprochen habe, ist eine bewundernswerte Leistung an Umsicht und Arbeitskraft. Der Verf. trägt ein Material von solcher Fülle und dieses wieder so reich gegliedert und bis ins Einzelne beobachtet und durchdacht vor, dass ihm darin nicht bald jemand nachkommen wird. Der von einem höheren Gesichtspunkte an die Frage des Ursprungs unseres Engeltypus Herantretende sieht sich mühelos alle Belege in die Hand gegeben und eingeladen, die Schlussfolgerungen nach seinem Ermessen zu ziehen; ja, falls er der Frage etwa nicht die ihr innewohnende Bedeutung gegeben hat, so fordert Stuhlfauths geradezu fanatische Art der Versechtung eines bestimmten, leider noch sehr weit verbreiteten Dogmas auch den Unbesangenen zur Stellungnahme heraus. Darin liegt der zweite hervorragende Wert des Buches. Es leistet damit der Kunstwissenschaft nicht geringere Dienste als mit der Materialbeschaffung an sich.

St.s Dogma steht unverhohlen S. 247, wo jedoch die Anwendung auf den besonderen Fall vorausgeht: "Es folgt, daß der flügellose Engel erst unter Vermittlung der Einführung der Evangelistensymbole sich auch in Rom zuerst zu dem beflügelten ausgewachsen hat und daß von Rom aus der beflügelte Engel (seit ca. 395) seinen Flug über den Erdkreis unternahm. Es entspricht diese aus den Thatsachen selbst resultierende Beobachtung auch der Thatsache, daß Rom bis ins 5. Jahrh. hinein in jeder Beziehung, auch im Kleinsten, das tonangebende Zentrum der Welt war."

Was St. da als Thatsachen hinstellt, sind m. E. Ansichten von Leuten, für die Rom der Kirchturm ist, zu dem sie ihr Leben lang aufgeblickt haben. Das Gleiche würde, wenn es eine einheimische christliche Archäologie in Ägypten gäbe, von Alexandrien und in den entsprechenden Fällen von Anti-

ochia, Karthago, Ephesus u. a. Orten, seit 330 selbst von Konstantinopel gesagt werden. Wir sind zwar noch recht weit davon entfernt, die objektive Wahrheit mit absoluter Überzeugungskraft feststellen zu können; aber gerade Arbeiten, wie die St.s über die Engel, weisen klar den Weg, den die

Zukunft einschlagen wird.

Stellt man sich nämlich St.s Material gegenüber außerhalb der römischen Kirchturmpolitik, dann zeigt sich ziemlich deutlich, dass die wiederholt ausgesprochene Annahme, der Engeltypus sei im Orient entstanden und von dort nach Rom gekommen (St. 246), wahrscheinlich das Richtige trifft. Der erste Engel mit Flügeln - denn um die Flügel handelt es sich im wesentlichen bei der Frage, soweit sie diese Zeitschrift angeht, ist nach St. der von S. Pudenziana in Rom. Thatsächlich hat er dort aber die Flügel aus keinem andern Grunde wie auch der Ochs und der Löwe, nämlich als Evangelistensymbol; dazu ist er nackt, während der Engeltypus, dessen Ursprung nachzuweisen ist, immer die Bekleidung zeigt. Lässt man daher dieses frührömische Beispiel beiseite, dann folgen nach St. die Berliner Pyxis und die Mosaiken am Triumphbogen von S. Maria Maggiore. Wir würden die letzteren auch in der Engelfrage an die Spitze stellen, wie sie ja überhaupt der imposante Markstein der siegreich in Rom eindringenden Kunst des Ostens sind. Erst mit dieser Invasion ist der geflügelte (und zugleich bekleidete Engel) nachweisbar; er hat also wahrscheinlich in der christlichen Kunst des Orients bestanden, bevor er am Beginn des 5. Jahrh. in Rom seinen Einzug hielt. Der sicherste Beleg dafür ist eben die der Antike noch so nahe stehende Berliner Pyxis, die, wie ich seinerzeit an der Hand der Opferung des Isaak zeigte, in Syrien, besser im Osten überhaupt entstanden ist.

St. hat eine sehr wertvolle Vorarbeit für die Feststellung der byzantinischen Typen geliefert; ihm selbst wird wohl manchmal - bei der Verkündigung, den Jünglingen im Feuerofen, der Anbetung der Könige, den Frauen am Grabe u. s. f. — die Ahnung aufgestiegen sein, dass der geflügelte Engel das beste Merkmal des östlichen Ursprunges eines Bildtypus sein könnte. Aber er war zu befangen in dem ihm gelehrten Dogma und zu unerfahren auf dem ganzen ungeheuren Gebiete der Kunst jenseits des Mittelmeeres, von Karthago angefangen bis herauf nach Konstantinopel, um das Richtige zu erkennen. Die glückliche Naivetät, die ihn verleitet zu glauben, es sei jetzt schon so viel Material bekannt, dass kaum mehr weitere Monumente der Malerei oder der Plastik entdeckt werden dürften, welche eine wesentliche Verschiebung innerhalb der chronologischen Reihe der für die Engel in Betracht kommenden Scenen mit sich führen könnten (S. 11), dürfte ihm wohl selbst abhanden kommen, wenn erst einmal irgendwo im christlichen Orient der erste Spatenstich zur Wiederentdeckung jener noch verschleierten Welt gemacht werden wird. Aber dafür haben ja weder der Staat noch die Kirche, weder Gesellschaften noch Private Geld. Alles, was christlich ist, wird von den sog. archäologischen Instituten, besonders auch dem deutschen, beiseite geschoben. Und die christlichen Archäologen und jungen Stipendiaten wissen sich auch Besseres als in den Dienst dieser notwendigsten aller Aufgaben der christlichen Archäologie zu treten. Sie in Angriff nehmen würde vielleicht von manchen als Ketzerei angesehen werden.

Der Engelkult war besonders in Syrien und Kleinasien verbreitet. St. führt dafür S. 45 ff. selbst einige Belege an. Diese lassen sich vermehren inschriftlich durch die Nachrichten Vogues über das Vorkommen der Buchstaben XMI an profanen wie kirchlichen Gebäuden Syriens und von seiten der Kunst durch Skulpturen in Kleinasien. So steht im lykischen Aladscha (Koja Kalessi) noch der Thorweg einer Kirche des 5. Jahrh. aufrecht, dessen Seitenpfosten mit den geflügelten Gestalten zweier Engel geschmückt sind, und von ähnlichen Engelfiguren auf den Pfosten des sog. Lukasgrabes in Ephesus berichtet Wood. Schon im 4. Jahrh. war die Synode von Laodicea in Phrygien gegen die Engelverehrung eingeschritten. Das alles spricht doch deutlich dafür, dass wir auch ohne die ikonographischen Fingerzeige berechtigt sind, Kleinasien besonders ins Auge zu fassen. Es fragt sich, ob es ein Zufall ist, dass in den Mosaiken des Triumphbogens von S. Maria Maggiore, in dem das von der Synode in Ephesus aufgestellte Dogma von der Gottesmutterschaft Marias verkündet wird, zugleich auch die Engel zum ersten Male in Rom in ihrer fortan typischen Flügelgestalt auftreten. Ob da nicht die kleinasiatische Kunst an der Gestaltung eines auf ihrem Boden entstandenen Dogmas mitgewirkt hat? Es ist hier nicht der Platz, auf diese Dinge näher einzugehen. So viel kann jedenfalls gesagt werden, daß Kleinasien, auch abgesehen von der Thatsache, dass Meister von Tralles und Milet die Sophienkirche erbaut haben, Spuren genug auf dem Gebiete der Architektur und Plastik birgt, die seine hervorragende Stellung schon in der vorjustinianischen Kunst belegen. - Ein ausführliches Register würde den Wert der Stuhlfauthschen Arbeit wesentlich erhöht haben.

Graz.

Josef Strzygowski.

Ernst Berger, Beiträge zur Entwicklungs-Geschichte der Maltechnik. 3. Folge: Quellen und Technik der Malerei des Mittelalters einschließlich der van Eyck-Technik. München (Georg D. W. Callwey) 1897.

XII, 281 S. groß 80, mit 16 Illustrationen im Text. 7 M

Maler E. Berger füllt eine Lücke, die mit Heinrich Ludwigs Tode für die Kunstwissenschaft eintrat. War Ludwig durch seine Beschäftigung mit dem Buche von der Malerei des Leonardo und seine eigenen Versuche auf dem Gebiete der Öl- und Petroleummalerei zur deutschen Autorität auf praktischem und auf dem Gebiete der alten Maltechniken erwachsen, so packt B. das ganze Gebiet von vornherein von einem mehr wissenschaftlichen Standpunkte an. Ludwig selbst, der noch B.s erste Arbeiten über die Antike durch den Unterzeichneten kennen lernte, fand nichts darin, das mit den Möglichkeiten malerischer Technik in Konflikt käme. Er lobte besonders den von B. betretenen Weg praktischer Ausführung und wünschte nur — aus seinen eigenen schlimmen Erfahrungen heraus —, daß man B. ohne Streit fortfahren ließe.

B. ist schon in seinen "Versuchen zur Rekonstruktion der Maltechnik des Altertums bis zum Ausgang des römischen Reiches" (Techn. Mitt. f. Mal. von Keim X) auf die byzantinische Maltechnik eingegangen im Anschluß an die vom Ref. (Byz. Denkmäler II. Anhang 2) veröffentlichten Tafelbilder vom Sinai. Nebenbei gesagt ist Berger der einzige, der diese

wertvollen Reste beachtet hat; weder V. Schultze noch F. X. Kraus haben merkwürdigerweise damit etwas anzufangen gewußt. In B.s neueren Werken steht die byzantinische Technik im Vordergrunde der Untersuchung. Wir bedauern, daß B. über keine den Gegenstand berücksichtigende philologische Vorarbeit zu verfügen hatte; an dem, was allein über "κηρόχυνος" von den byzantinischen Schriftstellern überliefert ist, läßt sich erkennen, daß eine genaue Durchsicht der Litteratur auf Nachrichten über Maltechnik hin wahrscheinlich viel mehr direktes Material liefern würde, als B. jetzt zur Verfügung stand. Er hat sich daher im allgemeinen auf die Zeugnisse beschränken müssen, die in abendländischen Quellen und in dem späten Handbuche vom Athos enthalten sind.

Wir gehen über die "Geschichtliche Einleitung" stillschweigend hinweg. Die dem 9. Jahrh, angehörende Rezeptensammlung in der Kapitelbibliothek zu Lucca ist zum Teil in einem kuriosen Griechisch mit lateinischen Buchstaben geschrieben, dem nur schwer, am ehesten noch mit Hilfe von Parallelstellen in der mappae clavicula des 12. Jahrh. beizukommen ist. Von besonderem Interesse sind die Aufschlüsse über die Malerei auf gefärbter Zinnfolie. Bei Heraklius und Theophilus finden sich Beziehungen und Gegensätze zur byzantinischen Art, die Licht werfen auf die Strömungen der mittelalterlichen Kunst überhaupt. Dem Malerbuche vom Berge Athos gegenüber weiß B. geschickt vorzugehen; indem er sich auf Zeichen beruft, die auf die Zeit kurz nach dem Bildersturme weisen, und die Analogien des russischen Podlinik und Stoglav berührt, nimmt er auch den ersten, technischen Teil des Buches für alt und führt die einzelnen Kapitel in ihrer dem Entstehen eines Gemäldes entsprechenden Reihenfolge vor. Den Schluss bildet ein Blick auf die Art Fleisch zu malen, wie sie im besondern auf Panselinos zurückgeführt wird. Wir möchten die Gelegenheit nicht versäumen, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass eine philologisch genaue Untersuchung des Textes der Hermeneia ein dringender Wunsch der byzantinischen Kunstforschung ist. Die Erfüllung desselben dürfte Philologen auch für ihre Gesichtspunkte reiche Ausbeute bringen. B. geht in den folgenden Abschnitten seines umfangreichen Buches S. 93 ff. dazu über, zu zeigen, wie die byzantinische Technik, nach Italien verpflanzt, dort festen Fuß faßte, sich zur Vollkommenheit entwickelte und dadurch die Kunst der Frührenaissance in ihren großen Zielen unterstützte.

Graz.

Josef Strzygowski.

# III. Abteilung.

# Bibliographische Notizen und kleinere Mitteilungen.

Die bibliographischen Notizen werden von Ed. Kurtz in Riga (E. K.), Carl Weyman in München (C. W.), J. Strzygowski in Graz (J. S.) und dem Herausgeber (K. K.) bearbeitet. Zur Erreichung möglichster Vollständigkeit werden die HH. Verfasser höflichst ersucht, ihre auf Byzanz bezüglichen Schriften, seien sie nun selbständig oder in Zeitschriften erschienen, an die Redaktion gelangen zu lassen. Bei Separatabzügen bitte ich dringend, den Titel der Zeitschrift, sowie die Band-, Jahres- und Seitenzahl auf dem für mich bestimmten Exemplar zu notieren; denn die Feststellung dieser für eine wissenschaftliche Bibliographie absolut notwendigen Angaben, die den HH. Verfassern selbst so geringe Mühe macht, kostet mich stets umständliche und zeitraubende Nachforschungen in unserer Staatsbibliothek, und häufig bleiben alle Bemühungen vergeblich, weil das betreffende Heft noch nicht eingelaufen oder gerade beim Binden oder aus einem anderen Grunde unzugänglich ist. Auf wiederholte Anfragen bemerke ich, daß die Artikel innerhalb der einzelnen Abschnitte der Bibliographie hier wie in den früheren Heften, soweit es möglich ist, nach der Chronologie des betreffenden Gegenstandes aufgeführt sind. Der Bericht ist bis zum 20. Nov. 1898 geführt. K. K.

## 1. Gelehrte Litteratur, Volkslitteratur und Sagen, schönlitterarische Behandlung byzantinischer Stoffe.

Heinr. Lieberich, Studien zu den Procemien in der griechischen und byzantinischen Geschichtschreibung. I. Teil. Die griechischen Geschichtschreiber. Progr. d. kgl. Realgymnasiums München für das Schuljahr 1897/98. München 1898. 50 S. 8°. Soll nach Erscheinen des zweiten Teiles, der die Byzantiner behandeln wird, besprochen werden.

K. K.

Friedrich Überweg, Grundrifs der Geschichte der Philosophie. II. Teil. Die mittlere oder die patristische und scholastische Zeit. 8., neu bearbeitete, mit einem Philosophen- und Litteratorenregister versehene Auflage, herausgeg. von Max Heinze. Berlin, Mittler u. S. 1898. VIII, 364 S. 8°. Gleich dem gesamten Bande haben die uns speziell interessierenden Paragraphen (§ 15 S. 102—113 Gregor von Nyssa und andere Schüler des Origenes; § 17 S. 133—140 Griechische Kirchenlehrer nach Augustinus; § 27 S. 213—219 Griechische und syrische Philosophen im Mittelalter) eine sorgsame Nacharbeit erfahren. C. W.

Heinrich Gelzer, Sextus Julius Africanus und die byzantinische Chronographie. I. Teil u. II. Teil 1. Abteil. Leipzig, B. G. Teubner 1880

-1885. II. Teil 2. Abteil. Leipzig, J. C. Hinrichs 1898. Jetzt das Ganze als ein Band bei J. C. Hinrichs 1898. 5 Bl., 283 + VIII, 500 S. 8°. M. 12. Das Horazische Nonum ist an dem vorliegenden Werke zweimal in Erfüllung gegangen: zwischen dem Erscheinen des ersten und letzten Teiles liegt ein Zeitraum von 18 Jahren. Der Grund der Verzögerung liegt in den ungeheueren Schwierigkeiten, die mit der kritischen Bearbeitung der Fragmente des Africanus verbunden sind; denn diese sollten nach dem ursprünglichen Plane den Beschluss des Werkes bilden. Inzwischen aber ist Africanus in das Programm der Berliner Kirchenväterausgabe aufgenommen worden, für welche natürlich kein anderer als Gelzer sie bearbeiten kann, und so sind sie für das vorliegende Werk in Wegfall gekommen. Als Ersatz bietet der Verf. in dem eben erschienenen Schlussteile des zweiten Bandes eine kurze Darstellung der früher nicht im Zusammenhange behandelten chronographischen Leistungen der Syrer und Armenier. An der Spitze der ersteren steht Mar Michael der Große, syrischer Patriarch von 1166-1199; außer vielen anderen Schriften hat er eine Chronik verfaßt, deren syrisches Orginal zwar vorhanden, aber leider noch unzugänglich ist, weil der Besitzer, ein chaldäischer Bischof, die Hs, die er selbst veröffentlichen will, sorgsam hütet. Eine sehr gute, aber ebenfalls noch unedierte arabische Übersetzung besitzt das British Museum. Vorläufig ist man auf zwei armenische Bearbeitungen des Werkes angewiesen, die kein ganz treues Bild des Orginals gewähren. Der zweite syrische Chronograph, dessen Chronologie G. darstellt, Mar Salomon, war im Anfang des 13. Jahrh. Metropolit von Perat-Maišan. (al-Basra). Wir haben von ihm ein Sammelwerk, das nach dem Muster eines bekannten griechischen Florilegiums "Biene" betitelt ist. Die Chronologie ist hier allerdings, gemäß dem erbaulichen und volksmäßigen Charakter des Werkes, stiefmütterlich behandelt. Viel weniger selbständig als die Syrer sind die Armenier; ihre chronographische Arbeit stützt sich fast vollständig auf Eusebios und später auf das syrische Werk des Patriarchen Michael. Der älteste armenische Chronist, der in Betracht kommt, ist Stephanos, der Sänger aus Taron (Asofik Tarôneçi); er hat im Anfange des 11. Jahrh. eine Weltgeschichte in drei Büchern verfast, die wiederholt gedruckt und ins Russische, Französische und Deutsche übersetzt worden ist; die deutsche Übersetzung (von A. Burckhardt in Basel) soll demnächst (Leipzig 1898) erscheinen. Das Werk des Stephanos ist besonders für die zweite Hälfte des 10. Jahrh, für die byzantinische wie für die armenische und iberische Geschichte von Wichtigkeit; doch kam diese Partie für die Untersuchungen G.s natürlich nicht in Betracht. Der zweite armenische Chronist, dessen Chronologie G. untersucht hat, ist Samuel von Ani. Er verfaste gegen das Ende des 12. Jahrh. eine auf Eusebios ruhende Chronik, die bis zum Jahre 1172 reicht. Endlich giebt G. eine Darstellung der alten Chronologie der armenischen Chronisten Wardan des Großen († 1271) und des Mhithar von Ayriwankh (13. Jahrh.). früher erschienenen Teile des Werkes brauche ich nicht einzugehen. Das grundlegende Buch ist ja längst allen Fachgenossen so rühmlichst bekannt und so allgemein in den eisernen Bestand unserer gelehrten Litteratur aufgenommen, dass jede weitere Besprechung und Empfehlung trivial lauten würde. Mit um so größerer Spannung sieht man der Ausgabe der Fragmente des Africanus (G. schreibt jetzt Aphrikanos, daneben sogar, was nicht

zu billigen ist, Aphricanus) entgegen, die den Abschluss der langjährigen Forschungen des Verf. auf einem der unwegsamsten Gebiete der historischen Wissenschaft bilden soll.

K. K.

Ammonius in Aristotelis de interpretatione commentarius. Ed. A. Busse, Berlin, G. Reimer. LIV, 319 S. Lex.-8°. (= Commentaria in Aristotelem graeca edita consilio et auctoritate Academiae litt. Borussicae. Vol. IV. P. V.). Besprochen von Fr. Susemihl, Berliner philol. Wochenschr. 1898 Nr. 45 Sp. 1382—1384.

0. Crusius, Römische Sprichwörter und Sprichwörtererklärungen bei Joannes Laurentius Lydus. Philologus 57 (1898)
501-503. Im Werke des Lydos De Mensibus in griechischer Form erhaltene Sprichwörter und sprichwörtliche Ausdrücke werden auf römische
Anregungen zurückgeführt.

K. K.

W. Schmid, Chorikios. Pauly-Wissowas Realencyclopaedie s. v. Die erste ausführliche Darstellung dieses interessanten Autors auf Grund der neuen Publikationen. K. K.

La Guerra Gotica di Procopio di Cesarea. Testo greco emendato sui manoscritti con traduzione italiana a cura di Domenico Comparetti. Vol. terzo. In den 'Fonti per la storia d'Italia pubblicate dall' Istituto storico Italiano. Scrittori. Secolo VI.' Roma, nella sede dell' Istituto 1898. 3 Bl., 366 S., 2 Bl. 80. Über den Plan, die Einrichtung und die Hilfsmittel der neuen Prokopausgabe wie auch über die italienische Übersetzung und ihre Vorläufer ist schon in den Notizen über den ersten und zweiten Band (B. Z. V 197 f.; VI 184) berichtet worden. Mit dem vorliegenden dritten Bande, der sich den zwei ersten würdig anschließt, hat die Ausgabe, die in einer Sammlung von Quellen für die italienische Geschichte erscheint und daher nur den Gotenkrieg umfaßt, ihren Abschluß erreicht. Das vierte Buch, das er enthält, bietet bekanntlich für die speziell italienische Geschichte nicht so viel Material wie die drei ersten Bücher, weil Prokop hier zuerst die Ereignisse im Osten schildert; immerhin fällt auch hier vom 18. Kapitel an das Hauptgewicht auf die Goten in Italien. Den Beschluß des Bandes bildet eine sehr dankenswerte analytische Inhaltsangabe der vier Bücher mit erklärenden Anmerkungen und ein Index der Eigennamen und Sachen. Der Herausgeber, dessen Blick von der Kalewala der finnischen Rhapsoden bis zu den schwer zu verstehenden Gesängen der heutigen Griechen Unteritaliens reicht, hat sich durch seine Ausgabe und die herrliche italienische Übersetzung auch um die byzantinischen Studien ein bleibendes Verdienst erworben. Möge seine Gelehrsamkeit uns mit weiteren Beiträgen zu diesem Gebiete beschenken!

M. Krašeninnikov, Zur Kritik des Textes der zweiten Tetrade der Schrift des Prokopios von Kaisareia, μπλέο τῶν πολέμων. Einleitung. Viz. Vrem. 5 (1898) 439—482 (russ.). Kr. giebt eine kurze Übersicht über sämtliche Quellen der handschriftlichen Überlieferung der Bücher De bello Gothico und ein Stemma der Hss, wobei er in einigen wesentlichen Punkten von den Anschauungen Haurys abweicht, einige mehr oder minder wichtige Hss heranzieht, die Haury und Comparetti unbekannt geblieben sind, und andererseits die jenen bekannte handschriftliche Überlieferung vereinfacht durch Ausscheidung einiger Hss, die keinen selbständigen Wert haben.

M. Krašeninnikov, Procopiana I. Zur Kritik des Textes des 5. Buches der Schrift , Τπὲς τῶν πολέμων. Journal des Minist. der Volksaufklärung 1898, Bd. 317, Juniheft, Abt. für klass. Philologie, S. 121—148 (russ.). Kr. giebt im Anschluß an die Comparettische Ausgabe des Gotenkrieges eine Reihe von Konjekturen. E. K.

M. Krašeninnikov, Varia XXV: Procop. Anecd. p. 10, 1 Bonn. Journal des Minist. der Volksaufklärung 1898, Bd, 317, Juniheft, Abt. für klass. Philol. S. 105. Kr. liest ἔν γε πολέμοις statt des überlieferten ἔν τε πολ.

A. Ludwich, Zwei byzantinische Odysseus-Legenden. Verzeichnis der auf der Kgl. Albertus-Universität zu Königsberg im Winterhalbjahre vom 15. Okt. 1898 an zu haltenden Vorlesungen. Königsberg, Hartungsche Buchdruckerei 1898. 20 S. 4°. Wird besprochen werden. K. K.

Leopold Colin, Der Atticist Philemon. Philologus 57 (1898) 353—367. Handelt über das verlorene jambische Lexikon des Attizisten Philemon, der wahrscheinlich im 2. Jahrh. n. Chr. lebte, die Benützung dieses Werkes durch Thomas Magister, über Fragmente desselben bei Eustathios von Thessalonike und über Quellen des Georgios Choiroboskos (Oros). Zu der Bemerkung über die Lebenszeit des Choiroboskos S. 360 vgl. jetzt den unten besprochenen Artikel von Papadopulos-Kerameus.

R. Reitzenstein, Geschichte der griechischen Etymologika (vgl. B. Z. VI 597 ff.). Besprochen von C. Haeberlin, Berliner philol. Wochenschr. 1898 Nr. 29 Sp. 901—907. Für Freunde unfreiwilliger Komik sei der lapidare Satz notiert, mit dem die Besprechung anhebt: "Das vorliegende Werk, dessen Anfänge nahezu zehn Jahre zurückliegen, darf schon aus dem Grunde ein erhöhtes Interesse beanspruchen, weil es ebenso umfang- wie inhaltsreich ist." K. K.

A. Papadopulos-Kerameus, Zur Geschichte der griechischen Etymologica. Journ. d. Minist. der Volksaufklär. 1898. Sept. S. 115-133 (russ.). Den Anlass zu den vorliegenden durch Litteraturkenntnis und Scharfsinn ausgezeichneten Untersuchungen gab Reitzensteins "Geschichte der griechischen Etymologika" (vgl. B. Z. VI 597 ff.). 1. Reitzenstein hatte angenommen, dass die Subskription des Codex Laur. Sancti Marci 304 (B), nach welcher die Hs "am 13. Mai, einem Sonntag, und zwar zur Stunde der Wiedereröffnung der großen Kirche" vollendet wurde, nicht vom Schreiber des Codex B selbst verfaßt, sondern von ihm aus einer älteren Vorlage übernommen worden sei, und hatte dann als Datum der Vollendung des Archetypus den 13. Mai 882 angenommen. Nun aber macht es Pap.-Ker. meines Erachtens sehr wahrscheinlich, daß die Subskription vom Schreiber des Codex B selbst verfasst worden ist und sich auf den 13. Mai des Jahres 994 bezieht; in diesem Jahre ist die Restauration der durch ein Erdbeben teilweise zerstörten Hagia Sophia durch Basilios Bulgaroktonos abgeschlossen worden. 2. In dem zweiten Aufsatz sucht der Verf. die Zeit des Georgios Choiroboskos näher zu bestimmen. Er beweist zunächst, daß Choiroboskos schon die jambischen Kanones des Johannes von Damaskos gekannt und erklärt hat, dass er also frühestens nach der Mitte des 8. Jahrh. lebte. Dann bespricht er die Stelle in der Schrift des Choiroboskos Πεοί τρόπων ποιητικών, wo ein "Metaphrast" genannt wird. Im Gegensatz zu A. Ludwich, der diesen Metaphrasten mit Demosthenes Thrax identifiziert hatte, erblickt er in ihm - hier bleiben meines Erachtens noch manche Bedenken übrig - den berühmten Neubearbeiter der Heiligenlegenden, Symeon Metaphrastes, und zieht daraus den Schluss, dass Choirosbokos im 10. Jahrh. geschrieben habe und in den durch Kaiser Konstantinos Porphyrogennetos angeregten Kreis gehöre. 3. Hierauf handelt der Verf. über die Glossen des Codex Barb. I 70, die einem Niketas (in den Hss meist nur Ni, N) zugeschrieben werden, zeigt, dass sie alle in den jambischen Kanones des Johannes von Damaskos, besonders im dritten, vorkommen und also aus einem Kommentar zu diesen Kanones stammen; den Verf. desselben identifiziert er mit dem Metropoliten Niketas von Serrae, der im 11. Jahrh. auf mannigfachen Gebieten litterarisch thätig war (vgl. Gesch. 'd. byz. Litt.<sup>2</sup> S. 211 f., 587 f.; B. Z. VII 634). 4. Endlich sucht der Verf. nachzuweisen, dass auch der Patriarch Photios Epimerismen zu den Kanones des Johannes von Damaskos abgefast habe und dass nur diese in das Etymologicum genuinum eingefügt worden seien, dass aber nicht Photios selbst ein Etymologicum habe bearbeiten lassen. K. K.

S. Šestakov, Der Anonymus des cod. Paris. gr. 1712 innerhalb der Grenzen der Chronik des Theophanes. Gelehrte Memoiren (Učenyja Zapiski) der Kais. Universität zu Kasan. 1897, Mai—Juni, S. 1—38 und Juli — Aug., S. 1—32. Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 549.

K. Krumbacher, Kasia. (Vgl. B. Z. VII 210 ff.; 458.) Besprochen von Th. Reinach, Revue des ét. gr. 11 (1898) 234; von J. B. Bury, The English Hist. Review 13 (1898) 340 (erweist des Theophilos Ansprache und der Kasia Antwort als politische Verse); von Heisenberg, Lit. Centralbl. 1898 Nr. 26 Sp. 1010 f.; von M., Frankfurter Ztg. 1898 Nr. 299 (mit Beiträgen zum Κατάλογος γυναιπῶν). K. K.

Carolus Stach, De Philopatride dialogo Pseudo-Luciani dissertatio philologica. Dissert. classis philologicae Acad. litt. Cracoviensis tom. 36 (1897) 312-331. Der Verf. sucht der Philopatrisfrage durch eine sprachliche Untersuchung eine neue Seite abzugewinnen. Zunächst prüft er, welche Schriften des Lucian der unbekannte Verfasser des Philopatris vornehmlich gelesen und imitiert hat, ferner, welche sonstige Autoren zu seiner Lektüre gehörten; es sind das namentlich Homer, Hesiod, Euripides und Aristophanes (Wolken und Frösche). Lehrreich ist die Darlegung, in welcher Weise der Verf, seine Lesefrüchte verwertete. Den Beschluß bildet eine Zusammenstellung von Wörtern aus dem Philopatris, die einer späteren Zeit anzugehören scheinen. Für die Beurteilung des Kernpunktes der Philopatrisfrage ist die fleissige Arbeit freilich kaum von Nutzen; denn wenn dem Verf. auch der Nachweis gelungen ist, dass der Verfasser des Philopatris nach seiner Lektüre und nach seinem Sprachgebrauch ein echter Byzantiner ist, so ist damit für die gegenwärtig allein noch in Betracht kommende Kontroverse, ob er dem 7. oder dem 10. Jahrh. angehört, nichts gewonnen. Vgl. die Besprechung von W. Kroll, Berliner philol. Wochenschr. 1898 Nr. 36 Sp. 1098.

P. Miljukov, Zeit und Ort der Handlung des Berichtes des griechischen Toparchen (vgl. Gesch. der byz. Litteratur<sup>2</sup> § 117, 4). Arbeiten (Trudy) des achten archäolog. Kongresses in Moskau 1890. Dritter Band, Moskau 1897, S. 278—289. Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 549—551.

S. Papademetrin, Oί Πρόδρομοι. Viz. Vrem. 5 (1898) 91-130. Zunächst bespricht P. einige Einzelheiten, in denen er von Chatzidakis (vgl. Viz. Vrem. 4, 100 = B. Z. VI 601) abweicht, obwohl er das allgemeine Resultat desselben, dass die zwei ersten der von Legrand (Bibl. gr. vulg. I S. 38-51) herausgegebenen vulgärgriech. Gedichte nicht demselben Dichter angehören wie die folgenden (ib. S. 52-106), als richtig anerkennt. Bei seiner Untersuchung geht P. von den fünf Gedichten in einer Venediger Hs (Marc. XI 22) aus, in denen es sich um die Pfründe im manganischen Stift handelt; von denselben sind bisher nur einzelne Bruchstücke durch C. Neumann und E. Miller (Hist. des croisades) veröffentlicht, während P. eine vollständige Abschrift aller fünf Gedichte vorgelegen hat; leider teilt auch er nur einzelne, in chronologischer Hinsicht beachtenswerte Stellen aus ihnen mit. Nach der eingehenden Untersuchung von P., deren Einzelheiten wir hier übergehen müssen, sind die fünf Gedichte in folgender Reihenfolge zu ordnen: 1) Ποίημα εἰς τὸν αὐτὸν αὐτοπράτορα (i. e. Manuel)· δεητήριος περί τοῦ ἐν Μαγγάνοις ἀδελφάτου (189 Verse), aus dem J. 1154. 2) Είς τὸν αὐτοκράτορα μὴ πειθομένου τοῦ μ. Οἰκονόμου τῶν Μαγγάνων τοῦ άγίου Κασσιανοῦ τάξαι με εἰς τὸ δωρηθὲν άδελφᾶτον παρά τοῦ κραταιοῦ καὶ άγίου ήμῶν βασιλέως (57 Verse), geschrieben zu Weihnachten des J. 1154; hier wird der Namensvetter des Dichters, der Rhetor und Dichter Prodromos, hoch gerühmt, aber als nicht mehr unter den Lebenden weilend bezeichnet. 3) Δεητήριος περί τοῦ ἐν Μαγγάνοις ἀδελφάτου δωρηθέντος μετὰ συγγράμματος (118 Verse), aus dem J. 1155. 4) Έτερος λόγος εὐχαριστήριος εἰς τὸν αὐτοκράτορα ἐπὶ τῆ δωρεᾶ τοῦ ἐν Μαγγάνοις ἀδελφάτου (356 Verse), aus dem J. 1155. 5) Τοῦ αὐτοῦ πρός τὸν αὐτὸν αὐτοκράτορα περί τοῦ ἐν Μαγγάνοις ἀδελφάτου (356 Verse), aus dem J. 1159. Als sechste Nummer kann diesen Manganeia angeschlossen werden das von E. Miller edierte Gedicht Δεητήριος είς τὸν αὐτοκράτορα περί ζώσης ἀλώπειος, da es ohne Zweifel in der Zeit geschrieben ist, wo der Dichter im Stifte wohnte (nach dem J. 1163). P. unterscheidet demnach drei Prodromi: 1) Theodoros Prodromos I, der von Eustathios Thessalon, und von seinem eigenen Namensvetter hochgepriesene Rhetor und Dichter, der, wie wir oben sahen, im J. 1154 nicht mehr am Leben war. Ihm gehören die rhetorischen Werke und die Briefe, in denen deutlich seine hohe klassische Bildung und seine umfassende Gelehrsamkeit hervortritt, ferner das Gedicht είς τὸν Βαρέα τὸν καταφλυαρήσαντα αὐτοῦ τὸ τοῦ αίρετικοῦ ὄνομα, die τετράστιχα ἰαμβεῖα καὶ ἡρῷα εἰς τὰ κεφαλαιωδῶς έν τῆ γοαφῆ ελοημένα, die jambischen Gedichte εἰς τὸν ᾿Αβοαὰμ ξενίζοντα την άγιαν Τριάδα und είς τὰς 12 έορτας τοῦ κυρίου ημών Ἰησοῦ Χριστοῦ, die Gedichte auf die Heiligen des ganzen Jahres, auf die Kirchenväter, auf die Kreuzigung des hl. Petros und noch viele andere religiöse Gedichte. Von Prosawerken gehören ihm z. B. Πρός τοὺς διὰ πενίαν βλασφημοῦντας την πρόνοιαν, Δήμιος η ιατρός, 'Αμάραντος η γέροντος έρωτες, Βίων πράσις, Απόδημος ή φιλία, Κατά φιλοπόρνου γραός, Κατά μαπρογενείου δοπούντος είναι διὰ τοῦτο σοφοῦ, Ξενέδημος, Περί τοῦ μεγάλου καὶ τοῦ μικροῦ καὶ τοῦ πολλοῦ καὶ όλίγου, ferner die Monodien auf den Sebastokrator Andronikos Komnenos, auf Gregorios Kamateros und auf Konstantinos Hagiotheodorites;

ebenso die Lobgedichte auf verschiedene Siege des Kaisers Ioannes Komnenos und andere Gelegenheitsgedichte an Mitglieder des Kaiserhauses. Ihm ist endlich zuzuweisen der Roman Rodanthe und Dosikles, der Katzenmäusekrieg, die σγέδη μνός, das astrologische Gedicht und die Verse auf die 12 Monate, sowie der Kommentar zu den Kanones. Hinsichtlich des Lebens und des Charakters dieses Prodromos stellt P. folgende Züge zusammen: Theodoros Prodromos I war sehr unterrichtet und in der klassischen Litteratur wohlbewandert; er gehörte dem Laienstande an, besaß aber auch ausreichende theologische Kenntnisse und behandelte verschiedene theologische Fragen und religiöse Stoffe; zu seinem Bekanntenkreise gehörten Patriarchen, Erzbischöfe und hochstehende Mönche (Ioannikios), sowie andere vornehme Männer; er stand mit Michael Italikos in Verbindung, dessen Schüler er vielleicht war; er hatte Zutritt zum Hofe; er beklagt sich über seine Armut, aber selten und in würdiger Weise; in seinen Gedichten wendet er hauptsächlich die antiken Metra an, selten den politischen Vers; er war ein scharfer Spötter über physische und moralische Mängel; er scheint unverheiratet und ein Feind der Ehe gewesen zu sein; seine Blütezeit fiel in die Regierungen des Alexios, Ioannes und Manuel Komnenos; er war von stattlichem Wuchs und hatte schönes Haar, das ihm nach einer schweren Krankheit (Blattern) völlig ausging. 2) Theodoros Prodromos II, auch Ptochoprodromos genannt. Ihm gehören die sechs Manganeia an, ferner von den im politischen Vers geschriebenen Gedichten alle die, welche in die Zeit nach 1154 fallen; sodann die Gedichte: Eig τὸν αὐτὸν (i. e. Manuel) περί τοῦ πρίγκιπος καὶ τῆς κατὰ 'Αντιόχειαν βασιλικωτάτης προπομπης (aus dem J. 1156), Έτερος λόγος είς τον αὐτον αὐτοπράτορα πλατύτερον διεξιών τὰ κατὰ 'Αντιόγειαν βασιλικά κατορθώματα und Θριαμβευτική εἴσοδος εἰς ἀντιόχειαν; ebenso die Ἐπάσματα ἐπὶ τῷ γενεθλίω τῆς πορφυρογεννήτου καὶ βασιλίδος (aus dem J. 1153), Εἰς τὸν αὐτὸν βασιλέα έγκώμιον (aus der Zeit, wo der Dichter bereits kränkelte) und Eig τὸν αὐτὸν βασιλέα περί τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως; schliesslich "Ετερος λόγος εἰς τὸν αὐτοκράτορα, ὅτι ἐκ μόνης τῆς αὐτοῦ ἐπιστασίας κατέπληξε τὸν κράλην καὶ νίκην εξοεν αναίμακτον, όπου κράλης εξναι δ της Σερβίας άρχων Δεσέ. Diesem Theodoros Ptochoprodromos sind außerdem zuzuweisen die jamb. Gedichte auf die von Kaiser Manuel in Abydos gebaute Brücke (i. J. 1158) und die zwei ersten vulgärgriech. Gedichte bei Legrand (p. 38-52). Dieser zweite Prodromos stand dem ersten an Bildung bedeutend nach; er achtet wenig auf den sprachlichen Ausdruck; er ist geschwätzig, er wiederholt sich, seine Erzählungen sind langweilig; er ist Schmeichler bis zur Erniedrigung; er schreibt vorherrschend Gedichte, meist in politischen Versen, aber nicht selten auch in jamb. Trimetern; er tritt anfangs als Gatte und Vater auf, später als Witwer; er war von kleiner Statur und ein Kahlkopf; besondere Gönner hatte er an den Angehörigen des Sebastokrator Andronikos (des früh verstorbenen Sohnes von Ioannes Komnenos); in den letzten Jahren seines Lebens litt er an Podagra und Gicht; seine Wirksamkeit beginnt mit den ersten Jahren der Regierung des Ioannes Komnenos (1123?) und reicht bis zum Jahre 1164 (?); charakteristisch für ihn sind auch die Überschriften seiner Gedichte durch ihre Länge und oft ungelenke Ausdrucksweise; er scheint auch unterrichtet zu haben. 3) Hilarion Ptochoprodromos, über den der oben erwähnte Aufsatz von Chatzidakis

zu vergleichen ist. Ihm gehören die vier letzten der von Legrand veröffentlichten vulgärgriech. Gedichte an. E. K.

Theodori Ducae Lascaris epistulae CCXVII. (Vgl. B. Z. VII 460.) Besprochen von K. Krumbacher, Atene e Roma 1 (1898) Nr. 3 S. 159—161.

K. K.

Ocodώρου τοῦ Λάσκαρι Κοσμικὴ Δήλωσις ed. N. Festa. Giornale della Società Asiatica italiana 11 (1898) 97—114 (continua). Die Redaktion wird auf diese Publikation zurückkommen, wenn sie abgeschlossen sein wird.

K. K.

Aug. Hausrath, Das Problem der Äsopischen Fabel. Neue Jahrbücher für das klass. Altertum, Geschichte und deutsche Litteratur und für die Pädagogik 1 (1898) 305—322. Die gehaltreiche Abh. muß hier notiert werden, weil der Verf. auch die fälschlich dem Planudes zugeschriebene Bearbeitung der Fabeln und der Lebensbeschreibung des Äsop, sowie die Sammlung des Syntipas behandelt. K. K.

Dom. Bassi, Sette epigrammi greci inediti. Rivista di filologia e d'istruzione classica 26 (1898) 385-398. Der im April 1362 von dem Schreiber Manuel Tzykandyles vollendete Codex Ambros. D 538 inf., dessen Hauptinhalt die Parallelviten des Plutarch bilden, bewahrt auf den letzten zwei Blättern sieben Epigramme, die B. zum ersten Male herausgiebt. Sechs von ihnen hat der sonst nicht bekannte Oberarzt (Archiatros) Konstantinos Amanteianos verfasst; als Autor des siebenten nennt sich der Philosoph Georgios Kydones, sicherlich identisch mit dem "Philosophen Georgios", an den sieben Briefe des bekannten Essayisten Demetrios Kydones gerichtet sind; die Gleichheit des Familiennamens und eine Stelle in einem Briefe des Demetrios Kydones lassen ferner schliefsen, dass Georg und Demetrios verwandt waren. Von den sechs Epigrammen des Amanteianos ist das längste ein Epitaph auf den Großdomestikos Demetrios Kasandrenos aus Thessalonike, der unter Johannes VI Kantakuzenos eine Rolle spielte und im J. 1361/62 starb. Der Totenklage um denselben Kasandrenos ist das Epigramm des Kydones gewidmet. Die übrigen fünf Epigramme des Amanteianos sind Begleitschreiben für kostbare Kirchengefäße und Ikonen, die von Nikephoros Kanabes und seiner Gattin Maria Kasandrene Kanabina im Peloponnes verschiedenen Klöstern (im Myzithras und in Kpel) gestiftet wurden. Die Epigramme erheben sich durchaus nicht über das Niveau der spätbyzantinischen Poesie, wie sie namentlich durch Manuel Philes vertreten wird; sie gewähren uns aber einen ganz lehrreichen Einblick in einen kleinen Freundeskreis in der Nähe des Johannes VI Kantakuzenos, und der Herausgeber verdient um so mehr Dank, als er mit größter Umsicht und Sorgfalt alles zusammengebracht hat, was zur Aufklärung über die Verfasser und die in den Epigrammen genannten Personen und Sachen dienen kann. Manche Gelehrte, die byzantinische Texte ohne jede Beigabe veröffentlichen oder veröffentlichen wollen, indem sie die Erklärung den "Kennern" oder "Spezialisten" überlassen — die Redaktion der B. Z. könnte davon lange Geschichten erzühlen - dürften sich an dieser kleinen, aber sauberen und erschöpfenden Arbeit ein lehrreiches Beispiel nehmen.

Johannes Dräscke, Georgios Gemistos Plethon. Zeitschr. f. Kirchengesch. 19 (1898) 265—292. Charakteristik des interessanten Mannes, der

sich durch die Wiedererweckung des Platonismus Verdienste erworben, aber in seiner Stellung zum Christentum eine unwürdige und schwächliche Gesinnung bekundet hat.

C. W.

Eine aus 284 Seiten bestehende, in zehn Bücher eingeteilte Hs des byzantinischen Heldengedichtes Digenis Akritas ist von Dr. P. Paschalis auf Andros gefunden worden. Sie stammt aus dem J. 1632, wie eine Schlußbemerkung des Schreibers Joh. Vlastos ergiebt. Deutsche Litteraturzeitg. 1898 Nr. 43 Sp. 1655.

Franz Hanna. Das byzantinische Lehrgedicht Spaneas nach dem Codex Vindobonensis suppl. gr. 77 und Oxoniensis Miscell. 284. Jahresber. über das k. k. akad. Gymnasium in Wien für das Schuljahr1897/98. Wien 1898. Im Selbstverlag des Verfassers. 29 S. 80. Der Verf., der schon früher einen Spaneastext veröffentlicht hat (vgl. B. Z. VI 187), giebt uns in seiner neuen Publikation eine Parallelausgabe der Oxforder Redaktion und der des Codex Vindob. suppl. gr. 77, die, unter sich nahe verwandt, in der gegesamten Spaneastradition eine besondere Stellung einnehmen. In der Einleitung beschreibt H. die zwei Hss und bestimmt das Verwandtschaftsverhältnis der in ihnen enthaltenen Redaktionen des mittelgriechischen Lehrgedichtes. Auch die verwandtschaftlichen Beziehungen zur Spruchsammlung des Cato werden erörtert; seltsamerweise aber hat der Verf. hierzu nur das lateinische Original und - den altböhmischen Cato beigezogen, nicht aber die seit dem Anfange des 14. Jahrh. in zahllosen Hss verbreitete griechische Übersetzung des Planudes (vgl. Gesch. d. byz. Litt.<sup>2</sup> S. 546 und B. Z. VI 445), die um so mehr Beachtung verdiente, als ja die meisten Spaneasredaktionen erst nach dieser Zeit bearbeitet worden sind. Unverständlich blieb mir der Satz S. 9: "Wir werden daher nicht anstehen, im ersten und letzten Drittel des Gedichtes dem Spaneas die Vorherrschaft vor Cato einzuräumen." S. 9 berührt der Verf. auch die im Spaneas enthaltenen Sprichwörter; hierzu hätte er die in der B. Z. VI 447 erwähnte Abhandlung von N. Polites beiziehen können. In der Ausgabe der Texte hat sich H. vor allem bemüht, "der Orthographie zu ihrem Rechte zu verhelfen" (S. 10); doch ist ihm dies in manchen Fällen nicht gelungen. Verwerflich sind z. B. die Schreibungen εἶτον st. ἦτον (S. 12, 2); εὐφραίνετο st. des richtig überlieferten εὐφοαίνετον (12, 15); κομπομένος st. κομπωμένος (14, 35); ἐπήκασιν st. ἐποίκασιν (19, 130); αὔτει st. ἄφτει (21, 137); ἄπτει st. απτει oder αφτει (22, 165); ΐντα st. ίντα (22, 185) u. s. w. Eine unmögliche Form ist πολυλυπουμένον (26, 245). Auch das Metrum könnte mehrfach durch kleine Änderungen besser in Ordnung gebracht werden. Zu dem Verse 16, 65: οὐρανὸς καὶ γῆ τὸ ὤμοσεν, κουφὸν νὰ μὴ κουβήσουν vgl. meine Mittelgriech. Sprichwörter S. 121 und 179 Nr. 46.

N. Festa, Sul così detto "Alfabeto dell' Amore". Atene e Roma 1 (1898) Sp. 223—238 (continua). Erster Teil einer Studie über die von W. Wagner unter dem Titel "Das ABC der Liebe" (Leipzig, B. G. Teubner 1879) herausgegebenen vulgärgriechischen Lieder. Wir erfahren aus ihr u. a., daß — was bei uns wohl niemand wußte — R. Bonghi im Fanfulla della Domenica 1880 einen Artikel über die interessante Sammlung geschrieben hat, der in seinen Horae subsecivae, Roma 1883 (S. 169—180), wieder abgedruckt worden ist. Auf Einzelheiten der

Israël Lévi, Un nouveau Roman d'Alexandre. Festschrift zum achtzigsten Geburtstage Moritz Steinschneider's, Leipzig, Otto Harrassowitz 1896, S. 235—237; dazu hebr. Text S. 142—163. Ausgabe des hebräischen Textes, über den M. Gaster in seiner in der B. Z. VII 215 erwähnten Schrift handelt.

K. K.

Ernst Sackur, Sibyllinische Texte und Forschungen. Pseudomethodius, Adso und die tiburtinische Sibylle. Halle, Max Niemeyer 1898. VII, 192 S. 8°. Besprechung folgt. K. K.

Otto Waser, Charon. Archiv f. Religionswissenschaft 1 (1898) 152—182. Die Studie soll der Vorläufer einer möglichst erschöpfenden Monographie über den Gegenstand sein. Den neugriechischen Charos behandelt der Verf. S. 172—177. Über zwei andere dem Charon-Charos gewidmete Schriften vgl. B. Z. VII 216 f. und die folgende Notiz. K. K.

D. C. Hesseling, Charos (vgl. B. Z. VII 216 f.). Besprochen von G. Wartenberg, Wochenschr. f. klass. Philol. 1898 Nr. 26 Sp. 716—718.

N. G. Dossios, Legendele asupra Bisericei "Aghia Sofia" la Bizantini și la Grecii de astazi, studiu folkloro-istoric (Legenden über die Basilika "Agia Sophia" bei den Byzantinern und den heutigen Griechen. Eine folklore-historische Studie). S.-A. aus: Arhiva, Organ der wissenschaftlich-litterarischen Gesellschaft von Jassy, 1898 Nr. 3 und 4 (März-April). 7 S. 8°. Kurze Zusammenstellung einiger auf die Hagia Sofia bezüglichen Sagen, wie sie namentlich von Pseudo-Kodin überliefert werden.

Al. Chachanov, Skizzen zu einer Geschichte der grusischen Litteratur. Erstes Heft: Das Volksepos und die Apokryphen. Zweites Heft: Die alte Litteratur bis zum Ende des 12. Jahrh. Das erste Heft erschien 1895 im ersten Hefte der Vorlesungen (Čtenija) in der bei der Moskauer Universität bestehenden Gesellschaft für russ. Geschichte und Altertümer, das zweite 1898 in Moskau (355 S.). Notiert im Viz. Vrem. 2 (1895) 476 und 5 (1898) 541—546.

#### 2. Handschriften- und Bücherkunde, Gelehrtengeschichte.

R. Förster, Zur Handschriftenkunde und Geschichte der Philologie. V. Eine griechische Handschrift in Russisch-Polen und das Anthologion des Orion. Rhein. Mus. 53 (1898) 547—574. Der Verf. ana-

lysiert eine interessante griechische Hs der gräflich Zamoyskischen Majoratsbibliothek in Warschau. Sie enthält außer einzelnen Schriften des Libanios und Synesios, Briefen des Julian, der alphabetischen Sprichwörtersammlung des Diogenianos und den Menandreischen Monosticha folgende Byzantina: das Gedicht des Konstantinos Sikeliotes über den Tod seiner Eltern (ed. Matranga, An. II 689 f.), das Lehrgedicht\* des Manuel Philes über den Elefanten, andere Gedichte und Epigramme desselben Autors, Epigramme des Chiones, ein anonymes, vielleicht auch dem Philes, jedenfalls einem Kind verwandten Geistes gehöriges Gedicht an einen ungenannten Strategen (Inc. Ώς ίκέτην δέξαι με τὸν σὸν οἰκέτην, | ὧ κοινὸν ἀφέλημα τῶν ὑπηκόων | καὶ τοὺς λόγους ἄκουσον, οὺς ῆκω φέρων), ein Epigramm auf die Spinne, Epigramme aus der Anthologie, Krebsverse (στίχοι παρπίνοι), die physikalische Erklärung des Johannes Protospatharios zu den Werken und Tagen des Hesiod und den Traktat des Johannes Pediasimos über die neun Musen (vgl. Gesch. d. byz. Litt.<sup>2</sup> S. 556). Die edierten Stücke vergleicht F. mit den Ausgaben, den Text der unedierten teilt er mit (außer dem Traktat über die neun Musen). Zum Schlus handelt der Verf. über eine Notiz des Franz Passow, nach welcher das Anthologion des Thebaners Orion zu seiner Zeit in einer Warschauer Hs vorhanden war, und zeigt, dass diese Notiz höchst wahrscheinlich auf einem Mißverständnis des Warschauer Professors Luigi Chiarini beruht, der die oben erwähnten Monosticha Menandrea für das Werk des Orion hielt. Sehr dankenswert ist auch das S. 571 f. mitgeteilte Verzeichnis der übrigen griechischen Hss der gräflich Zamovskischen Bibliothek.

V. Gardthausen, Katalog der griechischen Handschriften der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig. Leipzig 1898. (B. Z. VII 626.) Besprochen von Karl Holl, Theolog. Literaturzeitung 1898 Nr. 23 Sp. 607--609.

H. Omont hat, wie die Revue de l'Orient latin 5 (1897) 604 f. berichtet, einen Katalog der aus der Bibliothek von E. Miller in die Pariser Nationalbibliothek übergegangenen griechischen Hss (Paris, E. Leroux 1897) verfaßt. Der Redaktion unzugänglich.

Julius Jung, Fallmerayer in Wien 1846. Euphorion 5 (1898) 529—534. Aus den Tagebüchern Fallmerayers geschöpfte Notizen über seinen Aufenthalt in Wien im Sommer 1846. Wir lernen aus ihnen und den von Jung beigefügten Erklärungen manches über den Charakter des berühmten Fragmentisten und über litterarische Persönlichkeiten des damaligen Wien.

K. K.

William Fischer, Zachariae von Lingenthal. Jahresbericht über die Fortschritte der class. Altertumswissenschaft 1898, Nekrologe S. 14—48. Ausführliche Biographie und Charakteristik des Meisters der byzantinischen Rechtsgeschichte. Den Beschluß bildet ein Verzeichnis der Schriften Zachariaes.

B. A. Mystakides, Notes sur Martin Crusius, ses livres, ses ouvrages et ses manuscrits. Revue des ét. grecques 11 (1898) 279—306. Der Verf., der seine Studienjahre in Deutschland u. a. dazu benützte, die in Tübingen und Stuttgart aufbewahrten nachgelassenen Papiere des Martin Crusius zu untersuchen, macht aus denselben interessante Mitteilungen, die

sich teils auf die Beziehungen des Crusius zu gelehrten Griechen seiner Zeit, teils auf seine litterarische Thätigkeit, teils auf Eigentümlichkeiten der damaligen griechischen Sprache (S. 288 cyprische Beispiele von  $\varphi = \vartheta$ ) beziehen. Über einen anderen Beitrag zur Kenntnis des Martin Crusius vgl. B. Z. VI 615.

E. K. Rjedin, Th. I. Buslajev, Übersicht seiner Werke über Geschichte und Archäologie der Kunst. Charkow 1898. 39 S. 80 (russ.). Theodor Iw. Buslajev ist am 31. Juli 1897 gestorben; Rjedin hielt ihm in der Sitzung vom 21. Oktober 1897 in der historisch-philologischen Gesellschaft einen Nachruf, der hier gedruckt vorliegt. Buslajev war der Begründer der russischen Archäologie; aus seiner Schule wuchsen die führenden Vertreter des Faches in Rußland heraus; seine Schriften sind der im Westen leider nur zu wenig bekannte Grundstock für den wissenschaftlichen Betrieb des Faches in seiner Heimat geworden. Rjedin giebt einen Überblick über die Fülle der Arbeiten des Verstorbenen. Wir hätten gewünscht, an der Spitze seines wertvollen Nekrologs das Porträt des Altmeisters zu sehen.

Man. I. Gedeon, 'Αναγοαφή συγγοαφῶν καὶ ἐκδόσεων εἰκοσιπενταετίας 1871—17/29 ἰουνίου 1896. Έν Κπόλει 1896. 56 S. 12°. Von dem Verf. selbst abgefaßtes und daher jedenfalls vollständiges und zuverlässiges Verzeichnis seiner (meist auf byzantinische Dinge bezüglichen) Schriften und der Rezensionen derselben. K. K.

### 3. Sprache, Metrik und Musik.

A. N. Januaris, An historical Greek grammar. H. Pernot, Grammaire grecque moderne. (Vgl. B. Z. VI 616; VII 221; 628.) Besprochen von Mgr. de Groutars, Le Musée Belge 2 (1898) 315-317. Der Rezensent nennt als Gelehrte, die sich "l'étude du développement historique de la langue grecque" zum Gegenstand ihrer Studien gewählt haben, Mullach und Kretschmer; dann fährt er fort: "Ce sont, a notre connaissance, les seuls savants non originaires de la Grèce qui aient tenté des recherches dans ce domaine." Von den zahlreichen übrigen Forschungen, die seit Mullach von nichtgriechischen Gelehrten auf die historische Entwickelung der griechischen Sprache gerichtet worden sind, also von den Arbeiten von G. Meyer, M. Deffner, K. Foy, K. Buresch, D. C. Hesseling, A. Thumb, W. Schultz u. a. weiß Mgr. de Groutars noch immer nichts trotz der wohlmeinenden Notiz in der B. Z. VI 617 f. Dieser Ignoranz entsprechen auch mehrere seiner Bemerkungen zu den besprochenen Grammatiken. An Pernot z. B. tadelt er, dass er statt des Nom. Acc. Plur. πόλες nicht πόλαις (also auch γλώσσαις u. s. w.) schreibe, eine Schreibung, "qui permettrait de ne pas sortir de la 1º declinaison et qui, en donnant pour nominativ pluriel l'ancien accusatif (éolique) pluriel, ne fait qu'entrer dans la tendance générale de la langue romaïque, conforme en ce point à nos langues néo-latines." Wer hätte es für möglich gehalten, dass der längst so gründlich als möglich aus der Welt geschaffte äolische Accus.-Nom. im Neugriechischen wieder zum Leben erwachen würde! Januaris ist ausführlich besprochen von Rich. Meister, Berl. philol. Wochenschr. 1890 Nr. 31/32 Sp. 993—996.

Edwin Mayser, Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit. Programmbeilage des Heilbronner Gymnasiums. Druck von B. G. Teubner in Leipzig 1898. XII, 45 S. 4°. Wird besprochen werden. K. K.

B. Grenfell and A. Hunt, The Oxyrhynchus Papyri. I. London 1898. Eingehende und mehrere für das Studium der späteren Gräcität wichtige Hinweise (S. 679; 684 f.; 687 ff.) enthaltende Besprechung von U. von Wilamowitz-Moellendorff, Götting. gel. Anzeigen 1898 Nr. 9 S. 673—704.

Henr. Reinhold, De graecorum patrum apostolicorum librorumque apocryphorum Novi Testamenti quaestiones grammaticae. Halle, M. Niemeyer 1898. (= Diss. philol. Halenses vol. XIV pars 1.) 1 Bl., 115 S. 8°. Wird besprochen werden. K. K.

Ivan Korsunskij, Die Übersetzung Septuaginta. Ihre Bedeutung in der Geschichte der griechischen Sprache und Litteratur. Moskau 1898. II + 644 + LXII S. Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 534-539.

Adolf Deißmann, Die Sprache der griechischen Bibel. Theologische Rundschau 1898 S. 463-472. Lehrreiche kritische Übersicht der neueren Litteratur zur Sprache des Neuen Testaments und der LXX (Winer-Schmiedel, Blaß, Hatch und Redpath u. s. w.).

K. K.

F. Blass, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. (B. Z. VII 469.) Besprochen von Wilh. Weinberger, Zeitschr. f. d. österreich. Gymn. 49 (1898) 606-608. C. W.

W. Schmid, Der Atticismus. IV. (B. Z. V 623.) Ausführlich bebesprochen von Wilhelm Weinberger, Zeitschr. f. d. österreich. Gymn. 49 (1898) 502—506.

Willi. Fritz, Die Briefe des Bischofs Synesius von Kyrene. Ein Beitrag zur Geschichte des Attizismus im IV. und V. Jahrhundert. Leipzig, B. G. Teubner 1898. V, 230 S. 8°. 8 M. Wird besprochen werden. K. K.

M. Wellmann, Die Pflanzennamen des Dioskurides. Hermes 33 (1898) 360-422. Der Hauptteil des Aufsatzes besteht in der alphabetischen Mitteilung der lateinischen Pflanzennamen in der ursprünglichen griechischen Majuskel mit lateinischer Transskription unter Berücksichtigung von Plinius, Pseudo-Apuleius u. s. w. und kehrt seine Spitze gegen Stadler, Archiv 10, 83 ff. (vgl. B. Z. V 625). Des letzteren Bemerkungen im Archiv 11, 105 ff. (vgl. B. Z. VII 628) und in den Blättern f. d. bayer. Gymnasialschulw. 34, 609-614 konnte W. nicht mehr berücksichtigen. Die Verhandlungen über die Pflanzennamen des D. müssen auch in Rücksicht auf das Studium byzantinischer Botanika hier gebucht werden. C. W.

Jak. Eibel, Der Sprachgebrauch des Historikers Theophylaktos Simokattes. Progr. d. kgl. Gymnasiums Schweinfurt für das Schuljahr 1897/98. Schweinfurt 1898. 41 S. 8°. In der vorliegenden verdienstlichen Abhandlung behandelt der Verf. im Anschluß an die bekannten Arbeiten von Krebs und Rüger die Anwendung der Präpositionen und Präpositionsadverbien bei Theophylaktos.

Const. Litzica, Das Meyersche Satzschlußgesetz in der byzantinischen Prosa mit einem Anhang über Prokop von Käsarea.

Diss., München 1898. 52 S. 80. Wird besprochen werden. Zunächst vgl. die Besprechungen von N. Festa, Atene e Roma 1 (1898) 202—204, und J. Dräseke, Wochenschrift für klass. Philologie 1898 Nr. 48 Sp. 1316—1321. K. K.

Heinr. Moritz, Die Zunamen bei den byzantinischen Historikern und Chronisten. II. Teil. Progr. des k. humanistischen Gymnasiums in Landshut f. d. Schuljahr 1897/98. Landshut 1898. 56 S. 8°. (Vgl. B. Z. VII 449 ff.) Wird besprochen werden. K. K.

Rich. Wünsch, Sethianische Verfluchungstafeln aus Rom. (Vgl. B. Z. VII 628.) Eingehend besprochen von E. Kuhnert, Berliner philol. Wochenschrift 1898 Nr. 45 Sp. 1389—1393. K. K.

Mgr. de Groutars, Les Italo-Grees. Le Musée belge 2 (1898) 267—280. In dieser Fortsetzung der zuletzt in der B. Z. VII 629 notierten Abhandlung wird ein Teil der italogriechischen Konjugation behandelt.

K. K.

Samuel Krauss, Griechische und lateinische Lehnwörter im Talmud u. s. w. (B. Z. VII 629.) Ausführlich besprochen von Siegmund Fränkel, Zeitschr. d. deutschen morgenländischen Gesellsch. 52 (1898) 290—300.

A. Thumb, Die mittel- und neugriechische Sprachforschung (mit Einschluß der Κοινή) in den Jahren 1892—1895. Indogerm. Forsch., Anzeiger 9 (1898) 117—164. Fortsetzung und Schluß der in der B. Z. 5 (1896) 624 notierten Bibliographie. Das ungemein reichhaltige, von kritischen Bemerkungen begleitete Verzeichnis der ungeheuer zerstreuten Litteratur zur Kenntnis der griechischen Sprache von der Koine bis auf die Gegenwart kann den Freunden der byzantinischen Studien nicht genug empfohlen werden.

Peter Wagner, Über Psalmen und Psalmengesang im christlichen Altertum. Römische Quartalschr. 12 (1898) 245—279. Handelt S. 261 ff. über die Verbreitung der gemeinsamen Psalmodie im Wechselgesange, des antiphonischen Gesanges, der von seinem syrischen Heimatlande aus seit dem 4. Jahrhunderte allmählich den orbis christianus eroberte. C. W.

Fr. Jo. Thibaut, La musique byzantine et le chant liturgique des Grecs modernes. La Tribune de Saint-Gervais 4 (1898) 220—225 (à suivre). Erster Teil einer einführenden Studie über die byzantinische Musik. Nähere Ausführungen über Detailfragen giebt der Verf. in diesem Hefte S. 122—147.

E. Dickinson, The music in the old christian church. American catholic quarterly Review 1898 Nr. 1. Der Redaktion unzugänglich und nur aus der Erwähnung im "Bessarione" Nr. 25—26, Rivista delle riviste S. VII, bekannt.

D. J. Parisot, Essai sur le chant liturgique des églises orientales. Revue de l'Orient chrétien 3 (1898) 221—231. Veranschaulicht an einigen Notenbeispielen die charakteristischen Unterschiede des Kirchengesanges nach syrischem, maronitischem und chaldäischem Ritus. C. W.

#### 4. Theologie.

Giovanni Mercati, Alcune note di letteratura patristica. Milano, Tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C., 1898. 60 S. 8°. Estratto dai

'Rendiconti' del R. Ist. Lomb. di sc. e lett., Serie II, Vol. 31, 1898. Bespricht eine Reihe patristischer Texte, die er in Hss der Ambrosiana entdeckt und mit Ausnahme von Nr. 2 für Cerianis Monumenta sacra et profana bestimmt hat. Wir haben hier zu erwähnen 1) ein Fragment eines angeblich von Anthimos, Bischof von Nikomedia († 302), herrührenden Traktates περί τῆς άγίας ἐκκλησίας (cod. Ambros. Η 257 inf. s. XIII); 2) den Kommentar des Eusebios von Kaisareia zu Ps. 96-150 (F 126 sup. s. XIII [Katene]. Das Ganze wird in der Berliner Sammlung der griechischen christl. Schriftsteller erscheinen, zunächst wird als Probe die Einleitung zu den Gradualpsalmen mitgeteilt); 3) neue griech. Fragmente vom Psalmenkommentare des Theodor von Mopsyestia (C 98 sup. s. XII [Katene], vgl. B. Z. VI 196); 4) Stücke eines griechischen Lukaskommentars in Homilienform, etwa dem 5. Jahrhundert angehörig (F 130 sup. Palimpsest). An letzter Stelle beschäftigt sich M. mit dem Kataloge der griechischen Eskorialhss, den der aus seiner Heimat vertriebene schottische Priester David Colvill vor dem großen Brande von 1671 angefertigt hat (Q 114 sup.).

Henry H. Davies, Origen's theory of knowledge. The American Journal of Theology 2 (1898) 737—762. 'He is the best type of the rational Christian philosopher who is also a dogmatic theologian, a man who ever called for a larger use of reason in the affairs of faith.' C. W.

A. Puech, Sur le λόγος παραινετικός (cohortatio ad Graecos) attribué à Justin. Mélanges Henri Weil, Paris, Fontemoing 1898, p. 395—406. 8°. Die cohortatio ist kein Werk Justins und kein Werk des 2. Jahrhunderts. Sie ist aber auch schwerlich gegen Julian gerichtet (vgl. B. Z. VI 620), sondern wahrscheinlich 260—300 entstanden. C. W.

Heinrich Hilgenfeld, Die Vita Gregors des Wunderthäters und die syrischen Acta martyrum et sanctorum. Zeitschr. f. wissenschaftl. Theol. 41 (1898) 452—456. Vgl. B. Z. VII 630. Weist darauf hin, daß die über Gregorios Thaumaturgos umlaufenden Erzählungen auch auf andere Persönlichkeiten übertragen wurden, was für ihre mündliche Verbreitung spricht, und notiert die Stellen, an denen Bedjan gegenüber Ryssel das Richtige bietet.

C. Holzhey, Die Abhängigkeit der syrischen Didaskalia von der Didache. Freiburg i. d. Schweiz und München, Lentner 1898. 31 S. 80. Compte rendu du IV. congrès scientif. internat, tenu à Fribourg (Suisse) du 16 au 20 août 1897. Veranschaulicht das bereits von Funk bewiesene Abhängigkeitsverhältnis durch zahlreiche Parallelstellen. C. W.

A. Crivelluci, I Documenti della "Vita Constantini" (Al Prof. O. Seeck dell' Università di Greifswald). Studi storici 7 (1898) 411—429. Der 1888 erschienenen Arbeit des Verf. über die historische Glaubwürdigkeit des Eusebios ist es im fernen Greifswald eigentümlich ergangen. Der Theologe V. Schultze verhielt sich erst ablehnend und liefs sich dann bekehren (B. Z. IV 376); sein Kollege von der philosophischen Fakultät, O. Seeck, stimmte anfänglich bei und kam später zu einer anderen Ansicht. Gegenüber den B. Z. VII 227 notierten Ausführungen des letzteren verteidigt Cr. seinen Standpunkt und wiederholt die (von Seeck nicht gewürdigten) Argumente, welche ihm das edictum ad Palaestinenses (II 24 ff.) nach wie vor als eine Fälschung des Eusebios erscheinen lassen. C. W.

Paul Allard, La jeunesse de l'empereur Julien. (B. Z. VII 241.) Ausführlich besprochen von A. Crivelluci, Studi storici 7 (1898) 431—435.

Joseph Mansion, La tradition manuscrite du discours VIII de l'empereur Julien d'après deux manuscrits de la bibliothèque de Chalcé. Revue de l'instruction publique en Belgique 41 (1898) 246—255. Kollation der von Papadopulos-Kerameus entdeckten zwei Julian-Hss der Insel Chalke bei Kpel.

K. K.

C. Schmidt, Der Osterfestbrief des Athanasius vom Jahre 367. Nachrichten d. Götting. Gesellsch. d. Wissensch., philol.-histor. Cl. 1898, 2, 167—203. Von diesem für die Kanonsgeschichte sehr wichtigen Briefe, der in der syrischen Sammlung der Festbriefe ganz fehlt, während vom griechischen Originale nur ein Bruchstück vorhanden ist, haben sich in der koptischen Hs 151 der Pariser Nationalbibliothek einige Blätter erhalten, die uns einen besseren Einblick in den Zusammenhang des ganzen Schreibens ermöglichen. Schmidts Abhandlung enthält Text, deutsche Übersetzung und eingehende Erläuterung der interessanten Urkunde.

The Dialogues of Athanasius and Zacchaeus and of Timothy and Aquila. Edited with prolegomena and facsimiles by Fred. C. Conybeare, M. A. Oxford, At the Clarendon Press 1898. LIX, 104 S. 4°. (= Anecdota Oxoniensia. Classical Series, part VIII.) Wird besprochen werden.

S. Gregorii Theologi Liber carminum iambicorum. Versio syriaca. Pars II ed. H. Gismondi. (B. Z. VI 621.) Ausführlich besprochen von J.-B. Chabot, Journal asiatique IX. Sér. t. 11 (1898) 542—546, der als Übersetzer den Nestorianer Rabban Gabriel ermittelt zu haben glaubt, von dem der Patriarch Timotheos I (778—820) in einem Briefe an den Metropoliten Sergios von Elam spricht. C. W.

Paul Allard, Saint Basile avant son épiscopat. Revue des questions historiques 64 (1898) 5—52. Schildert die zur Behandlung erkorene Periode in 6 Abschnitten: 1) l'enfance; 2) les études; 3) le retour d'Athènes; 4) la retraite; 5) la vie monastique; 6) le sacerdoce. C. W.

Max Berger, Die Schöpfungslehre des hl. Basilius des Großen. Allgemeiner Teil II. Rosenheim, Druck von Niedermayr 1898. 34 S. 8°. Programm des hum. Gymn. f. 1897/98. Vgl. B. Z. VII 228. Erörtert die Ansicht des hl. Basileios über das Wesen der Zeit und den Daseinsanfang der rein geistigen Welt und seinen am Schlusse der ersten Homilie über das Sechstagewerk geäußerten Zweifel an der Richtigkeit des geocentrischen Systems.

Friedrich Loofs, Eustathius von Sebaste und die Chronologie der Basilius-Briefe. Eine patristische Studie. Halle a. S., Niemeyer 1898. 2 Bl., 98 S. 8°. 4 Μ. Da die Beurteilung des Bischofs Eustathios von Sebaste, der bisher als ein dogmatischer ἀλλοποόσαλλος gebrandmarkt zu werden pflegte, hauptsächlich auf Grund der Briefe seines ehemaligen Freundes und nachmaligen (seit 373) Gegners Basileios erfolgen muß, so sah sich Loofs genötigt, im ersten Teile seiner Arbeit die Chronologie dieser Briefe (von 368—378) noch einmal zu prüfen und zu zeigen, daß die Ermittelungen Garniers auch nach dem revolutionären Aufsatze von V. Ernst (B. Z. V 628) in der Hauptsache zu Recht bestehen. Zusammenstellung

der Ergebnisse S. 52 f. Der zweite Teil gilt der Geschichte und dem Charakter des Eustathios und sucht zu zeigen, dass keineswegs alles Licht auf Seiten des Basileios, aller Schatten auf Seiten des Eustathios gewesen sei. Der letztere war allerdings der Sohn eines Arianers und der Schüler des Arius und mag als solcher noch längere Zeit arianisierenden Gedanken nahe gestanden sein; aber 'seit wir von seiner Stellung in den dogmatischen Kämpfen der Zeit wissen, gehörte er zur Mittelpartei: τῆς μεσότητος οὐδὲν αὐτῷ γέγονε προτιμότερον (Basil. epist. 128, 2). Und diese Stellung hat er zeitlebens festgehalten. Zwar hat er, wie viele andere vom rechten Flügel der Mittelpartei, durch das δμοιούσιος zur Homousie des Sohnes sich hindurch gefunden; doch als die Jungnicäner [wie Basileios] dann weiter drängten zur Homousie des Geistes hin und zur Aussöhnung mit dem Occident, hat er, auch durch persönliche Verstimmungen (gegen Meletios und Basileios) mitbestimmt, die alte Mittellinie auch in Opposition zu den Jungnicänern festgehalten.' Sein spezielles Charisma lag übrigens nicht im dogmatischen, sondern im asketischen Gebiete, und als Asketen hat ihn der (viel jüngere) Basileios früher innig verehrt. Die 'angeblichen Wandlungen des Eustathios' - er hat verschiedene Symbole unterschrieben, die aber alle abgesehen von dem aufgezwungenen kplitanischen (360) und dem eine auch von Basileios mitgemachte Wendung der Homoiusianer zum Nicänum bekundenden römischen (366) homoiusianisch sind - 'liegen vor der Zeit des Bruches' mit Basileios und 'hatten früher' diesen 'nicht gehindert, in Eustathios einen Charakter par excellence zu sehen'. Der gefälschte Brief des Basileios an Apollinarios (ed. Sebastiani Rom. 1796; abgedruckt bei Loofs S. 72 Anm.) geht gleich der untergeschobenen Korrespondenz zwischen B. und A. bei Garnier Bas. epist. Nr. 361-364 auf die Umgebung des Eustathios, nicht auf ihn selbst zurück. Ohne nähere Begründung sind die Resultate von Loofs' Studie vorgetragen in dem Artikel 'Eustathios' bei Herzog-Hauck V 627-630, aus dessen Bearbeitung sie erwachsen ist.

Joseph Sorg, Die hl. Eucharistie als Sakrament und ihr Einfluss auf das sittliche Leben nach der Lehre des hl. Johannes Chrysostomus. Der Katholik 78 (1898. II) 137—150; 193—220; 359—375. Teilt zunächst diejenigen Stellen des Predigers mit, die sich 1) auf die Zeit für den Empfang der hl. Eucharistie, 2) auf die entserntere Vorbereitung zu ihrem Empfang beziehen und gruppiert dann das über die Ausspendung, den Ausspender, den Empfänger, den Ritus der Ausspendung und die Ausbewahrung des Sakramentes belehrende Material. C. W.

V. Gladkij, Die Lehre des hl. Joannes Chrysostomos über das Hirtenamt nach seinen Reden und Briefen. Kasan 1898. 60 S. Notiert im Viz. Vrem 5 (1898) 548.

Wilhelm Streitberg, Zum opus imperfectum. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 23 (1898) 574—576. Erwiderung auf die B. Z. VII 632 notierten Bemerkungen Kauffmanns. Die angeblich von Streitberg übersehene Stelle des opus imperfectum (Sp. 896) war diesem wohlbekannt; sie bezieht sich aber nicht, wie K. glaubt, auf die Verfolgung und Vertreibung der Goten durch ihre heidnischen Volksgenossen, sondern auf die Verfolgung der Arianer durch ihre orthodoxen Gegner.

Johannes Kunze, Marcus Eremita und Hieronymus. Theolog. Literaturbl. 19 (1898) Nr. 34 Sp. 393—398. Die syrische Erzählung von Malchus im cod. 302 Sachau (Berlin) rührt nicht, wie Bäthgen glaubte, von Marcus Eremita her, sondern ist eine syrische Übersetzung des von Hieronymus in seiner vita Malchi bearbeiteten und zu seinem Eigentum gestempelten griechischen Originals, von dem auch eine lateinische Übertragung (Lipomanus VII 284) existiert.

Franz Geppert, Die Quellen des Kirchenhistorikers Socrates scholasticus. Leipzig, Dieterich 1898. 2 Bl., 134 S. 80. Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche III 4. Die Arbeit zerfällt in 6 Kapitel: 1) Einleitendes (Leben und Werk; günstige Charakteristik der Stoffanordnung, Quellenbenützung, Verlässigkeit und Darstellungsweise des S.); 2) die erhaltenen schriftlichen Hauptquellen des S. (Rufinus, Eusebios, Athanasios); 3) chronikale Elemente (Chronik von Kpel, Bischofslisten); 4) die mündliche Überlieferung (Novatianer Auxanon); 5) zusammenfassende Behandlung der Nebenquellen des S. (Eutropius, Kaiserbiographien, Julianus Apostata, Libanios u. s. w.); 6) Rekonstruktion zweier verlorener Quellen. des Synodikos des Athanasios (in der Hauptsache vor 360 geschrieben, aber später mit Veränderungen und Erweiterungen herausgegeben) und der συναγωγή des Makedonianers Sabinos, die beide als Aneinanderreihungen von Aktenstücken mit verbindendem Texte zu betrachten sind. Den Schluss bildet eine Tabelle, welche die Quellenbenützung des S. von Kapitel zu Kapitel vor Augen führt. Der Aufsatz von Batiffol B. Z. VII 265 ff. konnte noch nachträglich erwähnt werden. Er ist, obwohl von anderen Gesichtspunkten ausgehend, mehrfach zu den nämlichen Ergebnissen gelangt wie die Arbeit Gepperts.

P. Josephus a Leonissa O. M. Cap., Nochmals 'Areopagitika'. Jahrb. f. Philos. und spekul. Theol. 13 (1898) 82—106. Fortsetzung der B. Z. VII 633 charakterisierten Erörterungen. C. W.

Dom Cuthbert Butler, The Lausiac history of Palladius. A critical discussion together with notes on early Egyptian monachism. Cambridge, University press 1898. XIV, 298 S. 8°. Texts and Studies Vol. VI Nr. 1. Besprechung folgt.

E. von Dobschütz, Euthaliusstudien. Zeitschr. f. Kirchengesch. 19 (1898) 107—154. Handelt über die Benützung des 'nicht eben großen Unbekannten, der sich für uns unter dem Namen des "Euthalius" verbirgt,' bei den Lateinern, den Armeniern und besonders den Syrern und glaubt es als sicher bezeichnen zu dürfen, daß 508 ein Euthaliusapparat mit den Paulusbriefen für Philoxenos von Polykarp übersetzt wurde und daß 616 Thomas von Herakleia diesen auf Grund andersartiger griechischer Hss revidierte. Eine dritte (wahrscheinlich ältere) syrische "Euthalius-Bearbeitung" ist noch zu wenig faßbar. Vgl. auch v. D.' Artikel 'Euthalius' bei Herzog-Hauck V 631—633.

Otto Guenther, Epistulae imperatorum, pontificum, aliorum inde ab a. CCCLXVII usque ad a. DLIII datae, Avellana quae dicitur collectio. Recensuit, commentario critico instruxit, indices adiecit O. G. Pars. II. Epistulae CV—CCXXXXIIII. Appendices. Indices. Vindobonae, Tempsky 1898. VI, 495—976 S. 8°. Corpus script. eccles. lat. vol. XXXV p. II. Der 2. Teil dieser nunmehr abgeschlossenen trefflichen

Ausgabe (über Teil I vgl. B. Z. V 366) enthält unter Nr. 140 (p. 573 ff.) und 237 (p. 723 ff.) griechische Übersetzungen zweier Briefe des Papstes Hormisdas und unter Nr. 244 (p. 743 ff.) die (inhaltlich nicht in die Avellana gehörende) lateinische Übersetzung der im griechischen Originale nur auszugsweise erhaltenen Schrift des Epiphanios über die zwölf Edelsteine auf dem Brustschilde des Hohenpriesters.

Karl Wotke, Die griechische Version der Epitome Operum Cassiani des Pseudo-Eucherius im Cod. Vindob. Graec. Theol. Nr. CXXI. Erster Teil. 21. Jahresber. des öffentl. Unter-Gymn. in der Josefstadt in Wien, Wien 1898. 16 S. 80. Photios hat drei griechische Auszüge aus Cassian gekannt (Cod. 197). Zwei dieser Auszüge stehen im Cod. Vindob. gr. theol. 121 s. XIII. W. veröffentlicht im vorliegenden Programme den ersten Teil des ersten derselben mit einer orientierenden Einleitung; der zweite Teil soll später folgen. Neben dem griechischen Texte ist der Text des fälschlich dem Eucherius zugeschriebenen lateinischen Auszuges aus Cassian abgedruckt (nach Migne). Mit der Gestaltung des griechischen Textes bin ich nicht immer einverstanden. Bedenklich ist z. B., dass der Herausgeber die Partikel ως, die, wie er meint, "im Codex ausnahmslos für ώστε steht", konsequent in ώστε geändert hat. Auch sonst hat er überflüssige Änderungen vorgenommen: S. 8 schreibt er ohne Grund τῶ νῷ statt des handschriftlichen τῶ νοί; S. 14 οὐχ εύρίσκεται statt μὴ εύρίσκεται; zu der falschen Korrektur S. 15 (ξαυτον βάλλων etc.) vgl. oben S. 155f. Mehrfach hat sich W. durch Itazismen der Hs verblenden lassen. schreibt er S. 10: ύπομονής τοις έν διαφόροις πειρασμοίς statt ύπομονής της etc; S. 14: η κτίσις οίου δήποτε πράγματος, obschon der Zusammenhang und die lateinische Übersetzung ("possessio cuiuscunque rei") κτῆσις erfordert; ähnlich S. 15: τὰ πρὸς τὴν χρῖσιν σκεύη statt τὰ πρὸς τὴν χοῆσιν σκεύη ("vasa officii sui"); ebenda ist statt des Dativs τοσαύτη δὲ ταπεινοφοσούνη καὶ σπουδῆ ἐν τῆ διακονία ἐπιτελεῖται παο αὐτῶν der Nominativ τοσαύτη etc. zu setzen; die freie lateinische Übersetzung ("tanta autem humilitate et sollicitudine ministeria implent") darf nicht irre leiten. Von Druckfehlern habe ich nur ἐναονθμεῖ (S. 10 Mitte) und τραπέξη (S. 15 oben) notiert.

Gustav von Działowski, Isidor und Ildefons als Litterarhistoriker. Eine quellenkritische Untersuchung der Schriften 'de viris illustribus' des Isidor von Sevilla und des Ildefons von Toledo. Münster, H. Schöningh 1898. VII, 160 S. 8°. Kirchengeschichtl. Studien Bd. 4 H. 2. Die Schrift bildet die Fortsetzung zu der Studie Czaplas über Gennadius (B. Z. VII 629) und wird als solche hier notiert. Isidor erwähnt nur noch wenige griechische Schriftsteller, bei Ildefons fehlen sie gänzlich. C. W.

F. Nau, Les plérophories de Jean, évêque de Maiouma, écrites vers l'an 515 et publiées pour la première fois d'après un manuscrit du IX<sup>e</sup> siècle (875). Revue de l'Orient chrétien 3 (1898) 232—259. 'Cet ouvrage est composé d'une suite d'anecdotes favorables aux monophysites', deren Mehrzahl auf Petrus den Iberer, den Lehrer und Vorgänger des Verfassers, zurückgeht. Das im cod. mus. Brit. addit. 14 650 erhaltene Werk bildet eine wichtige Ergänzung zu der von Raabe (vgl. B. Z. IV 635) veröffentlichten Biographie des Iberers und ist vom Patri-

archen Michael dem Großen von Antiochia in dessen Geschichtswerk zum Teil wörtlich ausgeschrieben worden.

C. W.

Franz Diekamp, Hippolytos von Theben. Texte und Untersuchungen. Münster i. W., Aschendorff 1898. 3 Bl., LXX, 177 S. 8°. Wird besprochen werden. K. K.

M.-J. Lagrange, La Cosmogonie de Bérose. Revue biblique 7 (1898) 395—402. Bespricht die in der Chronik des Eusebios bez. in den Auszügen des Synkellos und in der armenischen Übersetzung aus Alexander Polyhistor zitierte Kosmogonie und zeigt, das Synkellos mehrmals interpoliert hat.

C. W.

Johannes Dräseke, Zu Nikolaos von Methone. Zeitschrift für wissenschaftl. Theol. 41 (1898) 402-411. Teilt in Anknüpfung an den Aufsatz Zeitschr. f. Kirchengesch. 18, 546 ff. einen Brief von Lambros über den Fälscher Simonides mit, verteidigt sich gegen das bibliographische Monitum von Kurtz B. Z. VI 214 und versetzt dem Ref. einen Hieb wegen einer ganz unschuldigen Bemerkung B. Z. VII 473. C. W.

Anonymus, Petri Diaconi altercatio pro Romana ecclesia contra Graecum quendam. Miscellanea Cassinese ossia Nuovi contributi alla storia, alle scienze e arti religiose raccolti e illustrati per cura dei PP. Benedettini di Montecassino. Montecassino, Tipografia di M. 1897. Anno 1, Parte 2, Fasc. 1. Historica p. 10—32. 8°. Das genannte Dokument wird ohne ein Wort der Erläuterung, aber mit unliebsamen Druckfehlern aus dem cod. bibl. Brancaccianae (Neapel) IV C 13 zum ersten Mal ediert.

Bischof Arsenij, Des Patriarchen von Kpel Philotheos (14. Jahrhundert) Drei Reden an den Bischof Ignatios mit einer Erklärung des Ausspruchs der Proverbia (IX, 1) 'Die Weisheit bauete ihr Haus'. Griechischer Text und russische Übersetzung. Novgorod 1898. 140 S. 8°. Diese drei exegetischen Abhandlungen des gelehrten Patriarchen Philotheos Kokkinos werden hier zum ersten Mal ediert nach dem cod. Mosq. 349, fol. 212—264 (Vladimir S. 652). E. K.

V. M. Istrin, Das Apokryphum von Joseph und Aseneth (Apokriph ob Josiphje i Asenephje). Aus dem zweiten Bande der Trudy Slavjanskoj Komissii pri Imperat. Moskovskom Archeologičeskom Obščestvje. Moskau 1898. 54 S. gr. 40 (russ.). Die im Vorworte der B. Z. (I S. 11) gerügte Anschauung, dass die allgemein giltigen Grundsätze der philologischen Sorgfalt und Kritik auf byzantinischem Boden nicht beobachtet zu werden brauchen, scheint trotz der strafferen Organisation, deren sich die byzantinischen Studien jetzt erfreuen, noch immer nicht schwinden zu wollen. Fast in jedem Hefte der B. Z. (vgl. zuletzt VII 218 f.; 480 ff.; 635 ff.) ist der Ref. zu seinem größten Leidwesen genötigt, auf Publikationen hinzuweisen, die in wissenschaftlicher Hinsicht mehr oder weniger mangelhaft sind. Doch lasse ich den Mut nicht sinken und bin fest entschlossen, so lange ich die Feder rühren kann, an den neuen Erscheinungen auf unserem Gebiete nach bestem Wissen und Gewissen Kritik zu üben und, soviel an mir liegt, auf die Zurückdämmung und Beseitigung des so verderblichen Oblomovtums in der Wissenschaft hinzuwirken. Vor allem will ich nicht müde werden zu betonen, dass weder das Zeitalter noch der litterarische,

pädagogische oder moralische Wert eines Werkes einen Unterschied in der wissenschaftlichen Sorgfalt bedingen darf. Denn gerade die Vorstellung, daß die Byzantiner den vollen Aufwand philologischer Kritik und Kenntnis gar nicht "verdienen", hat am meisten Schaden angerichtet und ist anscheinend am schwersten völlig auszurotten. Ebenso sehr ist zu bekämpfen die da und dort auftauchende Meinung, daß es bei diesem späten und verwahrlosten "Geschreibsel" überhaupt nicht möglich sei, einen lesbaren Text und eine konsequente Orthographie herzustellen.

Dass ich die undankbare Aufgabe des philologischen Sittenrichters auch in diesem Hefte üben muß, ist mir um so schmerzlicher, als die zwei zunächst betroffenen Gelehrten, Istrin und Semenov (s. u.), mir alte Schüler und Freunde sind. Manche subjektive Entschuldigung mag ja speziell für russische Gelehrte gefunden werden. Infolge der fast unnatürlich hastigen Entwickelung, welche in der jüngsten Zeit die Wissenschaften in Rufsland genommen haben, sind gelehrte Gesellschaften und Organe wie Pilze aus der Erde geschossen; sie besitzen meist reichliche Geldmittel und hohe Protektion, leiden aber an Mangel geschulter Mitarbeiter; so werden an die wenigen, die etwas Brauchbares publizieren können, oft übermäßige Anforderungen gestellt, und iufolge dessen imponieren die dicken Bände, die von den Gesellschaften alljährlich veröffentlicht werden, häufig mehr durch ihr Volumen als durch ihre Qualität. Es wäre sehr im Interesse der russischen Wissenschaft, wenn in dieser großen Thätigkeit ein ruhigeres Tempo eingeschlagen und weniger, dafür aber besser publiziert würde. Solch äußeren Umständen scheint auch die vorliegende Arbeit von I. unterlegen zu sein. Die Konstitution der in ihr edierten griechischen Texte steht wirklich nicht auf der Höhe. Der Herausgeber hat sich den zahlreichen Fehlern der Hss gegenüber viel zu nachsichtig verhalten und außerdem die Druckfehler nicht sorgsam genug korrigiert, so dass die Texte einen unerträglich unsauberen Eindruck machen. Man liest z. B. οί τύχοι st. οί τοῖχοι (S. 2, 25); ἐξ ἰακίνθου st. έξ ύακίνθου (3, 21; 4, 20; 18, 34); ἐκάθησαν st. ἐκάθισαν (3, 23 u. ö.); ἐπεχύθη αὐτῆ ίδοὼς ἐουθοὸς πολλοῖς st. πολὺς (5, 26); ἐκ πλαίων st. ἐκ πλαγίων oder wenigstens έπ πλαΐων (11, 2); ἐπάτασεν st. ἐπάτασσεν (12, 5); βοητός (14, 1; 28, 34) und βοήτειαν (26, 20) st. βοηθός und βοήθειαν; διατήρισον st. διατήρησον (14, 40); απεσίσατο st. απεσείσατο (16, 12); νίματα st. νήματα (18, 35); ἀνεζωοποίοησαν st. ἀνεζωοπύρησαν (22, 6) u. s. w. Die zahlreichen Druckfehler will ich nicht aufzählen. Auch in der neugriechischen Bearbeitung, die I. neben dem alten Text ediert hat, wäre vieles zu bessern, z. B. gleich im Anfang δ τοῖχος st. δ τεῖχος (2, 26). Viel mehr befriedigt die den Texten beigegebene Abhandlung über die Geschichte von Joseph und Aseneth. Der Verf. berichtet hier mit großer Gelehrsamkeit über die verschiedenen Bearbeitungen der Geschichte in griechischer, lateinischer, syrischer, armenischer, südslavischer, čechischer und polnischer Sprache, dann über die erste (auf anderen Hss als den von I. benützten ruhende) Ausgabe eines griechischen Textes von P. Batiffol, endlich über das Verhältnis der griechischen und sonstigen Redaktionen des Werkes, am eingehendsten über die slavische Bearbeitung und über die Frage der Herkunft der apokryphen Erzählung, für die namentlich hebräische Überlieferungen in Betracht kommen. Für das Detail dieser eindringenden Untersuchung verweise ich auf die Schrift selbst.

V. M. Istrin, Bemerkungen über die Komposition der Erklärenden Paleja (Zamječanija o sostavje tolkovoj palei). Izvjestija otdjel. russk. jaz. i slov. Imp. akad. nauk 2 (1897) kn. 4 S. 845-905, und 3 (1898) kn. 2 S. 472-531. (russ.) In den vorliegenden Schlussteilen der Abhandlung, deren erste Kapitel in der B. Z. VII 226 notiert worden sind, handelt I. über die "Zlataja Matica", ein altrussisches Denkmal, das zu der "Erklärenden Paleja" in Beziehung steht. Näher berührt unsere Studien das folgende Kapitel "Byzantinische Vorlagen der Erklärenden Paleja". Nach I. ist es völlig erwiesen, dass die Tolk. Paleja in der uns erhaltenen ursprünglichen Redaktion keine Übersetzung aus dem Griechischen, sondern ein slavisches, ja geradezu ein russisches Erzeugnis ist. Dagegen kann man sehr wohl versuchen, für einzelne Teile der Paleja griechische Quellen aufzufinden, und hiermit beschäftigt sich der Verf. in diesem gehaltreichen Kapitel. Er publiziert aus mehreren Hss griechische Bruchstücke (z. B. aus Schriften gegen die Juden), die eine gewisse Verwandtschaft mit Stücken der Paleja zeigen.

N. Th. Krasnoseljcev i, Addenda zur Publikation von A. Vasiljev "Anecdota graeco-byzantina" (Addenda k izdaniju A. Vasiljeva "A. gr.-byz."). Odessa, Ökonomische Druckerei 1898. 1 Bl., 107 S. 80. (russ.) Der leider kurz nach der Drucklegung der vorliegenden Arbeit durch eine schwere Krankheit, für die er vergeblich im Süden Linderung gesucht hatte, der Wissenschaft entrissene Verf. ediert in seinen Addenda eine Reihe von griechischen Texten, dazu einen türkischen in russischer Übersetzung und zwei altslavische, die als Ergänzung der in der B. Z. III 190 f. analysierten Anecdota von Vasiljev dienen, nämlich 1) zwölf Bearbeitungen der wunderlichen Fragen und Antworten, die bald unter den Namen des hl. Basilios und Gregor von Nazianz, bald unter den des hl. Gregor von Nazianz und des hl. Athanasios, bald dem Leos des Weisen, bald anonym überliefert sind. Bemerkenswert sind hier u. a. die vielfachen Berührungen mit den theologischen Hermenien der mittelgriechischen Sprichwörter; vgl. B. Z. III 195. Speziell zu σάτα τρία (S. 42) vgl. meine "Mittelgriechischen Sprichwörter" S. 264 ff. 2) Fragen des hl. Basilios an Gregor von Nazianz über die Priester. 3) Disputation über die Azymiten zwischen Konstantinos Panagiotes und dem Kardinal Euphrosynos (vgl. B. Z. VII 203). Bemerkenswert ist in diesem gegen die Lateiner gerichteten Stücke die physiologusartige Erzählung von den Vögeln, welche die Sonne benetzen, damit die Welt nicht verbrenne, und dadurch ihre Flügel verbrennen, dieselben aber durch ein Bad im Flusse Okeanos wieder heilen (S. 79). 4) Διδασκαλία του κυρίου ήμων Ίησου Χριστου έρωτησάντων των άγίων άποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, δμοίως καὶ τοῦ άγίου Φιλίππου καὶ περί διορθώσεως καὶ μοναγῶν καὶ λαϊκῶν. 5) Des Erzbischofs Proklos Erklärung des Vater Unser. Dazu: Anonyme Fragen und Antworten über dasselbe, 6) Des hl. Johannes Chrysostomos Λόγος διδασκαλίας ἐπευξαμένου προς τον Κύριον καὶ ἐπερωτήσαντος περὶ τῆς άγίας κυριακῆς καὶ τῆς θείας λειτουργίας. griechischen Texte stammen größtenteils aus Athosbibliotheken, die zwei slavischen aus der Synodalbibliothek in Moskau. Die griechischen Texte bedürften noch einer durchgreifenden Korrektur; der Verf, war wohl schon schwer krank, als er an seine Arbeit die letzte Hand anlegte. Die Einleitung orientiert über die Bedeutung der edierten Texte.

L. Radermacher, Anonymi Byzantini de caelo et infernis epistula. (B. Z. VII 635.) Besprochen von Ph. Meyer, Theol. Litteraturztg. 1898 Nr. 23 Sp. 609-610. C. W.

A. Papadopulos-Kerameus, 'Ανάλεπτα 'Ιεροσολυμιτικής σταχυολογίας. Τόμος Ε΄. Έν Πετρουπόλει 1898. 2 Bl., β΄, 448 S. Lex.-8°. In dem vorliegenden fünften Bande seiner großen Anekdotensammlnng (über die früheren Bände vgl. B. Z. I 523 f.; IV 180 f.; VI 611 ff.) beschert uns der unermüdliche Herausgeber eine Reihe von Schriften, die größtenteils in das Gebiet der griechischen Hagiographie gehören. 1) Leben und Martyrium des hl. Prokop und seiner Genossen, aus Cod. 79, s. X, des Athosklosters Batopedion. 2) Martyrium des hl. Erzmärtyrers Stephan und die Auffindung seiner Reliquien, aus Cod. Sabbaiticus 224 s. XIV. 3) Preisrede und Erzählung über die Ankunft des Leichnames des hl. Erzmärtyrers und Archidakons Stephan in Kpel, aus Cod. 7 s. XI, des Klosters in Kosinitza. 4) Enkomion auf den Erzmärtyrer Stephan, aus Cod. Sabbaiticus 79. 5) Des hl. Vaters Florentios, Bischofs von Photike, Enkomion auf den hl. Erzmärtyrer Stephan, aus Cod. Sabbaiticus 103. 6) (Des Hieronymos und Sophronios) Leben unseres hl. Vaters Hilarion, aus Cod. Sabbaiticus 27. 7) Des Johannes Zonaras Hypomnema auf unseren hl. Vater Sophronios, Patriarchen von Jerusalem, aus Cod. 547 des Athosklosters Batopedion. 8) Unseres hl. Vaters Sophronios, Erzbischofs von Jerusalem, Rede auf die hl. Taufe, aus Cod. 228 des Athosklosters Dionysiu. 9) Leben unseres hl. Vaters Andreas von Jerusalem, Erzbischofs von Kreta, verfasst von dem Patrikios und Quästor Niketas, aus Cod. 79 des Athosklosters Batopedion, s. X, und Cod. 148 des Athosklosters Dionysiu, s. XVI. 10) Akoluthie des Skylitzes für die im 27. Jahre der Regierung des Kaisers Manuel Komnenos vollzogene Translation des hl. Steines, auf welchen Christus nach der Abnahme vom Kreuze von Joseph gelegt wurde, nach Kpel, aus einem Codex s. XII des Athosklosters Athanasiu. 11) Die von dem hl. Vater Philotheos, Patriarchen von Kpel, verfaste Lebensbeschreibung des hl. Sabas des Jüngern vom Berge Athos, aus Cod. 89 des Athosklosters Batopedion, s. XIV und XIX, mit Beiziehung des Cod. Mosq. Synod. 257. 12) Martyrium des hl. Erzmärtyrers Athanasios in Klysma am Roten Meere, aus Cod. Coisl. 303. 13) Leben der hl. Väter, des Bischofs Paulos und des Presbyters Johannes, aus Cod. Coisl. 303. 14) Martyrium des hl. Konon, aus Cod. 79, s. X, des Athosklosters Batopedion. Auf diese Texte folgen Berichtigungen und Zusätze zum vierten Bande der Analekta; ein Druckfehlerverzeichnis zum fünften Bande; Bemerkungen zu den hagiographischen Texten des fünften Bandes; endlich ein Index der Eigennamen. Mit dem Bande, dessen reicher Inhalt hier nur kurz skizziert werden konnte, hat das verdienstvolle Unternehmen der 'Ανάλεκτα 'Ιεροσολυμιτικής σταχυολογίας seinen Abschluss erreicht. Der anfänglich in Aussicht gestellte sechste Band kann, wie im Vorworte des fünften Bandes berichtet wird, wegen der fortgesetzten Kränklichkeit des Herausgebers nicht geliefert werden. Wenn man nun bedenkt, dass diese fünf mächtigen Bände zusammen mit den drei Bänden der Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη und mehreren anderen Publikationen, in dem kurzen Zeitraume von sieben Jahren (1891-1898) veröffentlicht worden sind, so kann man

nicht umhin, die ungeheuere Arbeitskraft und Ausdauer des Herausgebers zu bewundern. Und wenn man aus dem Vorworte weiter erfährt, daß er seine Druckkorrekturen vielfach von körperlichen Leiden gequält und sogar in den Räumen des Krankenhauses ausführen mußte, so wird man auch die Flüchtigkeiten, die sich in diesen Bänden finden und die auch in der B. Z. wiederholt gerügt worden sind, milder beurteilen und mehr die positive Leistung, die hier vorliegt, ins Auge fassen. Diese ist wahrhaft hochverdienstlich. P.-K. hat uns mehrere wichtige orientalische Sammlungen griechischer Hss erst erschlossen und uns mit einer imponierenden Anzahl unedierter Texte bekannt gemacht. Er verdient hierfür den aufrichtigen Dank aller Freunde der byzantinischen Studien. K. K.

Ch. Kohler, Rerum et personarum quae in Actis Sanctorum Bollandistis et Analectis Bollandianis obviae ad Orientem latinum spectant index analyticus. Revue de l'Orient latin 5 (1897) 460-561. Obschon der lateinische Orient mehr Grenzgebiet als Hauptobjekt der byzantinischen Studien ist, muß doch dieses seit dem Tode des Grafen Riant vornehmlich durch die Revue de l'Orient latin vertretene Forschungsgebiet auch von den Byzantinisten im engeren Sinne stets im Auge behalten werden. Ganz besonders aber möchte ich die Leser der B. Z. auf die vorliegende Arbeit des Redakteurs der genannten Revue, deren Inhalt weit über den lateinischen Orient hinausreicht, nachdrücklich hinweisen. K. hat mit bewunderungswürdigem Fleisse und ausgebreiteter Sachkenntnis aus den gedruckten Heiligen- und Märtyrerakten alles zusammengestellt, was sich auf die Geschichte von Palästina, Syrien, Cypern und des Berges Sinai bezieht, also die Erwähnungen von Märtyrern, Heiligen, Patriarchen, Bischöfen, Äbten, geschichtlichen Ereignissen, Ritterorden, Reisen nach dem hl. Lande, Reliquientranslationen u. s. w. Der reiche Ertrag seiner aufopfernden Untersuchung beweist aufs neue, dass die früher so sehr verachteten Heiligenleben auch für das konkrete Detail der Kirchen- und Profangeschichte von der größten Bedeutung sind.

Passio Andreae, Ex Actis Andreae, Martyria Andreae, Acta Andreae et Matthiae, Acta Petri et Andreae, Passio Bartholomaei, Acta Ioannis, Martyrium Matthaei edidit Maximilianus Bonnet. Lipsiae, Apud Herm. Mendelssohn 1898. XXXVII, 262 S. 8°. (= Acta Apostolorum apocrypha edd. R. A. Lipsius et Max. Bonnet partis alterius volumen prius). Wird besprochen werden. K. K.

F. Nau, Martyre de Saint Luc évangéliste. Revue de l'Orient chrétien 3 (1898) 151-167. Vgl. B. Z. VII 638. Veröffentlichung und Übersetzung des syrischen Textes.

Anonymus, L'iscrizione di Abercio capo IV. Esame delle interpretazioni del Ficker, dell' Harnack e del Dieterich. Bessarione 4 (1898) 180-208. Der Standpunkt des Verf. ist aus unseren früheren Notizen (vgl. zuletzt B. Z. VII 637) bekannt. C. W.

B. Sepp, Das Martyrium des hl. Ignatius, Bischofs von Antiochia. Histor.-polit. Blätter 122 (1898) 360—370. Ein meines Erachtens nicht geglückter Versuch, die Echtheit des sogen. martyrium Colbertinum gegen Lightfoot zu verteidigen. Vgl. Funk, Theol. Quartalschr. 75 (1893) 456 ff.

A. Th. Semenov, Das Leben des ehrwürdigen Symeon vom

wunderbaren Berge nach einer Münchener griechischen Hs des 11. Jahrh. (Cod. graecus 3) (Žitie prepodobnago Simeona po Miunchenskoj grečeskoj rukopisi XI v.). Kiev 1898. 23 S. 80. (Einleitung u. s. w. russ.) Die in der obigen Besprechung der Apokryphonausgabe von Istrin ausgesprochenen Vorwürfe gelten in einem ungleich höheren Grade für die vorliegende Arbeit von Semenov. Dass eine Editio princeps sehr selten die Überlieferung ganz fehlerlos wiedergiebt und noch seltener die Verderbnisse völlig beseitigt, erkennt man um so mehr, je länger man sich mit Hss und Neuausgaben beschäftigt, und daß kleine Verletzungen der wissenschaftlichen Pflichttreue auch bei hochachtbaren Gelehrten mit unterlaufen, ist ebenso bekannt. Das vorliegende Elaborat geht aber weit über alles erlaubte Mass hinaus, und die weitgehendste Annahme "mildernder Umstände" kann hier nicht zur Freisprechung führen. Der hagiographische Text der Ausgabe von S. ist erheblich schlechter, als ihn die Hs überliefert, und die drei Emendationsvorschläge, durch die er der Überlieferung nachhelfen will, sind verfehlt. Entweder hat S. die Hs, obschon sie ebenso deutlich geschrieben als musterhaft erhalten ist, nicht lesen können, oder er hat die Drucklegung mit sträflicher Hast ins Werk gesetzt. Die zahlreichen Bedenken, die mir bei der Lektüre des Textes aufstießen, wurden durch eine Nachkollation, die mein lieber Zuhörer P. Kirch S. I. zu übernehmen die Güte hatte, vollauf bestätigt. S. hat uns einen ganz unmöglichen Text geliefert, indem er teils die Lesarten der Hs falsch wiedergab, teils die nächstliegenden orthographischen Korrekturen versäumte und die gröbsten Druckfehler stehen ließ. Wir lesen z. B. S. 9 von der Bedürfnislosigkeit der jungen Martha die unverständlichen Worte: ἐκείνην οὐκ εἶγον δομίσκοι καὶ περιδέραια μιθρά τε καὶ κομμωτικά ἐπιτρέμματα, während die Hs ganz richtig bietet: ἐκ. οὐκ εἶγον δομ. καὶ περιδέρ[ρ]αια νίτρά (l. νίτρα) τε καὶ κομμωτικά ἐπιτοίμματα. Ich bemerke noch, dass hier wie an allen folgenden Stellen keinerlei Variante notiert ist, sodass also die Annahme, der Herausgeber habe absichtlich geändert, ausgeschlossen bleibt. S. 10 schreibt S. νυμφέων st. νυμφίων (Hs); ebenda χαμευνίας st. χαμευνίαις (Hs); ebenda οὐ δὲ statt οὐδὲ, dagegen εἰμὴ st. εἰ μὴ. S. 11, 3 fehlt nach δέησίς σου die nötige Interpunktion. Ebenda schreibt S. víov st. víov. Ebenda ganz unsinnig ἐπὶ τούτων λαλουμένων st. ἔτι τ. λ. (Hs). Ebenda unsinnig ,,τινὰ τὰ μετὰ ταῦτα." st. .,τίνα τὰ μετὰ ταῦτα;" (Hs). Ebenda προδρόμον st. πρόδρομον (Hs). S. 12 τὸ καιοῶ st. τῷ καιοῶ. Ebenda unsinnig ἐπὶ δὲ καὶ ἄλλους st. έτι δὲ καὶ άλλους. Ebenda fehlt nach τὸ καλὸν das unentbehrliche ζεῦγος (Hs). S. 13 εὐεογέτου st. εὐεογέτου (Hs). Ebenda οὐμενοῦ ἀλλὰ st. οὐ μὲν οὖν ἀλλὰ (Hs). Ebenda fehlt τοῦ vor προδρόμου. Ebenda bietet die Ης διάπειραν st. διά πείραν, επιδειηνυμένου st. επιδειηνύμενον, νεω st. ναω, τοιούτον st. τοιούτο. S. 14 lesen wir ανεγνωρίσθη st. des richtigen άναγνωρισθείς (Hs). S. 15 έστιν ότι st. έστιν ότε (Hs). Ebenda gegen Sinn und Grammatik καὶ τὸ παιδίον ἀνελοῦσαν καὶ εἰς οὐρανὸν ἀνάγουσαν st. καὶ τὸ παιδίον ἀν έχουσαν κτλ. Ebenda fehlt τούτων (Hs) vor καὶ τῶν τοιούτων. Ebenda lesen wir πρός αὐτὸν st. πρός αὐτὸ (Hs). Ebenda θρόνον θεφ st. θεοῦ (Hs). S. 16 θέσεις δαιμόνων st. δέσεις δαιμόνων (Hs). Ebenda είς τε όρος st. είς τι όρος (Hs). Ebenda διδασκαλίας ἀπορρήτου st. αποδόήτους (Hs). S. 16 f. πνευματοκίνητον st. πνευματοκινήτως (Hs). S. 17 proponiert S. unter dem Texte zu dem Plusquamperfekt neni-

νητο recht überflüssig die augumentierte Form ἐκεκίνητο, ebenso S. 18 ἐκεκόλλητο st. κεκόλλητο. Ebenda (S. 17) schreibt er ganz sinnlos: λαίλαπας βιαίους πινών μεθ' ἰστορηκα (dazu die Note: "Sic! fortasse ώς μεθιστόοηκα") τὰ τῆς ἀναβάσεως καὶ ταύτην σαλεύων, während die Hs ganz richtig bietet: λαίλαπας βιαίους πινῶν, μεθιστῶν ὄοη κατὰ τῆς ἀναβάσεως κτλ.. Ebenda lesen wir πειρώμενος κατὰ πᾶν κάτω st. κατασπᾶν κάτω (Hs). Ebenda βαρέως τὰς παρδίας st. βαρύνων τὰς παρδίας (Hs). Ebenda ώστε μὴ μόνον φύλακον αὐτοῦ ποιεῖσθαι κατὰ ἐπιτήρησιν st. des richtig überlieferten ώστε μη μόνον φυλακήν αὐτοῦ ποιεῖσθαι καὶ ἐπιτήρησιν (in seiner russischen Übersetzung: такъ что они не только стражи приставили къ нему для надзора!). S. 18, 10 war anzumerken, dafs in der Hs am Rand εὐγή steht. Ebenda schreibt S. παρενοχλοῦντάς μου st. π. μοι (Hs). S. 19 πρὸ τοιούτους ἀγῶνας ἀπολυσάμενον st. des richtig überlieferten ποὸς τοι. αν. αποδυσάμενον (russisch столько подвиговъ совершившее, also kein Druckfehler). Ebenda ἀπονοῦντας st. ἀτονοῦντας (vielleicht hatte S. ἀποροῦντας im Sinne; denn er übersetzt ничего не достигающихъ). S. 20, 10 fehlt τοῦ vor σώματος. Ebenda lesen wir μετὰ τῶν πατέρων συναναπαύση st. σου αναπαύση (Hs). S. 21 τὸ — θόρυβον st. τὸν θόουβου. Ebenda ἀγγροίποις st. ἀγροίποις (Hs). Ebenda ist das überflüssige und in der Hs fehlende καὶ vor τῶν σεισμῶν zu streichen. Ebenda lesen wir προεμηρύξατο st. προεμήρυξε (Hs). Ebenda fehlt καὶ vor μετὰ χρόνον. S. 22 lesen wir μη δέῖσθαι (so) st. δέεσθαι. Ebenda χρόνους οὐκ ἐναριθμήτους st. εὐαριθμήτους (Hs). Ebenda πρὸς θεοῦ st. πρὸς θεὸν (Hs). S. 23 καὶ μετὰ θάνατον ἐπτετελευπως (so) st. ἐπτετελεπως. Ebenda κεὐχαριστῶ st. εὐγαριστῶ (das κ ist wohl durch das vor εὐγαριστῶ stehende 🕆 veranlasst). Mit den zahlreichen kleineren Druckfehlern, falschen Accenten u. s. w. will ich den Leser nicht langweilen. Auch an technischen Mängeln leidet die Ausgabe. Man sieht z. B. nicht ein, warum S. durchaus, auch bei den Eigennamen, kleine Anfangsbuchstaben gebraucht; die Hs durfte hier doch nicht maßgebend sein. Recht unbequem und unschön ist auch, dafs er den 15 Spalten langen Text ohne irgend einen Absatz gedruckt hat; vielleicht ist auch daran die böse Hs schuld, wo die Kolumnen natürlich geschlossen ohne die jetzt üblichen Alineas fortlaufen; S. hätte aber bemerken müssen, dass hier die Absätze durch rote Randinitialen angedeutet Auch an der russischen Übersetzung ließe sich manches aussetzen, ganz abgesehen von den durch den falschen griechischen Text veranlasten Irrtümern, von denen oben einige aufgezählt worden sind. Doch will ich hierauf nicht eingehen. Natürlich muß nun die ganze Arbeit noch einmal gemacht werden und zwar auf Grund einer Neuvergleichung der Hs; denn die obigen Angaben machen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch die dem Texte vorausgeschickte Einleitung ist wenig erfreulich. Ihr erster Teil, in welchem die wichtigsten Nachrichten über die Styliten zusammengefaßt sind, beruht wesentlich auf der bekannten Schrift von H. Delehaye (s. B. Z. IV 387 f.), obschon dieser Gelehrte nur für ein Detail in einer verschämten Anmerkung genannt wird. Im zweiten Teil der Einleitung handelt der Verf. nur ganz obenhin über die verschiedenen Redaktionen der Vita des hl. Symcon vom wunderbaren Berge. K. K.

Abicht und Reichelt, Quellennachweise zum Codex Suprasliensis IV. Archiv f. slav. Philol. 20 (1898) 181-200. Vgl. B. Z. V 633. Ausgabe der griechischen Lebensbeschreibung des Artemon von Jerusalem nach cod. Hierosol. bibl. Sab. 259. C. W.

Alexander Hoffer S. I., Cyrillus der Slavenapostel, Bischof von Catana. Zeitschr. f. kathol. Theol. 22 (1898) 759—761. Der Beisatz 'Bischof von Catana' oder 'Chanaan' in den slavischen Kirchenbüchern verdankt seinen Ursprung einer Identifikation verschiedener Cyrille, die in Rußland in sehr später Zeit vorgenommen wurde. C. W.

Paulus Bedjan, Acta martyrum et sanctorum. Tom. VII. Leipz. 1897. (B. Z. VII 637.) Ausführlich besprochen von Erwin Preuschen, Theolog. Literaturztg. 1898 Nr. 19 Sp. 511—514. C. W.

Bibliotheca hagiographica Latina antiquae et mediae aetatis ediderunt socii Bollandiani. Brüssel, Selbstverlag der Bollandisten 1898. 8°. Fasc. 1: A—Caecilia. 224 S. Wir notieren in aller Kürze den ersten Teil dieser neuen, auf zwei stattliche Bände (Preis bei Vorausbezahlung 40, nach Vollendung des Werkes 50 Fr.) berechneten Publikation der unermüdlichen Bollandisten, eines auch für die Arbeiter auf dem Gebiete der griechischen Hagiographie unentbehrlichen Seitenstückes zur Bibl. hagiogr. graeca (B. Z. IV 190). Dem vorliegenden, 1499 Nummern umfassenden Fascikel sind nur die notwendigsten orientierenden Bemerkungen (auf den Innenseiten des Umschlags) beigegeben, genauere Auskunft über den Plan und die Anlage des Werkes wird die 'préface définitive' erteilen.

Leopold Fonck S. I., Bemerkungen zu den ältesten Nachrichten über das Mariengrab. Zeitschr. f. kathol. Theol. 22 (1898) 481—507. Vor dem Ende des 6. Jahrh. findet sich keine sichere Nachricht für das Grab im Thale Josaphat, dagegen tritt in den Werken der Väter (Johannes von Damaskus, Hieronymus, Dionysios Areopagita), in den Schriften der Pilger (Theodosius, Antoninus, breviarius de Hierosolyma) und in den apokryphen Legenden (Johannesakten, Transitus Mariae) vielfach das spätere Bestreben zu Tage, durch Nachahmung, Unterschiebung und Interpolationen möglichst viele und alte Gewährsmänner für jene Stätte und Tradition zu gewinnen. Vgl. auch die Besprechung, der Fonck a. a. O. S. 521—526 das Buch von Gabriélovich, Ephèse ou Jérusalem. Tombeau de la Sainte Vierge (Paris, Oudin 1897. X, 148 S. 8°), unterzieht. C. W.

K. Holl, Enthusiasmus und Bußgewalt beim griechischen Mönchtum (vgl. B. V. VII 638). Eingehend besprochen von Ph. Meyer, Göttinger gel. Anzeigen 1898 Nr. 11 S. 844—870. Aus dem reichen Inhalte der Besprechung sei hervorgehöben der Nachweis (S. 845 f., 849 f.), daß das Hauptwerk Symeons des neuen Theologen, die Έρωτες τῶν θείων ὕμνων, dessen griechischer Urtext für unediert galt (vgl. Ehrhard bei Krumbacher, Gesch. d. byz. Litt. S. 153), schon zweimal gedruckt ist: in einer Ausgabe der Werke des Symeon, die ein gewisser Dionysios aus Zagora zu Venedig 1790 erscheinen ließ, und in einem Nachdruck dieser Ausgabe, Syra 1886. Über die Qualität dieser Ausgabe bemerkt Meyer: "Der Text der Hymnen bei Dionysios ist zwar nicht kritisch bearbeitet, doch ist er lesbar." Von Wichtigkeit sind auch die Ausführungen über die Gesetzgebung Justinians für die Klöster und über die Geschichte des Be-

griffes "Laura" (S. 857 ff.), sowie die Nachträge zum Hauptthema aus der griechischen Litteratur des 16.—18. Jahrh. K. K.

J. Turmel, Histoire de l'angélologie des temps apostoliques à la fin du V° siècle. Revue d'hist. et de litt. religieuses 3 (1898) 289—308; 407—434. Behandelt die Lehre vom Teufel, von den Dämonen und von den Engeln unter gleichmäßiger Berücksichtigung der griechischen und der lateinischen Väter.

C. W.

Wilhelm Riedel, Die Auslegung des Hohenliedes in der jüdischen Gemeinde und der griechischen Kirche. Leipzig, A. Deicherts Nachf. (G. Böhme) 1898. 3 Bl., 120 S. Die Schrift, von der uns ungeachtet unserer Bitte von der Verlagsbuchhandlung kein Exemplar zugestellt wurde, gehört von S. 47 an, wo die Würdigung der griechischen Erklärer des Hohenliedes beginnt, in unser Gebiet. Es werden besprochen Hippolytus, Origenes, Gregor von Nyssa, Nilus, Apollinarius, Cyrill von Alexandria, Philo von Karpasia, Theodor von Mopsvestia, Theodoret, Maximus Confessor und die Katenen.

Liturgies eastern and western being the texts original or translated of the principal liturgies of the church, edited with introduction and appendices by F. E. Brightman M. A. on the basis of the former work by C. E. Hammond. Vol. I. Eastern Liturgies. Oxford, Clarendon Press 1896. CIV, 603 S. 8°. Besprochen von J. B. Chabot, Revue de l'Orient latin 5 (1897) 562—564. Vgl. B. Z. VI 200. K. K.

Alexios v. Maltzew, Bitt-, Dank- und Weihegottesdienste der orthodox-katholischen Kirche des Morgenlandes. Berlin 1897. Ausführlich besprochen von N. Nilles S. I., Zeitschr. f. kathol. Theol. 22 (1898) 508-520.

Léon Clagnet, Les offices et les dignités ecclésiastiques dans l'église grecque. Revue de l'Orient chrétien 3 (1898) 142—150; 260—264. Im Anschluß an Χουσάνθου (Patriarch von Jerusalem) συνταγμάτιον περί τῶν ὀφφικίων, etc., Venedig 1778, das seinerseits auf den Listen des Kodinos beruht, behandelt der Verf. zunächst die erste und zweite Gruppe oder Pentade der kirchlichen Würdenträger. Zur ersten gehören 1) δ μέγας οἰκονόμος, 2) δ μέγας σακελλάριος, 3) δ μέγας σκευοφύλαξ, 4) δ μέγας χαρτοφύλαξ, 5) δ τοῦ σακελλίου (seit Xiphilinos noch der πρωτέκδικος); zur zweiten 1) δ πρωτονοτάριος, 2) δ λογοθέτης, 3) δ καστρήνσιος, 4) δ βεφερενδάριος, 5) δ ύπομνηματογράφος. C. W.

F. X. Funk, Die Liturgie der äthiopischen Kirchenordnung. Theol. Quartalschr. 80 (1898) 513—547. Die Unmöglichkeit, die Kirchenordnung (ed. Ludolf, Commentarius ad suam historiam Aethiopicam, 1691) als Quelle der apostolischen Konstitutionen zu fassen, tritt in dem liturgischen Abschnitte besonders deutlich zu Tage. Umgekehrt erklärt sich der Text der Schrift hier ebenso leicht, wenn er als Auszug aus der Klemensliturgie gefast wird.

N. Nilles S. I., Über das antiochenische Kirchenjahr zu Anfang des 6. Jahrhunderts. Zeitschr. f. kathol. Theol. 22 (1898) 589—593. Schließt sich an die B. Z. VII 238 notierten Erörterungen Baumstarks an. C. W.

H. Holzmann und G. Krüger, Theologischer Jahresbericht herausgegeben von (H. H. und G. K.). 17. Band, enthaltend die Litteratur des

Jahres 1897. Zweite Abteilung: Historische Theologie. Dritte Abteilung: Systematische Theologie. Vierte Abteilung: Praktische Theologie und kirchliche Kunst. Berlin u. Braunschweig, C. A. Schwetschke & Sohn 1898. Als eine unentbehrliche Ergänzung unserer theologischen S. 177—840. Bibliographie, besonders für die chronologischen, nationalen und konfessionellen Grenzgebiete der byzantinischen Kirche, ist dieser Jahresbericht allen zu empfehlen, die sich mit irgend welchen Fragen der byzantinischen Theologie beschäftigen. Besonders kommen in Betracht die Kapitel: Kirchengeschichte bis zum Nicaenum, bearbeitet von H. Lüdemann; Kirchengeschichte vom Nicaenum bis zum Mittelalter mit Einschluss der byzantinisch-orientalischen Litteratur, von G. Kriiger; Kirchengeschichte des Mittelalters mit Ausschluß der byzantinischen Litteratur, von Gerh. Ficker; Interkonfessionelles (hier zuerst: die orthodoxe Kirche des Orients), von Osk. Kahlschmidt; Dogmatik, von E. Sulze; Kirchenrecht und Kirchenverfassung, von Th. Woltersdorf; Kirchliche Kunst, von A. Hasenclever; Liturgik, von Friedr. Spitta. Das Unternehmen ist gut organisiert, sodass Wiederholungen auf das kleinste Maß reduziert sind; die einzelnen Berichte sind zum größten Teil sehr lesbar geschrieben und haben den Vorzug knapper Fassung, ein Vorzug, der einem durch Vergleichung ähnlicher Unternehmungen zum vollen Bewußstsein kommt. Wie wenig hilft uns z. B. der Bursian-Müllersche Jahresbericht, der in seiner gutgemeinten Ausführlichkeit zuweilen einen "Bericht" über den Bericht provoziert und der gerade infolge dieser grenzenlosen Breite in den meisten Abteilungen viele Jahre im Rückstande bleibt. Eines ist freilich gerade bei so stark kondensierten Berichten dem Leser dringend zu raten: dass er die Lektüre öfter unterbreche und jedesmal nur eine kleine Abteilung vornehme. In zu großen Portionen genossen hinterlässt eine knappe, räsonnierende Bibliographie im Kopfe des Lesers das wüste Gefühl eines Bienenkorbes und das noch schlimmere und länger andauernde einer völligen Entmutigung. K. K.

W. E. Crum, Coptic studies. S.-A. aus: Egypt Exploration Funds, Report 1897—1898. 15 S. 4°. Gute Übersicht der neuesten Publikationen und geplanten Publikationen auf dem koptischen Gebiete. Manches berührt auch unsere Studien, wie die Abschnitte über patristische Litteratur (hier Bemerkungen zu Preuschens und Butlers Werken über die Historia Lausiaca), über gnostische, magische und liturgische Werke und über die Forschungen zur koptischen Kunst.

# 5. Äufsere und innere Geschichte, Kirchengeschichte und Chronologie.

Edw. Gibbon, The History of the decline and fall of the Roman empire. Edited by J. B. Bury. Vol. IV. V. (Vgl. B. Z. VII 486.) Besprochen von G. McN. Rushforth, The English histor. Review 13 (1898) 754 f. Die B. Z. wird auf die hochverdienstliche Ausgabe zurückkommen, sobald sie abgeschlossen sein wird.

Adolf Holm, Geschichte Siziliens im Altertum. Dritter Band. Leipzig, Engelmann 1898. XVI, 807 S. 80. Der Redaktion unzugänglich. Aus der Besprechung von B. Lupus, Berliner philol. Wochenschr. 1898 Nr. 43 und 44, entnehme ich, daß in dem Bande das byzantinische Sizilien bis zur Eroberung der Insel durch die Muhammedaner (902 n. Chr.) dargestellt ist.

Ludo Moritz Hartmann, Das italienische Königreich (= Geschichte Italiens im Mittelalter, I. Band). Leipzig, G. H. Wigands Verlag 1897. IX, 409 S. 8°. Wird besprochen werden. K. K.

Μ. Demitsas, ΄Η Μακεδονία ἐν λίθοις φθεγγομένοις καὶ μνημείοις σωζομένοις ἤτοι πνευματική καὶ ἀρχαιολογική παράστασις τῆς Μακεδονίας ἐν συλλογῆ 1409 ελληνικῶν καὶ 189 λατινικῶν ἐπιγραφῶν καὶ ἐν ἀπεικονίσει τῶν σπουδαιοτέρων καλλιτεχνικῶν μνημείων. ᾿Αθήνησιν 1896. 40 + 1046 S. 8°. 20 Fr. Besprochen von A. Nikitskij im Viz. Vrem. 5 (1898) 508—520.

Ioannes Bergman, De P. Herennio Dexippo et Gothorum illa in Atticam incursione quid scriptores et inscriptiones doceant. Holmiae 1897. 37 S. 4°. Ex actis gymnasii regii Norcopiensis. Resultat: Dexippos hat sich im Gotenkriege nicht ausgezeichnet. Trotzdem folgt auf die Untersuchung die lateinische Übersetzung eines von Victor Rydberg verfaßten schwedischen Gedichtes über Dexippos. C. W.

J. Jung, Theoderich der Große. Prag, F. Härpfer in Komm. 1898. 8 S. 8<sup>o</sup>. (Sammlung gemeinnütziger Vorträge. 232. Heft.) Der Redaktion nicht zugänglich. K. K.

A. Mordtmann, Justinian und der Nika-Aufstand 10/19. Januar 532. Mitteilungen des deutschen Exkursions-Klubs in Kpel 1898. IV. Heft. Kpel, Otto Keil 1898. 48 S. 80 (mit 3 Tafeln). Sehr anregender populärer Vortrag, den der um die byzantinischen Studien hochverdiente Direktor des deutschen Krankenhauses in Kpel in der dortigen Gesellschaft "Teutonia" gehalten hat.

K. K.

Guy le Strange, A Greek Embassy to Baghdād in 917 A. D. Translated from the Arabic MS. of Al-Khatīb, in the British Museum Library. The Journal of the Royal Asiatic Society 1897 S. 35—45. Arabische Beschreibung der zeremoniösen Aufnahme der auch von Kedrenos erwähnten griechischen Gesandtschaft, welche im Juli 917 in Bagdad beim Khalifen Muktadir ankam. Das arabische Werk des Al-Khatīb, dem der Bericht entnommen ist, ist ungefähr 1½ Jahrhunderte nach dem beschriebenen Ereignis abgefaßt.

G. Schlumberger, L'Epopée byzantine à la fin du dixième siècle. Paris 1896. (Vgl. B. Z. VI 463.) Besprochen von A. Vasiljev im Viz. Vrem. 5 (1898) 494—508.

Ju. A. Kulakovskij, Neue Fakten zur Geschichte der alten Krim (Novyja dannyja dlja istorii starago Kryma). Zapiski Imp. Russkago archeolog. obščestva, Trudy otdjelenija archeologii drevneklass., vizant. i zapadno-evrop. kniga 3 S. 1—12. Berichtet über Ausgrabungen in der Krim und publiziert u. a. eine griechische Inschrift aus der Kaiserzeit.

W. Miller, Bosnia before the Turkish Conquest. The English historical Review 13 (1898) 643—666. Der Verf. giebt namentlich auf Grund der schönen und für die österreichisch-ungarische Regierung so ehrenvollen Publikation "Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Hercegovina" eine gedrängte Übersicht der mittelalterlichen Geschichte von Bosnien, in der auch das Verhältnis des Landes zum byzantinischen Reiche berührt wird.

Mich. G. Lamprynides, Ἡ Ναυπλία ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων

μέχοι τῶν καθ' ἡμᾶς. Ἐν Ἀθήναις, τύποις ἐκδοτικῆς ἑταιφείας 1898. 653 S. 8°. 6 Dr. Wird besprochen werden. K. K.

H. Moeser, Gottfried von Villehardouin und der Lateinerzug gen Byzanz. Ein quellenkritischer Beitrag zur Kreuzzugsgeschichte. Diss., Bern 1897. 179 S. 8°. Der Redaktion unzugänglich. K. K.

Walter Norden, Der vierte Kreuzzug im Rahmen der Beziehungen des Abendlandes zu Byzanz. Berlin, B. Behr 1898. 2 Bl., 108 S. 8°. Wird besprochen werden. K. K.

N. Jorga, Notes et extraits pour servir à l'histoire des croisades au XV<sup>e</sup> siècle. Revue de l'Orient latin 5 (1898) 311—388. Fortsetzung der wertvollen Regesten und Texte, die in der B. Z. VII 243 und früher erwähnt worden sind.

A. D. Xenopol, Histoire des Roumains (französischer Auszug aus dem sechsbändigen rumänischen Werke des Verf., das zu Jasi 1888—1893 erschienen ist. Vgl. B. Z. VI 633). Besprochen von D.-A. Teodoru, Revue historique 68 (1898) 135—148.

Geza Kuun, Relationum Hungarorum cum Oriente gentibusque orientalis originis historia antiquissima. (Vgl. B. Z. VI 633.)

Besprochen von J. B. Bury, The English histor. Review 13 (1898)
747-750.

K. K.

Jul. Kaerst, Studien zur Entwickelung und theoretischen Begründung der Monarchie im Altertum. München und Leipzig, R. Oldenbourg 1898. 4 Bl., 109 S. 8°. (= Histor. Bibliothek herausgeg. von der Redaktion d. histor. Zeitschr. 6. Bd.) Für unsere Studien sind von Wichtigkeit Kapitel V "Das römische Kaisertum" (S. 80—102) und Kapitel VI "Das Fortwirken der antiken Monarchie in der Folgezeit" (S. 102—109).

V. Gribovskij, Volk und Macht im byzantinischen Staate. St. Petersburg 1897. (Vgl. B. Z. VI 632.) Besprochen von P. Bezobrazov im Journal des Minister. der Volksaufkl. Bd. 319, 1898, Oktoberheft, S. 407 bis 452.

P. Masson, Histoire du commerce français dans le Levant. Paris, Hachette 1896. XXXIII, 533 S. 8°. Besprochen von B. Auerbach, Revue critique 1898 Nr. 7 (14. Febr.) S. 129—132. K. K.

Paul Allard, Le Christianisme et l'Empire romain (vgl. B. Z. VI 462). Max Conrat (Cohu), Die Christenverfolgungen im römischen Reiche vom Standpunkte der Juristen, Leipzig, Hinrichs 1897. Besprochen von Éd. Beaudouin, Revue historique 68 (1898) 153-167.

Friedrich Thudichum, Kirchliche Fälschungen. I. Glaubensbekenntnisse der Apostel und des Athanasius. Stuttgart, Fromann 1898. 86 S. 8°. Die Arbeit trägt den Charakter einer Tendenzschrift, muß aber hier erwähnt werden, weil sie sich u. a. mit Glaubenssätzen der Synoden von Nicaea und Kpel, der Verfälschung einer Stelle des Nicaenocplitanum und der Gemeinschaft der Heiligen nach der kirchlichen Hierarchie des Areopagiten beschäftigt. Vgl. die Anzeige von C. Kaufmann, Protestant. Monatshefte 2 (1898) 399—401.

Oscar Braun, De sancta Nicaena synodo. Syrische Texte des Maruta von Maipherkat nach einer Handschrift der Propaganda zu Rom übersetzt von O. B. Münster, H. Schöningh 1898. 2 Bl., 128 S. 80. Kirchengeschichtliche Studien herausgeg. von Knöpfler, Schrörs, Sdralek Bd. IV Heft 3. In der Hs K VI 4 (in Quart) der Propaganda, der undatierten Kopie einer Hs in Mossul, entdeckte Braun umfangreiche Teile des von Bischof Maruta von Maipherkat, einem Vertrauten des Kaisers Arkadios. verfasten Werkes über das Nicaenum. Das größte Interesse beanspruchen die 73 Kanones (S. 61 ff.), welche eine bisher unbekannte (von Braun als syrisch-nestorianische der ägyptischen gegenübergestellte) ältere Rezension der sogenannten arabisch-nicänischen Kanones repräsentieren (Übersicht über die Reihenfolge in den verschiedenen Rezensionen S. 122 ff.), für die persische Kirche bestimmt waren und nur 'pia fraude', um ihre Annahme zu erleichtern, für 'nicänisch' ausgegeben wurden. Zu den syrischen Listen der nicänischen Väter (S. 14 f., 29 ff.) vgl. jetzt die Ausgabe der nomina patrum Nicaenorum von Gelzer u. s. w. p. XXII ff., 95 ff. Die Erklärung des Nicaenocplitanum (S. 113 ff.) kann nicht von Maruta herrühren, sondern gehört in die nachchalkedonensische Zeit. C. W.

J. Kunze, Das nieänisch-konstantinopolitanische Symbol. Leipzig, Deicherts Nachf. 1898. 1. Bl., 72 S. 80. Studien zur Gesch. d. Theologie und der Kirche III 3. Kunze sucht nachzuweisen, dass das genannte Symbol durch eine nicänische Redaktion des älteren Taufsymbols in Palästina (wahrscheinlich in Jerusalem) entstanden und auf der Synode von 381 beifällig aufgenommen worden sei, da ein Teil der Bischöfe in ihm einen alten Bekannten begrüßte. Zum Taufsymbol des Hofes erhoben und auf dem Konzil von Chalkedon dem Nicaenum gleichgestellt, habe die Formel sich allmählich im Orient und weiterhin auch im Abendlande eingebürgert.

Patrum Nicaenorum nomina etc. edd. Gelzer, Hilgenfeld, Cuntz (vgl. B. Z. VII 631). Besprochen von F. Hirsch, Wochenschrift für klass. Philol. 1898 Nr. 48 Sp. 1314-1316.

A. Lebedev, Die ökumenischen Konzile des VI., VII. und VIII. Jahrhunderts. Mit Beilagen zur 'Geschichte der ökum. Konzile'. Zweite Ausgabe. Moskau 1897. 332 S. Die Schrift bildet den vierten Teil der gesammelten kirchengeschichtlichen Werke Lebedevs in zweiter Auflage (vgl. B. Z. VI 463 und 634). Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 539-541. E. K.

Robert von Nostitz-Rieneck S. I., Zum päpstlichen Brief- und Urkundenwesen der ältesten Zeit. Festgaben für Büdinger, Innsbruck, Wagner 1898, S. 151-168. 8°. Sucht besonders die Kriterien für Original- und Registerüberlieferung der Papstbriefe festzustellen und berücksichtigt auch die griechisch abgefaßten Briefe.

Seb. Euringer, Der päpstliche Primat und das abessinische Gesetzbuch der Könige. Theologisch-praktische Monatsschrift 8 (1898) 447-456. Teilt den schon von Braun (vgl. B. Z. VI 647) behandelten Kanon nach der abessinischen Rezension mit und bespricht ihn ausführlich.

A. d'Avril, Les Grecs Melkites. Étude historique. Revue de l'Orient chrétien 3 (1898) 265-281. Fortsetzung und Schluß des B. Z. VII 641 notierten Aufsatzes. C. W.

E. von Dobschütz, Die konfessionellen Verhältnisse in Edessa unter der Araberherrschaft (vor den Kreuzzügen). Zeitschr. für wissenschaftl. Theol. 41 (1898) 364—392. Der Islam hat keineswegs das ganze Christentum in Edessa verdrängt. Es hausten daselbst neben einander Nestorianer, Monophysiten und Anhänger des Chalcedonense; es residierten dort gleichzeitig zwei, vielleicht drei Bischöfe. Über eine wichtige Quelle für die Erkenntnis dieser Verhältnisse, nämlich die im syrischen Original und in armenischer Übersetzung erhaltene Chronik des monophysitischen Patriarchen Michael des Großen (1166—1199), handelt v. D. in einem Nachtrage S. 456—459. S. darüber jetzt besonders H. Gelzer im Schlußteile seines Afrikanus (vgl. oben S. 209 ff.).

D. Rattinger S. I., Der Serben katholische Vergangenheit. Stimmen aus Maria Laach 55 (1898) 146—157. 248—260. Der Verf. macht besonders von der noch immer maßgebenden Abhandlung Dümmlers 'über die älteste Geschichte der Slaven in Dalmatien' (Wien 1856) dankbar Gebrauch und hebt am Schlusse seiner Skizze hervor, daß nicht nur die Wiedereinführung und weitere Verbreitung des Christentums bei den Serben in die Zeit der katholischen Einheit gefallen, sondern auch der erste serbische Fürst, der den Königstitel geführt, katholisch gewesen sei. C. W.

Giovanni Markovic O. M., Gli Slavi ed i Papi (B. Z. VII 490). Ausführlich besprochen von Anonymus, Bessarione 4 (1898) 269-283.

E. Rey, Les grandes écoles syriennes du IV<sup>e</sup> au XII<sup>e</sup> siècles et les monastères des montagnes saintes d'Édesse et de Mélitène. Paris, E. Leroux 1898. 36 S. 8<sup>e</sup>. Der Redaktion unzugänglich. K. K.

Paulin Ladeuze, Étude sur le cénobitisme Pakhômien pendant le IV<sup>e</sup> siècle et la première moitié du V<sup>e</sup>. Paris, Fontemoing 1898. X, 390 S. 8<sup>o</sup>. Wird besprochen werden, vorerst vgl. die ausführliche Besprechung von Ursmer Berlière, Revue Bénédictine 15 (1898) 385—399. C. W.

Stephan Schiwietz, Das egyptische Mönchtum im vierten Jahrhundert. Archiv f. kathol. Kirchenrecht 78 (1898) 453—484. Vgl. B. Z. VII 641. Behandelt 1) die Anfänge des Eremitenlebens (Paulus), 2) die Existenz und Entfaltung des ägyptischen Mönchtums nach der Vita Antonii und anderen Quellen, 3) das Wirken des hl. Antonios. C. W.

Zöckler, Zur Mönchsgeschichte des Orients. Theologisches Literaturbl. 1898 Nr. 29 Sp. 337-340. Besprechung von Marin, Les moines de Cple depuis la fondation de la ville jusqu'à la mort de Photius (338-898), Paris 1897.

Anonymus, Les monastères de la Palestine. La laure et le couvent de saint Euthyme (425). Bessarione 4 (1898) 209—225. Verfolgt die Geschichte des Klosters bis zum Anfang des 12. Jahrhunderts, zu welcher Zeit der russische Hegumenos Daniel auf seiner Reise das Gebäude noch bezogen vorfand. Jetzt nur mehr Ruinen (Khan-el Ahmar).

E. Marin, Les moines de Constantinople depuis la fondation de la ville etc. (Vgl. oben S. 193 ff.). Besprochen von Aur. Palmieri, Rivista bibliografica italiana 1898 fasc. 10 (Settembre). K. K.

Man. Jo. Gedeon, Γνώσεις ἐκ τοῦ τυπικοῦ τῶν μονῶν τοῦ Γαλησίου ὄφους. Sep.-Abdruck aus der Ἐκκλησ. ἀλήθεια. Ἐν Κπόλει 1898. Leipzig, Otto Harrassowitz. 44 S. 12°. Wird besprochen werden. K. K.

G. Cozza Luzi, Memorie del monastero di S. Nicola di Casule presso Otranto. Rivista storica calabrese VI 5. Der Redaktion nur aus der Erwähnung im "Bessarione" Nr. 25—26, Rivista delle riviste S. VI, bekannt.

G. Cozza Luzi, Un' altra copia del Typicon Casulano. Rivista storica calabrese VI 6. (Es handelt sich um den Cod. Barb. gr. III 102.) Der Redaktion nur aus der Notiz im "Bessarione" Nr. 25—26, Rivista delle riviste S. VI, bekannt.

Alexandros Lauriotes, Αθωῖτις Στοά. Viz. Vrem. 5 (1898) 483—493. Der Verf. beabsichtigt, eine Reihe von bisher unedierten Urkunden historischen Inhalts aus den Archiven der Athosklöster zu veröffentlichen (ohne Beobachtung ihrer chronologischen Reihenfolge). Die Akten beziehen sich teils auf die Geschichte der Klöster und ihrer Metochien, teils auf die der Patriarchen in Kpel. Zunächst werden folgende führ Akten vorgelegt:

1) Διαστική ἀπόφασις Σαμωνᾶ πρωτοσπαθάφου καὶ ἀσηκρήτου Θεσσαλονίκης νοη J. 888;

2) Περὶ πωλήσεως γῆς κατὰ τὴν Ηαλλήνην πρᾶξις Θωμᾶ Κάσπακα ἀσηκρήτου καὶ ἐπόπτου Θεσσαλονίκης νοη J. 941;

3) Διαχωρισμὸς τῶν ὁρίων τοῦ κάστρου Ἱερισσοῦ νοη J. 882;

4) Σιγίλλιον Συμεὼν πρωτοσπαθαρίου Θεσσαλονίκης καὶ Στρυμόνος περὶ τῶν παροίκων τῆς Λαύρας;

5) Ἔγγραφον τοῦ πρώτου τοῦ ἀγίου ὄρους Ἦθω πρὸς τοὺς κτίτορας τῆς ἱερᾶς μονῆς τῶν Ἱβήρων νοη J. 985. Zu einzelnen Dokumenten hat der Herausg. einige kurzė Anmerkungen beigegeben.

E. W. Brooks, Indictions at Rome, 726-775. The English histor. Review 13 (1898) 503 f. Bemerkungen zu dem in der B. Z. VII 621 notierten Artikel von Hodgkin. Genauere Ausführungen giebt der Verf. in diesem Heft S. 82-97.

M. Manitius, Handschriftliches. Neues Archiv d. Gesellsch. f. ält. deutsch. Gesch. 22 (1897) 767—768. Veröffentlicht aus cod. Berol. Phillipp. 130 (1832) s. IX—X ein kurzes Kaiserverzeichnis von Justinian— Leo III.

## 6. Geographie, Topographie, Ethnographie.

Karl Buresch, Aus Lydien. Epigraphisch-geographische Reisefrüchte. Herausgegeben von Otto Ribbeck. Mit einer von H. Kiepert gezeichneten Karte. Leipzig, B. G. Teubner 1898. XV, 227 S. 8°. Das vorliegende Buch des der Wissenschaft allzu früh entrissenen begeisterten und talentvollen Gelehrten liegt seinem Hauptinhalte nach außerhalb des Programms der B. Z.; doch muß es auch hier erwähnt werden, weil es unentbehrlich ist für jeden, der sich mit der Topographie und Geographie des byzantinischen Kleinasiens und mit der byzantinischen Gräcität beschäftigt. Bekanntlich hat sich B. schon frühzeitig für das Neugriechische interessiert. Dieses Interesse hat später durch seine Vermählung mit einer Griechin dauernde Anregung erfahren und ist auch in seinen wissenschaftlichen Arbeiten in erfreulicher Weise zum Ausdruck gekommen. Wie er sehon durch seine Abhandlungen "Гέγοναν und anderes Vulgärgriechisch" und "Kritischer

Brief über die falschen Sibyllinen" (vgl. B. Z. I 169; 627) und andere Schriften sich um die mittel- und neugriechischen Studien große Verdienste erworben hat, so berücksichtigt er auch in seinem nachgelassenen Werke, dessen Herausgabe wir der väterlichen Liebe seines nunmehr leider auch dahingegangenen Lehrers Otto Ribbeck verdanken, allenthalben mit großer Sachkenntnis die Sprache, Geographie und Geschichte der mittleren und neueren Zeit. Vgl. u. a. seine Bemerkungen über alt- und neugriechische Dvandvakomposita (S. 10); über die Adjektiva auf -ιμος und -ιμαΐος (S. 11); über vulgäre Verbalformen (S. 11 f.; 47); über Bildungen wie πάτοως und μήτοων (S. 44 f.); über den Frauennamen ᾿Αγάπημα (S. 52); über die Wörter auf -ις und -ιν (S. 53 f.; 73 f.; 84): über Particip. Masc. statt Femin. (S. 59) u. s. w.

P. Uspenskij, Der christliche Osten. Reise nach den Meteoraklöstern u. s. w. (Vgl. B. Z. VII 643.) Besprochen von C. Jireček, Arch. f. slav. Philol. 20 (1898) 477 f. K. K.

L. Bürchner, Die Insel Leros. Wissenschaftliche Beilage zu dem Jahresber. d. Kgl. Theresiengymnasiums in München f. d. Schuljahr 1897/98. München 1898 48 S. 8°. (Mit einer Karte.) Gründliche, auf genauer Litteraturkenntnis und längeren selbständigen Studien an Ort und Stelle beruhende Monographie, in deren geschichtlichem Teil auch die byzantinische Zeit berücksichtigt wird (S. 9 ff.; 37 ff.). K. K.

Eugen Oberhummer, Imbros. Kiepert-Festschrift, Berlin, Dietrich Reimer 1898. S. 277—304. In dieser historisch-geographischen Studie, der leider die wichtigste Voraussetzung einer geographischen Arbeit, die Autopsie, fehlt, wird auch das Mittelalter von Imbros (S. 297 ff.) berührt.

K. K.

Jul. Kulakovskij, Noch etwas zur Frage über Bitzine. Viz. Vrem. 5 (1898) 393—397. In diesem Nachtrage zu seinem in der B. Z. VII 492 notierten Aufsatze bespricht K. die ihm erst später bekannt gewordene Ansicht von W. Tomaschek (Zur Kunde der Hämus-Halbinsel, im 113. Bande der Sitzungsber. der philos.-hist. Cl. der Wiener Akad.), der Bitzine an den unteren Lauf der Donau verlegte.

Anonymi byzantini Παραστάσεις σύντομοι χρονικαί. Edidit **Th. Preger.** Progr. d. Kgl. Maximilians-Gymnasiums für das Schuljahr 1897/98. 1 Bl., 50 S. 8°. Wird besprochen werden. K. K.

C. Jireček, Das christliche Element in der topographischen Nomenclatur der Balkanländer (vgl. B. Z. VII 245). Besprochen von W. Vondrak, Arch. f. slav. Philol. 20 (1898) 473-476. K. K.

Dr. G. Botti, Plan de la ville d'Alexandrie à l'époque Ptolémaïque. Monuments et localités de l'ancienne Alexandrie d'après les écrivains et les fouilles. Mémoire présenté à la société archéologique d'Alexandrie 1898. XII, 138 S. 8°. Der rührige Konservator des griechischrömischen Museums in Alexandria nimmt in dem vorliegenden Werke die 1866 von Mahmud-Bey begonnenen und 1888 von Neroutsos-Bey fortgesetzten Arbeiten wieder auf. Ich hatte oben VI 639 und VII 246 von seinen Ausgrabungen in der Rhakotis und im besonderen am Fuße der sogen. Pompejussäule zu berichten. B. greift diesmal weiter aus; er giebt uns einen Plan des alten Alexandria, um daraufhin in Zukunft Funde genauer lokalisieren zu können, als dies bisher der Fall war. Ich weiß nicht,

ob die Vermischung dieses praktischen Zweckes, der am besten an die moderne Stadt anschlösse, mit der Topographie der alten Stadt sich als zweckmäßig erweisen wird. In einem ersten Abschnitte wird die allgemeine Topographie, in einem zweiten, alphabetisch geordnet, eine Übersicht der Denkmäler und Örtlichkeiten gegeben, soweit sie durch Nachrichten oder Funde nachweisbar sind. Christliches kommt lächerlich wenig vor; von 152 Nummern des zweiten Teiles beziehen sich nicht viel mehr als ein Dutzend darauf - und die sind derart flüchtig und summarisch, dass sich fast nichts damit anfangen läßt. Es wäre wohl an der Zeit, daß in Ägypten, besser in Alexandria selbst, ein Mann erstände, der sich, durchdrungen von der überragenden Bedeutung, welche diese Metropole in der frühchristlichen Zeit bis ins 6. Jahrh., bezw. bis auf die Eroberung durch die Araber hatte, mit hingebendem Eifer auf die Erforschung dieser von den altägyptisch-koptischen und arabischen Museen in Kairo gleicherweise wie vom griechisch-römischen Museum in Alexandria selbst vernachlässigten Periode verlegte, oder wenn wenigstens Direktor B. energischer, als er es bisher gethan hat, auch diese christliche Zeit ins Auge faßte. Wir werden auf diese Dinge und Dr. B.s Verhalten gelegentlich näher einzugehen haben.

R. Cagnat, La résurrection d'une ville antique: Timgad. Gazette des beaux-arts 1898, September 209—220, Oktober 281—292. Vor unseren Augen entsteht, durch gute, wenn auch kleine Abbildungen gefördert, das Bild eines römischen Pompeji auf afrikanischem Boden. Am Schluß ist auch vom Verdienst der Byzantiner und ihrer Festung, die Ch. Diehl veröffentlicht hat, die Rede. Als letzterrichtetes Denkmal vor der arabischen Eroberung entstand 646 eine kleine Kirche (C. I. L. VIII 2389). Wir wären C. dankbar gewesen, wenn er auch davon den Plan und Aufnahmen gebracht hätte oder noch bringen würde. Die große Publikation von Boeswillwald et Cagnat "Timgad" ist uns leider nicht zugänglich.

J. S.

Corrado Ricci erstattet in einem "dalla città bizantina" datierten Artikel in l'Arte 1898, 186—188, Bericht über die letzten Arbeiten und Entdeckungen in Ravenna am Mausoleum der Galla Placidia, in S. Vitale und S. Apollinare nuovo, wo sehr interessante Ornamente aufgedeckt wurden. Vgl. auch l'Arte 1 (1898) 360. Wir verweisen im übrigen auf unsere Notiz B. Z. VII 500.

Paolo Orsi, Licodia Eubea cristiana. Römische Quartalschr. 12. (1898) 288/89 mit 1 Tafel. Vorführung eines Grabes etwa des 5. Jahrh. in der siculischen Provinz Catania, welches ein Bindeglied zwischen dem Licodia der klassischen und demjenigen der normannischen Zeit herstellt.

Max van Berchem sprach in der Sitzung vom 6. Mai 1898 in der Académie des inscriptions et belles-lettres über den Pharus in Alexandria. Ibn Iyas sagt im 16. Jahrh., ein Kastell Kait-bais von 1479 befinde sich an dessen Stelle. Man könnte auf Grund dieser Nachricht die lateinische Tradition nachprüfen, wonach der Pharus "sur quattre éerevisses de terre" ruhe, die man auf spitzbogige Gewölbe deuten wollte. Zur Debatte über die Möglichkeit solcher Spitzbogen verweisen wir auf ihr Vorkommen in Justinianischer Zeit in Konstantinopel (Byz. Denkmäler II S. 218). J. S.

Duncan Mackenzie, Excavations of the British school at Melos. The site of the three churches. The journal of hellenic studies 1897 (XVII, I) 122—133 mit einem Situationsplan, auf dem im Grundrifs ein interessantes Baptisterium in Kreuzform erscheint. Wir wären dankbar, wenn solche Denkmäler in Zukunft nicht ununtersucht blieben. J. S.

A. Vasiljev, Die Slaven in Griechenland. Viz. Vrem. 5 (1898) 404—438. Der Verf. will zur Beleuchtung der Fallmerayerschen Slaventheorie noch einmal alle Notizen aus den Quellen, die der Slaven in Griechenland Erwähnung thun, zusammenstellen, mehr oder minder eingehend die Behauptungen Fallmerayers besprechen und die sich daran anschließende Entwickelung der Streitigkeiten und Ansichten darüber bei den Forschern bis auf die Gegenwart verfolgen. In dem bisher erschienenen Teile seiner Abhandlung beginnt V. mit der Übersicht über die historischen Nachrichten, die sich in der byzant. Litteratur betreffs der Slaven in Griechenland finden.

## 7. Kunstgeschichte, Numismatik, Epigraphik.

Georg. P. Georgiades, Ὁ ἐν Γαλατᾶ ἱερὸς ναὸς τοῦ άγίον Ἰω-άννον τῶν Χίων. Ἐν Κπόλει, τύποις Κ. Ζιβίδον 1898. 392 S. 8°. 5 Fr. Obwohl sich der Inhalt dieser fleißigen Monographie über die Kirche des hl. Johannes in Galata auf die neuere Zeit bezieht, sei sie hier notiert wegen des ersten Kapitels "Βυζαντιακοί ναοί ὀρθοδόξων ἐν Γαλατᾶ κατὰ τὸν ιζ΄ αἰῶνα". Κ. Κ.

H. Grisar S. I., Sainte-Marie in Cosmedin à Rome. Revue de l'art chrét. 1898, 181—197 mit 12 Textbildern und zwei Tafeln. Darstellung der Baugeschichte auf Grund der neuesten Funde gelegentlich der durchgreifenden Restauration. Es scheinen uns die byzantinischen Überreste zu wenig beachtet. Die Kapitelle sind zum Teil Theodosianisch. G. hält sie S. 115 für von den mittelalterlichen Künstlern der Antike nachgebildet. Die Kirche hat für uns auch deshalb hervorragenden Wert, weil sie im Zentrum des römischen Griechenviertels lag. — Vgl. auch l'Arte 1 (1898) S. 325.

G. Rohault de Fleury, Note sur Saint-Apollinaire de Ravenne et les reprises en sous-oeuvre du XVIe siècle. Revue de l'art chrét. 1898, 198-201 mit einer Skizze, welche die Wand des Hauptschiffes zu rekonstruieren sucht. In dem kurzen Aufsatze wird uns die überraschendste Kunde gegeben: in S. Apollinare nuovo, in S. Gio. Evangelista, S. Francesco in Ravenna, in S. Anastasia, S. Maria Maggiore und S. Pietro in vincoli in Rom, endlich gar auch im Dom zu Pisa sollen im 16. Jahrh. die Säulen auf das Niveau des seit der Erbauung wesentlich höher gewordenen Außenterrains gebracht worden sein, indem man den untersten Streifen der Obermauer herausnahm und die Arkaden um dieses Stück höher aufrichtete. Auf diesem Wege soll S. Maria Maggiore zu seinem graden Architrav gekommen sein. Die Sache bedarf der gründlichsten Untersuchung. Wäre sie richtig, dann würden die genannten Bauten wesentlich andere Höhendimensionen erhalten, mit denen bei einer Raumkritik in Zukunft sehr zu rechnen sein würde. Am unglaublichsten erscheint die Sache zunächst bei S. Maria Maggiore.

S. Mauro e S. Eleuterio, vescovi martiri di Parenzo. Scritti inediti di Mons. Paolo Deperis, con appendice del l'avv. A. Amoroso. Parenzo 1898. (S.-A. aus den Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria vol. XIV, fasc. 1º e 2º.) VII, 131 S. 8º, 2 Tafeln. Die istrianische Gesellschaft für heimische Archäologie und Geschichte erfüllt ein pietätvolles Versprechen, welches sie beim Tode Paolo Deperis' ge-Sie beginnt mit der Veröffentlichung seiner nachgelassenen Schriften, die der Person des ersten Bischofs von Parenzo, Maurus, und der Bearbeitung der berühmt gewordenen Funde gewidmet sind. Dieser erste Band, welcher ein zusammenfassendes Nachwort des Freundes und nicht minder verdienstvollen Mitarbeiters des Verstorbenen, Amoroso, beifügt, bringt Aufsätze über die Heiligen Maurus, Eleutherius und andere Märtyrer und tritt dafür ein, dass Parenzo neben Aquileja und Triest lange vor dem Euphrasius des 6. Jahrh. Bischofssitz war. Den unwiderleglichsten Beweis für seine Bedeutung giebt jedenfalls die Geschichte des Entstehens der Euphrasius-Basilika; wir möchten nur wünschen, daß es der bewährten Kraft Amorosos gelänge, uns mit dem monumentalen Werke über dieses den Stolz von Parenzo bildende Denkmal zu beschenken. Deperis hat ein solches geplant, seine Herausgabe sollte eine der Ehrenpflichten der österreichischen Zentralkommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunstund historischen Denkmale bilden.

Heinrich Holtzinger, Altchristliche Basiliken in Rom und Ravenna. Heft 4 von Bormann und Graul "Die Baukunst". W. Spemann. 12 S. Fol., 14 Textbilder und 8 Tafeln. Populär hingeworfene Skizze. Die seehs das Innere der Basiliken vorführenden Tafeln wirken ermüdend. Der Laie hätte durch malerische Durchblicke und wirksame Einzelaufnahmen gefesselt werden können. Mit dem Docieren und Vorzeigen der hergebrachten Abbildungen erwärmt man nicht mehr.

J. S.

Heinrich Holtzinger, Die Sophienkirche und verwandte Bauten der byzantinischen Architektur. Heft 10 von Bormann und Graul "Die Baukunst". W. Spemann. 14 S. Fol., 18 Textbilder und 8 Tafeln. Die Abbildungen für die Sophienkirche sind gut gewählt. Der Text steckt in der hergebrachten Art, die Dinge anzusehen, und läst das zugewachsene Material ganz beiseite.

J. S.

Abbé Legendre, Le Saint-Sépulere dépuis l'origine jusqu'à nos jours et les croisés du Maine. Le Mans. 135 S. 8° mit Abbildgn. Uns nicht zugänglich. Nach der Besprechung in der Revue de l'art chrét. 1898, 331/32, ein auf Grund der Forschungen von de Vogüé, Schick u. a. zusammengestelltes Büchlein über die Baugeschichte der Grabeskirche in Jerusalem, mit Abbildungen. Der Verf. geht daneben auf die Pilgerfahrten der Croisés du Maine und die Nachahmungen ein, welche man in Europa vom heiligen Grabe gemacht hat.

Clermont-Ganneau besprach in der Sitzung vom 5. Nov. 1897 der Académie des inscriptions et belles-lettres eine kufische Inschrift, welche gestattet, die Lage und Orienticrung der Basilika und Moschee Omars, "welche Konstantin und die hl. Helena auf der Stelle der Kreuzigung errichtet hatten", näher zu bestimmen (Notiz in der Revue de l'art chrét. 1898 S. 63). Wir dürfen auf die Veröffentlichung der Inschrift sehr gespannt

sein. Sie würde eine der umstrittensten Fragen der Topographie von Jerusalem zur Entscheidung bringen.

J. S.

Gsell, Mélanges d'archéologie et d'histoire 18 (1898) 133: In Tigzirt (Ruscurru) befindet sich eine sehr merkwürdige christliche Basilika, die ein Beispiel vom Übergang des römischen in den romanischen Baustil sein soll. Sie zeigt architektonische Details, die man bisher sonst noch nicht gefunden hat. (Nach: Jahrbuch d. K. deutschen arch. Inst. 13 (1898) 119.) Um Veröffentlichung wird gebeten.

Théophile Homolle signale à l'Académie des inscriptions et belleslettres (Séance du 4 février 1898) d'importants travaux de restitution de plusieurs églises byzantines du Péloponèse, exécutés, sous sa direction, par MM. Millet et Laurent. Il fait voir de nombreux plans, dessins et aquarelles de ces monuments, qui sont l'oeuvre de M. Chesnay, architecte. Revue de l'art chrét. 1898, 236.

Eugène Müntz, L'ancienne basilique de St. Paul hors les murs, ses fresques et ses mosaïques, d'après des documents inédits, avec des notes sur quelques autres peintures romaines du moyen âge. Revue de l'art chrétien 1898, 1—19, 108—113. Der Wert dieses Aufsatzes liegt in der Vorführung der Kopien, welche der Kardinal Francesco Barberini im 17. Jahrh. von den Wandgemälden der im J. 1823 durch Brand so arg mitgenommenen Basilika S. Paolo fuori le mura in Rom anfertigen liefs. Leider giebt M. nur von wenigen Bildern Photographien, bei den meisten begnügt er sich mit Beschreibungen. Er datiert die Szenen des Alten Testaments vor das Jahr 1000. Bezüglich der auf Galla Placidia zurückzuführenden Mosaiken des Triumphbogens stimmt er für die Annahme einer späteren Restauration, weil er dem Rom des 5. Jahrh. den in ihnen hervortretenden tiefen Verfall der Kunst nicht zutrauen möchte. Das Apsismosaik erscheint ihm rein byzantinisch, im Gegensatz zu den lateinischen Apsiden im Lateran und S. Maria Maggiore.

P. Saccardo, Les mosaïque de Saint-Marc à Venise. Venise 1897. 336 S. 8°. Angezeigt l'Arte 1898, 202, Revue de l'art chrét. 1898, 401. Uns nicht zugegangen. J. S.

Gaukler, Compte rendu de la marche du Service en 1897. Tunis 1898, 12 S. Jahresbericht über die arch. Unternehmungen in Tunis. In Sainte-Marie du-Zit (Karthago) ist ein sehr merkwürdiges Mosaik, welches den Bau einer christlichen Basilika darstellt, zu Tage gekommen. Es befindet sich jetzt im Bardo-Museum. G. bereitet ein großes Werk "Les monuments historiques de la Tunisie" vor, worin Teil I die Altertümer der römischen, Teil II die der arabischen Epoche behandelt werden sollen. Wir erlauben uns die Frage, ob dabei die christlich-byzantinischen Denkmäler unberücksichtigt bleiben sollen.

R. Phené Spiers schreibt im Bulletin monumental Nr. 3, 1898 (nach Revue de l'art chrét. 1898, 337) über die Frage des byz. Ursprungs von S. Front in Périgueux und kommt zu dem Schluß, der Erbauer habe wohl im Grundriß das Vorbild der Markuskirche in Venedig benutzt, aber im übrigen, besonders was die Kuppeln anbelangt, ganz selbständig nach dem Brauch seiner französischen Heimat gearbeitet. J. S.

Ch. Diehl, Les monuments de l'Orient latin. Revue de l'Orient latin 5 (1897) 293-310. Populäre Übersicht der wichtigsten auf die Ge-

schichte des lateinischen Orients bezüglichen Thatsachen (auf Grund von Vorlesungen, die der Verf. im J. 1897 an Bord des Schiffes Sénégal vor einer Reisegesellschaft hielt)

K. K.

(P. Grisar), Della statua di bronzo di S. Pietro apostolo nella basilica Vaticana. La civiltà cattolica, Archeologia 91—93. Uns nicht zugegangen.
J. S.

René Cagnat, Une mosaïque de Carthage représentant les mois et les saisons. Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France 57 (S.-A. Paris 1898) 1-22. 1 Tafel und 3 Textbilder. Zu dem von Davis aufgefundenen und Archeologia XXXVIII veröffentlichten Mosaik mit Darstellung der Monate, dem Beulé ein zweites an die Seite stellen konnte, das leider bis auf wenige Reste zu Grunde ging, wurde im J. 1889 in demselben Karthago ein drittes Mosaik dieser Art gefunden, welches in Paris ausgestellt war und seither stückweise in einem Magazin aufbewahrt wird. C. hat die Einteilung und die Inschriften C. I. L. VIII Suppl. 12 588 veröffentlicht; er bringt jetzt eine Skizze, die noch in Karthago selbst vor der Aushebung angefertigt ist. Dargestellt sind um eine Mittelgruppe die zwölf Monate im Kreise, dann in den Ecken der ornamentalen Viereckumrahmung die Jahreszeiten. C. beschreibt die einzelnen Figuren eingehend und vergleicht sie mit denen des Kalenders vom J. 354. Erwünscht wäre eine Auseinandersetzung über die Zeit und den Kunstkreis gewesen, dem dieses die antiken Kulte möglichst zurückdrängende Mosaik angehört; es zeigt in der häufigen Anwendung des Typus von einen Korb tragenden Figuren eine gewisse Verflachung. Dem mittelbyzantinischen Bilderkreise steht es noch fern.

Jules Rouvier hat bei Beiruth u. a. ein Mosaik von großen Dimensionen gefunden, welches ohne Zweifel von einer Kirche stammt, die in der Nähe eines antiken Tempels errichtet war. Revue de l'art chrét. 1898, 237.

Ja. Smirnov, Über die Zeit der Mosaiken der Hagia Sophia in Saloniki. Viz. Vrem. 5 (1898) 365-392. Die Zeit der Mosaiken, die sich in der Hagia Sophia in Saloniki an zwei verschiedenen Stellen des Baues, in der Apsis und in der Kuppel, erhalten haben, lässt sich durch die ebenda stehenden Inschriften bestimmen. Die Inschrift in der Apsis liest S. folgendermassen: Χριστέ βοήθει Θεοφίλου ταπεινοῦ ἐπισκόπου und die Monogramme an der nördlichen Wand: Κύριε βοήθει Κωνσταντίνου δεσπότου und desgl. an der südlichen: Κύριε βοήθει Ελοήνης δεσποίνης. Demnach ist das Mosaik in der Apsis unter Konstantinos VI († 797) und seiner Mutter Eirene ausgeführt zur Zeit des Theophilos, der im J. 785 dem nach Alexandrien versetzten Thomas als Erzbischof von Thessalonich folgte und im J. 787 als solcher an dem siebenten ökumenischen Konzile teilnahm. Die Inschrift in der Kuppel verlegt S. in Übereinstimmung mit J. Laurent (B. Z. IV 431) ins J. 645. In einem Nachtrage polemisiert S. gegen den ihm erst nach Vollendung seiner Arbeit bekannt gewordenen Aufsatz von J. Kurth (vgl. B. Z. VII 651).

6. Millet. Schlumberger legt der Académie des inscriptions et belleslettres in der Sitzung vom 27. Mai 1898 einen Brief Millets vor, wonach derselbe in Begleitung des Malers Roussin im Kloster Lavra auf dem Athos das Refectorium und die Kirche auf die Fresken hin studiert. (Rev. de l'art chrét. 1898, 394.)

Miniature della Enciclopedia medioevale di Rabano Mauro. Codice di Montecassino n. 132 dell' anno 1032. Montecassino 1896. 4°. Uns nicht zugänglich. Erwähnt im Jahrb. d. K. deutschen arch. Inst. 13 (1898) 151 und besprochen von F. X. Kraus im Rep. für Kunstw. 1898, 136 ff. Der Helbusgeber P. Anselli sieht in den ca. 361 Miniaturen ein Denkmal derselben Schule, die S. Angelo in Formis geschmückt hat. Kraus dagegen hält dafür, daß die Miniaturen in Fulda von deutschen Händen entstanden seien.

Hans Graeven, Il rotulo di Giosuè. L'Arte 1 (1898) 221—230, 7 Textbilder. Ankündigung der von P. Ehrle veranlaßten Facsimile-Ausgabe des Josua-Rotulus der Vaticana, deren Erscheinen begleitet sein soll von einer wissenschaftlichen Arbeit von seiten G.s. Zur Ergänzung sollen die beiden vatikanischen Oktateuche, vor allem 746 herangezogen werden. Der Aufsatz verbreitet sich über das Verhältnis der Rolle und Oktateuche zu einander und die Beziehungen der Rolle zu den Reliefs der römischen Triumphalsäulen und den Malereien des Columbariums am Esquilin, J. S.

E. Dobbert, Das Evangeliar im Rathause zu Goslar. Jahrbuch der Kgl. preuß. Kunstsammlungen 19 (1898) 139—160. Schluß folgt. In diesem ersten Artikel beschreibt D. die überaus zahlreichen Miniaturen bis zur zweiunddreißigsten, der Auferweckung des Lazarus. In der eingehenden Besprechung der Typen sucht er byzantinische und abendländische Züge zu scheiden. Wir werden darauf näher eingehen, sobald mit dem zweiten Artikel das Schlußurteil über das ganze hochinteressante Werk vorliegt, welches auf die Beziehungen des Nordens zu Byzanz im 13. Jahrh. wertvolle Streiflichter wirft und wesentlich zur Ergänzung der Forschungen Haseloffs über eine thüringisch-sächsische Malerschule des 13. Jahrh. beitragen wird.

Hans Graeven, Frühchristliche und mittelalterliche Elfenbeinwerke in photographischen Nachbildungen, besprochen Römische Quartalschrift 12 (1898) 292: "Und wenn eine chronologische Reihenfolge nicht möglich war, ließen sich dann nicht andere Gesichtspunkte finden, nach denen eine gewisse Ordnung in die Sammlung kam?" (vgl. oben S. 204 f.). Der Tadel, daß der Text in zwei Exemplaren erscheint, ist unbegreiflich. Im Nuovo bullettino di arch. crist. 4 (1898) 102/3 besprochen von O. Marucchi: "i cenni che accompagnano questo album sono però molto succinti ed il prezzo è veramente eccessivo". G. hat in jeder Richtung für das Unternehmen große Opfer gebracht. Der Preis seiner Publikation dürfte kaum an die Selbstkosten heranreichen.

Émile Molinier, Histoire des arts appliqués à l'industrie. I. Les ivoires, besprochen von E. Roulin in der Revue de l'art chrét. 1898 S. 77—79.

J. S.

Baron de Baye, La crosse de S. Étienne de Perm (XV<sup>e</sup> siècle). Revue de l'art chrét. 1898, 4<sup>me</sup> livr. 265—277/22 Textbilder und 1 Tafel.

Es handelt sich um eine russische Arbeit des 15. Jahrh., die man mit den Warägern hat in Verbindung bringen wollen.

J. S.

Ettore Modigliani, Avori dei bassi tempi rappresentanti una imperatrice. L'Arte 1 (1898) 365—67, mit 3 Netzbildern. Sehr erfreulicher Beweis des zunehmenden Interesses für die altchristlich-byzantinische Kunst im Kreise der italienischen Kunstforscher. Graeven (vgl. oben VII 647) hatte die Elfenbeintafeln in Wien und Florenz, welche eine Fürstin in reichem Ornat darstellen, auf Amalasvintha gedeutet und ca. 526—530 datiert. Nun kommt M. und verweist auf das Medaillon der Ariadne, der Gemahlin der Kaiser Zenon und Anastasios, auf dem Diptychon des Clementinus von 513: dieselbe Krone, dasselbe Häubchen und derselbe reiche Perlenschmuck. Die Elfenbeintafeln müßten dann vor 507 entstanden sein, in welchem Jahre der auf dem Einsatz der Chlamys auf der Florentiner Tafel dargestellte Sohn des Anastasios und der Ariadne gestorben sei. J. S.

A(dolfo V(enturi), Di una nuova cassettina civile bizantina. L'Arte 1 (1898) 212 und eine Lichtdrucktafel mit 9 Aufnahmen. V. fand diesen Elfenbeinkasten mit einem Deckel in Form einer abgestutzten Pyramide im Privatbesitz in Rom. Er fügt sich jener Reihe von Denkmälern an, von denen oben VI 211 und 638, VII 647 die Rede war. Die Szenen sind dieselben wie sonst: Eroten, Krieger, Heraklesthaten, Polyphem leierspielend, dazu neu: Mänaden. Besonderes Interesse verdient der Puttenfries, welcher den Deckel umzieht. Am unteren Rande des Deckels sieht man auch einen Streifen, in dem abwechselnd Rosetten, Sterne und Kreuze angebracht sind, sodass der christliche Ursprung außer Zweisel steht. J. S.

Emile Molnier legte in der Sitzung vom 26. März 1898 in der Société nationale des Antiquaires de France eine neuerdings vom Louvre erworbene Elfenbeinplatte vor, die mit ihren Szenen des Alten und Neuen Testamentes dem paliotto von Salerno nahesteht, d. h. der unteritalischen Kunst unter Einfluß der byzantinischen. Revue de l'art chrét. 1898, 319. J. S.

Lafaye legt in derselben Gesellschaft eine Menasampulle aus Beiruth vor. Notiert ebenda. J. S.

Baron Rey liest in derselben Gesellschaft ein Mémoire über den Einfluss der orientalischen Kunst auf die Militärarchitektur der Kreuzfahrer in Syrien. Notiert ebenda.

J. S.

Omont spricht in derselben Gesellschaft über ein griechisches Evangeliar im orthodoxen Patriarchat zu Jerusalem mit Bildern des vlachischen Woiwoden Matthäus Bessaraba und seiner Frau Helena; er vergleicht damit ein Evangeliar der Bibl. nat. mit denselben Porträts.

G. Schlumberger spricht in der Académie des inscriptions et belleslettres (Sitzung vom 13. Mai 1898) über ein byz. Elfenbeintriptychon aus dem Ende des 10. oder Anfang des 11. Jahrh., welches im letzten Jahre im Hôtel Drouot versteigert wurde. In überaus feiner Arbeit waren darauf dargestellt Christus am Kreuz zwischen Maria und Johannes und den würfelnden Soldaten. Das Kreuz ruhte auf dem Körper eines greisen Riesen, der, halbnackt daliegend, langes Haar und Bart trug. Eine Inschrift belehrte darüber, daß dies die merkwürdige und sehr seltene Darstellung des christlichen Hades sei. (Notiert Revue de l'art chrét. 1898, 322.) Wir fügen hinzu, daß sich diese Figur häufig in der byzantinischen Darstellung Christi im Limbus, der Anastasis, findet.

F. de Mely, L'émerande de Bajazet II et la médaille du Christ d'Innocent VIII. Gazette des beaux arts 1898 (Juni) 487—493. Nach der Inschrift auf der Rückseite der Medaille schenkte der Sultan dem Papst Innocenz VIII einen Smaragd mit einem Bildnis Christi. M. bespricht die drei dieses Profilbild Christi zeigenden Medaillen in Berlin, in der Brera und im Britischen Museum und kommt zu dem Schlusse, daß sie Abdrücke eines geschnittenen Steines, wahrscheinlich des Smaragdes seien. Dieser aber sei ein Beispiel der byz. Glyptik des 10. Jahrh. Zu letzterem Urteil wird M. durch eine Stelle des Pilgers von Nowgorod veranlaßt. Wir müssen gestehen, daß uns der Typus des Profilkopfes sehr stark an die Christusund Johannesköpfe des Mino da Fiesole († 1484, im Jahre des Amtsantrittes Innocenz VIII) erinnert.

Giuseppe Wilpert, Un capitolo di storia del vestiario. Tre studii sul vestiario dei tempi postcostantiniani. L'Arte 1 (1898) 89—120, auch als S.-A. Roma 1898, VIII, 40 S. in fol., 25 Textbilder und eine Tafel in Lichtdruck.

Im ersten Kapitel über das Triumphalkleid der Konsuln nach den Denkmälern des vierten und der folgenden Jahrhunderte, geht W. aus von der Aufstellung W. Meyers, wonach der Konsul über der Tunica einen Umwurf und einen Streifen trägt. Das sei falsch. Umwurf und Streifen seien ein Stück, die alte Toga nämlich, welche nach Einführung der langärmeligen Tunica und der Dalmatica zum reinen Prunkstück geworden sei. Die immer reichere Ausschmückung mit Gold und Edelsteinen habe zu Wandlungen geführt, welche gestatten, Denkmäler des 4., 5. und 6. Jahrh. zu scheiden. In Rom habe die Entwickelung mit dem Konsulat aufgehört, in Konstantinopel bestand sie im logos fort. Meyer hatte für seine Ansicht zwei vom Rücken gesehene Figuren, eine am Konstantinsbogen, eine am Probianus-Diptychon geltend gemacht. Die Art, wie W. über diese Zeugen herauskommt, scheint uns denn doch nicht zulässig; die eine findet er proprio ridicola, die andere sbagliata da capo a fondo. Überzeugt hat er uns damit nicht, so gern wir ihm sonst zustimmen möchten. Auffallend ist der Vergleich dieser beiden Figuren mit den Rückansichten der Statuen von Isispriestern, wo es sich thatsächlich um einen ähnlich umgeworfenen Streifen handelt. Mir war das an einem Exemplar in Carmentum aufgefallen, Indem nun W. im zweiten Aufsatz von dem Trachtgesetze vom Jahre 382 ausgeht, welches für die officiales vorschreibt, daß sie discoloribus quoque palliis pectora contegentes condicionis suae necessitatem ex huiusmodi agnitione testentur, läfst er sich von Stephani, welcher das Pallium als ein Gewand, das multiplici contabulatione zu einem Streifen wurde, nachgewiesen hat, auf die Statuen von Isispriestern überleiten. Im letzten Abschnitt kommt es W. darauf an, nachzuweisen, dass das pallio sacro in seinem Ursprung ein durchaus kirchliches Abzeichen sei.

Durch die Arbeit wird die Frage nach der Tracht des 4.—6. Jahrh. hoffentlich wieder recht aufgerührt werden. Wir glauben nicht, das W. das letzte Wort gesprochen hat.

J. S.

R. della Torre, Una lapide bizantina ed il batistero di Callisto, monumenti eucaristici nella città di Cividale del Friuli.

Cividale. 81 S. 80 und Tafel. Notiert Gaz. des beaux-arts 1898, Juni, S. 520.

H. J. Gosse, Recherches sur quelques représentations du vase eucharistique. Genève 1894. 54 S. 4°. Besprochen im Nuovo bullettino di archeologia cristiana 3 (1897) 339. Der Gewandschmuck eines 1869 in Genua entdeckten Klerikergrabes giebt G. Gelegenheit, die Ornamente der Stoffe von Panopolis zu studieren und zu zeigen, wie einzelne christliche Symbole mit der Zeit Ornamente geworden sind.

J. S.

Gerspach bereitet ein Buch über die Ikonographie der Verkündigung Mariae vor, das mit 150 Tafeln bei May et C<sup>ie</sup> (Quentin) in Paris erscheinen wird. Revue de l'art chrét. 1898, 416.

Rohault de Fleury (Ch.), Les saints de la messe et leurs monuments. 4° vol. Ministres sacrés. In-4°, 52 fig., 97 pl. grav. Paris. Notiert in der Revue de l'art chrét. 1898, 84. Uns unzugänglich. J. S.

Chanoine Jules Didiot, Observations sur l'imagerie religieuse et populaire en Russie. Revue de l'art chrétien 1894, 294—304. Der Verf. hat in Kiew an hundert moderne chromolithographierte Heiligenbilder gekauft und giebt nun auf Grund derselben Auskunft über die russische religiöse Volkskunst, deren Betrieb und ihre Typen nach zwei Kategorien, solchen mit archaïschen Gegenständen und solchen, welche modern oder modernisiert sind.

J. S.

C. Jocelyn Tfoulkes, Le couronnement de la vierge. Revue de l'art chrétien 1898, 42—50. 117—127. In dieser ikonographischen Studie, die von der Beliebtheit der Darstellung dieser Scene bei den Künstlern der ital. Renaissance ausgeht, greift der Verf. einleitend zurück auf die ersten Darstellungen, in denen Maria herausgehoben ist, wie in S. Maria Maggiore und Parenzo. Der Schöpfer der Mosaiken von S. Maria in Trastevere soll der erste gewesen sein, der wagte, Maria neben Christus zu setzen. In dem Mosaik des Jacopo Turriti in der Apsis von S. Maria Maggiore sei der Typus voll entwickelt. Wenn nun Müntz Recht hat und dieses am Ende des 13. Jahrh. entstandene Mosaik nichts als die Nachbildung eines älteren des 4. oder 5. Jahrh. ist, woher kommt dann dieser Typus?

Joseph Führer, Forschungen zur Sicilia sotteranea. (Vgl. B. Z. VII 493/4.) Besprochen von Victor Schultze, Lit. Centralbl. 1898 Nr. 2 Sp. 59—60 und Theol. Literaturblatt 1898 Nr. 14 Sp. 160—161; Fr. X. Kraus, Repert. für Kunstwissenschaft 1898 S. 206—207; Adolf Holm, Gesch. Siziliens im Alterthum III. Bd. (1898) S. 751—752 und Berl. Philol. Wochenschrift 1898 Nr. 21 Sp. 658—664 sowie Nr. 22 Sp. 682—689; Orazio Marucchi, Nuovo bull. di arch. crist. 1898 Heft 1/2 S. 99—102; Gerh. Ficker, Beilage zur Münchener Allg. Zeitung v. 3. Sept. 1898 Nr. 198 S. 6—7; J. P. Kirsch, Hist. Jahrbuch 1898 S. 625—626; Jos. Braun, Stimmen aus Maria Laach LV, 2 (1898) S. 200—201; Jos. Schnitzer, Lit. Handweiser, 37. Jahrg. (1898) Nr. 13 Sp. 369—371; K. Maria Kaufmann, Katholik 1898 II. Bd. S. 82—86; Anonymus, Neue Philol. Rundschau 1898 Nr. 14 S. 321—322.

F. X. Kraus, Christliche Archäologie 1896—1897. Litteraturbericht im Repertorium für Kunstwissenschaft 21 (1898) 122—151, 202—229. Sehr eingehend und umfassend nach den Ländern Italien, Frank-

reich, Schweden und Norwegen, Russland und im zweiten Teile Deutschland geordnet. Berücksichtigt auch die neuen Erscheinungen, welche in das Gebiet der altchristlich-orientalischen und byzantinischen Kunst fallen. S. 149 Polemik gegen Redin (Mosaiken von Ravenna). Schlus: Was man nicht deklinieren kann, das sieht man als - byzantinisch an. S. 150 über den Nachtrag von Franz Bock zu dem Prachtwerke von Kondakov-Swenigorodskoi: neben ausgebreiteter Autopsie und großer Kenntnis der Technik auch die bekannten Mängel, ungenügende historisch-kritische Durchbildung, mitten in einer reichen Belesenheit auffallende Unwissenheit, eine ermüdende und bombastische Breite der Darstellung. S. 208 Stuhlfauth, Altchristl. Elfenbeinplastik: Hauptmangel, daß der Verf. zur Zeit, wo er schrieb, noch nicht hinlänglich durch das Studium der Denkmäler selbst vorbereitet war. S. 209 Hartel-Wickhoff, Wiener Genesis: die vorgeschlagene Datierung ins 4.-5. Jahrhundert zu früh; vielleicht wird es richtiger sein, mit W. Lüdtke an die zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts zu denken. S. 209 Lüdtke, Untersuchungen zu den Min. der Wiener Genesis: Die Usowschen Untersuchungen weisen mehr auf Ägypten, d. h. Alexandrien, als auf Antiochien, wie L. und sein Lehrer V. Schultze annehmen. S. 211 Richter, Quellen der byz. Kunstgeschichte: Mir scheint, daß Ungers Name mit Unrecht auf dem Titel weggelassen ist. Herr Richter . . . dürfte sich die Arbeit etwas leicht gemacht haben. (Nachträge Lit. Rundschau 1898 Nr. 1. S. 218). Henkel, Der Lorscher Ring: Ich sehe nicht ein, warum der Goldring erst in die Zeit Theophanus fallen und der Einwirkung ihrer märchenhaften byzantinischen Hofkünstler soll zugeschrieben werden. Friedrich Schneider, Mittelalt. Goldfibeln: Es kann nicht ernstlich bezweifelt werden, dass die Mainzer Funde dem Bereiche des Byzantinismus entstammen.

Vatican. P. Ehrle, der rührige Präfekt der vaticanischen Bibliothek, hat ein Unternehmen in Angriff genommen, das auch der byzantinischen Forschung von wesentlichem Nutzen sein wird. Jedes Jahr sollen in photomechanischer Reproduktion in der Größe der Originale zwei Handschriften veröffentlicht werden: eine von hervorragend paläographisch-philologischem Interesse, die andere wegen des Wertes ihrer Miniaturen. Fertig ist zunächst der Vergil N. 3225. Es ist vorgesehen, dass ungefähr gleichzeitig mit diesen Text- bezw. Bildpublikationen wissenschaftliche Arbeiten darüber ausgegeben werden. So hat P. de Nolhac in den Notices et extraits de la bibliothèque nationale XXXV, 2, 1897 bereits eine Arbeit gebracht "Le Vergile du Vatican et ses peintures". Es wird sich nun zunächst die Veröffentlichung der Josua-Rolle anschließen, deren Bearbeitung Hans Graeven übernommen hat. Dann soll der Kosmas Indikopleustes folgen. P. Ehrle hat mit diesem Vorgehen energisch jene Bahn betreten, die Hartel als Direktor der Wiener Hofbibliothek mit der Veröffentlichung der Wiener Genesis zuerst eingeschlagen hat und die auf dem 1898 in S. Gallen abgehaltenen Kongresse der Bibliotheksvorstände allgemein zur Sprache gebracht wurde. Wir möchten wünschen, dass die Bibliothèque nationale recht bald folgte und dass man dann nicht nur bei den ältesten Handschriften stehen bliebe, sondern auch solche Miniaturenfolgen, wie etwa eines der griechischen Streifenevangeliare oder eines der Psalterien mit Randminiaturen in London, Berlin oder in der Barberina, d. h. eine jener Miniaturenfolgen, vollständig veröffentlichte, die geeignet sind, das uns leider noch immer fehlende Handbuch der byzantinischen Bildtypen in authentischer Art zu ersetzen. Damit würde dem immer dringender werdenden Bedürfnis nach einem Behelf zur raschen Orientierung über die Art, wie die Byzantiner einen Gegenstand dargestellt haben, am raschesten abgeholfen, und man würde endlich aufhören, sich immer wieder und oft ausschließlich auf das so stark überarbeitete Malerbuch vom Berge Athos zu beziehen.

Wenn wir uns P. Ehrle gegenüber eine Bitte auszusprechen erlauben dürfen, so wäre es die, daß die wissenschaftlichen Arbeiten, welche die Text- bezw. Bildpublikationen begleiten sollen, wenn schon aus leicht begreiflichen Gründen nicht mit den Ausgaben der vaticanischen Bibliothek vereinigt, so doch in Separatabzügen oder in Buchform im gleichen Verlage und zugleich mit den Facsimile-Ausgaben erscheinen möchten.

J. S.

Société archéologique d'Alexandrie, Compte-rendu de l'assemblée générale du 19 mai 1898. Diese 1893 gegründete Gesellschaft setzt sich nach § 1 ihres Statuts Untersuchungen zum Ziele, welche die Topographie und Geschichte des alten Alexandria, seiner Denkmäler, Einrichtungen, Sitten in der ptolemäischen, griechisch-römischen, koptischen und arabischen Zeit zu fördern geeignet sind. Die für die christliche Kultur wichtigste zweite Glanzperiode der Stadt, wo sie nicht mehr unter Rom stand und noch nicht "koptisch" war, sondern mit Konstantinopel wetteiferte, fehlt in diesem Programm. Und mag man auch herausdeuteln, dass sie im Begriff des Römischen und Koptischen mit inbegriffen sei, so zeigt die Thatsache, dass sie nicht vollbewußt und ausdrücklich als die christliche Glanzperiode herausgehoben wurde, dass man bei Abfassung der Statuten für diese große Zeit kein Verständnis hatte. Man hätte sie dann eben nach Gebühr der hellenistischen Zeit gegenübergestellt.

Die archäologische Gesellschaft in Alexandrien könnte mancher europäischen Handelsstadt als Beispiel vorgehalten werden, wie sich Kreise, die dem künstlerischen und gelehrten Treiben unmittelbar fernstehen, doch dadurch, dass sie für solche Zwecke Mittel zur Verfügung stellen, das größte Verdienst erwerben können. Die Arbeiten Bottis sind nur durch die Gesellschaft möglich geworden. Sie hat in den Jahren 1897/98 Botti für Ausgrabungen 13414, für den Druck seines Rapports 6367 P. T. zur Verfügung gestellt. Sie ist aber nicht bei den Geldbewilligungen stehen geblieben. Es hat sich ihrer ein Geist bemächtigt, der dem durch das Pharaonenland Pilgernden warme Anerkennung abzwingt: während er sonst überall eine geradezu sträfliche Einseitigkeit im Verfolgen der Forschung auf altägyptischem Gebiete vorfindet, tritt ihm bei den Mitgliedern der Arch. Ges. in Alexandria die volle Erkenntnis dessen entgegen, dass unendlich viel mehr als das alte Ägypten die von dort ausgehende Umbildung des griechischen Geistes Einfluss gewonnen hat auf die Entwicklung der abendländischen Kultur und dafs wir Europäer uns vor dieser Thatsache zu beugen haben. Die Arch. Ges. von Alexandria tritt für diese Auffassung der Aufgaben, welche der ägyptische Boden der Forschung stellt, geradezu patriotisch ein, und das ist es, was ihr eine ganz einzige Würde verleiht.

Im Vorjahre ist ihr Prüsident Georges Goussio gestorben. Sie hat für ihn an erster Stelle A. Ralli, an zweiter H. Bindernagel gewählt. In letzterem ist ein deutscher Großkaufmann an die Spitze getreten, dessen

Entgegenkommen manchem Forscher die sonst so schwierigen Wege der Forschung geebnet hat. Wir möchten wünschen, daß Herr Bindernagel, die große Bedeutung der christlichen Kultur Alexandrias neben der antiken erkennend, in Zukunft energisch für die Förderung der Forschung auf christlichem Gebiete einträte. Wir Kunstforscher kommen immer mehr dahinter, daß ohne die genaue Kenntnis dessen, was Alexandria zur Bildung des Altchristlichen und Byzantinischen beigetragen hat, nicht vorwärts zu kommen ist. Die Arch. Ges. achte darauf, daß jede Spur dessen, was die christliche Kunst in Alexandria geleistet hat, für uns den größten Wert hat.

J. S.

G. Schlumberger, Sceaux des feudataires et du clergé de l'empire latin de Cple. S.-A. aus dem "Bulletin monumental" 1897. 40 S. 8°. Der um die Geschichte des lateinischen Orients hochverdiente Verfasser veröffentlicht im Anschluß an eine frühere Publikation (im Bull. monum. 1890) eine Reihe der so ungemein seltenen Siegel und Bullen von Fürsten von Achaja, Herzögen von Athen, lateinischen Erzbischöfen von Athen u. s. w.

V. Strazzulla, Nuovi studi su alcuni elementi pagani nelle catacombe e nella epigrafia cristiana. Rivista di storia antica, anno 3 (1898) fasc. 2—3 p. 145—153; fasc. 4 p. 117—119. Im Anschluß an seine in der Röm. Quartalschr. 1898 S. 507—529 veröffentlichte Arbeit handelt der Verf. über heidnische Ausdrücke und Anschauungen in den christlichen Inschriften und berührt dabei zuweilen auch die griechische christliche Epigraphik. K. K.

## 8. Fachwissenschaften, Jurisprudenz, Mathematik, Naturkunde, Medizin.

Cont. Ferrini, Nuovo contributo alla restituzione del libro LIII de' Basilici. S.-A. aus den: Rendiconti del R. Istituto Lomb. di scienze e lett. vol. 31 (1898). 2 S. 8°. Notizen aus dem Cod. Ambros. Q 25 sup. fol. 4 sq. K. K.

A. Pavlov, Der Nomokanon im großen Ritualbuche. Moskau 1897. (Vgl. B. Z. VII 500.) Besprochen von Pl. Sokolov im Viz. Vrem. 5 (1898) 520—534.

D. Desminis, Die Eheschenkung nach römischem und insbesondere nach byzantinischem Recht. (Vgl. B. Z. VII 501.) Besprochen von W. F(ischer), Lit. Centralbl. 1898 Nr. 35 Sp. 1296 f. K. K.

Fred. C. Conybeare, The Armenian canons of St. Sahak Catholicos of Armenia (390-439 A. D.). The American Journal of Theology 2 (1898) 825-848. Erste Übersetzung des Textes nach der Venediger Ausgabe von 1853, der eine alte Hs zu Grunde lag. C. W.

St. Novaković, Das Gesetzbuch des Stefan Dušan, des Serbencars 1349 und 1354 (ЗΑΚΟΗΜΚ СΤΕΦΑΗΑ ДУШАНА ЦАРА СРИСКОГ 1349 п 1354). Belgrad 1898. CLIII, 312 S. 8°. 5 Dinare. Wird besprochen werden. K. K.

A. Bekštrem, Eine zu Grunde gegangene Handschrift des Paulos von Aigina. Journal des Minister. der Volksaufkl. Bd. 318, 1898, August und September, Abteil. für klass. Philol. S. 66—112 und 113—114. Drei Hss der Moskauer Synodalbibliothek (Nr. 20, fol. 314; Nr. 161, fol. 1 und 3; Nr. 174, fol. 1—2, vgl. Vladimir S. 123, 569 und 582) enthalten einzelne stark beschädigte Pergamentblätter aus dem 9. bis 10. Jahrh., die Bruchstücke aus dem 3. und 6. Buche des uns erhaltenen medizin. Werkes des berühmten Geburtshelfers Paulos von Aigina bieten. B. beschreibt diese Blätter und teilt die (an einigen Stellen für die Kritik des Textes bemerkenswerten) Varianten derselben mit.

Herm. Schöne, Über den Mynascodex der griechischen Kriegsschriftsteller in der Pariser Nationalbibliothek. Rhein. Mus. 53 (1898) 432—447. Untersucht die Zusammensetzung, ursprüngliche Blätterordnung und Herkunft des Cod. Paris. suppl. gr. 607, einer illustrierten Hs griechischer Kriegsschriftsteller, die Wescher seiner "Poliorcétique des Grecs" (Paris 1867) zu Grunde gelegt hat. Wissenswert ist u. a., daß die berühmte Hs vorne fol. 1—7 ein Bruchstück des Niketas Choniates enthält. Die Angabe des Mynas, er habe die Hs im Athoskloster Batopedi gefunden, ist höchst wahrscheinlich erlogen. K. K.

Graux-Martin, Traité de Tactique connu sous le titre Περί καταστάσεως ἀπλήκτου. Not. et extr. des manuscrits tom. 36 p. 2 S. 71—127. Der Redaktion noch nicht zugänglich. Besprochen von C. Landi, Atene e Roma 1 (1898) Sp. 245 f.

Vári Rezső, Bölcs Leó Ćsászárnak "A Hadi Taktikáról" szóló munkája. Olvastatott a M. Tud. Akadémia II. osztályának 1897, április 5—ikén tartott ülésén. Budapest 1898. Wird besprochen werden. K. K. Jul. Kulakovskij, War Leo der Weise oder Leo der Isaurier

Verfasser der "Taktik"? Viz. Vrem. 5 (1898) 398-403. Gegenüber der Ansicht von Zachariä v. Lingenthal (B. Z. III 437 ff.), dass die sogen. Tactica Leonis nicht Leo dem Weisen, sondern Leo dem Isaurier angehören, weist K. auf einige (übrigens z. T. schon vor 53 Jahren von E. Kunik, Die Berufung des schwedischen Rodsen II 381 ff. benutzte) Fakta hin, die jeden Zweifel daran, dass Leo VI dieselben verfasst hat, ausschließen. Denn im 18. Kapitel (§ 101) derselben spricht der Verf. von seinem Vater, dem Kaiser Basileios. In demselben Kap. (§ 42) erwähnt der Verf. ein Ereignis, an dem er selbst als Lenker der byz. Politik teilnahm, die Bestrafung der Bulgaren mit Hilfe der Türken (Magyaren) im J. 889, und da er sich dabei sehr zuversichtlich dahin ausspricht, dass seitdem die Bulgaren Ruhe hielten, so muss das Werk vor der Niederlage der Rhomäer bei Bulgarophygos (892), also 890 oder 891, geschrieben sein. Für diese Datierung spricht auch, daß der Autor bei seinen Berichten über die Magyaren noch nichts von der im J. 895 erfolgten Zurückdrängung derselben durch die Bulgaren und Petschenegen weiß. An vier Stellen nennt endlich der Verf. den Namen Nikephoros mit dem Zusatze δ ημέτερος στρατηγός; das ist Nikephoros Phokas, der verdiente Feldherr des Kaisers Basileios, dessen Kriegstüchtigkeit auch Leo VI in den ersten Jahren seiner Regierung benutzte. E. K.

Cecaumeni Strategicon etc. Ediderunt B. Wassiliewsky et V. Jernstedt. (Vgl. B. Z. V 616 f.) Besprochen von C. Neumann, Deutsche Litteraturzeitung 1898 Nr. 26 Sp. 1042—1044. K. K.

#### Mitteilungen.

Byzantinisches von der 70. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Düsseldorf, 19.—24. September 1898.

Seitdem als 34. Abteilung des deutschen Naturforscher- und Ärztetages die für Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften geschaffen worden ist, hat auch die byzantinische Altertumswissenschaft ein bescheidenes Plätzchen angewiesen erhalten unter den Beratungsgegenständen der berühmten Vereinigung.

In diesem Jahre aber ist sie mehr als früher hervorgetreten; denn einmal beschäftigten sich mit ihr zwei in der historischen Abteilung gehaltene Vorträge, und zum andern war in dem ersten Rundschreiben der Wunsch ausgedrückt worden, als 7. der Ausstellungen eine Sonderausstellung für "Byzantinische Medizin und Naturwissenschaft" einzurichten.

Der an 16. Stelle angemeldete Vortrag des verdienten Wiener Historikers Robert Ritter v. Töply¹) behandelte das Thema "Über die ältesten anatomischen Abbildungen" und mußte darum naturgemäß auch die byzantinischen Erzeugnisse auf diesem Gebiete mit in den Kreis der Betrachtung ziehen. Er liegt zur Zeit der Berichterstattung über die Versammlung noch nicht im Drucke vor, weshalb nähere Mitteilungen hierüber besser der Zukunft vorbehalten bleiben. Der zweite Vortrag, von dem Unterzeichneten verfaßt und von Herrn Dr. med. Sudhoff aus Hochdahl der Versammlung mitgeteilt, betraf "Anecdota aus byzantinischer Zeit". Er wird in seinem Wortlaute ebenfalls später veröffentlicht werden. Es genüge deshalb, den Gedankengang in kurzen Zügen zu skizzieren.

Der Vortrag ging davon aus, dass bei dem quantitativ außerordentlich geringen, wenn auch qualitativ sehr regen Interesse der gelehrten Welt und bei der stets schmerzlich empfundenen entschiedenen Abneigung der Verleger gegen medizinische historische Arbeiten den gelehrten Körperschaften der drei Länder Deutschland, Frankreich und England die Aufgabe zufallen müsse, die Forschungen auf dem an wissenschaftlichen Ergebnissen so ertragreichen Gebiete so weit zu unterstützen, dass zum mindesten die alten Texte dem Dunkel der Bibliotheken entrissen werden können. Denn heutzutage vermag auch die wärmste Fürsprache nicht einmal so viel, daß die Klassiker der Medizin herausgegeben werden können, sollten sie selbst aus der Zeit des frühen Christentums stammen. Um den an die gelehrten Gesellschaften gerichteten Wunsch zu unterstützen, wurde an dem cod. Paris. graec. 2324 saec. XVI gezeigt, wie gerade die der byzantinischen Fachlitteratur entstammenden Schriften vielfältige Belehrung bringen können, wenn sie der Allgemeinheit zugänglich gemacht würden. Die dem genannten Codex bisher entnommenen Proben sind folgende: 1. eine Auswahl aus einer Kollation zu Simeon Seths syntagma de alimentorum facultatibus, das unvollständig und in jeder Beziehung ungenügend durch Langkavel herausgegeben ist (Philol. LIII, N. F. VII, 449 ff.); 2. Auszüge aus einer anonymen Methodikerschrift aus dem 1., spätestens 2. nach-

<sup>1)</sup> Man vergleiche die Besprechung der von dem gleichen Verfasser jüngst veröffentlichten Schrift "Studien zur Geschichte der Anatomie im Mittelalter", Leipzig u. Wien 1898, in diesem Heft S. 198 ff.

christlichen Jahrhunderte ("Anecdota medica Graeca" im Rhein. Mus. XLIX 532 ff.); 3. das Inhaltsverzeichnis der Handschrift (a. a. O. L 595 ff.); eine neue Fassung des berühmten, bis in das tiefe Mittelalter gebräuchlichen Augenmittels des Erasistratos, der panchrestos hygra (Hermes XXXIII 342 ff.). Neue Beispiele zur Beleuchtung des mannigfaltigen Inhalts der Sammelhandschrift schließen sich dieser Übersicht über das bereits Veröffentlichte Unter diesen befindet sich u. a.: die Wiedergabe des Titels auf dem Vorsatzblatte: "Das vorliegende Hausarzneibuch ist aus den Büchern des Hippokrates, Galenos, Magnos und Erasistratos zusammengestellt"; eine Besprechung der Inhaltsangabe des Codex, wobei erwähnt wird, daß das Wort ἀφεδρών = "Abtritt, Kloake" für "After" gebraucht ist; eine kurze Inhaltsangabe der anonymen Urinschrift ohne eigenen Titel (fol. 1<sup>r</sup>—30<sup>v</sup>), in welcher der Arzt Magnos als "Magnentios" erscheint - die Schrift gehört der späteren byzantinischen Zeit an, wie die sehr charakteristische Ruhmredigkeit, die Einteilungssucht, die wiederholt eingeschobene Anrufung Christi des Helfers (ἐπιτάρροθος) und Wegweisers (δδηγός), die scholastische formelhafte, abstruse, dünkelhaft gespreizte, pedantische Ausdrucksweise, der Mangel an verständiger Disposition und auch einzelne Wortformen schlagend erweisen; eine bessere Textgestaltung zu der Schrift des Galenos de pulsibus ad Antonium disciplinae studiosum ac philosophum (Kühn XIX 629 ff.), namentlich aber eine Ergänzung der lückenhaft überlieferten Schrift, auch aus byzantinischer Zeit - für Galenos wird "der Schriftsteller" gesagt, damit man dem Abschreiber nicht so leicht nachweisen könne, wie wenig er aus eigenem Wissen hat; eine Diät des Ferkelfleisches, mit wunderlicher Kleinkrämerei ausgestattet, nicht aus früherer Zeit; eine Diät der Fische mit abergläubigen Verordnungen aller Art; eine kleine Botanik mit hygienischen Vorschriften; Verhaltungsmaßregeln für den stets unfehlbaren Aderlass; eine große Rezeptensammlung mit ausgewählten Proben - besonders lehrreich sind die Hiera des Logadios, der Trochiskos (Pastille) des Musa, die Hygra des Erasistratos, die Hiera des Rufus, die Galenische Hiera, allerdings pseudepigraph, der Theriak, das Meerzwiebelmittel (Skillitikon), der Andronische Trochiskos, das Mittel des Mnaseas, die Antidotos des Esdra (d. i. Esra), die Trochiskoi des Polyeides, Plastion und Faustus, das Antidot des Hikesios, das Theodoretmittel. Dies eine kurze Andeutung des wesentlichen Inhalts des Vortrags. Die zu den Vorträgen gemachten Bemerkungen waren bei der Beschaffenheit des Themas naturgemäß unwesentlicher Art.

Die Ausstellung für Altertum und Mittelalter umfaßte 519 Nummern. Die Reihenfolge war die: altphoinikische, ägyptische, mesopotamische, babylonische, assyrische, altindische, vorhippokratische kleinasiatische, vorhippokratische griechische, klassisch-griechische, ibero-etruskische, klassisch-römische, spätrömische, by zantinische, koptische, arabische, altgermanische und mittelalterliche Medizin und Naturwissenschaft. Nun eine gedrängte Übersicht der die Byzantinerzeit betreffenden Ausstellungsgegenstände an der Haud des 222 Quartseiten umfassenden Katalogs! 1. Nr. 111 Facsimile des

τὸ παρὸν ἰατροσόφιον¹) βιβλίον²) συνήθροισται ἐκ τῶν τοῦ Ἱπποκράτους καὶ Γαληνοῦ καὶ Μάγνου καὶ Ἐρασιστράτου βιβλίων.

<sup>1)</sup> largogogei 2) zweimal quer durchstrichen.

cod. Paris. graec. 2253 saec. XI membr., enthaltend Hippocratis de vetere medicina; 2. Nr. 112 desgl. des cod. Ven. Marc. 269 saec. XI, Galeni glossarium Hippocratis (Kühn XIX 156 sq.) und Hippocratis genus et vita secundum Soranum (l. l. III 850-852); 3. Nr. 113 desgl. des cod. Ven. Marc. 269 saec. XI membr., Hippocratis de nat. hom. (Kühn I 368 sqq.); 4. Nr. 114 Facsimile aus Metrodoros, 1. Jahrh. n. Chr.; 5. Nr. 115 desgl. des cod. Vindob. graec. 5 saec. VI ineunt. mit Dioscuridis materia medica, neben dem Texte eine Pflanzenabbildung darbietend; 6. Nr. 116 desgl. aus dem cod. Vindob. suppl. graec. 4 saec. VII, Text desselben Pharmakologen; 7. Nr. 119 desgl. aus dem cod. Ven. Marc. 292 anni 1306 bomb., Paulos von Aigina; 8. Nr. 120 desgl. von Laur. 74 7 saec. XI s. XII membr., des Niketas Sammlung alter chirurgischer Schriften; 9. desgl. des cod. Ven. Marc. 299 saec. XI membr., Chemici veteres. Sämtliche Facsimilia, mit Ausnahme eines von dem Unterzeichneten ausgestellten, waren von dem Königl. Sächs. Stenographischen Institute eingesandt und aus den Sammelwerken Wattenbachs, Velsens und der Palaeographical Society in London ausgewählt. Unter der großen Anzahl von ärztlichen Instrumenten (Schröpfköpfe, Scheidenspiegel, Dilatatoren, Trocars, Scheren, Messer, Sonden, Spatel, Löffel, Schaber, Pincetten, Zangen, Wundklemmen, Curetten, Ohrlöffel, Striegel, Plättchen, Kämme, Phallusamulette, Seiher, Gläser, Flaschen, Mörser, Destillationsgefäße, Schmelztiegel, Balsamarien, Salbentöpfe, Salbenreihsteine, Arzneikästen, Augenarztstempel, Wagen mit Gewichten, Kindersaugfläschchen (?), Notschuhe für Pferde u. s. w. u. s. w.) mögen sich manche Stücke befinden, welche der Byzantinerzeit angehören, deren chronologische Bestimmung aber nicht gelungen ist. Auch nicht sicher datierbar ist 10. ein von dem Deutschen Archäologischen Institut in Athen ausgestelltes Schröpfbesteck eines alexandrinischen Arztes mit Schröpfköpfen und Scarificationsmesser (Nr. 443). 11. sind zu nennen von mir gemachte Pausen aus dem Paris. suppl. graec. 636 saec. XVII, spätbyzantinische Wundermittel in Amulettform darstellend und am ehesten mit den Buchstabenzeichnungen der Zauberpapyri vergleichbar (Nr. 444). Endlich ist 12. unter Nr. 445 zu erwähnen ein koptisches Bruchstück aus dem auch griechisch erhaltenen Physiologus. Hierher gehört wohl noch 13. die Mumie eines in Achmim ausgegrabenen Arztes, von Dr. Forrer in Strafsburg i. E. ausgestellt; leider ist von dem Arzte blofs der Name Paulos bekannt. Eine Sammlung von Handschriften aus der Zeit nach 1400 übergehe ich, indem ich mich auf die Bemerkung beschränke, dass sie durch den der Ausstellung sehr wohlwollend gesinnt gewesenen Direktor der Königl. öffentlichen Bibliothek zu Dresden, Schnorr von Carolsfeld, und mich ausgewählt war und u. a. den bekannten Galenoscodex mit bunten, künstlerisch vollendeten niaturbildern enthielt, der eine der Zierden der Dresdner Handschriftensammlung ist. Die ausgelegten astronomischen und physikalischen Instrumente und ältesten Drucke stammen aus der Renaissance und aus späterer Zeit. Die Ausstellung für Botanik beginnt ebenfalls erst mit dem Jahre 1560, ebenso die für Zoologie. Hingegen waren in der anatomischen Sonderausstellung aus dem uns interessierenden Zeitalter ausgestellt 14. unter 311 von mir gemachte Pausen 3 anatomischer Zeichnungen aus dem cod. Paris. graec. 636. Der Katalog führt sie auf das 14. Jahrh. zurück. Das ist sicher falsch; denn entweder stammen die Zeichnungen aus der

Zeit des Schreibers, das wäre das 17. Jahrh., oder sie sind älter, viel älter, wie ich unter Angabe von Gründen in der "Deutschen medizinischen Wochenschrift" 1898 Nr. 1 zu beweisen versucht habe. Sind meine Beweise nicht zwingend, sondern bloß wahrscheinlich, so kann ich mit einer Ausnahme den mir zugegangenen Kritiken so viel nicht einräumen. Die Behauptung, dass die Zeichnungen aus ganz später Zeit stammten, ist so lange unzulässig und methodisch falsch, als man, wie es auch geschehen ist, die sprachlichen Gründe völlig außer Betracht läßt und so lange man, wie es von anderer Seite geschehen ist, die Vergleichung mit den frühesten mittelalterlichen anatomischen Darstellungen unterläßt, auf deren himmelweiten Abstand von der Unbeholfenheit der Pariser Zeichnungen ich hingewiesen habe. Nur eine vollständige Würdigung der vielfachen Gesichtspunkte kann zum Ziele führen, nicht aber das wahlweise Herausgreifen des einen oder anderen Punktes aus der großen Zahl von Gründen, deren Beweiskraft lediglich in ihrer Zusammenfassung liegt. Das Übrige in dieser Sonderausstellung ist späteren Ursprungs. Aus der von Dr. med. Töply ausgestellten Lehrmittelsammlung für den medizinischen Geschichtsunterricht verdienen lobende Erwähnung die Darstellungen der Elementarkörpergestalten Platons in verschiedenen Ausführungen und eine Veranschaulichung der 27 Pulsarten nach Galenos durch Pappkartonmodelle auf Untersatz in Rahmen und weiter eine Harnschauscheibe. Kulturgeschichtlich bemerkenswert sind vielleicht folgende Bilder: St. Kosmas, Heiliger der Ärzte, Ölgemälde; St. Damian, Heiliger der Ärzte; Beato Angelico, Wunder des hl. Kosmas und Damianos; Hans Wechtlin, Kosmas und Damianos, Holzschnitt, 1517; Franken, Kosmas und Damianos, Photographie; Galenos, Titelblatt .aus der Juntina. Die Sammlung "Pestilentia in nummis" von L. Pfeiffer in Weimar bietet möglicherweise auch einiges aus der hier in Betracht kommenden Zeit, jedoch sind die Versuche der Datierung mehrfach ergebnislos gewesen.

Jedenfalls zeigt die gegebene vollständige, aber so kurz wie möglich gehaltene Übersicht, daß auch bei den Ärzten und Naturforschern für die byzantinische Entwickelungsperiode ihrer Wissenschaft Sympathien vorhanden sind; sonst läge ja kein Anlaß vor, denen, die sich um die in jeder Beziehung gelungene, ja glänzende Ausstellung verdient gemacht haben, den Ärzten Sudhoff und v. Oefcle und dem Direktor des Düsseldorfer Kunstgewerbemuseums Frauberger, für ihre großen Bemühungen auch an dieser

Stelle Dank und Anerkennung auszusprechen.

Dresden.

Robert Fuchs.

## Das rumänische Seminar in Leipzig.

Eben erschien der "Fünfte Jahresbericht des Instituts für Rumänische Sprache (Rumänisches Seminar) zu Leipzig". Herausgegeben von dem Leiter des Instituts Prof. Dr. Gust. Weigand. Leipzig, J. A. Barth 1898. IX, 370 S. 8°. 6 M Über die früheren Jahresberichte des Rumänischen Seminars vgl. B. Z. IV 399; V 254; VI 213 und VII 259. Den wissenschaftlichen Inhalt des neuen Bandes bilden folgende Abhandlungen: 1. Rudolf Geheel, Prosthetisches a und s im Rumänischen. 2. Const. Lacea, Unter-

suchung der Sprache der "Viata si petrecerea svintilor" des Metropoliten Dosoftei. 3. Gust. Weigand, Beitrag zur Kenntnis des Meglen. 4. Sextil Puscarin, Der Dialekt des oberen Oltthales. 5. Gust. Weigand, Der Codex Dimonie (Fortsetzung; vgl. B. Z. VII 260). 6. Arthur Byhan, Die alten Nasalvokale in den slavischen Elementen des Rumänischen. Im Vorwort berichtet W. über die Frequenz und die Arbeiten des Seminars. Sommersemester 1897 und im Wintersemester 1897/98 wurde das Seminar von 20 Herren (10 Rumänen, 8 Deutschen, 1 Bulgaren, 1 Engländer) besucht, die sich, wie man auch aus der obigen Inhaltsangabe ersieht, rege an den Arbeiten des Seminars beteiligten. Ein weiterer Erfolg ist, dass die rumänische Akademie in Bukarest beschlossen hat, die Kosten eines linguistischen Atlanten zu tragen, der die Ergebnisse der rumänischen Dialektstudien von G. Weigand zur Anschauung bringen soll. Der Atlas wird bei J. A. Barth, Leipzig, erscheinen, und Blatt IV, das die Dentalen behandelt, ist als Prospekt schon versandt worden. Wie öfter bei der Berichterstattung über das Aufblühen des rumänischen Seminars bin ich auch diesmal genötigt, mit einem melancholischen Blick auf die mittel- und neugriechischen Studien zu schließen. Wie weit sind wir z. B. noch von der Möglichkeit entfernt, einen ähnlichen linguistischen Atlas für die neugriechischen Dialekte herzustellen! Möchte sich doch ein hochherziger Mäcen eine griechische Akademie ist leider auch noch ein Zukunftstraum — der Sache annehmen; ohne bedeutende Geldmittel lässt sich dergleichen nicht ausführen. Prof. G. N. Chatzidakis wäre der richtige Mann, um den Plan auszuführen. K. K.

### Eine neue slavische Bibliographie.

Unter dem Titel "Vêstnik Slovanských Starožitnosti" (Indicateur des travaux relatifs à l'antiquité slave) wird von Lubor Niederle, Professor an der čechischen Universität zu Prag, eine ausschließlich für die Rezension von Arbeiten aus dem Gebiete der slavischen Philologie bestimmte Zeitschrift herausgegeben. Sie bildet also eine Ergänzung der in der B. Z. schon so oft erwähnten ausführlichen Bibliographie in Jagié's "Archiv für slavische Philologie". Bei den mannigfachen Beziehungen der slavischen Philologie zur byzantinischen wird das neue Organ auch von den Freunden unserer Studien nicht ignoriert werden dürfen; freilich wird der Umstand, dass hier außer dem Deutschen, das nach Jagić die gemeinsame Verkehrssprache aller Slaven bildet, und dem Französischen auch Čechisch und Russisch erscheint, der Benützung des Organs in nichtslavistischen Kreisen erheblich Einbusse thun. Aus dem vorliegenden Hefte seien notiert die Besprechungen folgender Schriften: M. Kondakov, Russische Schmuckgegenstände (vgl. B. Z. VI 642 f.) von V. J. Sizov (S. 98-101); J. D. Sišmanov, Slavische Ansiedlungen auf Kreta (vgl. B. Z. VI 637) von Konst. Jireček (S. 127 f.).

Vorlesungen über byzantinische Kultur. Professor Dr. Carl Neumann aus Heidelberg wird auf Anregung des "Freien Deutschen Hochstifts" zu Frankfurt a. M. im Winterhalbjahr 1898—99 folgende fünf Vorträge über byzantinische Kultur halten: 1. Staat, Politik und weltgeschichtliche Stellung

des byzantinischen Reiches. 2. Die Kirche. A. Die Weltkirche. Dogmen. Bilderstreit, Photios und das Schisma. 3. B. Mönchtum und Klöster. 4. Die Gesellschaft. Stände. Die Hauptstadt Konstantinopel. Ihr Leben und die Vergnügungen. 5. Litteratur und Kunst. K. K.

Eine neue Ausgabe der Werke des Johannes Chrysostomos mit einer neugriechischen Übersetzung soll in 26 Bänden in Athen erscheinen. Der Subskriptionspreis für die ganze Sammlung beträgt 150 Drachmen. Als wissenschaftliche Leiter des Unternehmens sind im Prospekt die HH. Timotheos Anastasiu (Anastasios?) und Michael Galanos genannt. K. K.

Zu B. Z. VII 634 teilt mir Max Bonnet freundlich mit, dass der armenischen Dormitio b. Ioannis apostoli nicht ein verlorenes griechisches Original, sondern die zuletzt von Bonnet, Acta apost. apoer. II 1 p. 203 ff., edierte Erzählung vom Tode des Heiligen zu Grunde liegt.

## Anfrage.

Auf welche historische Begebenheit bezieht sich die hier abgebildete Darstellung? Sie findet sich auf einer kleinen Elfenbeinpyxis im Besitze des Grafen Gregor Stroganov in Rom.



Dargestellt sind zwei Dreivereine von Kaisern, von denen derjenige links Namensbeischriften hat: links IW, in der Mitte ANAP, rechts 9P, also Johannes, Andronikos und Eirene. Es sei ausdrücklich bemerkt, daß die Beischriften beim Dreivereine rechts fehlen. Diese Zeremonialgestalten stehen inmitten einer Huldigung, ausgeführt von Spielleuten, Tänzerinnen und einer knieenden Gestalt, welche ein Gebäude darbringt, unter dem man einen Pfau sieht. Mitteilungen der Herren Fachgenossen werden erbeten von

> Josef Strzygowski, Graz, Parkstr. 17.



Photographie nº 1.

Codex nº 62 de la bibliothèque du couvent de St Pantéléémon (Athos) fol. 1. Cet évangéliaire date du VIIIe ou IXe siècle. Suivant l'opinion de M. Th. Ouspensky, il serait plutôt du VIIIe siècle. Nous devons la reproduction de cette photographie à l'obligeance de M<sup>me</sup> Ouspensky. Il y a certainement une faute dans le texte manuscrit à l'incise « 'Eàv γένηται τινὶ ἀνῶ». Il faut une paraklitike sous 'Eàv, ou plus probablement un apostrophos sur ἀνῶ.



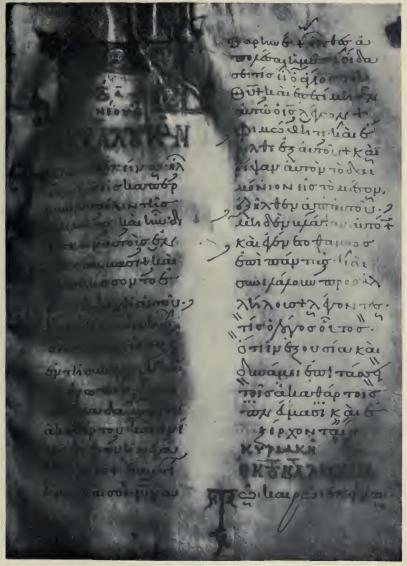

Photographie nº 2.

Codex de M. A. Tubini fol. 96. Nous devons cette photographie à l'obligeance de M. G. Couteau (Cadi-Keuï).



тооопниноок βωσ τουκοσμου+ο TOP HOLLOH+ GON KON aporton good proporti raparoidot+>dA hikogwinog coboc antorogy ton ha K 100 mpooduton ELach of antach+fry ομομοσήμωμκριμά Lonahon gan hyan Kouohowapaurou bo ropon+Karlna The moising the Ano an Kara monar TO+ LIKOLOUGK HE Valataian es: Epai h Hash Karige TOHE HEBOTO Nomooodoodo Day again

Photographie nº 3.

Codex n° 649 de la bibliothèque du St Sépulcre (Phanar) fol. 34 r. Dans cette, photographie la seconde colonne du texte porte seule les signes ekphonétiques la première est un commentaire de l'évangile qui précède dans le manuscrit.





Photographie nº 4.

Codex nº 272 de la bibliothèque du St Sépulcre (Phanar) fol. 44. Nous avons pris cette photographie ainsi que la précédente avec le précieux concours du R. P. Pierre Célestin (Phanaraki). On remarquera que les photographies nº 1, 3 et 4 sont du même évangile. Nous avons à dessein choisi le même texte afin de faciliter les comparaisons. Des différences notables ne se présentent qu'entre les nºs 3—4 et le nº 1 dans lequel la synemba fait défaut.



## I. Abteilung.

## Die "Streitschrift des Prokopios von Gaza" gegen den Neuplatoniker Proklos.

Die Frage über die apologetisch-polemische Schrift, welche Prokop von Gaza (465—528) gegen den Neuplatoniker Proklos (412—485) verfasst haben soll, hat in der neueren Zeit rasch mehrere Stadien progressiv durchlaufen. Bis in dieses Jahrhundert herein lag ein langes, ununterbrochenes Schweigen über dem genannten Werke. Im Jahre 1831 tauchte es mit einer einzelnen Spitze in die Öffentlichkeit auf, als A. Mai ein im Cod. Vat. 1096 fol. 61r entdecktes Fragment veröffentlichte¹), welches die klare Aufschrift trägt: Ἐκ τῶν εἰς τὰ τοῦ Πρόκλου. Θεολογικά κεφάλαια άντιβρήσεων Προκοπίου Γάζης άντίβρησις κεφαλαίου ομς'. Im Jahre 1893 erschien die Dissertation von Dem. Russos<sup>2</sup>) mit dem überraschenden Nachweis, dass jenes Fragment nach Inhalt, Form und Kapitelbezeichnung sich vollständig mit dem 146. Kapitel des polemischen Werkes deckt, das Nikolaos von Methone (unter Kaiser Manuel I Komnenos 1143-1180) auch gegen Proklos verfaste, und zwar unter dem ähnlichen Titel: ἀνάπτυξις τῆς θεολογικής στοιχειώσεως Πρόκλου. Die Annahme war berechtigt, dass somit die Schrift des Prokop in der späteren des Nikolaos wenigstens zum großen Teil, vielleicht ihrem ganzen Umfange nach enthalten sei. Einer vollständigen Identifizierung standen von Anfang an mehrere auffällige Spuren in der ἀνάπτυξις, die auf die Zeit des Nikolaos wiesen, im Wege. Inwieweit Nikolaos von dem Seinigen durch Zusätze oder Umarbeitungen hinzugethan, blieb vorläufig noch einer genaueren Untersuchung und allenfallsigen neuen Funden vorbehalten.3) Dräseke

<sup>1)</sup> Classici auctores IV S. 274; abgedruckt bei M. s. gr. 87b, 2792e-h.

<sup>2)</sup> Τφεῖς Γαζαῖοι, Konstantinopel 1893.

<sup>3)</sup> Siehe Ehrhard in Krumbachers Byz. L.-G.<sup>2</sup> S. 126.

ging jedoch weiter; von der Freude des Entdeckens fortgerissen, glaubte er aus dem Inhalt der ἀνάπτυξις zu ersehen, daß sie auch in ihrer jetzigen Gestalt ganz und gar dem Prokopios angehören müsse, daß wir also nicht eine Schrift des 12. Jahrhunderts, sondern ein kostbares Werk des kirchlichen Altertums intakt vor uns hätten. 1)

In der That bedürfte dieser Fund, wenn anders echt, keiner weiteren Anpreisung. Der Verfasser mit seinem Namen von bestem Klange, das Haupt der neuplatonischen Schule als Gegner, der theologische Inhalt mit einer Reihe bündig formulierter Dogmen, die Tendenz einer christlichen Apologetik vermittels einer ausgebildeten dialektischen Methode, endlich die litterarischen und sprachlichen Momente des Buches würden sämtlich zusammenwirken, um in jedem Forscher, der mit jener Zeitperiode beschäftigt ist, ein Gefühl der Freude und Dankbarkeit zu erwecken. Um so mehr bedarf es einer eingehenden Prüfung, damit die Freude keine verfrühte sei und die Enttäuschung über den vermeintlichen wertvollen Besitz nicht zu folgenschwer überrasche. Kommt doch eine ganze Reihe von Fragen ins Spiel: die litterarische Charakteristik Prokops, die berühmte Kontroverse de processu Spiritus S., die chronologische Fixierung der Ps.-Dionysischen Werke, endlich die historische Gerechtigkeit gegen Nikolaos von Methone und seine Zeit. Um zu einem zuverlässigen Resultate zu gelangen, wollen wir in nachstehender Untersuchung den Gegenstand von verschiedenen Gesichtspunkten aus ins Auge fassen. Wie der Geo meter, der einen unzugänglichen Punkt nach Lage und Höhe bestimmen will, von verschiedenen Seiten aus visiert und aufnimmt, so soll in folgenden fünf Abschnitten Charakter und Zeit der ἀνάπτυξις mehrfach bestimmt werden: 1) Kritik der Beweise Dräsekes, 2) Prokop und Ps.-Dionysios, 3) Prokop und Nikolaos von Methone, 4) die byzantinische Theologie der ἀνάπτυξις, 5) Cod. Vat. 1096 und die ἀνάπτυξις.

I. Die Beweismethode Dräsekes 1) nach ihrem formalen Charakter und 2) nach ihren Voraussetzungen ist unzureichend.

1) Weil es an äußeren Gründen gebricht, so sieht sich Dräseke auf innere Gründe angewiesen, um die Identität der ἀνάπτυξις mit der ἀντίζορησις nachzuweisen. Den Ausgangspunkt für seine ganze Arbeit bildet das von A. Mai entdeckte Fragment im Cod. Vat. 1096 mit der oben erwähnten Aufschrift. Nachdem nun D. Russos²) die Entdeckung gemacht, daß sieh das genannte Fragment mit Kap. 146 der ἀνάπτυξις (Voemel S. 167—169) vollständig deckt, übernahm es Dräseke, auch für

<sup>1)</sup> Vgl. Byz. Z. VI (1897) 55-91. Zustimmend W. Christ, Griech. Litt.-Gesch. S. 910.

<sup>2)</sup> Τρείς Γαζαίοι ατλ. 'Εν Κωνσταντινουπόλει 1893 (auch Leipzig 1893).

alle übrigen Teile der ἀνάπτυξις die vollständige Kongruenz mit der ἀντίβδησις nachzuweisen, obwohl man vorläufig aus der letzten Schrift nur das eine kurze Fragment besitzt. Das ist offenbar eine äußerst schmale Basis, sodass man darauf nur mit großer Vorsicht eine Reihe von Schlüssen aufbauen kann. Ehrhard bemerkte mit Recht, dass man unter solchen Umständen den Grad, wieweit Nikolaos von Prokop abhängig sei, noch nicht mit Sicherheit bestimmen könne (Gesch. d. byz. Litt. von Krumbacher<sup>2</sup> S. 87 N. 2). Dräseke dagegen nimmt es auf sich, aus "inhaltlichen Erwägungen" die Frage nach seinem Sinn zu lösen und hebt hierbei folgende Punkte hervor: 1) "Die besondere Weise der Gegenüberstellung der Lehre des heidnischen Philosophen (Proklos) und der unsrigen, d. h. der christlichen" (Byz. Z. 65). Zu diesem Zwecke wird auf die Einleitung der ἀνάπτυξις hingewiesen (Byz. Z. 64), auf die ständigen Gegensätze οὖτος und ἡμεῖς (a. a. O. 65), auf einige Stellen, welche "über das Mittelalter hinaus" führen sollen (a. a. O. 65-69), auf die beständige Präsensform<sup>1</sup>) (S. 69). 2) "Dieser Eindruck der unmittelbaren Zeitgenossenschaft wird noch erheblich verstärkt durch eine besondere Art der Verhandlung mit dem Geguer" (S. 70). Gemeint ist die lebhafte Apostrophe, wie z. B. & Πρόκλε, & σοφώτατε σύ, σὺ μὲν οῦτως ἀπονενόησαι u. s. w. 3) Die behandelten Gegenstände verstärken den Beweis, dass "sich der lebendige Kampf der Geister des 5. Jahrhunderts vor unseren Augen entwickelt", d. h. dass der Verfasser, der in der ἀνάπτυξις beständig spricht, des Proklos Zeitgenosse Prokopios ist (S. 72). Solche Gegenstände sind der Arianismus (S. 72), die Anschauung von den Dämonen (S. 72-73), die Stellen über die Vielgötterei der Hellenen (S. 73-75), die Anführungen von Gewährsmännern wie Jamblichos, Nemesios, Basileios, Origenes, Apollinarios (S. 75—80).

Ich muß gestehen, daß mir aus keiner dieser drei Beweisgruppen irgend eine zwingende Schlußfolgerung zu erstehen scheint. Was zunächst die sprachliche Einkleidung (Beweisgruppe 1 und 2) betrifft, so finden sich dergleichen Dinge und noch weit lebhaftere in vielen anderen Streitschriften, deren Verfasser um Jahrhunderte von den bekämpften Gegnern entfernt sind. Wer kennt nicht das "litteratorische Präsens" oder die Form der  $\dot{v}\pi o \tau \dot{v}\pi \omega \sigma \iota g$  oder die oratorische Figur der  $\dot{\alpha}\pi o \sigma \tau \varrho o \varphi \eta$  und ähnliche Mittel einer streitlustigen Darstellung? Kyrillos von

<sup>1)</sup> Besonderes Gewicht legt Drüseke auf die Worte: οδ (sc. Πλάτωνος) διάδοχος οδτος εἶναι αὐχεῖ (Byz. Z. S. 181 f., Voem. S. 96), um sie chronologisch zu verwerten. Aber sie können mit Recht einfach als relativer Adversativsatz genommen werden: "Er kommt in Widerspruch mit Plato, wührend er doch sich rühmt, dessen Nachfolger zu sein"

Alexandrien spricht in seinen Büchern gegen Julian in einem fort im Präsens und redet geradezu nicht bloß den längst verstorbenen Kaiser an, sondern auch den Zuhörerkreis, der vor dem inneren Auge des Schriftstellers gegenwärtig ist (ἀκούετε ὧ ἄνδρες καὶ συνίετε λοιπόν, πόσος ἐν τούτοις ὁ λῆρος Μ. 76, 572). Die Widerlegung geschieht in Form einer öffentlichen Disputation; deshalb vollzieht sich alles lebendig vor unseren Augen. Ähnlich wie bei Kyrillos wird auch in der ἀνάπτυξις der Lehrsatz des Gegners erst vorausgeschickt, worauf sofort immer der Gegenstofs erfolgt. Um die Beispiele nicht zu häufen und nicht den Vorwurf γλαῦκ' εἰς 'Αθήνας zu verdienen, mache ich nur noch auf die Ausdrücke des hl. Sophronios von Jerusalem in seiner epistula synodica aufmerksam, wie z. B. κάν Νεστόριος δύσσηται καὶ τούτου τὸ θεομάχου στρατόπεδου δακούη καὶ θρηνῆ καὶ δδύρηται καὶ σὺν ἐκείνω πάλιν σπαράττηται . . . (Μ. 87 e, 3164 A). Das Schreiben gehört dem 7. Jahrhundert an, Nestorios dem 5. Jahrhundert. A. Thiel macht in den "Epistulae Rom. Pontiff." I p. 476 not. 14 die Bemerkung: Gelasio usitatissimum est haereticos quoslibet in refutationibus suis quasi personali colloquio producere. Nikolaos von Methone selbst wurde lange nach seinem Tode als ein streitbarer Gegner, der einem unmittelbar gegenübersteht, von dem Patriarchen Bekkos behandelt, wie man M. 141 nachlesen kann, z. B. σὺ δέ, εἰ μή . . . έρεῖς κτλ. (a. a. O. 137 A), δ σοφὸς οὖτος ἀνήρ (ib. 140 C), ἄνθοωπε τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς ἀφ' ξαυτοῦ . . . κριτής τῶν Ῥωμαίων γίνη (ib. 140 C), ηγνόησας δ σοφώτατος (141 B) u. s. w. Das Beispiel des Bekkos zeigt, daß man im byzantinischen Mittelalter, dem Nikolaos angehört, geradeso lebhaft mit bereits verstorbenen Gegnern disputierte wie in frühern Jahrhunderten.

Ein paar Stellen, auf die Dräseke Gewicht legt, will ich jedoch besonders hervorheben. Sie erscheinen allerdings in einem späteren Stück seiner Abhandlung (Byz. Z. S. 87), gehören aber nach ihrem Beweismomente auch hierher. Dräseke sagt: "die weiteren Bemerkungen des Schriftstellers (des vermeintlichen Prokop) . . . finden sich abermals in einem Zusammenhange, der uns in seiner präsentischen Fassung wieder unmittelbar den Zeitgenossen und Gegner des lebendigen Proklos vor Augen stellt". Der Verfasser der ἀνάπτυξις sagt nämlich bei Widerlegung des 78. Kap. der στοιχείωσις des Proklos: οὖτος δὲ καίτοι θεολογικὴν συγγράφων στοιχείωσιν εἰς μὲν τὴν θεοπρεπεστέραν ταύτην περί δυνάμεως θεωρίαν, ἢν ὁ μέγας καὶ τὰ θεῖα πολὺς Διονύσιος πλατύτερον διεξώδευσεν, οὐδ' αὐτὸ βάψας τὸ τοῦ καλάμου λεπτότατον ἔοικεν. Die von mir gesperrten Worte βάψας, ἔοικεν kann unbedingt heute noch jeder Litteraturhistoriker von einém ähnlichen Ver-

hältnis zweier Schriftsteller aus dem Altertum gebrauchen. Oder ist es vom formell sprachlichen Standpunkt aus nicht korrekt zu sagen: "Es ist offenbar (ἔοικεν), dass Xenophon in seinem συμπόσιον nicht einmal die Spitze seiner Feder in die tiefsinnigen Erörterungen getaucht hat (βάψας), die in Platos Symposion über den Eros niedergelegt sind"? — Gerade so belanglos ist die Stelle der ἀνάπτυξις (Vömel S. 150), wo vom litterarischen Diebstahl des Proklos aus den Schriften des Dion. die Rede ist: όθεν μοι δοκεῖ ἀπὸ τῆς θεολογίας τοῦ μεγάλου Διονυσίου τὰ ύψηλὰ καὶ ούτως έξαίρετα κεκλοφέναι θεωρήματα<sup>1</sup>) ατλ. Auch hier steht das Hauptverbum δοχεῖ im Präsens und bezeichnet die Zeit, in der die ἀνάπτυξις geschrieben wird, die von Proklos ausgesagte Handlung aber (μεμλοφέναι) ist schon vollendet. Es dürfte interessieren, die unmittelbar folgenden Worte ἐν ᾿Αθήναις έντυχων ταύτη (se. θεολογία Διονυσίου) καὶ τοῖς εὐσεβείας γεννήμασι τὰ πουηρὰ παραμίξας ζιζάνια mit Photios (Mystag. 19 M. 102, 269 A) zu vergleichen: καὶ πολύ ἄν εἴη ζιζανίων πληθος κτλ. Überhaupt sind der Anklänge an Photios in der ἀνάπτυξις nicht wenige, wie sich im Verlaufe der Abhandlung noch weiter zeigen wird.

Nicht besser sind die Argumente der dritten Gruppe, welche von den in der ἀνάπτυξις behandelten "Sachen" (Byz. Z. 72 ff.) hergeleitet sind. Mit einer verblüffenden Zuversicht behauptet Dräseke: "Wenn der Bestreiter des Proklos in der Widerlegung des 99. Kapitels . . . seine Zeitgenossen, als Verehrer der Trinität, vor dessen bestrickenden Schlußfolgerungen warnt, um nicht der Arianischen Ketzerei zu verfallen, so passt das selbstverständlich (!) ebenso wenig wie jene Eingangsstelle (sc. im Vorwort der ἀνάπτυξις) auf das 12. Jahrhundert." Nun ist aber in den Schriften der byzantinischen Theologen, denen es um eine genaue Abgrenzung ihres Lehrbegriffes zu thun war, von den alten Häresien eines Areios, Nestorios u. s. w. beständig die Rede. Um nur ein paar Beispiele zu bringen, die sich zum Teil sogar in der Form mit dem beregten Satz der ἀνάπτυξις<sup>2</sup>) vollständig decken, zitiere ich Nikolaos selbst nach einer von Bekkos angeführten Stelle (M. 141, 140 C): Καὶ πάλιν παβοησιάζεται Μακεδόνιος, womit vor einer gefährlichen häretischen Konsequenz gewarnt wird. Derselbe Nikolaos weist auf ein Wiederaufleben der Irrlehren eines Sabellios, Markion

<sup>1)</sup> Vgl. ähnliche Aussprüche über das Verfahren heidnischer Schriftsteller gegenüber den Kirchenvätern bezw. Dionysios bei M. s. gr. 4, 21 ff.; ebenso Clemens v. Al. über die Benützung des alten Testamentes strom. 1, 17 M. 8, 801. Siehe C. Weyman in der Byz. Z. VII (1898) 230.

<sup>2) &#</sup>x27;Αλλὰ σὰ μὴ συναφπασθῆς, ὁ τῆς Τοιάδος προσκυνητής, τοῖς τοιούτοις λόγοις, ῖνα μὴ πρὸς τὴν 'Αρειανὴν ὀλισθήσης αῖρεσιν (Vöm. S. 124).

nnd Manes hin, das sich aus dem "filioque" der Lateiner ergeben müsse (M. 102, 315 C—D: κἀντεῦθεν μέλλοι Σαβέλλιος ἀναζῆν . . . τὸ μὲν ἐναντίας ταύτας sc. τὰς δύο αἰτίας εἰπεῖν τῆς Μαρκίωνος τοῦ Ποντικοῦ καὶ Μάνεντος τοῦ Πέρσον ἐστὶν αἰρέσεως τῶν ἐναντίας δύο πρεσβενόντων ἀρχάς). Die Stelle ist übrigens nur eine Amplifikation von Photios de S. Spir. Mystag. 35 M. 102, 316 Λ. Ähnliches sehe man M. 102, 289 B, 313 B u. s.

"Wiederum im Mittelalter", fährt Dräseke fort, "ist eine Anschauung von den Dämonen, wie sie unsere Schrift (die ἀνάπτυξις) an mehreren Stellen zeigt, völlig unmöglich" (Byz. Z. S. 72). Thatsächlich ist die Dämonenlehre als ein Stück der Theologie (de Deo Creatore) bei griechischen wie bei lateinischen Theologen allenthalben anzutreffen. Noch viel drastischer als Nikolaos behandelt z. B. Psellos den Stoff (M. 122, 537 ff.). Wenn die ἀνάπτυξις von einem πρωτοστάτης δαίμων (καὶ σύμμαχος Πρόκλου) redet (Voem. S. 143), so ist jener Ausdruck auch bei Johannes Dam. zu finden M. 94, 873: ¿z τούτων των άγγελικων δυνάμεων πρωτοστάτης της περιγείου τάξεως. Überflüssig war es von Dräseke, hier "des Übersetzers Vulcanius" Meinung zu zitieren, dass der Gegner des Proklos an das Sokratische Daimonion gedacht haben möge (Byz. Z. S. 73). Und wenn Dräseke diesen Absatz zuversichtlich schließt: "Auch hier also wieder zeitgenössische Verhandlung", so teilen wir diese Empfindung auch nicht im geringsten.

Die philosophischen Deduktionen, mit welchen die ἀνάπτυξις die Sätze des Proklos über das εν und πληθος bekämpft, führen naturgemäß zu einer Gegenüberstellung der christlichen Trinitätslehre einerseits und der πολλοί τῶν Ἑλλήνων θεοί andererseits (Voem. S. 13, 26, 67, 85, 175 u. s.). Dräseke meint: "Wir stehen in allen diesen Stellen . . . unmittelbar auf dem Kampfesboden des 5. Jahrhunderts" (Byz. Z. S. 74). Mit nichten! Weiter unten soll gezeigt werden, daß es sich hierbei ebenso gut auf dem Kampfesboden des 12. Jahrhunderts stehen läfst. Vorläufig bemerke ich nur kurz, dafs Nikolaos - wieder in getreuer Gefolgschaft des Photios - auch in der Kontroverse über den Ausgang des heil. Geistes die "έλληνική πολυθεΐα" den Lateinern als absurde Konsequenz aufbürdet (M. 102, 317 D vgl. 317 B). So wenig Dräseke hierin recht hat, so wenig können weiterhin die Ausdrücke ή καθ' ήμᾶς πίστις, τὰ ήμέτερα, οί καθ' ήμᾶς θεολόγοι, ή καθ' ήμᾶς ἐππλησία u. s. w. (Byz. Z. 74-75), denen Dräseke "jetzt erst ihr gebührendes Licht" zuerkennt, eine besondere Beweiskraft gewinnen, weil sie in theologischen Streitschriften jener Periode des Nikolaos ganz alltägliche Formeln sind.

"Wertvolle Schlüsse" meint Dräseke aus gewissen "Anführungen von Gewährsmännern" ziehen zu können. An erster Stelle (Byz. Z. S. 75) sucht er die Verwendung der Beispiele "Sokrates und Platon" bei dem Satz von der numerischen Verschiedenheit und generischen Einheit der Dinge (Vöm. S. 177) für seine Beweisführung auszubeuten. "Jene beiden Alten in dieser Weise zur logischen Veranschaulichung heranzuziehen, konnte im 12. Jahrhundert, wo Platon kirchlicherseits geächtet war, niemand einfallen." Wie schade, daß Photios doch in ganz ähnlichen Exemplifikationen gerade Sokrates und Platon anführt (M. 101, 481 B; 776 B), ja sogar die Zusammenstellung des Platon mit Petrus sich erlaubt (M. 101, 513 D)! Nicht einmal der fromme und heilige Johannes Damascenus scheut sich, mit Umgehung von Petrus und Paulus, welche nach Dräsekes Ansicht wohl nach dem Vorgang Gregors von Naz. (or. 31, 19) in späteren Jahrhunderten an die Stelle traten, Sokrates und Platon als Beispiel zu benützen (M. 94, 6040). - Nach dem bisher von mir Vorgebrachten glaube ich auf weitere Belege verzichten zu dürfen, um in ähnlicher Weise die Erwähnung des Jamblichos, Nemesios, Nestorios und anderer Schriftsteller, die außer der Kirche standen, als bedeutungslos für den Kern der Frage darzuthun. Wenn aber Männer wie Basileios, Origenes, vor allem Gregor von Naz. in der ἀνάπτυξις angeführt werden, so liegt darin wieder keinerlei zwingendes Moment; hat doch Nikolaos in seinen anderen Schriften solche Autoren, zumal den Nazianzener, außerordentlich häufig angeführt. Und darin thun es ihm die byzantinischen Theologen überhaupt gleich. Dräseke will eben jeden noch so schwachen Anhaltspunkt benützen, um daran seine Schlusketten zu befestigen; kein Wunder, wenn sie bei einem kräftigeren Anziehen in lauter lose Stücke auseinandergehen! Warum hat er die Warnung nicht beachtet, die ihm die ἀνάπτυξις selbst (Vöm. S. 2) in Erinnerung brachte (aus Eurip. Orest. v. 397): σοφον τὸ σαφές, οὐ τὸ μὴ σαφές?1)

2) Die Voraussetzungen, deren sich Dräseke bei seinem Beweisverfahren bedient, sind vornehmlich vier: 1) Nikolaos von M. habe keinerlei innere psychologische Schwierigkeiten empfunden, ein fremdes Werk ohne jegliche Zuthat von seiner Seite abzuschreiben und herauszugeben; 2) er habe liierbei den Zweck gehabt, von seinen Zeitgenossen ob seiner Weisheit bewundert zu werden (Byz. Z. 61); 3) er habe geglaubt, dieses ohne Furcht vor Entdeckung thun zu können; 4) der

Weitere methodologische Fehler Dräsekes s. bei H. Koch, Röm. Qu.-Schr., 1898 S. 367—379.

Verfasser der  $\partial v \partial \pi \tau v \xi \iota s$  (=  $\partial v \tau \iota \phi \partial \eta \sigma \iota s$ ) habe seine Zeitgenossen ganz allgemein, nicht etwa nur die theologisch und philosophisch genügend gebildeten vor dem Abfall bewahren wollen. Hierauf ist in Kürze Folgendes zu erwidern.

Die Annahme, dass Nikolaos von M. sich bei Herausgabe der Widerlegung des Proklos rein nur in der Rolle eines Kopisten gefallen habe, muß jedem, der die Belesenheit und Produktivität des Nikolaos kennt, unwahrscheinlich vorkommen. Nikolaos kannte aus dem alten kirchlichen Schrifttum eine Menge von einschlägigen Stellen, die sich ihm bei Behandlung eines solchen Gegenstandes unwillkürlich aufdrängen mußten. Er war der theologische Berater Kaiser Manuels I Komnenos und entwickelte in dogmatischen und polemischen Schriften eine regsame Thätigkeit. Sein entschiedener Gegner Bekkos stellt ihm das Zeugnis aus: οὐχ ὡς σοφίας καὶ τῆς ἐν τῷ λέγειν δυνάμεως αμοιφος (M. 141, 136 D). Warum sollte er gerade bei der Reproduktion der ἀντίζόησις sich, gleichwie unter einen Zauberbann gestellt, einen solchen Zwang anthun, dass er alles von Anfang bis zu Ende wortwörtlich abschrieb und jeden eigenen Gedanken unterdrückte? Hat er doch in seinen anderen Schriften nach Plagiatorenart von fremden Werken wacker entlehnt, wie z. B. aus den Syllogismen des Photios, aus der Abhandlung des Presbyters Theodoros (Byz. Z. 58 ff.), aus den Büchern des Patriarchen Germanos (Ehrhard bei Krumbacher 2 S. 86). Aber zu einem sklavischen Abschreiber ist er doch nirgends geworden!

Gegen die zweite Voraussetzung Dräsekes, welche auch Russos sich zu eigen macht (Τοεῖς Γαζαῖοι p. 63), daß nämlich Nikolaos bei der Neuausgabe der ἀντίζδησις Προκοπίου unter seinem Titel und Namen es auf Befriedigung seiner Gelehrteneitelkeit abgesehen habe, ist bereits von Ehrhard (Krumbacher a. a. O. S. 86) protestiert worden. Mit vollem Recht hat Ehrhard das Erscheinen dieser Streitschrift mit dem Aufleben der alten heidnischen Philosophie im Zeitalter der Komnenen in Verbindung gebracht. Auch C. Neumann (Griech. Geschichtschreiber und Geschichtsquellen im 12. Jahrhundert S. 15) sagt über jene Zeit: "Die heidnische Philosophie ist noch immer lebendig in den Geistern." Sendens Charakteristik des Zeitalters der Komnenen stimmt hierzu trefflich: "Viele gingen weiter. Auch die Religion der heidnischen Vorfahren erhoben sie thörichterweise über die ihrer christlichen Nachkommen, wie sie mit Recht die frühere Litteratur der damaligen vorzogen" (Gesch. d. Apolog., Stuttg. 1846, II S. 4). Gelzer (Krumbacher, Gesch. d. byz. Litt.<sup>2</sup> S. 1028) hebt die religiöse Gleichgültigkeit der Vornehmen jener Zeit hervor, "welche alle positive Glaubenslehre, sei es Thora, sei es Evangelium oder Koran, als gleichwertig

oder auch geradezu als Menschenbetrug hinstellte". "Von größter Wichtigkeit", sagt Krumbacher a. a. O. S. 429, "ist das Studium des Fortlebens antiker philosophischer Anschauungen in der ehristlichen . Litteratur". Gegen das "Schimmernde, Rätselhafte und Gezierte des (verfeinerten) Heidentums" (ἀνάπτυξις p. 2) anzukämpfen, mußte also zur Zeit des Nikolaos eine ganz praktische und aktuelle Aufgabe sein. Diese paßt als solche jedenfalls viel besser zu der gesamten, dem wirklichen Leben zugewandten Persönlichkeit des Bischofs¹), als eine erlogene akademische Leistung; sein wissenschaftlicher Ruhm stand auch ohne sie bereits hoch genug.

Was den Gegenstand der Streitschrift, die στοιχείωσις θεολογική des Proklos, betrifft, so springt von dieser Seite wieder der praktische Charakter der Arbeit in die Augen. Die στοιχείωσις spielte im ganzen Mittelalter eine äußerst wichtige Rolle. Stellt sich doch der berühmte "liber de causis", welcher in die arabische, lateinische und hebräische Litteratur eingedrungen ist und so nachhaltigen Einfluß übte, als eine trümmerhafte στοιχείωσις dar. Ausführlich handelt hierüber Bardenhewer, "Die pseudoaristotelische Schrift über das reine Gute", Freiburg i. B. 1882. Um so näher liegt also der Schluß, daß die στοιχείωσις des Proklos im Originaltext und in ihrem Geburtslande auch in jenen späteren Zeiten von hervorragender Bedeutung oder besser gesagt Gefährlichkeit sein mochte. Mehr darüber an anderem Orte.

Wenn Dräseke drittens voraussetzt, Nikolaos habe geglaubt, ohne Furcht vor Entdeckung solch ein fremdes litterarisches Eigentum sich ohne weiteres blank aneignen zu können, so trägt der von Dräseke beigefügte Grund die Widerlegung in sich selbst. Der Grund soll nämlich sein, "weil die Schrift (ἀντίζιξησις Προποπίου), wie es scheint, unbekannt geblieben war, von niemandem wenigstens, soviel wir wissen, angeführt worden ist" (Byz. Z. S. 60). Dräseke beginnt ja selbst wenige Seiten später (S. 64 f.), den eminent praktischen Charakter der Schrift hervorzuheben, die den schwachgläubigen Christen des 5. Jahrhunderts gegen das glänzend verklärte Heidentum ein rettender Führer sein will. Wenn Prokop von Gaza wirklich dieses polemische Werk verfaßte, so mußte es nach Tendenz und Inhalt sowie nach den günstigen äußeren Umständen, in denen der gefeierte Lehrer von Gaza lebte, in die weitesten Kreise dringen.

Unrichtig ist endlich die vierte Voraussetzung Dräsekes, die ἀνά-

<sup>1)</sup> Auch nach der Synode von Kpel 1157, als sich Soterichos, erwählter Patriarch von Antiochien, den Beschlüssen nicht unterwerfen wollte, griff Nikolaos praktisch ein (Demetrakopulos, Bibl. eccl. I, 321, Νιπολάου ἐπ. λόγοι δύο πτλ.; vgl. ferner Hergenröther, Photius III 805).

πτυξις müsse ins 5. Jahrhundert gesetzt werden, weil sie allgemein an die Zeitgenossen gerichtet sei. Den Menschen des 12. Jahrhunderts sei eine so tiefe, philosophische, des Gegners Äußerungen scharf erfassende und durchdringende Begründung der Gedanken nicht geläufig gewesen; alles atme hier den Geist eines längst vergangenen, in jenen religionsphilosophischen Fragen lebenden und mit ihnen sich auseinandersetzenden Jahrhunderts (Byz. Z. S. 66-67). Aber mit Entschiedenheit muss gerade bestritten werden, dass "die breiten Schichten des christlichen Volkes" (Byz. Z. S. 66) vom Verfasser ins Auge gefaßt waren. Dräseke beruft sich vergeblich auf die Worte in der Vorrede των νῦν πολλοί ὅσοι τὰ Πρόκλου τοῦ Λυκίου κεφάλαια σπουδῆς ἄξια κοίνουσιν. Denn es heifst nicht of πολλοί τῶν νῦν, sondern blofs unbestimmt πολλοί. Ferner deutet dieselbe Vorrede genugsam an, wem das Buch gilt: οί . . . τῆς ἔξω παιδείας μετέσχον ἤ που καὶ ακροθιγῶς ήψαντο. Es sind die gebildeten Kreise gemeint, in denen man die alte klassische Bildung pflegte und wohl auch höher stellte als das schlichte Christentum (ἐπίπροσθεν τῶν οἰκείων τίθενται τὰ άλλότοια). Sachgemäß erkennt daher auch Ehrhard (Krumbacher a. a. O. S. 42 ff.) die wahren in der ἀνάπτυξις bekämpften Gegner in den höheren Schichten der Gesellschaft.<sup>2</sup>)

II. Prokopios von Gaza und Ps.-Dionysios.

Durch die Konstruktion von drei unsicheren Annahmen, dass nämlich Prokop 450 geboren sei, auf das Erdbeben in Antiochien vom Jahre 458 seine  $\mu o \nu \varphi \delta i \alpha$  gedichtet und als zwanzigjähriger Jüngling gegen Proklos geschrieben habe, gelangt Dräseke (Byz. Z. S. 83—85) zu dem Ergebnis, dass die  $d\nu \tau i \phi \delta \eta \sigma \iota s$  (=  $d\nu d\pi \tau \nu \xi \iota s$ ) 470 verfast sein könne. Kaum aber hat er dieses schwankende Gerüste erklettert, so

<sup>1)</sup> Wenden wir den Ausdruck  $\tau \tilde{\omega} v v \tilde{v} v o i \pi o \lambda \lambda o i$  auf die Zeitverhältnisse in Gaza im Ausgang des 5. Jahrhunderts an, so erscheint er durchaus unkorrekt. Denn  $o i v \tilde{v} v$  bedeutet die Gesamtheit der Zeitgenossen; unter diesen waren damals noch manche Heiden, die nicht erst jetzt vom Christentum sich abwandten.

<sup>2)</sup> Merkwürdig rasch und sprunghaft wechselt Dräseke überhaupt seine Meinungen. In einem früheren Artikel über Nikolaos von Methone schreckte er vor der Annahme nicht zurück, es seien im 12. Jahrhundert noch "Heiden in größerer Zahl, wenn auch vielleicht nur in jenen vielfach unzugänglichen, dem Weltverkehr entrückten Gebirgsschluchten des Peloponnes" vorhanden gewesen, und läßt den Nikolaos gegen diese Leute eine scharf philosophische ἀνάπτυξις schreiben; jetzt spricht er den Zeitgenossen des 12. Jahrhunderts im ganzen die Befähigung ab, dergleichen zu verstehen (Byz. Z. I, 1892, S. 447 und oben S. 272). Im gleichen früheren Artikel sagt er von Nikolaos: "In der Gedankenwelt des Platon und Aristoteles lebt und webt er u. s. w." (a. a. O. S. 444); und jetzt findet er, daß Nikolaos als Verfasser der ἀνάπτυξις eine Unmöglichkeit ist, weil darin von Plato respektvoll gesprochen wird (Byz. Z. VI (1897) 67 f.).

läst er die hypothetische Redeweise und verkündet (a. a. O. S. 89) in bestimmter Aussageform: "Nachdem ich aber Prokopios von Gaza, der seine 'Widerlegung des Proklos' um 470 schrieb, damit als ältesten unmittelbaren Zeugen für die Schriften des Dionysios nachgewiesen habe u. s. w." Die Folgerung, daß in diesem Falle auch die Dionysiosfrage in Mitleidenschaft gezogen würde, wäre dann allerdings richtig; gleichwohl könnte für meine Fixierung der Dionysischen Schriften (482—c. 500) höchstens nur ein Hinaufrücken um 15—20 Jahre notwendig werden. Indessen die nachstehende Erwägung, daß alle gleichzeitigen und späteren Quellen über eine solche Schrift Prokops, bezw. über eine Benützung des Dionysios durch Prokop schweigen, sowie die Vergleichung der Schriftkommentare Prokops mit der ἀνάπτυξις werden darthun, daß Prokop den Dionysios nicht benützt hat und nicht Verfasser der ἀνάπτυξις ist.

Wenn die zahlreichen Hinweise auf Dionysios, die sich in der ανάπτυξις finden, wirklich von Prokop herrührten, so wäre es ein unlösbares Rätsel, daß zunächst Prokop selbst in seinen weitläufigen Kommentaren zur heil. Schrift (M. 87, a, b, c) auch nicht mit einer Silbe des Dionysios Erwähnung thut. L. Eisenhofer hat bei seinen gründlichen Untersuchungen über Prokops Quellen weder eine namentlich bezeugte, noch eine stillschweigende Benützung des Ps.-Dionysios entdeckt, während Kyrillos von Al., Gregor von Nyssa, Basileios, Theodoret, Origenes, Apollinarios und andere kirchliche Schriftsteller sich auf das ausgiebigste verwertet finden. 1) Dräseke stellt selber (Byz. Z. S. 86) eine Reihe der ehrendsten Epitheta zusammen, welche dem Dionysios von Prokop gespendet sein sollen: μέγας, ίερός, τὰ θεῖα πολύς, θεολογικώτατος, τὴν θεολογίαν πολύς. Ich füge noch das wichtige δ πατήο, θεῖος πατήο (Voem. S. 9 u. 214) hinzu. Nicht bloss an diesen Stellen, sondern an vielen anderen ist Dionysios thatsächlich benützt, ohne dass sein Name genannt wird. Außer allem Zweifel steht ferner, dass der Schüler des hl. Paulus gemeint ist. Voem. S. 178 heist er ausdrücklich Διονύσιος δ Άρεοπαγίτης, wozu S. 150 (ἐν 'Αθήναις έντυχών) und S. 25 (ώς καὶ τῷ θείω Παύλφ . . . μαθητευθέντι καὶ παο' ἐκείνου μυηθέντι) ergänzend hinzutreten. Demnach wäre Dionysios für den Exegeten Prokopios der altehrwürdigste Zeuge unter den Vätern, ein Schüler und Zeitgenosse der Apostel. Wie läfst sich aber damit die Thatsache vereinigen, daß in allen anderen Werken des belesenen Gazäers keine Spur vom "Areopagiten" zu treffen ist? Der Anlässe, bei Erklärung des Oktateuch, des Isaias u. s. w. die

<sup>1)</sup> L. Eisenhofer, Prokopius von Gaza. Gekrönte Preisschrift. Freiburg 1897,

Autorität des gefeierten Dionysios anzuziehen, gab es doch mehr als genug! Man denke z. B. nur an Is. 6 und cael. hierarch. e. 13.

Ebenso wenig wie bei Prokop selbst entdecken wir bei Chorikios eine Silbe davon, dass Dionysios dem Prokop bekannt gewesen und von diesem in so umfassender Weise zur Widerlegung des Proklos benützt worden sei. Die Lobrede des Chorikios auf seinen hochgeschätzten Lehrer Prokop (Fabric. bibl. gr. 1. Aufl. 8, 841) schweigt absolut von einer derartigen Kontroversschrift gegen Proklos, während der pietätsvolle Schüler doch sonst alles hervorhebt, was zum Lobe Prokops dienen kann, dessen mündliche und schriftliche Thätigkeit und seine hohe Bildung in profanen wie kirchlichen Wissenschaften. Wäre die αντίδοησις in der Gestalt der jetzigen ανάπτυξις aus Prokops Feder geflossen, so konnte sich Chorikios diesen fruchtbaren τόπος für seinen Panegyrikus nicht entgehen lassen. Die Worte im λόγος ἐπιτάφιος (Fabric, a. a. O. p. 850 n. 17): τά τε δόγματα τῆς εὐσεβείας τά τε τούτοις άντιλέγειν έπιγειρούντα τὰ μὲν ὅπως ἐπιτηδεύση μαθών τὰ δὲ πρὸς ἔλεγχον ἐπιστάμενος ἄμφω καλῶς ἐπαιδεύθη beziehen sich auf die exegetischen Arbeiten Prokops. Der betreffende Abschnitt der Lobrede wird nämlich eingeleitet mit dem rhetorischen Einwurfe: Vielleicht möchte aber einer, der von einer solchen Menge edler Studien gehört hat (τοσούτου πλήθους κατορθωμάτων ἀκούσας), zu der Ansicht kommen, dass Prokopios sich nie mit den heiligen Schriften befast habe (οὐπώποτε θείων ώς ἔοικεν ήψατο συγγραμμάτων ατλ.). Die Entgegnung sagt, Prokop sei auch auf diesem Gebiete so zu Hause gewesen, dass er, von der äußeren Tracht abgesehen, in allem ein leoeus zu sein schien. Hierzu treten die oben mitgeteilten Worte τά τε δόγματα — ἐπαιδεύθη als Begründung. Ein flüchtiger Blick in die Kommentare Prokops genügt, um die bezeichnete doppelte Tendenz zu erkennen. 1)

Die in Rede stehende Schrift wird endlich noch von dem Schweigen der spätern Zeit gedrückt. Dieser Umstand fällt umsomehr ins Gewicht, weil die ἀνάπτυξις eine große Reihe von Stellen enthält, die über den Ausgang des heil. Geistes vom Vater allein handeln. Bekanntlich hat Photios in der großen Kontroverse, die sich zwischen den Griechen und Lateinern hierüber entspann, alle Väterzeugnisse, die

<sup>1)</sup> Russos (a. a. O. S. 60) teilt das Scholion zu Lukians "Lügenfreund" mit, wonach ein Prokop (ὁ Προπόπιος) gegen die Kommentare geschrieben hat, welche Proklos zu den τελεστιπά (ἰερατιπὰ ὀνόματα) eines gewissen Julianos verfaßte. Die Angaben sind so unbestimmt, daß wenig damit anzufangen ist. Wenn wirklich unser Prokop von Gaza gemeint sein sollte, so hätte seine Schrift gegen die Magie nichts gemein mit der Widerlegung der στοιχείωσις.

seiner Lehre irgendwie günstig schienen, gesammelt und zu verwerten gesucht. Aber weder bei diesem berühmten Kenner der früheren Litteratur, noch bei seinen Anhängern, die emsig noch alles aufzulesen trachteten, was jenem entgangen sein mochte, findet sich die geringste Spur von einer derartigen Schrift des Prokopios von Gaza. Desgleichen schweigen auch alle Lateiner in diesem Punkte; wäre ihnen die Schrift, sowie sie jetzt vorliegt, bekannt gewesen, so mußten sie sich notwendig mit den Axiomen auseinandersetzen, die darin enthalten sind, wenn auch deren Spitze direkt nicht gegen das filioque, sondern gegen die στοιχείωσις des Proklos gerichtet ist. Ich werde auf diesen Punkt weiter unten noch einmal zurückkommen müssen.

Um zu einzelnen Stellen überzugehen, welche eine Vergleichung der Ansichten des Dionysios mit denen der ἀνάπτυξις, bezw. mit denen des echten Prokop ermöglichen, so sei zuerst auf Voem. S. 190 aufmerksam gemacht. Nach dem Worte des Apostels, so führt die ἀνάπτυξις aus, haben wir nur einen Gott und einen Herrn (1. Cor. 8, 5), nämlich im eigentlichen, ursprünglichen und natürlichen Sinn dieser Worte, während von anderen "Göttern und Herren" nicht im eigentlichen Sinn gesprochen werden kann. Um eine solche Verwendung der uneigentlichen Bedeutung eines Wortes an einem Beispiel zu illustrieren, führt der Verfasser der ἀνάπτυξις die aus der "himmlischen Hierarchie" 13, 4 bekannte Erklärung von Is. 6 an: οῦτω δὲ καὶ δ θείος Διονύσιος τὸν διακονήσαντα τῷ Ἡσαία τὴν τοῦ ἄνθρακος τοῦ θείου μετοχήν Σεραφείμ είρησθαί φησι, ώς σεραφικόν ίδίωμα κατά μέθεξιν έχοντα, άλλ' οὐχ' ώς αὐτὸ τοῦτο πυρίως Σεραφείμ οντα. Diese Auffassung ist dem Dionysios ganz allein eigentümlich und läuft derjenigen der Väter, sowie insbesondere der Prokops schnurstracks entgegen. Prokop (M. 87b, 1940A) nimmt mit Kyrillos von Al., dem er im Kommentar zu Isaias vorzugsweise folgt, die Bezeichnung "Seraphim" im eigentlichen Sinne; ja er begründet gerade diesen Namen des Engels aus dem Dienste, die Lippen des Propheten mit einer glühenden Kohle zu reinigen: νῦν δὲ τῷ δεομένω ταύτης (sc. καθάρσεως) ούχ δ Κύριος, Έν δὲ τῶν Σεραφείμ προσάγει τὸν ἄνθρακα τὸν καθάρσιον, όθεν είκότως την ,, έμπρησταί ήγουν έμπιπρώντες" προσηγορίαν ηνέγκαντο. Diese Art der etymologischen Erklärung, welche auf das Reinigen durch die glühende Kohle Bezug nimmt, steht abermals im direkten Widerspruch mit der Erklärung des θείος Διονύσιος, auf den sich die, ἀνάπτυξις beruft. Bei Dionysios wird nämlich im Anschluß an Kyrillos von Al. (M. 70, 173 C) das "Flammende und Glühende" der Seraphim auf den intensiven Grad ihrer Gottesliebe gedeutet (M. 3, 205 B).

Lehrreich ist eine weitere Vergleichung jener etymologischen Erklärung von σεραφίμ nach ihrem Inhalte; man sieht hierbei, wie vorsichtig man sein muß, um eine nur scheinbare Abhängigkeit des einen Autors vom andern nicht für eine wirkliche zu nehmen. Im Kommentar zu Is. c. 9 (M. 87 b, 1932 B) übersetzt Prokop folgendermaßen: διερμηνεύεται δε σεραφείμ έμπρησταί ήτοι θερμαίνοντες. Dionysios sagt (M. 3, 205 B): την μέν άγίαν των σεραφίμ δνομασίαν οί τὰ Έβραίων είδότες ἢ τὸ ἐμπρηστὰς ἐμφαίνειν ἢ τὸ θερμαίνοντας. Also die beiden Synonyma in derselben Ordnung wie bei Prokop! Aber auch bei Kyrillos von Al. (M. 70, 173 C) lesen wir wörtlich: διεομηνεύεται δε Σεραφείμ έμπρησταί ήτοι θερμαίνοντες, was buchstäblich mit dem Text bei Prokop übereinstimmt. Dass Prokop und Dionysios hier gemeinschaftlich den ihnen vorausliegenden Kyrillos1) benützten, ist sehr wahrscheinlich, weil, ähnlich wie Kyrillos, sowohl Dionysios, wie oben erwähnt, das Flammende der seraphischen Gottesliebe im Namen ausgedrückt findet, als auch Prokop an jener früheren Stelle (M. 87 b, 1932 D) die gleiche Deutung giebt, allerdings im Widerspruche mit 1940 A. An letzterm Orte bietet er seine selbständige Erklärung, an der ersten Stelle hat er den Passus fast wörtlich aus Kyrillos nach Art eines Katenenschreibers herübergenommen. Ich lasse die fraglichen Stellen im Wortlaut folgen. Kyr. M. 70, 173C: ψυχοὸν γὰο οὐδὲν παρά γε ταῖς ἄνω δυνάμεσιν, αΐπεο ἂν εἶεν μάλιστα καὶ έγγὺς Θεοῦ. Ταύτη τοι καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ κολλώμενοι διὰ πίστεως και πολιτείας της άγαθης και έννομωτάτης ζέοντες άποτελούμεθα τώ Πνεύματι καὶ θερμοί την άγάπην την είς Θεόν. Prokop M. 87 b, 1932 D: ψυχρου γάρ οὐδεν παρά ταῖς ἀνωτάτω δυνάμεσιν, καὶ δ κολλώμενος δε τῷ Κυρίω ζέων ἀποτελεῖται τῷ Πνεύματι καὶ θερμός την αγάπην την είς Θεόν. Dionysios M. 3, 205 B: τὸ θερμον καὶ τὸ δξὸ καὶ ὑπερζέον τῆς προσεχοῦς καὶ ἀνενδότου καὶ ἀκλινοῦς ἀεικινησίας . . . . ώς ἀναζέον . . καὶ ἀναζωπυροῦν ἐπὶ τὴν δμοίαν θερμότητα (τὰ ὑποβεβηκότα) μτλ.

In derselben Weise stimmen Prokop (M. 87 a, 638) und Dionysios (M. 3, 205 B) in der Erklärung des Namens "Cherubim" überein. Der erste sagt: Nomen autem Cherubim portendit infinitam quandam notitiam et sapientiae affluentiam; der zweite erklärt:  $\eta \dot{\eta} \nu \delta \dot{\epsilon} \chi \epsilon - \varrho o \nu \beta l \mu \ (\dot{\epsilon} \mu \varphi \alpha \dot{l} \nu \epsilon \nu \nu) \pi \lambda \ddot{\eta} \vartheta o \varsigma \gamma \nu \dot{\omega} \sigma \epsilon \omega \varsigma \ddot{\eta} \chi \dot{\nu} \sigma \iota \nu \sigma o \varphi \dot{\iota} \alpha \varsigma$ , was sich mit der griechischen Originalstelle bei Prokop, die leider nicht erhalten

<sup>1)</sup> Zu beachten ist freilich, dass die gleiche Übersetzung schon von Philon überliesert worden ist (Hier. M., s. l. 23, 771; 830) und in den "onomastica hebraica" sich findet (vgl. Lagarde unten S. 277).

ist, vollkommen decken müßte. Aber auch hier liegen gemeinsame ältere Quellen vor. Kyrillos von Al., der (M. 68, 601 B) die Cherubim über der Bundeslade mit den Seraphim entweder verwechselt oder identisch betrachtet, beruft sich irrtümlich auf das hebräische Etymon von σεραφίμ statt χερουβίμ und schreibt: μετατρέποντες γὰο εἰς Ἑλλήνων φωνὴν τοῦ Σεραφίμ τὴν δήλωσιν γνώσεως πληθυσμόν ἤτοι σοφίας χύσιν σημαινομένην εὐρήσομεν. Abermals steht Philon im Hintergrunde, nach dem Hieronymus (a. a. O. 776) übersetzt scientia multiplicata vel quasi plures (vgl. 787, 793), und die "onomastica sacra", die mehrfach kursierten. So findet man in Lagardes Ausgabe derselben (Göttingen, 1887; 173, 71 ff.): Σεραφίμ πνεῦμα ἀναστάσεως ἢ ἐμποηστὰς ἐμφαίνει ἤτοι θερμαίνοντας. Χερουβίμ ἐπίγνωσις πεπληθυμμένη ἢ πτέρυγες ἢ χύσις σοφίας.

Der Verfasser der ἀνάπτυξις eignet sich ferner (Voem. S. 8) aus der cael. hier. 7, 3 und eccl. hier. 4, 3 § 7, 8 des Dionysios (M. 3, 209 B-C und 481 A-B) die Erklärung an, daß die Seraphim mit dem oberen der drei Flügelpaare ihr eigenes Angesicht (nicht das Antlitz Gottes) verhüllen und damit andeuten, dass man bei der höheren Beschauung des Göttlichen sich nicht eigenmächtig überheben dürfe. Prokop handelt über die gleiche Stelle des Isaias M. 87 b, 1933 B und überliefert zwar auch die eben erwähnte Erklärung vom Verhüllen des eigenen Angesichtes auf Grund der Übersetzung des Symmachus<sup>1</sup>); aber dazu fügt er eine zweite Deutung und giebt dieser den Vorzug, wie insbesondere aus seinem Kommentar zur Genesis hervorgeht (M. 87 a, 638): Seraphim obtexisse duabus alis pedes et duabus vultum eius et reliquis duabus volasse . . . docemur vultum Dei non posse a mortali quoquam conspici . . . Fortassis Seraphim perhibentur suos pedes et suos vultus celare alis. Die "meisten Interpreten" nehmen allerdings den hebräischen Text (reglau, s. adnot. Hier.) in dem Sinne, daß die Seraphim ihr eigenes Angesicht verhüllten (vgl. J. Knabenbauer, commentar. in Is. prophet. S. 126); während wir aber Dionysios und die ἀνάπτυξις auf der einen Seite stehen sehen, hält sich Prokop eher zur anderen.

Gegen die Identität des Verfassers der ἀνάπτυξις mit Prokop spricht ferner ein starkes Versehen in der Wiedergabe einer Quelle, das sich in der ἀνάπτυξις Voem. S. 135 verrät. Die Quelle ist Dionysios (cael. hier. c. 6, 2 bezw. c. 7—9), der zuerst unter allen kirchlichen Schrift-

<sup>1)</sup> Των οὖν οῧτω λεγομένων πτερύγων δύο μὲν τὸ ἴδιον ἐκάλυπτον πρόσω-πον ἀμέλει Σύμμαχος ἐξέδωκε τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ ὡς μὴ τολμᾶν ἀτενὲς ὁρᾶν εἰς τὸ δεωρούμενον.

stellern die Engelordnungen nach dem triadischen Grundgesetz in folgenden Rangstufen übersichtlich aufführt (a. a. O. c. 6, 2):

Ι. Triade: 1) Σεραφίμ, 2) Χερουβίμ, 3) Θρόνοι.

II. Triade: 4) Δυνάμεις, 5) Κυριότητες, 6) Έξουσίαι.

III. Triade: 7) 'Αρχαί, 8) 'Αρχάγγελοι, 9) "Αγγελοι.

Zunächst ist zu bemerken, dass die ἀνάπτυξις in der zweiten Triade diese absteigende Ordnung durchbricht und die Κυριότητες vor die Δυνάμεις stellt, wodurch eine genaue Übereinstimmung mit der von Johannes Damasc, gebotenen Anordnung herauskommt; dieser gruppiert (M. 94, 873): Κυριότητες, Δυνάμεις, Έξουσίαι. Allerdings liegt die letztere Abfolge den Ausführungen des Dionysios in c. 7-9 (cael. hier.) zu Grunde; aber der Verdacht, dass der Verfasser der avaπτυξις, der auch sonst den Johannes Damasc. gut kennt, sich von diesem den bequemen Conspectus herausgeschrieben hat, ist mindestens nicht abzuweisen. Der wichtigere Punkt aber ist folgender. Dionysios giebt c. 6, 2, bevor er die berühmte Gliederung der "himmlischen Hierarchie" entwirft, eine geheimnisvolle Andeutung über den Detos ίεροτελεστής, von dem er diese Kenntnisse überkommen habe: ταύτας ό θείος ήμων ιεροτελεστής είς τρείς διαφορίζει τριαδικάς διακοσμήσεις. Johannes Damasc. referiert diesen Satz unter Auslassung von ἡμῶν wortgetreu; voraus zitiert er den auch bei Dionysios unmittelbar voranstehenden Gedanken wenigstens in der Sache ganz genau. Dionysios: Πάσας ή θεολογία τὰς οὐρανίους οὐσίας ἐννέα κέκληκεν ἐκφαντορικαῖς ἐπωνυμίαις. Johannes Damasc.: Πᾶσα ή θεολογία, ήγουν ή θεία γραφή, τὰς οὐρανίους οὐσίας ἐπέκληκε. Gegen den Inhalt dieser Behauptung ist nicht das geringste einzuwenden, denn die sämtlichen Engelnamen finden sich thatsächlich in der heil. Schrift (θεία γραφή, θεολογία). Jenes von Johannes Damasc. zur Erklärung der "θεολογία" vermittelnd eingeschobene θεία γραφή wurde aber zum stumbling block für den Autor der ἀνάπτυξις, der unbedachtsam nicht blofs die neun Namen der Engel, sondern auch die triadische Einteilung (nach dem Schema bei Johannes Damasc.) als in der heil. Schrift geoffenbart bezeichnet: ήμεῖς δὲ τοιαδικούς ἴσμεν διακόσμους τρεῖς . . . τοῖς θείοις προφήταις και ἀποστόλοις ἐκπεφασμένους, ἰδίως μέν Σεραφίμ ατλ. Dionysios hat wohlweislich seinen Gewährsmann nicht θεολόγος genannt, womit er die inspirierten Verfasser der heil. Schriften zu bezeichnen pflegt, sondern εξοστελεστής, was nach seinem Sprachgebrauch "Consecrator" bedeutet, also wohl den Bischof, von dem er ordiniert worden. Nach vielfacher Annahme ist darunter "Hierotheos" zu verstehen; aber schon Maximus (M. 4, 64) spricht die im Mittelalter populär gewordene Meinung aus, Dionysios meine an

jener Stelle den heil. Paulus, der von seinen Entzückungen ( $\tilde{\epsilon}\omega_{S}$   $\tau o\tilde{v}$   $\tau \varrho i \tau ov$   $ov \varrho \omega v ov$  2. Cor. 12) dem Areopagiten mündliche Mitteilungen gemacht habe. Daraus seien die Aufzeichnungen des Dionysios über die himmlischen Chöre geflossen. 1)

Welche Stellung nimmt nun Prokop, soweit wir ihn aus seinen authentischen Schriften kennen, gegenüber diesem Versehen der ἀνάπτυξις ein? Der Verstoß kann nicht, wie Dräseke konsequent thun muß, dem tüchtigen Exegeten von Gaza aufgebürdet werden. Denn fürs erste fand Prokop in allen Väterschriften, die er für seine Katenen und Kommentare exzerpierte, nicht die geringste Andeutung von der triadischen Engelordnung; zweitens kannte er die unmittelbare Quelle, die heil. Schrift selbst, persönlich zu genau und vollständig, um sich einer so exorbitanten Behauptung sehuldig zu machen.

Die nunmehr anzuführende Stelle aus der ἀνάπτυξις (Vöm. S. 9 und wiederholt S. 23) nimmt in ehrenvoller Weise auf Dionysios Bezug. Dräseke schreibt sie so unbedenklich wie alle übrigen Teile der ἀνάπτυξις dem Prokop zu; ja er läfst hierbei den braven Gazäer eine Verehrung gegen Dionysios bekunden, die nicht blofs der Geschichte der kanonischen Bücher widerstreitet, sondern auch ganz dem Text zuwiderläuft und endlich durch eine Parallelstelle aus anderen Schriften des Nikolaos als des letzteren Eigentum erwiesen ist. Die fraglichen Worte lauten (Vöm. S. 9): τούτω τοιγαροῦν τῷ θείω πατρί (sc. Διονυσίω) καὶ τοῖς κατά τοῦτον ἀληθινοῖς θεολόγοις, αὐτοῖς δὲ τοῖς αὐτόπταις τοῦ θεοῦ λόγου καὶ ὑπηφέταις καὶ ἡμεῖς ἐπόμενοι. An der zweiten Stelle der ἀνάπτυξις (Vöm. S. 23): δ θεὸς λόγος όφθεις έπι γης και άνθρώποις τοῖς γενομένοις αὐτόπταις αὐτοῦ και ύπηρέταις λόγου συναναστραφείς. Damit vergleiche man die Abhandlung des Nikolaos de corpore et sanguine Christi (M. 135, 513 C): αὐτοί τε πάλιν οι ἀπ' ἀρχῆς αὐτόπται τοῦ Λόγου καὶ ὑπηρέται τῆ καθολικῆ Ἐκκλησία . . παρέδοσαν. Die beliebte Formel αὐτόπται καὶ ὑπηρέται τοῦ Λόγου<sup>2</sup>) musste dem Nikolaos also persönlich sehr geläufig sein; konnte er sich doch nicht enthalten, sie in entsprechender Umänderung selbst auf Proklos anzuwenden (Vöm. S. 4): δαιμόνων

<sup>1)</sup> Vgl. das Chronikon von Georgios Monach. aus dem 9. Jahrhundert 1. II (Μ. 110, 280 C): παφὰ τοῦ χριστοφόρου μυηθείς ὁ ἀποστολικὸς Διονύσιος πτλ.

<sup>2)</sup> Übrigens hat schon Gregor von Nyssa in cant. cant. (M. 44, 785 B) sich ganz ähnlich ausgedrückt: Οἱ γὰρ πρῶτοι μαθητευθέντες τῷ χάριτι καὶ αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι; die Anlehnung an Luk. 1, 2: καθὰς παρέδοσαν 
ἡμῖν οἱ ἀπ' ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου springt in 
die Augen. Sinnverwandt ist Act. 26, 16: προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ 
μάρτυρα.

αὐτῶν αὐτόπτης καὶ μύστης καὶ θεραπευτής. Dräseke hält nun die obige Stelle zugleich mit einer zweiten, die ich gleich anführen werde, für besonders beachtenswert, sofern sie Verweisungen auf Dionysios sind (Byz. Z. S. 87). Die Apostel, welche mit den "Augenzeugen und Dienern des Wortes" gemeint sind, "stehen in dieser Frage (für welche de div. nom. 7, 1 zitiert ist) zurück hinter dem gewichtigen Theologen Dionysios, aus dessen Schrift 'Von den göttlichen Namen' cap. 7, 1 (vgl. 1, 1; 4, 11. 13) dort gerade eine Stelle angeführt ist". Eine solche Auffassung, daß die Apostel und Verfasser der kanonischen Bücher des Neuen Testamentes hinter dem Areopagiten zurückstehen, dessen Schriften nie den offiziellen Charakter einer Offenbarungsurkunde erlangten, erscheint geradezu ungeheuerlich.1) Nicht einmal dem orthodoxen Nikolaos, geschweige unserem Prokop, dürfen wir so etwas zur Last legen. Übrigens enthält der Text einen ganz ungefährlichen und korrekten Sinn, wenn man nur der Satzkonstruktion gerecht wird und die Termini richtig versteht. Die άληθινοί θεολόγοι sind die gleich Dionysios aufgetretenen Kirchenlehrer, die mit ihm übereinstimmten; ihnen werden, zugleich mit einer Steigerung der Rede, die Apostel gegenübergestellt (αὐτολ δὲ), die unmittelbar den Heiland sahen und hörten. Nikolaos rühmt sieh also, eine dreifaehe Gewähr für seine Lehre zu besitzen: 1) den "göttlichen Vater" Dionysios, 2) die mit ihm harmonierenden "θεολόγοι" (wie z. B. Gregor von Naz. vorzugsweise θεολόγος genannt wird, in der ἀνάπτυξις selbst an vielen Orten), 3) sogar auch die "αὐτόπται καὶ ὑπηρέται τοῦ λόγου".

Nicht minder befremden muss es, wenn Dräseke (Byz. Z. S. 87) fortfährt: "S. 25 (Vömel) treffen wir dasselbe Verhältnis: δ τὰ θεῖα πολὺς Διονύσιος, ὧ καὶ μᾶλλον πιστευτέον, ὡς καὶ τῷ θείῳ Παύλῳ, τῷ εἰς τρίτον οὐρανὸν ἀρπαγέντι τῷ θεωρίᾳ, μαθητευθέντι καὶ παρ' ἐκείνου μυηθέντι τὰ ἐκεῖθεν ἀκουσθέντα ἄρξητα ῥήματα.") Der Zusammenhang der Gedanken ist folgender: Dass die negativen Prädikate, die wir von Gott aussagen, der Wahrheit näher kommen als die affirmativen, sagt der in göttlichen Dingen wohlbewanderte Dionysios. Ihm muss man in dieser Sache um so mehr glauben (als anderen Zeugen), weil er selbst von dem heil. Paulus (ὡς καὶ τῷ θείῳ Παύλῳ), der in der Beschauung bis in den dritten Himmel entzückt

2) Zur Konstruktion Παύλω μαθητευθείς vgl. Orig. c. Cels. 3, 39 M. 11, 957 B:

Χριστῷ μαθητευθεῖσαι ἐκκλησίαι u. oben S. 279 A. 2.

<sup>1)</sup> Dionysios selbst weiß zum Lobe der Schriften seines Lehrers Hierotheos, denen er weit nachstehen will, nichts Höheres zu erdenken, als daß sie "gleichsam eine Art zweiter heil. Schrift" (ἄσπερ τινὰ δεύτερα λόγια καὶ τῶν Φεοχρίστων ἀκόλον θα) gewesen seien (de div. nom. 3, 2).

worden, unterwiesen und in die unaussprechlichen Dinge, die er dort gehört, eingeweiht wurde. Das Motiv, warum man besonders dem Dionysios glauben soll, entnimmt Nikolaos aus der (ihm wie seinen Zeitgenossen feststehenden) Thatsache, daß Dionysios bei einem so außerordentlich begnadeten Lehrer, dem Apostel, unter besonderer Bevorzugung in die Schule gehen durfte. Und da soll der heil. Paulus hinter Dionysios zurückstehen!

III. Prokop von Gaza und Nikolaos von Methone.

Um den echten Prokop, den wir aus seinen sicheren Schriften kennen, mit dem vermeintlichen Prokop, den Dräseke im Verfasser der ἀνάπτυξις entdeckt zu haben glaubt, auch direkt zu vergleichen, ziehe ich nur ein paar einzelne Stellen heran und gestatte mir weiterhin einige Bemerkungen über den Unterschied im Sprachgebrauch, Stil und Geschmack der beiden Schriftsteller.

Den bekannten Satz aus Is. c. 53, 8: την γενεάν αὐτοῦ τίς διηγήσεται kommentiert Prokop durchaus sachgemäß, im konkreten physischen Sinn des Wortes, gemäß der überlieferten Lehre: ἐφ' ἐκατέρας δὲ γεννήσεως τὸ ἄπορον δμοίως ἀκολουθεῖ . . . Πὴ μὲν ὅτι Θεός έκ Θεοῦ, φῶς ἐκ φωτός πὴ δὲ ὅτι "Πνεῦμα ἄγιον ἐπελεύσεται έπί σε καὶ δύναμις 'Υψίστου ἐπισκιάσει σοι". 'Εφ' έκατέρου δὲ τὸ ή γέννησις ἀδιήγητον ατλ.1) Eigenartig muss es hier wie an vielen anderen Stellen berühren, wenn man statt eines Kommentars des Prokop die ἀνάπτυξις aufschlägt. Dort ein beständiges Schöpfen aus dem Vollen, überall Frische, Präzision, geistige Kraft; hier in einem fort das greisenhafte Wiederholen des schon oft Gesagten, eine stereotype Form der Entgegnung, ein unvermitteltes Heranziehen der Schriftstellen, kurz ein gewisser Zug der Dürre und Erstarrung, wie er in der späteren griechischen Theologie und Dialektik hervortritt.2) So scheut sich denn Nikolaos von Methone nicht, im himmelweiten Abstaud von der Exegese eines Prokop, dem herrlichen Isaiastexte Gewalt anzuthun, um die "praedicabilia" von Genus und Species zu illustrieren. Er will zeigen, dass Gott nicht unter den Begriff genus fällt, und argumentiert unter Beihilfe einer Äquivokation folgendermaßen gegen Proklos (Vöm. S. 84): Το δε και συγγενές τι των όντων λέγειν Θεω των πάντη ἀτόπων έστίν. Υπὸ τί γὰο ἢ ποτον γένος ἀνάξομεν τὸν θεόν; οὖ τὸ τί έστιν η όποιον τι έστιν ούτ' είπειν ούτ' έννοησαι έστιν. ή πάλιν

Vgl. die Vorlage in Kyr. v. Al. M. 70, 1180 C—D mit Prokop in Is. c. 53
 M. 87 b, 2525 B.

<sup>2)</sup> Damit soll nicht geleugnet werden, dass sich auch geistvolle und scharfsinnige Ausführungen in dem Buche finden. Aber zu dem greisenhaften Zuge des Werkes wird noch Weiteres stimmen.

προφητικώς είπεῖν ,,τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσηται, ἵνα τι καὶ συγγενὲς αὐτῷ καθ' ὅντιναοῦν τρόπον φῶμεν εἶναι. Wer läfst sieh da einreden, daß beide Erklärungen der Stelle von demselben Prokop herrühren?

Kurz noch ein zweites Beispiel, um die beiderseitige Exegese zu studieren. Prokop zeigt den typischen Charakter der Arche Noes im Kommentar zur Gen. (Μ. 87a, 300 f.): Καὶ τῶν ἐπὶ γῆς ἀπάντων ολέθοω κατεγνωσμένων — αντίτυπον νου σώζει βάπτισμα.1) Um nicht das ganze Menschengeschlecht untergehen zu lassen, schenkt uns Gott die Rechtfertigung und Verzeihung durch das (Tauf-)Wasser (την ΰδατος ἄφεσιν) in Christus, welcher uns die Kirche als eine zweite Arche erbaute. Indem wir in sie eintreten, entrinnen wir dem Verderben. Damit verbindet sich der Hinweis auf 1. Petr. 3, 20. 21, wo auch schon das σώζεσθαι δι' ΰδατος zwiefach bezogen ist. Die Gedanken bei Prokop strömen in raschem und klarem Flusse, der Vergleichungspunkt tritt treffend hervor, der Eintritt in die Arche und der Eintritt in die Kirche bilden eine natürliche und anschauliche Parallele. In der ἀνάπτυξις kommt der gleiche Typus zur Sprache (Vöm. S. 4), aber an Stelle der Klarheit, Einfachheit und Knappheit ist die verschwommene, langatmige Breite und Schwülstigkeit eines schwächlichen Epigonen getreten: προετύπου δὲ ἄρα Νῶε — τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως. Noe versinnbildete den Heiland, του της καινης κτίσεως ἀρχηγόν τε καὶ γενεσιουργόν και την καθ' ήμας νέαν κιβωτόν, την έκκλησίαν, τω τοῦ σταυροῦ ξύλω συμπήξαντα καὶ ταύτη κατακλύσαντα μέν άμαρτίαν καὶ τὸν θάνατον θανατώσαντα κτλ. Ein Unterschied wie zwischen hellem Tag und trüber Dämmerung!

Weil die "sprachliche Seite sehr beachtenswert" für unsere Frage ist (Byz. Z. S. 64), so darf ich diesen Gesichtspunkt nicht ganz außer Acht lassen; es ist von dieser Seite nichts zu fürchten, sondern nur eine neue Bestätigung unserer Ansicht zu erwarten. Doch sei von vornherein erklärt, daß ich auf eine eingehendere Behandlung dieses Punktes hier verzichten muß. — Was nun zunächst das in der ἀνάπτυξις vorliegende Sprachgut betrifft, so ist zweifellos einer großen Masse desselben der deutliche Stempel einer späteren, echt byzantinischen Gräzität aufgedrückt. Bereits Russos (Τοετς Γαζατοι S. 68 f.) hat eine Reihe von "λέξεις" angeführt, die man schwerlich bei Prokop schon finden dürfte: ἀνεποτάτως, θεοπαθήτως, φεράλληλος²), παρεπιφύομαι,

<sup>1)</sup> Vgl. die Fundstätte bei Kyr. v. Al. Glaph. 2, 4 M. 69, 60 A.

<sup>2)</sup> φεράλληλος s. bei Photios (M. 102, 397 B) in der von Nikolaos ausgeschriebenen Mystagogie S. Spir. (ἐκ φεραλλήλον).

χοηματίζω (= εἰμί).¹) Mindestens mit gleichem Rechte kann man noch anfügen: ἀλληλαίτιος (Vöm. S. 116), αὐτόλεκτος (S. 22), προ-άναρχος (S. 168), ὑπερθέατος (S. 8), ὑπέραρχος und ὑπεραρχικῶς (S. 172), ὑπερανωμισμένος (S. 84), ὑπεραντάρκης (S. 50), τελειόδωρος (S. 46, offenbar eine Nachbildung von τελειοδύναμος bei Dionysios M. 3, 896 A), δυναμοδότως (S. 174; ebenso Dion. a. a. O. 240 A), τελειοδότως (S. 174, Analogiebildung zum vorigen) u. s. f.

Überhaupt sind Zusammensetzungen mit αὐτο- oder ὑπερ- gemäß der Schreibweise des Dionysios in der ἀνάπτυξις sehr häufig, wogegen Prokop, ganz im Stil seiner Vorlagen aus dem 4. und 5. Jahrhundert, nur spärliche Spuren davon aufweist. Weiterhin notiere ich θεολογικώτατος (S. 30), ὑπαρίθμιος (S. 6), ὑστεροχρόνιος (S. 62), τρισσόω (S. 49, allerdings vereinzelt Reg. 3, 18, 4), σοφίζον im Wortspiel mit φωτίζον i. e. φῶς Χριστοῦ (S. 3; vgl. 2. Tim. 2, 15 und 1. Cor. 4, 5), τολμητίαι καὶ πυργοποιοί (S. 5; vgl. Photios M. 102, 297 Β: ἔδει γὰρ τοὺς πάντα τολμητὰς — ἀτόλμητον λιπεῖν). — Als grammatische Besonderheiten macht Russos (a. a. O. S. 68) die Form νοός (Gen.), νοῖ (Dat.), die unkontrahierten Formen dieses Wortes im Plural, νοῶν und νόων (Gen. Plur.) namhaft. Auffällig steht ferner (S. 128) πατέρος statt πατρός, merkwürdig ist die elliptische Wendung (S. 5) καὶ ὅπως σκοπῶμεν u. dgl.

Auch über den stilistischen Geschmack, den der Verfasser der ἀνάπτυξις an den Tag legt, muß ich mich auf ein paar "specimina" beschränken. Das Wenige wird genügen, um die nächste Geistesverwandtschaft mit Nikolaos von Methone und einen weiten Abstand vom Gazäer Prokop erkennen zu lassen. Der in allen Stücken gründlich geschulte, klassisch durchgebildete und mit einer eminenten Lehrgabe ausgestattete Exeget von Gaza, "δ χριστιανὸς σοφιστής", verleugnet seinen Stilcharakter weder in den Kommentaren, noch in seiner akademischen Rede, wenn man den Panegyrikus auf Kaiser Anastasios so nennen darf, noch in seinen Briefen. Freilich wechselt die Stilgattung; in den ersten tritt die Kürze und Prägnanz, in der zweiten die "technographische" Eleganz und Glätte, in den dritten die heitere Anmut und Herzlichkeit mehr hervor, aber es ist überall derselbe edle Geschmack, der in ernster Selbstzucht alles Platte und Barocke weit von sich stößt.<sup>2</sup>) Damit stimmen auch die Urteile eines Johannes Sikeliotes

<sup>1)</sup> χρηματίζειν hätte Russos besser weggelassen, da es schon frühe vorkommt.

<sup>2)</sup> Selbstverständlich darf man an die formale Seite seiner Werke nicht den strengen Maßstab der entschwundenen klassischen Zeit anlegen. Vgl. Seitz, die Schule von Gaza S. 9 ff. und S. 36 ff.

(Rhet. Graec. ed. Walz 6, 94: ,, ὑπεραττικίζων"), eines Photios (M. 103, 677: μάλιστα πρὸς τὴν Θεοδωρήτου σύνοψίν τε καὶ φιλοκαλίαν τὸ σύνταγμα αἰρεται . . . ἡ φράσις δὲ αὐτῷ εἰς τὸ ἄριστον ἤσκηται) und zumal des Chorikios (Fabric. 8, 842: παρ' ῷ λειμῷνας ἀττικοὺς ἐδρεψάμην, vgl. 844: συνέσει λόγων καὶ κάλλει . . . und besonders οὐ λέξις αὐτὸν ἀλλοτρία ἐλάνθανε τῆς ἀττικῆς ... οὐ συλλαβή τις ἐπιβουλεύουσα τῷ ῷυθμῷ. Diese gleichen Urteile versuche man an dem Stil der ἀνάπτυξις mit ihren unattischen Ausdrücken, ihren spätern Formbildungen, endlich ihren nachlässigen, mühsam hinschleppenden Perioden, die zumal in der Einleitung sich finden, wo der Verfasser sich freier gehen lassen kann und genau in den Ton verfällt, der den Schriften des Nikolaos eigen ist (Dräseke, Byz. Z. S. 64).

Eine eigentümliche Stilblüte der ἀνάπτυξις finden wir gleich Vöm. S. 4: πολλοὶ μὲν καὶ πλατύτερον ἄδου πυλῶν στόμα¹) κατὰ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς εὐσεβείας διάραντες. Ist das nicht der Ton eines ξηλωτής: "Viele sperren ihren Mund gegen die Kirche weiter auf als das Höllenthor, um gegen die Kirche zu schmähen"? Unter den πολλοί ist vorzüglich Proklos gemeint, von dem es weiter heifst: ὁ πολὺς οὖτος τὴν ἔξω σοφίαν καὶ μηδενὶ τῶν πρωτείων παραχωρῶν νεανιενόμενος Πρόκλος . . . οὐκ ᾿Αριστοτέλει μόνον, Πλάτωνι, Πυθαγόρα τε καὶ τοῖς ἄλλοις συνοργιάσας σοφοῖς . . . καὶ δαιμόνων αὐτῶν οῦς ὡς θεοὺς ἔσεβεν αὐτόπτης καὶ μύστης καὶ θεραπευτὴς γνησιώτατος γεγονὼς πῦρ μὲν ἀνῆψε καὶ ὡς εἶχε σφοδρῶς ἐξέκαυσε τὸν κατὰ τῆς εὐσεβείας ξῆλον.

Eine spätere Zeit und eine byzantinische Geschmacksrichtung verraten auch die Wendungen (Vöm. S. 2): ἔνδον ταύτης καὶ ἡμετέρας αὐλῆς, τὴν χριστώνυμον κλῆσιν πλουτήσαντες..., ferner S. 3: παναληθέστατος... ἀκαταγώνιστος... ταύτη τῆ πίστει περιφραχθείς... οὐδὲν οἰκεῖον ἐρῶ, μᾶλλον δὲ οὐδ' ἐρῶ ἀλλὰ ἀκούσομαι προφητικῶς εἰπεῖν κτλ.... ὁ δρασσόμενος. τοὺς σοφοὺς ἐν τῆ πανουργία αὐτῶν (willkürlich gesteigert aus 1. Cor. 1, 19: ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν).

Hören wir weiter den folgenden Vergleich, der jedem an klassische

<sup>1)</sup> Vergleiche zu dieser Tropik Phot. mystag. n. 85 (M. 102, 373 A): σὐ δὲ τῶν ζοφερῶν τῆς δυσσεβείας ἀναδὺς πυλῶν. — Theodoros Prodromos schreibt an einen Freund, der um Erklärung einer schwierigen Stelle bei Lukas gebeten hatte, er möge sich an jene andern Moses und Aaron wenden, die mit Johannes donnern und mit Paulus in die Posaune stofsen (Hist. Jahrb. 1891, S. 710 A. 3). Nikolaos von Meth. sagt buchstäblich (Vöm. S. 59): κατὰ τὴν Φεολόγον βροντήν (sc. Ἰωάννον) und zitiert den heil. Paulus immer mit großer Emphase.

Muster gewöhnten Ohre widerstreben muß (Vöm. S. 5): Proklos hat mit der Abfassung seiner στοιχείωσις θεολογική aus den Lehrsätzen der gesamten hellenischen Weisheit Ziegel geknetet und gebrannt und sie zu einem Turme in der Höhe von 211 Kapiteln emporgebaut. Er legte Stein auf Stein, d. h. Satz auf Satz, und gebrauchte statt des Asphaltes (vgl. Gen. 11, 3) als Bindemittel die logische Beweisführung. Vermittels dieses Baues vermeinte er nicht blofs bis an den Himmel zu dringen, sondern auch über alle "überhimmlischen" Geister emporzusteigen und bis zu Gott selbst hinaufzugelangen und den Unfassbaren zu erfassen. Aber Gott, der jene alten tollkühnen Turmbauer von Babylon durch die Sprachverwirrung von ihrem Unternehmen abbrachte, wird auch diesen neuen Turmbaumeister, der bis in die überhöchste Höhe masslos sich großthat (τὸν εἰς ὕψος ὑπερύψιστον ἄμετρα καυχησάμενον), auf sich selbst hinstürzen und mitsamt seinem Baue zusammenwerfen und zusammenrütteln und zusammenreissen (έν τούτω δε πλίνθους ώπτισε (sie) — συγκαδράξει τῶ μηχανήματι). Wer glaubt hier nicht einen scheltenden Alten zu hören, der vor heiligem Zorne eifert und sich in der Häufung der Ausdrücke gar nicht genug thun kann? Gleichwohl stutzte Dräseke keinen Augenblick, all dergleichen Dinge einem Jüngling von zwanzig Jahren zutrauen zu dürfen (Byz. Z. S. 85), einem an hellenischen Mustern gebildeten Geiste, dessen Sprache in den Briefen an christliche und heidnische Bekannte von antiken Reminiscenzen erfüllt ist! Prokop soll als ein νεανίας dieses Buch geschrieben haben, in dem er den Proklos einen νεανιενόμενος schilt. Einen derartigen Vorwurf gegen die "Jungen" reserviert sich doch 'gewöhnlich das an Jahren und Erfahrungen reiche Alter! 1)

Der feinen Geschmacksbildung eines Prokop traue ich auch jene schon oben (S. 266 f.) erwähnte Metapher nicht zu: Proklos hat offenbar nicht einmal die dünnste Spitze seines Schreibrohres in die wundervollen Gedanken des Dionysios über die δύναμις getaucht (είς μὲν τὴν θεοποεπεστέραν ταύτην περί δυνάμεως θεωρίαν... οὐδ' αὐτὸ βάψας τὸ τοῦ καλάμου λεπτότατον ἔοικεν). Dräseke trägt kein Bedenken, auch dieses "iumen orationis" dem Prokop zuzuerkennen (Byz. Z. S. 87).

Eine kurze Skizzierung der Vorrede zum Genesiskommentar des Prokop einerseits und der Einleitung zur  $\partial \nu \partial \pi \nu \nabla \xi \iota g$  andererseits soll

<sup>1)</sup> Selbst wenn zuzugeben wäre, daß Prokop im späteren Alter das Buch geschrieben hätte, so würde ihm doch ein derartiger Ton fremd gewesen sein. S. die Schilderung seines Alters bei Chorikios.

diesen Abschnitt schließen. Die grundverschiedene Art, in der beide Schriftsteller an ihre Arbeit gehen, prägt sich aus in ihrer Stimmung, ihrer geistigen und physischen Verfassung und in ihrem Gebet um den göttlichen Beistand. Prokop (M. 87 a, 21 f.) tritt festen und elastischen Schrittes an seine große Aufgabe heran, mit sicherem und freiem Auge misst er den weiten Umfang und die überreiche Fülle des Stoffes, resolut bestimmt er sich Ziel und Methode (συνείδου νῦν πρὸς μέτρου εὐσταλές συνελεῖν τὴν γοαφήν). Anderweitige Kenntnisse aus dem profanen Wissensgebiet stehen ihm zu Gebote, und er will sie geeigneten Orts in den Dienst seiner Exegese stellen (προσθήσομεν δέ τι καὶ ἔξωθεν εἰς τρανωτέραν ἔσθ' ὅτε παράστασιν). Mit ungebrochener Kraft wendet er sich von der bereits vollbrachten Arbeit seiner riesigen Katene zu dieser neuen eines Kommentars (ἤδη μὲν καὶ πρότερον . . . συνελεξάμεθα . . . ἐπειγόμενος . . . προσάπαξ εἰπεῖν . . . συντόμως έκθέσθαι κτλ.). Kurz und kräftig ist der Aufblick zu Gott, um für die bereits erfahrene Hilfe zu danken (Θεοῦ τὸ δύνασθαι χορηγήσαντος) und um neuen Beistand zu bitten (οὐκοῦν συνεργὸν ήμῖν Θεὸν γενέσθαι καλέσαντες έντεῦθεν ἀρξώμεθα). Die Gedanken drängen sich wie die frischen Wellen in einem felsigen, schräg geneigten Rinnsal; dem Manne thut es leid um jeden verlorenen Augenblick.

Nicht so benimmt sich der Verfasser der ἀνάπτυξις. Endlos dehnen sich seine Sätze, er kann den einmal aufgegriffenen Gedanken kaum mehr los werden, er zieht seine Anspielungen auf die heil. Schrift, die einander förmlich ablösen, in ungemessene Länge und führt seine Gleichnisse in schwülstiger Breite aus. Die Widerlegung des Proklos scheint ihm schwer auf der Seele zu lasten. Er will ihm nicht auf dessen eigenstes Terrain hellenischer Weisheit folgen; er kann sich auch nicht auf die eigene Kraft verlassen (Vöm. S. 3 οὐ σοφία θαφόήσας οἰκεία οὐδὲ τὴν θύραθεν έξ ἀνθρωπίνης διδασκαλίας προσγενομένην μοι φιλοτιμούμενος ἐπιδείξασθαι). Er leidet an Körperschwäche und geistiger Schlaffheit (ἄγνοια έκ τε φυσικής ἀσθενείας έκ τε γνωμικής δαθυμίας). 1) Um so mehr setzt er sein ganzes Vertrauen auf den göttlichen Logos (Joh. 1, 1), die αὐτοσοφία, das ἀληθινὸν φῶς; von ihm erbittet er sich das Wort (λόγον ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματος) u. s. w. Mit Matth. 11, 25; 13, 11, bezw. 1. Cor. 1, 25 bahnt er sich dann allmählich den Übergang zu den heftigen und scheltenden Ausfällen auf Proklos, der den neuen Turm von Babylon aufgerichtet hat. Von An-

<sup>1)</sup> Es ist mehr als wahrscheinlich, daß sich Nikolaos noch im späteren Alter aus ehrlichem Seeleneifer aufgerafft habe, um diese Schrift zu verfassen. Auch in der Siegesrede auf Manuel I (Byz. Z. S. 58) entschuldigt er sich mit seinem hohen Alter.

fang bis zu Ende bleibt der Ton sieh gleich und verrät überall den betagten byzantinischen Theologen, dem die Polemik zur Gewohnheit geworden und ebenso das Predigen und Eifern von seinem bischöflichen Stuhle herab.<sup>1</sup>)

Eine wichtige Schlussfolgerung drängt sich nunmehr von selber auf. Wenn die ganze Einleitung der ἀνάπτυξις zweifellos von Nikolaos stammt, so muss auch die eingeleitete Schrift von ihm herrühren. Nur im drückenden Gefühle, dass die spitzfindigen und zahlreichen Trugschlüsse des berühmten Neuplatonikers jetzt erst mühsam aufgedeckt und unschädlich gemacht werden müßten, konnte Nikolaos eine solche Vorrede schreiben. Hätte er einfach eine von Prokop schon fertig überlieferte Schrift neu aufgelegt oder etwa nur ein wenig überarbeitet und zurecht gestutzt, so hätte er nicht eine solche Menge von demütigen Entschuldigungen und Motiven des Vertrauens auf Gott vorausgeschickt. Oder sollen wir ihm zutrauen, dass er alle diese Gefühle blofs erlogen und erheuchelt hätte? Gewifs nicht! Da steht uns doch sein Charakter zu hoch und bieder da! Übrigens passt der Kopf auf den Rumpf, ein und dasselbe Leben strömt organisch durch beide; der gleiche Nikolaos, der in der Vorrede sich offenherzig ausspricht, blickt auch durch das Gitterwerk der syllogistischen Argumentation gegen den Neuplatoniker hervor.

IV. Spuren byzantinischer Theologie in der ἀνάπτυξις.

In diesem Abschnitte soll auf Johannes von Dam., auf den durch Photios veranlafsten großen Streit über den Ausgang des heil. Geistes und auf den von der ἀνάπτυξις erwähnten Eustratios hingewiesen werden.

1) In Bezug auf Johannes von Dam. hat schon Vömel in den Noten seiner Ausgabe mehrfach eine Abhängigkeit der ἀνάπτυξις von diesem großen Lehrer der griechischen Kirche konstatiert. Weil es keineswegs der Zweck dieser Zeilen ist, eine Analyse der ἀνάπτυξις nach allen ihren inhaltlichen Bestandteilen zu bieten, sondern vielmehr, diese Schrift nur von verschiedenen Gesichtspunkten aus zu betrachten und so an die richtige chronologische Stelle zu bringen, so begnüge ich mich hier mit wenigen Andeutungen. — Zunächst ist an die Übereinstimmung zwischen Johannes von Dam. und Nikolaos in Aufzählung der Engelordnungen zu erinnern (s. oben S. 278). — Das etwas auffällige Epitheton ϑεολογικώτατος wird von Johannes (M. 94, 872 Cf.)

<sup>1)</sup> Dafs man in Gaza mit dem Neuplatonismus sich in ganz andern Formen auseinandersetzte, lehrt der von Aineias von Gaza verfaßte Dialog Theophrastos.

und Nikolaos (s. oben S. 283) gleicherweise dem Dionysios zuerteilt. — Johannes mahnt (M. 94, 805 A): τὸ μέν εἶναι Πνεῦμα Θεοῦ εὐσεβῶς δμολογητέον, die gleiche Warnung betreffs dieser heiligen Glaubenslehre steht in der ἀνάπτυξις (Vöm. S. 41): ποῶτον μεταφραστέον ἐπὶ τὸ εὐσεβῶς. Die Bezeichnung der göttlichen drei Personen mit den Platonischen Termini νοῦς, λόγος, πνεῦμα (Vöm. S. 93: τὸ αὐτὸ καὶ νοῦν καὶ λόγον καὶ πνεῦμα) mochte Nikolaos damit rechtfertigen, dass Johannes (M. 94, 804 A) den Vergleich brauchte: ώσπεο γαο δ ήμέτεοος λόγος έκ τοῦ νοῦ προεργόμενος κτλ. Während aber Johannes νοῦς (für θεός, πατήρ) meidet, schreibt Nikolaos in einer andern seiner theologischen Schriften ebenfalls (Anecdoton Nicolai Meth. ed. Voem. p. 14): λόγος γὰο χωρίς πνεύματος οὐκ ἔστιν, ὡς οὐδὲ νοῦς χωρίς λόγου. - Zur Stelle (Vöm. S. 63): άλλὰ τοῖς ἡμετέροις μάλιστα θεολόγοις πιστευτέον έν πνεύματι τοῦ θεοῦ λέγουσιν. ὅτι πάντα έκ τοῦ πατρὸς γέγονε ατλ. zitiert Vömel Johannes de orth. fide III, 10 (M. 94, 1020). Dafs Nikolaos sich hier nicht direkt an Gregor von Naz. (or. 39, 12 M. 36, 348) anlehnte, sondern an Johannes, wird durch die beiderseitige Einführungsformel, mit der Gregors Worte zitiert werden, wahrscheinlich gemacht. - Wie Johannes nennt auch Nikolaos den Lucifer πρωτοστάτης (δαιμόνων), wie oben (S. 268) schon bemerkt worden. - Fernerhin stimmt Nikolaos mit Johannes in der Darstellung der Apostasie der Engel überein. Der letztere sagt (M. 94, 876): αὐτοεξουσίω προαιρέσει έτράπη έκ του κατά φύσιν εἰς τὸ παρά φύσιν . . . την προαίρεσιν έπουσίως έπ τοῦ ἀγαθοῦ πρὸς τὸ παπὸν έκκλίναντες. Die ἀνάπτυξις (Vöm. S. 62) wiederholt dasselbe zum Teil mit gleichen Worten: οί δαίμονες μετά την αὐθαίσετον ἔκπτωσιν... την έν κακία ζωην της άγαθης προελόμενοι . . . η δε άμαρτία πρός ην αντίζοροπος η έπιστροφη έκπτωσις από τοῦ κατά φύσιν είς τὸ παρά φύσιν. - Unbedenklich möchte ich mich auch Vömel anschließen, wenn er zu S. 183 der ἀνάπτυξις auf Greg. von Naz. (M. 36, 633 und 641, or. 45) verweist, aber als die nächste Quelle für Nikolaos wieder Johannes von Dam. (de orth. fid. 3, 17 M. 94, 1029) bezeichnet. Denn in beiden Vorlagen konnte Nikolaos allerdings die Wendung θαδόω λέγειν ομόθεον finden, aber für das folgende σωμα θετον bietet nur Johannes zugleich an der betreffenden Stelle das Äquivalent τὸ δὲ (sc. σῶμα) ἐθεώθη, während Gregor den gleichen Ausdruck an einem andern Orte hat (M. 36, 633 D). Auch im Kontext trifft Nikolaos mit Johannes zusammen, da beide von den unversehrten und untreunbaren Eigenschaften der beiden Naturen in Christus in ähnlichem Sinne sprechen.

2) Ein Hauptargument gegen die These Dräsekes glaube ich

aus dem Umstande eruieren zu können, dass an ungefähr zwanzig Stellen, die sich durch die ganze ἀνάπτυξις hinziehen, vom Ausgang des heil. Geistes aus dem Vater in solchen Ausdrücken und mit solcher Konsequenz und Absichtlichkeit gesprochen wird, daß sie notwendig auf die Zeit nach Photios weisen. Weil in dem Zeitalter des Nikolaos von Methone infolge der erneuten Unionsverhandlungen diese dogmatische Frage besonders lebhaft erörtert wurde<sup>1</sup>), und weil Nikolaos persönlich in diese theologische Diskussion auch bei anderen Gelegenheiten eifrig eingriff<sup>2</sup>), so ist der Schluss um so mehr berechtigt, dass alle jene Stellen direkt von ihm stammen. Andererseits ist es ganz und gar unbegreiflich, dass Prokopios im 5. Jahrhundert die Kontroverse in solcher Weise gekannt und geführt hätte. Gegen Ende des 5. Jahrhunderts ruhte der Streit über den Ausgang des heil. Geistes, nachdem Nestorios und Theodoretos von Kyrrhos vom Kampfplatze abgetreten waren und das Ansehen des Kyrillos von Al. sich so sehr befestigt hatte.3) In der That haben Photios und die noch späteren byzantinischen Theologen alle möglichen Väterstellen, die ihnen für die processio Spiritus Sancti ex solo Patre dienlich schienen, aufgespürt und sich besonders gern auf Theodoret und den späteren Johannes von Dam. berufen. Aber aus den Schriften Prokops ist, soviel ich weiß, kein einziges Zeugnis gefunden worden. Die ἀνάπτυξις enthält nun eine Menge Stellen, die sich ganz im Sinne des Photios über die dogmatische Streitfrage ausdrücken. Warum hat man sich der wertvollen Zeugnisse nicht bedient, wenn sie in einem Werke Prokops standen? Weil sie eben nicht existierten, sondern erst durch Nikolaos ihr Dasein erhielten. - Es wäre aber auch von einer andern Seite her unbegreiflich. Prokop hatte in seinen Kommentaren zu den heiligen Schriften mehrfach<sup>4</sup>) einen durchaus natürlichen Anlass, seinen Standpunkt geltend zu machen, wofern er nämlich für die Sache so interessiert war, wie es beim Verfasser der ἀνάπτυξις der Fall ist. Statt dessen hielt sich aber Prokop zu der Ansicht "von vielen andern, über die Art und Weise dieses Hervorgehens solle man nicht neugierig grübeln und forschen" (Hergenr.,

<sup>1)</sup> Vgl. Hergenröther, Photios III, 804 sqq. Hefele, Konziliengesch. V<sup>2</sup>, 680 f.

<sup>2)</sup> Vgl. Krumbacher, Byz. Litt.-G.<sup>2</sup> S. 85 ff.; Hergenröther, Photios II, 805 sq.; Ehrhard im k. K.-L. 9, 330 f.

<sup>3)</sup> Kyrillos sagt in der erwähnten Frage, um von anderen Stellen zu schweigen, ausdrücklich (M. 73, 212 B): Παρ' αὐτοῦ (sc. Τἰοῦ) κατὰ φύσιν προχεόμενον Πνεῦμα. Vgl. Hergenröther, Animadvers. in mystag. n. 12 ff. (M. 102, 410 ff.) und Photios I, 687 sq.

<sup>4)</sup> So z. B. M. 87 a, 77 B—D; 148 B; 312 C; 593; 637; 824. M. 87 b, 1936 B; 2368 A; 2525 C.

Photios Bd 1 S. 688); dies der Grund, daß auch in seinen echten Schriften für die Kontroverse nichts gefunden wurde.

Unter die Zahl der in Betracht kommenden Stellen der ἀνάπτυξις gehört nun vor allem jene, die Dräseke selbst (Byz. Z. S. 60-61) besprochen hat, um sie für seine These unschädlich zu machen.1) Die ausdrückliche Benennung "Λατίνων" macht es unmöglich, die Worte ins 5. Jahrhundert zu verlegen. Deshalb gesteht Dräseke selbst zu, daß sie von Nikolaos herrühren, allerdings nur in Gestalt eines ganz vereinzelten Einschiebsels, das als solches deutlich erkennbar eingeflossen ist. Aber die Partikeln οΰτω und καί, aus denen Dräseke "die ganz beiläufig eingeschaltete Bemerkung" nachweisen will, werden an vielen andern Stellen der ἀνάπτυξις gerade so gebraucht, ohne "Eingeschaltetes" zu bezeichnen. So wird mit ουτω γοῦν καλ δ θεὸς λόγος (Vöm. S. 56) ein zum Argument innerlich notwendiger Gedanke angeknüpft. S. 178 lesen wir: Ούτω γάο καὶ Διονύσιος δ 'Αρεοπαγίτης κτλ. und finden auf diese Weise ein Testimonium zum vorausgehenden Ratiocinium angereiht. Vergleiche weiter S. 138: ο ὕτω δὲ καὶ πᾶσαι ψυχαὶ κτλ., wo zu einer neuen Folgerung übergeleitet wird. Mit derselben Berechtigung ist also am ersterwähnten Orte ουτω - και gebraucht, um ein argumentum ad hominem einzuführen. Ich halte es für überflüssig, weitere Beispiele dieser Art zu notieren, an denen der lässige Stil der ἀνάπτυξις sehr reich ist. Mir scheint dieser Ausfall gegen die "Lateiner" ebenso gut mit dem übrigen Gedankengang verbunden, wie die gelegentlichen Bemerkungen gegen Arcios, Nestorios, die Manichäer u. s. w.2) Wenn man vollends die sinnverwandten, nachgehends angeführten Aussprüche über die  $\delta \dot{vo}$ ἀρχικὰ αἴτια3) heranzieht, dann schwindet einem sicher aller Mut, mit Dräseke (Byz. Z. S. 80) beherzt zu behaupten: "Nichts führt über diesen Zeitpunkt (des Chalcedonense) hinaus."

<sup>1)</sup> Die Stelle lautet im Zusammenhang (Vöm. S. 41): "Η τάχα κατ' οὐδέτερον τῶν εἰρημένων τρόπων ὁ φιλόσοφος οὕτος ἐνταῦθα ἐξελάβετο τὸ μονογενές, ἀλλ'
εἴπερ ἄρα, ὡς αὐτὸ τὸ πρώτως καὶ ἀρχικῶς ὄν, γένος ὄν, καὶ ἀρχὴ τῶν ἐξ αὐτοῦ,
οὕτω τοῦτό φησιν· οῦτω δ'ἂν καὶ χρήσαιτό τις τῷ δωρήματι τούτφ κατὰ Λατίνων τῶν δύο τὰ ἀρχικὰ αἴτια τοῦ πνεύματος λεγόντων, πατέρα καὶ νίόν.

<sup>2)</sup> Als ein ähnliches Beispiel, wie die byzantinischen Theologen bald einen früheren Häresiarchen, bald eine spätere Abweichung von der Lehre anführen, vgl. Bekkos (M. 141, 137 A): Σὸ δὲ (sc. Νιπόλ. Μεθ.) . . . ἀλώση τὸν ἕνα Χριστὸν διαιρῶν εἰς δύο κατὰ Νεστόριον . . . mit beständiger Rücksichtnahme auf die Gegner der Ἰταλοί u. s. f.

<sup>3)</sup> Vgl. Photios (M. 102, 397 A): Εἰ μὲν (τὸ Πνεῦμα ἐν τοῦ Τἰοῦ) ὡς ἐξ αἰτίον, ἰδοὺ δύο αἴτια καὶ δύο ἀρχαί, Πατὴρ καὶ Τίος, καὶ διαρχία μᾶλλον ἢ μοναρχία τὸ παρ' ὑμῖν πρεσβενόμενον. Mit diesen δύο ἀρχικὰ αἴτια glaubten die Griechen vor allem die Lehre der Lateiner ad absurdum führen zu können.

Eine durchschlagende Stelle findet sich S. 128 (Vöm.), die ich nach den Hauptwendungen ausschreibe: πρὸς ἄλληλα δὲ ταῦτα τὰ τρία, δ μέν πατήο αίτιος τοῖν δυοῖν, τὰ δὲ ἄμφω ἀπὸ τοῦ πατοὸς μοναδικώς και ιδίως έκάτερον1), ΐνα και εν έκαστον φυλαχθή και διακρίνηται τῶν λοιπῶν . . . Εν τὸ αἴτιον ὁ πατήο, Εν τὸ ἀπὸ τοῦ πατρός γεννητῶς, ὁ υίός, καὶ εν ὁ ἀπὸ τοῦ πατρὸς ἐκπορευτῶς, τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον1)... τοῦ πατρὸς γὰρ ἐπάτερον, τὸ μὲν διὰ θατέρου, τὸ δὲ κατά θάτερον. ἐκπορευτὸν γὰρ τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πατρός διὰ τοῦ υίοῦ, καὶ γεννητός δ υίὸς ἐκ τοῦ πατρός κατὰ τὸ πνευμα, τουτέστι πνευματικώς και ύπερφυώς. Wo hat ein kirchlicher Schriftsteller des 5. Jahrhunderts mit solch kurzer und formelhafter Bestimmtheit über jenes trinitarische Geheimnis im Sinne des Photios gesprochen? Wie hier die fixen Termini αίτιος, ἐμπορευτός auftreten, so in den folgenden Texten die anderen, ebenso üblichen προβάλλειν, ποόβλημα προάγειν, πρόοδος, πρόβλησις, προβολεύς. Ferner S. 45 ανάγκη γόνιμον είναι την ποώτην αργήν και ούτω γόνιμον ώς γενναν τε και προβάλλει (lege προβάλλειν) ίσα και όμοια έαυτη, ίνα μη χείοω δοθή έχειν την γονιμότητα των όμοια έαυτοίς γεννώντων τε καί προβαλλόντων. διὸ καὶ εἶς ὢν . . . ὁ πατήρο ἕνα υίὸν γεννᾶ καὶ εν πνεῦμα προβάλλει. S. 61 πρόοδον άλλην παρά ταύτην (sc. παρακτικήν) ζομεν την φυσικήν, καθ' ήν ούδεν διαφέρειν κατ' ούσίαν τὸ γέννημα τοῦ γεγεννηκότος ἢ τὸ πρόβλημα τοῦ προβεβληκότος η άμφω ταύτα άλληλων το γέννημα και το πρόβλημα. — S. 87 αὐτοτελείς μέν ενάδες μόναι προηλθον έχ τοῦ ενός πατρός συμφυώς καὶ προαιωνίως, δ νέδς καὶ τὸ πνεῦμα . . . αὐτοτελεῖς ενάδες εἴτουν μονάδες ἀπὸ τοῦ ένὸς καὶ μόνου καὶ παντελείου πατρὸς .οὐ πολλαί τινες προηλθον, άλλ' δύο μόναι κατά τὸν διττὸν τρόπον της φυσικης γονιμότητος . . . εν εκάτερον έξ ενός και μόνον έκ μόνου και τέλειον έκ τελείου. — S. 167 θεία πρόοδος άναργος και ατελεύτητος μόνη αν λέγοιτο ή από τοῦ ένὸς μόνου γέννησις τοῦ ένδς μόνου υίοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ πρόβλησις τοῦ ένδς καὶ μόνου άγίου πνεύματος, καθ' ην η πατρική τε καὶ άρχικη, μαλλον δε προάναρχος ,,μονάς είς δυάδα κινηθεῖσα", την έν υίω θεωρουμένην καὶ πνεύματι, ,,μέχοι τοιάδος ἔστη" (mit Verweisung auf Gregor von Nazianz, or. 29, 2).2)

Vgl. Nicol. Meth. Anecd. I (Voem.) p. 20: ἐδιότροπον γὰρ παρὰ τοῦ πατρὸς ἔσχε (τὸ πνεῦμα ἄγιον) τὴν ἐκπόρενσιν.

<sup>2)</sup> Die folgenden Worte bei Gregor: Καὶ τοῦτό ἐστιν ἡμῖν ὁ Πατὴς καὶ ὁ Τἰὸς καὶ τὸ ἄγιον πεῦμα ὁ μὲν γεννήτως καὶ προβολεύς, λέγω δὲ ἀπαθῶς καὶ ἀχρόνως καὶ ἀσωμάτως τῶν δὲ τὸ μὲν γέννημα, τὸ δὲ πρόβλημα ἢ οὐκ οἶδ' ὅπως ἄν τις ταῦτα καλέσειεν ἀφελὼν πάντη τῶν ὁρωμένων κτλ. zeigen, wie da-

S. 106 δ παντέλειος καὶ ὑπερτέλειος πατήρ παντέλειον καὶ ὑπερτελή γεννά τὸν υίὸν καὶ παντέλειον καὶ ὑπερτελές προβάλλει τὸ πνεύμα. - S. 153 f. γεννά δε δ είς και μόνος ένα και μόνον . . . δ δ'αὐτὸς κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ εν μόνον καὶ ὅλον καὶ τέλειον καὶ παντοδύναμον προάγει τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον. — S. 157 ἐκ τοῦ αὐτοῦ πατρὸς ἐμπορεύτως προαχθεῖσα . . . πάσης ἐνεργείας αἰτία, τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον. — S. 159 ὅτι ἐκ τοῦ πατρὸς ὁ νίὸς καὶ τὸ πνεῦμα. — S. 173 ὑπὲρ πᾶσαν ἐνέργειαν προβάλλει (sc. ἄτε πατήο ὢν) ἀφ' έαυτοῦ τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον τὸ ἐνεργοῦν τὰ πάντα έν πᾶσιν. - S. 174 f. λεχθείη δ' αν καὶ αὐτὸ τὸ αγιον πνεῦμα πᾶν καὶ τέλειον ώς πᾶσαν προέχον ἐν έαυτῶ τελειότητα, ἀπὸ τοῦ πατρὸς διὰ τοῦ υίοῦ προϊοῦσαν . . . καὶ ή πατρική (sc. τελειότης) λεχθείη τῶν ἄλλων αἰτία. — S. 177 εἶς γὰο πατὴο ένὸς υίοῦ φύσει γεννήτως καὶ ένὸς άγίου πνεύματος φύσει προβολεύς, εἶς ένὸς έκατέρου φύσει, ΐνα καὶ τὰ τρία εν η τη φύσει. Kürzere Andeutungen bieten sich auch S. 51, 52, 60, 111, 124, 125, 142, 165. Aus den angeführten Stellen ist leicht wieder das Hauptargument des Photios zu erkennen, dass nach der Lehre der Lateiner zwei oberste Ursachen anzunehmen wären, was durchaus unzulässig sei.

Rechnen wir noch hinzu die vielfachen Stellen (S. 63, 70, 78, 95, 122), wo der in der Kontroverse gleichfalls sehr wichtige Text: πάντα έκ του Πατούς διὰ του Υίου έν τω Πνεύματι bezw. είς τὸ Πνεθμα verwendet ist, so scheint mir diese Folgerung unabweisbar: Die ἀνάπτυξις ist ganz und gar von der Anschauung, dass man den Ausgang des heil. Geistes aus dem Vater allein lehren müsse, beherrscht und bestimmt. Wenn je Prokopios eine ἀντίβδησις κατὰ Πρόκλου στοιγειώσεως geschrieben haben sollte, so wäre sie in der ανάπτυξις nicht wieder zu erkennen; die Umarbeitung durch Nikolaos müßte jedenfalls zu einer völligen Neugestaltung geworden sein. Weil das Werk zunächst gegen die Sätze des Neuplatonismus gerichtet ward, so tritt darin allerdings die Spitze der trinitarischen Kontroverse nicht so direkt hervor: Nikolaos begnügt sich, der Henadenlehre des Proklos immer wieder die kirchliche Lehre von der obersten Monas und Trias entgegenzustellen; daß der Sohn und der heil. Geist aus dem Vater als einem Prinzip hervorgehe, ist ihm eine unbefangene, beständig ausgesprochene Voraussetzung. So wirkte die Schrift wenigstens faktisch bei Bekämpfung der damals wieder auflebenden Unionsversuche

mals erst diese Termini allmählich gebildet wurden und wie vorsichtig der Nazianzener sich ihrer bediente. Welch weiter Abstand zwischen ihm und der fertigen Terminologie in der ἀνάπτυξις!

mit, wenn ihr primärer Zweck auch ein anderer war, nämlich die ungläubigen Angriffe mancher Zeitgenossen gegen das Geheimnis der Trinität zu bekämpfen.

Dafs Dräseke diesen Sachverhalt und so viele einschlägige Stellen übersehen konnte, muß um so mehr wunder nehmen, weil er selbst (Byz. Z. S. 59) das Urteil Hergenröthers (Mystag., praef. n. 8 M. 102, 274 Cf.) und die von diesem angeführten Parallelstellen aus Nikolaos¹), wonach des Photios Syllogismen oft wörtlich ausgeschrieben worden, hervorhebt. Vgl. ferner Hergenröther, Photios Bd 3 S. 157. — Nikolaos wird hinwieder in der Kontroverse de processu Spiritus S. von Andronikos Kamateros als Autorität angeführt (ἐερὰ ὁπλοθήμη c. 7, 14—16; c. 18, 35—37; 39—42: s. Photios Bd 3 S. 811), von Bekkos dagegen direkt bekämpft.

3) Ein deutlicher Beweis, dass die ἀνάπτυξις in ihrer jetzigen Gestalt nicht aus den Händen Prokops hervorging, kann aus S. 32 (Vöm.) entnommen werden. Da ist nämlich über die beiden Energieen in Christus mit einer Bestimmtheit, Kürze und Klarheit gesprochen, die nur in einer Zeit erklärlich sind, in welcher die langwierigen monotheletischen Streitigkeiten abgeschlossen und die Beschlüsse des Laterankonzils 6492) zur allgemeingültigen Norm geworden waren. Nikolaos argumentiert gegen das 16. Kapitel der στοιχείωσις Πρόκλου mit Berufung auf die hypostatische Union, wobei jeder Natur ihre eigentümliche ἐνέργεια verblieben sei. Οὐ γὰρ λέγομεν τὸν θεὸν λόγου . . . . . ώς μη ώς δυνάμενον ένεργεῖν την κατάλληλον τῆ ἀσωμάτω οὐσία ἐνέργειαν χωρίς σώματος ἀλλ' ὅπερ ἦν πρώην κατ' οὐσίαν μένοντα καὶ μετὰ τὴν τοῦ σώματος ἕνωσιν καὶ τὴν τῆ οὐσία κατάλληλον δύναμίν τε καὶ ἐνέργειαν ἀσύγχυτον καὶ ἀναλλοίωτον σώζοντα, ούτω καὶ τὴν σωματικὴν ξαυτῶ ὅλην όλω καθ' υπόστασιν ένωσαι οὐσίαν τε καὶ ἐνέργειαν . . . οὐδὲν ήττον και χωριστή μένει καθ' έαυτην ή τε οὐσία έκατέρα καὶ ή έν έργεια, und im folgenden Alinea wieder ή δε σώζει (sc. θεὸς λόγος) την φύσιν έκατέραν καθ' έαυτην καὶ μετά την ένωσιν άναλλοίωτου, ταύτη καὶ χωριστὸν κατά τε την οὐσίαν καὶ την ἐνέργειαν. Solche ausgeprägte Formeln erinnern nur zu deutlich an die auf dem Konzil gegebene orthodoxe Erklärung jener "θεανδοική ἐνέργεια" des Dion. (ep. 4), auf welchen sich seit Sergios (Patriarch v. Kpel 610-638) die

<sup>1)</sup> Nicolai Methonensis syllogismi ex Photii operibus collecti (Cod. Monac. Gr. 66); Näheres bei Hergenröther M. 102, 275.

<sup>2)</sup> S. mein Programm: "Das Aufkommen der Ps.-Dion. Schriften..." S. 84 ff. Ausführlich Hefele, Konziliengesch. III<sup>2</sup>, 212—229.

Monotheleten beriefen. Vgl. das lateranensische Symbolum: .. et duas eiusdem sieut naturas unitas inconfuse, ita et duas naturales voluntates (sc. credimus), divinam et humanam, et duas naturales operationes, divinam et humanam, in approbatione perfecta et indeminuta eundem veraciter esse perfectum Deum et hominem perfectum. Vgl. ferner Can. 10—16. Hefele a. a. O. S. 223, 225 f.

4) Eine für unsere Untersuchung bedeutungsvolle Stelle, die einen historischen Personennamen enthält, glaubt Dräseke selbst "vielleicht nicht so einfach erklären zu können" (Byz. Z. S. 61). Es handelt sich um den Vöm. S. 123 erwähnten Eustratios. Der bisher geltenden Ansicht, daß damit der gleichnamige Metropolit von Nikäa (e. 1050c. 1120) gemeint sei, tritt Dräseke mit einigen nichtssagenden Einwänden entgegen. So meint er zunächst, die fragliche Stelle aus Eustratios, auf die in der ἀνάπτυξις S. 123 angespielt wird, weder in des Eustratios Schrift über "den Ausgang des heil. Geistes", noch in dessen Kommentar zur Aristotelischen Analytik suchen zu dürfen. Um von dem erstgenannten Werke gar nicht zu reden, erscheint es mir keineswegs "recht unwahrscheinlich", dass Eustratios in einem Aristoteles-Kommentar jenen Syllogismus über "die vielen Götter" gemacht habe, den man cornutus nennt (aut dii plures sunt pares-aut impares). Die kommentierte Schrift handelt ja gerade von den Schlüssen und Beweisen; da liefs sich ein solches "περί τῶν πολλῶν θεῶν προβληθέν ζήτημα" zur Illustration trefflich nützen! Doch wie dem auch sei, wenden wir uns den Gründen zu, mit welchen Dräseke die Sache und die Person, die hier in Frage kommen, in einem ihm günstigen Sinne zu erklären sucht.

Was zunächst die Person des fraglichen Eustratios betrifft, so enthält die ἀνάπτυξις über ihn nur die zwei Attribute τοῦ σοφωτάτου μάρτυρος. Davon paſst aber nach Dräsekes eigenen Angaben (Byz. Z. S. 62) die Bezeichnung σοφώτατος auf Eustratios von Nikäa in vorzüglichem Grade. Für die Genetivform μάρτυρος setzt Dräseke ohne langes Zaudern gleich den Nominativ μάρτυρο (= Blutzeuge) voraus und bemerkt diesbezüglich: "Blutzeugen (μάρτυρες) gab es im 12. Jahrhundert nicht mehr" (Byz. Z. S. 63). Ohne uns mit dem Inhalt dieser Behauptung weiter zu beschäftigen, wollen wir uns das Recht wahren, die Nominativform μάρτυς = testis (Genet. ebenfalls μάρτυρος) für die Stelle zu supponieren. Dafür spricht erstens das Epitheton σοφώτατος, denn ein Märtyrer und Blutzeuge würde eher mit ἀγιώτατος, ἀνδρειότατος oder einem ähnlichen Prädikat bezeichnet sein; zweitens die Wortstellung, daſs nämlich der Eigenname Εὐστρατίου nicht vor μάρτυρος gesetzt ist. Wäre das eigentliche Cognomen "μάρτυρ" ge-

meint, so stünde gemäß dem kirchlichen Sprachgebrauch Εὐστρατίου (τοῦ) μάρτυρος. Man vergleiche z. B. Ἰουστῖνος μάρτυρ, Θεοφάνης δμολογητής, Μάξιμος δ δμολογητής.¹) Als Analogie für die Bedeutung testis führe ich aus dem Sprachgebrauch der ἀνάπτυξις selber an (Vöm. S. 113): τῶν δὲ πρὸς ἀλλήλας ἐπατέρας φύσεως ἐπιστροφῶν ἐπανὸς μάρτυς, ὁ καὶ μόνος πιστός, ὁ εἰπὼν διὰ τοῦ προφήτου, womit der heil. Geist gemeint ist. In der Schrift de corp. et sangu. Christi (M. 135, 516 B) sagt Nikolaos: καὶ καταπέμψοις τὸ ἄγιόν σου Πνεῦμα ἐπὶ τὴν θυσίαν ταύτην, τὸν μάρτυρα τῶν παθημάτων τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Niemand wird aber den heil. Geist als Blutzeugen und "Märtyrer" betrachten! Mithin ist auch Eustratios an der erwähnten Stelle einfach als testis locupletissimus bezeichnet, was bei dem wissenschaftlichen Ansehen des Mannes gewiß nicht befremden kann.

Zur Aufklärung über die "Sache" bemerkt Dräseke (Byz. Z. S. 61): "auch wurde (im 12. Jahrhundert) die Frage der heidnischen Vielgötterei (περὶ τῶν πολλῶν θεῶν) nicht mehr verhandelt". Die Behauptung klingt sehr bestimmt, der Beweis jedoch fehlt. Warum konnte Eustratios im 12. Jahrhundert nicht einmal, sei es gelegentlich, sei es direkt, auf das "πρόβλητον ξήτημα"<sup>2</sup>) von der Vielgötterei eingehen, da sich, wie oben gezeigt worden, damals die neuplatonischen Ideen, zumal die sublimierte Götterlehre des Proklos, der Sympathie mancher Kreise erfreute? Aber selbst abgesehen von der praktischen Seite der Sache ist eine Behandlung dieses Themas vom apologetisch-wissenschaftlichen Standpunkt recht gut denkbar.<sup>3</sup>) Wie viele Werke über die heidnische Vielgötterei sind im christlichen Abendlande schon erschienen! Es stand ferner Eustratios von Nikäa mit Nikolaos von Meth. in litterarischem Verkehr; dieser gab eine Erklärung zu 1. Cor. 15, 28, welche sich auf

<sup>1)</sup> Übrigens findet sich selbst μάρτυς in dem Sinne von Confessor; und einen solchen durfte Nikolaos von seinem Standpunkt aus den Eustratios schon nennen.

<sup>2)</sup> Dass ein πρόβλημα nicht immer ein ganzes Buch erfordert, zeigt die ἀνάπτυξις selbst, die je ein Kapitel der στοιχείωσις des Proklos so benennt.

<sup>3)</sup> In den ἐρωτήσεις des Nikolaos wird ausführlich gegen die heidnischen Philosophen argumentiert, welche die Materie oder Form und Materie zugleich als ewig betrachten. Euthymios Zigabenos eröffnet unter Alexios Komnenos seine πανοπλία δογματική mit einer Widerlegung des Epikureismus und der Vielgötterei; Niketas Choniates befolgt im ϑησανρὸς ὀρθοδοξίας die gleiche Tendenz und vervollständigt mit Wahrung des gleichen Planes das Werk des Euthymios. Allenthalben wird in solchen Werken des byzantinischen Mittelalters die Polemik gegen die Lehren des untergegangenen Heidentums oder verschollener Häresien fortgeführt, um den festgestellten orthodoxen Lehrbegriff ins rechte Licht zu setzen. Die dialektische Methode spielte hierbei eine Hauptrolle; deshalb ist auch die Einkleidung in "Fragen und Antworten", Rede und Gegenrede sehr beliebt. Man hatte hierfür die Vorbilder in den frühern kirchlichen Schriftstellern.

die von Eustratios angeregte Kontroverse bezog (Ehrhard bei Krumbacher a. a. O. S. 86). Auch Eustratios schrieb gegen die Lateiner und über den Ausgang des heil. Geistes aus dem Vater allein. Um so erklärlicher ist es, wenn ihn Nikolaos ehrenvoll zitiert. Auf der andern Seite ist es, wie Dräseke selbst zugesteht (Byz. Z. S. 63), nicht möglich, einen andern geeigneten Träger des Namens Eustratios aufzufinden. Trotz "der Trümmerhaftigkeit der Überlieferung" wäre doch leicht von einem andern "σοφάτατος" Εὐστράτιος wenigstens der Name erhalten geblieben.

V. Das Fragment cod. Vat. 1096 und die ἀνάπτυξις.

Aus den voraufgehenden Darlegungen dürfte mit Sicherheit erhellen, daß wir die ἀνάπτυξις in ihrer vorliegenden Gestalt durchaus nicht als eine unveränderte Neuausgabe der ἀντίζόησις betrachten dürfen. Wenn Prokop überhaupt die genannte Streitschrift gegen Proklos verfaßt hat, so ist sie ganz umgeformt, mit spätern Elementen durchweg durchsetzt und neuen Zeitbedürfnissen angepaßt aus der Hand des Nikolaos von Methone hervorgegangen. Zum mindesten müßte ein großer Bruchteil als Zuthat ausgeschieden werden. Kann man sich nun damit begnügen, wenigstens das Fragment im Cod. Vat. 1096, das ausdrücklich die Außchrift Προποπίου Γάξης trägt, als ein echtes Stück von Prokop anzusehen? Nach meiner Ansicht erheben sich dagegen ebenfalls so gewichtige Bedenken, daß man eher geneigt sein muß, das ganze Fragment dem Prokop abzuerkennen und dem Nikolaos mit dem gleichen Rechte zuzusprechen, mit dem wir ihm die ἀνάπτυξις überhaupt vindizieren müssen. Die Gründe für diese Annahme sind folgende.

Die inneren Ähnlichkeiten dieses einen Stückes mit allen übrigen der ἀνάπτυξις sind so zahlreich und auffällig, daß Kapitel 146 den andern Kapiteln des ganzen Buches gleichsieht wie ein Ei dem andern. Die Sprache, der Wortschatz, der Periodenbau, die Art, dialektisch zu entwickeln, unterscheidet sich in nichts von dem sonstigen Charakter der ἀνάπτυξις. Die Stelle aus Gregor von Naz. or. 29, 2, M. 36, 76 B, worauf das Fragment Bezug nimmt: μονάς ἀπ' ἀρχῆς εἰς δυάδα κινηθεῖσα, fliest auch anderwärts häufig in die Erörterung der ἀνάπτυξις ein, wie Dräseke mit Recht bemerkt hat (Byz. Z. S. 85). Gerade so wie im Fragment wird auch an andern Stellen der ἀνάπτυξις (Vöm. S. 42, 54, 60, 95, 107) Röm. 11, 36 kräftig wider den Gegner ausgenützt. Die accentuierte Hervorhebung der Lehre vom Ausgange des heil. Geistes aus dem Vater allein, eine hervorragende Eigentümlichkeit des ganzen Werkes, tritt schon in den Eingangsworten des Fragmentes klar zu Tage: ἀπὸ τοῦ ένὸς μόνου πατρὸς γέννησις τοῦ ένὸς μόνου υίοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ (sc. ένὸς πατρὸς) πρόβλησις τοῦ ένὸς καὶ μόνου άγίου πνεύματος. Wieder entspricht es vollkommen der

Eigenart der ἀνάπτυξις, das dialektische Ratiocinium auf eine mehr äußerliche und unvermittelte Weise mit einem Schrifttext abzuschließen, wenn am Schlusse des Fragments, der πρόοδος und ἐπιστροφή des Proklos gegenüber, auf die sechs Schöpfungstage und auf 1. Cor. 15, 28 (ΐνα ἦ δ Θεὸς πάντα ἐν πᾶσιν) Bezug genommen ist. Endlich enthält das Fragment trotz seines geringen Umfanges eine Reihe von Ausdrücken, die entweder direkt von Dionysios geprägt oder wenigstens nach seinem Vorgange von Späteren gebildet worden sind, wie dvεκφοίτητος (vgl. de div. nom. 2, 4 M. 3, 640 D: ἀνεκφοίτητοι ὑπεριδρύσεις), ποοάναρχος (vgl. Anast. Sin. M. 89, 93 B: προαναρχικός), ὑπερτελέστατος, ἀνατατικῶς (ein Lieblingsausdruck des Dionysios gleichwie das Synonymum ἀναγωγικῶς), πρωτοδότως (vgl. cael. hier. 7, 3 u. 4 M. 3, 209 B und C: ποωτοδότως, ποωτόδοτος γνώσις, 212 A: ποωτόδοτος γύσις), δευτεροδότως (offenbar nach Analogie von πρωτοδότως gebildet und bei Dionysios wenigstens sachlich enthalten, wie z. B. im Äquivalent δευτεροφανώς cael. hier. 15, 6 M. 3, 336 A in der Zusammenstellung mit πρωτοφανῶς; den Ausdruck δευτεροδότως selbst konnte ich bei Dionysios nicht finden). - Aber auch ein Grundgesetz der Dionysischen Weltanschauung kommt in dem Fragment mit einer Klarheit und mit bestimmter Kürze zum Ausdruck, wie wir es vor Dionysios weder bei Prokop noch bei einem andern christlichen Schriftsteller finden: των θείων απαυγασμάτων προχεομένων κατά μετάδοσιν, αναλόγως ταῖς έκάστων τάξεσιν είτ' οὖν στάσεσι, μέχοι και τῶν ἐν ἐκείνοις ἐσχάτων mit den obigen einleitenden Worten ή δε (sc. πρόοδος) κατ' έλλαμψιν . . προβαίνει . . τοῖς μὲν πρωτοδότως, τοῖς δὲ δευτεροδότως καὶ καθεξῆς. (Vgl. cael, hier. 8, 2; 10, 1; besonders 12, 2; 13, 3, 4 M, 3, 292 C, 301 A—C, 305 B.) Desgleichen erinnert eine andere Stelle des Fragments: ovok γὰο ἐξίστησιν ὅλως τῆς ἀρχῆς τὰ έξ αὐτῆς ἀλλ' ἀνεκφοίτητα πάντη ταύτης τηρεί διὰ τὴν τῆς οὐσίας ταυτότητα auffällig an de div. nom. 11, 2 M. 3, 952 A της θείας είρηνης . . . της οίκείας ταυτότητος οὐκ ἐξισταμένης und andere ähnliche Wendungen, z. B. 912 D. Das Bild vom Kreis (Fragin.: κύκλος ἀΐδιος καὶ ἀτελεύτητος σώζεται) findet sich sowohl bei Proklos (στοιγείωσις θεολογική cap. 146: πασών των θείων προόδων τὰ τέλη πρὸς τὰς έαυτων ἀρχὰς ὁμοιοῦται κύκλον ἄναρχον καὶ ἀτελεύτητον σώζοντα) wie bei Dionysios de div. nom. 4, 14 M. 3, 712 D. Die oben zitierte Wendung des Fragmentes stimmt fast wörtlich mit dem Text bei Proklos überein, aber das Interessante an der Sache ist dies, dass die ἀνάπτυξις, wie an zahlreichen andern Stellen, so auch in diesem mit dem Fragment identischen Kapitel den Dionysios gegen den Proklos ins Feld führt, während Dionysios selbst seine Vertrautheit mit dem Neuplatoniker benützte, um dessen philosophische Konzeptionen der christlichen Spekulation dienstbar zu machen.

So zeigt sich denn, dass die in den frühern Abschuitten vorgeführten Schwierigkeiten, welche die Autorschaft Prokops für die ἀνάπτυξις unmöglich erscheinen lassen, auch bei dem Fragment wiederkehren, und zwar nach dem Verhältnis des beiderseitigen Umfanges in großer Zahl. Kapitel 146 und die ganze ἀνάπτυξις müssen, so glauben wir nach Erwägung aller Umstände, gemeinsam stehen oder fallen; beide sind zusammen entweder Eigentum des Prokop oder des Nikolaos. Nun kann aber die ἀνάπτυξις als Ganzes nur von Nikolaos stammen, also ist auch Kapitel 146 trotz der Aufschrift Προχοπίου Γάξης aus der Feder des Nikolaos geflossen.

Aber macht diese klare und bündige Aufschrift nicht alle bisherigen Schussfolgerungen zu Schanden? Das äußere bestimmte Zeugnis hat ja vielfach einen höhern Wert als die "innern" Argumente, deren wir uns bedienen mußten! Darauf ist in Kürze Folgendes zu bemerken. Das äufsere - wenn im übrigen wohl beglaubigte -Zeugnis wäre allerdings sehr zu fürchten, falls es ein höheres Alter für sich hätte. Stammte es gar aus einem Jahrhundert, das der Schriftstellerei des Nikolaos vorausliegt, so wäre sofort entschieden, daß er nicht in Frage kommen kann. Nun ist aber der Codex Vat. 1096, in dem sich das Fragment zweimal findet, erst im 15., teilweise vielleicht am Ausgange des 14. Jahrhunderts geschrieben. 1) Seiner Zusammensetzung nach ist er ein Miscellanband von Papier, an dem mehrere Hände thätig waren. Die erste Hand schrieb fol. 1-64, eine Art von antipalamitischer Katene; zuerst kommt immer Palamas in einigen Fragmenten zu Worte, und dann werden Stellen von verschiedenen Vätern, Basileios, Dionysios, Gregorios Theol., Athanasios, Maximus Conf., Johannes Damasc. u. s. w., gegen ihn angeführt. Dieser Teil enthält viele leere Stellen, in welche vielfach von anderer Hand nachträgliche Scholien eingetragen wurden. Das Ganze ist anonym, schlecht und sorglos geschrieben.

Die zweite Hand schrieb eine sich anschließende, ebenfalls antipalamitische Abhandlung, fol. 65 — fol. 148; von der gleichen Hand stammen auch die in die leeren Seiten der voraufgehenden Katene nachgetragenen Einzelstellen. Nunmehr folgen, von einer dritten Hand, griechische Übersetzungen (Auszüge) aus Augustinus fol. 149—157,

<sup>1)</sup> Die nachstehenden Angaben schulde ich den gütigen Mitteilungen des Herrn Prof. Ehrhard in Wien, des Herrn Jos. Sickenberger, vordem am Campo Santo in Rom, und des Herrn Präfekten an der vatikan. Bibliothek, P. Ehrle S. I. Ich sage ihnen auch an dieser Stelle herzlichen Dank.

welche im Titel dem Prochoros Kydones zugeschrieben sind, und Auszüge aus Ezechiel und Augustinus, fol. 158—229, die dem Demetrios Kydones, einem Bruder des vorigen, angehören. Die beiden Kydones standen ebenfalls auf Seite der Anti-Palamiten.<sup>1</sup>) Den Schluß bilden, fol. 229—245, drei lateinische Stücke in einer Schrift, die evident dem 15. Jahrhundert gehört.

Das uns interessierende Fragment "Προκοπίον" findet sich nun zuerst zwischen den Väterzeugnissen der Anti-Palamas-Katene fol. 52 r. In der Schrift verrät sich jene zweite Hand, welche auch die Abhandlung gegen Palamas geschrieben und viele Stellen zur Katene nachgetragen hat. Sie gehört sicher dem 15. Jahrhundert au. Das Fragment hat hier die Überschrift: Προκοπίου Γάζης έκ τῶν εἰς τὰ θεολογικά κεφάλαια τοῦ Ελληνος Ποόκλου ἀντιβρήσεων κεφαλαίου ους. 2) Auf der Rückseite des Blattes ist von derselben zweiten Hand ein kurzer Auszug von Maximus Conf. angefügt, inc. τὰ πολλά τῶ ἀριθμῶ (sic), des. εν δε τη ἀργη (sic.). Die im Lemma gebotene Quellenangabe τοῦ ἀγίου Μαξίμου ἐκ τῶν εἰς τὸν ἄγιον Διονύσιον σχολίων finde ich durch Vergleichung mit dem Texte bei M. 4, 405 D-408 A bestätigt. Die antipalamitische Spitze kehrt besonders der Schlußsatz heraus: τὸ δὲ πολλά ταῖς προόδοις, αί δημιουργίαι, εν δὲ τῆ ἀρχῆ. Auf der gleichen Seite und von der gleichen Hand steht noch ein kurzes Scholion ,,τοῦ μεγάλου Βασιλείου ἐκ τοῦ αἰδείσθω ἡ παρθένος είς γνῶσιν τὰ σύμπαντα". Vermutlich ist die Stelle eine freiere Wiedergabe aus der dem hl. Basileios untergeschobenen Schrift de virginitate M. 30, 740 A - B. Merkwürdigerweise kehrt das gleiche "Prokop"-Fragment wenige Seiten später auf fol. 61 r wieder mit dem nur wenig variierten Titel (έ) π τῶν εἰς τὰ τοῦ Πρόπλου θεολογικὰ πεφάλαια ἀντιδόήσεων Ποοχοπίου Γάζης ἀντίδόησις κεφαλαίου ομς΄. Bei diesem Stücke erscheint wieder eine neue Hand, von den oben erwähnten dreien verschieden (man. 4); das Blatt unterscheidet sich von dem übrigen Papier durch eine bläulichere Farbe, auch die Tinte ist eine andere; es ist also einfach zwischen hineingebunden worden. Dagegen steht auf der Rückseite des gleichen folium 61 zuerst ein Scholion aus der Abhandlung des Dionysios "über die göttlichen Namen" 9, 5 (inc. νῦν δὲ αὐτὸ τὴν θείαν) und dann ein dreifaches Scholion aus dem Kommentar des hl. Maximus zu dem 9. und 5. Kapitel der erwähnten

<sup>1)</sup> Vgl. Ehrhard bei Krumbacher, Byz. L.-G.<sup>2</sup> S. 102; über Palamas (Hesychastenstreit) a. a. O. S. 103 (100) und k. K.-L. V, 1960 ff.

<sup>2)</sup> Mit  $\varrho\nu z'$  wäre allerdings nicht das 146., sondern das 156. Kapitel bezeichnet, im Widerspruche mit der  $\dot{\alpha}\nu\dot{\alpha}\pi\tau\nu\xi\iota g$ . Aber das  $\nu$  ist verwischt und kann ein ursprüngliches  $\mu$  sein.

Abhandlung. Die vier kleinen Scholien lassen sich vermittels der Incipit, die mir H. Sickenberger gütigst notierte, unschwer identifizieren (M. 3, 913 B; M. 4, 376 D, 328 C bezw. 320 C, 332 B). — Es mufs also zugegeben werden, das das Lemma Ποοκοπίου Γάξης beidesmal vorhanden ist, aber ebenso gewifs ist das ganze Fragment in beiden Fällen eine spätere Interpolation in die Katene. Desgleichen stimmen die Quellenangaben bei den andern Scholien, die sich in der Nachbarschaft befinden; jedoch der Rückschluß: "Also ist auch das "Prokop'-Fragment echt" ist deshalb noch nicht sicher; er hat nur einige Wahrscheinlichkeit für sich, die bei stärkeren Gegengründen verschwinden muß. H. Siekenberger prüfte auch noch in zuvorkommendster Weise den Cod. Vallie. F 30, auf den Herr Prof. Ehrhard aufmerksam gemacht hatte, um dessen Verhältnis zum Vat. 1096 zu konstatieren und allenfalls das bewufste "Prokop"-Fragment auch hier zu entdecken. Beide Handschriften haben in der That viel Ähnlichkeit, ohne jedoch identisch zu sein. Auch beim Vallie. F 30 findet sich Lemmataschreibung: er ist ebenfalls gegen Palamas gerichtet und in der Weise angelegt, daß Palamas- und Anti-Palamasfragmente in bunter Reihe abwechseln. Unter den Vätern, deren Zeugnisse gegen Palamas angeführt werden, findet sich auch Dionysios (Areop.) und (dessen Lehrer) Hierotheos. Ein Inventar auf S. III, das ziemlich genau ist, stellt die Autoren, von denen Stellen mit Namensangabe aufgenommen sind, übersichtlich zusammen. Freilich erscheinen im Codex (saec. XV, foll. 322) auch viele herrenlose Scholien, die bei dem schlechten Zustande der Handschrift, der kleinen, oft völlig verblassten Schrift, in die sich ebenfalls verschiedene Hände teilen, und beim Mangel an lesbaren Initien sehr schwer zu identifizieren wären. Ein Fragment nun, das mit dem des Vatic. sich deckte, ward nicht gefunden. Im Inventar steht jedenfalls von Prokops Namen keine Spur und ebensowenig von dem des Nikolaos. Wenn die Stelle gleichwohl unter den namenlosen Scholien stecken sollte, was allerdings nicht absolut unmöglich wäre, so ist sie eben deshalb, weil sie ohne Namen auftritt, ohne jeglichen Bestätigungswert für das Hooκοπίου Γάζης im Vatic. Es bildet mithin der letztgenannte Codex mit jener zweifachen Überschrift die einzige, von keiner andern Seite gestützte Gewähr für die Authentizität des "Prokop"-Fragmentes. Und selbst diese eine Gewähr wird durch die beschriebene Eigenart des Codex bedenklich und zweifelhaft.

Wie ist nun das Rätsel zu lösen, daß der spätere Schreiber von Vat. 1096 dem Fragment gerade diesen Titel gab? Wie kam er auf den Namen Prokops von Gaza? Kannte er wirklich eine Schrift Prokops mit derartigem Titel, die uns verloren ist, ihm aber Anlaß wurde, das

Fragment mit dem Namen Prokops zu überschreiben? Aber dagegen spricht das konstante Schweigen des Altertums, das von einem solchen Zweige der litterarischen Thätigkeit Prokops nichts wußste (s. oben S. 274 f.). Vielleicht ist eine andere Vermutung mehr begründet, daß nämlich eine sorglose Verwechslung bezw. Übertragung des Namens von irgend einem echten Prokopexzerpt stattgefunden hat. Thatsächlich sind ja derartige Namensverwechslungen bei der Anlage von Katenen mit ihren zahllosen kurzen Stellen, die den verschiedensten Eigentümern angehören, auch sonst sehr häufig. Noch wahrscheinlicher aber möchte es mir vorkommen, dass eine bewusste Tendenz im Spiele war. Die fragliche Stelle der ἀνάπτυξις (cap. 146) kann nach ihrem Inhalt ebenso gut gegen die palamitische Lehre von göttlicher Wirkungsweise und göttlichem Wesen verwertet werden wie die sie umgebenden Zitate aus den alten Vätern. Sie handelt ja von den θεΐαι πρόοδοι (ἐνέργειαι) und fusst auf Dionysios Areop. und Gregorios v. Naz. Ist es nicht sehr wohl denkbar, daß jene spätern ergänzenden Hände entweder einen anonym und herrenlos vorgefundenen Abschnitt getrost mit einer wertvollen Etikette des Altertums versahen oder auch gegen besseres Wissen ad piam fraudem statt des späteren Nikolaos eine zugkräftigere Autorität aus der Väterzeit einführen wollten? Prokop aus Gaza war ohnehin durch seine großen exegetischen Werke den spätern Katenenschreibern bekannt; er genoß mit Recht den Ruf einer vorzüglichen Kenntnis der Litteratur; er war noch ein Zeitgenosse des Proklos und hatte in seiner Berufsstellung zu Gaza äußere Gelegenheit und inneren Anlass genug, um, wofern er wollte, als dessen Gegner zum Schutze der christlichen Lehre aufzutreten.1) Auch sein Name Prokopios erinnert an Proklos. Sonach konnte die neufabrizierte Prokopstelle wenigstens für einige Zeit und für einen bestimmten örtlichen Umkreis, wo Nikolaos' Schrift noch nicht so bekannt war, gute Dienste thun. Vermutungen nach dieser Richtung ließen sich wohl noch mehr aufstellen, doch die gegebenen Andeutungen dürften für ihren Zweck, auf die Möglichkeit gerade dieses Pseudepigraphons hinzuweisen, immerhin genügen. - Jetzt, nachdem in den vorhergehenden Abschnitten die Notwendigkeit einer restitutio in integrum zu Gunsten des Nikolaos erwiesen ist, hat auch diese letzte Frage über das Verhältnis des vielerwähnten Fragmentes zur ἀνάπτυξις einen festen Ausgangspunkt gewinnen und zu einer, wie wir hoffen, befriedigenden Lösung gelangen können.

Feldkirch.

Jos. Stiglmayr S. J.

<sup>1)</sup> Vgl. (oben S. 274) die Bemerkung über die Kommentare des Proklos zu den τελεστικά und die Gegenschrift des "Προκόπιος".

## Wer war Pseudo-Dionysios?

Den Kreis der Möglichkeiten für die Beantwortung dieser Frage haben neuere Arbeiten wesentlich verkleinert. Besonders durch Stiglmayr<sup>1</sup>) ist erwiesen worden, dass die Pseudo-Dionysischen Schriften nicht lange vor dem Jahre 500, höchst wahrscheinlich nach dem Henotikon Kaiser Zenos, d. h. nach 482, und zwar in Syrien geschrieben sein müssen. Sollte es nicht möglich sein, sie noch näher zu lokalisieren und vielleicht gar den großen Unbekannten zu entdecken, der sie geschrieben hat? Bei der Beschäftigung mit der sog. Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor (Historia miscella ed. Land, Anecdota Syriaca III), die Herr Karl Ahrens in Ploen und ich demnächst deutsch zu veröffentlichen gedenken, hat sich mir eine Möglichkeit aufgedrängt, die ich nicht unausgesprochen lassen möchte, auf die Gefahr hin, dass man wir vorwirft, das Gras wachsen zu hören.

Nach den bisherigen Untersuchungen dürfte feststehen, daß die dionysischen Schriften in den Kreisen der Severianer zuerst bekannt und benutzt worden sind. Severos selbst verwertet die Schrift von den göttlichen Namen und den vierten Brief an Gaios (Stiglm. 49). Noch auf dem Religionsgespräch zu Konstantinopel im Jahre 533 haben sich die Severianer auf Dionysios berufen<sup>2</sup>), obschon gleichzeitig der

<sup>1)</sup> Da ich hier nur eine Notiz zu geben gedenke, so darf ich mir die Anführung der einschlägigen Litteratur, soweit sie nicht direkt zu dem von mir neu in die Debatte geworfenen Moment gehört, wohl ersparen. Einen trefflichen Überblick über den Stand der Dionysiosfrage hat jüngst Bonwetsch in der Realencyklopädie f. prot. Theol. u. K. Bd 4, 687—696 gegeben. Unter der im Text mehrfach angeführten Abhandlung von Stiglmayr ist die Arbeit über "Das Aufkommen der Pseudo-Dionysischen Schriften und ihr Eindringen in die christliche Litteratur bis zum Laterankonzil 649" im 4. Jahresbericht des öffentlichen Privatgymnasiums an der Stella matutina zu Feldkirch 1895 zu verstehen.

<sup>2)</sup> Mansi 8, 820. In der Historia miscella 9, 15 ist die  $\delta \acute{e}\eta \sigma ig$  erhalten, welche die Severianer dem Kaiser vor dem Gespräche eingereicht hatten (Mansi 8, 818: nos satisfactionis chartulam de fide nostra compositam piissimo imperatori porreximus et in ea omnia, quae nobis ambigua videbantur et scandalizabant nos, intexuimus). In dieser Bittschrift ist das Zitat aus Pseudo-Dionysios enthalten, und zwar ist es aus De div. nom. 1, 4 (Migne, S. G. 3, 592 A) entnommen. Die Stelle

Patriarch Ephräm von Antiochien (527—545) eine Stelle aus Dionysios im orthodoxen Sinne gegen die Häretiker auslegt (Stiglm. 51) und Leontios von Byzanz wie Joannes von Skythopolis die Schriften für echt und orthodox hielten. Ohne Zweifel erinnert "die ganze Haltung der Dionysischen Schriften in der Christologie an die im Henotikon Kaiser Zenons" (Bonwetsch 691, 15 nach Stiglmayr). St. 40 hat sogar die Frage aufgeworfen, wenn er sich auch nicht getraut, sie zu bejahen, ob nicht Dionysios direkt die Tendenz verfolgte, das Henotikon zu empfehlen und seine Einführung zu unterstützen.

In dem von Zacharias Rhetor verfaßten "Leben des zu den Heiligen gehörigen Vaters Isaias des Asketen", das wir im Anhang zu unserer Übersetzung der Kirchengeschichte, gleichfalls nach Land, veröffentlichen werden¹), wird ein Scholastikos aus Gaza, Namens Dionysios, genannt, von dem der Verfasser erzählt, daß er sieh bei Isaias geistlichen Rat geholt habe. Es ist derselbe Dionysios, dessen auch der anonyme Verfasser der Lebensbeschreibung Petros' des Iberers (ed. Raabe, Leipzig 1895, S. 95 f.) gedenkt. Dieser nennt ihn einen "Rechtgläubigen", der auch eine rechtgläubige Mutter und Großmutter und

lautet in Ahrens' Übersetzung: "Jener Dionysios vom Areiospagos, der aus dem Dunkel und Irrtume des Heidentums (vgl. hierzu cael. hier. 9, 3 p. 361 A) zum vorzüglichen Lichte der Erkenntnis Gottes durch unseren Führer Paulos gelangte, sagte in dem Buche, das er über die göttlichen Namen der Dreifaltigkeit verfaßte: Indem wir sie als menschenliebend finden, sagen wir, daß sie menschenliebend ist, wie es sich gebührt, da sie mit dem Unseren in Wahrheit in einer ihrer Personen vollkommene Gemeinschaft hat, indem sie die Niedrigkeit unserer Menschheit zu sich heran- und hinaufzog, aus der auf unausprechliche Weise der einfache Jesus zusammengesetzt wurde, und indem der ein zeitliches Dasein annahm, der von Ewigkeit an und oberhalb aller Zeiten war, und der ohne Veränderung und Verwirrung von einer uns ähnlichen Natur ward, der hoch erhaben war über alle Ordnungen und Naturen." Ich bemerke beiläufig, daß der Verfasser der Historia miscella oder seine Quelle die Rückberufung der Bischöfe nach dem Nikaaufstand anzusetzen scheint, was gegen die von Loofs, Leontius von Byzanz, 283\*) bevorzugte Datierung des Religionsgespräches auf 531 und für die gewöhnliche Ansetzung sprechen dürfte.

<sup>1)</sup> Dieser Isaias ist identisch mit dem Mönche, von dem in Migne S. G. 40, 1103—1214 eine Anzahl (29) Orationes und 19 κεφάλαια περὶ ἀσκήσεως καὶ ἡσυχίας gedruckt sind. Man hat den Verfasser dieser Schriften mit dem von Rufin, Histor. Monach. 12 (ed. Preuschen 63 f.) und von Palladius, Hist. Laus. 55—58 (Migne S. G. 34, 1138) erwähnten Isaias identifizieren wollen. Nun ist die 25. Oratio des Isaias ad Petrum abbatem discipulum suum gerichtet, und eben ein solcher Abt Petros wird in der Vita als intimer Schüler des Isaias zweimal erwähnt. Unser Isaias starb zwischen 385—390, wenige Monate vor Petros dem Iberer. Sehr wahrscheinlich sind ihm auch die Apophthegmata zuzuschreiben, die Cotelerius im ersten Bande seiner Eccl. graec. monumenta p. 445 f. und 596 abgedruckt hat.

eben solche Brüder — ein auserwähltes und gesegnetes Geschlecht — hatte und von Glauben und von Liebe zum Heiligen glühte. Er erzählt, daß er mit Petros in lebhaftem Verkehr gestanden und sich dabei auch das leibliche Wohl des Seligen habe angelegen sein lassen, indem er für seine bequeme Unterkunft in einem Dorfe bei Gaza sorgte. Dionysios muß nach dem Anonymus ein wohlhabender Mann gewesen sein, dem es nicht darauf ankam, dreihundert Dareiken auf den Bau und die Herrichtung der Stätte für Petros auszugeben; freilich nahm er sie, wie er selbst erzählt (S. 96), wenige Tage später von einer Seite wieder ein, von welcher er es niemals erwartet hätte. Eine gute Illustration zu dem schönen Worte: Wohlthun trägt Zinsen.

Nun ist zu bemerken, dafs der Kreis von Frommen, der in den beiden genannten Lebensbeschreibungen und, fast noch deutlicher hervortretend, in der Vita des Severos, die gleichfalls Zacharias Rhetor verfafste (von Spanuth 1893, leider nur syrisch, herausgegeben), eine Rolle spielt, zwar streng antichalkedonensisch denkt, aber mindestens ebenso antieutychianisch. Die "Richtung" dieser Männer entspricht genau derjenigen, welche dem Henotikon zu Grunde liegt, und Kaiser Zenon gilt ihnen als die "Vollendung der Gottesfurcht".

Die Dionysischen Schriften sind gerade in Palästina zuerst auch von Orthodoxen benutzt worden (vgl. Loofs a. a. O. 269). Sie in Gaza zu lokalisieren, hat sehr viel Verlockendes. Grade hier läßt sich ein solcher Versuch, neuplatonische Ideen in den Dienst christlicher Spekulation zu stellen (Stiglm. 43), trefflich begreifen. Hier schrieb Prokopios (465—528) seine Widerlegung des Proklos. Der Verfasser unserer Schriften ist als Heide geboren (cael. hier. 9, 3, s. o. S. 302 Anm. 2) und mit hellenischer Weisheit wohl vertraut (ep. 7, 2 p. 1080). Die Vita des Severos zeigt uns, wie zahlreiche Übertritte grade aus den gebildeten Kreisen damals in Gaza stattgefunden haben müssen.

Aber warum muß grade Dionysios, der Scholastikos, der Verfasser sein? Das weiß ich natürlich auch nicht; denn mir steht nicht mehr Material zur Verfügung, als ich im Vorstehenden gegeben habe. Indessen wolle man bedenken: es ist wenigstens nicht unmöglich, daß der Verfasser den Namen geführt hat, den er sich beilegte. Zwar ist mir der pseudepigraphe Charakter seiner Schriftstellerei ganz außer Frage, und ich möchte meine bescheidene Anregung nicht mit all den

<sup>1)</sup> Hierfür wird unsere Übersetzung der Historia miscella zahlreiche Belege bringen. Besonders deutlich tritt der antieutychianische Standpunkt auch in den "Plerophorien" des Joannes von Gaza hervor, die F. Nau jüngst in der Revue de l'Orient chrétien (3, 1898, 232—259. 337—392) in französischer Übersetzung veröffentlicht hat.

Schwierigkeiten beladen, durch die früher die Hypothese "Dionysios von Rhinokolura" bedrückt wurde. Aber warum verfiel der Verfasser just auf Dionysios den Areopagiten, dessen nur aus einer Schriftstelle bekannter Name doch nicht ohne weiteres verführerisch wirken mochte? Es ist doch zum mindesten ein auffälliges Zusammentreffen, daß sich uns zu einer Zeit und in einem Orte, wo wir ihn brauchen können, ein Dionysios vorstellt, der nach seinem Berufe und nach der Schilderung, die wir von ihm erhalten, recht wohl die Schriften verfaßt haben kann, nach deren Autor man durch die Jahrhunderte vergeblich gesucht hat.

Und seine Freunde und Bekannten? Vorab Severos selbst? Die müssen doch, so kann man mit Grund fragen, gewußt haben, daßs dieser Mann die Schriften schrieb, die unter dem Namen des alten Atheners solches Aufsehen zu machen bestimmt waren? Auch darauf weiß ich keine genügende Antwort. Aber weiß denn überhaupt jemand diese Frage zu beantworten, die doch, ganz abgesehen von der speziellen Anwendung auf den Mann Dionysios, sich jedem aufdrängen muß? Wie war es möglich, daß zwischen 482—500 von einem in den engeren Kreisen seiner Gesinnungsgenossen doch jedenfalls sehr bekannten Autor Schriften geschrieben wurden, die man ein Menschenalter später ohne Gefahr sofortiger Entlarvung trotz energischen Widerspruches (Hypatios!) als urchristlich ausgeben konnte? Ist das überhaupt möglich gewesen, so darf man dieses Bedenken gegen meinen Dionysios nicht ins Feld führen.

Giefsen.

G. Krüger.

## Zu dem Typikon des hl. Sabbas.

In der Byzantinischen Litteraturgeschichte<sup>2</sup> von Krumbacher wird S. 141, 142, 316 das Typikon des Klosters des hl. Sabbas in Jerusalem, welches für die Entwickelung des griechischen Klosterwesens von so großer Bedeutung geworden ist, erwähnt und die neuste Litteratur über dasselbe mitgeteilt, unter anderen auch A. Dmitrijevskij: das Typikon des hl. Sabbas, Trudy Kievskoj duch. ak. 1890. 1. Heft, S. 170—192 (russisch) und E. Kurtz: A. Dmitrijevskij, die Klosterregeln des hl. Sabbas (russ.), Arbeiten (Trudy) der Kiewschen Geistlichen Akademie. 1890. Januarheft, S. 170—192, in der Byzantinischen Zeitschrift III (1894), S. 167—170.

Die von dem hl. Sabbas auf seinem Sterbebette seinem Nachfolger Meletos schriftlich übergebenen Regeln (παραδόσεις) galten bisher für verloren, das sogenannte Jerusalemer Typikon aber, das später nach Konstantinopel kam, vielfach überarbeitet und von der gesamten orthodoxen Kirche angenommen wurde, für eine erweiterte Umgestaltung derselben. Das Typikon ist in vielen Handschriften und in verschiedenen Redaktionen überliefert. Ehrhard und Krumbacher führen z. B. folgende an: Cod. Coisl. 295. saec. 14. fol. 218-252, Cod. Paris. 385-388, Cod. Vindob. theol. 285 (Nessel). So verwickelt sich die Frage über die Überlieferung des Typikons. Da liefs nun "ein glücklicher Zufall", wie Kurtz sagt, den russischen Gelehrten Dmitrijevskij "die eigentlichen Regeln des hl. Sabbas in einer Pergamenthandschrift der Sinaibibliothek (Nr. 1096, saec. 12-13.) entdecken . . . Dieselben Regeln stehen auch in einer zweiten Handschrift derselben Bibliothek, nämlich Nr. 531, saec. 15." Die Identität dieser in Frage stehenden Regeln mit dem vom hl. Sabbas selbst verfasten Original soll sich aus ihrer Überschrift und ihrem Inhalte als unzweifelhaft ergeben. Auch Kurtz in der oben erwähnten Besprechung nimmt dies als selbstverständlich an. Da das russisch geschriebene Werk wohl vielen Gelehrten teils unzugänglich teils unverständlich sein wird, hat Kurtz ebenda

In dem unten erwähnten Catalogus von Gardthausen findet sich unter Cod. Nr. 531 nichts von diesem Typikon erwähnt.

einen verbesserten Neudruck des Typikons mit verschiedenen dankenswerten Anmerkungen gegeben. Trotz der Behauptungen der beiden Gelehrten aber scheint doch die ganze Frage noch nicht sicher und endgültig gelöst zu sein. Auch Ehrhard teilt diese Zweifel, indem er bemerkt: "Diese Textesrezension ist sicher nicht die ursprüngliche; auch ist es fraglich, ob der kurze Text vollständig ist. Ein weit längeres Typikon steht in dem Cod. Coisl. 295 saec. 14. fol. 218—252 unter dem Titel: διάταξις τῶν μακαρίων καὶ άγίων πατέρων Σάβα τε τοῦ μεγάλου καὶ Θεοδοσίου τοῦ κοινοβιάρχου περὶ βίου μοναχῶν . . . Der Anfang stimmt nicht mit dem kurzen Text überein."

Mir selbst ist das russische Buch auch unzugänglich, und ich weiß deshalb nicht, ob Dmitrijevskij schon das in Oxford 1886 erschienene Werk des bekannten Paläographen V. Gardthausen: catalogus codicum Graec. Sinaiticorum, gekannt hat. Gardthausen besuchte im Jahre 1880 bis 1881 das Sinaikloster, um im Auftrage der Universität Leipzig den Zustand der Sinaibibliothek zu untersuchen und den Bestand derselben aufzunehmen. Im Interesse zu erneuernder Forschungen erlaube ich mir hiermit, auf dasselbe aufmerksam zu machen. Nach Gardthausens Angaben befinden sich nämlich außer den beiden oben erwähnten Handschriften noch eine ganze Anzahl andrer, welche das Typikon enthalten, in der Bibliothek. Um zukünftigen Forschern die Sammlung des Materials zu erleichtern, führe ich dieselben au und mache durch Sperrdruck auf die Ähnlichkeiten aufmerksam.

I. 1094. Τυπικόν. Cod. membr. 21 × 15; 3 cm saec. XII ser.
 Τυπικόν τῆς ἀγίας Λαύρας τοῦ . . . Σάβα.
 Incipit: Μετὰ τὸ δῦναι τὸν ἥλιον, κτλ.
 Ultimus titulus: Εἰς λυχνικὸντῷ ἀγίῷ καὶ μεγάλῷ σαββάτῷ.

II. 1095. Τυπικόν. Cod. membr. 19 × 13; 4 cm saec. XII ser.
Τυπικόν, incipit: //// τοῦ δῦνα[ι] τὸν ἥλιον ἤγουν περὶ κτλ.

Ultimus titulus: Ἰωάννου Χουσοστόμου κατήχησις εἰς τὴν λαμποὰν τῆς Χοίστου . . . ἀναστάσεως. Εἴ τις εὐσεβὴς καὶ φιλόθεος κτλ. (cf. Migne: patrologiae cursus completus. Series graeca. Paris 1857 ss. 61, p. 711. 62, p. 753?). Explicit: . . κεκοιμημένων έγένετο, αὐτῷ ἡ δόξα κτλ.

Ich lasse auch die Beschreibung des Cod. 1096 folgen:

Tυπικόν. Cod. membr. 20×14; 3 cm saec. XIV scr. Praemittuntur duo folia membr. quae scr. litteris uncialibus erectis antea legenda evangelii Ioannis

continebant; litterae postea arte deletae sunt praeter titulos minio scriptos.

Τυπικόν τῆς ἀγίας Λαύρας τοῦ . . . Σάβα, incipit: Μετὰ τὸ δῦναι τὸν ἥλιον κτλ.

Ultimus titulus: Εἰς τὴν λειτουργίαν ἀντίφωνον: 'Αγαδὸν τὸ έξομολογεῖσθαι. ἀντίφωνον: ὁ πύριος ὁ βασιλεὺς πτλ.

Man sieht, daß Gardthausen diese Handschrift in das 14. Jahrhundert setzt, während Dmitrijevskij sie dem 12. zuschreibt.

III. 1097. Τυπικόν. Cod. bombyc. 25,5 × 17; 3 cm a. 1214 scr. Fasciculi numeris notantur georgicis: (Des schwierigen Druckes wegen werden dieselben hier weggelassen.)
In fasciculo Τ: Τυπικόν κατὰ τὸν τύπον τῆς Λαύρας ——

τοῦ . . . Σάβα, scr. Φεβο. ἰνδ. β, ἔτους σψιβ, a. 1214. Incipit: Χοὴ γιγνώσκειν κτλ.

Explicit: H ἀκολου $\vartheta(\varepsilon)$ ία πᾶσα τῆς Θεοτόκου addita subscriptione arabica.

IV. 1098. Τυπικόν. Cod. chart. 21×13,5; 6 cm a. 1392 scr.

Τυπικόν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις ἀγίας Λάβρας τοῦ . . . Σάβα. Ιπεipit: Πρὸ τοῦ δῦναι τὸν ἥλιον κτλ.

Ad calcem post indicem subscriptum est:  $\tau \acute{\epsilon} \lambda o \varsigma$ ,  $\varsigma \widetilde{\mathfrak{D}}$  (a. 1392). Post unam paginam vacuam in fasciculo  $\varkappa \vartheta$  sequuntur legenda:  $\Sigma \epsilon \pi \tau \epsilon \mu \beta \varrho \acute{\iota} \omega$   $\overline{\alpha}$ .

In proximo folio: Μάρκου μοναχοῦ εἰς τὰ ἀποφούμενα τοῦ τυπικοῦ. Χρὴ εἰδέναι κτλ. Finem faciunt indices.

V 1099. Τυπικόν. Cod. bombyc. 18 × 13,5; 5,5 cm, tineis perforatus, saec. XIV scr.

Τυπικόν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας τῆς ... Λαύρας τοῦ δσίου ... Σάβα τοῦ ἡγιασμένου, incipit: Πρὸ τοῦ δῦναι τὸν ἥλιον κτλ.

Finem facit index. Subscriptum est: Το παρον τυπικον έγράφη είς την μουήν τοῦ τιμίου ένδόξου προφήτου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, ήτις διάκειται πλησίον τοῦ ἐν ποταμοῖς άγιωτάτου Ἰορδάνου διὰ χειρὸς ἐμοῦ Διονυσίου ἁμαρτωλοῦ τάχα καὶ ἰερομονάχου κτλ., non addito libri anno.

VI. 1100. Τυπικόν. Cod. chart. 21 × 14; 3 cm ser. a. 1540.
Τυπικὸν τῆς . . . Λαύρας τοῦ Σάβα, incipit: Πρὸ
τοῦ δῦναι τὸν ἥλιον κτλ.

Explicit: — -i εστ l σημεῖον ἀταξίας; post indicem additum subscriptum est librum a peccatore quodam scriptum esse a. 1540 ( $\overline{\alpha \varphi \mu}$ , Ἰουλί $\overline{\varphi}$   $\overline{\alpha \eta}$ , ἡμέ $\overline{\varphi}$   $\overline{\varphi}$ ). Al. man. in fasciculis numeris notatis  $\overline{\alpha}$ — $\overline{\varepsilon}$  subscriptum est librum illum emptum esse a. 1542 ( $\overline{\alpha \varphi \mu \beta}$ ). Sequitur index  $\overline{\alpha}$ :  $\pi \varepsilon \varrho l$  ἐνδικτιῶνος . . .  $\overline{\varepsilon \gamma}$ :  $\pi \varepsilon \varrho l$  τῶν ἡμε $\overline{\varphi}$   $\overline{\varphi}$  έ $\overline{\varphi}$ δομάδος.

Incipit: Μάρκου τοῦ ἱερομονάχου . . . εἰς τὰ ἀπορούμενα τοῦ τυπικοῦ.

Explicit 5γ: Περί τῶν ἡμερῶν τῆς έβδομάδος.

VII. 1101. Tvπικόν. Cod. bombyc.  $17 \times 12,5$ ;  $\tilde{5}$  cm saec. XIV ser. Tvπικόν τῆς ἀγίας Λαύρας τοῦ . . . Σάβα . . . μηνὶ Σεπτεμβρίω, ἰνδ.  $\bar{\iota}$ , ἔτους  $\bar{\jmath}$ εων (α. 1311). Incipit: Hερὶ τοῦ θεὸς πύριος μτλ.

Explicit: ή ἀκολουθ(ε)ία ἄπασα τῆς θεοτόκου.

Sub finem subscriptum est librum illum consecratum esse a. 1214,  $\overline{\varsigma\psi\varkappa\beta'}$ ,  $\imath\nu\delta$ .  $\overline{\beta}$ , quae negligentia scribae ex alio codice transcripta videntur. 1)

VIII. 1102. Τυπικόν. Cod. chart. 15×11,5; 3 cm ser. a. 1371.

'Απολουθ(ε)ία τῆς ἐπκλησιαστικῆς ψαλμωδίας, incipit mense Septembr.

In fasciculo τη: //// της ἐκκλησιαστικης τάξεως τοῦ ὅλου χρόνου. Incipit: Ποὸ τοῦ δῦναι τὸν ηλιον κτλ. Explicit: — καὶ δοξασθη τὸ ὄνομα τοῦ πατρός, τοῦ υίοῦ κτλ.

In ultimo folio ante fasciculum  $\overline{\iota\gamma}$  minio nonnulla subscripta sunt, quae nigris lineis delere studuerunt; attamen haec fere leguntur: . . . ἐτελειώθη τὸ παρὸν τυπικὸν διὰ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ ///// ερο//////χ (? ἱερομονάχου) ἐν ἔτει 5ωοθ, ἰνδ. θ (α. 1371).²)

Ob die Codd. 1103, 1104, 1105, 1106 auch Typika des Sabbas enthalten, kann man nach den Angaben Gardthausens nicht für sicher annehmen, doch ist es wahrscheinlich.

IX. 1107. Τυπικόν. Cod. chart. 20,5 × 13 cm saec. XV (?) scr.
 Praemittitur: Πίναξ ἀκριβής. Περὶ τῆς ἰνδίκτου κτλ.
 Περὶ τῶν ἡμερῶν τῆς ἐβδομάδος.

<sup>1)</sup> Vgl. Cod. 1097.

<sup>2)</sup> Hier findet sich zwar nicht die bekannte Aufschrift, allein der Anfang: πρὸ τοῦ δῦναι τὸν ἥλιον beweist, daß wir es auch hier mit einem Sabbastypikon zu thun haben.

Incipit titulo: Μάρκου άμαρτωλοῦ σύνταγμα κτλ. Χρη είδέναι ατλ. Cf. codd. 1108—10.

Explicit: — - τῆς ὑπεραγίας Θεοτόπου δεσποίνης ημῶν · ἀμήν. <sup>1</sup>)

X. 1108. Τυπικόν. Cod. chart. 25×18; 5 cm saec. XV ser.

In fasciculo  $\bar{\alpha}$ :  $\Pi i \nu \alpha \xi$   $\ddot{\alpha} \rho \iota \sigma \tau \circ \varsigma$   $\bar{\alpha} - \nu \delta$ ,  $\pi \varepsilon \rho i$ τῆς ἀποδόσεως . . . τοῦ πάσγα.

In fasciculo β: Μάρκου Γερομονάχου σύνταγμα πονηθέν είς τὰ ἀπορούμενα τοῦ τυπικοῦ Χοη είδέναι ατλ.

Praemissis tabulis paschalibus explicit (binis columnis scr.) — τὸ πλήρωμα τῆς ἁμαρτίας.

Reliqua deficiunt.<sup>2</sup>)

XI. 1109.  $Tv\pi \iota \varkappa \delta v$ . Cod. chart  $22 \times 16$ ; 4,5 cm a. 1464-65 ser. Praemittitur:  $\Pi i \nu \alpha \xi \ \ \alpha \varrho \iota \sigma \tau \circ \varsigma \ \ \bar{\alpha} \ - \ - \ \ \bar{\varrho} \gamma \ \ (\varrho \delta \ \ \text{man.}$ rec. suppletum est).

> Incipit: Μάρχου . . . ίερομονάχου σύνταγμα πονηθέν είς τὰ ἀπορούμενα τοῦ τυπικοῦ. Χρή είδέναι κτλ.

Explicit: — είς όῶσιν μετασχευάζουσα.

Subscriptum est: Ἐτελειώθη τὸ παρὸν τυπικὸν διὰ χειούς έμοῦ . . . Γεωργίου τοῦ Τζαγγαροπούλου οἰκέτου τῆς . . . Αἰκατερίνης — — εἰς αυξδ (a. 1464) είς τὸν μὴν τὸν Νοέμβοιον είς τὴν γ αὐτοῦ εἰς <u>5χογ</u> (a. 1465).

Scriptus est codex pro Athanasio Cretensi.

XII. 1110. Τυπικόν. Cod. chart. 25×17; 4 cm saec. XV ser.

Praemittitur: Πίναξ ἄριστος τῆς παρούσης πυξί- $\delta o g \bar{\alpha} - \bar{\rho}$ .

Incipit: Μάρχου μοναχοῦ σύνταγμα κτλ. Χοή είδέναι ατλ. Cf. codd. 1107-1109.

Explicit: Θεοτόκε άγνη εὐλογημένη, άλληλούια.

Sequitur tabula cum subscripto anno 1515, aque.

Es wäre nun sehr wünschenswert, wenn ein zukünftiger Besucher des Sinaiklosters alle diese Handschriften, auch die Nrr. 1103-1106, genauer untersuchen wollte, um festzustellen, in welchem verschiedenen

<sup>1)</sup> Hier steht auch nicht ausdrücklich, dass dies ein Sabbastypikon ist, doch ergiebt sich aus Cod. 1097 ganz klar, daß es ein solches sein muß.

<sup>2)</sup> Muss aus demselben Grunde ein Sabbastypikon sein, ebenso auch 1109 und 1110.

Gewande das Sabbastypikon in denselben erscheint. Zusammengehalten und verglichen mit dem Texte des in anderen Bibliotheken des Abendwie des Morgenlandes vorhandenen Typikons ließe sich dann unschwer der originale Text des hl. Sabbas herausfinden oder herausschälen und Zeit, bezw. Ort der verschiedenen späteren Zusätze bestimmen. Leider sind die Angaben Gardthausens nicht so ausführlich, daß man aus ihnen schon irgend welche Schlüsse ziehen könnte, welche für die historische Kritik des Typikons von Belang wären. Damit soll natürlich Gardthausen kein Vorwurf gemacht werden; denn er untersuchte diese Handschriften nicht ad hoc. Jedenfalls aber müßte ein zukünftiger Gast des Sinaiklosters auch den Cod. 494 auf diese Frage hin mit untersuchen; denn dieser wird von Gardthausen folgendermaßen beschrieben:

Λόγοι πανηγυρικοί τοῦ ἀγίου Σάβα ατλ. Cod. membr., litteris uncialibus inclinatis scr. saec. IX. 28 × 18; 4,5 cm. Caret tegumento, initio, fine.

Incipit verbis (fasc. δ) — - τον ὄγδοον ἐν τῆ πατριαρχία.

Sequitur vita Sancti Sabae et Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ἀγίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ ἐπισκόπου καὶ ἡσυχαστοῦ τῆς Λαύρας τοῦ ἀγίου Σάβα. — Οὖτος ὁ πεφωτισμένος κτλ.

In ultimo fasciculo: Βίος 'Αβοααμίου ἐπισκόπου Κοατείας. — Ό πανεύφημος κτλ. — πόλιν.

Reliqua desiderantur.

Es wäre demnach nicht unmöglich, daß sich auch hier das Typikon des hl. Sabbas vorfände.

Jedenfalls verdient aber die Frage des Sabbastypikons eine erneute Behandlung und zwar eine solche, welche möglichst alles vorhandene handschriftliche Material herbeizieht. Die griechisch-orthodoxe Kirche dürfte an der Lösung derselben das meiste Interesse haben. Mit den reichen Mitteln, über welche sie verfügt, wird es einem Mitgliede derselben nicht schwer werden, an diese Arbeit heranzutreten, die für die Kirche wie für die Wissenschaft von gleicher Bedeutung ist.

Plauen im Vogtlande.

William Fischer.

## Über monophysitische Spuren im Malalaswerke.

In meiner in dieser Zeitschrift (V 422 ff.) erschienenen Abhandlung "Beiträge zur Johannesfrage" habe ich verschiedene Aufstellungen E. Patzigs, die sich in mehreren der byzantinischen Chronographie gewidmeten Arbeiten finden, widerlegt und unter anderem, auf neues Beweismaterial gestützt, die von mehreren Gelehrten ausgesprochene Ansicht, daß sich im Malalaswerke Spuren monophysitischen Geistes finden, gegen Patzigs Einwände zu schützen versucht. Während Patzig den Hauptteil meiner auf eine Reihe wichtiger Beobachtungsthatsachen gestützten Beweisführung mit einigen Bemerkungen abthut — er redet von einem Rattenkönige meiner unhaltbaren Hypothesen —, hat er zu meiner Verteidigung des monophysitischen Standpunktes in einem ausführlichen Aufsatze (Byz. Z. VII 111 ff.) Stellung genommen, auf den ich näher eingehen möchte, weil ich jetzt imstande bin dieses schwierige Problem endgültig zu lösen.

Nach Patzig hätten im Gegensatze zu den modernen Verteidigern der monophysitischen Spuren im Malalaswerke ältere Philologen, die sich ebenfalls mit der Glaubensfrage beschäftigten, in Malalas einen rechtgläubigen Sohn der Kirche gesehen und von monophysitischen Spuren so wenig gefunden, dass sie auf eine eingehende Begründung ihrer Ansicht verzichtet hätten. Freund und Gelzer, sagt Patzig, scheinen diese ältere Ansicht nicht gekannt zu haben, da sie es nirgends erwähnen, daß neben ihrer Ansicht eine andere, entgegengesetzte bestehe. Patzig spricht von älteren Philologen und hatte in seinem zweiten Programme (Johannes Antiochenus und Johannes Malalas 1892, S. 28) Banduri (Imp. Orient. II 795) als Eideshelfer herbeigezogen. Es war ihm aber entgangen, daß schon Gelzer in seiner Besprechung von Freunds Dissertation über die antiochenische und kpolitanische Stadtchronik (Zeitschrift für wissensch. Theologie 26 [1883] S. 500 ff.) auch Lequien zitiert, der das Vorhandensein monophysitischer Spuren im Malalaswerke behauptet. Lequien bemerkt (Oriens Christ. II 728) zu Malal. 381, 7 ff.: Calandionis relegationem et Petri Fullonis revocationem sic paucis describit Malalas, ex nescio quo auctore fidei Chalcedonensi hoste. Auf S. 727 zu Malal. S. 381, 2 ff.: Scriptorem utique alterum de Monophysitarum grege Malalas exscribebat, ferner S. 733 zu Malal. 415/6 quos ille orthodoxos appellat, mihi sunt Chalcedonensis concilii hostes, quos imperatore jubente Euphrasius exagitaverit.

Patzig spricht von einem Monophysiten Malalas; diesen Störenfried wolle er bannen, um dem biedern Malalas zu seinem Rechte zu verhelfen. Von einem Monophysiten Malalas, den auch Krumbacher in der zweiten Auflage der BLG (331) nach Gelzers Vorgange für den Verfasser der ersten 17 Bücher der Chronik hält, ist bei mir noch nicht die Rede, nur von monophysitischen Spuren im Malalaswerke; aber da Patzig vorläufig wenigstens das Hauptergebnis meiner Abhandlung: Die ersten 17 Bücher des Malalaswerkes stellen nicht das von Euagrios benutzte Werk des Johannes Rhetor dar, und von fremder Hand ist das 18. Buch verfafst und mit den übrigen vereinigt worden, ablehnt, so redet er auch jetzt noch von unmittelbarer Benutzung des Malalaswerkes durch Euagrios und von einem rechtgläubigen antiochenischen Verfasser des letzten Buches.

Da die Voraussetzung, auf die sich meine Behauptung gründet, von Patzig nicht anerkannt wird, hat eigentlich ein Eingehen auf seine Polemik gegen meine Beweisführung wenig Wert; dennoch will ich versuchen, das, was Patzig gegen die Ausführungen meiner Vorgänger und gegen meine eigenen vorbringt, im einzelnen zu widerlegen. Zunächst ein paar Worte über das 18. Buch. 1)

Dafs ein so viel gelesenes Buch wie das Malalaswerk dem Schicksal des Theophanes, des Georgios Monachos, um von lateinischen Chroniken zu schweigen, nämlich eine Fortsetzung zu erhalten, nicht entgehen konnte, ist eigentlich selbstverständlich. Aber während niemand bei jenen Fortsetzung durch fremde Hand bestreiten möchte, will Patzig durchaus auch das 18. Buch dem Verfasser der ersten 17 vindizieren, mag noch so vieles dagegen sprechen. Ich denke, die Sache liegt beim 18. Buche so, dafs nicht die Angreifer der Autorschaft des Malalas, sondern die Verteidiger den Beweis anzutreten

<sup>1)</sup> Ich habe auch die Zustimmung Burys gefunden, der (Journal of Hellenie Studies 17 [1897] 95) sagt:

The question is debated, whether this revision and continuation was due to the author of the original work John Malalas himself, or to some one else I believe that the second view is the true one. Und weiter (Anm. 9): The Paschal Chronicler also used the other unknown source. Gleye proved (against Patzig) that he used the Malalas chronicle. Vgl. auch Burys Anzeige von Krumbacher BLG<sup>2</sup> (Classical Review 1897 Mai), wo meine Forschungen eingehend gewürdigt werden.

haben. Und wenn nun vollends bewiesen wird, daß die ersten 17 Bücher dem ursprünglichen Werke des Johannes Rhetor nicht entsprechen?

Patzig will einen antiochenischen Verfasser des 18. Buches von dem Urheber der kpolitanischen Notizen in diesem Buche scheiden; ähnlich hatte früher Gelzer (S. Julius Africanus II 129) eine anhangsweise angeführte kpolitanische Städtechronik von dem Werke des Syrers geschieden, das er damals, wo er das Zeugnis des Euagrios über den Schluss des Johannes Rhetor nicht berücksichtigte, Mal. S. 472/3 schliefsen liefs. Auch in der Rezension von Patzigs erstem Programme (Berliner Philol. Wochenschrift 1892, Sp. 143 ff.) giebt Gelzer es zu, daß man beim 18. Buch an zwei verschiedene Verfasser denken könne. da der erste Teil spezifisch antiochenischen, der zweite kpolitanischen Horizont zeige. Mir erscheint diese Scheidung durch nichts gerechtfertigt. Antiocheia ist seiner Bedeutung entsprechend mehrere Mal in diesem Buche erwähnt, aber ganz gleichmäßig S. 442/3, 48, 50, 53, 62, 67, 78, 79. Aber während Bury (a. a. O. S. 100, Anm. 3) vor kurzem mit Recht darauf hingewiesen hat, dass die Erwähnung des Antipater, Vindex von Antiocheia, in dem aus Malalas stammenden Berichte des Chronicon Paschale über den Nikaaufstand, also in dem spezifisch kpolitanischen Teile, auf antiochenischen Einfluß hindeutet mag Bury auch mit den Worten "in the early part of the 18. book" nicht Recht haben -, so hat doch auf der anderen Seite Sotiriadis (Zur Kritik des Johannes von Antiochia, Jahrb. f. class. Philol. Suppl. 16, 70), wo er die alten Einwände Hodys gegen Abfassung des 18. Buchs durch einen Zeitgenossen Justinians durch neue vermehrt, treffend bemerkt, dafs, während Malalas überall in seinem Werke in den Berichten über syrische Verhältnisse und Ereignisse in seinem Heimatlande recht breit ist, er über den zweiten persischen Krieg unter Justinian, welcher im Jahre 540 mit der Eroberung von Antiocheia und anderen syrischen Städten begann, nur eine kurze Mitteilung bringt (479, 23 ff.).

Auch die im Jahre 542 aufgetretene Seuche, deren Euagrios HE IV 29 gedenkt, übergeht das 18. Buch mit Stillschweigen. Gegen die Einheitlichkeit dieses Buches läßt sich also nichts von Belang einwenden.

In meiner oben genannten Abhandlung hätte ich einen Punkt besonders hervorheben sollen, der mir damals selbstverständlich zu sein schien. Wenn sich in den ersten 17 Büchern auch Stellen finden, die nur von einem orthodoxen Verfasser herrühren können, so spricht das noch nicht gegen Abfassung oder Bearbeitung des Werkes durch einen Monophysiten, während andererseits nichts uns zwingen kann, von einigen monophysitisch gefärbten Partieen ausgehend gewaltsam alle

kirchengeschichtlichen Notizen in monophysitischem Sinne zu interpretieren. Denn da das Malalaswerk in seiner heutigen Gestalt nicht aus einem Gusse entstanden, sondern die Arbeit mehrerer ist, so tritt an uns die Anforderung, vor allem zu individualisieren. Dass Euagrios kein Monophysit war, wissen wir; aber auch aus den in der Kirchengeschichte nachweisbaren Fragmenten des Johannes Rhetor können wir noch keinen Schlufs auf die kirchliche Gesinnung dieses von Euagrios so oft benutzten Autors zichen. Das ist auch Gelzers Ansicht, wenn er (vor der Identifizierung des Johannes Rhetor mit Malalas) a. a. O. S. 507 sagt: 'Johannes Rhetors konfessioneller Standpunkt ist unklar.' Doch hätte uns schon früher die Art, wie Johannes von Euagrios zitiert wird, dazu führen sollen, gegen seine Orthodoxie berechtigten Verdacht zu hegen. Euagrios nennt Johannes Rhetor als Quelle nur einmal an einer Stelle, wo es sich nicht um politisch und kirchlich ganz indifferente Dinge handelt, sonst nur bei Bauten, Erdbeben, Translation von Reliquien. An den übrigen Stellen, wo er ihn benutzt, verschweigt er seinen Namen. So hat er ihn wahrscheinlich auch im 32. Kapitel des dritten Buches ausgeschrieben und sagt hier: κατειλήφαμεν γὰο ένίους έσχατογέροντας τούς όσα συμβέβηκεν έπὶ Φλαβιανοῦ τῆ μνήμη διασώζοντας. Bei orientalischen Historikern sind uralte Greise (vgl. z. B. ähnliches bei Dionysios von Telmahre: Quae itaque vel antiqui senes rerum spectatores nobis ore tradiderunt [Assemani Bibl. Or. II 100]) stets verdächtig, und hinter ihnen steckt nach Gutschmids Rezepte meist irgend eine schriftliche Quelle, die der Autor verschweigen will. Ferner vermissen wir im Schluskapitel des fünften Buches der HE, wo Euagrios eine Reihe von Historikern aufzählt, den Johannes Rhetor. Das hat schon Nikephoros Kallistu, der dieses Kapitel ausschreibt, empfunden, und Euagrios wird wohl kaum Johannes Rhetor hier nicht bloss deswegen nicht genannt haben, weil er diese Historikerliste ihm entlehnte. Der Verfasser des 18. Buches war orthodox, das wird zugestanden, und wird sich, als er die ersten 17 Bücher mit dem letzten vereinigte, kaum auf solche Veränderungen beschränkt haben, wie das von mir (a. a. O. S. 438) nachgewiesene Doras. 1) Aber andererseits kann kaum allein er den ersten 17 Büchern ihre heutige Gestalt gegeben haben; denn sonst beständen zwischen beiden Teilen nicht die sprachlichen Verschiedenheiten2), die Patzig in

<sup>1)</sup> Ob er zu den antiochenischen Datierungen die im Werke des Johannes Rhetor fehlenden Konsuln hinzufügte oder der erste Bearbeiter, mag vorläufig unentschieden bleiben.

<sup>2)</sup> Als sprachliche Abweichung notiert Patzig die Zunahme des Infinitivus cum genetivo articuli, auf die er durch — Dindorfs Index Latinus aufmerksam

seiner letzten Arbeit zwar leugnet, früher jedoch (Byz. Z. V 355) anerkannte, mag auch sein Versuch, sie durch eine Übersiedelung des Malalas von Antiocheia nach Kpel zu erklären, keine ernste Widerlegung verdienen.

Gleich der erste Satz in Patzigs Ausführungen zeigt, in wie geringem Grade ihm die Gabe des Individualisierens eignet. "Über die Tendenz der ersten 14 Bücher läfst die lobende Erwähnung des Nestorios S. 365, 12 keinen Zweifel." Sehon im zweiten Programme (Johannes Antiochenus und Johannes Malalas 1892, S. 29) hatte Patzig sich auf diese Stelle berufen. Aber liegt denn in den Worten έπὶ δὲ τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἀκμὴν Νεστόριος ἤκμαζεν überhaupt ein Lob? Und in der Variante der Tusculanischen Fragmente: έπεθολοῦτο τὰ περί Νεστορίου erst recht nicht. Freund und Gelzer hätten diese Stelle übersehen, ich mich in Schweigen gehüllt. Liegt etwa ein Lob darin, wenn in einer Geschichte der Reformation das Jahr angegeben wird, in dem die Wiedertäuferbewegung ihre "höchste Blüte" erreichte? Genügt wirklich diese eine Stelle, um uns über die Tendenz der ersten 14 Bücher im allgemeinen zu belehren? Ich glaube kaum. Und selbst wenn an dieser Stelle ein Lob stünde, könnte es nicht, was Patzig ja selbst angedeutet hat (Progr. II 29), durch Entlehnung aus dem S. 376 genannten Nestorianus erklärt werden? Mit dem 15. Buch beginnt, wie wir aus dem Procemium (Progr. I1) 18/9) wissen, so führt Patzig weiter aus, die selbständige Erzählung des Malalas. Allein Patzig hätte als 'Malalasforscher' schon durch meine Rezension (Byz. Z. VI 168) Wirths Schrift 'Chronographische Späne' kennen sollen, in der er uns aus einem Parisinus das griechische Original des Procemiums mitteilt. Mag die Überlieferung des Malalasfragmentes in diesem Parisinus auch nicht grade hervorragend sein, so bietet sie uns doch gleich im Procemium an zwei Stellen ein bemerkenswertes Plus zur slavischen Übersetzung. Diese hatte bloss die Worte: λέγω δή ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ Ζήνωνος, an diese dachte Patzig; allein der Parisinus liest: λέγω δη ἀπὸ ᾿Αδὰμ έως της βασιλείας τοῦ Ζήνωνος, was in mehr als einer Hinsicht von großer Bedeutung ist. Während im ersten Teile seiner Polemik Patzig sich gegen die Ausführungen von Gelzer<sup>2</sup>) und Freund wendet - ich

gemacht wurde. Aber leicht erklärt sich gerade diese Abweichung als bequemes Mittel der Satzabkürzung für den dem Ende zueilenden Schreiber des Oxoniensis.

<sup>1)</sup> Unerkannt und unbekannt gebliebene Malalasfragmente, 1891.

<sup>2)</sup> In der eben erwähnten Besprechung vergleicht Gelzer (S. 505 ff.) Stücke des Χρονογραφεῖον σύντομον, in dem Gutschmid monophysitische Spuren aufgezeigt hatte, mit den entsprechenden Stellen des Malalaswerkes (S. 380, 22 ff.; 381, 2 ff.;

werde nur vorübergehend erwähnt —, ist der zweite Teil ausschliefslich gegen mich gerichtet. Gelzer und Freund hatten an mehreren Stellen, wo über kirchengeschichtliche Ereignisse berichtet wird, eine ganz bestimmte subjektive Färbung im monophysitischen Sinne gefunden; einige dieser Stellen muß doch auch Gutschmid im Auge gehabt haben, wenn er an eine monophysitische Quelle des Malalas denkt. Patzig ist ganz anderer Meinung. Er kann in allen jenen Sätzen nur einen im trockensten, nüchternsten Chronikenstil abgefaßten Bericht kahler Thatsachen finden. Nicht Malalas habe sein persönliches Empfinden ausgedrückt, sondern seine Interpreten. Wo man spezifisch monophysitischen Standpunkt annahm (z. B. werden nach Gelzer im Berichte Mal. 381 Stephanos und Kalandion von Antiocheia als Nestorianer, Petros ihnen gegenüber als rechtmäßiger Patriarch bezeichnet), sei man zu weit gegangen; bei Malalas fehle jedes Wort des persönlichen Urteils, nur S. 415/6 darf das λεγομένων im Satze διωγμός κατά των λεγομένων δοθοδόξων als solches gelten.

Gewiß, strikt beweisen läßt es sich nicht, das mag zugegeben werden; dem subjektiven Gefühl ist bei fast allen diesen Sätzen ein recht weiter Spielraum gelassen, und darum habe ich es auch vermieden, in meiner Abhandlung noch einmal auf diese Stellen einzugehen. Daß in den im Malalaswerke gebrauchten Ausdrücken Νεστοριανοί und ὀρθόδοξοι an sich eine für die Verteidiger des Monophysitismus günstige Entscheidung liege, was Patzig widerlegen will, hat für die Bezeichnung Νεστοριανός wenigstens noch niemand behauptet. Dazu bedurfte es keines Hinweises auf Theophanes und Euagrios, welche diese Bezeichnung ganz objektiv anwenden.

Und ihre Beweiskraft sollen diese beiden Bezeichnungen vollends verlieren mit dem von Patzig gegebenen Nachweise der Abfassungszeit des Werkes, was weder Gelzer noch ich in Betracht gezogen hätten; denn mit dem Nachweise, daß das Malalaswerk in den letzten Büchern Ereignisse, die in die Lebenszeit des Verfassers fallen, behandelte, sei auch eine feste historische Grundlage für die Beantwortung der Frage,

<sup>401, 1</sup> ff.; 411, 19 ff.) und kommt zu folgendem Schlusse: "Bei genauerem Zusehen wird es sofort klar, daß beide Chronisten monophysitischen, aber verschiedenen Quellen gefolgt sind. Das zeigt sich entscheidend bei der Behandlung von Petros des Walkers stürmischem Episkopate. Der Monophysit des χρον. συντ. wäre sehr fanatisch. Viel zahmer dagegen seien die antiochenischen Chronographen bei Malalas. Sie sprächen sich, wenn auch unumwunden monophysitisch, doch mit leidlicher Mäßigung aus. Leidenschaftlich und nicht ohne Grund wird die Chronik fast nur S. 416: Εὐφράσιος ὁ Ἱεροσολυμίτης, ὅστις μέγαν ἐποίησε διωγμὸν τῶν [λεγομένων] ὀρθοδόξων, πολλοὺς φονεύσας.

ob Malalas Monophysit gewesen sei, gewonnen. Die "historische Grundlage", die Patzig, Progr. II 30 für das wichtigste Ergebnis seiner Untersuchung erklärt, das auch die Einheitlichkeit der Abfassungszeit des Malalaswerkes beweise, wäre der Gebrauch von εὐσεβής und θεῖος. Nun habe ich schon Byz. Z. V 424 gezeigt, daß εὐσεβής auch von einem verstorbenen Kaiser gesagt werden kann. Das hat Patzig noch nicht eingeleuchtet. Hätte er Recht, so müßte das elfte Buch des Malalas, in dem S. 275, 13 Trajan auch εὐσεβέστατος genannt wird, desgleichen auch Antoninus S. 281, 15, zu Lebzeiten dieser Kaiser verfasst sein. Oft heisst der lebende Kaiser θειότατος και εὐσεβέστατος. Vgl. Oxyrhynchus Papyri I 193 und sonst. Bei den letzten Büchern denkt Patzig auch an die oben behandelte Stelle des aus dem Slaven übersetzten Procemiums1): λέγω δη ἀπὸ τῆς βασιλείας Ζήνωνος ατλ.; aber auch wenn wir den Umfang des Stoffes, den der Verfasser als Zeitgenosse erzählt, einschränken, so kann jetzt von der historischen Grundlage Patzigs nicht mehr die Rede sein.

Auch die schwierige Stelle Mal. 415/6: Εὐφράσιος μέγαν ἐποίησεν διωγμον πατά τῶν λεγομένων ὀοθοδόξων, die schon Hody (Proleg. S. XLIV/V) Schwierigkeiten gemacht hat - nach seiner Ansicht nahm Malalas den Bericht ex auctore aliquo Eutychiano -, will Patzig erklären, doch seine Erklärung ist bloß ein Notbehelf. Für ihn liegt die Sache furchtbar einfach. Malalas schreibe ja zu einer Zeit, wo nach dem lebendigen Gebrauche seiner Vaterstadt Antiocheia die herrschenden Monophysiten sich selbst als die δοθόδοξοι, die Anhänger des Chalcedonense als Νεστοριανοί bezeichneten. Das wird bis zum Edikte Justinians vom Jahre 533 (Mal. 478, 12) gedauert haben, spätestens bis zur Synode vom Jahre 536. Die von Malalas gebrauchten Ausdrücke wären also historische Bezeichnungen, und Malalas, der zu den sogenannten Νεστοφιανοί im Sinne der Monophysiten gehörte, musste folgerichtig diese als λεγόμενοι δοθόδοξοι bezeichnen. Nun, es gehört wohl absolutes Verkennen des Charakters der erbitterten dogmatischen Kämpfe jener Epoche dazu, um einem Kleriker - denn dafür scheint ja auch Patzig den Johannes Rhetor zu halten - es zuzutrauen, dass er seinen heftigsten Gegnern, selbst wenn durch ein

<sup>1)</sup> Das gewichtige Argument, welches Gelzer (Berliner Phil. Wochenschrift a. a. O.) aus diesen Worten des Procemiums (τῶν μετ' αὐτὸν [d. h. Zeno] βασιλενσάντων) zu Gunsten des Monophysiten Malalas entnahm, hätte Patzig auch berücksichtigen müssen. Denn jetzt, wo es heißen muß ἔως τῆς βασιλείας Ζήνωνος haben Gelzers Worte: So schreibt ein Monophysit, welcher mit der Regierungspolitik Zenos und Anastasios' einverstanden ist und den nachherigen neuen Kurs verabscheut, noch mehr Bedeutung.

λεγόμενοι gemildert, die Bezeichnung vindiziert hätte, für welche seine eigene Kirche ihre Existenz einsetzte.

Außerdem hat Patzig gar nicht berücksichtigt, daß diese Stelle die einzige ist, an der das Wort δοθόδοξος in den ersten 17 Büchern überhaupt vorkommt.

Im 18. Buch findet es sich dreimal, zweimal in einem Edikte Justinians (449, 10 und 478, 14), das dritte Mal ist es des Ausfalls eines Folios wegen (S. 490, 12) nicht leicht, den Zusammenhang zu erraten. Was den Zusatz λεγόμενοι anbelangt, so findet er wohl eine Erklärung, wenn in dem Edikte des Decius (in einem im Oxon. fehlenden, im Cod. Peirescianus erhaltenen Fragmente) die Christen of λεγόμενοι genannt werden oder Mal. 428, 6 es von den Exakioniten of λεγόμενοι heifst. Dass die Bezeichnung διαχοινόμενοι (Mal. 495, 6) für die Monophysiten erst nach den oben erwähnten Edikten Justinians und dann bloß in offiziellen Dokumenten gebräuchlich war, halte ich für sehr wahrscheinlich. Jedenfalls kann die Thatsache, dass die Bezeichnung δοθόδοξος in den ersten 17 Büchern nur einmal erscheint und zwar auf die Monophysiten angewandt, auf keinen Fall in der von Patzig gewollten Weise befriedigend erklärt werden. Nur den von Freund vorgeschlagenen, auch von Gelzer angenommenen Ausweg, daß dieses Asyóusvou spätere Zuthat ist, halte ich auch heute noch für annehmbar.

Doch dieser Stelle bedarf es gewifs nicht, wenn bewiesen werden soll, daß die ersten 17 Bücher des Malalaswerkes vor 533 bezw. 536 abgefast sind. Das Fehlen von Nachrichten über Eutyches, Chrysaphios, Dioskuros, die ephesinische Räubersynode ist für die Entscheidung der Fragen nach dem monophysitischen Verfasser ganz ohne Belang, da ich ja die Bearbeitung der ersten 17 Bücher durch den orthodoxen Verfasser des 18. Buches erwiesen habe. Widersprüche kann also Patzig im Malalaswerke keine entdecken, alle Angaben über kirchliche Dinge schützen einander, man müsse sie entweder alle tilgen und ändern oder alle festhalten. Dass nur das letztere möglich sei, beweise der orthodoxe Charakter der Erzählung vom Trishagionaufstande und vom Tode des monophysitisch gesinnten Anastasios. Und nun wendet sich Patzig gegen mich. Ich war in meiner Abhandlung auf den Bericht vom Trishagionaufstande näher eingegangen und hatte den ganzen Passus nebst einer Parallelstelle abgedruckt, weil Patzig in seinem zweiten Programme (S. 28) nur den einen Satz ως τινος παραξένου προστιθεμένου τῆ πίστει τῶν γριστιανῶν, aus dem Zusammenhange gerissen, behandelt hatte und weil ich der Meinung war, dass bei solch einem kurzen Satze subjektive Auffassung zu viel Spielraum habe, wenn man ihn nicht im Zusammenhange betrachte. Zu meinem allergrößten Erstaunen hat Patzig meine ausführliche Behandlung dieses Abschnittes, soweit sie nicht diesen einen Satz betrifft, völlig ignoriert, meine Argumente einfach totgeschwiegen, und ich kann auch hier nur wiederholen: die Argumente der Gegner lassen sich doch ohne den Versuch eines Beweises nicht so leichten Kaufs erledigen. Als hätte ich mich bloß auf diesen einen Satz gestützt, greift Patzig nur ihn heraus und knüpft zunächst an ihn eine grammatische Lektion, die wohl eine Gegengabe für das Privatissimum über  $\hat{\nu}\pi\acute{\alpha}\varrho\chi\omega$  (Byz. Z. V 427) sein soll.

Ich muß hier Patzig an das erinnern, was ich Byz. Z. III 630 ausgeführt habe, wo ich durch Konfrontation zweier Stellen aus seinen beiden Malalasprogrammen ihm nachwies, dass nicht ich, sondern er selbst eine unwahre Behauptung aufgestellt hatte. Und nun soll ich wieder meiner schon früher (bislang nur von Patzig) getadelten Meinung folgen, anderen Gelehrten Ansichten zuzuschreiben, die sie nicht ausgesprochen hätten. Ich hatte zu dem eben erwähnten Satze des Malalas in meiner Arbeit (S. 449) gesagt: Ich kann diese Worte nur so auffassen, wie sie Gelzer, Freund und wohl auch Gutschmid aufgefast haben, im Sinne des Verfassers des Malalaswerkes: als ob Anastasios damit etwas Fremdes, Ungewöhnliches dem christlichen Glauben hinzugefügt hätte. Nun sollen weder Freund noch Gelzer sich auf den angeführten Satz auch nur mit einem Worte berufen, geschweige denn ihm den angegebenen Sinn untergelegt haben. Aber Patzig druckt doch auf S. 114 seines Aufsatzes aus Freunds Arbeit die Ansicht ab, daß Malalas mit sichtlicher Verwunderung von dem Widerwillen der Byzantiner gegen den Zusatz zum Trishagion berichte, "der doch in den Städten des Ostens ganz üblich war". Ich denke, dass diese 'Verwunderung' sich auch auf das ως τινος παραξ. κτλ. bezieht.

Ich wäre der erste, der in diesem Satze eine ironische Bemerkung des Schriftstellers gesehen hätte. Von 'Ironie' habe ich nichts gesagt; wenn ich dem Satze eine subjektive Färbung im Sinne des Autors zusprach, so veranlaßte mich dazu die Tendenz des ganzen Passus, in dem sich diese Worte finden. Da Patzig die Worte absolut, für sich betrachtet, hätte er sich seine weitläufige grammatische Lektion über 63 mit dem kausalen Participium füglich sparen können. Wenn er von meiner 'Hypothese' redet, daß ein Participium mit 63 in dem angegebenen ironischen Sinne bei Malalas eine ganz unbelegbare Ausnahme wäre, so schiebt er mir eine Auffassung zu, die ich nirgends geäußert habe. Aber nicht nur der Sprachgebrauch des Malalas, sondern auch die Erzählung des Euagrios widerlege meine Auffassung

vollständig. Ich hätte versucht, durch eine Vergleichung der Berichte, welche Malalas1) und Leo über den Trishagionaufstand geben, über Charakter und die Tendenz, wohl auch über den Inhalt der ursprünglichen Erzählung des von mir angenommenen Johannes Rhetor Aufschlufs zu gewinnen. Warum gedenkt Patzig erst hier dieses Versuches? Wohl weil er mir gelungen ist und sich gegen meine Charakteristik beider Berichte neben einander betrachtet nichts einwenden läßt. Aber die Bedeutung des von mir gewählten Parallelberichtes scheint Patzig nicht anzuerkennen. Es sei mir das Unglück begegnet, die wichtigsten Parallelberichte Euagrios HE III 44, Georgios Monachos S. 517 und Barhebräos Chron, eccl. I 186 zu übersehen. Meinen Parallelbericht hatte ich gewählt, weil ich in ihm das fand, was ich für meinen Zweck brauchte, nämlich die Folie eines ausgesprochenen orthodoxen Berichtes, und das boten mir die anderen, weniger ausführlichen Berichte nicht in dem Maße. Es ist nicht ohne Humor, dass Patzig, der sein erstes Programm verfaste, ohne die Kirchengeschichte des Eugrios näher zu untersuchen, mich, der ich durch eingehendes Studium des Euagrios erst meine Hauptergebnisse fand und grade diesen Bericht des Euagrios S. 436 meiner Abhandlung behandele, auf Euagrios aufmerksam machen will. Dass ich den Bericht des Georgios Monachos und den Aufsatz C. de Boors kannte, hätte Patzig aus meiner Rezension von Šestakovs Georgiosstudien (Byz. Z. IV 156 ff.) wissen können. Und was den mir schon längst bekannten Bericht des Barhebräos anbelangt, so will ich gleich bemerken, dass ich außer diesen Berichten noch andere kenne, die Patzig kaum kennen dürfte, denn sonst hätte er uns sein Wissen schon jetzt mitgeteilt. Übrigens empfiehlt er (S. 127 Anm. 1) allen Fachgenossen, die Quellenstudien treiben oder unedierte Chroniken auf ihre Textesverwandtschaft prüfen, die Biographie des Anastasios aufs dringendste. Nirgends lägen so zahlreiche alte Quellen vor, nirgends so wichtige Erzählungen und so bestimmende Varianten.

Die Bemerkung, dass eine eingehende Besprechung aller Einzelheiten hier nicht am Platze wäre, wirkt eigentümlich, wenn man sieht, dass Patzig nicht einmal auf die 'Einzelheiten' der von ihm selbst in seinem Aufsatze vorgelegten Berichte aufmerksam geworden ist. Der Bericht des Georgios sei wichtig, ja sogar sehr wichtig. Leider verrät man uns aber nicht einmal, ob der Bericht für die uns hier interessierende Frage des Monophysitismus etwas ausgiebt. Aber wichtiger

<sup>1)</sup> Auch Hallier (Untersuchungen über die Edessenische Chronik, Gebhardt-Harnack, Texte und Untersuchungen IX 42 Anm. 1) findet im Berichte des Malalas monophysitische Spuren.

sei die abweichende Erzählung des Euagrios, denn von ihm sei Malalas als Quelle unmittelbar benutzt worden. Dieses 'unmittelbar' schließt eigentlich jedes weitere Eingehen auf diesen Punkt aus; aber sehen wir, was folgt. Wenn man Mal. 407 mit Euagrios HE III 44 vergleiche, so sehe man, daß Euagrios aus seiner Quelle den angeblich monophysitischen Satz übernommen und seinen Sinn sogar verstärkt habe.

Nach dem, was meine Forschungen ergeben haben, können wir aus dem uns heute vorliegenden Malalaswerke noch keinen Schlus auf den Wortlaut des Textes des Johannes Rhetor ziehen, auf den Euagrios zurückgeht. Aber selbst wenn wir von dem Ergebnisse meiner Arbeit ganz absehen und bei Patzigs Voraussetzung bleiben, besteht denn nicht zwischen den zahmen Worten des Malalaswerkes ως τινος παραξένου προστιθεμένου τῆ πίστει τῶν χριστιανῶν und den deutlichen und dogmatisch Farbe bekennenden Worten des Euagrios ως τὰ μάλιστα τῆς χριστιανῆς θρησκείας ἀθετουμένης ein ganz bedeutender Unterschied? Solch eine Sprache erwarten wir von einem Orthodoxen; so zahm, wie es der Satz bei Malalas ist, wird sich ein Orthodoxer schwerlich ausgedrückt haben.

Gewiß wäre dieser Satz für mich ein "Unglückssatz" und würde meine "Hypothese in Stücke schlagen", wenn mir Patzig beweisen könnte, daß Buch 1 bis 17 des Malalaswerkes sich mit dem Werke des Johannes Rhetor völlig deckte und - wenn beide Sätze nicht so verschieden wären, was Patzig leider nicht beobachtet hat. Patzig sagt ferner: Da nun Euagrios trotz dieses Satzes zu den Rechtgläubigen gezählt wird, so kann auch Malalas wegen dieses Satzes nicht zu einem Monophysiten gestempelt werden. Dasselbe wendet Sestakov ein, der mich brieflich an die große Ähnlichkeit beider Sätze erinnert. Diese angebliche Ähnlichkeit, enge Berührung, Verwandtschaft u. s. w., die man so oft zwischen Parallelberichten entdeckt hat, ist Schuld an dem großen Fiasco, welches die sogenannte Quellenforschung gemacht hat. Ich bin heute der Ansicht, dass manche Abschmitte aus antiken Historikern, die selbst Alfred von Gutschmid für aus derselben Quelle entlehnt, für fast kongruent hielt, von einander so verschieden sind, wie Tag und Nacht. Es ist gewiß kein Zufall, daß der sehr bezeichnende Ausdruck θοησκεία des Euagrios im Malalaswerke an dieser Stelle nicht, wohl aber im 18. Buche (S. 446, 2; 472, 4) vorkommt. Es war also auch dieser Teil der Patzigschen Ausführungen leicht zu erledigen. Hier noch einmal das zu wiederholen, was ich in meinem Aufsatze (S. 448/9) über den Bericht des Malalaswerkes und sein Verhältnis zu dem des Logotheten gesagt habe, halte ich für überflüssig.

Weil Patzig in seinem zweiten Programme aus dem interessanten

Berichte des Malalas blofs den einen Satz isoliert und ohne Parallelbericht behandelt hatte, war von mir der ganze Abschnitt nebst Parallelbericht abgedruckt worden. Ich hielt es nicht für überflüssig. einen ganz allgemeinen methodischen Satz in den folgenden Worten vorauszuschicken: "Ich denke, es ist ein Postulat der historischen Kritik und bedarf keines besonderen Beweises, daß, falls wir für einen Zeitabschnitt mehrere Berichte haben, zur Beurteilung der Tendenz und des Charakters eines dieser Berichte auch die Parallelüberlieferung hinzugezogen werden muß." "Wer nach dem Charakter und der Tendenz eines Berichtes fragt, sollte aber nicht bloß den einen Abschnitt, in welchem er eine seiner Ansicht günstige Aussage wittert. sondern vor allen Dingen doch den ganzen zusammenhängenden Erzählungsstoff untersuchen, zumal wenn dieser auf seinen Charakter und seine Tendenz schon von seiten des Gegners (Progr. II 24/5) untersucht worden ist." Das sind Patzigs Worte. Ich hatte an einer anderen Stelle gesagt (S. 449): "Die Argumente der Gegner lassen sich doch ohne den Versuch eines Beweises nicht so leichten Kaufes erledigen." Das Echo bei Patzig lautet: "Die eigne Sache wird durch eine vollständige Missachtung der Beweisgründe des Gegners nicht gefördert."

Ich gebe diese Zusammenstellung ohne weiteren Kommentar. Doch nun wieder zur Sache. Die Erzählung vom Trishagionaufstande hänge bei Malalas aufs engste zusammen mit der Erzählung vom Tode des Anastasios, und das göttliche Strafgericht, das sich am Kaiser vollzieht, könne nur auf orthodoxem Boden gewachsen sein. Ergo ist auch der Bericht vom Aufstande auf orthodoxem Boden entstanden. Hier leistet sich Patzig wieder einen seiner häufigen Trugschlüsse. Denn selbst, wenn wir zugeben, daß das Strafgericht nur von einem orthodoxen Verfasser erzählt werden kounte, daß es nach orthodoxer Auffassung eben wegen der Verfolgung der Orthodoxie erfolgte, soll darum in der von einem Monophysiten verfaßten Darstellung ein Bericht über den Trishagionaufstand ganz fehlen? Doch kaum.

Ob das Strafgericht, wie es heute im Malalaswerke noch steht, zu verschiedenen Zeiten auf den Leser den Eindruck streng orthodoxen Charakters gemacht hat, kommt bei der Beurteilung der Frage, ob der Bericht vom Aufstande Spuren monophysitischer Auffassung zeige, gar nicht in Betracht.

Denn der oder die Bearbeiter des Malalaswerkes haben bei ihrer Thätigkeit nicht daran gedacht, durch Nivellieren und gleichmäßige Bearbeitung es einem Philologen des 19. Jahrhunderts, der Überdenkammscheren für Methode hielt, möglichst bequem zu machen. Auf die von Patzig aus einem alten Tröster (Jo. Petri Berg Museum Duisburgense II 1, 1784) in einer Exercitatio de morte tragica imperatoris Anastasii von P. E. Jablonski herangezogene Stelle aus Moschos, die mir schon längst aus Migne bekannt war, gehe ich nur ein, um einige Irrtümer Patzigs zu berichtigen. Der Bericht des Moschos wäre so interessant, daß er neben den des Malalas gestellt zu werden verdiene. Die wörtliche Übereinstimmung hat Patzig bemerkt, nicht aber, daß dieser Bericht eben direkt aus Malalas stammt¹); denn schon die Eingangsworte finden sich bei Mal. S. 400, während das Folgende dann, wie Patzig bemerkt hat, aus Mal. S. 408/9 entlehnt ist.

Der τλς φιλόχοιστος bei Moschos ist ein Verwandter jenes Mannes von Ephesos, der dem Pausanias etwas erzählt haben soll, und in dem Alexander Enmann Artemidor von Ephesos nachgewiesen hat. Nun ist leider die Zusammenstellung des Berichtes bei Moschos mit der Erzählung des Malalas nicht nur überflüssig, sondern für Patzigs Aufstellung sehr bedenklich geworden. Denn Moschos bietet einen großen Passus nicht, der sich bei Malalas findet und den Patzig bloß durch drei eingeklammerte Punkte andeutet. Schon das Fehlen dieses Passus bei Moschos hätte Patzig auffallen sollen; er erwähnt ihn nicht, obgleich seine Bedeutung schon vom alten Chilmead (Bonner Ausgabe des Malalas S. 637) richtig erklärt worden ist. Das göttliche Strafgericht, sagt Patzig (S. 126), erstreckt sich also nicht bloß auf Anastasios, sondern auch auf seine Anhänger; über diese hinweg gelangt der rechtgläubige Justin zum Throne — Φελήσει Φεοῦ. Ein Schriftsteller, der solche Dinge erzählt, soll Monophysit gewesen sein — man denke!

Nun steht zu diesem θελήσει θεοῦ (S. 411, 2) — ich füge noch das κελεύσει θεοῦ (410, 4) hinzu — das Traumgesicht des Amantios, des Freundes des Anastasios, in eigentümlichem Gegensatze. Ihm hat von einem Schweine geträumt, das ihn beim Gewande gepackt hat. Daß hierin eine zarte Anspielung auf Justin I, den (nach Zonaras) früheren Sau- oder Rinderhirten, liegt, der den Amantios töten läßt, hat Chilmead, wie gesagt, erkannt.²) Es ist klar, daß dieses zweite Traumgesicht ein Gegengewicht gegen den Traum des Anastasios sein soll. Es kann unmöglich aus derselben Quelle stammen, wie der Anfang

<sup>1)</sup> Im Satze ἀνής τις τέλειος εὐσχήμων bei Malalas will Patzig für εὐσχήμων die Lesart des Moschos λευχείμων setzen. Chron. Paschal. bietet λευσχήμων und der Slave: in weißem Gewande.

<sup>2)</sup> Vielleicht hat auf die Ersindung dieses Traumgesichtes auch das von Palladas (Anthol. Pal. ed. Tauchnitz II 156 Nr. 379: φασὶ παροιμιαχῶς, κᾶν τς δάκοι ἄνδρα πονηρόν κτλ.) verwandte Sprichwort Einsluß gehabt. Das zweite Traumgesicht sehlt bei Zonaras.

des 17. Buches und das orthodoxe Herkunft verratende 'Strafgericht'. Ein orthodoxer Verfasser wird schwerlich — von dem früheren Stande ist im 17. Buch nichts gesagt — die Thronbesteigung des orthodoxen Herrschers in dieser Weise symbolisiert haben. Die Sache liegt auch hier nicht so einfach, wie Patzig es sich denkt.

In zwei scheinbar unbedeutenden Punkten weicht der Bericht des Moschos von Malalas ab. Dieser giebt "Ιδε διὰ τὴν ἀπληστίαν σου, jener "Τδε διὰ τὴν ἀπιστίαν σου. Nach Patzig hat Moschos das ἀπληστία geändert, weil er die Erzählung vom Trishagionaufstande wegliefs, aus der sich das ἀπληστία erklärt; die Änderung lag bei der Aussprache ἀπληστία nahe genug. Das schreibt Patzig auf S. 125, obwohl er auf S. 127 bemerkt, daß diese Erzählung vom Traumgesicht aus Malalas in die meisten Chroniken übergegangen sei. Sie findet sich bei Theophanes, Kedren, Zonaras, ferner verkürzt bei Leon, Theodosios und Joel. Die letzteren böten ἀπιστία (!), die ersteren κακοπιστία, ebenso Synops. 91 (Manasses 3046) und Glykas 492. Im ursprünglichen Georg fehle die Erzählung.

Also unabhängig von all diesen Chroniken soll Moschos das ἀπληστία in ἀπιστία geändert haben? Das wird niemand zugeben. Wenn Patzig wüßte, welche Schlüsse aus diesem einen kleinen Worte gezogen werden müssen, ihm würde schon jetzt vor dem 'Rattenkönige meiner Hypothesen' bangen. Nur so viel will ich hier sagen, daß dieser Fall in dieselbe Kategorie gehört, wie jenes Daras, das sich trotz Doras bei Malalas, dem Chronicon Paschale und dem Slaven in einer fast wörtlich mit Malalas übereinstimmenden Erzählung bei Theophanes 150 de Boor und Kedren I 630, 14 Bonn. findet, worauf ich in meiner Arbeit schon aufmerksam gemacht habe (S. 438, Anm. 1). Wichtig ist auch, daß Oxon. 409, 16 und Slave μετ' δλίγον χρόνον für das μετά δύο ήμέρας des Moschos bieten. Über den Tod des Anastasios hat auch Kyrillos von Skythopolis in dem Leben des hl. Sabbas berichtet. Für unsere Zwecke erfahren wir nichts aus diesem Berichte. Was Patzig über ihn und seine Beziehungen zu Georg und der Epitome, sowie über die Berichte bei Zonaras, Kedren, Kodin u. s. w. vorbringt, ist nicht richtig. Darüber mehr bei einer anderen Gelegenheit.

Es war der Zweck dieses Aufsatzes, auch was die 'monophysitischen Spuren' bei Malalas betrifft, Patzigs Einwände endgültig zu beseitigen. Vielleicht ist mir das gelungen. In meinen 'Beiträgen u. s. w.' habe ich ja schon angedeutet, daß das ursprüngliche Werk des Johannes Rhetor mehr Kirchengeschichte enthielt, als wir heute an dürftigen Notizen im Malalaswerke finden. Nur im Zusammenhange mit der kirchengeschichtlichen Überlieferung für das 6. Jahrhundert läßt sich

dieses Problem befriedigend behandeln. Zweck aller meiner der byzantinischen Chronographie gewidmeten Studien ist es, die eine Frage zu beantworten: Wie entstand das Malalaswerk? Denn das geht nicht nur die Litteratur, sondern vor allem die Kulturgeschichte an. Patzig bezeichnet es als Hauptzweck seines Aufsatzes, die Malalasfrage in die von ihm selbst gezogenen — ach, gar so engen — Grenzen zurückzudämmen, d. h. in die Grenzen der Frage, ob der Urheber der kpolitanischen Notizen, der auch das 18. Buch zu den ersten 17 Büchern äußerlich (?) hinzugefügt hat, eine von Malalas verschiedene Persönlichkeit gewesen ist.

Nach dem, was ich in meinen 'Beiträgen' und in vorliegendem Aufsatze vorgebracht habe, dürfte das Bemühen Patzigs Danaidenarbeit sein, denn ich glaube die Partie für Gelzer gewonnen zu haben. Und doch habe ich zwei Trümpfe noch nicht ausgespielt. Es giebt eine für die Geschichte des Monophysitismus wertvolle Quelle, die bislang von den Neueren für die Malalasfrage noch nicht verwertet worden ist. Es ist das Breviarium Causae Nestorianorum et Eutychianorum des Liberatus Diaconus. (Herausgegeben von Garnier, Paris 1675; auch bei Mansi IX 659 ff. und Migne, Patrol. Lat. 68.) Über einigen Kapiteln dieser um 560 verfasten Schrift finden sich Quellenangaben, und so heist es von Kapitel 18: Ex Johanne Rhetore et scriptore vitae Severi. Was in diesem Kapitel dem Johannes allein eignet, läfst sich ja nicht mehr genau bestimmen. Zunächst beweist dieses Kapitel ebenso wie des Euagrios HE, dass das ursprüngliche Werk des Johannes Rhetor viel ausführlicher war, wie das uns vorliegende vollständige Malalaswerk.1) Und dann hat schon Lequien (Dissertationes Damascenicae, Migne, Patrologia Graeca 94, 1 Sp. 322 ff.) aus diesem Kapitel den Schlufs gezogen, dass Johannes Rhetor Monophysit war. Er sagt: Hic porro Johannes Rhetor, quia iniquiorem se praebuit erga Macedonium, quem Catholici ceu virum sanetum venerati sunt, ideo censeri debet ex eorum caterva, qui Chalcedonensem synodum pessumdare nitebantur haud secus atque Zacharias, rhetor alter, quem frequenter itidem citat Euagrius. Zum gleichen Ergebnisse ist unabhängig von Lequien auch G. Krüger gekommen. (Monophysitische Streitigkeiten im Zusammenhange mit der Reichspolitik, Jena 1884, S. 38 Anm. 6.) Und ferner: Es läfst sich nachweisen, und ich werde

<sup>1)</sup> Dieses von mir allein gefundene Ergebnis wird jetzt auch von Foerster (Archäol. Jahrb. 12 (1897) S. 105) anerkannt. Aber eben weil es sich um ein so wichtiges Ergebnis handelt, hätte es mich gefreut, auch an dieser Stelle meinen Namen zu finden.

an anderer Stelle den Nachweis führen, daß trotz des Einspruches von Land (Joannes, Bischof von Ephesos, Leyden 1856 S. 69) Assemani (Bibl. Orient. II 84), Lequien (Diss. Dam. Sp. 322. 325) und ihnen wohl folgend Dangers (De fontibus, indole et dignitate librorum, quos de Histor. Eccl. scrips. Theodorus Lector et Euagrius, Göttingen 1841 S. 38) Recht hatten, wenn sie Johannes Rhetor für identisch mit dem von den Neueren ganz vernachlässigten Johannes Diakrinomenos, d. h. dem Monophysiten hielten.

München

Carl Erich Gleye.

## Die vulgärgriechischen Chroniken und die rumänische Trojasage.

Im 4. Bande dieser Zeitschrift S. 519 ff. habe ich als Quelle der von Gaster Byz. Z. 3 (1894) S. 528 ff. besprochenen rumänischen Bearbeitung der Trojasage eine bis Nikephoros Botaneiates reichende anonyme Weltchronik nachgewiesen, die sich im wesentlichen als Paraphrase des Konstantinos Manasses ergab. 1) Gleichzeitig hat Istrin in seinem Aufsatze "Beiträge zur griechisch-slavischen Chronographie" im Archiv f. slav. Phil. 17 (1895) S. 416 ff. die Übereinstimmung der rumänischen Troika mit den betreffenden Abschnitten zweier Athoschroniken (Nr. 601 und 602 des Watopediklosters) festgestellt und ebenfalls auf deren Beziehungen zu Konstantinos Manasses hingewiesen. Aus Istrins Mitteilungen geht hervor, dass die eine der beiden Athos-Hss das gleiche Werk enthält, welches von mir als Grundlage der rumänischen Sagenversion bezeichnet wurde, während die andere (Nr. 601) eine abweichende und Fremdes einmengende Redaktion bietet, die aber dem Rumänen um vieles näher steht als der ursprüngliche Text. In einem im Manuskripte nahezu abgeschlossenen Aufsatze gedachte ich zu zeigen, daß diese Chronik in Nr. 601 nichts anderes ist als der vielfach gekürzte Dorotheos von Monembasia, daß mithin dieser als nächste Quelle des Rumänen, bezw. seines slavischen Vorgängers, angesehen werden muß. Aus dem mir leider jetzt erst zugänglichen Journal des Minist. der Volksaufkl. Nov. 18962) ersehe ich aber, daß Istrin diese Beobachtung inzwischen selbst gemacht und veröffentlicht hat. Es bleibt mir also nur übrig, auf einige von Istrin nicht berührte Punkte näher einzugehen und zu seinen unsere Chronik berührenden Ausführungen Stellung zu nehmen.

<sup>1)</sup> Näheres über dieselbe und ihre Überlieferung Byz. Z. 4 (1895) S. 272 ff., 515 ff., 519 ff., 7 (1898) S. 588 ff. und in den gleich zu nennenden Arbeiten Istrins. S. auch unten S. 332 Anm. 3.

<sup>2)</sup> Bericht des ins Ausland abkommandierten Privatdozenten der Moskauschen Universität Vasilij Istrin für die zweite Hälfte des Jahres 1894. Für die Übersetzung der unsere Frage betreffenden SS. 1—12 dieser russisch geschriebenen Abhandlung fühle ich mich Frl. Anna Durheim in Bern zu warmem Danke verpflichtet.

Die Chronik der Hs 601 stammt nach dem Titel aus dem Jahre 1570 (Istrin, Archiv f. sl. Phil. a. a. O. S. 424), ebenso die mit ihr identische in Nr. 167 des Iberischen Klosters (Istrin, Journal d. Min. d. V. a. a. O. S. 3). Dorotheos von Monembasia vollendete seine Arbeit i. J. 1630 (Krumbacher, Gesch. d. byz. Litt.<sup>2</sup> S. 401). Dorotheos hat also offenbar, ähnlich etwa, wie dies de Boor für Nikephoros Kallistos wahrscheinlich gemacht hat1), ein älteres Werk, dessen kürzende Redaktionen die beiden genannten Hss bieten, unter eigenem Namen neu herausgegeben, wobei er - abgesehen von kleinen Änderungen und Erweiterungen - nur eine Fortsetzung bis auf seine Zeit anfügte.2) In dem ursprünglichen Werke selbst ist mit Istrin (Archiv a. a. O.) gleichfalls ein älterer, bis zum Falle Kpels reichender Teil von der angehängten Fortsetzung zu unterscheiden. Dieser Sachverhalt ist im Auge zu behalten, wenn wir die durch die Athos-Hss und den Rumänen vertretene Chronik auch weiterhin kurzweg als die des Dorotheos bezeichnen. Es ergiebt sich nun auch, welche Bewandtnis es mit der von Krumbacher a. a. O. erwähnten Chronik des cod. Harl. 5742 hat, die den Namen des "Theodoros von Monembasia" trägt, von der Erschaffung der Welt bis auf den letzten Paläologen reicht (vgl. Athous 601 nach Istrin Arch. 424 und gleichlautend Dorotheos ν. Μοη.: ἀρχομένη ἀπὸ κτίσεως κόσμου μέχοι τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ Παλαιολόγου τοῦ ἐσχάτου βασιλέως τῶν Ῥωμαίων) und dem Kataloge zufolge um 1570 abgefaßt sein soll. Es ist offenbar das nämliche Werk, welches auch die Athos-Hs 601 bewahrt (mit oder ohne die Fortsetzung über die Geschichte Venedigs und der Patriarchen?). Ein Leser erkannte dessen Identität mit dem unter Dorotheos' Namen umlaufenden und markierte dieselbe durch Beifügung des Namens (im Harl. selbst oder einem Vorläufer), den er aber falsch im Gedächtnis hatte.

Durch die Erkenntnis der Abhängigkeit des Rumänen, resp. seiner slavischen Vorlage, von "Dorotheos" erfährt die von mir Byz. Z. 4 (1895) S. 535 ff. gegebene Quellenanalyse der rumänischen Bearbeitung insofern eine Ergänzung, als sich nun nach Auffindung dieser zwischen der Manassesparaphrase und dem Rumänen (bezw. seinem slavischen Vorgänger) liegenden griechischen Mittelquelle eine deutlichere Einsicht in die Stoffschichtung gewinnen und feststellen läfst, daß mehrere unter den bei dem Rumänen hervortretenden Erweiterungen und Änderungen

<sup>1)</sup> Byz. Z. 5 (1896) S. 20 f.

<sup>2)</sup> Eine Entwickelungsgeschichte der Chronik des Dorotheos, die ich auf ihre Richtigkeit nicht zu prüfen vermag, giebt, wie ich aus Istrins Aufsatze im Journ. d. M. d. V. S. 8 entnehme, Sathas Bibl. med. aevi III 11 f.

bereits dieser Mittelquelle angehören, also noch auf griechischem Gebiete entstanden sind. Hierher gehört die a. a. O. S. 535 besprochene Verdrängung der von Manasses und seinem Paraphrasten übernommenen Herodotischen Sagenversion, nach welcher Helena während des Krieges in Ägypten weilt, zu Gunsten der gewöhnlichen Tradition, welche die Flüchtige mit Paris nach Troja kommen läßt; vgl. Doroth. S. 125 u. 132 der Venezianer Ausgabe von 1818, Istrin Arch. S. 420 (zu § 7).1) Damit steht es in Zusammenhang, wenn Kap. 14 Z. 3 f. der rumänischen Bearbeitung die Hoffnung auf Wiedergewinnung der Helena einen Grund zum Angriffe auf Troja abgiebt (Doroth. S. 125 unten) und Kap. 38 Menelaos sein Weib nimmt (seil. aus Troja) und heimkehrt (Doroth. S. 132, Istrin Arch. S. 422 zu § 38). Auffallenderweise sind nun diese Veränderungen<sup>2</sup>) schon in der sonst die Manassesparaphrase wiedergebenden Hs 602 vorhanden, liegen also ihrer Entstehung nach hinter "Dorotheos", der mithin ein dieser Hs verwandtes Exemplar zu Grunde gelegt haben muß. - Auf Dorotheos sind weiter zurückzuführen die Teichoskopie<sup>3</sup>) in Kap. 16, die aber am Schlusse in eine den griechischen Bearbeitungen unbekannte Erzählung ausläuft (Doroth. S. 126, Istrin Arch. S. 421) und die Kedrenische Überlieferung über die Entwickelung des griechischen Alphabets in Kap. 224) mit der vorausgeschickten Bemerkung über die Erfindung der Wagschale und der "Drams" durch Palamedes (Doroth. S. 127, Istrin Arch. S. 421). Sehr einfach erklärt sich jetzt das 38. Kapitel, das früher große Schwierigkeit machte (S. 539 f. m. Aufs.). Dorotheos S. 131, 40 f. giebt Folgendes: 'Ως δὲ εὐγῆκε νὰ πηγένη καθένας Έλληνας είς τὸν τόπον αὐτοῦ, ἤγουν εἰς τὴν πατρίδα του, καὶ δ Μενέλαος δ ἄνδρας

<sup>1)</sup> Wenn Istrin Arch. S. 420 zu § 7 bemerkt: "in dem rumän., griech. reist Alexander mit Helena aus Sindona ab", so ist das wohl, soweit die griechischen Texte in Frage kommen, ein Irrtum. Dorotheos nennt Sidon so wenig wie der Manassesparaphrast, und die Erwähnung dieser Stadt bei dem Rumänen stammt sicher aus Kedren; vgl. meinen Aufsatz S. 535 f.

<sup>2)</sup> Über die zweite (in Kap. 14) kann ich nicht urteilen, da Istrin hier über die griechischen Texte keine Angaben macht.

<sup>3)</sup> Istrin redet hier nur von "dem griechischen Text", ohne anzugeben, wie sich 602 zu 601 verhält. Es scheint aber, daß Istrin überall, wo er diesen Ausdruck braucht, nur den von ihm ganz abgeschriebenen Troikatext von 601 im Auge hat, nicht den von 602, aus welchem er nur einige Stücke kopierte. Darnach scheint die Mitteilung über die Teichoskopie Arch. S. 421 zu § 16 sich nur auf 601 zu beziehen.

<sup>4)</sup> Dorotheos hat nach der Venez. Ausg. v. 1818 richtig  $\iota \varsigma'$  als Zahl der von Palamedes erfundenen Buchstaben. Bei der Leichtigkeit der Verwechslung von  $\varsigma$ ,  $\varsigma$  und  $\epsilon$  ist daraus im Athous  $\iota \epsilon'$ , in der Vorlage der slavisch-rumänischen Überlieferung  $\iota \varsigma'$  geworden.

τῆς Έλένης (ὅταν ἐπῆγεν εἰς τὴν Τοωάδα ζητῶντας τὴν Ἑλένην τὴν γυναϊκά του ήθελαν οί Τρωαδίται νὰ τὸν σκοτώσουν μετὰ δόλου. ἀμή δ Αίνείας καὶ δ 'Αντήνωο οί συγκλητικοί Ποιάμου τοῦ βασιλέως τὸν έδέγθησαν . . . και δεν τον έφόνευσαν και ούτως έστράφη είς την πατρίδα αὐτοῦ καὶ τούτου χάριν εἰς ἀνταμοιβήν, ὅταν ἐπῆραν τὴν Τοωάδα, τοὺς μὲν ἄλλους Τοωαδίτας ἐφόνευσαν, .... τοὺς δὲ ἡηθέντας δύο, τὸν Αίνείαν καὶ τὸν 'Αντήνορα, . . . ἀφηκαν έλευθέρους, καὶ έπηραν τὰς γυναϊκας αὐτῶν .... καὶ ἐπηγαν εἰς τὴν Φοαγγίαν. λοιπὸν ό Μενέλαος) έπησε την γυναϊκά του την Ελένην και ήλθεν είς την πατοίδα του καὶ ηὖοε σκοτωμένον τὸν ἀδελφόν του κτλ. Die eingeklammerten Worte fallen aus der Konstruktion heraus und passen auch sonst nicht in den Zusammenhang. Die Zerstörung Trojas ist im Vorhergehenden bereits erzählt. Es heifst nun weiter: Menelaos kommt in die Stadt, die Einwohner trachten ihm nach dem Leben, Aineias und Antenor retten ihn; zur Belohnung dafür werden sie, nachdem die Griechen die Stadt genommen haben (darnach fällt also Menelaos' Besuch in die Zeit vor der Einnahme) mit ihren Familien verschont. Es ist augenscheinlich, dass hier eine ohne Vermittelung (nur am Schlusse ist mit λοιπον δ Μενέλαος geflickt) in den Text aufgenommene Randbemerkung vorliegt, deren Inhalt die bekannte Erzählung von der vor Eröffnung der Feindseligkeiten von Menelaos unternommenen Gesandtschaftsreise bildet. Der slavische Vorgänger des Rumänen hat nun diesen Bericht, wie er es nach dem Vorausgehenden thun musste, so verstanden, dass es sich um eine Lebensgefahr des Menelaos nach der Einnahme der Stadt handle (Kap. 38 Auf.). Dann blieb aber noch ein Bedenken. Es wird erzählt: Menelaos wäre beim Suchen nach Helena beinahe ums Leben gekommen, Aineias und Antenor retten ihn und werden dafür belohnt. Menelaos nimmt sein Weib und fährt heim. Wie ist er denn nun schließlich doch zu seinem Weibe gekommen? Der Bearbeiter hilft sich mit dem Zusatze, dem einzigen, den er in diesem ganzen Kapitel macht: Jene beiden brachten Elena hinaus und übergaben sie ihm — freilich ein herzlich schlechtes Auskunftsmittel, nachdem vorher von dem Falle der Stadt berichtet ist. - Wenn Kap. 32 Diifov, nicht Parisch, den Ahileu niedersticht, so beruht dies nicht auf flüchtiger Lektüre (a. a. O. S. 545), sondern darauf, dass Dorotheos S. 129 vor ηγκαλίσθη das Subjekt (Δηΐφοβος, vgl. Konst. Man. 1393, die Paraphr. Byz. Z. 4 [1895] S. 532, 3) ausläfst und der Bearbeiter als solches aus dem Vorhergehenden Πάρις ergänzt, wodurch er gezwungen wird, einige Zeilen tiefer die Rolle des Paris dem Deiphobos zu übertragen. — Der Beteiligung des Odysseus an der Bergung des Leichnams des Achilleus (Kap. 33 Z. 5 f.) ist bei Dorotheos

S. 130, 5 insoweit vorgearbeitet, daß die Anwesenheit des ersteren bei der Flucht wenigstens erwähnt wird.¹) — "Mizivtra" (Kap. 3, 8) und "Fersala" (Kap. 13, 6) stehen schon bei Dorotheos S. 124, 6. 7 (τῆς Σπάρτης ἤγουν τοῦ Μιζιθρός) und 125, 26. 27 (ἀπὸ τὴν Φθίαν ἤγουν ἀπὸ τὰ Φέρσαλα). — Auch von den ausschmückenden Zügen sind jetzt einige schon der griechischen Quelle zuzuweisen: Kap. 24, 9 "wie der Hagel reife Ähren niederschlägt" stimmt mit Doroth. S. 127, 33 f. καὶ ἔπεφταν οί Ἑλληνες ὅσπερ στάχυα ἀπὸ τὸ χαλάζι gegen Konst. Man. 1337 und die Paraphrase S. 529, 1. Die "umliegenden Dörfer" in Kap. 1 Z. 10 haben ihre Parallele in Doroth. S. 123, 30 σὺν τοῖς περιχωρίοις αὐτῆς, die Klage der Griechen um Achilleus und sein Begräbnis (Kap. 33 Z. 22 f.) hat Doroth. S. 130, 21 f., der nur den Ort der Bestattung nicht erwähnt, u. a. m.

Ganz in Wegfall kommt, wenn man von dem S. 539 zu Kap. 38 Bemerkten absieht, keine der S. 535 ff. von mir angesetzten Quellen, insbesondere ist Kedren auch ohne Vermittelung des Dorotheos benutzt.<sup>2</sup>) Vielleicht wird die weitere Forschung auch für diese Zusätze oder einen Teil derselben das Ergebnis liefern, daß sie noch auf griechischem Gebiete entstanden sind. Ein interessantes Streiflicht fällt übrigens jetzt auf die große Beliebtheit der Kedrenschen Kompilation, insofern sich zeigt, daß unserer Chronik in jedem ihrer Entwickelungsstadien neues Material aus Kedren zugeführt worden ist. Schon der Manassesparaphrast hat diesen ausgebeutet (Byz. Z. 4 [1895] S. 282, 284, 290), von Dorotheos ist er wieder als Nebenquelle herangezogen, und die slavisch-rumänische Bearbeitung weist abermals neuen Stoff aus ihm auf.

Ich wende mich nun den Resultaten zu, die aus Dorotheos und den übrigen seit meinen früheren Arbeiten neu verwerteten Hilfsmitteln für die Überlieferungsgeschichte und die Textkritik unserer Manassesparaphrase zu gewinnen sind.<sup>3</sup>)

In einer Weise, die sofort die spätere Einfügung erkennen läst: ἔφένγε μετὰ σπονδῆς καὶ μετὰ τοῦ 'Οδνσσέως.

<sup>2)</sup> So für die Reise des Paris "nach Sindona zu Proteea, dem Könige von Ägypten" (Kap. 6) — vgl. S. 535 f. m. Aufs. —, für die Zahl der Bewaffneten im hölzernen Pferde (Kap. 35) — vgl. S. 537 — und für die späteren Schicksale der Helden (Kap. 40 ff.) — vgl. S. 536 f. Der letztgenannte Abschnitt giebt sich freilich nach Gaster S. 530 auch in der rumänischen Chronik als Zusatz zu erkennen und steht am Schlusse des ganzen Werkes.

<sup>3)</sup> Da über das jetzt stark angewachsene Material an ziemlich zerstreuten Stellen gehandelt ist, wird eine kurze Übersicht am Platze sein. Ich beziehe in dieselbe auch Dorotheos ein, da, wie sich zeigen wird, diese Bearbeitung für die Textesgeschichte auch des ursprünglichen Werkes von Bedeutung ist. I. Hss der Manassesparaphrase: 1) cod. Vindob. suppl. gr. 77 (W); vgl. Byz. Z. 4

Istrin hat im Journ. d. M. d. V. a. a. O. acht Athos-Hss behandelt, von welchen drei die Manassesparaphrase, vier Dorotheos enthalten, während eine in ihrem ersten Teile Manassesparaphrase, in ihrem zweiten Dorotheos bietet. Die Mitteilungen, welche Istrin aus diesen Hss macht, sprechen nicht, wie Istrin selbst meint, gegen das von mir Byz. Z. 4 (1895) S. 313 aufgestellte Stemma, sondern im Gegenteil, sie bestätigen dasselbe. Bei der Besprechung des Verhältnisses zwischen den beiden von mir mit v und v<sup>1</sup> bezeichneten Rezensionen der Paraphrase a. a. O. S. 302 ff. habe ich mehrfach solchen falschen Lesarten Gewicht beilegen müssen, die mir nur aus einer Hs der betreffenden Rezension bekannt waren, und bin dadurch der Gefahr ausgesetzt gewesen, individuelle Fehler dieser Hs oder ihrer engeren Familie der gesamten Rezension aufzubürden (vgl. a. a. O. S. 304 Anm. 1). Das

Zu bemerken ist noch, daß wie in J, so auch in W auf unsere Chronik die Erzählung von der Christianisierung der Bulgaren folgt.

<sup>(1895)</sup> S. 273 f., 299, 309, 516 Anm. 3, 520 ff., 546. 2) cod. Vindob. hist. gr. 76 (W1); vgl. Byz. Z. 4 (1895) S. 546. 3) cod. Marc. app. class. VII 20 (V); vgl. Byz. Z. 4 (1895) S. 273, 279 f., 299 ff. 4) cod. Marc. app. class. VII 18 (V1); vgl. Byz. Z. ebenda. 5) cod. Mosqu. Syn. 263 (Nr. 407) (S); vgl. Journ. d. Min. d. V. 1896 Nov. S. 4, Byz. Z. 7 (1898) S. 588f. 6) cod. Bern. 596 (B); vgl. Byz. Z. 4 (1895) S. 273 ff., 520 ff. 7) cod. Harleianus 5631 (H); vgl. Byz. Z. 4 (1895) S. 515 ff. 8) cod. Paris. 1708 (P); vgl. Byz. Z. 4 (1895) S. 272 f., 299 ff. 9) cod. Marc. 608 (M); vgl. Byz. Z. 4 (1895) S. 274. 10) cod. Laur. 59, 13 (L); vgl. Byz. Z. ebenda und S. 299, 308. 11) cod. Athous des Watop.-Klost. 602 (A); vgl. Arch. f. slav. Philol. 17 (1895) S. 417 ff., Journ. d. Min. d. V. 1896 Nov. S. 2, 6 ff. 12) cod. Ath, des Iber, Klost, 166 (J); vgl. Journ, d. M. d. V. a. a. O. 13) cod. Ath. d. Dion.-Klost. 341 (D); vgl. Journ. d. M. d. V. a. a. O. 14) cod. Ath. des Iber. Klost. 170, 17 B in seinem ersten Teile bis zur Zerstörung Trojas (Ea); vgl. Journ. d. M. d. V. 1896 Nov. S. 3. - Wie sich der in Lambros' Ratalog der Athos-Hss I S. 413 besprochene cod. Athous 3875, der gleichfalls die Manassesparaphrase bietet, zu den Istrinschen Hss verhält, kann ich nach meinen Notizen der Katalog selbst ist mir nicht mehr zugänglich - nicht mit Sicherheit feststellen; er scheint identisch mit Nr. 166 des Iber. Klost. II. Übersetzungen der Manassesparaphrase: 15) cod. Glasg. V 6. 12; vgl. Byz. Z. 4 (1895) S. 517 f. (16) die des Goffredo Ultraiettino, von Holsten erwähnt; vgl. Byz. Z. a. a. O. S. 515). III. Hilfsmittel für Dorotheos: a) Handschriften: 1) cod. Ath. des Watop.-Klost. 601; vgl. Arch. f. slav. Phil. 17 (1895) S. 417 ff., Journ. d. M. d. V. 1896 Nov. S. 3. 2) cod. Ath. d. Iber. Klost. 167; vgl. Journ. d. M. d. V. a. a. O. 3) cod. Ath. des Iber. Klost. 170, 17 B in seinem zweiten Teil; vgl. Journ. d. M. d. V. ebenda. 4) cod. Ath. d. Andr. Eins. 109; vgl. ebenda. 5) cod. Ath. d. Pantel.-Klost. 266; vgl. ebenda S. 4. 6) cod. Mosqu. Syn. 408; vgl. ebenda. (7) wahrscheinlich hierher gehörig cod. Harl. 5742; vgl. Krumbacher, Gesch. d. byz. Litt, 2 S. 401 und oben S. 329). S. auch die von Krumbacher a. a. O. nach Lambros genannten Athos-Hss, deren Verhältnis zu den von Istrin besprochenen ich nicht feststellen kann. b) Drucke: s. Krumbacher, Gesch. d. byz. Litt. S. 401.

auf solcher Grundlage natürlich nur vermutungsweise aufzubauende Stemma gewinnt nun dadurch an Wahrscheinlichkeit, daß nach Istrin S. 7 an allen von mir S. 302-305 behandelten Stellen bis auf zwei AJ1) mit B bezw. VB übereinstimmen, woraus hervorgeht, dass die betreffenden Fehler jedenfalls nicht individuelle Eigentümlichkeit einer einzelnen Hs, sondern mindestens einer Hss-Gruppe innerhalb der Rezension v sind. Eine Ausnahme machen nur die Konst. Man. 5906 und 6124 f. entsprechenden Stellen (a. a. O. S. 303, 304); an ersterer haben AJ, an letzterer A das Richtige = P der Rezension v<sup>1</sup> (Istrin S. 7). Hier liegen also B allein oder B und seiner nächsten Verwandtschaft anhaftende Fehler vor, nicht solche der ganzen Rezension v. Nun glaubt Istrin freilich, auch solche Stellen beibringen zu können, an welchen J in Eigentümlichkeiten mit P übereinstimme, und meint, J sei im Gegensatze zu A in vielen Fällen der Rezension v1 ähnlich (a. a. O. S. 6 f.). Allein die Thatsachen, die er dafür anführt, sind teils für die Frage ohne Belang, teils zeugen sie für das Gegenteil. Ohne Belang ist es, wenn an der von mir S. 292 oben angeführten Stelle die Märtyrernotiz fehlt, schon deshalb, weil uns hier das Verhalten der Rezension v<sup>1</sup> unbekannt ist. Für Zugehörigkeit von J zur Rezension v sprechen die beiden anderen von Istrin zu Gunsten des gegenteiligen Verhältnisses beigebrachten Stellen. Konst. Man. 6490 f. (a. a. O. 302) entsprechend hat J nach Istrin S. 6: αλλά ελυσέν τον ἀπὸ τὰ σίδηρα καὶ ἐποίησεν τὸν βασιλέα καὶ ὡρμάσθην τον. Βασιλεία Ρωμανοῦ τοῦ Διωγένους. καὶ ἀντὶ θανάτου καὶ φυλακῆς ἐγάρισέν τον τὸ κορμίν της ατλ. Es liegt auf der Hand, dass die gesperrt gedruckten Worte nur eine in den Text geratene Marginalperioche sind, wie solche auch B mehrfach im Texte aufweist, und dass sie nichts mit den für die Rezension v<sup>1</sup> charakteristischen chronologischen Notizen zu thun haben, wie deren eine P (p. 887, 2 Muralt) hier in den Worten τῶ τοῦ κόσμου τῆς δὲ θείας σαρκώσεως απβ΄ ἐβασίλευσε Ρωμανός δ Διογένης einfügt. Damit stimmt auch, dass nicht, wie in P. der Versuch gemacht ist, dem durch den Einschub gestörten Zusammenhang durch Textesänderung aufzuhelfen. Endlich behauptet Istrin S. 6, J habe in der Erzählung über Theodora, Michael Stratiotikos und Isaak Komnenos, die in P unter Beseitigung der Manassesparaphrase aus Zonaras entnommen ist (a. a. O. S. 301), "Ähnlichkeit mit der Pariser Hs". Es begegnet ihm aber hier, dass er als Beleg eine Stelle über Michael Paphlagon anführt, die nicht ein Stück Zonaras,

<sup>1)</sup> Ich bediene mich hier und im Folgenden der oben S. 332 Anm. 3 angegebenen Siglen.

sondern Manassesparaphrase (Konst. Man. 6123 ff.) ist und wie in P (p. 875, 10 ff. Muralt) auch in B sich findet, nur daß B durch Anwendung von κακοβίους (für χοιφοβίους) und Auslassung von καλ κακοήθεις (a. a. O. S. 304) J näher steht als P, sodaß also die Stelle in direktem Widerspruch mit Istrins Behauptung für nähere Verwandtschaft von B und J zeugt.¹)

Führen nun die bisherigen Mitteilungen aus den Athos-Hss nicht zu einer Modifizierung meines Stemmas, so ergiebt sieh eine solche doch von anderer Seite her durch die folgende Untersuchung. Ich erstrecke dieselbe nur auf den Abschnitt über die Troika, für welchen mir neben B und W jetzt auch V und V¹ durch vollständige, von H. Dr. Hans Graeven gefertigte Kollationen bekannt sind, wozu als fünfte Textesquelle noch Dorotheos kommt, den ich in der Venezianer Ausgabe von 1818 benutze. Spätere Untersuchung wird ergeben, ob das für diesen Abschnitt mit Sicherheit festzustellende Hss-Verhältnis auch in den übrigen Teilen des Werkes Bestand hat und demgemäß die von mir a. a. O. S. 313 gegebene Klassifizierung für die ganze Chronik abgeändert werden muß.

Gegenüber dem von Dorotheos benutzten Exemplare bilden WVV¹B einen gesonderten Überlieferungszweig, dessen sämtliche Glieder Fehler gemein haben, von denen jene Hs frei war. Den unheilverkündenden Traum geben die genannten Hss alle dem Paris (Byz. Z. 4 [1895] S. 520 Z. 8 des griech. Textes). Aus der rumänischen Bearbeitung,

<sup>1)</sup> A wirft — was Istrin entgangen ist — Michael Paphlagon mit Michael Stratiotikos zusammen, d. h. er schliesst an p. 875, 11 Muralt και κακοήθεις durch Vermittelung der Worte και έξέβαλε και έριστίασέν τους και ηδρεν οκάτιναν γέφοντα den von mir a. a. O. S. 306 f. wiedergegebenen Abschnitt (vgl. das Exzerpt bei Istrin S. 12). Das von Istrin ausgeschriebene Stück aus dem Anfange Michaels des Paphlagoniers läst die Zugehörigkeit von A zur gleichen Rezension, wie sie durch B vertreten ist, mit aller Deutlichkeit erkennen. Gerade die Charakteristika der anderen Rezension, die chronologische Notiz (P 874, 8 f. Mur.) und die sprachliche Überarbeitung, fehlen. Die Übereinstimmung von B mit A ist eine vollständige bis auf folgende Punkte (ich zähle die Zeilen bei Istrin S. 12 unter II [bis κακοήθεις Z. 27]; rein Orthographisches lasse ich beiseite): B giebt 1 ἐβασίλευσεν μιχαὴλ ὁ παμφλαγὼν | 2 καλ αὐτὴν] κατα ταύτην | τὴν νύκτα | ὅταν | ὁ φωμανὸς | 3 ἤφεραν | 4 μεγιστάνους | καὶ ἔδωκάν της δοκον | 5 μιχαὴλ βασιλέα | άνεφήμησών | στρατάρχαι | 8 άνελογίζετο | ήνοεν | 9 πτωχίαν | 11 ήμερος καὶ ταπεινὸς | έμυβέουα | 12 έμάθαυευ, über d. ersten ε Akut von erster Hd., aber durchstr. | έλαχεν | 13 έδυστύχησεν | έπολέμα | 14 ήτον δὲ | 15 εἰδῆ | 16 χαίοων | εἰς τοῦτα τὰ καλλὰ όπου είχεν | 17 ἐγίνωσκεν | 18 ἐταράσετον | ἔπειταν] ἔπευτεν | δαίμονας | 18. 19 ἐπολάζετον | 19 ἰστήμετο | ἔπευτεν | καὶ ἔπιπτεν | 20 ἄφριζεν | ἡμάνριζεν | 21 έστοεβλώνασιν | ώσαν αίγίδην fehlt | 22 έτυχένασιν | ἔκρουγεν | 23 καλ συνέτριβέν την | τείχους | ήλθεν] ήθελεν | ἀποδιαβή | ήρχετον | 24 έγένετον | 25 είχεν | γένη | 26 είχεν |  $\tilde{\alpha}$ οπαγας |  $\tilde{\alpha}$ ογας | 26-27 χως. - καποήθ.  $\tilde{\beta}$  και καποβίους.

die wie Manasses und alle anderen Versionen der Sage nur einen Traum der Hekabe kennt, schloss ich schon früher (a. a. O.), dass auch die Paraphrase in ihrer besseren Überlieferung von einem Traume der Hekabe gesprochen habe. Doroth. 123, 27 ff. bestätigt dies, indem er 520, 8 δ Ποίαμος nicht kennt und 521, 2 für τῆς Έκάβης bietet της. Man vergleiche ferner folgende Stellen:

Konst. Man. 1176 Doroth. 124, 22 μόλις είς εν ωρμίσατο καὶ μόλις μετὰ μεγάλης βίας κατευωδόθησαν. xTl.

Doroth. 127, 1 f. Konst. Man. 1313 f. καὶ Παλαμήδην ώς δει- καὶ ἔχει συνεργόν εἰς ἔχει δὲ καὶ συνεργούς νὸν εἰπεῖν1)... συνερ- τοῦτο Παλαμήδην. γον είς τοῦτο προσλαμβάνει.

Konst. Man. 1335 Doroth. 127, 33 φόνοι καὶ σφαγαὶ καὶ φόνοι καὶ σφαγαὶ καὶ πρόχυσις αίμάτων. χύσεις αίμάτων.

Konst. Man. 1364 ff. Doroth. 128, 37 καί δεδιώς μή φέψαιεν διά την κακοτροπίαν είς πλάνην Ιουδαΐοι... των Ιουδαίων έφοβήπρός την κακίαν έχον- θη, ΐνα μη πέσουν είς τες εὐεπιφόρως φύσει. τὴν είδωλολατοείαν.

 $WVV^{1}Ba.a.0.522,16f.$ καί μετά βίας πολλης έκατευ ...

WVV1B 528, 2 f. είς τοῦτο ὅλους (ὅλους fehlt in V1) τοὺς λόγους τοῦ Παλαμήδους (παλαμίδου VV1B).

W (528, 27) φόνοι καὶ σφαγαί και άνδροκτασίας (vgl. Konst. Man. 1415) καὶ λίμνας αίμάτων Β φ. κ. σφ. καὶ ανδοων πολλων απώλεια V φ. κ. σφ. καὶ ἀνδοακτασίαι V<sup>1</sup> φόνοι καὶ σφαγαl (der Rest fehlt wohl durch Ausfall eines Homoioteleuton).

WVB 530, 26 f. έφοβήθη (έφοβήθην VB) μη υπάγουν (υποταγοῦν VB) οἱ έβραῖοι καὶ ώς εύχολοι πρός την ἀσέβειαν πέσωσιν είς την είδωλολατοείαν (ήδολατρίαν V) V1 φοβηθής μή πως ώς εύχολοι οἱ έβραζοι πρός την ἀσέβειαν πέσ. είς την είδωλ.

<sup>1)</sup> Der Begriff des δεινον είπειν, der bei Doroth, fehlt, in WVV1B durch λόγους wiedergegeben ist, muss in dem ursprünglichen Texte der Paraphrase ausgedrückt gewesen sein.

Doroth. 130, 23 Konst. Man. 1413 μετεπέμψαντο Πύρρον ήφεραν τον υίον του ήφέρασι (ήφέρασιν Β) τὸν 'Αχιλλέως τὸν καὶ τὸν Πύορον. Νεοπτόλεμον, τὸν ἀπὸ Δηϊδαμείας.

WVV<sup>1</sup>B 533, 10 f. τούς υίοὺς τοῦ ἀχιλλέως (ἀχιλέως VV1B), τὸν πύορον (πύρον V1) καὶ τὸν νεοπτόλεμον (πύρον καὶ τον λεμὸν VB) του ἀπο διηδαμίας (so WB ήδαμίας VV1).

Innerhalb der Familie WVV1B bilden VV1B wieder eine besondere, durch gemeinsame Fehler gekennzeichnete Gruppe. Sie gehen auf ein Exemplar zurück, in welchem die zu 525, 1 erwähnte Blattversetzung eingetreten war. V und B bieten noch übereinstimmend den durch diese Versetzung verwirrten Text; in V1 ist der Fehler verbessert, aber seine Spur ist in dem 527, 1 zur Vervollständigung des an seinem Anfang verstümmelten Satzes vorgesetzten τοῦτον ἠγαποῦσαν (Z. 2 läßt V¹ καὶ ἡγαποῦσαν — καρδίας fort) deutlich zu erkennen. Von übereinstimmenden Fehlern in VV¹B greife ich folgende heraus¹): 521, 22 VV1B σπαοτίας Man. 1149 Σπάοτην (Doroth. 124, 6) W σπάοτης 523, 9 VB ψεύδεται V¹ ψεύδετε Doroth, 124, 37 W ψευδολογη Man. 1192 ανέπλαττε ψευδοσυνθέτους λόγους | 523, 10. 11 VV1B από άλλους Doroth. 124, 38 ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ ᾿Αλεξάνδρου W ἀπὸ τοὺς ἄλλους | 524, 1 VB καὶ δάριος V¹ καὶ δάρειος Man. 1213 (Doroth. 125, 10) Τυνδάρεως W την δαρέως | 524, 2 fehlt in VV1B των Έλληνων gegen Man. 1214 Doroth. 125, 10. 11 W | 524, 10 VV1B τὰς παραθαλάσσας Doroth. 125, 19 τὰ παραθαλάσσια μέρη W τὰ παράθαλασα (Man. 1223 παραθαλάσσιοι) | 524, 15 nach Κόρινθον Β ἀπὸ τὸ ἀναύπλην V ἀπὸ τὸ ἀνάπλιν V1 καὶ ἀπὸ τὸ ἀνάπλιν gegen Man. 1228 Doroth. 125, 23 W; ebenso 524, 18 nach Τοιπτόλεμος VV1B ὁ παλαμίδης ἀπὸ τὸ ἀναύπλην (τὸ ἀνάπλην V¹ τοαναπλιν V) gegen Man. 1232 W (Doroth. berücksichtigt die Stelle nicht) | 524, 17 Β πύλην VV¹ πήλην W πύλον Man. 1230 Πύλου (Doroth. fehlt) | 525, 11 V1 σσας VB σσας (Doroth. 125, 33) W δσα | 525, 15 BV V1 ἀριστάρχους Doroth. 125, 36 ἀρίστους W ἀρίστους ἀρχηγούς Man. 1248 ἀρίστων | 526, 3 VV1B την λικίαν W λυκίαν (Doroth. fehlt) | 526, 15 VB νίκησιν V¹ νίκην Doroth. 126, 15 W πίνησιν Man. 1273 εὐπινησίαν | 526, 20 VV¹Β παρδίαν W πραταιάν | 526, 26 μέγαν fehlt in VV¹B gegen Doroth. 126, 24 W | ebenda VV¹B

<sup>1) &</sup>quot;Doroth." setze ich da in Klammern, wo die Lesart der Ausgabe deshalb von keinem großen Gewichte ist, weil der Herausgeber stillschweigend gebessert haben könnte.

πάντας Doroth. 126, 24 W πάντων | 527, 1 VV¹B μικοοί (V μικοί) τε Doroth. 126, 25 W μικοοί | 527, 14 VV¹B καρτερόκαρδου W καρτεροκαρδίου | 527, 18 VV¹B ήμέρα (Doroth. 126, 39) W ήμέραν | 527, 19. 20 VV¹B τῶν ἄλλων Doroth. 126, 41 W καὶ ἄλλων Μαπ. 1304 ἄλλοις | 528, 7 VV¹B τὸ ἀσίμην (V ἀσήμην V¹ ἀσίμη) καὶ τὸ χρυσάφιν (V χρυσάφιν Β χρυσσάφιν V¹ χρυσάφι) Doroth. 127, 5. 6 W τὸ χρυσάφι (W χρυσάφιν) καὶ τὸ ἀσῆμι (W ἀσίμην) | 528, 18 VV¹B τὸν λόγον τοῦτον Doroth. 127, 17 W τοῦτον τὸν λόγον | 529, 1 VV¹B ἐπίπτασιν Doroth. 127, 33 ἔπεφταν W ἐπέφθασιν | 530, 21 in VV¹B fehlt μεγάλην gegen Doroth. 128, 33 W | 531, 11 in VV¹B fehlt καὶ gegen Doroth. 129, 6 W | 532, 22 VV¹B ἐσήκωσέν (Β ἐσήκωσέν V ἐσήκοσεν V¹ ἐσίκοσέ) τον εἰς τ. ἄμους τον W ἐσήκ. το εἰς τ. ἄμ. του Doroth. 130, 4. 5 ἔβαλέ το ἀπάνω εἰς τὸν ὧμον αὐτοῦ | 533, 12 VV¹B φωναί Μαπ. 1415 W φόνοι.

Dass die Gruppe VV¹B nicht von W abhängig ist, zeigen Fehler in W, von welchen jene Hss frei sind, wobei in den meisten Fällen Konjektur ausgeschlossen ist. 523, 26 fehlt in W τοιοῦτον πῦρ¹) — ἔφθασεν (Homoioteleuton) gegen Man. 1208 Doroth. 125, 5 VV¹B | 525, 8 f. geben VV¹B πατρίδας (VB πάτρια) καὶ φίλους καὶ οἰκείους²) (V ἡκείους Β οἰκείους V¹ συγγενεῖς) W πατρίδας καὶ γυναῖκας καὶ τέκνα καὶ φίλους Man. 1242 πατρίδων μὲν ἀπαίρουσι καὶ φίλων καὶ τοκέων | 530, 13 fehlt in W τὸν θεμέλιον τῆς Τροίας gegen Doroth. 128, 26 VV¹B (Man. 1348 τὸν κίονα).

An einigen Stellen geht — infolge von Hss-Kreuzung oder gleicher, naheliegender Konjektur — B gegen V V¹W mit Doroth.: so hat 523, 16 (Doroth. 124, 43); 528, 4 (Doroth. 127, 3); 532, 19 (Doroth. 129, 43); 535, 7 (Doroth. 132, 11) B jedesmal Formen von ἐπιβουλία (ἐπιβουλία), Doroth. von ἐπιβουλία und ἐπιβουλή, während W V V¹ in Formen von παραβουλία übereinstimmen. Mit W schreibt B 528, 13 δύπτια, 534, 10 τένοδον (533, 21 VB τενόδον [V¹ fehlt] W τενέδον).

Innerhálb der Gruppe VV¹B sind wieder VV¹ durch Übereinstimmung in eigentümlichen Lesarten eng mit einander verbunden, wie folgende Beispiele zeigen: 521, 4 VV¹ έβουλήθη WB έβουλεύθη ef. Man. 1126 | 521, 4. 5 έδοξέν τους fehlt in VV¹ gegen WB | 521, 16 VV¹ τὸν οἶκον W τὸ σπήτιν B τὸ ὁσπίτην | 522, 1 V V¹ ὑπεδέχθη W ὑπεδέχθην B ὑπεδέχτην | 522, 5 V V¹ ἐξέβη WB ἐξεύην | 522, 13 V V¹ θέλημά | WB θέλημάν | 522, 17. 18 V V¹ τοῦ ποταμοῦ νείλου WB τοῦ ποταμοῦ

<sup>1)</sup> So, nicht τοιούτου πυρός, war mit V¹ zu schreiben; VB geben τοιούτου πυρός (V πειρός).

<sup>2)</sup> So war auch im Texte zu schreiben.

τοῦ νείλου (Β νεῖλου) | 523, 16 ΥΥ μέγαν ἄνθοωπον WB ἄνθοωπον μέγαν | 523, 18 V έποίσε  $V^1$  έποίησε W έπημεν B έποιμεν | 523, 23 $VV^1$  ἀπηλης WB ἀπειλης | 524, 1  $VV^1$  μετ' αὐτὸν B μετ' αὐτοῦ Doroth. 125, 9 δμοίως Man. 1213 σὺν αὐτῷ; W hat hier allerdings mit μετ' αὐτῶν einen ähnlichen Fehler wie VV1 | 524, 2 VV1 ουγάδων W δηγάδων Β διγάδων; ebenso 524, 9 VV1 ουγάδες W δηγάδες Β φιγάδες | 524, 5 V οι όλλοι V¹ ὅλλοι WB ὅλοι οί; ebenso 6 VV1 ὅλλοι WB ὅλοι | 524, 12 VV1 εἴουππου WB εἴοιππου | 524, 13 V lθάκις V¹ ήθάκις W lθάκη B lθάκης | 524, 15 in dem Zusatze nach Κόρινθον (s. o. S. 337) VV1 ἀνάπλιν Β ἀναύπλην, ebenso 18 in dem Einschube nach Τριπτ. V τοαναπλιν V¹ τὸ ἀνάπλην Β τὸ ἀναύπλην 524, 17 VV¹ πήλην W πύλον Β πύλην | 526, 1 VV¹ πολήν WB πολλήν | 527, 8. 9 VV1 ἔνοιαν WB ἔννοιαν; ebenso 532, 2 | 531, 9 V ἐπεινησεν V¹ ἐκίνησεν Doroth. 129, 3. 4 ἐκοκκίνησεν Β ἐκο κίνησεν W ἐκκοκίνησε | 531, 17 VV1 κάλος WB κάλλος | 531, 18 VV1 ὅπερ εἶχεν οί κόρη W όπεο είχε και την εὐπρέπειαν ή κόρη Β όπεο είχεν και την εὐπρέπειαν της πόρης. In dem Archetypus von WVV1B wird καὶ την εὐπρέπειαν als Glossem zwischen den Zeilen gestanden haben. W nahm die Worte an unpassender Stelle auf, die Vorlage der übrigen pflanzte sie zwischen den Zeilen fort. B suchte sie durch Änderung von ή κόρη in της κόρης dem Zusammenhange einzugliedern, das VV1 zu Grunde liegende Exemplar liess sie unberücksichtigt¹) | 533, 11 VV¹ ήδαμίας WΒ διηδαμίας.

Unabhängigkeit der Familie VV¹ von B beweisen neben dem soeben über 531, 18 Bemerkten einige Stellen, in welchen falschen Lesarten von B in VV¹ das Richtige gegenübersteht: 522, 13 ist μεκαφάβην in B an eine falsche Stelle geraten; 523, 19 giebt B für διασώσω (vgl. Man. 1203) δῶσω; 532, 16—17 fehlt in B das Homoioteleuton καὶ . . . ἐμπόφεσε u. ä. VV¹ geben hier das Ursprüngliche.

Das Verhältnis von V und V¹ läßt sich dahin bestimmen, daß beide aus der gleichen Vorlage abgeleitet, aber gegenseitig von einander unabhängig sind. Daß V nicht aus V¹ stammt, zeigen neben den gleich zu berührenden Thatsachen die vielfachen Kürzungen der Erzählung, die der letztere an Stellen bietet, an welchen V mit Doroth. WB den vollständigen Text giebt. Schwerer ist es, das entgegengesetzte Verhältnis als unmöglich zu erweisen; richtige Lesungen in V¹ gegenüber Fehlern in V berechtigen, wie sich aus dem Folgenden sogleich ergeben wird, zu keinen Schlüssen in dieser Richtung. Doch scheint V¹ die ältere Hs zu sein. Graeven bezeichnet sie als "Hs des

<sup>1)</sup> Im Texte war 531, 18 zu schreiben: ὅπες εἶχεν ἡ πόςη ἔπεσεν.

16., vielleicht noch des 15. Jahrhunderts", während er V ins 16. Jahrhundert setzt.

An Interesse gewinnt nun V¹ durch eine Reihe von Lesarten, die nachträglicher Vergleichung mit Manasses und, wie es scheint, einer dem Dorotheosexemplare näherstehenden Hs der Paraphrase ihre Entstehung verdanken. Die Heranziehung des Manasses wird augenfällig durch folgende Parallele:

Κοηςτ. Μαπ. 1367 ff. WVB (531, 1—3) V¹ τὸν οὖν Ταντάνην (παν- τότε ἀπέστειλεν¹) εἰς τότε ἀπέστειλεν εἰς τὸν τάνιν Meursius nach τὸν ταυτάνην τὸν βασι- πανδάνην τὸν βασιλέα dem Palatinus) τῶν λέα τῆς ἰνδίας ὁ πρίαμος τῶν ἰνδῶν καὶ ἀπ- Ἰνδῶν Πρίαμος ίκε- καὶ ἐξήτησε²) συμμα- έστειλεν ὁ πανδάνης τεύει, καὶ μετὰ πλή- χίαν.³) καὶ ἀπεστάλη⁴) τινα μέμνων μετὰ πλήθους στέλλεται Μέ- ὁ μέμνων μὲ⁵) ἰνδοὺς θους ἀπείρου μυριάμνων ἀπειραρίθμου. μαύρους μυριάδας δας πολλὰς ἰνδοὺς ὁ δὲ στρατὸς ἦσαν Ἰνδοὶ πολλάς. μαύρους. πάντες μελανοχρῶτες.

Manasses ist also in V1 noch nach einer anderen Hs benutzt als derjenigen, welche der Paraphrase ursprünglich zu Grunde gelegt worden ist; daher der veränderte Name des Inderkönigs. Aus Manasses stammt ferner τῶν ἰνδῶν (für τῆς ἰνδίας) und μετὰ πλήθους ἀπείρου; neben letzterem ist aber aus der Paraphrase das dazu nicht passende μυριάδας πολλάς κτλ. stehen geblieben. Ähnliche Änderungen nach dem Manassestexte ergiebt folgende Zusammenstellung: 521, 18 WVB τὰ νήματα τῆς τύχης (τέχνης VB, letzterer mit von erster Hd. übergeschriebenem τύχης) ἀμετάκλωστα (W άμησακλωστα) V1 ἀμετάκλωστα τὰ νήματα τῆς τύχης mit Man. 1145 | 524, 14 f. Doroth. 125, 23 WVB ἀπὸ τὸ ἄργος ἀπὸ τὴν κόρινθον V¹ ἀπὸ τὴν κόρινθον ἀπὸ τὸ ἄργος in der Stellung = Man. 1228 | 524, 15 f. WVB καὶ ἐγένετο (πολλὰ) μέγας (καὶ δυνατὸς) στόλος και φοβερου ἀρμάτωμα (das Eingeklammerte fehlt in VB; st. φοβ. άρμ. V δηβερών άρματωμένων Β δυβερών άρματομένων). ήτον ἀπὸ (Β ἀπὲ) τὰς ἀθήνας ὁ μενεσθεὺς (Β μενεστεῦς) Ν¹ κ. ἐγ. στόλος μέγας ήτον δ μενεσθές έξ άθηνῶν vgl. Man. 1229 f. | 524, 18 WVB άπὸ τὴν δόδον δ τριπτόλεμος  $V^1$  δ τριπτόλεμος ἐκ δόδον = Man. 1232 | 525, 21-23 πολ. steht  $V^1$  mit φήμην μεγάλην είς πλοῦτον καὶ θησαυρου πολλήν (letzteres Wort wohl die ursprünglich übergeschriebene

<sup>1)</sup> ἀπέστειλε W ἀπέστηλεν Β.

<sup>2)</sup> έζήτει Β.

<sup>3)</sup> της Ινδίας — συμμαχίαν fehlt in V.

<sup>4)</sup> ἀπέστηλεν Β.

<sup>5)</sup> µè fehlt in VB.

Variante [= W Doroth. 125, 40] für das der Gruppe VV¹B eigentümliche μεγάλην hinter φήμην) Man. 1255 f. näher als die übrigen 525, 24 στο έψ. - 26 τους giebt  $V^1$  mit ἐμδικηθοῦν εἰς τὴν ὕβοιν καὶ ἐπιβουλίαν ὅπου ἔπαθαν Man. 1259 ebenfalls genauer wieder. Augenfällig ist die Heranziehung des Man. (1260 ώς οὖν οἱ Τοῶες ἔβλεψαν τὸν τηλικοῦτον στόλον) in dem unmittelbar Folgenden: ὡς οὖν είδασιν οί τρόες τὸν τηλικοῦτον στόλον, wo WVB, mit denen Doroth. 126, 3 übereinstimmt, schreiben: ὡς δὲ (Doroth. γοῦν) εἴδασιν (V οίδασιν Β οίδασιν) οί ἄρχοντες τῆς τροίας (VB τρώας) τὸν τόσον στόλον | 527, 12 Man. 1298 δόλους ήρτυε καὶ μηχανοφραφίας V¹ συνέπλεκε δολιότητας WVB συνέπλεκε (VB συνέπλεκεν) διὰ λόγου του παραβουλίας καὶ σκάνδαλα (V σκάνδαλίας, B ebenso, aber d. Acc. über α durchstr.) vgl. Doroth. 126, 34. 35 | 528, 11 V καὶ ἔπεμψαν vgl. Man. 1322 (Doroth. 127, 9) W ἔπεμψαν Β ἔπεμψαν δὲ | 529, 10 καὶ — 16 ἠλ. ist das ganze bei Man. größtenteils nicht vorhandene Stück ersetzt durch die Worte δ δε άχιλεύς ποσώς οὐδεν ήμουσεν είς τούς λόγους τους οὐδὲ ἐλυπήθη; vgl. Man. 1342. Ähnlich ist von dem ganzen Zusatzmaterial zu Man. 1411 (532, 20-533, 9) in V<sup>1</sup> nur der Anfang bis έτριγ. 532, 23 stehen geblieben; darnach fährt er fort: καί ήφερέ τον μετά βίας πολλής καὶ κατέβη είς τὰ κάτεργα μετὰ κλαυθμοῦ (533, 2 f. Man. 1411 f.), woran sich 533, 10 schliefst | 530, 19 f. steht πάλιν gegen Doroth. 128, 30 WVB hinter έγένετο; vgl. Man. 1356 | 530, 23 Doroth. 128, 34. 35 δ δε βασιλεύς Δαβίδ W δ δε θείος  $\delta \bar{\alpha} \delta \ V \ \delta \ \delta \dot{\epsilon} \ \beta \alpha \sigma \iota \lambda \dot{\epsilon} \dot{\nu}_S \ \vartheta \epsilon \tilde{\iota} o_S \ \delta \bar{\alpha} \delta \ B \ \delta \ \delta \dot{\epsilon} \ \beta \alpha \sigma \iota \lambda \dot{\epsilon} \dot{\nu}_S \ \kappa \alpha \dot{\iota} \ \vartheta \epsilon \tilde{\iota} o_S \ \delta \bar{\alpha} \delta \ V^1 \ \delta$ δὲ δᾶδ vgl. Man. 1360 | 531, 7 Doroth. 129, 1 WVB ὅμως, Man. 1374 V¹ ἀλλ' ὅμως | 531, 14 οὐδεμία — 15 ποτες (nach Man. 1381)] V¹ καὶ ἦτον είς τὴν μέσην τους είρήνη (Man. 1379; die Übereinstimmung ist hier freilieh nicht so genau, dass sich der Zusammenhang mit Sicherheit behaupten ließe) | 532, 5 f. ist καὶ έγκωμίαζε — φρόνησίν του nach Man. 1394 f. getilgt.

• Auf Korrekturen in V¹ nach einer dem Exemplar des Doroth. nahestehenden Hs deuten u. a. folgende Lesartenverhältnisse: 521, 3 WVB ὅλην τὴν ἴνδην (V ἥνδην) σὰν τοῖς παρακειμένοις αὐτῆ (V αὐτοῦ Β αὐτῶν) ὄρεσιν (vgl. Man. 1125) Doroth. 123, 30 σὰν τοῖς περιχωρίοις αὐτῆς καὶ τοῖς βουνοῖς V¹ σὰν τῆ περιοχῆ αὐτῆς (es folgt καὶ ἐβουλ.) | 522, 12. 525, 10 WVB ἀντάμα (W an ersterer Stelle ἐντάμα) Doroth. 124, 17. 125, 31 V¹ δμοῦ | 522, 21 WVB ἐκεῖ Doroth. 124, 26. 27 εἰς τὰν ναὰν τοῦτον V¹ εἰς τὰν ναὰν ἐκεῖνον | 523, 1 WVB εἰς τὰν ναὰν ἔσω (B ἀπέσω) Doroth. 124, 28. 29 V¹ εἰς τὰν ναὰν ἐκεῖνον | 523, 13 ἀπὰ τὰν κλ. — 14 ὧδε] V¹ ἀπὰ κλύδονα καὶ ἔλθη ὧδε νὰ ἔχει φύλαξιν vgl. Doroth. 124, 40 ἀπὰ φουριτούναν καὶ σώση ἐδὰν καὶ τὰ φυλαχθῆ |

525, 24-26 στο έψ. - τους] έκδικηθοῦν εἰς τὴν ὕβοιν καὶ ἐπιβονλίαν όπου επαθαν vgl. Doroth. 125, 43 — 126, 1 εκδικήσουν του 'Αλέξ. . . . την ατιμίαν και επιβουλίαν όποῦ εκαμε; vgl. übrigens auch oben S. 338 | 526, 19 WVB εως στου Doroth. 126, 20 V1 εως οὖ | 527, 13 WVB γοῦν Doroth. 126, 35 V¹ δὲ | 527, 22. 23 WVB πᾶσαν απιστίαν και ψευδολογίαν Doroth. 126, 43 V1 πασαν ψευδολογίαν | 530, 13 VB τὸν θεμ. (W fehlt) Doroth. 128, 26 V¹ τὸ θεμ. | 530, 14 οστις — 15 ταύρ. fehlt Doroth. 128, 27 V¹ gegen WVB (Man. 1350 f.) | 530, 21 έξ ἀνάγμης fehlt Doroth. 128, 33 V¹ gegen WVB | 531, 21 WVB μεγάλην χαράν Doroth. 129, 16 V1 χαράν μεγάλην | 532, 18 WVB ἀπελογήθη (V ἀπηλογήθη) ούτως παρακεκομένον (VB παρακεκομένος) καὶ μετὰ πικρίας ἐφόνευσάν με Doroth. 129, 43 ἀπεκρίθη καὶ εἶπεν ἐφόνευσάν με  $V^1$  ἀπηλογήθη καὶ εἶπεν ἐφόνευσαν με. — Zubemerken ist übrigens, dass ein Teil dieser übereinstimmenden Lesarten sich inmitten solcher Partien findet, in welchen Doroth. und V1, jeder in verschiedener Weise, ziemlich frei mit dem Texte der Paraphrase schalten, sodass der Gedanke an ein zufälliges Zusammentreffen in einzelnen Wendungen nahe liegt.

Der gleichen Hs, bezw. dem verglichenen Manassesexemplare, mag V¹ auch die übrigen über seine Gruppe hinausweisenden Lesarten verdanken. So geben 523, 25 WV¹ γλυκύτητος V κλυκυτάτης Β γλνκυτάτης | 523, 28 WV¹ σπάρτην VB σπάρτον | 525, 2 WV¹ δρμη λέοντος V δμιλέοντος mit φ von 2. Hd. über δμ Β δμοία λέοντος | 525, 5 W¹V τὸν ἀγαμέμνονα V τῶν ἀγάμεμνων Β τὸν ἀγαμέμνων | 528, 25 W τφοίας V¹ τρώας (vielleicht Konjektur aus dem Zusammenhang) V στρατίας Β στρατιᾶς | 530, 19 W ἤφερε συμμάχους ἀμαζόνας V¹ ἤφερεν εἰς βοήθειαν ἀμαζώνας (Man. 1355) V ἤφ. συμάχους καὶ ἀμάζωνας Β ἤφ. συμμ. ταῖς ἀμαζῶναις | 530, 25 W ἀλλογλώσοις V¹ ἀλλογλώσσοις V ἀλλογλώσσης Β ἀλογλῶσσης | 533, 11 WV¹ τὸν νεοπτόλεμον VB τον λεμὸν.

Hervorzuheben ist noch, daß ein durchgängiges Bestreben, die Sprache unserer Chronik der Schriftsprache näher zu bringen, wie es für spätere Teile in P und nach den von Patzig mir gütigst mitgeteilten Proben teilweise auch in V¹ zu Tage liegt, in dem oben bezeichneten Abschnitte nicht hervortritt.

Die Entwickelungsgeschiehte unserer Chronik, soweit sie sich jetzt überblicken läßt, ergiebt sich, die Fortdauer des soeben erörterten Hss-Verhältnisses durch das ganze Werk vorausgesetzt, aus folgendem Stemma:



Dieser Stammbaum verlangt noch einige erläuternde Bemerkungen. Dorotheos erscheint der slavischen Bearbeitung nicht über-, sondern beigeordnet, da er in der Erzählung von der Einnahme Trojas Erweiterungen aufweist1), die der slavischen Übersetzung, wie aus der ihr entstammenden rumänischen hervorgeht, fremd gewesen sind; vgl. S. 131, 13-16 (14 f. ἐπειδή εἶχαν βίγλαν Anklang an die Sinon-Version?), 18-23 mit Konst. Man. 1434, der Paraphrase S. 534, 3, der rumänischen Bearbeitung Kap. 36, 23 f., Konst. Man. 1436 f., der Paraphrase 534, 6 f., der rumänischen Bearbeitung Kap. 36, 26. Hierher gehört auch die Umstellung, die Doroth. 130, 38 ff. mit Man. 1424 f., der Paraphrase S. 533, 19 ff. vorgenommen worden ist. Der Rumäne (Kap. 35 a. E.) geht auch hier mit Manasses und der Paraphrase. Möglicherweise freilich ist dieses Zusammentreffen dadurch hervorgerufen, dass der rumänische bezw. der slavische Bearbeiter infolge seiner irrigen Auffassung des ὀπίσω in dem Sinne von "zurück in der Richtung nach Troja" geändert hat. Denn von einer solchen Rückfahrt konnte naturgemäß erst später die Rede sein als von dem Zurücklassen des hölzernen Pferdes am Hafen bei Troja.

Was die Zurückführung der Planudischen Exzerpte und der vulgärgriechischen Chronik auf eine schriftgriechische Manassesparaphrase als gemeinsame Quelle betrifft, so hat sich Istrin Journ. d. M. d. V. a. a. O. S. 4 f. dagegen erklärt. Er vermist in den Ausführungen meines

<sup>1)</sup> Ich setze dabei allerdings voraus, daß die mir allein vorliegende Venezianer Ausgabe von 1818 den ursprünglichen Text des Dorotheos bietet.

Byzant. Zeitschrift VIII 2 u. 3.

früheren Aufsatzes S. 294 ff. den Nachweis solcher Stellen, an welchen Planudes und der Vulgärchronist in Abweichung von Manasses unter einander "vollkommen gleich oder doch wenigstens mehr oder weniger ähnlich" wären, und meint, gerade die von mir hervorgehobenen Stellen zeugten für die gegenseitige Unabhängigkeit der beiden Manassesbearbeitungen. Das ist nun jedenfalls verfehlt. Wenn - um von unbedeutenderen Übereinstimmungen zu schweigen - die Vulgärparaphrase und die Planudischen Exzerpte von Todesurteilen reden, wo Manasses von Strafurteilen überhaupt spricht (a. a. O. S. 297 oben und Mitte), wenn beide Man. 1947 έκεῖνο τὸ θουλούμενον λέγων wiedergeben durch καὶ . . . ἔλεγε (ἤλεγεν) . . . παραβολήν (S. 297 unten), wenn sie sich in der S. 298 abgedruckten Partie zweimal in der Formung des Manassesschen Stoffes aufs engste berühren und Man. 1961 an die Stelle der φορολόγοι des Manasses ήγεμόνας bezw. κεφαλάδας και φορολόγους setzen (nach Man. 1944 f.), so läfst sich doch, dächte ich, nicht leugnen, dass hier Dinge vorliegen, in welchen beide Paraphrasen einander "mehr oder weniger ähnlich" sind, und ich verstehe nicht, wie gerade aus diesen Stellen die selbständige Herleitung der beiden Bearbeitungen hervorgehen soll. Im übrigen wird es freilich hier wie überall da, wo zwei Berichte nicht zahl- und umfangreichere Parallelen bieten, vom subjektiven Gefühle abhängen, ob man die Überzeugung von einem verwandtschaftlichen Zusammenhange gewinnt oder die Übereinstimmungen dem Zufalle zuschreibt. Ich für meine Person halte nach wie vor die Herkunft der beiden Paraphrasen aus einer gemeinsamen Quelle für das weit Wahrscheinlichere. Könnte auch in jedem einzelnen der angeführten Punkte an und für sich genommen Zufall im Spiele sein, so erscheint mir doch eine mehrmalige Wiederholung des gleichen Zufalls in einem so eng begrenzten Abschnitte nicht recht glaublich. Die nächste Aufgabe wird sein, die auf Manasses zurückgehenden Partien bei Glykas mit der Vulgärparaphrase zu vergleichen. Stellen sich hierbei in weitgehenderem Maße, als es a. a. O. S. 294 Anm. 2 angedeutet ist, Berührungen des Glykas mit unserer Chronik in Abweichungen von Manasses heraus, so ist damit die Existenz einer schriftgriechischen Paraphrase gesichert.

Als Nebenquellen der Paraphrase habe ich oben Theophanes, Kedrenos u. a. genannt und in meinem früheren Aufsatze S. 281 ff. beispielsweise den Abschnitt über Eudokia und Paulinos als Mosaik aus Theophanes, Georgios Monachos, Kedrenos, Zonaras und vielleicht auch dem Chronicon paschale bezeichnet. Istrin (S. 4) stößt sich an der Annahme eines solchen Verfahrens, bei welchem ein Textesabschnitt aus je einzelnen Zeilen und Satzstücken verschiedener Schriftsteller zu-

345

sammengesetzt wird, und meint, wenn der Verfasser unserer Chronik in der Geschichte belesen gewesen sei, habe ein Zusammentreffen mit anderen Chronisten auch in Ausdrücken nichts Befremdendes und dürfe nicht zur Annahme einer unmittelbaren Entlehnung führen. Nun ist aber die Benutzung des Theophanes, aus dem das ganze Stück vom Anfange Diokletians bis zum Antritte Justinians fast Satz für Satz entnommen ist, auf keinen Fall in Abrede zu stellen. Mit Zonaras und Kedren berührt sich unser Abschnitt nur im Inhalt (nur an einer Stelle findet sich auch im Wortlaut ein Anklang an Kedren, worauf ich aber kein Gewicht lege; vgl. a. a. O. S. 283), nicht im Ausdruck, sodafs die Frage, ob Reminiscenz oder direkte Entlehnung vorliegt, offen bleibt. Mit der Osterchronik ist die Übereinstimmung auffallend genug (τότε ωρισεν ο βασιλεύς και ήφεραν το μήλον και έδειξέν της το = έκέλευσεν και ήνέχθη το μήλον και έδειξεν αὐτή αὐτό | μή γινώσκων ὅτι έξ ἀρχῆς δ βασιλεύς το ἔστειλεν τὴν δέσποιναν = ἀγνοῶν ὅτι δ βασιλεὺς ἔπεμψεν αὐτὸ τῆ Αὐγούστη), aber immerhin vereinzelt. Anders liegt die Sache bei Georgios Monachos. Man vergleiche:

Georg. Mon. p. 503, 22 f. Mur. Ή δὲ βασίλισσα Εὐδοκία ἐπὶ τούτῳ λυπηθεῖσα τὸν βασιλέα παρεκάλει εἰς Ἱεροσόλυμα αὐτὴν ἀποσταλῆναι εὐχῆς χάριν. ὁ δὲ εἰξας τῆ αὐτῆς αἰτήσει τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῆς ἐξεπλήρωσεν. τῆς δὲ παραγεναμένης πολλὰ καὶ μεγάλα κατορθώματα πεποίηκεν ἀνανεώσασα τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. Vulgärchronik a. a. O. S. 281, 1 ff. 
Ή δὲ βασίλισσα Εὐδοκία ἐλυπήθη πολλὰ λύπην μεγάλην . . .
καὶ παρεκάλεσεν τὸν βασιλέα
νά την δώση ὁρισμὸν νὰ ὑπάγη
εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα νὰ προσκννήση . . . καὶ ὅρισεν ὁ βασιλεὺς
νὰ ποιήση τὸ θέλει. τότε ἐξέβη . . .
καὶ ἀπῆγεν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα νὰ
προσκυνήση καὶ ἐποίησεν πολλὰ
καὶ μεγάλα (so stellt V¹) κατορθώματα . . οἱ γὰρ πύργοι τῆς πόλεως Ἱερουσαλὴμ¹) καὶ τὰ τείχη
ἦσαν χαλασμένα καὶ ἐκείνη ἀνεκαίνισέν τα.

Es fällt schwer, hier an einen Zufall zu glauben, der eine so genaue Übereinstimmung in der ganzen Formulierung der Erzählung und ein direktes Zusammentreffen in einer Reihe von Ausdrücken — man beachte auch die ganz gleiche Verwendung der Formen  $I_{\it EQO} \sigma \delta \lambda \nu \mu \alpha$  und  $I_{\it EQO} \sigma \delta \lambda \nu \mu \alpha$  und  $I_{\it EQO} \sigma \delta \lambda \nu \mu \alpha$  und  $I_{\it EQO} \sigma \delta \lambda \nu \mu \alpha$  und  $I_{\it EQO} \sigma \delta \lambda \nu \mu \alpha$  hervorgerufen haben sollte. Läfst sich nun auch für Kedren und Zonaras eine direkte Benutzung in dem in Rede stehenden Abschnitt nicht mit gleicher Sicherheit nachweisen, so wird

<sup>1)</sup> So schreiben VV¹ richtig; B  $i\bar{\eta}\lambda'$  irrtümlich.

sie doch wenigstens für ersteren durch andere Stellen, wie die a. a. O. S. 290 Anm. 4 besprochenen, an denen die charakteristischen Züge der Kedrenischen Erzählung hervortreten und der ganzen Natur des Berichtes nach nicht an eine Reminiscenz aus früherer Kedrenlektüre gedacht werden kann, bis zu einem hohen Grade von Wahrscheinlichkeit erhoben. Dazu kommt, daß das prinzipielle Bedenken, welches Istrins Widerspruche zu Grunde liegt, schon längst durch den Nachweis beseitigt wurde, daß solche Mosaikarbeit in der That byzantinisch ist. Ich verweise hierfür nur beispielsweise auf de Boor Byz. Z. 2 (1893) S. 3 ff. (vgl. bes. S. 5 über Kedren p. 448, 20 ff.), Patzig Byz. Z. 5 (1896) S. 27 ff. (vgl. bes. S. 39 oben) und meine Quellenanalyse von Paris. 1712 und Kedren Byz. Z. 5 (1896) S. 491 ff., Sitzungsber. der bayer. Ak. d. Wiss., phil. u. hist. Cl. 1897 II S. 29 ff. (vgl. dort auch S. 44 f. über ein Stück der Sathasschen Synopsis), 87 f.

Zum Schlusse möchte ich noch warnen vor dem von Istrin S. 7 vorgeschlagenen Modus der Veröffentlichung unserer Chronik. Istrin wünscht, dass dieselbe nach irgend einer Hs mit Heranziehung der Eigentümlichkeiten der anderen herausgegeben werde. Alsdam werde das Verwandtschaftsverhältnis der Hss bestimmter hervortreten und es leichter sein, über den Inhalt der Chronik zu urteilen. Wie jeder Kundige weiß, begegnet die Herausgabe irgend umfangreicherer byzantinischer Texte - der unsere würde immerhin 400-500 Seiten im Format der Bibliotheca Teubneriana füllen — solchen materiellen Schwierigkeiten, dass an die Wiederholung einer Ausgabe so bald nicht zu denken ist. Der abgedruckte Zufallstext irgend einer Hs würde also für lange Zeit die Form abgeben, in der das Werk gelesen und benutzt wird, und unter Umständen - etwa wie der Muraltsche Georgios Monachos - viele in die Irre führen. Im besten Falle wird sich der Leser, wenn einmal das Verhältnis der Textesquellen festgestellt ist, den authentischen Wortlaut der Chronik aus seinem Texte und den beigegebenen Varianten zusammensuchen können. Nach dem Grundsatze, daß, was schriftgriechischen Autoren recht, vulgärgriechischen billig ist, wird man auch für unser Werk zunächst das gesamte erreichbare Material zu sichten und erst auf dieser Grundlage den Text festzustellen haben. Die Ausgabe wird bei diesem Verfahren freilich beträchtlich länger auf sich warten lassen, dafür aber die Chronik in der Form bieten, in der einzig und allein sie zur festen Basis sprachlicher und sachlicher Forschung gemacht werden kann.

Bern.

Karl Praechter.

## Bericht über Carl Hopfs litterarischen Nachlass und die darin vorhandene fränkisch-griechische Regestensammlung.

Es ist an diesem Orte nicht notwendig, auf die Bedeutung Carl Hopfs für das Studium der fränkischen Periode Griechenlands hinzuweisen oder die Stellung seiner Geschichte Griechenlands im Mittelalter (in der Ersch und Gruberschen Encyklopädie, I. Sektion, Band 85 und 86)1) als einer Grundlage unserer gesamten Kenntnis dieses Gegenstandes zu betonen. Allein es wird auch andererseits kaum eines Hinweises auf die Mängel dieses fundamentalen Werkes bedürfen, Mängel, die durch die bekannten Schlussworte der treffenden Rezension A. von Gutschmids "von den Ersch und Gruberschen Katakomben, in denen Hopf seine Arbeit beigesetzt"2), nicht erschöpft sein dürften. Denn um mit einem gleichsam nebensächlichen, aber doch in der Praxis außerordentlich wichtigen Umstande zu beginnen, so wird es kaum einen Benutzer des Buches geben, der nicht schon schmerzlich den Mangel eines Registers oder irgend einer detaillierten Übersicht empfunden hätte. N. Jorga, der im IV. Jahrgang der Revue de l'Orient latin (1896 p. 25 ff. und p. 226 ff.) sehr bemerkenswerte Sammlungen aus den genuesischen und venetianischen Archiven zu veröffentlichen begonnen hat3), sagt mit Beziehung auf diesen Übelstand des Buches: "Il en résulte que pour l'utiliser on doit le lire entièrement."4) Diese Worte haben ihre vollste Richtigkeit. Denn da die teils nach chronologischen, teils nach geographischen Gesichtspunkten gebildeten Abschnitte die einzige Gliederung in dem weitläufigen Werke bilden, sieht man sich beständig gezwungen, dieselben auf irgend eine gewünschte Thatsache hin mit der gespanntesten Aufmerksamkeit durchzusuchen. Bedenkt man nun die Fülle des Materials, die in diesen Abschnitten,

<sup>1)</sup> Zitiert als Hopf, Gr. I. und II.

<sup>2)</sup> Lit. Centralblatt 1868 S. 638 ff. und Kleine Schriften V, 1894, S. 426-434.

<sup>3)</sup> Es würde für mich vom größten Interesse sein, wenn Herr Jorga die Herausgabe dieser Sammlungen, der Früchte langjähriger Studien in den italienischen Archiven, möglichst rasch fortführen und bald zu Ende bringen würde.

<sup>4)</sup> A. a. O. S. 26 Anm. 2.

man möchte sagen auf jeder Zeile, niedergelegt ist, so wird man mir zugeben, daß die Lektüre und Benutzung des Buches den anstrengendsten und ermüdendsten Arbeiten beizuzählen ist.

Ich komme damit zugleich auf einen zweiten Mangel der Hopfschen Arbeit zu sprechen. Hopf selbst hat diesen Mangel wohl empfunden; denn als er im Anfang des Jahres 1873 kurz vor seinem Tode seine Chroniques Gréco-romanes erscheinen liefs, sprach er in der Einleitung (S. VI) zu diesem Werke die Hoffnung aus, dass es dem Verfasser vielleicht möglich sein werde, die Geschichte der fränkischen Periode Griechenlands noch einmal in einer etwas ansprechenderen Form zu liefern. Man weiß, daß diese Darstellung unterblieben ist, und Streit konnte in seinem Programm<sup>1</sup>) von 1877 sagen, dass "der frühe Tod Hopfs die großen Hoffnungen, welche in Deutschland, Italien und Griechenland seine Pläne und früheren Leistungen erregt hatten, vereitelt habe". Ich will mit Streit nicht darüber rechten, ob es nur der Tod war, der diese Hoffnungen vereiteln mußte<sup>2</sup>); jedenfalls ist es aufs tiefste zu beklagen, dass die jahrelangen, mit dem größten Eifer fortgesetzten Studien Hopfs nicht zu einem Resultat geführt haben, das ihnen eine bleibende Nachwirkung und unbedingte Anerkennung im Betriebe der Wissenschaft gesichert hätte.

Allein hierzu ist es nicht ohne Hopfs eigene Schuld, vielmehr gerade durch ein eigentümliches Mißverständnis seinerseits gekommen. Es ist bekannt, wie sehr Hopfs Thätigkeit von Anfang an auf das Sammeln gerichtet war. Schon im Beginn seiner Studien fing er an, sich Auszüge aus den mannigfachsten Werken zur griechischen Geschichte zu machen, durch Freunde und Verwandte sich Notizen aus ihm unzugänglichen Büchern und Handschriften zu verschaffen.<sup>3</sup>) Durch

<sup>1)</sup> Venedig und die Wendung des vierten Kreuzzuges gegen Konstantinopel. Wissenschaftliche Beilage zum Programme des Gymnasiums zu Anklam 1877, S. 36 Anm. 23.

<sup>2)</sup> Es war eigentlich ein gewisses romantisches Interesse, welches Hopf an seine Arbeiten über das fränkische Griechenland fesselte. Man wird in seinen Reisebriefen, die er von der ersten italienischen Reise in der Augsburger Allg. Zeitung veröffentlichte, sowie in einigen seiner kleineren Arbeiten dafür mancherlei Belege finden. Auch seine Rede über "Bonifaz von Montferrat und den Troubadour Rambaud von Vaqueiras (s. unter Nr. 37 des Verzeichnisses der gedruckten Werke), sowie die kleine Abhandlung über "das Albanesische Element in Griechenland" (Nr. 31) können uns hier zum Beweise dienen. Um so mehr ist es zu bedauern, dafs die Gestaltungskraft Hopfs gegenüber der Gesamtfülle seines Stoffes so gänzlich versagt hat.

<sup>3)</sup> Dieselben liegen uns größtenteils in seinem Nachlaß vor. Siehe unten Verzeichnis der im Hopfschen Nachlaß vorhandenen Schriftstücke: MSS. Grace. A

die ganze Zeit der Studienjahre wurden diese Sammlungen aufs eifrigste fortgesetzt. Schliefslich gaben ihm zwei große Reisen¹), zu denen ihm die Mittel vom Königl. Preufsischen Kultusministerium gewährt wurden, die Möglichkeit, Italien und Griechenland zu besuchen und ein archivalisches Material in außerordentlicher Fülle zusammenzubringen. Hopf pflegte von diesen Sammlungen mit einem gewissen Selbstgefühl zu sprechen. Wenn er sich nur auch entschlossen hätte, andere daran teilnehmen zu lassen und durch völlige Veröffentlichung sie der Mitbenutzung der Fachgenossen anheimzustellen! Allein darauf war sein Streben nie gerichtet. Seine Absicht ging vielmehr von jeher nur dahin, eine Darstellung der fränkisch-griechischen Geschichte zu schaffen. Damit aber hat er sich eigentlich selbst des schönsten Erfolges seiner jahrelangen Mühen beraubt. Denn in einer solchen Arbeit konnte einerseits niemals die ganze Fülle seines Materials zur Anschauung kommen, und andrerseits mufste, indem er sich bemühte, eine möglichst große Masse des gesammelten Materials in seine Darstellung hineinzuarbeiten, jene Unförmlichkeit des Werkes entstehen, die uns jetzt die Lektüre desselben zu einer so peinlichen und zeitraubenden Arbeit macht.

Ich will hier nicht die Frage untersuchen, ob es Hopf überhaupt möglich gewesen wäre, jemals seine Sammlungen zur Veröffentlichung zu bringen. Ich werde später auf diesen Punkt noch einmal zu sprechen kommen. Genug, daß man in diesen handschriftlichen Aufzeichnungen eine weit größere Fülle von Material vermuten mußte, als es die Geschichte Griechenlands jemals zu bieten im stande gewesen war. Es war daher vollständig richtig, was Röhricht einige Zeit nach Hopfs Tode (gestorben 23. August 1873 zu Wiesbaden) in der Historischen Zeitschrift, Bd. 36, S. 502 (1876) schrieb, daß hier dem Nachfolger Hopfs, dem augenblicklichen Besitzer jener seltenen Schätze, eine außerordentliche Verantwortlichkeit auferlegt sei, und es mußte thatsächlich als im Interesse der gesamten Wissenschaft gelegen erscheinen, dieselben durch eine baldige Veröffentlichung allgemein zugänglich zu machen.

Allein dazu ist es nicht gekommen; vielmehr hat der litterarische Nachlafs Hopfs ein ganz eigentümliches Schicksal gehabt. Nach dem Tode Hopfs hatten die Erben zunächst Unterhandlungen mit den Bibliotheken zu Strafsburg und Berlin, dann mit dem Grafen Riant

Nr. III—VII, XVIII—XX. Vgl. Streit, Carl Hopf in der Allg. deutschen Biographie Bd. 13, S. 102/3.

<sup>1)</sup> Herbst 1853 — Herbst 1854 über Wien und Venedig durch Oberitalien und Herbst 1861 — Frühjahr 1863 durch Italien (Genua, Neapel, Palermo, Malta) und Griechenland.

für die Société pour l'histoire de l'Orient latin und später durch Sp. Lambros mit der Nationalbibliothek in Athen augeknüpft. Alle diese Verhandlungen zerschlugen sich, und so wurde der Nachlafs schliefslich dem Freunde Hopfs, Ludwig Streit, damals Prorektor des Gymnasiums zu Stargard, zur Verfügung gestellt. Bei diesen Verkaufsverhandlungen waren nun auch Reinhold Röhricht die Hopfschen Papiere zur Besichtigung und Taxation vorgelegt worden, und damals eben nahm Röhricht Gelegenheit, in der Histor. Zeitschrift (a. a. O. Bd. 36, S. 501-3) die Wichtigkeit dieser Papiere hervorzuheben und namentlich neben einem abgeschlossenen Manuskript, die Gründung des lateinischen Kaisertums betreffend, auf eine darin befindliche Sammlung von "Tausenden sorgfältig geordneter Regesten vom Jahre 1202 bis ins 16. Jahrhundert" hinzuweisen. R. Röhricht schrieb in dem genannten Artikel (a. a. O. S. 503) - indem es sich hierbei um eine Besprechung einiger neuerschienenen Werke des Grafen Riant handelte -: "Die ganze Untersuchung Riants über das Datum des 13. Mai 1202, welches Hopf ohne Nachweis gelassen, sodass ersterer in Italien, Frankreich und Deutschland nach einer bezüglichen Urkunde fragen musste, ohne sie zu finden, müsste mit vielen anderen dunkelen Punkten ihre Erledigung finden, sobald jene kostbaren Papiere der gelehrten Welt zugänglich gemacht würden.1) Wir hoffen, was wir wünschen,

<sup>1)</sup> In diesem Punkte hatten sich freilich Röhricht und Graf Riant geirrt. Riant selbst hat seine ursprüngliche Ansicht später zurückgenommen (vgl. Riant, Revue des questions historiques, 1875, Bd. 17, S. 329 u. Bd. 18, S. 69 ff.; dagegen Streit, Venedig und die Wendung, Anm. 34, S. 36 u. Beilage C S. 49). Das Manuskript, welches Riant im Hopfschen Regestenwerk vermutete, ist thatsächlich nicht vorhanden. Dagegen lassen sich auf manchen anderen Fall die Worte Röhrichts sehr wohl anwenden. So hatte Cesare Paoli in einem Artikel Della Signoria di Gualtieri duca d' Atene in Firenze im Giornale storico degli Archivi toscani VI (1862) S. 101 den Mangel an urkundlichen Nachrichten über die Beziehungen Walthers zu den anderen italienischen Staaten bedauert. Diese Lücke glaubte Cipolla in etwas ausfüllen zu können, indem er zunächst in seiner Storia delle Signorie italiane dal 1313 al 1530 (in der bei Vallardi in Mailand erschienenen Sammlung Storia politica d' Italia, IV, erschienen erst 1881) S. 15 und außerdem im Archivio Veneto, Bd. XVII (1879) S. 144, hier mit einigen anderen Lesarten, ein Dokument vom 17. März 1343 veröffentlichte, das über die Beziehungen Walthers zu Venedig interessanten Aufschluß gab. Dies Dokument war aber Hopf schon bekannt gewesen; es ist in das Regestenwerk als Misti Tom. XXI fol. 43a in der von Cipolla im Arch. Ven. wiedergegebenen Lesart aufgenommen worden. Wenn übrigens Cipolla in der Veröffentlichung bei Vallardi das Dokument ignoto finora nennt, so hat er sich darin geirrt; Hopf hatte bereits in seiner Geschichte Griechenlands, Bd. I S. 439 19, davon Kunde gegeben. Noch bezeichnender übrigens dürfte folgender Fall sein. Ich erinnere an den interessanten und mit edlen Waffen durchgeführten Streit zwischen dem Grafen Louis de Mas Latrie und

um so mehr, als der glückliche Besitzer auch ein Freund des Verewigten gewesen ist." Durch diese Worte Röhrichts anscheinend veranlafst, gab Streit im folgenden Jahre in der Histor. Zeitschrift (Bd. 37, 1877, S. 256) die Erklärung ab, dafs noch im Jahre 1877 "die Geschichte der Frankenherrschaft in Griechenland" aus Hopfs Nachlafs gedruckt werden würde. Allein dieses angekündigte Werk ist niemals ans Tageslicht getreten. Es erschien nur das bekannte Programm Streits (Venedig und die Wendung des vierten Kreuzzuges gegen Konstantinopel, s. o.) und ebenfalls im Jahre 1877 als 272. Heft der Virchow-Holtzendorffschen Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge eine Rede, die Hopf am 1. März 1870 (nach Streit a. a. O. S. 37;

Rinaldo Fulin, zu dem dann Lamansky mit seinem Buche Secrets d'état de Venise ein gewichtiges Nachwort sprach. Es handelte sich unter anderem um einen Beschlus des Rates der 10 über das Anerbieten eines "amicus" (Mas Latrie S. 656 irrt sich, wenn er in dem Genitiv amici einen Eigennamen Amico vermutet, vgl. auch Fulin a. a. O. S. 1077), den Sultan Mohammed II beiseite zu schaffen. Mas Latrie hatte den betreffenden Beschluß 1862/3 in einer Partie der Filze des Consiglio dei X entdeckt. Er veröffentlichte ihn mit einigen anderen der Art im Jahre 1881 im I. Bande der Archives de l'Orient latin S. 653 ff., indem er glaubte, dass dieselben bisher der Aufmerksamkeit aller Forscher entgangen seien. Dasselbe nahm Fulin in seiner Entgegnung an, die er im Jahre 1881/2 in den Atti del Reale Istituto Veneto, serie V, vol. VIII, p. 133-150 und 1065-1207 erscheinen liefs (darauf noch einmal Mas Latrie, mit Benutzung Lamanskys: De l'empoissement politique dans la république de Venise, Paris 1895, Mémoire présenté à l'académie des Inscriptions). Allein auch dieser Beschluß war Hopf schon bekannt gewesen; er findet sich nicht nur im handschriftlichen Regestenwerk (und zwar nach dem Register des Rates der 10: Misti del Cons. d. X, Tom. XIX fol. 49b, wo ihn auch Fulin gefunden hat, vgl. Fulin a. a. O. S. 141), sondern auch als Zitat in seiner Geschichte Griechenlands, Bd. II, S. 16081, sowie in seiner Abhandlung "Venedig, der Rat der Zehn und die Staatsinquisition" (Raumers Histor. Taschenbuch, Vierte Folge, 6. Jahrgang, Leipzig 1865) S. 136 (vgl. dazu Lamansky, Secrets d'état de Venise, p. 411/2). Zum Überfluss weise ich noch auf folgenden Fall hin. Graf Louis de Mas Latrie bezieht sich in seinem Artikel "Les princes de Morée ou d'Achaïe" (Monumenti storici pubblicati dalla R. Deput. Veneta, serie IV, Miscellanea, Vol. II Nr. III S. 21) auf eine Urkunde vom 4. März 1370, nach welcher Maria von Bourbon unter Beibehaltung des Titels einer Kaiserin alle ihre Rechte auf Morea mit alleiniger Ausnahme der Baronie Kalamata an Philipp von Tarent abtritt. Die Urkunde ist von Hopf in der Geschichte Griechenlands Bd. II S. 974 verwertet worden. Mas Latrie bemerkt an dieser Stelle in einer Fusnote: "Je pense que le savant auteur de la Numismatique de l'Orient latin (Schlumberger) a recueilli ce renseignement important dans les travaux de M. Charles Hopf; et la façon précise dont la renonciation de Marie de Bourbon y est énoncée, de même que l'enchainement des faits ultérieurs, autorise à croire que M. Hopf avait vu la pièce même à Naples. Il eut été bien utile de la donner en entier." - Die Urkunde befindet sich, allerdings in einem sehr kurz gefaßten Auszug und mit dem Datum 4. März 1371, im Regestenwerk.

das Manuskript trägt das Datum 15. Februar 1870) in Königsberg über "Bonifaz von Montferrat und Rambaud von Vaqueiras" gehalten hatte. 1) Erst nach Streits Tode (2. September 1894) drang von neuem eine Kunde über die Hopfschen Papiere in die Öffentlichkeit. 2) Dieselben waren nunmehr von dem Bruder und einzigen Erben Hopfs, Herrn Oberlandesgerichtsrat Hopf zu Hamm, R. Röhricht zu vollständig freier Verfügung übergeben worden. Röhricht betrachtete die Angelegenheit von einem anderen Standpunkt. Iudem er erklärte, daß "er die Papiere als das gemeinsame Erbe der gesamten Wissenschaft ansehe", stellte er sie der Benutzung aller Fachgenossen "in der denkbar liberalsten Weise" frei und verfehlte nicht, wiederum auf die eigentümliche Bedeutung der Regestensammlung, welche die Jahre 1200-1800 in ca. 9-10000 Zetteln umfasse, hinzuweisen und von der "völlig ausgearbeiteten Geschichte des Kaisers Balduin I von Konstantinopel" von neuem Kunde zu geben. Diese Nachricht Röhrichts hatte zur Folge, daß der Nachlaß bereits zweimal vor mir benutzt worden ist, einmal von Pierling S. J. in Paris und sodann von Herrn Dr. Sternfeld in Berlin. Jener hat die Regesten 1400 — 1500 für russische Geschichte, dieser 1200 — 1300 für seine Arbeiten über Karl von Anjou zu Rate gezogen.3)

Was mich selbst betrifft, so war ich durch einen Hinweis, den Krumbacher in der Byzantinischen Litteraturgeschichte 2. Aufl. S. 1141 gegeben hat, auf die Papiere aufmerksam geworden und beschloß, wegen einer genauen Durchsicht derselben mit Herrn Professor Röhricht in Unterhandlung zu treten. Ich nehme an dieser Stelle Gelegenheit, Herrn Professor Röhricht für die außerordentliche Liebenswürdigkeit, mit der er mir hierbei entgegengetreten ist, indem er mir nicht nur den gesamten Nachlaß zu völlig freier Benutzung überließ, sondern auch im übrigen meine Studien auße freundlichste unterstützte, meinen herzlichsten Dank auszusprechen. Ich hatte ursprünglich gehofft, in den Papieren Sammlungen zur fränkischen Wirtschaftsgeschichte zu finden, da ja Hopf versprochen hatte, auch darauf in seinem endgültigen Hauptwerke sein Augenmerk zu richten.<sup>4</sup>) Allein Herr Professor Röhricht konnte mir gleich im ersten Briefe versichern, daß geordnete

<sup>1)</sup> Über das Verhalten Streits gegenüber dem Grafen Riant vergleiche man, was dieser Revue des questions historiques, 1875, Bd. 18, S. 70 gesagt hat.

<sup>2)</sup> Vgl. die Mitteilungen Röhrichts in der Revue de l'Orient latin, II. Band, 1894, S. 669 und Byz. Z. Bd. 4 (1895) S. 240. Auch ein Anschlag Röhrichts am schwarzen Brett des historischen Seminars zu Berlin.

<sup>3)</sup> Vgl. Richard Sternfeld, Ludwigs des Heiligen Kreuzzug nach Tunis 1270 und die Politik Karls I von Sizilien, Berlin 1896, S. VIII.

<sup>4)</sup> Vgl. Hopf, Gr. II S. 183 ff. u. Wiener Sitzungsberichte Bd. XXI S. 223.

oder gar ausgearbeitete Papiere dieser Art im Nachlasse nicht vorhanden seien; das einzige, was sich ausgearbeitet vorgefunden habe, sei die Geschichte Balduins I, und diese werde demnächst unter Leitung Charles Kohlers in der Revue de l'Orient latin erscheinen. Im übrigen wies mich Herr Professor Röhricht auf die Bedeutung des Regestenwerkes hin. Im Juni des Jahres 1897 ist nun der gesamte litterarische Nachlafs Hopfs<sup>1</sup>), mit alleiniger Ausnahme der Geschichte Balduins, bei mir eingetroffen, und ich habe ihn mehrere Wochen hindurch einer eingehenden Prüfung unterzogen; die Resultate lege ich hiermit der Öffentlichkeit vor.

Ich glaube den gesamten Nachlas in drei Gruppen scheiden zu müssen. In die erste Gruppe weise ich alle Papiere, die vor der ersten Reise, während der Studienjahre und zum großen Teil in Hamm entstanden sind, in die zweite Gruppe die archivalischen Sammlungen der ersten Reise, in die dritte Gruppe das große Regestenwerk.<sup>2</sup>) Die Papiere der ersten Gruppe dürften kaum noch als bemerkenswert in Betracht kommen. Es sind Auszüge aus den verschiedensten Büchern, Notizen über Archive und Bibliotheken u. dgl. m. Das Ganze ist zumeist in rascher, schwer lesbarer Schrift niedergeworfen. Von den Intentionen des Augenblicks beherrscht, oft nur dem Schreiber selbst verständlich, haben sie mit dem Tode desselben auch ihre Bedeutung verloren.

Die zweite Gruppe dagegen ist nicht ohne Wichtigkeit. Sie besteht aus einer Reihe sauber geschriebener Hefte, welche in übersichtlicher Anordnung Auszüge und Urkundenabschriften aus den Archiven und Bibliotheken von Wien, Venedig, Turin, Genua und Bologna enthalten. Man sieht schon aus dieser Aufzählung, daß nur die erste Reise in diesen Auszügen vertreten ist. Von der zweiten Reise, die sich ja in der Hauptsache auf Neapel, Palermo, Malta und Griechenland erstreckte, liegen uns für diese Gruppe, wie man aus meinem Verzeichnis der einzelnen Stücke des Nachlasses weiter unten sehen wird, nur sehr dürftige Notizen vor.

<sup>1)</sup> Es wäre denkbar gewesen, daß sich die Reiseberichte Hopfs, die er von seiner zweiten Reise an die Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin einschickte und die in den Monatsberichten der Akademie (s. unten Verzeichnis der Werke Nr. 25) "im Auszug" gedruckt wurden, sich noch im Besitze der Königl. Akademie befunden hätten. Allein wie mir Herr Dr. Köhnke auf meine Anfrage versicherte, sind sie nach Ausweis der Kataloge weder im Archiv noch in der Handschriftensammlung vorhanden.

<sup>2)</sup> Dieses repräsentiert die Sammlungen der zweiten Reise, vermehrt durch die der ersten, die aus den ursprünglichen Aufzeichungen in Heften, oft nur im Auszug, später in das Regestenwerk übertragen worden sind.

Ich komme nunmehr zu der dritten Gruppe des Hopfschen Nachlasses, die durch das große Regestenwerk gebildet wird. Diese Regestensammlung besteht aus lauter einzelnen Zetteln von meist gleicher Größe in 8°1), die streng chronologisch geordnet sind. Sie sind in sechs große Pappkästen verteilt. Die Anzahl der Zettel beträgt nach Röhrichts Schätzung ca. 9-10000. Die Sammlung umfaßt den ganzen Zeitraum vom Ende des 12. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, doch sind die Zeiten seit Mitte des 16. Jahrhunderts bei weitem spärlicher vertreten. Die Zettel kennzeichnen sich nach Beschaffenheit von Papier und Tinte als verschiedenen Alters, wie sie eben im Laufe der Jahre zusammengekommen sind. Sie sind aber alle ganz gleich eingerichtet. An der oberen Breitseite ist das Datum notiert. Die linke Schmalseite enthält die Namen der Örtlichkeiten, auf welche sich der Text bezieht. die rechte Schmalseite giebt das Quellenzitat, die Mitte enthält den Text. Um von der Art dieser Aufzeichnungen ein deutlicheres Bild zu geben, habe ich unten diejenigen des Jahres 1400 zum Abdruck gebracht. Ich habe dies Jahr ganz willkürlich gewählt. Der einzige Gesichtspunkt, welcher mich bei der Auswahl leitete, war der, ein Jahr zu haben, das einen Vergleich mit den neueren Veröffentlichungen von Sathas, Noiret und Jorga ermöglichte. Ich habe die Papiere wortgetreu nach der Hopfschen Niederschrift zur Wiedergabe gebracht; nur offenbare Verschreibungen oder Fehler sind verbessert worden. Zusätze, die mir zum besseren Verständnis oder zur näheren Bezeichnung der Quellen nötig schienen, habe ich, in Klammern [] eingeschlossen, hinzugefügt. Ich hege die Hoffnung, dass dieser Abdruck den Wert der Hopfschen Aufzeichnungen am besten zu prüfen ermöglichen wird.

Denn davon bin ich allerdings überzeugt und darin stimme ich mit Herrn Professor Röhricht durchaus überein, daß dieses Regestenwerk thatsächlich eine große Bedeutung für die Wissenschaft besitzt, eine Bedeutung allerdings weniger durch das, was es ist, als vielmehr durch das, was daraus werden kann. Denn daß dies Regestenwerk niemals für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen ist, dürfte jeder, der auch nur das Jahr 1400 einer näheren Betrachtung unterzieht, ohne weiteres erkennen. Ich glaube darin nur eine neue Form der mannigfachen Sammlungen Hopfs erkennen zu sollen, ein Hilfsmittel, durch welches er sich seine reichen Materialien für seine darstellenden Arbeiten nutzbar machen wollte. Dieser Gedanke muß einige Zeit vor oder

<sup>1)</sup> Es finden sich auch verschiedene zum Oktavformat zusammengefaltete größere Stücke darunter, die dann Abschriften längerer Urkunden u. dgl. enthalten; die Notizen aus Malta und Neapel sind, soweit sie nicht vollständige Abschriften enthalten, auf schmalen, streifenartigen Zetteln vermerkt.

während der zweiten Reise bei ihm entstanden sein. Wenigstens finden sich die archivalischen Sammlungen dieser zweiten Reise, wie bereits oben bemerkt wurde, nicht wie die der ersten in eigenen Heften niedergeschrieben vor. Es scheint also, daß dieselben sofort in der neuen Regestenform aufgezeichnet worden sind. 1) Daß die Notizen der ersten Reise später auch ins Regestenwerk übertragen wurden, ist ebenfalls bereits gesagt worden. Wir sind also in der glücklichen Lage, dieselben in zweifacher Niederschrift oder, wo das Regestenwerk nur einen Auszug giebt, daneben die vollständige Abschrift zu besitzen.

Es sei mir zum Schluß vergönnt, um von der Bedeutung und dem Umfang des Regestenwerkes einen Begriff zu geben, auf einige Zahlen hinzuweisen. Die Regesten des Jahres 1400, die ich unten zum Abdruck gebracht habe, umfassen 70 Nummern. Davon sind 37 aus den venetianischen Archiven gezogen. Es ist nun bekannt, dass nach Hopf noch drei Veröffentlichungen aus den venetianischen Archiven für diesen Zeitpunkt und diese Dinge ans Licht getreten sind2): zunächst Sathas mit den Μνημεῖα Ἑλληνικῆς ίστορίας Band I—III (1880—82), sodann Noiret mit den Documents inédits pour servir à l'histoire de la domination vénitienne en Crète (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 61er fascicule, 1892), zuletzt Jorga mit den Notes et extraits pour servir à l'histoire des croisades au XVe siècle. IV. Documents politiques (in der Revue de l'Orient latin, 1896, Band IV, S. 228 ff.). Von diesen hat Sathas 22 Nummern für das Jahr 1400 veröffentlicht, Noiret 25, Jorga 20.3) Davon waren aber schon 16 Hopf bekannt, nämlich 8 von Sathas, 3 von Noiret, 7 von Jorga.4) Betrachtet man nun die Nummern einzeln auf ihren Inhalt, so wird man bald er-

<sup>1)</sup> Für die Abschriften einer Urkunde aus den angiovinischen Registern vom 24. Februar 1302 hat Hopf einen zerschnittenen Briefbogen benutzt, der die aufgedruckten Worte trägt: "Napoli 186.."

<sup>2)</sup> Von Predellis Regesten zu den Commemoriali sehe ich hierbei ab; ebenso von Ljubić' Listine (in den Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium) Bd. VI, da diese Publikation doch nur die dalmatinisch-albanischen Dinge umfaßt. Thomas' 5. und letzter Band, der die Jahre 1350—1453 umfassen wird (Band I—III als Tafel und Thomas "Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig" in den Fontes Rerum Austriacarum, II. Abt., Band 12—14; Band IV als Thomas "Diplomatarium Veneto-Levantinum" in den Monumenti storici della R. Deput. Veneta, I. serie vol. V, Venedig 1880', wird, wie H. Simonsfeld in der Beilage zur Münchener Allg. Zeitung 1897, Nr. 138, mitteilt, demnächst ebenfalls in den Publikationen der R. Deput. Veneta erscheinen.

<sup>3)</sup> Jorga hat oft verschiedene Daten zu einer Nummer zusammengefafst. So ist Hopf 23. Aug. 1400 auch bei Jorga p. 231 vertreten. Ich habe diesen Bestandteil einer größeren Nummer nicht mitgezählt.

<sup>4)</sup> Darunter 2, die sich bei Noiret und Jorga gemeinsam finden.

kennen, daß Hopf mit seiner Sammlung immerhin neben den Späteren bestehen darf. Das Wichtige jedoch ist Folgendes. Zieht man in Erwägung, daß die Nachforschungen Hopfs bei weitem umfangreicher gewesen sind, daß sie sich auf die gesamten Bestände des venetianischen Archivs und der dortigen Bibliotheken erstreckt haben, während Sathas sich in der Hauptsache auf die Register des Senats (Deliberationes Secretae und Mixtae, vgl. Sathas a. a. O. II p. XIV), Noiret¹) merkwürdigerweise sogar auf die Deliberationes Mixtae beschränkt hat, daß ferner die venetianischen Sammlungen bei Hopf nur einen Bruchteil des Ganzen bilden — das Jahr 1400 weist ja neben diesen 37 venetianischen Nummern noch 33 aus anderen Archiven auf —²), so wird man erkennen, daß es sich bei Hopf um eine Sammlung weit größeren Stils, von viel umfassenderer Bedeutung handelt, deren Gesichtspunkte in dieser Hinsicht man nur vollkommen billigen kann.

Ich werde nach dem Gesagten meine Ansicht von der eigentümlichen Bedeutung und dem Werte der Hopfschen Regesten nicht zu wiederholen brauchen, und ich glaube, daß man mit Röhricht und mir in dem Umstande, daß diese Regesten niemals für eine Veröffentlichung benutzt wurden, einen thatsächlichen Verlust erkennen wird. Ich bin durchaus der Meinung, daß Hopf der Wissenschaft und der Wertschätzung seines eigenen Namens<sup>3</sup>) bei weitem besser gedient hätte,

<sup>1)</sup> Für Noiret mußste doch gerade das Archivio del Duca di Candia (vgl. Sathas, M. 'E. i. II p. XIII) von größter Bedeutung sein, um so mehr, als schon Hopf seiner Zeit beklagt hatte, daß er dies Archiv nicht habe benutzen können, sondern nur das Notariatsarchiv der Insel (vgl. Hopf, Gr. II S. 175 und I S. 222 69; ferner Wiener Sitzungsberichte Band XXI S. 224). Trotzdem hat Noiret nur die Misti del Senato und die 12 ersten Bände von Senato Mar für seine Sammlungen herangezogen (vgl. Noiret p. XVIII); der Tod hinderte ihn, hier fortzufahren. Gerade diese Bände aber hatte Hopf bereits eifrig durchforscht. Immerhin hat Noiret gezeigt, daß auch nach Hopf noch vieles hier zu leisten ist. — Jorga hat seine Nachforschungen auf ein reicheres Urkundenmaterial ausgedehnt.

<sup>2)</sup> Man wird aus der Veröffentlichung weiter unten ersehen, welche Stellung z. B. die angiovinischen Register und die Malteser Urkunden in der ganzen Sammlung einnehmen.

<sup>3)</sup> Dass bei aller theoretischen Wertschätzung des Hopfschen Namens doch seine faktischen Resultate oft überschen worden sind, habe ich bereits oben durch verschiedene Beispiele beleuchtet. Hier möge noch ein letztes seine Stelle finden. In den Archives de l'Orient latin, tom. II (1884), 2. Teil, S. 164 sind 4 Urkunden aus dem venetianischen Archiv, den Deutschorden betreffend, veröffentlicht worden. Joseph von Zahn hatte sie gefunden und dem Grafen Riant zur Verfügung gestellt. Zur vierten dieser Urkunden bemerkt der Herausgeber in einer Anmerkung (p. 168 Anm. 11): "Cette pièce paraît être l'unique témoignage, jusqu'iei connu, attestant la présence des Teutoniques en Orient au XVc siècle", ohne hinzuzufügen, dass diese Urkunde bereits Hopf bekannt gewesen und von ihm ausführlich be-

wenn er — zwar nicht diese Regesten an Stelle seiner Geschichte Griechenlands zur Veröffentlichung gebracht, aber doch seine Arbeiten von Anfang an auf eine derartige Veröffentlichung angelegt hätte. Ich hege freilich auch andererseits die Hoffnung, daß die Möglichkeit für eine solche Veröffentlichung noch immer nicht ausgeschlossen ist, daß vielmehr diese Regesten auch jetzt noch und so, wie sie vorliegen, ein treffliches Material für eine derartige Sammlung bilden. 1)

sprochen worden ist (vgl. Hopf, Gr. II S. 67 <sup>42</sup> und vor allem Veneto-byz. Analekten in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie, philos.-hist. Classe, Bd. 32 S. 376). Der Text der Urkunde bietet die merkwürdige Lesart: per venerabilem fratrem Jacobum Herelm (so auch Hopf handschriftlich in der Regestensammlung, dagegen Herelm in den Wiener Sitzungsberichten). Diesen Herelm hat nun Hopf schon längst in dem angeführten Artikel in sehr glaubhafter Weise als Jacob von Arkel erklärt. Allein die Hopfsche Vermutung hat der Herausgeber in den Archives de l'Orient latin gänzlich unbeachtet gelassen und dafür Jacobum Herculem in den Text aufgenommen. (Ebenso Sathas, Documents inédits II Nr. 307 S. 88.)

1) Ich glaube, dass die Zeit für eine solche Veröffentlichung augenblicklich durchaus günstig liegt. Das "Staatsarchiv der Insel Candia", von dem Hopf seiner Zeit klagte, dass es noch immer "unausgepackt in den unteren Räumen des Archivio ai Frari zu Venedig modere", sodass er selbst nur das "Notariatsarchiv der Insel" benutzen konnte (Wiener Sitzungsberichte Bd. XXI S. 224, Gr. I S. 222 59 u. II S. 175), ist inzwischen durch Predelli geordnet worden (vgl. Sathas II p. XIII Anm. 2) und bereits von Jorga und anderen (z. B. Giomo im Regesto di alcune deliberazioni del Senato Misti, Archivio Veneto, Bd. XXXI p. 188 ff.), benutzt. Für die vatikanischen Dinge hat sich Hopf mit Raynaldi, Waddingus und einzelnen "nicht unbrauchbaren Repertorien in der Biblioteca Brancacciana zu Neapel begnügen müssen" (Gr. I S. 204, 2. Kol.). Die Durchforschung der angiovinischen Register und der Malteser Urkunden mußte Hopf ohne irgend welche nennenswerte neuere Hilfsmittel vornehmen. Hier stehen uns nun die schönen Arbeiten zu Gebote, die wir in erster Linie der École de Rome verdanken, neben denen auch die Malteser Urkunden und Regesten von Hans Prutz (die Einleitung auch als Malteser Studien in der Archivalischen Zeitschrift VIII, 1883, S. 63 ff.) zu nennen sind (doch vgl. dazu die Kritiken von E. Mühlbacher in den Mittheil. f. östreich. Geschichtsforschung, Bd. V, 1884, S. 490 ff. und Karl Herquet, Deutsche Litteraturzeitung 1884, S. 429 ff.). Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, dafs man an den Resultaten des kurz vor Prutz erschienenen Buches von Delaville le Roulx (Les Archives, la Bibliothèque et le Trésor de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Malte, Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, fasc. 32) die Bedeutung der Hopfschen Regesten sehr wohl ermessen kann. Zu den von Delaville le Roulx S. 44/5 aufgezählten Urkunden aus der Zeit des ausgehenden 14. und beginnenden 15. Jahrhunderts, die zumeist die Verhandlungen des Ordens mit dem Despoten Theodor wegen Erwerbung des Despotats Morea betreffen, läfst sich aus den Hopfschen Papieren eine ganze Reihe von Auszügen und Abschriften hinzufügen. Drei derselben wird man unten unter den Regesten des Jahres 1400 (Nr. 11, 57 u. 58) finden. Auch hier zeigt sich freilich, dass sich die Hopfschen Sammlungen noch bedeutend vervollständigen lassen. Aus der

Allerdings würde dasselbe seine eigentümlichen Schwierigkeiten bieten. Man wird mir ohne weiteres zugeben, daß ein bloßer Abdruck der Hopfschen Papiere ausgeschlossen sei, daß vielmehr neue, selbständige Studien in sämtlichen von Hopf besuchten Archiven stattzufinden hätten. Allein auch so würden noch manche und schwerwiegende Bedenken zu erledigen sein. Es dürfte sich unter anderem herausstellen, daß das Material der Sammlung so ungeheuer würde, dass eine strenge und weitgehende Sichtung durchaus geboten scheint. Die Verfügungen der venetianischen Behörden über die Verwaltung der Kolonien wiederholen sich naturgemäß hinsichtlich ihres Inhaltes so häufig, daß man sich fragen muss, ob es wirklich wünschenswert sei, hier jedes auch noch so unbedeutende Stück ans Tageslicht zu befördern. Gesetzt aber auch, daß diese Schwierigkeit der Auswahl in angemessener Weise erledigt würde, so bleibt immer noch eine Menge anderer Fragen, die eine Entscheidung finden wollen. Die Anordnung und Reihenfolge der Abdrücke in extenso und der Regesten, die Schaffung eines brauchbaren Registers und geeigneter Anmerkungen, an denen es die neueren Veröffentlichungen meist haben fehlen lassen1), das alles sind Dinge, die

Zahl der von Delaville le Roulx genannten Urkunden enthält das Hopfsche Regestenwerk nur 2, nämlich Nr. 7 u. 8 (letztere in Abschrift), die übrigen 6 bilden eine Bereicherung des Hopfschen Bestandes. - Was nun Durrieus treffliche zwei Bände über die Archives Angevines de Naples (Bibl. des écol. fr. d'Ath. et de Rome, fasc. 46 u. 51) betrifft, so kann ich hier freilich einige Bemerkungen nicht unterdrücken. Es ist sehr zu bedauern, dass Durrieu die von Hopf an die Berliner Akademie gesandten sehr bemerkenswerten Reiseberichte aus Neapel (Monatsberichte der Berliner Akademie für das Jahr 1862, S. 264 ff., S. 483 ff. und für das Jahr 1864, S. 193 ff.) günzlich übersehen hat, um so mehr, als die kurzen von Hopf hier gegebenen Bemerkungen über die angiovinischen Register, Fascicoli, Arche u. s. w. fast sämtlich durch die Untersuchung Durrieus bestätigt worden sind. Was Hopf über die vorhandenen Repertorien zu den neapolitanischen Archivbeständen sagt (a. a. O. 1862, S. 268 f., S. 483 f., S. 488 f.), ist z. T. instruktiver als die kurze Aufzählung dieser Repertorien bei Durrieu (Bd. II S. 403 Anm.). Daneben dürfte der Versuch Durrieus (ebenda S. 405 Anm. 2) die Arbeiten Buchons zu retten, wobei Hopfs schwere Anklage (a. a. O. 1862 S. 265 u. 485) ebenfalls gänzlich unbeachtet bleibt, nach meiner Überzeugung als durchaus verfehlt zu betrachten sein. Dass die von Minieri-Riccio im Saggio di Codice diplomatico II p. 16, 17, 20 veröffentlichten Urkunden, betreffend die Aufnahme Petrarcas unter die familiares des Königs Robert und Verleihung einer jährlichen Provision an Giotto, von Hopf aufgefunden und zuerst abgeschrieben sind, hat Durrieu ebenfalls unerwähnt gelassen. (Vgl. Hopf, a. a. O. 1862 S. 488 u. Durrieu, Bd. I S. 137 Anm. 3.)

<sup>1)</sup> Vor allem Sathas, vgl. die Rezensionen zu Band II (1881) von Lambros in der Deutschen Litteraturzeitung 1882, S. 433/4, sowie zu Band VII u. VIII (1889) von Hm. H—pt im Literarischen Centralblatt 1889, S. 744/5; über Sathas'

genau erwogen und der Eigenart des betreffenden Werkes entsprechend geregelt werden müssen.

Indem ich mir nun aller dieser Schwierigkeiten bewußt bin, würde ich dennoch kein Bedenken tragen, die Bearbeitung der Hopfschen Regesten in Angriff zu nehmen. Herr Professor Röhricht hat mir dieselben zu ganz freier Benutzung zur Verfügung gestellt und mich ermächtigt, sie auch auf der Reise mit mir zu nehmen. Da mir außerdem durch S. Durchlaucht den Fürsten Bismarck ein Stipendium aus der Schönhauser Stiftung gnädigst verliehen worden ist, wofür ich auch an dieser Stelle meinen ehrerbietigsten Dank auszusprechen nicht ermangele, so habe ich im Herbst 1897 eine Studienreise zum Zweck der Bearbeitung der Hopfschen Sammlungen angetreten. Dieselbe hat mich hauptsächlich nach Wien und Venedig geführt. Ich muß es dem allgemeineren Interesse, welches diese meine Studien vielleicht finden könnten, überlassen, ob es mir möglich sein wird, auch die übrigen Archive von Oberitalien, sowie die von Rom, Neapel, Palermo, Malta und Griechenland für meine Zwecke einer eingehenden Untersuchung unterziehen zu können.

Ich lasse nunmehr eine Übersicht über den Bestand des Hopfschen Nachlasses folgen. Ich schließe derselben ein Verzeichnis der — nicht gerade zahlreichen — gedruckten Werke Hopfs an, da das in der Allg. Deutsch. Biographie (Bd. 13, S. 102/3) von Streit gegebene allzu abbreviatorisch gehalten ist, ohne freilich versichern zu können, daß ich die gewünschte Vollständigkeit erreicht habe. Zum Schluß gehe ich zum Abdruck der Regesten des Jahres 1400 über.

## I. Verzeichnis der im Hopfschen Nachlasse vorhandenen Schriftstücke.

Bibliotheca Caroli Hopfii: MSS. Graec.

- A. Gebundene und mit Signatur versehene Stücke:
- I. "Allgemeiner Preußsischer Schreib- und Termin-Kalender auf das Schaltjahr 1836", von Hopf eingerichtet als Calendarium Ecclesiae graecae mit einigen anderen handschriftlichen Eintragungen. (Ohne Bedeutung. Darin Abdruck eines Siegels mit Unterschrift: Sigillum Henrici Dandulo. Venezia Museo Correr.)

II. Fehlt.

III. Urkunden zur Geschichte des fränkischen Griechenlands 1197—1566. Hamm d. 18. Juny 1852. Dr. C. Hopf. 1) (Regestensammlung. — Unbedeutend.)

Zuverlässigkeit vor allem Fulin im Bullettino bibliografico dell' Archivio Veneto, 3. Dez. 1880, Nr. 84.

<sup>1)</sup> Die kursiv gedruckten Worte stammen von Hopfs eigener Hand. Byzant Zeitschrift VIII 2 u. 3.

- IV. A. Reisenotizen für Wien, Venedig, Genua [und Barcelona].<sup>1</sup>) (Notizen über Archive, Bibliotheken, Sehenswürdigkeiten u. s. w. Unbedeutend.)
- IV. B. Excerpta e scriptoribus rerum Italicarum et Germanicarum a C. Muratorio et G. Pertzio editis. Accedunt enotata ex Archivio historico Italico et Chronico quodam Francofortensi Ms. Glauburg. NB. Schr viele Urkunden auch in Cornaro Creta sacra. (Regestensammlung von 1204—1490. Unbedeutend.)
- V. Urkundenbuch zur Geschichte des Herzogtums Athen. 1204—1460. Hamm 20/7. 1852. C. Hopf, Dr. (Auszüge und Abschriften aus verschiedenen der hier einschlagenden Werke. Das Verzeichnis der Fontes s. S. 167. — Unbedeutend.)

VI. Auszüge aus verschiedenen Druckwerken, z. B. George Finlay, Medieval Greece and Trebizond (S. 1—53. Unterschrift: Explicit. Hamm 20/4. 1852. C. Hopf), ferner aus geographischen und sonstigen historischen Werken über Griechenland (Rofs, Inselreisen; Schwab, Arkadien u. a.), aus Hadschi Chalfa (dazu Bemerkung Hopfs: cx Bibl. Georg. Aug. Chronol. 21388. 1697. 4.)²), aus Marin (Storia civile e politica del commercio de' Veneziani), aus Ticknor (Geschichte der schönen Litteratur in Spanien) u. a. m. (Unbedeutend.)

VII. Auszüge aus Emerson, Buchon, Porcacchi (L' isole più famose del mondo, Venetia 1576), Pinder und Friedländer (Beiträge zur alten Münzkunde), Sauli (Delle colonie dei Genovesi in Galata), Flam. Cornelius (Eccl. Venetae), Pauli (Codice diplomatico del sacro ordine milit. Gerosolimitano), Capmany (Memorias historicas sobra la marina . . . de . . . Barcelona) u. a. m. (Unbedeutend.)

VIII. Fehlt.

IX. Fehlt.

X. Auszüge aus dem k. k. geheimen Haus-, Hof- und Staatsarchiv zu Wien. Sommer 1853. Carl Hopf. Unterschrift S. 4: Freitag den 10. Juni 1853, letzte Seite: Wien, 28/10. 1853. Abends 8 Uhr. (Sekundär neben dem großen Regestenwerk zu benutzen.)

XI. Auszüge aus den Handschriften der k. k. Hofbibliothek zu Wien. Sommer 1853. Carl Hopf. Eintragung S. 61: 17/11. 53. Es folgen dann Auszüge aus Druckwerken. (Sekundär brauchbar, wie X.)

XII. Marino Sanudo storia di Romania. Cronica di Cerigo. Estratti dai manoscritti di Em. Ant. Cicogna. Venezia Inverno 1853—54.

1) [ ] Durchgestrichen.

<sup>2)</sup> Also die italienische Übersetzung des chronologischen Werkes, von Carli, Venedig 1697.

Carlo Hopf. Nach der Abschrift des Marino Sanudo S. 33 die Unterschrift:  $18\frac{27}{1}54$ . Abschriften der betreffenden Hss und Auszüge aus Registri Secreti 1363—1366 (Randbemerkung Hopfs: Ausgefertigt 12/6), Annali Veneti 1367—1388, 1478-1481, 1485-1498. (Sekundär brauchbar, wie X.)

XIII. Estratti da Biblioteche varie private e publiche di Berlino, Dresda, Vienna e di Venezia. Estate 1853 — Estate 1854. Carlo Hopf. (Sekundär brauchbar, wie X.)

XIV. Estratti della biblioteca di S. Marco a Venezia. Venezia. Inverno 1853—1854. Carlo Hopf. (Sekundär brauchbar, wie X.)

XV. Estratti dall' Archivio generale della republica di Venezia e dall' Archivio notarile di Candia. Venezia. Estate 1854. Carlo Dro Hopf. Eintragung S. 182: Finis 8/6. 1854. Beginnt mit S. 73 und schliefst sich direkt an die letzte Seite von Nr. XVI an, wie der fortlaufende Text der an dieser Stelle überlieferten Urkunde und eine Bemerkung im Regestenwerke beweist. (Sekundär brauchbar, wie X.)

XVI. Estratti dall' Archivio generale della republica di Venezia. Venezia. Inverno 1853—1854. Carlo D<sup>re</sup> Hopf. (Sekundär brauchbar, wie X.)

XVII. Estratti dagli Archivj publici e biblioteche di Torino e Genova e dagli Archivj privati dei Conti Gozzadini da Bologna e dei Marchesi Giustiniani da Genova. Venezia, Torino e Genova. Estate 1854. Carlo D<sup>ro</sup> Hopf. Unterschrift: Genova 9/10. 1854. (Sekundär brauchbar, wie X.)

XVIII. Ohne Einband und Signatur, wie es scheint Tom. I zu XIX u. XX. Enthält Auszüge aus Dominici Marii Nigri geographiae commentariorum libri XI. Basileae 1557 fol., aus Miklosich und Müller, Notizen aus verschiedenen Zeitschriften und Monographien, Stammbäume, Inschriften u. s. w. (Unbedeutend.)

XIX. Auszüge aus Druckwerken und Handschriften verschiedener Bibliotheken und Archive zu Hamm, Bonn, Cöln, Venezia, Vicenza, Verona, Mailand, Wien, Athen, Palermo, Pisa, Rom, Florenz, Neapel u. s. w. Tom. II. Hamm 30/12. 1854. Carl Hopf. (Wie XVIII, unbedeutend.)

XX. Auszüge aus Druckwerken und Handschriften verschiedener Bibliotheken und Archive zu Hamm, Bonn, Venedig, Neapel, Frankfurt am Main, Verona, Rom, Bologna u. s. w. Tom. III. Hamm 2/1. 1855. Carl Hopf. (Darin S. 253—270 Verzeichnisse der venetianischen Governatori, Baili u. s. w. in Griechenland und auf den Inseln, wie sie jetzt in den Chron. Gréco-rom. p. 371—413 gedruckt vorliegen, ferner S. 283—288 eine "Steuermatrikel der Güter der Lisia q.

Nicolais des Quartiers d. d. Neapel 17/11 1337". — Sonst wie XVIII, unbedeutend.)

- B. Stücke meist ungebunden und ohne Signatur:
- 1) Notizie sugli archivj e le biblioteche dell' Italia e della Grecia. Greifswald (Prussia) 1861. Carlo Dott. Hopf. (Heft in 8° mit blauer Schale. Enthält einige Notizen über die Registri Angiovini, die Archive von Palermo, Malta, der jonischen Inseln u. s. w. Im allgemeinen wertlos.)
- 2) 2 Hefte in 8° in grüner Schale; das größere enthält in der Hauptsache nichts Fränkisch-Griechisches, das kleinere wenige Notizen. (Beides wertlos.)
- 3) Genova, Archivio S. Giorgio. Archivio notarile. Napoli, Archivio dello stato. (Blaues Heft in 4° mit rotem Rücken. Enthält nichts, was auf den Titel Bezug hat, sondern die Zeichnung einer Karte von Morea mit reichhaltigem alphabetischem Namensregister, außerdem einige Wappen. Sonst ganz wertlos.)
- 4) Napoli Archivio. (Blaues Heft in 4° mit gelbem Rücken. Enthält die von Hopf, Monatsberichte der Berliner Akademie aus dem Jahre 1864 S. 219 erwähnte unvollständige Kopie der Lichtleschen Chronik von Naxos.¹) Sonst einige wertlose Zettel.)
- 5) Innere Geschichte der Insel Chios unter den Giustiniani di Genova. 1346—1566. Aus Urkunden. Hamm 21/8. 1856. C. Hopf. (Heft in 4° in roter Schale. Regestensammlung. Unbedeutend.)
- 6) Heft in 4°, grüne Schale, enthält: 1) Abschrift von Robert de Clari, La prise de Constantinople²) nach Cod. Havniensis, ancien fonds royal No. 487 fol. Datum von Hopfs Hand auf dem Titelblatt: Bonn, le 27 octobre 10 novembre 1855. 2) Abschrift von Baldassar Maria Remondinis Storia di Zante³), 3) Abschrift der Breve memoria de li discendenti de nostra casa Musachi (unvollständig)⁴), 4) Abschrift eines lateinischen Gedichtes des Humanisten Antonio Losco, in dem dieser den Francesco Sforza zur Befreiung Griechenlands auffordert, nach Msc. Trivultianum lat. in 4° m. saec. XV fol. 58⁵), 5) Abschriften

<sup>1)</sup> Vgl. Hopf, Gr. I S. 72, 2. Kol.: "Ign. Lichtle (Description de Naxie île considérable dans les Cyclades) nur handschriftlich auf Naxos und in meinem Besitze."

<sup>2)</sup> Vgl. Hopf, Chron. Gréco-rom. S. VII. Ich bemerke, daß die von Nyrop in der Zeitschrift f. roman. Philol., 1879, III. Bd., S. 96—98 aufgeführten, von der Handschrift abweichenden Lesarten der Hopfschen Ausgabe sich nicht sämtlich in der Abschrift Hopfs finden. Manche Worte sind von ihm richtig gelesen, andere unsicher gelassen und später nachkorrigiert.

<sup>3)</sup> Vgl. Hopf, a. a. O. S. XXXVI.

<sup>4)</sup> Vgl. Hopf, a. a. O. S. XVIII.

<sup>5)</sup> Vgl. Hopf, Monatsberichte der Berliner Akademie 1862, S. 81, Chron.

aus den Codices Em. Ant. Cicogna No. 1772 u. 868, aus dem Archiv des Grafen Hieronymus Campagna zu Verona (B 79 n. 19), aus den Papieren des Saverio Coronello 1) von Naxos, hauptsächlich Genealogien betreffend.

7) Heft in 4°, rosa Schale, enthält eine Reihe Abschriften von fremder Hand, die Hopf von Freunden aus Italien und Griechenland

zugingen und meist Genealogien enthalten.

8) Heft in 4°, rote Schale, enthält Auszüge, Zusammenstellungen, Notizen. — Unbedeutend.

- 9) Heft in 4°, dunkelgrüne Schale, enthält ähnliche Blätter. Gänzlich unbrauchbar.
- 10) Ein Stofs Genealogien, von Hopfs Hand, zwischen zwei dunkelmarmorierten Schalen in 4°. Ganz unbedeutend.
- 11) Heft in  $4^{\circ}$  aus blauem Einbandpapier, enthält ganz wertlose, meist leere Blätter.
- 12) Heft in 4°, rote Schale, enthält 10 Briefe an Hopf und 1 Brief von Streits Witwe an Röhricht (nach Ludwig Streits Tode in betreff des Hopfsehen Nachlasses).
- 13) Heft in 4°, grüne Schale, enthält Entwürfe, Sammlungen, Ausarbeitungen Hopfs: 1) Sammlungen zu einer Arbeit über Cyriacus von Ancona. 2) Quellenzitate mit der Überschrift: "IV. Die Zeugnisse für die Slaven in Griechenland."<sup>2</sup>) 3) Dgl. mit der Überschrift: "War Dandolo blind und woher?"<sup>3</sup>) 4) Dgl. mit der Überschrift: "Gottfried I u. II von Achaia."<sup>4</sup>) 5) Einzelne Sammlungen und vollständige Niederschrift einer Arbeit über die Albanesen.<sup>5</sup>) 6) Vollständige

Gréco-rom. p. VII, und unten, Verzeichnis der Werke Hopfs Nr. 26 Anm., dgl. Gr. II S. 116.

<sup>1)</sup> Vgl. Monatsberichte 1864, S. 221.

<sup>2)</sup> Vgl. Hopf, Gr. I S. 264 ff.

<sup>3)</sup> Vgl. Streit, Venedig und die Wendung, Anm. 108, S. 40: "Die Nachrichten über den Vorgang werde ich in der Geschichte der Frankenherrschaft zusammenstellen."

<sup>4)</sup> Der Plan einer Abhandlung über Bonifaz von Karystos (vgl. Hopf, Chron. Gréco-rom., Geneal. Tafeln II 3b, S. 474) findet sich MSS. Graec. A Nr. XIX S. 106.

<sup>\* 5)</sup> Gedruckt unter dem Titel "Das albanesische Element in Griechenland" in der Augsb. Allg. Ztg., 26. u. 27. Juli 1866. (Siehe unten Werke Hopfs Nr. 31.) Der Artikel ist wie gewöhnlich ohne Namensnennung erschienen. Ich glaube ihn aber Hopf ohne Bedenken zuweisen zu dürfen; denn einmal entspricht die ganze Darstellung der Hopfschen Schreibweise, und zweitens bezieht er sich auf Quellen, die außer Hopf höchstens G. v. Hahn (vgl. dessen "Reise durch die Gebiete des Drin und Wardar" in den Denkschriften der Wiener Akademie, philos.-histor. Classe, 15. u. 16. Band, 1867 u. 1869, 3. Abteilung (im 16. Bande) S. 84 ff. —

Niederschrift einer Rede: "Die Blüthe des Khalifats von Cordova unter Abderrahman III (912—961)."<sup>1</sup>) 7) Rede: "Bonifaz von Montferrat und Rambaud von Vaqueiras, König und Dichter", in Hopfs Urschrift und in einer teilweise ändernden Abschrift Streits vorhanden.<sup>2</sup>)

- 14) Heft in 4°, grüne Schale, enthält den Plan einer Arbeit, die in 50 Kapiteln die Zeit von 1198—1210 behandeln sollte, nebst Sammlungen dazu. Einzelne Blätter, z. T. zerschnitten und wieder zusammengesetzt. Am zahlreichsten ist Kap. 13 vertreten: "Byzanz: die Komnenen; Andronikos. Isaak und Alexios III Angeli. Irene auf Landskron."
  - C. Das Regestenwerk.
- [D. Verschiedene Bruckwerke, Sonderabzüge, Zeitungsausschnitte, Broschüren u. s. w. Bis auf weniges unbedeutend.<sup>3</sup>)]

## II. Verzeichnis der im Druck erschienenen Werke von Carl Hopf. 4)

- 1) De historiae ducatus Atheniensis fontibus, Bonnae 1852. 8°. (Dissertation.)
- 2) Walther VI von Brienne, Herzog von Athen und Graf von Lecce. (Raumers Histor. Taschenbuch 1854, S. 301 ff.)
- 3) Geschichtlicher Überblick über die Schicksale von Karystos auf Euboea in dem Zeitraume von 1205-1470. (Sitzungsberichte der

auch als selbständiges Werk erschienen mit anderer Paginierung — und Hopf, Chron. Gréco-rom. p. XXXIV f.) bekannt sein konnten. Stammte nun der Artikel nicht von Hopf, wie sollten wir dann die einzelnen Sammlungen zu diesem Gegenstande erklären, und warum hätte Hopf eine vollständige Abschrift desselben nehmen sollen? Der Artikel trägt die Anmerkung der Redaktion (auch in der Abschrift am Schlusse der Arbeit mit dem Zitat der betreffenden Nummer der Augsb. Allg. Ztg. hinzugefügt): "Wir ersuchen den Herrn Verfasser dieses ungern verspäteten Aufsatzes um seine jetzige Adresse." — Hopf war am 26. Februar 1864 von Greifswald nach Königsberg berufen worden.

- 1) Diese Rede scheint gedruckt zu sein, doch kann ich den Ort nicht nachweisen.
- 2) Gedruckt von Streit in der Virehow-Holtzendorffschen Sammlung, s. unten Nr. 37.
- 3) Es sind z. T. Bestandteile der Bibliothek Hopfs, von der Graf Riant im Jahre 1875 (Revue des questions historiques, Bd. 18, S. 73) bedauernd bemerkte, dass sie "vendue en bloc... a passée entre les mains d'un amateur inconnu."
- 4) Ich verfehle nicht, an dieser Stelle Herrn Dr. Schwenke, Direktor der Königlichen und Universitätsbibliothek zu Königsberg i. Pr., für die liebenswürdige Beantwortung meiner mancherlei Anfragen den herzlichsten Dank auszusprechen. Auch meinem lieben Freunde Dr. E. Lommatzsch in Bonn den besten Dank. Ich habe die Werke chronologisch geordnet. Für die Nummern 1—14 konnte ich mich einem eigenhändigen Verzeichnis Hopfs anschließen, das sich unter der Überschrift "Opera" im Nachlaß (MSS. Graec. A Nr. IV S. 244) vorfindet.

Wiener Akademie, philos. histor. Classe, XI. Band, Jahrgang 1853 [erschienen 1854] S. 555 ff.) 1)

- 4) Rezension: Finlay, George, Die Geschichte Griechenlands von seiner Eroberung durch die Kreuzfahrer bis zur Besitznahme durch die Türken, und des Kaiserthums Trapezunt 1204—1461. Aus dem Englischen übersetzt von C. B. Reiching. Tübingen 1853. Laupp. (XII, 474 S. gr. 8) geh. 1 Thlr. 25 Sgr. (Zarnckes Centralblatt 1853, 10. Dez. Nr. 50, S. 809/10.)
- 5) Venedig. (Beilage der Augsb. Allg. Ztg. vom 3/3 1854. Nr. 62 S. 986/7. Chiffre \*. Datiert: Venedig, 21. Februar.)
- 6) Antike Denkmäler in Venedig. (Ebenda, 24/3 1854. Nr. 83 S. 1322/3. Chiffre: F. O. Datiert: Venedig, 15. März.)
- 7) Der Carneval in Venedig. (Ebenda, 28/3 1854. Nr. 87 S. 1385/6. Chiffre \*. Datiert: Wien, 20. März.)
- 8) Gesandtschaft des Priesters Johannes an die Republik Venedig. (Ebenda, 26/5 1854. Nr. 146, S. 2329/30. Chiffre: F. O. Undatiert.)
- 9) Die Archive der chemaligen Republiken Genua und Venedig. I. (Ebenda, 15/1 1855. Nr. 15, S. 233/4. Chiffre: F. O. Undatiert.)<sup>2</sup>)
- 10) Das Denkmal Tizians in der Frarikirche zu Venedig. (Ebenda, 20/1 1855. Nr. 20, S. 313/4. Chiffre: F. O. Undatiert.)
- 11) Die Archive der ehemaligen Republiken Genua und Venedig. II. (Ebenda, 21/5 1855. Nr. 141, S. 2250. Chiffre: F. O. Undatiert.)
- 12) Geschichte der Insel Andros und ihrer Beherrscher in dem Zeitraume von 1207—1566. (Sitzungsberichte der Wiener Akademie, philos.-histor. Classe, XVI. Band, Jahrgang 1855, S. 23 ff.)<sup>3</sup>)
- 13) Die Archive der ehemaligen Republiken Venedig und Genua. III. (Beilage der Augsb. Allg. Ztg. vom 16/7 1855. Nr. 197, S. 3146/7. Chiffre: F. O. Undatiert.)<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> In italienischer Übersetzung mit Zusätzen des Verfassers erschienen als: Dissertazione documentata sulla storia di Karystos nell' isola di Negroponte (1205—1470) scritta dal dott. Carlo Hopf, versione dal tedesco con aggiunte dell' autore fatta da G. B. de Sardagna. Venezia 1856. 8°. (Vgl. das Verzeichnis der Werke Sardagnas im Arch. Ven. XXXVI S. 490 ff.)

<sup>2)</sup> Merkwürdig ist die Behauptung in diesem Artikel, dass der Verfasser "durch längere Studien in den venetianischen Archiven vorm Jahre 1848" zu einem Bericht über dieselben wohl befähigt sei.

<sup>3)</sup> Übersetzt von Sardagna: Dissertazione documentata sulla storia dell'isola di Andro e dei suoi signori, dall'anno 1207 al 1566, dettata dal dott. Carlo Hopf, tradotta dal tedesco, Venezia, tip. del Commercio, 1859, 8º. (Vgl. Verzeichnis der Werke Sardagnas a. a. O.)

<sup>4)</sup> Das Verzeichnis im Nachlafs weist noch eine Nr. IV und V dieser Aufsätze, doch ohne nähere Seitenangabe, auf. Dieselben, welche voraussichtlich die

- 14) Ein neuentdecktes Werk des Marino Sanudo Torsello. (Ebenda, 21/10 1855. Nr. 294, S. 4668—4670. Chiffre: \*\*. Undatiert.)¹)
- 15) Urkunden und Zusätze zur Geschichte der Insel Andros und ihrer Beherrscher in dem Zeitraume von 1207—1566. (Sitzungsberichte der Wiener Akademie, philos.-histor. Classe, XXI. Band, Jahrgang 1856, S. 221.)<sup>2</sup>)
- 16) Artikel Ghisi in der Ersch und Gruberschen Encyklopädie,
   I. Sektion, Teil 66, 1857, S. 336—345.3)
- 17) Die Seestaaten Italiens im Mittelalter, I. u. II. (Deutsches Museum, herausgeg. von Robert Prutz. 8. Jahrgang, 1858, Juli Dezember, S. 641—651 u. 688—699.)
- 18) Artikel Giorgi, in der Ersch und Gruberschen Encyklopädie, I. Sektion, Teil 67, 1858, S. 382—390.4)

venetianischen Archive besprochen haben würden, scheinen nicht erschienen zu sein. Seine Kenntnis dieser venetianischen Sammlungen hat Hopf in den Anmerkungen zu dem Artikel unter Nr. 29 verwertet.

- 1) Vgl. Hopf, Chron. Gréco-rom. p. XVII; Gr. I S. 205, 1. Kol. Thomas, Histor. Ztschr., Band 32, 1874, S. 106—111: Hopf hatte diesen Artikel unter der Fiktion, daß er von einem Freunde geschrieben sei, erscheinen lassen. Ein Stück des neuentdeckten Werkes, die sizilianische Vesper betreffend, hatte Hopf seinem Freunde Pietro Mugna mitgeteilt, der es unter dem Titel: Intorno ai vesperi Siciliani secondo Marin Sanudo in der Rivista contemporanea di Torino, fasc. 15, Luglio-Agosto 1855, p. 1051—1073 veröffentlichte. Vgl. Hopf, Chron. Gréco-rom. p. XXII und das oben genannte handschriftliche Verzeichnis der "Opera". Vgl. auch unten Nr. 24.
- 2) S. 225—228 (Übersicht über die Dauer der fränkischen Herrschaft auf den einzelnen griechischen Inseln) ins Italienische übersetzt von Reumont, Archivio storico italiano, Nuova serie, 1857, Tom. IV, parte II, p. 213—215.
- 3) Hopf hat in der Einleitung zu den Veneto-byzantinischen Analekten (Wiener Sitzungsberichte, Bd. XXXII, 1859, S. 366) seine verschiedenen kleineren Artikel in der Ersch uud Gruberschen Encyklopädie aufgezählt. Ich bemerke, daß die dort erwähnten Nachrichten über die da Coronia und Foscarini in dem Artikel über die venetianischen Giustiniani enthalten sind, diejenigen über die Bragadini, Minotti, Adoldi in dem über die Ghisi. Der Ersch und Gruber I, 67, S. 384 erwähnte Artikel über Guido Pallavicini ist nicht erschienen, der Gr. I S. 459, 2. Kol. für die Nachträge zu G versprochene Artikel Gattilusio auch nicht, ebensowenig natürlich der Ersch u. Gruber I, 68, S. 306 genannte über die Viari. Statt des im Artikel Giustiniani (Familie aus Genua) I. Teil (Ersch u. Gruber I, 68, S. 308) versprochenen II. Teiles, der die Genealogie bringen sollte, enthält Band 99 der I. Sektion S. 71 nur die Mitteilung, daß infolge des Todes Hopfs der Artikel nicht habe gebracht werden können.
- 4) Der Abschnitt über Graziano Giorgi, S. 382—384 erschien ins Griechische übersetzt in dem Buche von J. A. Romanos: Γρατιανός Ζώρζης, αὐθέντης Λευκάδος. Ίστορική πραγματεία τοῦ καθηγητοῦ Κ. Χόπφ, μετενεχθεῖσα μὲν ἐκ τῆς Γερμανικῆς ὑπὸ Ἰ. Ἰ. Ὑρωμανοῦ, προτάξαντος ἱστορικὴν μελέτην περὶ τῆς ἐν Ἑλλάδι Φραγκο-

- 19) Artikel Giustiniani (Familie aus Venedig), ebenda, Teil 68, 1859, S. 290—308.
- 20) Artikel Giustiniani (Venetianer in Griechenland), ebenda, Teil 68, 1859, S. 303—308.1)
- 21) Artikel Giustiniani (Familie aus Genua), ebenda, Teil 68, 1859, S. 308—341.2)
- 22) Veneto-Byzantinische Analekten (Sitzungsberichte der Wiener Akademie, XXXII. Band, Jahrgang 1859, S. 365 ff.), enthält 1) Der deutsche Orden in Griechenland, S. 367 ff., 2) Venetianische Herrscher und Herrschaften im griechischen Archipel, S. 378 ff., 3) Venetianische Bürgergeschlechter im Archipel, S. 502 ff., 4) [Der Prozefs der Erben des großen Ramon Muntaner wider die Republik Venedig, vgl. S. 366], S. 510 ff.
- 23) Historisch-genealogischer Atlas, seit Christi Geburt bis auf unsere Zeit. Abtheilung I: Deutschland, 1. Band, Gotha, Perthes, 1858.

  2. Band, 1.—4. Lieferung, ebenda 1866. 40.3)
- 24) Storia di Carlo d'Angiò e della guerra del vespro Siciliano, brani della storia inedita del regno di Romania scritta tra il 1328 ed il 1333 da Marino Sanudo Torsello il vecchio, pubblicati da Carlo Hopf, Napoli, Alb. Detken, 1862.4)
- 25) Reisebericht aus Oberitalien und aus Neapel. Schluß seiner Reiseberichte. (Von Olshausen vorgelegt und abgedruckt in den Monatsberichten der Berliner Akademie aus dem Jahre 1862, S. 79 ff., 264 ff., 483 ff. und 1864, S. 193 ff.)
- 26) Prospekt einer Veröffentlichung von 24 die fränkisch-griechische Geschichte betreffenden Quellen, Hamm 1863.<sup>5</sup>)

κρατίας καὶ τῶν Παλατίνων κομήτων Οὐρσίνων, αὐθεντῶν Κεφαλληνίας καὶ Ζακύνθου, ἐκδοθεῖσα δὲ ἀναλώμασι τοῦ φιλογενοῦς κυρίου Παύλου Λάμπρου, Korfù, 1870. Vgl. Krumbacher, Byz. Litteraturgeschichte, 2. Aufl., S. 1082.

<sup>1)</sup> Ins Italienische übersetzt von Sardagna mit bemerkenswerter Einleitung, erschienen im Arch. Veneto, Bd. XXXI S. 147 ff. (Im Verzeichnis der Werke Sardagnas a. a. O. nicht erwähnt.)

<sup>2)</sup> Mit einigen Anmerkungen und Zusätzen von Hopf ins Italienische übersetzt von A. Wolf im Giornale Ligustico VII/VIII p. 316 ff., 362, 400, 471. IX p. 13, 49, 100; ins Französische übersetzt und als besonderes Buch herausgegeben von Étienne A. Vlasto, Les Giustiniani, dynastes de Chios, étude historique traduite de l'Allemand, Paris 1888.

<sup>3)</sup> Unterbrochen durch die zweite italienisch-griechische Reise, ist die Arbeit nicht fortgesetzt worden.

<sup>4)</sup> Vgl. Chron. Gréco-rom. p. XXII u. Gr. I S. 2056.

<sup>5)</sup> Vgl. Chron. Gréco-rom. p. VI u. VII: zwei der im Prospekt für die Veröffentlichung bestimmten Stücke, darunter das eben in den Schriftstücken des Nachlasses B 6 Nr 4 genannte Gedicht des Antonio Losco, hatte Hopf Dethier

- 27) Artikel Gozzadini (Familie aus Bologna) in der Ersch und Gruberschen Encyklopädie, I. Sektion, Teil 76, 1863, S. 391—415.
  - 28) Artikel Gozzadini (in Griechenland), ebenda, S. 415—426.
- 29) Venedig, der Rat der Zehn und die Staatsinquisition. (Raumers Histor. Taschenbuch, Vierte Folge, 6. Jahrgang, Leipzig 1865, S. 1—151.)
- 30) Die Königliche Bibliothek zu Königsberg. (Berichte Hopfs, erschienen in der Altpreufs. Monatsschrift II, 1865, S. 266—69, III, 1866, S. 74—76, VI, 1869, S. 262—66, in Petzholdts Anzeiger für Bibliographie 1865, Nr. 579.) 1)
- 31) Das Albanesische Element in Griechenland I. (Beilage zur Augsb. Allg. Ztg. vom 26. u. 27. 7. 1866, Nr. 207 u. 208, S. 3418/9 und 3433/4. Chiffre \*.)2)
- 32) Leonardi Chiensis De Lesbo a Turcis capta epistola Pio papae II missa, ed. Carolus Hopf, Königsberg 1866.3)
- 33) Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters bis auf unsere Zeit. (In der Ersch und Gruberschen Encyklopädie, I. Sektion, Teil 85, S. 67 ff. und 86, S. 1—190. 1867 und 1868.)<sup>4</sup>)
- 34) Die Einwanderung der Zigeuner in Europa. Ein Vortrag. 8°. 47 Seiten. Gotha, Perthes, 1870.
- 35) Empfehlung des Erycius Puteanus für den Kanzler des Erzbisthums Thessalonich Contarinus Palaeologus (aus kaiserlichem Geblüte). Mitgetheilt von Carl Hopf. (Altpreuß. Monatsschrift, Band VIII, 1871, S. 371/2.)<sup>5</sup>)
  - 36) Chroniques Gréco-romanes, inédites ou peu connues, publiées

zur Verfügung gestellt, der sie für eine Sammlung verwertete, die von der kgl. ungarischen Akademie der Wissenschaften zum Druek gebracht, aber sofort wieder zurückgezogen wurde. Das Buch kommt, ohne Titelblatt, im Buchhandel vor. (Ich verdanke diese Nachricht Herrn Dr. Goldmann am k. k. Haus-, Hofund Staatsarchiv in Wien.) Ob Dethier die genannten Stücke auch in seine Matériaux pour l'histoire de l'artillerie à l'époque de la prise de Constantinople, Konstantinopel, Imprimerie Centrale, 1865, aufgenommen hat, vermochte ich leider nicht festzustellen, da mir das Buch, auch in Wien, nicht zugänglich war.

<sup>1)</sup> Vgl. Rautenberg, Ost- und Westpreußen, 1879, S. 107 (nach Herrn Dr. Schwenkes freundlicher Mitteilung).

<sup>2)</sup> Vgl. oben Schriftstücke des Nachlasses B 13, Nr. 5 Anm.

<sup>3)</sup> Vgl. Chron. Gréco-rom. p. XXXVII.

<sup>4)</sup> Die Exkurse über die Slaven in Griechenland erschienen in griechischer Übersetzung als: Καφόλου Χόπφ οἱ Σλάβοι ἐν Ἑλλάδι, ἀνασμενὴ τῶν Φεωφιῶν Φαλλμεραυφ, μεταφρασθεῖσα ἐν τοῦ Γερμανικοῦ ὑπὸ Φραγκίσκου Ζαμβάλδη. Ἐν Βενετία 1872. 8°. 5′, 109 S. (Nach den Katalogen der Königsberger Bibliothek mitgeteilt von Herrn Dr. Schwenke.)

<sup>5)</sup> Die in diesem Aufsatz angekündigte weitere Abhandlung ist in der Altpreuß. Monatssehrift nicht, vermutlich also überhaupt nicht erschienen.

avec notes et tables généalogiques par Charles Hopf. Berlin, Weidmann, 1873.

- 37) Bonifaz von Montferrat, der Eroberer von Konstantinopel, und der Troubadour Rambaud von Vaqueiras. Herausgegeben von Dr. Ludwig Streit. (Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, herausgeg. von Virchow und Holtzendorff. Heft 272. Berlin, Habel, 1877.)<sup>1</sup>)
- [38) "Geschichte Balduins I" wird demnächst in der Revue de l'Orient latin erscheinen. Siehe oben.]

## III. Die Regesten des Jahres 1400.

1.

Epiros. 15. Januar 1400. [Venedig, Staatsarchiv, Sen.] Misti, Tom. 44 fol. 489 b.

Der Bailo von Durazzo halte statt zwei socii einen einzigen.

2. (Noiret, p. 104.)

Kreta. 15. Januar 1400. [Venedig, Staatsarchiv, Sen.] Misti, Tom. 44 fol. 478 b.<sup>2</sup>)

Bischof Victor von Milopotamo<sup>3</sup>), entsetzt durch die Kurie<sup>4</sup>), als brav derselben zu empfehlen.

3.5)

Epiros. Archipelagos. 1. Februar 1400. [Registri Angiovini no. 366] Negroponte. Achaia. (1400 B) f. 28°.

[König Ladislaus von Neapel bestätigt die Cecearella de Abitabulo, einzige Tochter des Marino de Abitabulo und Gattin des Antonello

<sup>1)</sup> Vgl. oben Stücke des Nachlasses B 13 Nr. 7.

<sup>2)</sup> fol. 139 r<sup>o</sup> Noiret. — Die Bände haben eine neue Foliierung erhalten; vgl. dazu L. de Mas Latrie "Projets d'empoisonnement de Mahomet II etc." in den Archives de l'Orient latin, Bd I (1881) S. 658.

<sup>3) &#</sup>x27;Milipotamos' Noiret.

<sup>• 4)</sup> Calomnié près de la curie romaine par un autre évêque qui veut l'éloigner de son siège. Noiret.

<sup>5) &#</sup>x27;Sehr abgekürzt'. Anm. von Hopf. — Vgl. Hopf, Gr. II S. 98<sup>59</sup>. — Von dieser Nummer und den Nummern 21, 22, 23, 24, 57 liegen vollständige oder fast vollständige Abschriften Hopfs vor. Ich beabsichtigte ursprünglich, dieselben als ein Specimen der Hopfschen Arbeitsweise zum Abdruck zu bringen. Allein eine wiederholte Überarbeitung zeigte mir, daß es ohne Einsicht der Handschriften, allein nach der Hopfschen Niederschrift nicht möglich sei, eine für wissenschaftliche Zwecke brauchbare Gestalt der Texte herzustellen. Es schien mir daher der Abdruck, der den Umfang dieser Arbeit um mindestens ein Drittel vermehrt haben würde, nicht lohnend genug, und es möge ein bloßes Urteil über den Zustand der Hopfschen Abschriften genügen.

Mactenda aus Neapel, und ihre Nachkommen in dem Besitze sämtlicher im Königreich Sizilien, auf der Insel Corfù, in Romanien, im Fürstentum Achaia und anderswo gelegenen, von ihrem Vater ererbten Güter.]

4.

Archipelagos. 3. Februar 1400. Genova. Banca di S. Giorgio. Liber Chios. Magnus Contractuum fol. 67 b.

Petrus de Persio prior Janue. — Andrea di Rafaello Giustiniani.

5.

Smyrna. 6. Februar 1400 (vel 1399). Malta, Bullae no. 15 (1399—1400) f. 122.

Für magister Lascario quondam Benedicti Cavallini, Notar, Amt in Smyrna (notariatus pro grecis) bestätigt.

6.

Archipelagus. 9. (V. idus) Februar 1400. Waddingus, Annales minorum.

Tom. IV p. 368. n. 3. Oriens
Christian. III 870—871.

Joannes, Erzbischof Nazarenus in regno Neapolitano, versetzt ad ecclesiam Eginensem V. idus Februarii anno 1400.

7

Epiros. 9. Februar 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti, Tom. 44 f. 492a.

Der Bailo von Corfù<sup>2</sup>) meldet am 20. Januar, das ille Geonius<sup>3</sup>), der den Turm de la Saiata<sup>4</sup>) hielt, ihn endlich ruinieren werde, und [das sei] sehr nützlich, da ihn dann Venedig nicht mehr zu schützen brauche:

Gut, zuvor aber sehen, ob er ihn nicht für uns erlangen kann.

8.

Negroponte. 9. Februar 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti,.
Tom. 44 f. 496 b.

Nicolò Valaresso, Bailo von Negroponte<sup>5</sup>), kann 40 Dukaten verthun für seinen Palast daselbst, welcher der Reparatur bedarf.

<sup>1)</sup> In der mir vorliegenden Editio secunda locupletior et accuratior von Jos. Maria Fonseca ab Ebora, IX. Band, Rom 1734: p. 206 n. XI.

<sup>2)</sup> Marino Caravello, seit 1399, vgl. Hopf, Chron. Gréco-rom. S. 392.

<sup>3)</sup> Ghin Zenevisi, vgl. Hopf, Gr. II S. 99 und 102 und unten Nr. 31.

<sup>4)</sup> Vgl. unten Nr. 31; Hopf, Gr. a. a. O.

<sup>5)</sup> Seit 1399, vgl. Hopf, Chron. Gréco-rom. S. 372.

9.1)

Epiros. 12. Februar 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti, Tom. 44 f. 494 b.

20 gute ballistarii nach Corfù, die Mauer dort zu reparieren.

10.

Constantinopolis. 17. Februar 1400. Bremond, Bullar. Ord. Praedic. Tom. II, p. 393.

Oriens Christian. III 969.

Nicolaus, Bischof von Wlodzimierz, versetzt nach Salubria.

 $11.^{2}$ 

Achaia. 21. Februar 1399=1400. Malta, Bullae no. 15 (1399-1400) f. 122 v.

Filibert etc.<sup>3</sup>) Im Konzil beschlossen, da der Großmeister pro certis ordinis curis et negotiis ... accessurus ad partes Achaie, despotatus Grecie et castellanie Corinthi ...... [verhindert, sollen] der frater Palamedes Johannes ......, Domenico Delamagna, Walter Grandine, Gerard de F..... et Raymond de Listoure<sup>4</sup>) verhandeln mit illustri pape et domino despoto greco porfirogenito Theodoro Paleologo super emptione des Despotats und Zubehör; dazu Geld nötig; also der mutuar soll 60 000 Dukaten aufnehmen.

12.5)

Smyrna. 21. Februar 1399 = 1400. Malta, Bullae no. 15 (1399 - 1400) f. 121.

Für custodia von Smyrna, falls capitanus frater Anthonius de Verneyo<sup>6</sup>) Beistand nötig hat, sollen alle fratres auf Aufforderung bereit sein.

13.

Modone. 27. Februar 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti, Tom. 44 Corone. f. 504b.

Modon ist zu .....; Peter Venier<sup>7</sup>) meldet, der Molo sei zu reparieren, dgl. pallificata, domus communis und Schiffe im Verfalle; die notwendigen Geräte aus unserem Arsenale und 500 Dukaten zu senden.

<sup>1)</sup> Vgl. Noiret, p. 105, 12. février 1400.

<sup>2)</sup> Vgl. Hopf, Gr. II S. 6682. Die Hopfsche Niederschrift ist z. T. unleserlich.

<sup>3)</sup> Philibert de Naillac, der Großmeister des Ordens; vgl. Hopf, Gr. II S. 65, 2. Kol.

<sup>4)</sup> Siehe unten Nr. 57.

<sup>5)</sup> Vgl. Hopf, Gr. II S. 14989.

<sup>6)</sup> Anton de Verny, vgl. Gr. a. a. O.

<sup>7) 1395</sup> Kastellan von Corone, Hopf, Chron, Gréco-rom, S. 380,

14 (Noiret, p. 105. Jorga, p. 228).1)

Constantinopolis. 27. Februar 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti, Achaia. Epiros. Tom. 44 f. 502 a. 2)

Der Kaiser von Konstantinopel bat, daß, falls sein Bruder, der Despot von Misistra, weil von den Türken molestiert, sein Land verließe, man ihn nach Kreta, Modon-Coron oder Venedig fahren möge:

Man hofft zwar nicht, daß ein solches Ereignis stattfinde, doch soll ihn der Golfkapitän nach Venedig und seine Gattin³), die vielleicht in Malvasia⁴) vel in Maina⁵) nicht sicher genug wäre, nach Modon und Coron fahren. Kaiser und Despot können auf ihren Schiffen nach Venedig gehen.⁶)

157) (Sathas II p. 1 u. 2, Nr. 209 u. 210).

Modone. 7. März 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti, Tom. 45 Corone. f. 4b. 8)

Provision des gewesenen Kastellans von Modon und Coron, Antonio Michieli<sup>9</sup>): die Türken schleppten aus Coron viele Seelen fort; von den 2 galeae die minder taugliche nach Venedig<sup>10</sup>) zu senden; der Molo stark zu befestigen, ein neuer Maranus<sup>11</sup>) hinzusenden.

<sup>1)</sup> Vgl. Hopf, Gr. II S. 66<sup>33</sup>. — Diese Stelle der Sen. Misti ist uns durch Hopf, Noiret und Jorga im Auszug wiedergegeben. Allein wer die drei Auszüge mit einander vergleicht, wird Schwierigkeit haben, sie in allen Einzelheiten in Übereinstimmung zu bringen. Hier wünschte man, dieselbe in extenso zu besitzen. — Hopf a. a. O. hat diese Stelle mit einer anderen (Sen. Misti Tom. 44 fol. 457b vom 30. Dez. 1399) konfundiert. Letztere lautet nach dem Hopfschen Regestenwerk: "Ein Calogerus Ambaxiator Domini Despoti Misistre meldet, er sei in großer Gefahr und bitte um freies Geleit, um mit uxore, filiis, Edeln nach Venedig zu kommen; ihm aus Humanität gestattet." — Man wird mir zugeben, daß diese Verschmelzung den Regeln einer gesunden historischen Methode nicht entspricht.

<sup>2)</sup> fol. 145 Noiret, fol. 175v Jorga.

<sup>3)</sup> Es ist die Gattin des Kaisers gemeint.

<sup>4)</sup> Nach Jorga befindet sich auch der Kaiser in Malvasia.

<sup>5)</sup> Maina von Hopf im Text korrigiert und so in die griechische Geschichte Bd II S. 66<sup>33</sup> aufgenommen. Man vgl. aber Jorga a. a. O.: L'impératrice pourra se rendre de Malvoisie ou de l'île de Leucade à Coron ou Modon. Von dieser Erlaubnis nach Modon-Coron zu gehen, hat freilich Noiret nichts.

<sup>6)</sup> Noiret: Le voyage se fera à ses frais. Jorga: On permet de noliser des vaisseaux dans les possessions de la République.

<sup>7)</sup> Vgl. Hopf, Gr. II S. 6633.

<sup>8) &#</sup>x27;Reg. 45, 1400-1401, c. 2' Sathas.

<sup>9)</sup> Antonio Michieli war 1397/8 Kastellan von Modon, vgl. Hopf, Chron. Gréco-rom. S. 380.

<sup>10) &#</sup>x27;Venetias vel alio' Sathas.

<sup>11)</sup> Eine bestimmte Art Schiff. — Vgl. zur Sache den Beschlufs vom 1. Aug. 1400 bei Sathas II p. 7, Nr. 221

16.

Epiros. 18. März 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti, Tom. 45 f. 11 a. Der neue Bailo von Durazzo, Jacob Valaresso<sup>1</sup>), kann statt 100 yperpera dort für eine cisterna 100 Dukaten verthun; das pondus statere zu verpachten.

17.

Constantinopolis. 18. März 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti, Tom. 45 f. 10a.

Vitalis Miani sei Vicebailo von Cpol. an Rippa's Stelle.

18 (Sathas II S. 2, Nr. 211).

Achaia. Nauplia. 23. März 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti, Tom. 45 f. 11b.<sup>2</sup>)

Zur Zeit des Podestà Victor Morosini<sup>3</sup>) in Nauplia erschien vor ihm Presbyter Nicolaus Cocho<sup>4</sup>) und erklärte, wenn man ihm einen Weinberg, den quondam Dominus Petrus Cornario.... dederat Leoni Pagassi, geben wollte, wolle er ihm zum Besitz von Argos verhelfen. Morosini schickte zu Leo und bat, ihm einen Grund anzugeben, ihm abzutreten, versprach ihm Ersatz; genommen und nichts ersetzt. Nun erschien vor uns Constantinus<sup>5</sup>) Pandoni als procurator des Leo, bittet um Restitution, da Nicolò nichts dafür gethan; auf Rat des früheren Podestà Octaviano Buono<sup>6</sup>) beschlossen:

Leo erhält ihn zurück, da Nicolaus nichts erreicht, doch ist dieser zu entschädigen.

19.7)

Epiros. 26. März 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti, Tom. 45 f. 17b.

Gesandter Domini Mirsae Domini Avalonae<sup>8</sup>) weilt hier, ermutigt zu weiterem Widerstand gegen Bajasid.

<sup>1)</sup> Giovanni Valaresso war 1400 Bailo von Durazzo nach Hopf, Chron. Gréco-rom. S. 390.

<sup>2) &#</sup>x27;Reg. 45, 1400-1401, c. 8, to' Sathas.

<sup>3)</sup> Am 26. August 1389 auf zwei Jahre zum Podestà und Kapitän von Nauplia ernannt. Vgl. Misti, 41 fol. 62, 63, 92 nach Hopf, Gr. II S. 50<sup>65</sup>. Chron. Gréco-rom. S. 382.

<sup>4) &#</sup>x27;Coclio' Sathas.

<sup>5) &#</sup>x27;Constantius' Sathas.

<sup>6) &#</sup>x27;Octavianus Bono' Sathas. — Ottaviano Bono war Podestà von Nauplia 1397/8 nach Hopf, Chron. Gréco-rom. S. 383.

<sup>7)</sup> Vgl. Hopf, Gr. II S. 95<sup>98</sup>. — Gedruckt bei Ljubić, Listine etc., in den Monumenta spectantia ad historiam Slav. merid., Vol. IV, Zagrabiae 1874, p. 423 No. DLXXXV.

<sup>8)</sup> Mirče, Herr von Vallona, Gemahl der Regina Balša, † 1414. Vgl. Hopf, Chron, Gréco-rom, S. 534.

20.

Archipelagos. 31. März 1400. Bremond, Bullar. Ord. Praedicat. Tom. II, p. 394. Oriens Christ. III 1059.

Joanne episcopo Tynnarum et Michim(on)arum ecclesiarum invicem canonice unitarum defuncto der Dominikaner Marcus de Palmerio zu seinem Nachfolger ernannt; liefs die litteras apostolicas super hac provisione zu lang liegen, daher für ihn gesetzt der Dominikaner Jacob Gudrigetti de Lavazola.

21.1)

Epiros. 1. April 1400. [Reg. Ang. no. 364] (1398—99) f. 99<sup>r</sup>—100<sup>r</sup>. [König Ladislaus von Neapel wiederholt die von ihm am 4. September 1396 ausgesprochene Bestätigung der von seinem Vater, König Karl III, verfügten Trennung des Herzogtums Leucadia, der Pfalzgrafschaft Kephalenia und der übrigen im Fürstentum Achaia gelegenen Besitzungen der Herzogin und Pfalzgräfin Magdalena und ihres Sohnes Karl von dem genannten Fürstentum und ihre direkte Unterstellung unter das Königreich Sizilien.]

22.2)

Athenae. Epiros. 2. April 1400. [Reg. Ang. no. 364] (1398—99) f. 100°. [König Ladislaus von Neapel bestätigt die Francesca degli Acciajuoli in dem Besitz der ihr von ihrem Vater Nerio degli Acciajuoli als Heiratsgut überlassenen Burg Megara.]

 $23.^{3}$ )

Achaia. Epiros. 2. April 1400. [Reg. Ang. no. 364] (1398—99) f. 98<sup>v</sup>. [König Ladislaus von Neapel befiehlt dem Fürsten von Achaia, Pietro von S. Superan, da Magdalena, Herzogin von Leukadia und Pfalzgräfin von Kephalenia, sich bei ihm beklagt habe, daß sie von ihrem Sohne Karl in ihrem Besitz und Wittum bedrängt werde, letzteren zu zitieren und die Streitigkeiten zu schlichten.]

24.4)

Epiros. Achaia. 12.(?) April<sup>5</sup>) 1400. [Reg. Ang. no. 364] (1398—99) f. 100°.

[König Ladislaus von Neapel bestätigt den Leonardo II Tocco in

<sup>1)</sup> Vgl. Hopf, Gr. II S. 10447.

Vgl. Hopf, Gr. II S. 66<sup>81</sup>; Hopf datiert hier die Urkunde vom 1. April 1400. — Viel Lücken (Anm. von Hopf im Regestenwerk).

<sup>3)</sup> Vgl. Hopf, Gr. II S. 10462.

<sup>4)</sup> Vgl. Hopf, Gr. II S. 104, 2. Kol.

<sup>5)</sup> Vgl. 1/4 (Anm. von Hopf). — S. oben Nr. 21.

dem Besitz der ihm von seinem Bruder Carlo I als erbliche Apanage überlassenen Insel Zakynthos.]

25 (Sathas II p. 3, Nr. 212).

Athenae. 26. April 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti, Tom. 45 f. 25 b. 1)

Da pro parte Joannis Valacho, unius ex castellanis sive<sup>2</sup>) capitibus castri Athenarum, gemeldet ist, daß er wegen Besorgung nötiger Sachen seinen Posten niedergelegt habe, und er um die Erlaubnis wegzugehen bittet:

Gut; dem potestati et capitaneo Athenarum schreiben, daß er dafür einen neuen Kastellan ernenne.

26<sup>3</sup>) (Sathas II p. 415, Nr. 215).

Modone. 26. April 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti, Tom. 45 Corone. f. 26a.

Sonst hielten die Kastellane von Modon und Coron 8 Pferde jeder, was nicht schwer fiel, so lange Amorea<sup>4</sup>) erat in bona conditione; jetzt schwer, keine Käufer zu finden; daher hält jeder nur 6, wovon wenigstens 4 de partibus ponentis<sup>5</sup>), ebenso 8 statt 10 famuli.

27.6)

Epiros. 11. Mai 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti, Tom. 45 f. 31a.

In Durazzo die Besatzung zu ändern; lieber Italici als Albaneses.

28<sup>7</sup>) (Jorga p. 229).

Modone. Corone. 18. Mai 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti, Negroponte. Tom. 45 f. 43 b.8)

<sup>1) &#</sup>x27;Reg. 45, 1400-1401, c. 4' Sathas.

<sup>2) &#</sup>x27;Suis' Sathas. — Die Lesart von Sathas giebt keinen Sinn und ist sicher falsch; vgl. die Überschrift bei Sathas: Johannes Valacho caput castri Athenarum possit inde recedere, ferner Zeile 22/3: ponat et subroget unum alium Castellanum sive caput etc. — Auf die mangelhafte Textgestaltung des Urkundenwerkes von Sathas ist bereits von Fulin im Archiv. Venet. Bollett. bibliograf. Nr. 84 hingewiesen worden. Vgl. Jahresberichte f. d. Geschichtswissenschaft 1880 II 259. F. Hirsch in der Hist. Zeitschr. 46, S. 552. Zachariae von Lingenthal, Deutsche Litteraturzeitung 1880, Nr. 6, S. 196.

<sup>3)</sup> Vgl. Hopf, Gr. II S. 6633.

<sup>4) =</sup> Morea, entstanden aus: la Morea.

<sup>5)</sup> Vgl. Sathas II p. 4, 7: de hominibus dictarum trium banderiarum, qui sunt de partibus ponentis.

<sup>6)</sup> Vgl. Hopf, Gr. II S. 955.

<sup>7)</sup> Vgl. Hopf, Gr. II S. 6520. Noiret p. 107 Anm, 1. Sathas II p. 5, Nr. 216.

<sup>8)</sup> fol. 14v Jorga und Noiret.

Von Coron<sup>1</sup>) gemeldet de exitu armatorum Turchorum und daß Bajasid mit seinen Rüstungen Negroponte bedrohe; der Golfkapitän eile stracks nach Modon.

29.

Epiros. 9. Juni 1400. [Venedig, Staatsarchiv.] Notatorio, Tom. III Corfù. f. 47b.

Der Bailo von Corfù suche Güter des ab intestato gestorbenen Johann Mincio zur Entscheidung in seine Hand zu bringen.

30.2)

Epiros. 21. Juni 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti, Tom. 45 f. 59 a. Die von dem Besitzer angebotene Übergabe Avalonae<sup>3</sup>) wegen der unsicheren Lage abgelehnt.

31.4)

Epiros. 21. Juni 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti, Tom. 45 Corfù. f. 61a.

Brief von Corfù wegen der Türken; der Capitano<sup>5</sup>) hat wegen Erlangung des Turmes della Sayata<sup>6</sup>) verhandelt mit Geonu Zenebissi<sup>7</sup>), hat Salinen zerstört, zu Corfùs Schutz neue Bastionen angelegt, dationem auf Fleisch gelegt; man verhandle mit Geonu, auf daß er den Turm schleife; Corfù zu rüsten gegen Ladislaus' Pläne.<sup>8</sup>)

32°) (Jorga p. 230, Juni 1400).

Epiros. 30. Juni 1400. [Venedig, Staatsarchiv.] Commemoriali, Tom. 9 f. 378a. 10)

Von heute an Sold gezahlt dem Grafen Fatio de Bruscoli et Zilius de Bolzano<sup>11</sup>), comestabiles<sup>12</sup>) equestres, die mit 40 equitibus ad tres pro lancea<sup>13</sup>) nach Durazzo gehen sollen.

<sup>1)</sup> und Modon nach Jorga p. 229.

<sup>2)</sup> Vgl. Hopf, Gr. II S. 95<sup>98</sup>. Jorga p. 231, 21 juin — 23 août 1400. — Gedruckt bei Ljubić a. a. O. p. 426, No. DLXXXVIII.

<sup>3)</sup> Über Mirče, Herr von Vallona, s. oben Nr. 19 Anm. 8.

<sup>4)</sup> Vgl. Jorga, p. 231/2 (22 juin 1400).

<sup>5)</sup> Marino Caravello, Bailo 1399-1400; vgl. Hopf, Chron. Gréco-rom. S. 392.

<sup>6)</sup> S. oben Nr. 7 Anm. 4 und Hopf, Gr. II S. 99, 1. Kol. u. 102.

<sup>7)</sup> Ghin Zenevisi, vgl. Hopf, Gr. a. a. O. und S. 102, s. oben Nr. 7 Anm. 3.

<sup>8)</sup> Vgl. darüber Hopf, Gr. II S. 98. Sathas II p. 5, Nr. 218.

<sup>9)</sup> Vgl. Hopf, Gr. II S. 955. Predelli, Regesti, Tom. III S. 277, Nr. 188.

<sup>10)</sup> fol. 105 Jorga.

<sup>11) &#</sup>x27;Faccio de Bruscoli' und 'Zilio de Bozen (Bolzano)' Jorga.

<sup>12) &#</sup>x27;Conestabiles' Jorga; vgl. 'Commestabilibus' bei Sathas II p. 4, 16.

<sup>13)</sup> avec quarante hommes à cheval, dont trois pour chaque "lance" Jorga.

33¹) (Sathas II p. 6, Nr. 220).

Athenae. 16. Juli 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti, Tom. 45 f. 72 a.<sup>2</sup>)

Hier weilt quidam Matheus de Monthona<sup>3</sup>), fidelis nostri dominii, qui dedit nobis dominium civitatis Athenarum; er sagt, ihm seien durch Brief von uns von den dortigen Einkünften jährlich 400 yperpera angewiesen, er habe aber seitdem nur c. 100 yperpera erlangt, bittet, cum fuerit captus ab inimicis et expoliatus omnibus bonis suis, in tantum, quod non remanserunt sibi nisi IV equi, ihm zu helfen, damit er sich mit Waffen versehen könne; er wolle wieder nach Athen gehen, würde mit dem, was wir ihm geben, zufrieden sein:

ihm 200 Dukaten zu zahlen; er gehe rasch, bleibe uns treu und werde stets eine unserer Ehre entsprechende Provision beziehen.

344) (Sathas II p. 7, Nr. 222).

Athenae. 3. August 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti, Tom. 45 f. 76 b. 5)

Nobilis vir Nicolaus Victuri<sup>6</sup>) geht als potestas et capitaneus Athenarum; er will nach Negroponte segeln, das dortige regimen fahre ihn auf der galea Negropontis oder einer anderen mit familia et levibus arnesiis zu seiner Statthalterschaft.

35.

Athenae. 3. August 1400. [Malta, Bullae no. 15 (1399—1400)] B f. 66. Quondam Angelus de' Aczayolis<sup>7</sup>), Grofsseneschall, pater domini Roberti<sup>8</sup>), besafs bona feudalia in Nocera, dann Rebellion.

36.9)

Athenae. 4. August 1400. [Venedig, Staatsarchiv.] Leona, f. 105b. Potestas et eapitaneus Sitines 10 zu wählen, mit gleichen Bedingungen wie Hermolaus Contareno 11) ibi defunctus.

<sup>1)</sup> Vgl. Hopf, Gr. II S. 6070.

<sup>2) &#</sup>x27;Reg. 45, 1400—1401, c. 24' Sathas.

<sup>3)</sup> Matteo de Mentona, vgl. Hopf, Gr. II S. 6070.

<sup>4)</sup> Vgl. Hopf, Gr. II S. 60<sup>71</sup>.

<sup>5) &#</sup>x27;Reg. 45, 1400-1401, c. 25, to' Sathas.

<sup>6)</sup> Nicolò Vitturi, Podestà und Kapitan 1400—1402, vgl. Hopf, Chron. Grécorom. S. 371.

<sup>7)</sup> Angelo Acciajuoli, vgl. Hopf, Chron. Gréco-rom., Geneal. Tabellen II 4, S. 476.

<sup>8)</sup> Roberto Acciajuoli † 1420, vgl. Hopf a. a. O.

<sup>9)</sup> Vgl. Hopf, Gr. II S. 60<sup>69</sup>.

<sup>10)</sup> Athen, vgl. u. a. Jorga, p. 259, Anm. 3.

<sup>11)</sup> Ermolao Contarini, Podestà und Kapitän 1399-1400, vgl. Hopf, Chron.

371) (Jorga, p. 229, 4 avril).

Constantinopolis. 4. August<sup>2</sup>) 1400. [Venedig, Staatsarchiv.] Leona, f. 105b.

Zu Ehren des Chiermanolj³) von Constantinopel 200 Dukaten zu verwenden.

38.

Archipelagos. 9. August 1400. Teramo di Maiolo, Pandette Richeriane. Chios. Fogl. B fasc. 16, c. 6.4)

Antonio di Constantino Adorno.

39.5)

Achaia. 10. August 1400. Malta, Bullae no. 15 (1399—1400) f. 124<sup>v</sup>.

Aymoni de Monte Aniani<sup>6</sup>) alias Doiselas preceptori bajulie de la Romanha et de Mormento<sup>7</sup>) sei verliehen precepturia Amoree<sup>8</sup>), [die] vakant [ist] durch [den] Tod des Eustach Haste.<sup>9</sup>)

40.

Archipelagos. 11. August 1400. Conventiones Chij. Cod. Giustiniani, Chios.

Tom. II f. 94a—95b; Cod. Belgiojoso f. 126a—129a.

Rainald de Olivare, locumtenens gubernatoris Janue und die Anziani: Bartholemeus Carrega loco prioris, Rafael judex, Thomas Murillus, Leonardus Sauli, Joannes Brunus de Pulcifera, Philoponus de Caleinaria, Joannes Bayardus de Vulturo, Notar Nicolaus de Judicibus, Joannes de Zerbis, Anton de Amerdo de Sturba. Sie kennen ein Dekret, abgefaßt von Podestà, gubernatores und consiliarii Syi, geschrieben von Prosper de Sancto Blaxio, des Inhalts:

4. October 1399. Egregius et potens vir dominus Leonel Maruffus,

Gréco-rom. S. 371. Der neue Podestà war Nicolò Vitturi; nach Sen. Misti, Tom. 45 fol. 76b (s. o. Nr. 34) war dieser schon am 3. Aug. gewählt.

<sup>1)</sup> Vgl. Hopf, Gr. II S. 6516.

<sup>2)</sup> Bei Jorga: 4 avril.

<sup>3)</sup> Vgl. Jorga, p. 287: Chierpaulum, und dazu Anm. 3: "Un Grec, sire Paul, κύρ Παύλος (cf. p. 229 Chiermanoli)".

<sup>4)</sup> Über die Zuverlässigkeit dieses unter dem Namen Pandette Richeriane gehenden Auszuges aus den Genueser Notariatsakten vgl. Desimoni, Notes et observations sur les actes du notaire génois Lamberto di Sambuceto (Revue de l'Orient latin T. II p. 10).

<sup>5)</sup> Vgl. Hopf, Gr. II S. 6529.

<sup>6)</sup> Aimo de Montagnana, Präceptor in Achaja 1400-1406.

<sup>7)</sup> sic!

<sup>8)</sup> S. oben Nr. 26.

<sup>9)</sup> Vgl. Hopf, Gr. II S. 6539.

Podestà von Chios, mit Zustimmung der gubernatores, massarii, consiliarii und 4 officiales, die zufolge Akte desselben Prosper am 30. September ernannt sind, in aula palatij in loco, ubi consilia sunt solita celebrari, namentlich die gubernatores: Joannes di Franzisco et Bernardinus Paterius, die consilarii: Franz de Garibaldo, Anton Bona, Franz de Campis, Daniel Longo, Nicolaus Recanelli, Dominico de Campis, Baptista Rocca et Paul Banea und die 4 officiales, d. h. jene 2 Franz Giustiniani, Nicolaus de Sancto Stephano et Pasqualis de Pontremolo: erregend imminentia pericula et malos in quibusdam, conceptus ac dispositiones enormes ad civitatem et insulam Chij culpabiliter opprimendum und Genuas Rechten zu entziehen, man will sich sichern und beschließt:

1) Wenn ein Maonese oder sonst jemand die Insel surripere et usurpare will oder solche Bestrebungen unterstützt oder conspirationem wegen Verrat der Stadt eingeht, so procediere der Podestà gegen ihn nach Capitula Janue vel juris communis, strafe ihn selbst mit supplicium mortis, geht es nicht, alle seine bona mobilia et immobilia zu konfiszieren, dann die Hälfte operi portus et moduli (Molo) civitatis Janue, 1/2 für reparatio castrorum, murorum et turrium von Chios, nie zu recuperare von Erben, leiht sich jemand dafür, so bestraft mit 1000 lire, die ebenso zu verteilen sind. Gegen jeden complicem et seguacem ebenso zu verfahren; wenn er aber binnen 24 Stunden, nachdem er vom Vorhandensein eines solchen Planes Nachricht erhalten, es denunziert, so erhält er und seine Erben, so lange sie leben, von den Maonesen jährlich 500 perpera de Syo; jeder, der davon weiß und es nicht denunziert, ist complex. Kein Maonese verwende sich für einen Schuldigen beim Podestà bei 1000 lire Strafe, zahlt er nicht binnen 1 Monat, soll ihm pes dexter incidi. Podestà lasse es bei 100 ducati Strafe proklamieren jedesmal beim Amtsantritt, die gubernatores vel massarii sollen ihn daran erinnern bei 100 ducati; diese ebenso zu verteilen.

Prosper de Sancto Blaxio notarius et scriba curie Chij.

Genehmigt und Genuas Rechte vorbehalten; Notar Anton de Credentia, Kanzler.

411) (Jorga p. 233, 3 août).

Archipelagos. 13. August 1400. [Venedig, Staatsarchiv.] Commemoriali, Tinos. (Ind. VIII.) Tom. IX f. 400 a b. 2)

Mykonos.

Copia litterarum missarum Ducali Dominio Venetiarum per subditos Insule Tinarum:

<sup>1)</sup> Vgl. Hopf, Gr. II S. 13889. Predelli, Regesti, Tom. III, S. 278, Nr. 192.

<sup>2)</sup> fol. 110v Jorga.

Wir franchi e griexi pizoli e grandi de lisola de Tine empfehlen uns Euch, Parcomo (!) lo manifesto, che Diò lo volse et tolse la Signoria, che nui havevimo ab antico dalli nostri progenitori, wir waren verwaist ohne Herr, hörten, es gebe keine gerechtere und bessere Signoria als Venedig¹); wollten daher gern Eure Untertanen sein, für Euch leben und sterben. Ihr verspracht uns bei unseren usanze zu erhalten. Da hörten wir, daſs misser Piero Gin²) viende là per comprarne dalla Excellentia vostra; wir bitten Euch per amor di Diò uns nicht Euren Händen entziehen zu lassen, uns keinem anderen zu geben, sonst sind wir deserti e desſati del mondo, Ihr habt den Schaden. Kommt jemand, so wollen wir Castell, luogo, possessiones und alle Güter Eurer Signoria ihm geben, dann mit unserer Familie kommen, Euer Land zu bewahren, bewahrt uns dann; gebietet Eurem rettore, uns nach Euren usanze und franchisie zu regieren.³)

424) (Jorga p. 234, Noiret p. 110).

Constantinopolis. 19.5) August 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.]

Misti, Tom. 45 f. 81a.6)

Kreta<sup>7</sup>) meldet von der Gesandtschaft des Dominus Zalapi<sup>8</sup>), dominus Theologi<sup>9</sup>), filius Baisitj.

43.

Archipelagos. 20. August 1400. [Venedig, Staatsarchiv.] Raspe, Tom.V Cerigo. p. II, f. 8a.

Peter Venier q. Johann q. Franz q. Marco aus Candia probatur.

- 1) Vgl. Jorga a. a. O.: oldando che, soto al inçelo, signoria non n' è plu vera e çusta e bona che la signoria de Venexia.
  - 2) Pietro Zeno von Andros, vgl. Hopf, Gr. II S. 13889; Jorga p. 233 Anm. 2.
- 3) Vgl. Jorga a. a. O.: Nuy, per lo sagramento nostro, lo quale ve avemo fato, farimo chosì, che colui che vegnirà tuor lo luogo, nuy li designaremo lo castello e tuto lo luogo e le possessione e chose e tute raxone dela signoria, e può semo desposti de tuor le nostre fameie e vegnir habitare e stare in li luogi della signoria de Venexia.
  - 4) Vgl. Hopf, Gr. II S. 6520.
  - 5) '16 août' Noiret.
  - 6) fol. 27 Jorga, fol. 26r Noiret.
  - 7) 'Le gouvernement de Crète' Jorga.
- 8) Hopf, Gr. a. a. O.: "Suleimân, Bajesids Sohn, hatte von Ephesus aus Unterhandlungen mit dem Duka von Kreta angeknüpft." Unter dem Namen Zalapi (Zelebi, Tschelebi) erscheint in früherer Zeit Khidhrbeg, Herr von Ephesus, aus einer seldschukischen Dynastic (vgl. Heyd, Geschichte des Levantehandels im Mittelalter I S. 585 f., II S. 262 Anm. 2 u. S. 267) und später unter demselben Namen der von Timur eingesetzte Mohammed (vgl. Jorga p. 254 Anm. 3 u. S. 256 Anm. 1). Zur Erklärung des Namens jenes älteren Tschelebi Chidr Bek s. Thomas, Diplomat. Vento-levant. p. 319.
  - 9) Ephesus (Altoluogo), vgl. Heyd I S. 590 f.

## 44 (Jorga p. 231).

Epiros. 23. August 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti, Tom. 45 f. 88 b. 1)

Dominus Avalone<sup>2</sup>) kann, wenn ihn die Türken vertreiben, sich auf venetianisches Gebiet flüchten.

45.

Epiros. 24. August 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti, Tom. 45 f. 90 b.

Nachricht von galeis, que fuerunt ad insulam Zeffalonie<sup>3</sup>), zu erforschen.

46.

Archipelagos. 25. August 1400. Teramo de Maiolo, Archiv. not. Genue. Lesbos.

Baptistus Gatiluxius, filius mancipatus des Ugolino, erhebt Geld von Maggiolo in Wechsel, will ihm dafür zahlen in Peyra de Romania<sup>4</sup>) 450 yp[erper]i ad sagium Peyre intra der nächsten 20 dies: item Geld von Constantin Lercas, d. h. 450, zahlbar in Pera. Qui Baptistus sine preiudicio dicti Constantini dixit et protestatus fuit, quod dictam quantitatem pecunie cepit pro Magnifico Domino D. Francisco Gateluxio domino Metelini<sup>5</sup>) et in causa ipsius et tanquam sein procurator.

Subscripsit Cosmos<sup>6</sup>) q. Andree Gateluxius testis.

47.

Archipelagos. Lesbos. 26. August 1400. Ibidem. Für den Baptistus bürgt sein Verwandter Oberto<sup>7</sup>) q. Andree.

48.8)

Archipelagos. 26. August 1400. Teramo de Maiolo, Pandette Riche-Lesbos. riane, Fogl. B fasc. 17 c. 2.9)

Baptistus Gatelusius, filius Ugolini; Cosmos Gattilusius q. Andree 10);

<sup>1)</sup> fol. 29 Jorga.

<sup>2)</sup> Mirče, vgl. oben Nr. 19; Hopf, Gr. II S. 95, 1. Kol.

<sup>3)</sup> Cephalonie.

<sup>4)</sup> Pera bei Konstantinopel.

<sup>5)</sup> Francesco Gattilusio, Herr von Lesbos 1355—1401; vgl. Hopf, Chron Gréco-rom., Geneal. Tabellen IX 2, S. 502.

<sup>6)</sup> Cosmo (1384—1400), Sohn des Andrea Gattilusio (1356—1375, † vor 1384)?; Hopf, Chron. Gréco-rom. a. a. O.

<sup>7)</sup> Oberto (1384-1401), Bruder des vorigen, vgl. Hopf a. a. O.

<sup>8)</sup> Vgl. Hopf, Gr. II S. 15061.

<sup>9)</sup> S. oben Nr. 38.

<sup>10)</sup> S. oben Nr. 46.

Magnificus Dominus Franciscus Gatilusius Dominus Metelini<sup>1</sup>); Obertus Gatilusius q. Andree.<sup>2</sup>)

49.

Archipelagos. 26. August 1400. Teramo de Maiolo, Pandette Riche-Chios. riane, Fogl. B fasc. 17 c. 2.

Prospero Giustiniani di Pietro Oliverio.

50 (Sathas II p. 10 Nr. 227).

Epiros. 26. August 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti, Tom. 45 Corfù. f. 84b.3)

Da die duo castra von Corfù wohl zu bewachen sind, gewöhnlich aber aus jedem 2—3 ballistarii zur Ausrüstung der Galeeren genommen werden, so unterbleibe dies in Zukunft.

51.

Archipelagos. 27. August 1400. Oberto Folieta, Pandette Richeriane, Chios. Fogl. B fasc. 58 c. 1.4)

Erhicus für Andrea Giustiniani q. Rafaello Erbe pro  $\frac{1}{2}$  q. Thome fratris und Vertreter Genevre, Witwe des q. Franz, die Vertreterin ihrer Kinder für  $\frac{1}{2}$  ist.

52.5)

Epiros. 27. August 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti, Tom. 45 Corfù. f. 92 b.

Die Galeeren des Ladislaus<sup>6</sup>) sind in den Gewässern von Corfù und Cephalonia, daher kann Rizardus de Hugot<sup>7</sup>) zwar das heilige Grab auf venetianischen Schiffen besuchen, darf aber weder auf Hinnoch Herreise Corfù berühren.

Widerrufen 8. Februar 1401. ib. f. 173b.

53.

Negroponte. 1. September 1400. [Venedig, Staatsarchiv.] Raspe, Tom. V p. II f. 8b.

Klage des hier lebenden marinarius Dimitrius q. Georgii Andromeno de Negroponte.

<sup>1)</sup> S. ebenda.

<sup>2)</sup> S. oben Nr. 47.

<sup>3) &#</sup>x27;Reg. 45, 1400-1401, c. 28' Sathas.

<sup>4)</sup> Vgl. oben Nr. 38.

<sup>5)</sup> Vgl. Hopf, Gr. II S. 9862. — Man vergleiche mit diesen Urkunden die Pièces relatives au passage à Venise des pèlerins de Terre-Sainte in den Archives de l'Orient latin Tom. II, 2. Teil, S. 237 ff.

<sup>6)</sup> König von Neapel; s. oben Nr. 31.

<sup>7)</sup> Rizzardo de Goth, Besitzer der neapolitanischen Baronie Andrano, besaßs zugleich Lehen auf Corfu, vgl. Hopf, Gr. II S. 9863, und Sathas II p. 11 Nr. 228.

54.

Archipelagos. 14. September 1400. Oberto Folieta, Pand. Richer. Fogl. B Chios. fasc. 58 c. 2.1)

Justiniana q. Franz Arangio, Gattin des Georg Longo; Filippo Longo; Ambrosio Longo frater et heres pro  $\frac{1}{2}$  q. Frederici et Juglii de Justinianis.

55 (Jorga p. 235, 7—12 octobre).

Epiros. 7. Oktober 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti, Tom. 45 f. 110 b. 2)

Bei Scutari weilt der Albanese Coia<sup>3</sup>), türkischer Unterthan, mit ihm Dimitrius Jonima.<sup>4</sup>) Nachricht von Tamberlans<sup>5</sup>) Rüstungen.

56.6)

Epiros. 4. November 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti, Tom. 45 f. 116b.

Der Bailo von Durazzo<sup>7</sup>) meldet, die Güter des Georg Thopia<sup>8</sup>), d. h. coronam et cercellos, gehörten Venedig, nieht dem sie wegen der q. Voyslava<sup>9</sup>) beanspruchenden Vulchus de Brancho<sup>10</sup>); also nach Venedig zu senden.

57.11

Achaia. 7. November 1400. Malta, Bullae no. 15 (1399—1400) f. 125v. [Großmeister, Prioren und Konvent des Johanniterordens ernennen die Brüder Elias de Fossat und Raimund Leistoure zu Prokuratoren für die Verhandlungen mit dem Despoten Theodor zwecks Ankaufes des Despotates Morea.]

<sup>1)</sup> Vgl. oben Nr. 38 Anm.

<sup>2)</sup> fol. 36 Jorga.

<sup>3)</sup> Coja Zaccaria, Herr von Satti und Dagno, vgl. Hopf, Gr. II S. 95<sup>10</sup>; 96<sup>20</sup>; 97<sup>38</sup>; 100, 1. Kol. Chron. Gréço-rom., Geneal. Tabellen XI 11, S. 534,

<sup>4)</sup> Demetrios Jonima, Herr von Zuffalà, vgl. Hopf, Gr. II S. 9789. Chron. Gréco-rom., Geneal. Tabellen XI 5 F, S. 531. — Wie man aus den Notizen Jorgas p. 235 ersieht, hatten beide albanesische Häuptlinge die Absicht, gegen ein Jahrgehalt aus dem türkischen ins venetianische Interesse überzutreten.

<sup>5)</sup> Tamerlan-Timur. Vgl. dazu Jorga p. 236, 12 octobre.

<sup>6)</sup> Vgl. Hopf, Gr. II S. 9480. — Gedruckt bei Ljubić, a. a. O. p. 427, Nr. DXCII.

<sup>7)</sup> Giovanni Valaresso, 1400-1402; vgl. Hopf, Chron. Gréco-rom. S. 390.

<sup>8)</sup> Giorgio Thopia, Herr von Durazzo, trat März 1392 Durazzo den Venetianern ab, † Oktober 1392. Vgl. Hopf, Gr. II S. 93 und Chron. Gréco-rom., Geneal. Tabellen XI 6, S. 532.

<sup>9)</sup> Voisava, Schwester des vorigen, † 1400; vgl. Hopf, Gr. II S. 94, 1. Kol. und Chron. Gréco-rom. a. a. O.

<sup>10)</sup> Vuk I Brankovič, Fürst der Serben.

<sup>11)</sup> S. oben Nr. 11.

58.

Achaia. 7. November 1400. Malta, Bullae no. 15 (1399—1400) f. 126. An Helyas de Fossato alias picore<sup>1</sup>): da er ad partes despotatus Grecie et principatus Achaye et Romanie für ardua negotia, ihm daher 12000 ducat. anzuweisen zur Verausgabung im Dienste.

59.

Archipelagos. 12. November 1400. Teramo de Maiolo, Pand. Richer. Chios. Fogl. B fasc. 16 c. 6.2)

Rafael q. Franz Giustiniani.

60.

Achaia. 26. November 1400. Malta, Bullae no. 15 (1399—1400) f. 126. Cohiata fuit admissus in familiarem domini magistri et stipendiarium castri et castellani Corinthi; der Kastellan wird angewiesen, ihm jährlich seine provisio zu zahlen.

61.

Athenae. 8. Dezember 1400. [Reg. Ang. no. 364] 1398—99 f. 136°. Benedict Acciajoli stets treu und ergeben, ihm und seinen legitimen Erben provisio von 12 unciae de carlenis argenti jährlich verliehen.

62.

Achaia 8. Dezember 14.. int. S. Matteo de Mazorbo. [Flamin.] vel Kreta. Cornaro, [Ecclesiae] Torcell[anae] I 350.

Indulgenz durch Wilhelm episcopus Arcadiensis.

63.

Athenae. 10. Dezember 1400. Ant. Bremond, Bullar. Ordin. Praedicator. Tom. II p. 404. Oriens Christian. III 851—852.

Nach Johanns Tode ernennt Bonifaz IX zum Bischof von Megara den Nicolaus de Pilsva vel Pilsna, Dominikaner.

64.

Constantinopolis. 14. Dezember 1400. [Reg. Ang. no. 366] (1400 B)

Achaia. f. 139.

Magnifica mulier Clementia de Tarento, vidua des Johann de Amandolea, exponit, dass sie olim contraxit matrimonium mit ihm; damals ipsi Clementie pie recolende memorie illustris dominus Philippus de Tarento, Imperator Constantinopolitanus, pro parte ipsius Clementie

<sup>1)</sup> S. die vorige Nummer.

<sup>2)</sup> S. oben Nr. 38 Anm.

gab als dos terram Villanove cum vasallis etc. oder 120 uncias auri Rente dafür — . . . . . ¹) bestätigt.

65 (Sathas II p. 12 Nr. 230).

Modone. 16. Dezember 1400. [Venedig, Staatsarchiv. Sen.] Misti, Tom. 45 Corone. f. 140 b. 2)

Die notwendigen Geräte nach Coron zu senden.

66.

Achaia. 16. Dezember 1400. [Venedig. Staatsarchiv. Sen.] Misti, Tom. 45 Nauplia. f. 140 b.

In einem Briefe durch Johann Cavaza meldet der Podestà von Nauplia<sup>3</sup>), dafs domus castri et castrum, namentlich turris Sancte Marie repariert werden muß; also Geräte hinzusenden. Cavaza selbst, als castellanus castri in Nauplia, klagt, sein Haus wolle einfallen; ein neues und Baumaterial dazu.

67.

Achaia. Modone. — 1400. Marco Barbaro, Genealogie. Cod. Vindo-Corone. bonens. Foscarin. 6155. Tom. 1, f. 68b.

Pietro Antonio Cornaro da mortari, vescovo di Coron, wird arcivescovo di Patras.

68.

Archipelagos. — 1400. Bonifacii IX. lib. deputat. a. V. 1394 p. 237. 243. Chios. Scio sacra p. 38. Oriens Christian. III 1062.

Carlo q. Francesco Giustiniani, Maonese aus Genua, Bischof von Chios (wohl seit 1394), resigniert 1400, laut Bulle vom (VI. Kal. Jun.) 27. Mai; ihm folgt Tommaso Pallavicino.

69

Archipelagos. — 1400. Matrimonj sequiti trà molte case nobili di Zia. Venetia con la famiglia Gozzadina dell' Thermia Arcipelago. Varia. Cod. Cicogna, Nr. 869.

Nicolò Gozzadini di Bologna, Signore di Fermenie et Zia, sposò la Signora Filippa Sanudo, figliola del Signore Angelo Sanudo, Duca dell' Arcipelago.

70.

Archipelagos. — 1400. Lettre de Mr. de Prokesch d. d. Athènes, Sifanto. 9 mars 1836, à Mr. le comte Gozzadini.

Notizen gesammelt auf Sifno durch Dr. Fiedler. Westlich von

<sup>1)</sup> Unleserlich.

<sup>2) &#</sup>x27;Reg. 45, 1400-1401, c. 45, to' Sathas.

<sup>3)</sup> Albano Contarini 1399-1400, vgl. Hopf, Chron. Gréco-rom. S. 383.

diesem Stavri und Artimone, nahe bei den Gärten Istobighippo fand ich viele Mauerreste von kleinen Häusern, die früher im Westen befindlichen 2 torri existieren nicht mehr, ebensowenig im Castro die Säule von 1450. Eingang  $\Delta$  porta del castello. Inschrift von 1730 (Nr. 1). Sobald man durchs Thor eintritt, sieht man zur Linken auf der inneren Mauer auf einem marmornen Pilaster - wohl die genannte Marmorsäule - eine Marmortafel mit dem Jahre MCCCC (Nr. 2) und dem Wappen der Gozzadini. Südwestlich nicht weit davon und links vom Castro ist ein verlassenes Kloster, zuletzt Schule, Ajio Stavros, da nahe an dem Thor ein kleines Wappen (Nr. 3), einige Zoll Umfang, und eine Marmortafel (Nr. 4). Über dem Portal der Seitenthür der Chiesa delle Monache Mauige (sic!), verlassen seit 80 Jahren (1755c), ist (Nr. 5) Wappen der Gozzadini, einige Zoll Umfang, scolpito con eleganza in marmo. Portal und Seitenflügel der Thür sind von Marmor mit venetianischen Zieraten und Fresken, als wären sie erst einige Jahre alt. An der Façade derselben Kirche über der Thür ist ein ähnliches kleines Wappen, Rest neu. Marmore nach Kloster Ajio Catharari Iniogio gebracht, von denen Abt nichts weiß. Dass Marietta Gozzadini hier begraben liegt, ist ziemlich sicher, da über jeder Thür das Wappen der Gozzadini ist und Monga Nonnenkloster war. - In Ajio Joani Theologo ist nichts. Nächst der zerstörten Hauptkirche von Pallaio Chere auf Milos ist in Marmor gehauen Wappen Nr. 6, einige Zoll groß. - Auch ein Stück Marmor von Kimoli hat zwei stemme veneziane.

Homburg v. d. Höhe.

Ernst Gerland.

#### Deux évêchés de Palestine.

1º Achis. — Une excursion scientifique nous conduisait au pays d'Edom au printemps de 1897. Il n'y a pas à revenir sur les découvertes nabatéennes et latines qui marquèrent cette promenade; on me permettra cependant de reproduire avec quelques explications une iuscription byzantine, courte mais importante, qui nous révèle un nouvel évêché palestinien. Bien qu'elle ait déjà paru dans les Echos d'Orient¹), elle a sa place tout indiquée dans la Revue Byzantine.

A deux heures environ au sud de Bosra d'Edom, misérable bourgade fort déchue de sa splendeur passée, on découvre, à gauche du chemin qui mène à Dana, des ruines assez étendues qui attestent la présence d'une petite cité. Nos guides arabes nous les désignent sous le nom d'Er-Rasif, mais tous les voyageurs savent par expérience combien les Bédouins de cette contrée s'accordent à donner de faux noms pour dérouter les Européens. Je ne réponds donc pas autrement de cette appellation moderne. En soulevant les pierres susceptibles d'avoir servi aux grands monuments, nous découvrons, à la porte démolie d'une église orientée, un magnifique linteau qui montre des lettres sur la face gisant contre terre. Le linteau est bien vite retourné, et une inscription grecque s'étale sur toute la longueur de la pierre. La voici:

ΤΟΚΑΛΟΝΜΑΡΤΥΡΙΟΝΑΧΙΟΕΓΕ//////
ΚΑΙΔΙΚΑΙωΝΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝΑΧΙΟ
ΛΕΟΝΤΙΟΥΙΚΑΝΟΥΕΠΙΟΚΟΠΟΥΕΝ
ΤΟΜΕΟΥΤ/Κ/Τωνμαρτυρωνβφ

Ecriture très grossière. Dimensions de la pierre  $1^m,80 \times 0^m,50$ . Hauteur moyenne des lettres:  $0^m,05$ .

Το καλον μαρτύριον 'Αχλς έγε[νετο] καλ δικαίων κοιμητήριον 'Αχίς, Αεοντίου ίκανοῦ ἐπισκόπου 'Εντομέου, τ(οῦ) κ(ατὰ) τῶν μαρτύρων βφ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Paris, 1<sup>re</sup> Année p. 73 et s. et 117.

Le beau martyrion d'Achis et le cimetière des justes d'Achis ont été établis, sous Léonce Eutoméos, évêque du lieu, l'an des martyrs 502.

La construction de l'église est datée de l'an 502 de l'ère des martyrs qui commence au mois d'août 284, à l'avènement de Dioclétien. Cela nous reporte donc à l'an 786 de notre ère, au début du règne du calife Haroun-al-Raschid (786—809). Elle est une nouvelle preuve du libéralisme des califes arabes envers leurs sujets chrétiens.

L'évêché d'Achis et le nom de Léonce, son pasteur, ne se trouvent mentionnés nulle part, pas plus dans les notices épiscopales que dans les souscriptions des conciles.

Une première lecture sur un estampage incomplet nous avait fait prendre le nom de l'évêque, Entoméos, pour celui de la ville elle-même. En conséquence on avait proposé de l'identifier avec Théman de l'Idumée. C'est une erreur. Le nom de la localité est bien Achis, le doute n'est plus permis aujourd'hui, et Théman paraît avoir été retrouvé, à l'est de Pétra, par le P. Lagrange dans un voyage postérieur au nôtre.

On ne trouve dans aucun auteur le moindre nom qui se rapproche de celui-là. Peut-être pourrait-on voir sous cette enveloppe indigène le nom byzantin d'Augustopolis, évêché de la troisième Palestine qui n'a pas encore été identifié? Il est remarquable en effet que dans les Notices civiles ou ecclésiastiques de Hiéroclès, Georges de Chypre, Léon le Sage et Photius etc., Augustopolis est toujours mentionné entre Pétra et Arindéla, position qui convient exactement au moderne Er-Rasif. Cette hypothèse acquiert encore plus de vraisemblance, si l'on observe que toutes ces listes suivent dans l'énumération des villes un ordre allant du Sud au Nord parfaitement exact. Nous avons de la sorte pour la contrée transjordanienne ou plutôt nabatéenne de la troisième Palestine les cinq évêchés suivants:

Pétra = Ouady-Moussa.

Augustopolis = Er-Rasif?

Arindéla = Gharandel.

Charak-Moba = El-Kérak.

Aréopolis = Rabba.

Lors de la conquête arabe au septième siècle, Augustopolis aurait repris son ancien nom d'Achis, subsistant parmi les habitants de concert avec son appellation officielle, comme Diospolis redevint Lydda, Joppé Japha, Eleuthéropolis Bet-Djibrin, Scythopolis Bet-San etc. On pourrait citer des listes interminables de noms sémites, rayés arbitrairement par

les empereurs romains et grecs, et repris dès l'anéantissement de leur empire pour subsister jusqu'à nos jours.

Néanmoins cette hypothèse, si séduisante qu'elle soit, ne satisfait pas entièrement. Les ruines d'Er-Rasif semblent bien mesquines pour prétendre à l'honneur de représenter une ville du nom d'Augustopolis. Des pierres informes composent les murs des maisons ordinaires, quelques blocs à peine équarris servent de matériaux à l'église et à deux ou trois autres constructions. On ne voit ni colonnes, ni chapiteaux, ni frises qui rappellent une ville romaine. Pas un monument artistique, pas un temple ni une colonnade qu'on rencontre si fréquemment ailleurs. C'est une vulgaire localité, dont la renomnée n'a jamais dû franchir les limites de son territoire et serait demeurée éternellement oubliée sans cette inscription.

S'il était permis de proposer une autre hypothèse, je mettrais en avant une vraie ville, située non loin de là, et dont les monuments debout ou écroulés attestent l'ancienne importance. C'est Dhât-Ras. qui ferme la vaste plaine de Moab, commande à toute la contrée et protège le difficile passage du Ouady-el-Hasa. La carte de Peutinger nous donne son premier nom de Thorma à la distance précise de 70 milles de Pétra, confirmée mathématiquement. Thorma sera devenu Augustopolis, et le patriarcat grec de Jérusalem aura encore transformé ce nom profane en celui de Kyriacoupolis, dont le titre épiscopal s'est conservé jusqu'à aujourd'hui. Kyriacoupolis apparaît d'abord dans la Notice épiscopale publiée par Gelzer B. Z. t. I p. 256 et remontant au XIº siècle, puis dans la Notitia Patriarchatuum de Nil Doxapatris, faite sur les instances de Roger II de Sicile (en 1143), où le nom d'Augustopolis ne se voit plus. Mais Kyriacoupolis est un nom bien récent et si peu connu que les Grecs eux-mêmes le confondent avec celui de Madaba. Rien cependant n'est plus contraire à la vérité historique que cette opinion. Grégoire Palamas a publié dans son Histoire abrégée de la ville sainte de Jérusalem un manuscrit du moyenâge où sont réunis pêle-mêle force documents de valeur différente. manuscrit divise le patriarcat de Jérusalem en métropoles, archevêchés et évêchés; voici la traduction du passage qui concerne notre ville: Kyriacoupolis, son territoire est à l'Est. Il s'étend jusqu'à Moab et jusqu'au torrent qui le sépare du territoire de Pétra, et jusqu'au fleuve Chosa ou Chisé, entre la terre de Moab et de Gabet.

Le fleuve Chosa ne peut être que le Ouady-el-Hasa actuel, le Zared biblique qui servait de frontière entre les royaumes d'Edom et de Moab. Les Grecs transcrivent ainsi l'aspiration arabe. Il sépare en effet la terre de Moab, ou territoire du Kérak, de la terre de Djébal, le nom

actuel et ancien de la région comprise entre Pétra et le Ouady-el-Hasa et que notre manuscrit appelle Gabet. La ville de Kyriacoupolis est donc située au nord du Ouady-el-Hasa, puisque son territoire s'étend jusqu'à ce fleuve. Dans cette contrée Dhât-Ras seul répond à ces indications, à moins que les Grecs par un jeu de mots atroce n'aient transformé la ville de Kérak (Kérakopolis) en Kyriacoupolis.

Pour résumer cette série d'hypothèses, l'évêché d'Achis, indiqué par l'inscription, pourrait être le nom indigène de la ville d'Augustopolis, bien que celle-ci paraisse devoir être identifiée avec plus de probabilité avec le moderne Dhât-Ras, connu au patriarcat de Jérusalem sous le nom de Kyriacoupolis.

20 Hébron. — Dans un passage de son Histoire Ecclésiastique, qui a complètement échappé aux recherches de Le Quien, Socrate nous raconte ce fait: On dit que l'évêque d'Hébron étant mort dans la ville de Constantin, il (Théodose le Jeune) demanda instamment son sagum et s'en revêtit, malgré son aspect sordide, croyant retirer quelque profit de la sainteté du défunt (Λέγεται δὲ ὅτι τοῦ Χεβοῶν ἐπισμόπου ἐν Κωνσταντίνου πόλει τελευτήσαντος, στάγιον [latin: sagum] ἐπιζητήσαι, καὶ σφόδοα ἐδόνπωμένον περιβαλέσθαι, πιστεύσας μεταλαβεῖν τι ἐκ τῆς τοῦ τελευτήσαντος ἀγιότητος).¹) Socrate était de Constantinople et contemporain de Théodose II, dont il cite ce trait de vertu. Il vécut dans la capitale et avait tous les moyens à sa disposition pour contrôler son affirmation. Elle nous est donc suffisamment garantie.

Etonné de ces paroles, Valois s'écrie dans ses notes qu'il ne sait ni de quelle ville, ni de quel évêque il s'agit ici. Les éditeurs de Socrate dans la Patrologie de Migne se demandent si ce ne serait pas Hébron de Palestine. Les Septante transcrivent Χεβρών, mais Josèphe conserve l'accent circonflexe Χεβρῶν; d'ailleurs quelle ville porte un nom semblable? Il n'en est pas assurément. Quand Baudrand écrit: "Tempore Christianorum episcopali sede insignita fuit (Hebron); veteri tandem destructa, nova Hebron in vicino loco constructa est, nunc oppidum satis cultum", il semble bien que cette affirmation lui est inspirée par notre texte. Cependant on peut s'étonner qu'une ville de cette importance ne soit mentionnée nulle part parmi les évêchés de la Palestine; il serait aussi bien étrange que ses évêques n'aient pas souscrit aux conciles provinciaux tenus à Jérusalem, dont ils étaient si rapprochés! De plus, le fait rapporté par Socrate d'après un ouï-dire est raconté tout au long dans Théodoret (Religiosa Historia XVII M. P. G.

<sup>1)</sup> Hist. Eccles. lib. VII. cap. XXII M. P. G. t. LXVII col. 788.

t. LXXXII col. 1421) et le nom de l'évêque ainsi que celui de la ville épiscopale y figurent en toutes lettres: c'est Abraham évêque de Carres en Mésopotamie. Il faut donc changer  $X \in \beta \varrho \tilde{\omega} \nu$  en  $X \alpha \dot{\varrho} \tilde{\omega} \tilde{\nu} \nu$  et accepter le jugement de Guillaume de Tyr, que Le Quien avait déjà adopté: «en 1167, les Latins nommèrent un évêque à Hébron, qui n'en avait jamais possédé.»

Kadi-Keuï.

S. Vailhé des Augustins de l'Assomption.

# Πατριαρχικοί κατάλογοι (1453—1636).

Τῶν μετὰ τὴν ἄλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως οἰκουμενικῶν πατριαρχῶν (1453 κέ) ἀρχαιότερος κατάλογος εἶναι δ καταρτιζόμενος διὰ τῆς ἀνωνύμου γρονικῆς ἐκθέσεως, τῆς καταχωρισθείσης πρὸς τῷ τέλει τοῦ 7-ου τόμου τῆς Μεσαιωνικῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Σάθα μετὰ δὲ τοῦτον τὸν κατάλογον δεύτερος ἀπαριθμεῖται ὁ συνταγθείς ὑπὸ Μανουήλ τοῦ Μαλαξοῦ περὶ τὰ πρῶτα ἔτη τῆς πρώτης Ἱερεμίου τοῦ δευτέρου πατριαρχίας τοῦτον δὲ τὸν κατάλογον έξέδωκε τὸ πρῶτον Μαρτίνος δ Κρούσιος (Turco-Graecia, Basileae 1584, σ. 107—184), τελευταΐον δὲ περιελήφθη ἐν τῷ Βονναίω Corpus scriptorum historiae byzantinae1). Καὶ ὁ τῆς ἀνωνύμου ἐκθέσεως καὶ ὁ τοῦ Μαλαξοῦ κατάλογος ἔχουσιν ἀνὰ μέσον αὐτῶν πολλὴν συγγένειαν καὶ διὰ τὸν 15-ον καί διὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ 16-ου αίῶνος, καὶ τοσαύτη εἶναι ή συγγένειά των, ώστε πολλάκις δ Μαλαξός έλέγγεται παραλαμβάνων καὶ λέξεις καὶ φράσεις έκ τῆς ἀνωνύμου χρονικῆς ἐκθέσεως. ὅμως δὲ πρὸ τῆς ἐκδόσεως τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις ἀποκειμένων ἀνωνύμων χοονικῶν, τῶν περιεχόντων και τὰς πρώτας τῶν Τουρκῶν βασιλείας ἐν Κωνσταντινουπόλει, αδύνατον είναι το να καθορισθώσιν έν ακριβεία αί πηγαί, έξ ὧν δ Μαλαξὸς ἠούσθη τὰ παρ' αὐτοῦ Ιστορούμενα ἀπὸ Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου μέχρι Διονυσίου τοῦ δευτέρου. Παρά τῶ Μαλαξῷ διακρίνονται καί συγχύσεις καί παραλείψεις γεγονότων. Ούτως ἀπὸ τοῦ 1886-ου έτους είχου έγω υποδείξει έξ είκασίας, ότι κατ' ανάγκην έπρεπε νὰ πιστευθή, ὅτι Συμεών ὁ Τραπεζούντιος ἐπατριάρχησεν οὐχὶ δίς, ὡς δ έντυπος έλεγε Μαλαξός, άλλὰ τρίς²). Τὴν περὶ τούτου εἰκασίαν μου κατέστησα κατόπιν άντικείμενον μελέτης διὰ τῆς ,,περὶ τῆς τρίτης πατριαρχίας Συμεών τοῦ Τραπεζουντίου" πραγματείας μου<sup>3</sup>), δι' ής άπεδεικνύετο τέλος, δτι ή τρίτη αθτη πατριαρχία είναι πραγματική. Αύταρέσκως δε είδον κατόπιν, ότι ή ύπο τοῦ Σάθα εκδοθείσα ανώνυμος χρονική εκθεσις επεσφράγισε την μελέτην μου.4) Ως άγνοει δ έντυπος

<sup>1)</sup> Historia politica et patriarchica Constantinopoleos, Bonnae 1849, σ. 78 κέ.

<sup>2)</sup> Έκιθεσις παλαιογραφικών και φιλολογικών έρευνών έν Θράκη και Μακεδονία, σ. 16.

<sup>3)</sup> Δελτίον τῆς ἱστορικῆς καὶ έθνολογικῆς ἐταιρίας τῆς Ἑλλάδος, τ. 3, σ. 478-486.

<sup>4)</sup> Κ. Σάθα Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, τ. 7, σ. 579, 581, 583, 584, 594.

Μαλαξός, ἢ ἐκ συγχύσεως, ἢ ἐξ ἐκτοπισμοῦ περιόδου τινὸς τοῦ πατριαρχικού χρονικού του έν τῷ καιρῷ τῆς τυπώσεώς του, τὴν τρίτην τοῦ Συμεώνος πατριαρχίαν, ούτως άγνοει δ αυτός και την πατριαρχίαν τοῦ Σωφοονίου α΄ καὶ τὴν τάξιν τῆς ἀρχιερατείας πατριαρχῶν τινων έπανειλημμένως προσκληθέντων είς διοίκησιν τοῦ οἰκουμενικοῦ θρόνου. Τοιαύτην τινά άγνοιαν παρατηρούμεν καί έν τῆ άνωνύμω χρονική έκθέσει άλλ' ούχ ήττον είναι πάντοτε χρησίμη ή εκδοσις τοιούτων χοονικών, καὶ μάλιστα καταλόγων μήπω μελετηθέντων, κατακειμένων δὲ ἀπροσίτων ἐν τοῖς χειρογράφοις, διότι ἐκ τῶν τοιούτων καταλόγων είναι δυνατή πάντοτε ή συνάθροισις λεπτομερειών τινων, καὶ μάλιστα χοονολογικών, άγνώστων ήμεν άλλαχόθεν, εί και πολλάκις αι τοιαύται χοονολογίαι διὰ τῆς ὕστερον ἀνακαλύψεως παλαιῶν πατριαρχικῶν γραμμάτων έλέγχονται όλως ήμαρτημέναι.

Ένταῦθα καταχωρίζω τέσσαρας συντόμους πατριαρχικούς καταλόγους, έξ ὧν ἀρυόμεθα πραγματικῶς ίκανὰς ἀξιολόγους πληροφορίας περί τινων πατριαρχών.  $\alpha'$ .

Ο πρώτος των καταλόγων τούτων εύρέθη ύπ' έμοῦ έτει 1895-ω έν τῷ 694-ῳ χαρτίνῳ κώδικι τῆς ἐν τῷ "Αθωνι μονῆς τῶν Ἰβήρων. Ὁ κῶδιξ ούτος έγράφη έτει 1581-φ. 'Από τῆς δπισθίας σελίδος του 231-ου φύλλου και έξης αναγινώσκεται κατάλογος πατριαρχών της Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοῦ ἐπισκόπου Στάχυος μέχρι τοῦ πατριάρχου Ἱερεμίου τοῦ β΄. Ἡ ἐπιγοαφή τοῦ καταλόγου τούτου ἔχει ἀπαραλλάκτως οὕτως: ,, Οί π(ατ)οιάοχαι τῆς Κωνσταντινουπόλεως. δσοι ἐπατοιάοχουνσαν αὐτὴν ἀπὸ ἀοχῆς ἔως τὴν σήμερον. ὁποῦ εἶναι ἀπὸ κτήσεως κόσμου χρόνοι έπτα χιλιάδες δηδοήνταεννέα (= 1580/1)... και πόσους χρόνους έζησεν καθένας εἰς τὸ(ν) π(ατ)ριάρχικὸν θρόνον. (κ)αὶ ποίοι έξεβλή(θη)σαν ήγουν δποῦ τοὺς εὔγαλαν ἀπὸ τὸν θοόνον καὶ ἄλλους ἔβαλαν." Ούτως έχει ή επιγοαφή του γενικού καταλόγου το ενδιαφέρον όμως ήμας μέρος αὐτοῦ ἔχει ἰδίαν ἐπιγραφὴν καὶ ἀρίθμησιν τοῦτο δὲ αὐτολεξεὶ ἔχει ούτως (φ. 236α). "Οὖτοι οί κάτωθεν ἔγιναν π(ατ)οιἄοχαι άφος έπηραν οί Τούρκι. — α΄ Γεννάδιος. — β΄ Ἰσίδορος. — γ΄ Σωφούνιος. — δ΄ Ἰωἄσαφ. — ε΄ Συμεῶν. — ς΄ Ῥαφαήλ. — ξ΄ Διδνίσιος. — η΄ Μάρκος. — δ΄ Μάξιμος. — ι΄ Νήφων. — ια΄ Μάξιμος. —  $\iota \beta'$  Ίωἀκειμ. -  $\iota \gamma'$  Παχώμιος. -  $\iota \delta'$  Θεὅλυπτος. -  $\iota \epsilon'$  (Ί)ε $\varrho$ εμιας. ις' (Δ)ιονύσιος. - ιζ' Ἰωἄσαφ. καθηρέθη καὶ έξεβλήθη συνοδικός. ιη΄ Μ(ητ)οοφάνης έπαρετήσατο. — ιθ΄ Ἱέρεμίας ὂν πολύχρόνιον ποιήσαι  $\varkappa(\acute{v}\varrho\iota o\varsigma)$  δ  $\Theta(\epsilon\grave{o})$ ς τοῦ  $\piοιμένην$  τὴν μεγάλην τοῦ  $\Theta$ εοῦ ἐκκλησίαν. ἐν πάση ήγίαν ψυχή ται και σώματος. και δοθοτομούντα τον λόγον τῆς άληθείας. είς δφέλειαν τοῦ χ(ρ)υστονύμου λαοῦ ἀνήχθησαν δὲ είς τὸν ύψηλότατον  $\pi(\alpha \tau)$ οιἀρχικὸν θρόνον κατά τὸ  $\overline{\xi}\pi^{\omega}$  ἔτος (=1572). ἐν

μηνὶ μαΐω  $\varepsilon^\eta$  ἡμέρα  $\beta^\eta$ . ψήφω τῶν πανιερωτάτων μ(ητ)ροπολίτῷν. τῶν θεόφιλεστάτων ἐπὶσκόπον. τῶν τιμιωτάτων κληρικῷν. τῷν εὐγενεστάτων ἀρχώντων. καὶ παντὸς τοῦ χρυστονὔμου λαοῦ. ἡ πρώτη δὲ λειτουργία τῆς αὐτοῦ παναγιὥτατος (sic) ἐγένετο τῆ ἐώρτῆ τῆς ἐνδόξου ἀναλήψεως. τοῦ κ(υρίο)υ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰς δεκαπέντε τοῦ αὐτοῦ μηνός. γενομένης πάφρησίας μεγάλης καὶ συνάξεως ἀρχιέρέων, κληρικῶν καὶ ἀρχῷντῷν, καὶ ἄλλων πολλῷν χριστοιανῶν: —"

Οὕτως ἔχει κατὰ λέξιν οὖτος ὁ κατάλογος καίτοι δὲ βραχύς, εἶναι τιμῆς ἄξιος ἐν τούτω, ὅτι πρῶτος αὐτός, ἤδη ἔτει 1581-ω, μᾶς ἀπαριθμεῖ τὸν πατριάρχην Σωφρόνιον, ὅν ἀποσιωπῷ ἡ ἀνώνυμος χρονικη ἔκθεσις καὶ ὁ τοῦ Μαλαξοῦ κατάλογος, ἀποσιωπῶσι δὲ καὶ πατριαρχικοί τινες κατάλογοι τοῦ 17-ου αίῶνος. Τοῦ Σωφρονίου μνείαν ποιεῖται ἐν τῆ ἐκκλησιαστικῆ του ἱστορία Μελέτιος ὁ ᾿Αθηνῶν¹) · ἀλλ' ἄγνωστον εἶναι πόθεν ὁ Μελέτιος ἐγνώρισε τὸν Σωφρόνιον. Ὅτι δὲ ὁ Σωφρόνιος εἶναι, πατριάρχης ὑπαρκτὸς καὶ οὐχὶ μυθώδης, ἀπέδειξε τὸ ἐν τῆ Βibliotheca civica Vindobonensis τοῦ Lambacher (τ. 2, σ. 27) κατακεχωρισμένον ἐγκύκλιον γράμμα αὐτοῦ τοῦ Σωφρονίου²). Τὸ γράμμα τοῦτο μετεξέδωκεν ὁ Σάθας (Μεσ. βιβλιοθήκη, τ. 3, σ. ρα΄) · ἐγράφη δὲ μηνὶ αὐγούστω τοῦ 1464-ον ἔτους.

Έν τῷ καταλόγῳ τῆς μονῆς τῶν Ἰβήρων ἀξιοσημείωτος εἶναι ἡ μνεία τοῦ Συμεὼν μετὰ τὸν Ἰωάσαφ (τὸν Κόκαν), σφόδρα δὲ παράδοξος ἡ διαδοχὴ τῶν πατριαρχῶν Ῥαφαήλ, Διονυσίου, Μάρκου καὶ Μαξίμου. Ἡ τοῦ Συμεὼν τάξις ἔχει καλῶς ἐν τούτῳ τῷ καταλόγῳ, κατ' ἐμέ, διότι ἐκεῖ πρόκειται περὶ τῆς πρώτης αὐτοῦ πατριαρχίας, ἥτις φαίνεται γενομένη περὶ τὸ 1466-ον ἔτος περὶ τοῦ ζητήματος τούτου θὰ γενῆ λόγος ἀλλαχοῦ. Ὁ ἡμέτερος ἀνώνυμος ἀγνοεῖ, ὅτι πρὸ τοῦ Ῥαφαὴλ ἐγένοντο πατριάρχαι ἔτεροί τινες, καὶ πάλιν ὁ Συμεὼν τὸ δεύτερον, καὶ μετὰ τοῦτον αὐτὸς ὁ Ῥαφαήλ.

 $\beta'$ .

Δεύτερον ένταῦθα κατάλογον καταχωρίζω τὸν ἐπ' ὀνόματι Δούκα Καταβολάνου, οὖ τὸ περὶ Φλωρεντινῆς συνόδου χρονικόν, ὡς αὐτὸς παρέφρασε καὶ διέταξε τὸ τοῦ Σιλβέστρου Συροπούλου, εὐρίσκεται παρ' ἐμοί. Ὁ τοῦ Καταβολάνου κατάλογος ἀποτελεῖ μέρος τοῦ χρονικοῦ του, αὐτογράφου ὄντος (φ. 34), καὶ ἄρχεται ἀπὸ τοῦ πατριάρχου Ἰωσὴφ τοῦ παρουσιάσαντος ἐν τῆ Φλωρεντινῆ συνόδω, λήγει δὲ εἰς τὴν πατριαρχίαν τοῦ δευτέρου Θεολήπτου, ἔτει 1585-ω, ὅτε καὶ αὐτὸς ἔξη ὁ Καταβολάνος. Τοῦ Καταβολάνου ὁ κατάλογος ἀντεγράφη τῷ 18-ω

<sup>1)</sup> Ένκλησ. ἱστορία, τ. 3, σ. 331.

Μνεία τοῦ Σωφρονίου ὡς πατριάρχου πραγματικοῦ γίνεται ἔν τινι πράξει συνοδικῆ τοῦ 1488-ου ἔτους. Ἐ. Σταματιάδου Ἐκκλησιαστικὰ σύλλεκτα, Ἐν Σάμφ 1891, σ. 32.

αίωνι ύπὸ λογίου τινὸς ἀνδοὸς ἐν ένὶ μικοῷ χαρτίνω φύλλω. Καὶ τοῦτο τὸ φύλλον εύρίσκεται μεμονωμένον ἐν τῷ αὐτῷ χρονικῶ, εἰς μαρτυρίαν ότι δ ανώνυμος έκεῖνος λόγιος ἦτο πρότερον κάτοχος αὐτοῦ τοῦ χρονικοῦ, συνδέσας τοῦτο μετ' ἄλλων τινῶν χειρογράφων καί γράψας οίκεία χειρί έν πολλοῖς προσθέτοις φύλλοις άξιολόγους μαρτυρίας περί των συγγραφέων, ων δ κωδιξ ούτος έμπεριέχει συγγραφάς. Ό λόγιος οὖτος ἀφῆκεν ἀμνημονεύτους ἐν τῷ ἀντιγράφω του τοὺς πρὸ τῆς άλώσεως τρεῖς πατριάρχας, Ἰωσήφ, Μητροφάνην καὶ Γρηγόριον, έπέγραψε δὲ τὸ ἀντίγραφόν του ούτως ,Κατάλογος πατριαρχῶν τῶν μετά την άλωσιν, έκ τοῦ ίστορικοῦ τῆς έν Φλωρεντία συνόδου Δούκα Καταβολάνου". "Εχει δε ούτος ώδε: ,, Γεννάδιος δ Σχολάριος δ διδάσκαλος, δ πρώην Γεώργιος, εγινεν έπὶ ετους 1454, μετὰ τὴν ἀνάλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, στὸν δεύτερον χρόνον τοῦ σουλτὰν Μεεμέτη: ύστερον παραιτήσατο. - Ίσίδωρος, πνευματικός πατήρ έγινεν έπλ έτους 1457· αὐτὸς ἐτελεύτησεν πατριάρχης. — Ἰωάσαφ ὁ Κόκάς (sic)· έκ των σκανδάλων των κληρικών έπεσεν έν τῷ φρέατι, καὶ εὐγάλαντες αὐτὸν ὕστερον ἔκοψεν ὁ σουλτὰν Μεεμέτης τὰ γένειά του. — Μάρκος ό Ευλοκαράβης· ἐκάθηράν τον οί κληρικοί μὲ σύνοδον. — Συμεων Τραπεζούντος (sic) ἐκάθηραν αὐτὸν μὲ σύνοδον. — Διονύσιος δ Φιλιππουπόλεως οι κληρικοί έσυγγοφάντησαν αὐτόν, ὅπως ἠσ(τ)ὶν περιτμημένος, και ἐκάθηράν τον, και ἀντ' αὐτοῦ ἔβαλαν πάλιν τὸν πρώην Συμεων Τραπεζούντος, και πάλιν εύγαλεν αὐτὸν ενας 'Ραφαήλ καλούμενος, Βουλγαφοεπίσκοπος ανέβασεν το χαφάτζιον φλουφία δύο γιλιάδες. - 'Ραφαήλ δ Βουλγαροεπίσκοπος' αὐτὸς ἀπέθανεν είς τὴν φυλακήν έκ τοῦ χρέους τοῦ χαρατζίου. — Μάξιμος δ πρώην μέγας έκκλησιάρχης ετελεύτησεν πατριάρχης. - Νήμφων (= Νήφων) δ πρώην Θεσσαλονίκης έξώρισεν αὐτὸν δ σουλτάν Μπαγιαζίτης. — Διονύσιος ἀπὸ τὸ μουαστήρι Κοσινίτζης χρόνους 2" καὶ ἐπαραιτήσατο. - Μανασσῆς ὁ πρώην Σερρῶν εὔγαλον αὐτὸν καὶ ἤφεραν πάλιν τὸν Νήμφον. - Ἰωακεὶμ ὁ πρώην Δράμας εὔγαλεν αὐτὸν δ σουλτάν Σελίμης. — Παχώμιος δ πρώην Ζιχνων εύγαλαν αὐτὸν οί ἄρχοντες καὶ ήφεραν πάλιν τὸν Ἰωακείμ, καὶ μετά τὸν θάνατον τοῦ Ἰωακεὶμ ἤφεραν πάλιν τὸν Παχώμιον. — Θεόληπτος. — Ἱερεμίας ἀπέθανεν είς τοῦ σουλτάν Σουλεγιμάνη τὸν καιρόν έπὶ ἔτους άπὸ Χοιστοῦ 1532. — 1540 Διονύσιος Νικομηδείας ἐκ τὸν Γαλατᾶν: ἀπέθανεν μὲ πολλὰ σκάνδαλα· ἔκοψαν τὴν μύτην του. — 1552 Ἰωάσαφ Ανδοιανουπόλεως εἴγαλέν τον δ Μιχάλης δ Καντακουζηνός δ Σεγιτάνης, καὶ ἔβαλεν τὸν 1566 Μητροφάνης Καισαρείας εὔγαλέν τον δ αὐτὸς Καντακουζηνός μετά δοισμού του σουλτάν Σελίμι. - 1575 Ίεοεμίας Λαρίσσης 'Αχεληνος' εύγαλέν τον δ σουλτάν Μουράτης καὶ έγινεν πάλιν δ Μητροφάνης. — Πάλιν δ Μητροφάνης καὶ ἀπέθανεν, καὶ ἔγινεν

πάλιν δ αὐτὸς Ἱερεμίας ἐπὶ ἔτους 1580. — 1583 Μαντίστας Μυτιληναῖος πατριάρχης δυνάμει τῶν ἄσπρων καὶ ἀνεβάσει μεγάλη πεσκεσίου καὶ χαρατζίου τοῦ σουλτὰν Μουράτη. — 1585 Θεόληπτος μὲ τὴν γνώμη πάντων ἀνέβασεν τὸ πεσκέσιον καὶ χαράτζι πλείονα, καὶ εὕγαλεν αὐτὸς τὸν Μαντίσταν καὶ ἐξώρισεν εἰς Ῥόδον. Ἐμπῆκεν ὁ Μαντίστας πατριάρχης ὁ καὶ Παχώμιος ἐπὶ ἔτους, ὡς φαίνεται, καὶ ἐν μηνὶ φευρουαρίω 22, καὶ εὕγαλέν τον ὁ κὰρ Θεόληπτος γνώμη πάντων ἐπὶ ἔτους ὡς εἴπομεν, καὶ ἐν μηνὶ φευρουαρίω 20, καὶ ἔκαμεν πατριάρχης ὁ Μαντίστας παραχωρήσει Θεοῦ χρόνον ἕναν."

Καὶ οὖτος ὁ κατάλογος ἔχει σημασίαν τινά. Μολονότι ὁ συντάκτης αὐτοῦ ἀγνοεῖ καὶ τὴν πατριαρχίαν τοῦ Σωφρονίου καὶ τὴν πατριαρχίαν τοῦ Ἰωαννικίου (τοῦ μετὰ τὴν 1-ην πατοιαρχίαν τοῦ πρώτου Ἱερεμίου) καὶ τὴν τρίτην πατριαρχίαν τοῦ Συμεών, ἀλλ' οὐχ ἦττον γνωρίζει ήμιν λεπτομερείας τινάς, άξίας μνήμης έν μονογραφίαις περί τινων πατριαρχών. Ούτω πρώτος αὐτὸς δρίζει τὸ 1457-ον ἔτος ὡς χρόνον τῆς πατριαρχίας τοῦ Ἰσιδώρου β΄, ἐνῷ ἄλλοι τινὲς κατάλογοι, βάσιν έγοντες τὸ έργον τοῦ Μαλαξοῦ, καθορίζουσι τὸ 1459-ον έτος, καὶ τούτο διότι παραδέχονται συνεχή πενταετή πατριαρχίαν τού Γενναδίου άπὸ τοῦ 1454-ου ἔτους τίνα δὲ σημασίαν ἔχει τὸ 1457-ον ἔτος καὶ τὸ πενταετές τοῦ Γενναδίου διάστημα, θὰ καταδείξωμεν ἐν ἄλλω τόπω. Απλως ένταῦθα λαμβάνομεν ύπὸ σημείωσιν τὴν χοονολογικὴν τοῦ Καταβολάνου πληροφορίαν περί τοῦ Ἰσιδώρου, ὡς ἀξίαν μελέτης ἰδίας. Έτέρα ἀξιόλογος πληροφορία τοῦ Καταβολάνου εἶναι ἡ περὶ τοῦ πατριάρχου 'Ραφαήλ α', ὅτι οὖτος ἦτο Βούλγαρος καὶ πρότερον ἐπίσκοπος, ούχὶ δὲ Σέρβος καὶ Ιερομόναχος, ότε τὸν θρόνον ήρπασε τὸν πατριαρχικόν. Αί χρονολογικαί είδήσεις τοῦ Καταβολάνου περί τῶν πατριαρχῶν Ἱερεμίου α', Ἰωάσαφ β', Μητροφάνους γ' καὶ Ἱερεμίου γ', τὸ πρώτον πατριαρχήσαντος, είναι παντελώς έσφαλμέναι άλλά τὰ διηγούμενα παρ' αὐτοῦ περί τῶν πατριαρχῶν Παχωμίου τοῦ Πατέστου καί τοῦ δευτέρου Θεολήπτου είναι συμπληρωματικά τῶν ἤδη γνωστῶν ἀλλαγόθεν είδήσεων περί των αὐτων πατριαρχών.

γ'.

"Ετερος κατάλογος ἀνέκδοτος εύρίσκεται ὡσαύτως παρ' ἐμοί. Οὖτος ἀποτελεῖται ἔξ ένὸς φύλλου μεμονωμένου τοῦ 16-ου αἰῶνος, καὶ ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης αὐτοῦ σελίδος ἀναγράφονται οἱ ἐν Κωνσταντινουπόλει βασιλεύσαντες Παλαιολόγοι, ἐπὶ δὲ τῆς ἐτέρας σελίδος οἱ ἀπὸ τοῦ Ἰωσὴφ πατριάρχαι. Ἡ ἐπιγραφὴ τοῦ πρώτου καταλόγου ἔχει οὕτως ,,, Αρχοὶ (= ἀρχὴ) βασιλεία τῶν Παλαιολόγων ἐν Κωνσταντινουπόλει". Ὁ τῶν πατριαρχῶν κατάλογος λήγει εἰς τὸ 1580-ὸν ἔτος, ὅτε τὸ δεύτερον ἐπατριάρχησεν ὁ δεύτερος Ἱερεμίας εἶναι δὲ σχεδὸν ὅμοιος μὲ τὸν

κατάλογον τοῦ Δούκα Καταβολάνου άλλ' έτέρα χείο έν τῷ μεμονωμένω έκείνω φύλλω ανέγραψε και τας πατριαρχίας του Μπατίστα και τοῦ δευτέρου Θεολήπτου, κατά τρόπου όμως διάφορου τοῦ Καταβολάνου έξ οὖ δύναταί τις ἴσως ἀσφαλῶς νὰ συμπεράνη, ὅτι ὁ Καταβολάνος τὸν έαυτοῦ κατάλογον άπλως ἀντέγραψεν ἐξ ἄλλου τινὸς ἀντιγράφου τοῦ ήμετέρου φύλλου, πηγάζοντος, ώς φαίνεται, έξ ανωνύμου τινὸς χοονικοῦ, καὶ ὅτι ἐν τῷ οἰκείῳ καταλόγῳ ἀπλῶς μετήλλαξε χοονολογίας τινάς και τάς πατριαργίας των έπ' αὐτοῦ πατριαργών Παγωμίου β΄ τοῦ Μαντίστα (Μπατίστα ἢ Πατέστου) καὶ Θεολήπτου τοῦ δευτέρου, πατριαρχίας, ας έν τῷ ὑποτιθεμένω ἐκείνω ἀντιγράφω δὲν εύρε σημειωμένας. Έν τῷ ἡμετέρω φύλλω τρίτη πάλιν χελο ἀνέγραψε τοὺς ἀπὸ Θεολήπτου β΄ μέχρις ἔτους 1632-ου πατριάρχας, καὶ πάλιν τετάρτη χείο την πατοιαρχίαν 'Αθανασίου του Παταλάρου (1634), πέμπτη δε χείο την τοῦ Κυρίλλου τοῦ ἐκ Βερροίας (1635) καὶ έκτη τὴν τοῦ Νεοφύτου καὶ Κυρίλλου τοῦ γέροντος. Οὕτω φαίνεται, ὅτι τὸ ημέτερου φύλλου (ὅπερ ἐδωρήσατό μοι ὁ Ιατρὸς Διονύσιος Οίπονομόπουλος έτει 1888-ω) περί τὰ τέλη τοῦ 16-ου καὶ τὰς πρώτας τέσσαρας δεκαετηρίδας του 17-ου αίωνος υπήρχε κτημα διαφόρων άλληλοδιαδόχων κτητόρων άγνώστου τινός ημίν άντιγράφου χρονικού, η άλλου τινὸς βιβλίου, οἶον νομοκάνονος δημοτικοῦ ἢ κουβαρᾶ.

Τον εν τῷ φύλλῷ τούτῷ κατάλογον καταχωρίζω ενταῦθα ὡς ἔχει, ἄνευ τινὸς διορθώσεως.

 $\dagger H(\alpha \tau)$ οιάοχαι, ἀρχ( $\dot{\eta}$ ), ἀπὸ αὐτῆς τῆς συνόδου. Χριστοῦ ἔτος. αυλβ΄ Ἰωσήφ. αὐτὸς ἔστερξεν ἐπέθανεν ἐν Φλωρεντία Ἰτταλίας.

, αυμα΄ Μητοοφάνης δ ποδην Κυζίκου στέρξας τότες την ένωσιν Λατίνων.

, αυμδ΄ Γληγόριος, τοῦ μεγάλου δουκὸς πνευματικὸς τὸ επϊκλὴν Μαμὴ στέρξας τῆς  $\overline{\mathsf{H}}^{\,\eta\varsigma}$ .

, αυνδ΄ Γεναδίος δ Σχωλάριος δ δίδασκαλος πρόην Γεώργιος μετὰ τὴν ἀλώσην Κωνσταντινωπόλεως στὸν  $β^{ov}$  χρόνον σουλτὰν Μεχεμέτη. ἀστερόν ἔκαμεν παρέτησην.

αυνζ΄ Ἰσήδωρος πν(ευματ)ικος π(ατ)ήρ· έτελεύτησεν π(ατ)ριάρχης. Ἰωάσαφ δ Κοκᾶς ἐκ τῶν σκανδάλων τῶν κληρικῶν ἐπὲσεν ἐν τὸ φρεάτι καὶ εὐγαλάντον, ὕστερον ἐκὸψεν ὁ σουλταν Μεχέμετης τὰ γενία του.

Μάρκος δ Ειλοκαράυης, εκαθήραντον ο'ι κληρικοι με συνόδω. Συμεων Τραπεζούντος. εκαθηράντον με συνοδον.

Διονησίος. Φυλιπποπολεως. ο κλισίκοι έσηκοφαντισαν ἀυτον, ὅπος έστιν περιτμημένος. και έκαθηραντον και ἀντ' αὐτοῦ ἔυαλαν πάλιν τὸν πρώην Συμεῶν Τραπεζούντος. και πάλιν εύγαλαν και αὐτόν ὅτι τις Ῥαφαηλ Βουλγαροπίσκοπος ἀνέβασεν τὸ χαρατζιόν διο χιλιάδας φλωρή.

'Ραφαηλ ο Βουλγάρης. ἐπέθανεν στὴν φιλάκην ἐκ τοῦ χρέους χαρατζίου.

Μαξιμος δ μέγας ἐκκληστὰοχης ἐτελεύτησεν π(ατ)οιάοχης.

Nίφον δ Θεσαλονϊκης έξορισεντον δ σουλτανος Mπαγιαζητης.  $\Delta$  τον ηστος ἀπὸ τὸ μοναστῆρην Κοσϊνϊτζου ἔκαμεν χρόνους  $\beta^{\text{L}''}$  και έκαμεν παρετισιν.

Μανασής δ Σερων. εὐγαλαντον καὶ ἢφερὰν παλ(ιν) τὸν Ντφον . . . Ιώακεὶμ ὁ Δρᾶμης. εὐγαλέντον ὁ σουλτανος Σελήμης.

Παχωμιως Ζηχνων εὐγαλάντον ὀι ἄοχοντες, καὶ ἤφεραν πάλ(ιν) τὸν Ἰωακεὶμ: καὶ σὰν ἐτελεύτησεν ὁ αὐτος Ιἀακεὶμ ἐφέραν πάλ(ιν) τὸν Παχώμιον:

Θεόλυπτος.

,αφλβ΄ Ιέοεμίας ἐπέθανεν. στοῦ σουλταν Σουλεϊμένη τὸν κερον.

αφμε΄ Διονησιος Νιπομιδίας ἐπ τὸν Γαλάτ $(\alpha \nu)$  επέθανεν μεπολλ $(\dot{\alpha})$  σπάνδ $(\alpha)\lambda(\alpha)$ . ἐκόψαν τὴν μητη του.

αφνζ΄ Ιῶασαφ 'Ανδοϊανουπόλεως εὐγαλέν τον ὁ Μ(ιχα)ηλ ὁ Καντακουζηνος ὁ Σειτανης.

,αφξς  $M(\eta\tau)$ οο φανης Κεσαοίας ευγαλεντὸν δ αὐτὸς Κατακουζηνος. καὶ εὐαλέντὸν (προσθήκη: στου σουλτὰν Σελήμη)

, αφοβ΄ I έρεμιαν Ααρΐσης 'Αχελίνος. εὐγαλέντον ὁ σουλταν Μουρατής καὶ ἐγήνην πάλ(ιν) ὁ M(ητ)ροφάνης. καὶ ἐπέθανεν. καὶ πάλ(ιν) ἐγηνήν ὁ αὐτὸς I ἐρεμιας , αφπ΄, αυγ(ού)στ(ου) ιγ΄.

΄αφπδ΄ Μπατίστας Μιτυλινιὸς μαντριάρχ $(\eta_S)$  δυνάμει τοῦ κρατοῦντος φευρουαρίου, κβ΄: στου σουλτ $(\grave{a}\nu)$  Μουράτ.

'αφπε' Θεολίπτος Φιλϊποπολεως ένηβάσεν το πεσκέσι πολλ(α) καλ εὐγαλεν τον Μπατίστα καλ έξορισέντον στὴν 'Ρόδω φευρουαρίου: κ΄. διδάσκαλος: τοποτῆρητης καλ Μελὲτιος' άγιος.

 $M(\eta \tau) \varrho o \varphi \acute{\alpha} \nu \eta \varsigma :$ 

Nε $\dot{o}$  $\varphi$ vτo $\varsigma$ :

 $P\alpha\varphi\alpha\tilde{\eta}\lambda:$ 

 $T\iota\mu\delta\vartheta\varepsilon\omega\varsigma:$ 

Το  $\bar{\kappa}$  στηχείου. Κύρη λλος. του ευγαλεν ο πύρος 'Αμασίας Γρηγόριος. μαντίἄρχης. παλιν εκὰθησεν Κύρη λλος. μέχρη την σημερον, κ(α)τα σ(ωτή)ριον ετος.  $\bar{\kappa}$ 

1634 π(ατ)ολάοχης Άθανάσιος Παταλαφος ημέφα.

1635 εν μηνί μαρτίω εκαθισεν τ Βερίας Κυρίλλος: -

1636 καὶ πάλιν π(ατ)ρίἄρχης Νεὸφὺτος δ Ϊρακλήας ἐπὶτα παλιν δ γέρων Κυρηλλος.

Καὶ οὖτος ὁ κατάλογος ὁρίζει ὡς χρόνον τῆς πατριαρχίας τοῦ Ἰσιδώρου τὸ 1457-ον ἔτος εἰς δὲ τὰς πατριαρχίας Διονυσίου τοῦ ἀπὸ

Νικομηδείας, Ἰωάσαφ β΄, Ἱερεμίου β΄ καὶ Μπατίστα, δίδει ἔτη σφόδρα διάφορα τῶν ἐν τῷ καταλόγῳ τοῦ Δούκα Καταβολάνου, τινὰ ὅμως ὀρθά, οἶον τὰ ἔτη τῶν πατριαρχῶν Ἱερεμίου β΄, Μπατίστα καὶ Θεολήπτου β΄. Ὁ μετὰ τὸν Θεόληπτον β΄ ἀναφερόμενος ἐν τῷ καταλόγῳ τούτῳ τοποτηρητὴς διδάσκαλος εἶναι ὁ διάκονος Νεόφυτος εἶτα ἀναφέρεται ὡς τοποτηρητὴς Μελέτιος ὁ Πηγᾶς μετὰ δὲ τοῦτον ὡς πατριάρχης Μητροφάνης τις ἀλλ' ἡ γραφὴ τοῦ ἀνόματος τούτου προέρχεται βεβαίως ἐκ μνημονικοῦ σφάλματος ἤθελεν ὁ τοῦ καταλόγου συντάκτης νὰ γράψη τὸ ὄνομα Ματθαῖος, καὶ παρασυρείς ἐξ ἀμνημονησίας ἔγραψεν ἡμαρτημένως τὸ Μητροφάνης. Ὁ μετὰ τὸν Τιμόθεον Κύριλλος εἶναι ὁ πολὺς Λούκαρις.

 $\delta'$ .

Τέταστον κείμενον τάττω 'ένταῦθα βραχύτατόν τι χρονικὸν τῶν ἐτῶν 1632—1633, ὅπερ ἔγραψεν ἀνώνυμός τις ἀνορθόγραφος κάτοικος τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐν δυσὶ φύλλοις, περιεχομένοις ἔν τινι μικρῷ χειρογράφῳ βιβλιαρίῳ ἐξ εἰκοσι φύλλων εὐρίσκεται δὲ καὶ τοῦτο παρ' ἐμοί. Τὸ ἐν αὐτῷ χρονικὸν ίστορεῖ πρῶτον τὰ ἐπὶ τοῦ σουλτάνου Μουρὰτ τοῦ 4-ου πολιτικὰ πράγματα τῆς Τουρκίας (1632—1633) καὶ εἶτα τὰ ἐκκλησιαστικά. Ἡ τοῦ ὅλου χρονικοῦ τύπωσις ἐνταῦθα εἶναι ἄσκοπος παρατίθεμαι λοιπὸν μόνον τὸ ἐνδιαφέρον ἡμᾶς ἐκκλησιαστικὸν αὐτοῦ μέρος. Ἐπειδὴ δὲ ὁ συγγραφεὺς ἔγραψε τοῦτο ἔτει 1633-ῳ, καὶ εἶναι τὸ παρ' ἐμοὶ χειρόγραφον αὐτὸ τὸ αὐτόγραφόν του, νομίζω ὅτι οὐδ' αὐτοῦ ἡ ἀπαράλλακτος δημοσίευσις εἶναι ἀνιαρὰ διὰ τοὺς ἡμετέρους ἀναγνώστας. Τηρῶ λοιπὸν πιστότατα καὶ τοῦ κειμένου τούτου τὴν σύνταξιν καὶ τὴν μορφολογίαν.

- - Ταύτα δε. εγιναν. εις καιρόν. τὸν ίδιον ἢγοῦν. 1633. Και ακόμι. είς τὸν αὐτὸν κερὸν. ἢγουν. 1633. μιν(ί) οκτωβρίω. ἔκαθησαι. ω Βερίας. Κύριλος. βασιλικώς. ψυφισθής. του π(ατ)ριαρχικού. θρόνου, τής Κόνσταντήνου, πώλεος, π(ατ)ριάρχις, οϊπο τής βοηθίας. του γενητζάραγα. τοὺ Κιοσαί. Μαιὲμέταγα. και εστάθη. έος. μίαν. έυδομάδαν. καὶ μερηκί. τῶν ἀρχιεραίων. μὶ θελήσαντες. σήνγγενονήσαι. αὐτῶν. αλλὰ βοηθοῦντες. τῶν ποὼην. Κύοιλον. τῶν Κοίτης. Αλεξανδριας. Έγιναι δαπαν(η). είς πενήντα, χυλιάδες, γρόσια, ήπω τῶν δλο π(ατ)οιάοχου. αυτόν. αμφοτέρου. ήγουν. των δίο. Κυρίλου. του Βερίαν. και του. Αλεξανδοιας. του πρώηυ. π(ατ)οιάοχηυ. ξοδιάζουτας. ο ής. και δ άλλος και οῦτως. ενίκισαι. δ πρόην, μαι δηναστία, των ασπρων, και οὶ βοηθοῦνταις. αυτὸν. ήταν. ο ἐλτζής. ο Φιαμέννος. Μιχαλάκις. τοῦ Βλαστού. Οσός δρουγουμάνος. Μικαίς. ο Καβάκος. μεγας οίτωο. και άλοι τινές. οι τρώγωντες. τα ισοδίματα, αυτού, και ο μ(ητ)ροπολήτης. ο Λαρίσις. και ο Χάλκηδων. ο Τερινωβου. και αλοι. πολ(λοί). οπου ίσαν. βοϊθί. τοὺ αυτουνοὺ. πρώην. Κιρίλου, τοῦ Αλεξανδριας, αυτον

δέ. πάλιν. τῶν αναθεμάτησαν. μιτροπολ(ί)ται. καὶ χριστιανοί. ὡς εραιτικων. δια κάποια κεφάλαια. εραί σίεν [= αίρέσεων?] που ηύγαλαι. και εσήγγενωνα. μαι τούς Φιαμένγγους. ός τοεμάθαμεν. οιπο πολόν. αφχιεραίων. και γραματικών ται. και πολούς. ζημίαν. προξενύσας. αλά. και τὸν Σμήρνις. Ϊακοβων, τήν καθέραισιν, αυτού, δαίδοκαι, σήνγγενονοῦντας. μαι τὸν Βερίαν. Κὺριλων. και βουθούντας. ἡστερον. δὲ δια πολων. δαιτσαιων. εσυγχοραίδι. και ζιμίαν. καθιπηβάλοι. δια γροσίων. χυλήων. μερικά, στην Μεγάλην Εκλησΐαν, και μερικά, στων έλτζή. Φιάντριας. έσοντας, και ΐτον, τοξνα, με τον Κήριλων, αύτων τον γέρων τὸν τρίσκατάρατον. δῗδοντάς του εξουσίαν. νὰ ωρίζη, τὴν Μεγάλην. Εκλισίαν. και να τρόγι έκ τα ισοδίματα. των εκλισιών. και τὸν αρχιεραίων. ακόμι. τοιούτο. τρώπος. έκαμεν. μαι τὸν ελτζήν αὐτὸς. ο Κὶριλος ο Κρητηχος και πολλούς. άρχιερίς. εριψεν. είς την θάλασαν. καί χριστιανούς, αλους δε είς φιλακήν, αλους, εις κάτεργον, και άλους, ζημίαν, πρόξενος, γαίγοναι, αλά τὸν Βερίαν, τον εξόρισαι, ομού ται, μαι τὸν Αμασίαν. των δε Αμασίαν πολ(λά). παθόν. φάρμακον. θάνατον έλαβεν. των δέ πρόην. Ρόδου, εθανάτωσαι, δια θαλάσις, τὸν δὲ Βερΐαν, πάλην. εστηλαι. είς τον θρόνον. αὐτού. φοβούμενος. ο μιαρός. να τον χαλάσι. οϊ αλοι δε αρχιερίς. βοηθί, του Βερια, εφιγων, ο Καρίοπόλεος, ο Κοούνθου, και ω Καλσαριας, και άλοι, αιφιγων τὸν θυμων, του μιαρού Κυρίλου αυτοῦ."

Διὰ τοῦ ούτω γεγραμμένου χρονικοῦ σημειώματος προσδιορίζεται δ χρόνος τῆς πρώτης πατριαρχίας τοῦ ἀπὸ Βερροίας Κυρίλλου τοῦ Κονταρή και ή τρίτη πατριαρχία τοῦ ἀπὸ ᾿Αλεξανδρείας Κυρίλλου τοῦ Λουκάρεως, δυ δ ημέτερος συγγραφεύς χαρακτηρίζει σφόδρα μυησίκακου καὶ οίονεὶ κακοῦργον. Ὁ χρόνος τῆς πρώτης πατριαρχίας Κυρίλλου τοῦ Κονταρή ήτο μέχρι σήμερον ἀπροσδιόριστος, ἀν καὶ διάφοροι κατάλογοι πολύ νεωτέρας αὐτοῦ τοῦ Κυρίλλου ἐποχῆς προσδιώριζον ἔτη τινά αντιμαχόμενα τινές δε των καταλόγων τούτων εδιδον τη πρώτη αὐτοῦ πατριαρχία καὶ διάρκειαν οὐ μικράν. Εἶς μόνος κατάλογος, ή παρά τῷ Banduri "Σύνοψις τῶν πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως" (Imperium Orientale, τ. 2, σ. 695), έβεβαίου, ὅτι Κύριλλος ὁ ἐκ Βερροίας έπατριάρχησε τὸ πρῶτον ἡμέρας μόνας ὀκτώ. Τὴν περί τούτου πληφοφορίαν τῆς ,,Συνόψεως" έβεβαίωσεν έσχάτως ή ὑπ' έμοῦ ἀνευρεθεῖσα συνοδική πράξις, δι' ής ἀπεβλήθη τῆς πατριαρχίας ὁ ἀπὸ Βερροίας Κύριλλος 1). νῦν δὲ προσεπιβεβαιοί τοῦτο ὁ ἡμέτερος ἀνώνυμος, ἀντὶ τῶν ὀκτὼ ήμερων σχεδον μίαν όλην έβδομάδα σημειούμενος έν τῷ ὑπομνήματί του, προσδιορίζων άμα και τὸν χρόνον τῆς οὕτως ὀλιγοχρονίου πρώτης τοῦ ἀνθοώπου τούτου πατριαρχίας. "Ελαβε λοιπὸν αΰτη χώραν, κατὰ

<sup>1) &#</sup>x27;Α. Π.-Κεραμέως 'Ανάλεκτα, τ. 4, σ. 98.

τὸν ἡμέτερον ἀνώνυμον, ἔτει 1633-φ, μηνὶ ὀκτωβρίφ ἐν αὐτῷ δὲ τούτφ τῷ μηνί, έξορισθέντος Κυρίλλου τοῦ Κονταρή, ἐπανέλαβε τὸ τρίτον τὸν πατριαρχικὸν θρόνον Κύριλλος ὁ Λούκαρις τίνι δὲ τρόπω ἐπέτυχεν αὐτὸς τοῦτο, διδάσκει σαφῶς ὁ ἡμέτερος ἀνώνυμος, γενόμενος οὐχ ἦττον και οὖτος ήχὰ φημῶν τινων δυσμενῶν κατὰ τοῦ Λουκάρεως, οἶον ὅτι δ της Φλάνδρας πρέσβυς έξεμεταλλεύετο δι' έκείνου τὰ είσοδήματα της Μεγάλης Έκκλησίας. "Αν ποτε τοῦτο ἀποδειχθῆ ἀληθές, δυνατὸν τότε νὰ πιστευθή, ὅτι ὁ Λούκαρις ἐγένετο καὶ τῆς ἀπωλείας αἴτιος ἀρχιερέων πολλών, ως βεβαιοί ο ημέτερος ανώνυμος, δια πνιγμού έν τη θαλάσση. Ότι ἀρχιερεῖς δ Λούκαρις ἐτιμώρησε διὰ ποινῶν βαρυτάτων ἐκκλησιαστικών, ως αποστατήσαντας κατά της πατριαρχικής αὐτοῦ έξουσίας, πρός δε και κληρικούς και λαϊκούς έπεμβάσει της πολιτικής έξουσίας, δύναταί τις νὰ πιστεύση ἀσυζητητί άλλὰ τὸ νὰ πιστεύση τις, ὅτι αὐτὸς οὖτος ὁ Λούκαρις ἔπνιξε διὰ τῶν Ιδίων του χειρῶν ἀρχιερεῖς ἐν τῆ θαλάσση, άνευ όητων αποδείξεων, είναι βεβαίως απολύτως αδύνατον. Μεθ' όλα ταύτα τὸ σημείωμα τοῦ ήμετέρου ανωνύμου εἶναι χρήσεως άξιον έν τη ίστορία της πατριαρχίας του Λουκάρεως διὰ τὰ όητῶς έν αὐτῷ μνημονευόμενα πράγματα. Καὶ ἐν τῷ ἐγγράφῷ τῆς καθαιρέσεως τοῦ Κυρίλλου Κονταρή καὶ ἐν τῷ ἐγκυκλίῳ πρὸς τοὺς Κρῆτας γράμματι τοῦ Ἐφέσου μητροπολίτου Μελετίου τοῦ Ποντογάλου παρίσταται δ Κονταρής ως υποβαλων το πατριαρχεΐου είς χρέος 50000 γροσίων ('Ανάλεκτα, τ. 4, σ. 98. É. Legrand, Bibliographie hellénique; XVIIº siècle, τ. 4, σ. 434) άλλ' δ ημέτερος ανώνυμος τοῦ χρέους τούτου αιτίους άναγνωρίζει και τους δύο άντιπαλαίοντας Κυρίλλους. Παριστά ώσαύτως έν σαφηνεία τὰς μετὰ τοῦ πρέσβεως τῆς Φλανδρίας στενὰς σχέσεις τοῦ Λουκάρεως, γνωστάς ήμεν και άλλαχόθεν δνομάζει δε μετ' είλικρινείας καὶ τοὺς έξ Ἑλλήνων ὑποστηρικτὰς τοῦ Λουκάρεως, λαϊκούς τε καὶ κληρικούς, πρὸς δὲ καὶ τοὺς έξορισθέντας ἢ τιμωρηθέντας ἀρχιερεῖς, τούς στασιάσαντας κατά τῆς πατοιαοχικῆς αὐτοῦ έξουσίας.

'Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς.

Η εν Θεσσαλονίκη μονή των Βλαταίων καὶ τὰ μετόχια αὐτῆς.

Ή καλλίστην ἐν τῆ ἄκρα πόλει κειμένη θέσιν βασιλική, πατριαρχική καὶ σταυροπηγιακή μουή τῶν Βλαταίων (ὅπερ ὄνομα πρῶτος νῦν ἀνάγω ἐκ τῆς λήθης ἀντὶ τοῦ νεωτερικωτέρου Ἑλληνίζοντος Βλατέων ὅρα κεφάλαιον Γ΄), ἡ τιμωμένη ἐπὶ τῆ Μεταμορφώσει τοῦ Σωτῆρος, καταλέγεται εἰς τὰς μονὰς τῆς ἀνατολῆς ὅσας μάλιστα ἔβλαψαν τῶν καιρῶν αἱ πολλαὶ καὶ ποικίλαι ἐπήρειαι. Πλουσία ἄλλοτε εἰς κτήματα καὶ εἰς μοναχοὺς νῦν μετὰ δυσκολίας παρατείνει τὴν ζωὴν αὐτῆς, ἀριθμεῖ δὲ τὸν ἡγούμενον τὸν ἄνευ μοναχῶν καὶ ἕνα ἱερέα ἄνευ διακόνου.

Περιπετειώδης έγένετο καὶ τῶν χειρογράφων τῆς μουῆς ἡ τύχη καὶ ἄλλα πολλὰ ἔπαθον καὶ περιεκυκλώθησαν ὑπὸ τῶν φλογῶν τοῦ πυρὸς ἐν τοῖς κελλίοις ἄτινα πρὸ εἴκοσι καὶ ἐννέα ἐτῶν κατέπεσον εἰς τέφραν. Μετὰ τὴν πυρκαιὰν ἐκείνην ἐντολῆ τοῦ Πατριαρχείου ἀκοδομήθη μεμονωμένον λίθινον κτίριον εἰς δ καὶ εἰσεκομίσθησαν τὰ περιλελειμμένα χειρόγραφα, ὡσεὶ 30 μεμβράνινα καὶ 50 χάρτινα.

Μάτην ἔτει 1880 πολλάκις έδοκίμασα νὰ έξετάσω τὰ ἐν κόνει κατακείμενα καὶ ὑπὸ σητῶν βιβρωσκόμενα χειρόγραφα ἡ ἀδικαιολόγητος ἀντίστασις τοῦ τότε ἡγουμένου (μακαρίτου) Καλλινίκου ἡτο ἀκατάβλητος. Μόλις κατὰ τὰ ἔτη 1892 καὶ 1893 ἡ προθυμία τοῦ νῦν φιλοκάλου καὶ δραστηρίου ἡγουμένου Καλλινίκου τοῦ Νικολαΐδου μοι ἐπέτρεψε τὴν ἀκριβῆ ἐξέτασιν τῶν χειρογράφων καὶ τὴν σύνταξιν καταλόγου αὐτῶν ἐξ οὖ καὶ ἐκδίδωμι ἐπὶ τοῦ παρόντος 25 ἱστορικὰ καὶ ἄλλα σημειώματα ὅσα, ἀπροσδοκήτως ὀλίγα καὶ ἀραιά, εὖρον ἐν τοῖς χειρογράφοις ἄξια λόγου.

## Α') χειρόγραφα.

- α') σημειώματα ήτοι όητως ή σχεδον σύγχοονα τοῖς Κειμένοις.
- Ι) μεμβοάνινον Εὐαγγέλιον τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἀριθμ. παλ. 66.
- 1 (τεύχους αδ΄ φύλλ. 3a): † τέλος ἄλλο μὲν ἄλλοις χαιρέτω. ὡς περ (?) ἐν ἔργων? (= εν ἔργον) παρ' αὐτῶν ἀγαπάται· ὁ ἐν (= ος εν) σφόδρα ἡδότες (= εἰδότες) ὀς (= ως) | στέργουσιν σὺν Θεῶ τέλος· ἐγὰ δὲ δόξαν (?)· δημιουργῶ τὸν ὅλον (= τῶν ὅλων) πέμπο κατίδειν τον δέρ τε μα (=τοῦδετέρμα) βιβλίου ἄπελθε χαίρων (=χαῖρον),

καὶ βαδίζον συντόνως τὰ διὰ τὸν εὐτελὸν χειρών μου γεγραμμένα. | Καὶ μὴ κατα ρασθητε διὰ τὴν αὐτεχνίαν (sie) συγχωρήσατε ἡ ταύτη (se. τῆ δέλτω) ἐντιχόντες ἀναγινώσκοντες | ὡς λύσιν εὕρω πολλῶν ἀπλακημάτων καὶ λυτρώσητε πυρὸς τοῦ αἰωνίου; γένοιτο ἀμήν | εἰσπάντας τοὺς αἰῶνας: τέλος εἰληφεν ἡ παροῦσα καὶ αὐτὴ δέλτος, διὰ χειρὸς κὰμοῦ Νικολάου: —

† — — — — ταπεινὸς καὶ άμαςτωλὸς  $X\vec{\epsilon}$  βοήθει, ήμᾶς. † ἐτελειώθη ἡ δέλτος αὕτη ἐπὶ βασιλείας μεγάλου βασιλέως καὶ αὐτοκράτορος ὁωμαίων Ἐνέτει  $\vec{\epsilon}\psi \cancel{N}\vec{\vartheta} \cdots$  | Ἐτη (= ἔτι) δὲ τρεχούσης Ἰνδικτιῶνος  $\vec{\vartheta}' \cdots \vec{\Gamma} \hat{\Lambda}$  |  $\vec{\epsilon}$  μνήσθητι του τάλα νικολάου αἰσχρού

N A K δ δ

σου οίκέτου.

Το πρώτον σημείωμα έχει πλείστα συντομογραφικά σημεία ών καλ αὐθαίρετον χρῆσιν ἐποιήσατο ὁ ἀντιγραφεὺς Νικόλαος. Τοῦ δευτέρου σημειώματος, ἐν μιῷ τῆς γραφίδος φορῷ συνεσπειραμένου, ἡ ἀρχὴ εἶναι δυσξύμβλητος. Ἐν τῷ τρίτῷ σημειώματι διὰ τὴν Ἰνδικτιῶνα θ΄ τὸ ἔτος ἑρμηνευτέον  $\varsigma \psi \pi \vartheta' = 1281$ . Τὰ παιγνιώδη κεφαλαῖα γράμματα δηλοῦσι τὰς τοῦ Νικολάου λέξεις.

ΙΙ) μεμβοάνινοι λόγοι Γοηγορίου τοῦ Θεολόγου αίῶνος ιβ' (ἄνευ ἀριθμοῦ).

2 (τεύχ. α΄ φύλλ. 1a): † σῶτε $\langle q \rangle$  χέρας ἴθυνε σου γεωργίου | † στρὲ προηγοῦ τῶν ἐμῶν πονημάτων.

(τεύχ. λε΄ φύλλ. 8a): † κέκλυθι κύδιμ' ἀρίθμε περ μακάρων περ ἀνδρῶν ἀριθμῷ δέ τε πάντ' ἐπέοικεν.

3): † ώσπεο ξένοι χαίρουσιν ίδεῖν πρίδα, καὶ οί | θαλαττεύοντες ίδεῖν λιμένα, καὶ οί στρατευόμενοι | ίδεῖν τὸ κέρδος, καὶ οί νόσω κείμενοι ίδεῖν ὑγίειαν | οὕτω καὶ οί γράφοντες [ίδεῖν] βιβλίου τέλος.

Τὰ δύο πρῶτα σημειώματα εἶναι σύγχρονα τῷ Κειμένῳ, ὑπὸ τοῦ ἀντιγραφέως γεγραμμένα περὶ τοῦ τρίτου, ὀλίγον νεωτέρου, ἰδὲ τὰ γεγραμμένα μοι ἐν Βyz. Zeitschr. III (1894) σελ. 287 καθ' ὰ τὸ πέμπτον ἰδεῖν ῥῆμα διὰ τὸν στίχον ἐξαλειπτέον.

ΙΙΙ) χάρτινον χειφόγραφον Ἰωσήπου καλ Ξενοφῶντος αἰῶνος ιδ΄, ἀρ. παλ. 48.

4 (τεύχ. ις' φύλλ. 8b): † έκοιμήθη ή δούλη τοῦ  $Θ\overline{v}$  Θεοδώρα σύζυγος τοῦ ἄρχοντος τῶν μοναστηρίων Μιχαὴλ πρεσβυτέρου | τοῦ Συναδηνοῦ· ἐν ἔτει  $\varsigma^\omega \nearrow \omega^\omega \lambda^\omega \alpha^\omega$  μηνὶ ἀπριλλίω ιᾶ', ἡμέρα κυριακῆ έσπέρας (= 1423).

5): † Έτος ς λη Ἰνδικτιῶνος ης μηνὶ μαρτίω κθη ήμερα τετραδι

ώρα τρίτη: ἐγένετο ἡ περιβόητος πόλις τῶν Θεσσαλονικαίων δορυάλωτος παρὰ τῶν μουλσουμάνων ἐπὶ τῆς | αὐθεντίας τοῦ ἀμουράτπεϊ, υιον σουλτάνου τοῦ κυριτζῆ: Ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλεως Ιωάννου τοῦ παλαιολόγου καὶ μαρίας τοῦ μεγάλου κομνηνου | τῆς θυγατρὸς τοῦ βασιλεως τῆς τραπεζοῦντος (= 1430).

ΙΥ) χάρτινον Τριώδιον, ἀρ. παλ. 20.

6 (τεύχ. α΄ φύλλ. 1a):  $\dagger$  χ $\bar{\epsilon}$  δίδου πονέοντι τ $\dot{\eta}$ ν (scr. τε $\dot{\eta}$ ν) πολύολβον ἀρωγήν.

(τεύχ. μέ φύλλ. 8a): τῶ Συντελεστῆ τῶν καλῶν  $9\overline{\omega}$  χάρις  $| † ἐγράφη χειρὶ τοῦ εὐτελοὺς ἐν μονα|χοῖς ἀνθίμου τοῦ ἐκ δόδου: <math>| κατὰ μῆνα Φεβρουαριω (sic) Γ: <math>| ἐν ἔτει <math>\overline{\varsigma} ? \!\!\! ) ^ω v^ω \Gamma'$  Ινδικτιῶνος  $\eta' (= 1445)$ .

'Αμφότερα τὰ σημειώματα εἶναι τοῦ ἀντιγραφέως.

V) χάρτινον Πεντημοστάριον, άρ. παλ. 15.

VI) χάρτινον Μηναῖον τοῦ Σεπτεμβρίου (ἄνευ ἀριθμοῦ).

8 (τεύχ. κζ΄ φύλλ. 8b): † ἡνύσθη δ παρων μὴν σεπτέμβριος ἐν τῷ ξ πη ἔτει Ἰνδικτιῶνος ΙΓ΄ | μηνὶ Ἰουλίω κη πρὸς τοῦ ἐν μοναχοῖς ἀνθίμου τοῦ διὰ τοῦ θείου | καὶ ἀγγελικοῦ σχήματος μετονομασθέντος Ἰθανασίου μοναχοῦ ἡμέρα  $\varsigma$ : (= 1480).

VII) χάρτινον Μηναΐον τοῦ Δεκεμβρίου, ἀρ. παλ. 30.

9 (τεῦχ. λζ', μεθ' δ ἐν φύλλω 3b): "Ελαβε τέλος σὰν Θω ἡ παροῦσα δέλτος μηνὶ ἰουλλίω λ | ἐν τῶ ξ $\mathfrak{D}$ Θ' Ἰνδικτιῶνι ῑε (= 1482).

VIII) μεμβοάνινον ύπόμνημα Ἰωάννου τοῦ Χουσοστόμου εἰς τὸν ἄγιον Ἰωάννην τὸν Εὐαγγελιστήν, ἀο. παλ. 4.

Λόγε ή ἐκ σοῦ ἐλπὶς <......> | βου ἔξω πέμπων ὑποβάθοας ἀρχὶν τὴν βίβλον ταύτην πήξας, Λουκᾶς μοναχὸς Λόγε <......> | καὶ μὴ τῶ τρόπω πληρωθεῖσι ἐν μηνὶ τῶ αὐγούστω τῷ ὀρδιναίω ἐννάτω τῆς <ἐνάτης> | Ἰνδίκτου· ἐξακισχιλιοστῷ λ<έ>γω ἔτει· καὶ ἐνενικο|στῷ ἐννάτω ἐν τῷ τέλει: (= 1491).

ΙΧ) χάρτινα Στιχηρὰ μουσικὰ (ἄνευ ἀριθμοῦ).

11 (τεύχ. νβ' φύλλ. 5b): † χάρις τῶ ένὶ καὶ μεγάλω ἐν οὐρανοῖς Θεῶ μου — ὅτι πέρας ἔλαβεν τὸ | παρὸν βιβλίον παζ ἐμοῦ τοῦ ἐλαχίστου Λεοντίου | καὶ μοναχοῦ τάχα· ἐμπόνος καὶ μετὰ πολλοῦ τοῦ κόπου ἤγουν τὰ στιχηρὰ τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ μετὰ καὶ τῶν ἀναγραμματισμῶν αὐτῶν | καθὼς εὐρέθησαν ἐν τῷ ἰδιοχείρω βιβλίω κυροῦ Μανουὴλ | τοῦ ἀληθῶς μαΐστορος τοῦ Χρυσάφη· | καὶ οὐχὴ καθὼς ἐγράφησαν | καὶ ἐποιήθησαν παρὰ τοῦ Μαγουλᾶ ἐκείνου καὶ ἐτέρων | ποιητῶν· καὶ οἱ μέλλοντες ἐν αὐτῷ ἄδην εὕχεσθε | μοι εἰ ἐνδέχεται· καὶ γὰρ ἕνεκεν τούτου κεκοπιάκαμεν |· τὸ δὲ ἔτος ὑπῆρχεν ζωνθω Ἰνδικτιῶνος θ΄ ἐν μηνὶ | Νοεμβρίω, η' (= 1551).

Χ) χάρτινος Νομοκάνων ἀκολουθίας τῆς πνευματικῆς διατάξεως (ἄνευ ἀριθμοῦ).

12 (τεύχ. γ΄ φύλλ. 1 a): † δ Πλαταμῶνος Κύριλλος.

13 (τεύχ. ιδ' φύλλ. 7a): † τέλος τῶν θείων καὶ ἰερῶν κανόνων | ἐπὶ ἔτους ζξζω Ἰνδικτιῶνος β΄: | δόξα σοι τριὰς ἀγία δ Θζ ἡμῶν δό|ξα σοι καὶ πάλιν ἐρῶ, δόξα σοι | † Διονύσιος μοναχὸς (= 1559).

 $\overrightarrow{XI}$ ) χάρτινος βίος τοῦ μακαρίου ἀνδρέου τοῦ διὰ  $\chi \overrightarrow{v}$  σαλοῦ (ἄνευ ἀριθμοῦ).

14 (τεύχ. ιη' φύλλ. 5b): † Δόξα σοι δ Θε ήμῶν δόξα σοι δ δοὺς ἀρχὴν καὶ τέλος τῆς | βίβλου ταύτης: διὰ χειρὸς κάμοῦ Δημητρίου ερέως, δ διὰ | τοῦ θείου καὶ ἀγγελικοῦ σχήματος μετ' ἀνομασθεὶς | Διονύσιος ερομόναχος καὶ πνικὸς πατήρ ἔτει ἀ|πὸ κτίσεως κόσμου έπτάκις χιλιοστῶ, έβ|μηκοστῶ (sic) πρώτω, μηνὸς ἐσεπτεμβρίου α' | Ἰνδικτιῶνος 5' ἡμέρα τρίτη: — ἐγράφη ἐν Κωνσταντίνου πόλει: — (= 1563).

ΧΙΙ) χάρτιναι διδαχαὶ Μαξίμου τοῦ Πελοποννησίου (ἄνευ ἀριθμοῦ). 15~(φύλλ.~τια'~a): τὸ παρὸν βιβλίον ἐγράφη διὰ χειρὸς ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ | καὶ ἐλαχίστου τῶν ἱερέων γγιου (= Γεωργίου) καὶ οἰκονόμου τῆς ἁγιωτάτης ἀρχιεπισκοπῆς πωγωΐανῆς (sic) ἐν ἔτει ζρλζ', μηνὶ ἀπριλλίω λ' (= <math>1629).

ΧΙΙΙ) χάρτινος Νομοκάνων, άρ. παλ. 35.

16 (φύλλ. σιγ΄ a): † ἐτελειώθη τὸ παρὸν ἱερὸν βιβλίον, μηνὶ ἀπριλλίω ιγ΄ τοῦτεστι τῆ ἀγία καὶ μεγάλη τετράδι ἐπὶ ἔτους ζρ $\bar{\mu}$ δ | † ἡ βίβλος αὕτη κτῆμα καὶ πόνος 'Αθανασίου οἰκτροῦ πέλει (= 1636).

XIV) χαρτίνη Μουσική αἰῶνος ις', ἀρ. παλ. 26. 17 (φύλλ. 1a): † Γεράσιμος δ Κρήνης πρόεδρος Νικαίας (?).

## β') σημειώματα νεώτερα τῶν Κειμένων.

 ${
m XV})$  μεμβοάνινον  ${
m Tv}\pi$ ικὸν τοῦ ἁγίου  ${
m \Sigma}$ άββα αἰῶνος ιγ΄ (ἄνευ ἀριθμοῦ).

18 (τεύχ. κζ' φύλλ. 7b):  $\dagger$  κατὰ αχπς ἐπάρθησαν ε⟨ίς τ⟩ὰς χεῖρας | τῶν ..... τὰ δύο θαυμαστὰ κάστρα | τὸ μπούντουμι καὶ τὸ ἀνάπλη τοῦ Μουρέος (= 1686).

19 (ibid.): † μηνί αὐγούστω κη Ἰνδικτιῶνος ι΄: ἔβαλαν τὸν μρο (= μητροπολίτην) | τῆς πολιτείας ταύτης εἰς τὸν γουλάν, καὶ εἰς ταῖς κο΄ τοῦ νοεμβρίου | ἐδιαβάστησαν γράμματα πατριαρχικὰ καὶ τῆς βασιλείας | δρισμὸς νὰ εἶναι μαζήλης, ἥγουν ἔξω τῆς ἐπαρχίας | καὶ ἐχειροτωνήθη ὁ κῦρ μεθόδιος ἀνταυτοῦ, τὸν φευρουάριον: — κατὰ αχπζ΄ Ἰνδικτιῶνος ι΄: (= 1687).

Ο 'Αμασείας μητροπολίτης "Ανθιμος δ 'Αλεξούδης εν τοις Καταλόγοις αύτοῦ τάσσει μητροπολίτας Θεσσαλονίκης ετεσι μεν 1680—1688 τον Νεόφυτον, κατόπιν δ' αὐτοῦ (μετὰ χάσμα έπτὰ ὅλων ετῶν) ετει 1696 τον Μεθόδιον ἀλλὰ τὸ προκείμενον σημείωμα διδάσκει νῦν ἡμᾶς ἄλλα ἀσφαλέστερα: 1680—1686 Νεόφυτος, 1687 Μεθόδιος.

XVI) μεμβοάνινοι Ψαλμοί τοῦ Δαβίδ καὶ ᾿Ακολουθία τοῦ ᾿Ακαθίστου ὕμνου αἰῶνος ια΄ (ἄνευ ἀριθμοῦ).

Το σημείωμα, κείμενον ἀμέσως ἄνωθεν τοῦ ,, Αγγελος πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐπέμφθη", ἔχει γράμματά τινα (τὰ λείποντα) ἀπεσβεσμένα καὶ ἀνήκει εἰς τὸν ιγ΄ αἰῶνα εἶναι τὸ δεύτερον χειρογράφου ἱστορικὸν περὶ τοῦ ᾿Ακαθίστου ὕμνου σημείωμα, οἱονεὶ ἀπόκρισις πρὸς τὸ σημείωμα ὅπερ ἐκ χειρογράφου τῆς Μαρκιανῆς βιβλιοθήκης ἐξέδωκεν ὁ καρδινάλιος Pitra, τόδε: ,,Ποίημα Σεργίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως". Περὶ τοῦ ᾿Ακαθίστου ἐγράφησαν πάμπολλα κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη ὑπὸ Ἑλλήνων λογίων (Μ. Γεδεών, Μ. Παρανίκα, Σ. Βουτυρᾶ καὶ ᾿Α. Εὐμορφοπούλου τοῦ Λαυριώτου), τὸ προκείμενον δὲ σημείωμα (ὅπερ εἰ μή τι ἄλλο ἀλλὰ γοῦν διδάσκει ἡμᾶς ὅτι ἤδη πρὸ ἱκανῶν αἰώνων οἱ λόγιοι ἐφιλονίκουν περὶ τοῦ ποιητοῦ καὶ τοῦ χρόνου τοῦ ὕμνου, ὅπως περὶ τῶν αὐτῶν ζητημάτων φιλονικοῦμεν οἱ λόγιοι τοῦ ιθ΄ αἰῶνος φθίνοντος) καὶ τὸ χειρόγραφόν μοι ἔδωκαν ἀφορμὴν εἰς διατριβὴν περὶ τοῦ Κειμένου τοῦ ὕμνου καταχωρισθησομένην ἐν τῷδε τῷ Περιοδικῷ, ἤν με σώξη ὁ Θεός.

ΧΥΙΙ) μεμβοάνινοι Βίοι Συμεών τοῦ Μεταφοαστοῦ (μηνὸς Νοεμβοίου) αίωνος ια' (άνευ ἀριθμοῦ).

21 (φύλλ. 381 b): Κωνσταντίνου Καβάσιλα τοῦ καὶ Εὐφημοπούλου †.

Νεώτερα ώραῖα καὶ μεγάλα γράμματα.

ΧΥΙΙΙ) μεμβράνινοι Βίοι τοῦ αὐτοῦ (μηνὸς Δεκεμβρίου) αἰῶνος ια' (άνευ ἀριθμοῦ).

22 (τεύχ. κη' φύλλ. 8a): † Δημήτριος δ αναγνώστης τοῦ άγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου.

Τὸ σημείωμα εἶναι τοῦ ιγ' αίωνος. Νοεῖται τὸ νῦν λεγόμενον Κασιμιέ τζιαμίον.

23 (ibid.): † έγνων σε πόσμε παὶ μόλις πέφευγά σοι | λαβοῦ λαβοῦ μου τῆς γερὸς πλαστουργέ μου.

Τὰ λαμβεῖα τοῦ ιγ' αλῶνος.

24 (ibid.): † έχει ή δέλτος αύτη φύλλα διακόσια εἴκοσιν δύο· βούλλας δεκαδικτώ. ἀμιγδάλια δικτώ καὶ κενπωθή ἐπτά.

Το σημείωμα τοῦ ιδ΄ αίωνος. Δεν έννοω την προτελευταίαν λέξιν εν ή εκ του τ γράμματος φέρεται πρός τὰ κάτω γραμμή τις

όφιοειδής.

25) Έν γειρογράφω Βίων Αγίων, οδ νῦν δεν ευρίσκω τον ἀριθμόν, κεῖται ἐν τεύχ. ι' φύλλ. 5b καὶ Ga ὑπογραφη οὐχὶ μέλανι γεγραμμένη, μόνον δε τη γραφίδι έγκεκεντημένη εὐκρινής ήδε: † ταπηνος επισκοπος βοαδαφιου (sic) και | πολεανηνις Ιωσηφ.

Περί τῆς έδρας τῆς ἐπισκοπῆς ταύτης, ὑποκειμένης τῷ θρόνῳ τῆς Θεσσαλονίκης και νῦν ἐχούσης τὸν τίτλον ,,Πολυανῆς και Βαρδαρεωτῶν",

δοα τὰ γεγοαμμένα μοι ἐν Βyz. Z. III σελ. 304.

## Β') γοάμματα.

Γράμματα πέπτηται νῦν ή μονή 11: εν ἐπὶ μεμβράνης (ύψους 0,49 καὶ πλάτους 0,35) μητροπολιτικόν (1) Μαξίμου τοῦ Θεσσαλονίκης (έτους 1488) ποῶτον νῦν γινωσκομένου, ἕτερον δ' ἐπὶ χάρτου μητροπολιτικόν (2) Ἰωάσαφ τοῦ Θεσσαλονίκης (ἔτους 1569), τοῦ ἐπικαλουμένου 'Αργυροπούλου (περὶ οὖ ἔπιθι τὰ γεγραμμένα μοι ἐν Βyz. Z. VII (1898) σελ. 63 και 81), και έννέα πατριαρχικά τῶν (3) Γερεμίου (1580), (4) Κυρίλλου (1630), (5) Ἰωαννιπίου (1648), (6) Καλλινίπου (1698), (7) Γαβοιήλ (1703), (8) Ίωαννικίου (1747), (9) Γοηγοφίου (1797), (10) Κωνσταντίου (1831) καὶ (11) Γρηγορίου (1836), πάντα ἐπὶ μεμβράνης πλην τοῦ 11 ἐπὶ χάρτου γεγραμμένου. Τὰς μολυβδίνας βούλλας αύτῶν σώζουσι καὶ νῦν τέσσαρα μόνα, τὸ 6 (ΑΧΠΘ΄), τὸ 7 (ΑΨΒ΄), τὸ 8 καὶ τὸ 9 τὸ 5 (καὶ τὸ 11) ἀνέκαθεν ἦτο ἄνευ βούλλας ἀπώλοντο αί βοῦλλαι τοιῶν γοαμμάτων, τῶν 3, 4 καὶ 10. Εἶναι δὲ τὰ γοάμματα Byzant, Zeitschrift VIII 2 u. 3.

τὸ μὲν τοῦ μητροπολίτου Μαξίμου ἀσφαλιστικὸν κτήματος τῆς μονῆς, τὸ δὲ τοῦ μητροπολίτου Ἰωάσαφ βεβαιωτικὸν ἀφιερώματος γενομένου τῆ μονῆ, τὰ δὲ πατριαρχικὰ (πλὴν τῶν 9, 10 καὶ 11) ἐπικυρωτικὰ τῶν σταυροπηγιακῶν δικαίων τῆς μονῆς καὶ τῶν μετοχίων αὐτῆς.

Τῶν εἰρημένων γραμμάτων ἀκέραια ἐκδίδωμι νῦν τὰ δύο μητροπολιτικὰ καὶ δύο πατριαρχικὰ τὰ παλαιότατα, τὸ 3 καὶ τὸ 4 τῶν δὲ λοιπῶν πατριαρχικῶν δημοσιεύω ἀκέραιον μὲν τὸ προοίμιον, ἐν περιλήψει δὲ τὴν ὑπόθεσιν (τὴν αὐτὴν σχεδὸν ἐν πᾶσιν οὖσαν) τῶν 5, 6, 7 καὶ 8, βραχυτάτην δὲ περίληψιν τῶν 9, 10 καὶ 11 νεωτάτων.

1) † τὸ εἰς τὴν γαλάτιτζαν μονηδοιον εἰς ὄνομα τιμώμενον τοῦ άγίου μου καλ έν θαύμασι περιβοήτου νικολάου | άνωθεν γὰρ καλ έξαρχής, ύπηρχεν έκ της δεσποτικής και παντοκρατορικής μονής των βλαταίων | καὶ παρ' αὐτῆς τῆς μονῆς, ἐτάττετο πρόσωπον εἰς τὸ είρημένον μονήδριον και έπετήρει αὐτό έστη γάρ έν τῆ | τοιαύτη δεσποτεία, και νῦν εἰς τὸ ἐξῆς πλῆν ἀπὸ τῶν τιμίων και χοησίμων ποοσώπων την σπάνην και μαλλον | άπο της άκαταστασίας και άνωμαλίας, αίτινες συνέβησαν έν τη άνω δηθείση μονή των βλαταίων, κάκ τούτου | καὶ τὸ είρημένον μονήδριον, ἄνευ τιμίου προσώπου καὶ ξκατήντησεν είς έσχάτην πτωχείαν, ώστε καὶ παντελή | έρήμωσιν έδήλου. τά τε κελλία λέγω δή και άμπελωνες, και περιβόλαια νῦν οὖν εύρέθη δ τιμιώτατος έν μοναχοῖς κῦς Σάβας | ὅστις προυπῆρχεν έν τῶ είρημένω νεῶ καιρὸν οὐκ δλίγον, καὶ αἰτήσας αὐτό, παρά τε τοῦ καθηγουμένου παπά | κύο ιακώβου και των αὐτῆς μοναχων κοινῆ γνώμη τοῦ καθηγουμένου και των άδελφων πάντων, έπεδόθη αὐτω, τὸ είρημένον μονήδοιον τῶ τιμιωτάτω ἐν μοναχοῖς κῦο Σάβα, ἵνα ἔχει αὐτῶ εὐφόρω τῆς ὅλης ζωῆς αὐτοῦ | ἀνενοχλήτως καὶ ἀδιασείστως μὴ παρά τινος έμποδιζόμενος πλην μετά την αυτού αποβίωσιν, δρίζομεν τὸ | τοιούτον μονήδοιον ίνα ή έν τη ύπακοή τοῦ μοναστηρίου έχων γὰρ έξουσίαν δ τοιούτος μοναχός Σάβας, είσάγειν καὶ έξάγειν | έκεῖσε άδελφούς συνιστάν· οικοδομείν· βελτιείν· και το είναι άπαν έκείσε νομίμως και κανωνικώς ως ίδιος | οἰκοκύριος τοῦ μονηδρίου καὶ εἰ οὕτως ποιεῖ, οὐκ έχει των ήγουμένων τίς ή των μοναχών άδειαν διασείσαι αὐτόν, | έκ τοῦ είρημένου ναοῦ τοῦ άγίου νικολάου έπει δέ τινες ἀπὸ τὴν χώραν την γαλάτιτζαν κακεῖ έδιεύαινου, καὶ έκαταπατοῦσαν | τὸ σύνορον τοῦ κελλίου, τά τε ξύλα έκ τοῦ τόπου ἔκκοπτον, τὰ δὲ χωράφια ἔσπερου είσελευσόμενα δε κάκεῖσε και τὰ ξαυτών | άγελάδια, εκαταπατοῦσαν τὰ χωράφια τοῦ κελλίου καὶ οὐ τὴν τυχοῦσαν βλάβην ἐποίουν τί οί μοναχοί (= ἐποίουν τοῖς μοναχοῖς), φάσκοντες ὡς ἔτι τὸ σύνορον τοῦ χωρίου ὑπάρχει και οὐχὶ τοῦ κελλίου ὁ δὲ τιμιώτατος αλ' (= μοναχός) αῦρ Σάβας πολλάκις ἐπαπειλῶν αὐτοὺς καὶ | σκοπέβων είης της τοιαύτης τόλμης, κάκεινοι ούκ ήκουον αὐτόν, άλλὰ μαλλον έπὶ

τὸ γείρον προσέκοπτον ἐπιτ ρίσας (sic) οὖν ὁ τιμιώτατος μοναχὸς αῦο Σάβας εἰς τὴν τοιαύτην πλεονεξίαν τῶν χωριατῶν τῆς γαλάτιτζας καὶ μὴ δυνάμενος | ὑποφέρειν ἀνέδραμε πρὸς τὴν ἡμῶν μετριώτητα, άντιβολών καὶ ίκετεύων μετά τε τοῦ καθηγουμένου τῆς (παν-) τοκρατορικής μονής των βλατάδων κύρ Ιακώβου, όπως παραγενόμεθα έπὶ τὸν τόπον καὶ διαχωρίζσωμεν τ)ὸ σύνορον τοῦ | ειρημένου κελλίου. εί καὶ δυσωπεῖν (=  $\tilde{\eta}$  καὶ δυσωπεῖν =  $\tilde{0}$ θεν καὶ  $\tilde{0}$ πως δυσωπήσωμεν) μεν τον τιμιώτατον εν μοναχοῖς κῦς Σάβα, ἀξιώσει δε καὶ τοῦ καθηγουμένου (τῶν) | βλαταϊ παπά κῦο ἰακώβου εἰσήλθομεν εἰς τὸν τόπον, μετά τε τῶν τιμιωτάτων ἐππλησιαστικῶν καὶ στοοφόρω (ν τῆς) | καθ' ήμας άγιωτάτης προπόλεως Θεσσαλονίκης παραγινομένων ουν έκεισε τῶν Ιερέων και προυχωντον τοῦ | είρημένου χωρίου γαλάτιτζας, και άνερωτησάντων ήμων έν ακριβεία, εύρομεν τὸ σύνορον ὅτι ἐξαρχῆς | καὶ ἄνωθεν τοῦ κελλίου ὑπῆρχεν, καθώς καὶ ὁ τιμιώτατος κῦρ Σάβας έδείκνυεν ήμιν είσιν δε τὰ σύνορα τοι | κελλίου, ούτως έν πρώτοις μεν είς τον λάκκον, έως τον μαύρον βυρον (sic) και είς την μίξιν τοῦ λάκκου καὶ έως | τὴν κορυφὴν τοῦ μελισσομανδρίου, καὶ εἰς τὸν λάκκον της καρύας, και άνωθεν τοῦ κελλίου είς την κορυφην είς ταις ξ' | πέτραις: είς τὸ μανδρεῖον είς τὴν στράταν τοῦ λιβαδίου, καὶ είς την βούσιν, και είς τα τρία δένδρα έχωρίσαμεν οὖν και δεδώκαμεν αὐτὰ | τὰ σύνορα τῶ εἰρημένω ἐν μοναχοῖς πῦρ σάβα εἰς τὸ κατέχειν αὐτὰ καὶ νέμεσθαι ἀνενοχλήτως, έξουσιωδως πάντα καὶ ἀνα φαιρέτως ποιείν έν αὐτοίς όσα καὶ τελείοις δεσπότες ἐφίστανται βελτιείν αὐτὰ και έπι το κοείττον συνιστάν, και καλλιεργείν, | ως οικία αὐτοῦ : ώφειλύντων δε και των μεθ' ήμων αρχιερατευόντων πανιερωτάτων προπολιτών Θεσσαλονίκης (στέ)ογειν | στερρώς καλ διατηρείν άμετάτρεπτον, καθώς δή και ήμεις τὰς προυπάρξεις ἐστέρξαμεν οὐδὲ γὰρ πρὸς χάριν τοῦτο ἐγένετο, | ἀλλ' οὐδὲ κενὸν ἢ ἀποεπές τι ἐπράξαμεν, ἀλλ' ὡς ἔκπαλαι εύρωμεν, τοῦτο καὶ ἡμεῖς ἐποιήσαμεν, καὶ μὴδεὶς γοῦν ἐσύστερον έκ του | είρημένου χωρίου γαλάτιτζας έχει άδειαν ίνα είσέλθοι είς τὰ σύνορα τοῦ κελλίου χωράφια καὶ σπείρη, ἢ κόπτειν ξύλα, ἢ τὰ αὐτῶν ἀγελά δια ἀπολύειν καὶ καταπατεῖν χωράφια τοῦ κελλίου, ἢ πράξαι άλλον τί καὶ τὴν ἡμετέραν ἀκερῶσαι πράξιν, ἢ ἀνατρέψαι ποτὲ έπεὶ | καὶ ἀραὶ έξεφωνήθησαν καὶ δεσμοὶ ἐκκλησιαστικοί εἰ δέ τις φωραθείη ποτέ και είσελθοι είς τὰ σύνορα τοῦ κελλίου, και | βουληθή πράξαί τι έξ ὧν ἄνωθεν είρήκαμεν, τὸν τοιοῦτον έχομεν ἀφωρισμένου, ύστις ἂν εἴη, ἀπὸ  $\Theta \hat{\vec{v}}$  παντοπράτορος: |  $\Delta$ ιὰ τοῦτο οὖν γέγονεν καὶ τὸ ήμετερον συγκελιώδες γραμμα, και έπεδώθη τω τιμιωτάτω έν μοναχοίς κύο Σάβα, πους | ἀσφάλειαν καὶ βεβαίωσιν έπὶ ἔτους 5 50 5 'Ινδικτιώνος ηης. διὰ μαρτυρίας των έκεισε εύρεθέντων κληρικών, ίερεὺς | ἀνδρόνικος καὶ χαρτοφύλαξ γαλατίσης. ἔτερος ίερεὺς νικόλαος μιχαὴλ ίερομνήκος απὶ χαρτοφύλαξ γαλατίσης. ἔτερος ίερεὺς νικόλαος. μιχαὴλ ίερομνή-

† μαξιμος έλέω Θυ΄ ἀρχ- Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης υπέρτιμος καὶ |

έξαρχος πάσης Θετταλίας (= 1488).

Θεσσαλονίκης μητροπολίτην δ 'Αμασείας ''Ανθιμος έτεσι 1484 1515 τάσσει τὸν Νίφωνα, ὅπεο ποᾶγμα ἐσφαλμένον ἀποδείκνυσι τὸ έγγραφον τοῦ Μαξίμου έκ τοῦ έτους 1488· εἰς τὸ έτος 5 % qs' δὲν ἀντιστοιχεῖ, εἶναι ἀληθές, ἡ η' Ἰνδικτιὼν ἀλλ' ἡ 5' ἀλλ' ὅμως ἀποδίδωμι και τὸ σφάλμα τοῦτο είς τὸν ἄνθρωπον ὅστις ἀμαθής καὶ ίσως και κωφός ων έγραψεν ύπαγορεύσαντος του ύπογεγραμμένου Μαξίμου ούτω τοὐλάχιστον καὶ δύναμαι νὰ έρμηνεύσω τὰ σφάλματα: έποίουν τί οἱ μοναχοί, ἐπισερήσας (ἀκατανόητον ἐμοὶ) καὶ βυρὸν  $(= \beta v \vartheta \acute{o} v?)$ . Το έν τέλει γαλατίσης κεῖται  $\ddot{\eta}$  άντὶ τοῦ γαλατίτσης (= γαλατίτζης) ἢ ἀντὶ τοῦ γαλατίστης γεγοαμμένον. Οί δὲ σταυροφόροι τῆς μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ἴσως εἶναι δ οίκονόμος, δ σακελλάριος, δ σκευοφύλαξ, δ χαρτοφύλαξ, δ σακελλίου καὶ δ πρωτέκδικος ἢ καί τινες αὐτῶν, γνωστοῦ ὄντος ὅτι οἱ εἰρημένοι ἐκκλησιαστικοί δφφικιάλιοι τοῦ θρόνου τῆς Θεσσαλονίκης έτιμήθησαν ύπὸ τοῦ αὐτοκράτορος Ἰωάννου 5' τοῦ Καντακουζηνοῦ καὶ τοῦ πατριάρχου Ίσιδώρου την τιμην τοῦ φέρειν σταυρούς έπὶ τῶν σκιαδίων (Μ. Γεδεών, Πατριαρχ. Πιν. σελ. 424).

2) † Ἰωάσαφ έλέω Θεοῦ ἀρχιεπίσνοπος Θεσσαλονίκης ὑπέρτιμος καὶ ἔξαρχος πάσης Θετταλίας καὶ τὸν τόπον ἐπέχων τοῦ Ἐφέσου.

† Της ήμων μετοιότητος προκαθημένης συνοδικώς παρόντων άρχιερέων και των τιμιωτάτων αὐτῆς κληρικών παραστάς δ πανιερώτατος μητοοπολίτης Βερορίας και υπέρτιμος κύρ Θεοφάνης και άνέφερεν. δπως τὰ κτήματα ἄπερ ἠγόρασεν παρὰ τῶν μοναχῶν τῆς ίερᾶς μονῆς τοῦ Βατοπαιδίου, μετά γε καλ τὸν ναὸν τοῦ μεγάλου 'Αθανασίου, άτινα τυγχάνοντα ταῦτα πρώτον μέν καπηλίον, μαγγυπίον ⟨έ⟩ογαστήριον τὸ κηροπούλικον καὶ έτερον χαλκηάδικον. δμοίως δὲ καὶ τὴν ζωογραφήτικην αὐλὴν ὅπερ ὑπάρχει πλησίον τοῦ μεγάλου ᾿Αθανασίου σύν άπασα την περίαυλον και οικίας του θείου ναού τούτου. ταῦτα πάντα έκ(ο) υσία αὐτοῦ γνώμη θελήσει καὶ προαιρέσει ἀφιερώσατο έν τῆ σεβασμία καὶ παντοκρατορικῆ μονῆ τῶν Βλατάδων, ἵνα ἔσονται άφιερωμένα και άνεκποίητα έξ αὐτῆς είς ἀεί, έπι ζωῆς και θανά (sic) αὐτοῦ, εἰς διηνεκὲς μνημόσυνον αὐτοῦ τε καὶ τῶν αὐτοῦ γεννητόρων καθώς οὖν καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν μόνος πρὸέγραψεν καὶ διέθετο ἐν τῆ (sic) πίνακι τῆς [ερᾶς προθέσεως τῆς σεβασμίας μονῆς ταύτης. μόνον δε τοῦτο εὐδιακρίτως γέγονεν ΐνα έφόρω ζωῆς αὐτοῦ λαμβάνει και καρπούται τὰ ἐννοίκια τῶν διαληφθέντων κτημάτων μετὰ δὲ τὸν

θάνατον αὐτοῦ ἔστωσαν πάντα ύπὸ τὴν δεσποτείαν καὶ ἐξουσίαν τῆς μονής των Βλατάδων, ΐνα ο κατά καιρον εύρισκόμενος καθηγούμενος ταύτης καὶ οί μοναχοί, λαμβάνουσιν τὰ ἀνέκαθεν ἐννοίκια ἐκείνων, καὶ πρώτον μέν διδότωσαν αὐτοί ἐν τῆ φυλακῆ τοὺς ἐκεῖσε φ<ρ>ουρουμένους την καθ' ην ημέραν (= καθημέραν) μισον άσπρον τὰ δὲ άλλα πάντα έστωσαν είς βελτίωσιν καὶ ἀνάκτησιν τοῦ μοναστηρίου αὐτῶν, ωσαύτως καὶ εἰζς τον μεγάλου 'Αθανασίου ναόν, τὰ δὲ έναποληφθέντα είς ζωάρκειαν αὐτῶν τε καὶ τῶν σὺν ἀσκουμένων γηοαιών και αδυνάτων μοναχών και μηδόλως έχέ(τ)ωσαν αὐτοί ἀείποτε άδειαν διαπράσαι ή άλλοτριώσαι καὶ ἀποξεν(ώ)σαι τὰ ἄνωθεν κτήματα καθοιονδήποτε τρόπον, έκ ταύτης τῆς ίερᾶς μουῆς τῶν Βλατάδων: δμοίως δε και οι αὐτοῦ ἀπαξάπαντες συγ(γ)ενείς μη εχέτωσαν ἄδειαν ζητεῖν τοιογοῦν (sic) κληρονομικὸν δίκαιον ἐκ πάζν⟩των τῶν διαληφθέντων και αφιερωμένων τω Θεω. οξικω δε καθομολογ(η)σάμενος οίκείοις αὐτοῦ χείλεσιν ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης Βερροίας καὶ ὑπέρτιμος κύο Θεοφάνης κάν τούτω καὶ γράμματος ήμετέρου έπιβεβαιωτικοῦ δεηθέντες αὐτοί. όθεν καὶ ή μετριότης ήμων εἴσηκουσε τῆ αἰτήσ(ει) αὐτῶν, γράφουσα ἐπικυροῖ καὶ ἐπιβεβαιοῖ ταύτην τὴν θείαν ἀφιέρ (ωσι)ν ου (sic) αὐτὸς ἐποιήσατο τῶ παντεπόπτη Θεῶ, ἀβιάστω οὖν γνώμη καὶ προ(αι) ρέσει, ΐνα έχει είς τὸν ἐπιόντα χρόνων τὸ ἰσχυρὸν καὶ ἀκατά(λ)υτον, (καί εί) τις των νυν καί των μεταγεννεστέρων ιερομονάχων κ(αὶ μονα)χῶν βουληθεί(η) ὀψέποτε ταῦ(τ)α τὰ ὁηθέντα πτήματα πιπράσαι η ἀποξενῶζσαι εκ της σεβασμίας μονης ταύτης, καθώς ἄνωθεν έδηλώθη, εἴ τέ τις τζων συγγενων αὐτοῦ ὀφθείη ἐπηρεάξαι ἢ ἐνοχλησαι τη ίερα μο νη ταύτη έσωτερικώ τρόπω η έξωτερικώ περί πάντων των αφιερωμένων ατημάτων, οξ τινων (sic) πρόγραφέντων καλ τυπωθέντων είς (δι) ηνεμή ἀσφάλειαν, κὰν ὁποῖος ἄρα καὶ ή ἐκ πάντων αὐτῶν ἔστιν ἀφωρισμένος καὶ ἀσυγχώρητος ἀπὸ Θεοῦ παντοκράτορος καὶ μετὰ θάνατον άλυτος καὶ κατηραμένος, καὶ έξωσμένος τῆς Χριστοῦ έκκλησίας καὶ τῆς τῶν Χριστιανῶν συναναστροφῆς τε καὶ δμηγύρεως: καὶ πῦ(ο) καταφάγη θεμέλια οἶκου αὐτοῦ. ἔξει δὲ καὶ αὐτὸν τὸν Σωτῆρα καὶ Κύριον ἀντίμαχο(ν) καὶ ἐκδικητὴν ἔν τε τῶ νῦν αίῶνι καὶ έν τω μέλλοντι· ἐκπέσ(η) δὲ ἀόρως καὶ τῆς παρούσης ζωῆς καὶ πρὸς ζημιωθήσεται καὶ τὴν μέλλ(ο)υσαν ἐπὶ τούτοις οὖν ἄπασι ἐγένετο καὶ τὸ παρὸν συνοδικὸν είζς > ἀφιερωτικὸν γράμμα καὶ ταύτη τῆ σεβασμία και παντοκρατορική μονή των Βλατάδων επεβραβεύθη εν έτει ζωοωζω (=1569).

Μηνὶ Ἰανουαρίω Ἰνδικτιῶνος ιβ' †

† δ Μελενίπου Δημήτοιος (?) † Δημήτοιος Μαλάπης τὰ ἄνοθεν γεγοαμένα στέργων ἔγραψα † δ Κίτρους Λουκιανός

† Δῆμος Σεβαστιανὸς τὰ ἄνοθεν στέργο υπεγραψα

† δ Κασσανδοείας Καλλίνικος (?) † Δουκας Μαλακις τανοθε γεγοαμένα στεργο υπέγραψα

† δ Καμπανίας 'Ακάκιος

† Θ(ε)ωδωρος Μαλακης ταανοθεν στεργο υπεγραψα.

† δ 'Αρδαμερίου Ματθαΐος

Ο Ἰωάσαφ ἔγραψε μόνον τὸ ἐν τέλει "μηνὶ — ζοζ" ῷ ἔπονται αὶ ἰδιόγραφοι ὑπογραφαὶ τοῦ Μελενίκου Δημητρίου, ἴσως κατὰ τύχην τότε ἐν Θεσσαλονίκη παρόντος, καὶ τῶν τεσσάρων ἄλλων ἀρχιερέων τῶν ἐκ τῆς Συνόδου τῆς μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Οἱ δὲ Δημήτριος Μαλάκης, Δούκας Μαλάκης καὶ Θεόδωρος Μαλάκης εἶναι οἱ συγγενεῖς τοῦ Βερροίας Θεοφάνους ὅστις καὶ Μαλάκης ἐπωνυμεῖτο κατὰ τὰ γράμματα ἐν ἀρ. 4—10. Ἐν κώδικι τῆς (νῦν ἐνοριακῆς) ἐκκλησίας τοῦ ἀγίου ᾿Αθανασίου εὖρον ἐν σελ. 1 καὶ "ταβουλλάριον Θεσσαλονίκης Μαλάκην", καὶ ἐν σελ. 137 ,, Ἰακουμῆν ταβουλλάριον τῆς Θεσσαλονίκης νίὸν τοῦ πρώην ταβουλλαρίου Μαλάκη", ἀμφοτέρους ἐκ τοῦ ἔτους 1726.

3) † Ίερεμίας έλέφ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας

'Ρώμης καὶ οἰκουμενικὸς Πατριάρχης: †

† Μέγιστα όντως των έν άνθρώποις έστὶ δωρα Θεού, παρά τῆς άνωθεν δεδομένα φιλανθοωπίας ιερωσύνη τε και βασιλεία ή μεν τοίς θείοις ύπηρετουμένη ή δε των ανθρώπων έξαρχουσα και επιμελουμένη, και έκ μιᾶς τὲ και τῆς αὐτῆς ἀρχῆς έκάτεραι προϊοῦσαι, τὸν ἀνθρώπινον κατακοσμούσι βίου ώστε ούδεν ούτως αν είη περισπούδαστον και βασιλεύσι και πατριάρχαις ώς ή των ίερων και σεβασμίων μονών καὶ μοναστηρίων συντήρησις, καὶ ή τούτων έλευθερία, καὶ τὸ φυλάσσεσθαι τὰ τούτων δίκαια καὶ προνόμια, ἀκαταπάτητά τε καὶ βέβαια και ασάλευτα και το ανανεούν είτε έπικυρούν, και έπιβεβαιούν και κρατύνειν τά τε τῶν κραταιῶν καὶ άγίων αὐτοκρατόρων σεπτά χουσόβουλλα τὰ τούτοις ἐπιβοαβευθέντα τοῖς θείοις ναοῖς καὶ μοναστηρίοις, τά τε των προ ήμων εν μακαρία τη λήξει αοιδίμων πατριαρχών σιγιλλιώδη γράμματα πάντα γὰρ ταῦτα είς δόξαν Θεοῦ συντείνει ἀναντιροήτως. ὅτι τὰ ἐπὶ τῆς γῆς βασιλικά τε καὶ πατοιαρχικά θεῖα μοναστήρια την έν οὐρανοῖς δήπου μιμούμενα πολιτείαν, ύμνοις καὶ δοξολογίαις απαύστοις τὸ θεῖον γεραίρει. ὅθεν καταπέμπεται ἄνωθεν τῷ ἀνθρωπίνω γένει ή, τε των άμαρτιων άφεσις, και παν εί τι άλλο αγαθόν καί σωτήριου έπει τοίνυν και ή μετριότης ήμων, τοῦτο μεν παλαιγενές χουσόβουλλον έθεάσατο, τοῦτο δε και γράμματα σιγιλλιώδη πατριαρχικά ἀνέγνω τοῦ ἀοιδίμου πατριάρχου κυροῦ Νείλου, καὶ τοῦ ποδ ήμων πατριαργεύσαντος πυρού Ἰωάσαφ μεγαλοπρεπώς δωρούμενα καὶ εὐεργετοῦντα τὴν ἐν τῆ περιφανεῖ πόλει Θεσσαλονίκης σεβασμίαν

βασιλικήν τε καὶ πατοιαρχικήν μουήν τῶν Βλαταίων, καὶ τιμήσαντα αὐτὴν πάση έλευθερία, καὶ παντελεῖ ἀσυδοσία, καὶ αὐτονομία καὶ αὐτοδεσποτεία, ώς φαίνεται προφανώς έν τοῖς τοιούτοις σεπτοῖς χουσοβούλλοις, καὶ πατριαρχικοῖς παλαιγενέσι γράμμασι νῦν δὲ ἐδεήθησαν οί έν ἀσκούμενοι έν τη σεβασμία ταύτη μονή των Βλαταίων, καί προσέτι έπιτυγείν ήμετέρου σιγιλλιώδους γράμματος, είς παντελή άσφάλειαν και άνενοχλησίαν αὐτῶν, και είς ἀνακαινισμον τῶν παλαιγενῶν τούτων γραμμάτων ών είπομεν διὸ δή τήν τοιαύτην αίτησιν ή μετριότης ήμων ἀποδεξαμένη δικαίαν ώς οὖσαν καὶ φίλην Θεω, τὸ παρὸν εὐεογετικὸν καὶ ἐπιχορηγητικὸν σιγιλλιῶδες αὐτῆς γράμμα. δι' οὖπερ έπικυρούσα καὶ ἐπιβεβαιούσα τὰ προγεγονότα απαντα παλαιγενή πατριαρχικά γράμματα, έν άγίω παρακελεύεται πνεύματι καί διορίζεται, γνώμη και των καθευρεθέντων ιερωτάτων μητροπολιτών έν άγίω πνεύματι άγαπητῶν αὐτῆς ἀδελφῶν καὶ συλλειτουργῶν, καὶ τῶν θεοφιλεστάτων έπισκόπων, είναι και εύρίσκεσθαι την είρημένην σεβασμίαν μονήν την βασιλικήν τε καὶ πατριαρχικήν των Βλαταίων, σύν τοῖς μετοχίοις αὐτῆς, τῷ τοῦ Λαγουδιάτη δηλαδή γυναικείω μοναστηρίω, τῶ τοῦ ἀγίου Νικολάου τῷ ἐν τῆ χώρα Γαλατίστα καὶ τῷ τοῦ ἀγίου Γεωργίου τῷ τῆ χώρα τοῦ μεγάλου Βασιλείου μετὰ καὶ πάντων των ατημάτων και πραγμάτων αύτων κινητών τε και ακινήτων, αύτόνομον και αὐτοδέσποτον, αδούλωτον, και ακαταπάτητον, και όλως ανεπηρέαστον και ανενόχλητον έκ παντός προσώπου, διοικουμένην και διεξαγομένην, παρά των έν άσκουμένων έν αυτή (ερομονάχων καί μοναγών, των τε νύν όντων και των μετά ταύτα έλευσομένων διαδόχων αὐτῶν, τηρεῖσθαι καὶ τὴν ἐλευθερίαν ἀεὶ καὶ εἰς τὸ διηνεκὲς ἕως οὖ δ ήλιος έφορά. μηδενός προσώπου ούτε ιερωμένου, ούτε λαϊκού τολμήσουτος δψέποτε έπηρεάξαι ἢ ένοχλῆσαι ταύτην τὴν μονήν, ἢ τὰ όηθέντα αὐτῆς μετόχια ἐν ἀργία ἀσυγγνώστω, καὶ ἀφορισμῶ ἀλύτω. άλλ' οὐδ' δ κατά καιρούς μητροπολίτης Θεσσαλονίκης έχέτω τὸ σύνολον έξουσίαν διενοχλήσαι τούτοις κατ' οὐδένα τρόπον, η απαιτεῖν ἐκεῖθεν άγοι καὶ ὀβολοῦ· ἢ εἰς τὸ ἴδιον δικαστήριον ἕλκειν αὐτούς, ἀλλὰ μόνφ τῷ δικαστηρίω τῆς ἡμῶν μετριότητος ὑποκείσθωσαν ἀρκουμένης καὶ τῆς ήμῶν μετοιότητος μόνη τῆ ἀναφορᾶ καὶ τῷ μνημοσύνῷ τοῦ ὀνόματος έχετωσαν δε άδειαν οί της δηθείσης θείας μονης, δ, τε δσιώτατος κατά καιρούς καθηγούμενος, οί τε ίερομόναχοι καὶ μοναχοί, προσκαλεῖσθαι ου αν βούλοιντο ἀρχιερέα, είς τὸ ίερουργεῖν ἐκεῖσε, καὶ ποιεῖν γειροτονίας, όταν τούτου δεήσειεν η καθιερούν θείους ναούς έν τη αὐτῶν περιοχῆ καὶ ἐνορία· ὡσαύτως αὐτοὶ μόνοι ἐχέτωσαν τὴν ἐξουσίαν καὶ κυριότητα τοῦ καθιστᾶν καὶ ἐκλέγειν ὃν ἂν βούλοιντο κατά καιρούς έαυτων καθηγούμενον άλλω δέ τινι τρόπω μη έξέστω προβιβάζειν έκεισε ήγούμενον άλλ' δν οδτοι μόνοι οί της μονης γνώμη και έκλογη

ὶδία κατὰ καιροὺς προχειρίσειαν ἡγούμενον ἐν τούτω τῷ μοναστηρίω, τοῦτον καὶ ἡ μετριότης ἡμῶν ἀποδέχεται καὶ στέργει, καὶ ἐπιβεβαιοῖ. Όθεν εἰς τὴν περὶ τούτων πάντων δήλωσιν καὶ διηνεκῆ ἀσφάλειαν ἐγένετο καὶ τὸ παρὸν τῆς ἡμῶν μετριότητος γράμμα, καὶ ἐπεδόθη ταύτη τῆ θεία μονῆ τῶν Βλαταίων: ἐν ἔτει ζῶπῶη΄ μηνὶ Νοεμβρίω Ἰνδικτιῶνος η΄: — (= 1580).

 $\dagger$  Ίερεμίας έλέφ  $\Theta \overline{v}$  άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ύωμης καὶ οίκουμενικὸς πατριάρχης  $\div$   $\dagger$ 

Ο Ίερεμίας ἔγραψε μόνον τὸ ἐν τέλει ,, Ίερεμίας — πατριάρχης μεθ' ὁ οὐδεμία ἄλλη ἀκολουθεῖ ὑπογραφή. Ὁ Ἱερεμίας τὸ β΄ ἐπατριάρχευσεν ἔτεσι 1580—1584 κατὰ Γεδεὼν σελ. 524 μὴ γινώσκοντα τὴν ἐκδεδομένην ὑπ' ἐμοῦ πρᾶξιν τοῦ πατριάρχου. Οἱ μνημονευόμενοι πατριάρχαι Νεῖλος καὶ Ἰωάσαφ, ὁ μὲν ἤκμασεν ἔτεσι 1380—1388 (Γεδ. σελ. 440), ὁ δὲ ἔτεσι 1555—1565 (Γεδ. σελ. 510) περὶ τοῦ δευτέρου ὁ Γεδεὼν ἐν σελ. 514 γράφει ὅτι ἐπεσκέψατο τὴν Θράκην, τὰς νήσους τοῦ Αἰγαίου καὶ τὴν Θεσσαλονίκην ,, ἴσως ἐπὶ συναθροίσει προαιρετικῶν ἐράνων ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας ...

4) † Κύοιλλος έλέφ Θεοῦ ἀοχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 'Ρώμης καὶ οἰκουμενικὸς πατριάρχης: —

† Οὐδὲν οὕτως ἄρα εὔλογόν τε, καὶ δίκαιον, ὡς τὸ ἀπονέμειν έκάστω τὰ έαυτοῦ, καὶ τὰ παλαιγενῆ συνιστᾶν γράμματα, καὶ μᾶλλον εί τύχωσι πατριαρχικά. Ἐπειδή τοίνυν ἐνεφανίσθη τῆ ἡμῶν μετριότητι, γοάμμα συνοδικόν σιγιλλιώδες, τοῦ πρὸ ήμῶν κυροῦ Τιμοθέου, ὑπογραφαίς πολλών ἀρχιερέων κατησφαλισμένον, συνιστών την έλευθερίαν τοῦ θείου καὶ σεβασμίου βασιλικοῦ, καὶ πατριαρχικοῦ μοναστηρίου τῶν Βλατέων, τὸ ενδον Θεσσαλονίκης, πλησίον τῆς πύλης τῶν Επτὰ κουλάδων, και των μετοχίων αὐτῆς, τοῦ ναοῦ τοῦ Λαγουδιάτου δηλαδή τοῦ γυναικείου μοναστηρίου, τοῦ άγίου Νικολάου τοῦ έγγὺς της Γαλατζίστης χώρας, τοῦ άγίου Γεωργίου, καὶ τοῦ παρὰ τοῦ ποτέ μητροπολίτου Βερροίας πυρού Θεοφάνους τού Μαλάπη άφιερωθέντος τῆ βασιλικῆ καὶ σταυροπηγιακῆ ταύτη μονῆ τῆς μεταμορφώσεως του κυρίου, και Θεού και σωτήρος ήμων Ίησου Χριστού του Βλατέως, ναού του άγιου 'Αθανασίου, ως δείχνυσι τὰ πατριαρχικά γράμματα, τοῦ τε κυροῦ Ἱερεμίου, καὶ τῶν καθεξῆς, ἃ παρὰ τοῖς ένασχουμένοις ήν, έωρακότος ταῦτα δφθαλμοῖς, καὶ τοῦ κατά τόπον έκεῖσε έξαρχικῶς παραγεγονότος, τιμιωτάτου καλ λογιωτάτου φεφερενδαρίου της καθ' ήμας του Χριστού μεγάλης έκκλησίας κύο Γεωργίου τοῦ κατά πνεῦμα υίοῦ άγαπητοῦ τῆς ἡμῶν μετοιότητος, καὶ ἐπικυροῦν τὰ παλαιγενή γράμματα τῆς αὐτῆς μονῆς τοῦ πατριάρχου κυροῦ Νείλου, καί τοῦ κυροῦ Ἰωάσαφ, τούτου χάριν προσδραμόντων τῶν ἐνασκουμένων τη όηθείση ταύτη σεβασμία πατριαρχική καλ βασιλική μουή των Βλατέων τη ημών μετριότητι, καὶ αίτησαμένων σύν πολλή τη παρακλήσει, έπιβεβαιωθήναι καὶ κυρωθήναι ταῦτα καὶ δι' ήμετέρου πατριαρχικοῦ γράμματος, γράφομεν διὰ τοῦ παρόντος γνώμη συνοδική τῶν παρατυχόντων ιερωτάτων άρχιερέων, και ύπερτίμων, των έν άγιω πνεύματι άγαπητων αὐτῆς ἀδελφων καὶ συλλειτουργων, τὴν αἴτησιν αὐτων μὴ παριδόντες τνα των παλαιγενών αὐτών γραμμάτων, των ύπερ τῆς έλευθερίας της μονης ταύτης δοθέντων, και των μετοχίων αὐτης, έγόντων τὸ κύρος, καὶ βέβαιον, καὶ ἀμετάτρεπτον εἰς τὸν έξῆς ἄπαντα χρόνου, ή μεν δηλωθείσα σταυροπηγιακή και βασιλική μουή του Βλατέως, και τὰ μετόχια αὐτῆς, τοῦ Λαγουδιάτου, τοῦ άγίου Νικολάου καὶ τοῦ άγίου 'Αθανασίου τοῦ Μαλάκη, σὺν πᾶσι τοῖς πράγμασιν αὐτῶν, καὶ κτήμασι κινητοῖς τε, καὶ ἀκινήτοις, καὶ λοιποῖς άφιερώμασι και βερείς σκεύεσιν, δσιν αὐτόνομα, έλεύθερα, αὐτοδέσποτα, άδούλωτα, άκαταπάτητα, καί όλως άνεπηρέαστα, καί άκαταξήτητα παρά παντός προσώπου εερωμένου, και λαικού, οι δε ένασκούμενοι έν αὐτῆ ίερωμένοι, τε καὶ ἰδιῶται οί τε νῦν, καὶ οί μετ' αὐτούς, διοικῶσι, καὶ κυβεονῶσι διὰ παντός, αὐτήν τε, καὶ τὰ μετόχια αὐτῆς, καὶ τὰ ἀφιερώματα άχρις οὖ δ ήλιος έφορᾶ, τῆς συστάσεως, καὶ καλλιεργείας, καὶ διαμονής αὐτῶν φοοντίζοντες μνημονεύοντες δ' ἔτι τοῦ ἡμετέρου πατριαρχικοῦ ὀνόματος, καὶ τοῦ κατὰ καιρούς οἰκουμενικοῦ πατριάρχου, έν πάση έχκλησιαστική ακολουθία παροησία, ώς είθισται τοῖς πατριαρχικοίς, και σταυροπηγιακοίς μοναστηρίοις μηδενός τολμήσοντος ίερωμένου, η λαϊκού, καθ' οιονδήτινα τρόπου, ένοχλησαι τη βασιλική ταύτη, καί σταυροπηγιακή μονή, ή τοῖς μετοχίοις αὐτής, καὶ ἀποξενῶσαι τὶ τῶν ἀφιερωμάτων αὐτῆς, ἢ ἄλλό τι ἐνεργῆσαι, ἐπὶ ζημία, καὶ βλάβη αὐτῶν, ἐν ἀργία, καὶ ἀφορισμῷ ἀλύτω τῷ ἀπὸ Θεοῦ παντοκράτορος. άλλ' οὐδὲ τοῦ κατὰ καιρούς μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, ἔχοντος ἄδειαν τὸ σύνολον, ἢ έξουσίαν, ἀπαιτεῖν τί παρ' αὐτῶν μέχρι καὶ ὀβολοῦ, ἢ είς τὸ ίδιον δικαστήριον έλκειν τοὺς πατέρας τῆς μονῆς ταύτης, ἢ άργεῖν, και ἀφορίζειν αὐτούς, ἐν βάρει ἀργίας ἀσυγγνώστου, καὶ ἄλλη μείζονι παιδεία ύποκείσθωσαν δε μόνον τῷ ἡμετέρω δικαστηρίω, καὶ άδειαν έχέτωσαν (π)ροσκαλείν, ου αν έθέλωσι των αρχιερέων, είς το έχτελεῖν ὅτε χοεία τὰς τυχούσας αὐτοῖς χειροτονίας, δίχα τῆς τοῦ Γεροῦ συνθρόνου έγκαθιδρύσεως και αὐτοί καθ' αὐτοὺς έκλεγέτωσαν τὸν κατά καιρούς ήγούμενον, καί ἀποκαθιστάτωσαν ἀδεία πατριαρχική δ γάο τάναντία τολμήσων διαποάξασθαι καὶ άνατοέψαι τὰ γραφέντα καὶ έπικυρωθέντα, υπόδικος έσται πάση αρά, και τῷ αλύτω αφορισμῷ τῷ ἀπὸ Θεοῦ παντοκράτορος. "Οθεν ἐπιγέγραπται καὶ τὸ παρὸν τῆς ήμῶν μετοιότητος, πατοιαοχικὸν συνοδικόν, ἐπιβεβαιωτήοιον γοάμμα, και ἐπεδόθη τῆ διαληφθείση βασιλική και σταυροπηγιακή μονή της μεταμορφώσεως των Βλατέων, είς μόνιμον και διηνεκή την ἀσφάλειαν, ἐν ἔτει, αῶ· χῷ· λῷ· μηνὶ ἰουλλί $\varphi$  ιεη· Ἰνδικτιῶνος ιγ΄ † (= 1630).

† Κύοιλλος έλέφ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ῥώμης καὶ οἰκουμενικὸς πατοιάρχης: —

Ο Κύριλλος ἔγραψε μόνον τὸ ἐν τέλει ,,Κύριλλος — πατριάρχης" ὑφ' ῷ ὑπογεγραμμένοι εἶναι ἐννέα ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου. Κύριλλος ὁ Λούκαρις ἐπωνυμούμενος ἐπατριάρχευσε τὸ δ' ἔτεσι 1630—1634 κατὰ Γεδεὼν σελ. 556, ὑποσημειούμενον: ,,Langlois σελ. 40 κατὰ Δεκέμβριον 1633 περὶ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκη Τσαοὺς μοναστηρίου", καὶ τὸ ϛ΄ ἔτεσι 1637—1638 κατὰ Γεδεὼν σελ. 564 γινώσκοντα πρᾶξιν τοῦ Κυρίλλου περὶ τῆς μονῆς τῶν Βλατέων ἀχρονολόγητον δῆλον δὴ νῦν ὅτι ἡ πρᾶξις αὕτη ἀνακτέα εἰς τὴν δ΄ τοῦ Κυρίλλου πατριαρχείαν περὶ δὲ τῆς παρὰ τῷ Langlois πράξεως ὅρα κατωτέρω ἐν ἀρ. 12. Ὁ Τιμόθεος, οὖ μνημονεύεται γράμμα, ἤκμασεν ἔτεσι 1612—1621 κατὰ Γεδεὼν σελ. 549.

5) † Ίωαννίκιος ἐλέφ Θεοῦ — πατριάρχης (μόνος ὑπογεγραμμένος).
† Μέγιστα ὅντως τῶν ἐν ἀνθρώποις — καὶ πᾶν εἴ τι ἄλλο ἀγαθὸν καὶ σωτήριον (= ἀρ. 3), καὶ πάντως ὀφείλει ἡ μετριότης ἡμῶν μετὰ τὴν θείαν καὶ πρωτίστην βοήθειαν, βοηθεῖν ἦ δυνάμεως ἔχει, πάσαις μὲν τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαις, καὶ τοῖς ἁπανταχοῦ θείοις μοναστηρίοις, οὐχ ῆκιστα δὲ ταῖς ἱεραῖς μοναῖς, ταῖς βασιλικαῖς τε, καὶ ἡμετέραις πατριαρχικαῖς σταυροπηγιακαῖς, ὧν μία ἐστὶ καὶ ἡ ἔνδον τῆς Θεσσαλονίκης, πλησίον τῶν Ἑπτὰ κουλάδων, καλουμένη τωόντι βασιλική τε, καὶ πατριαρχική, σταυροπηγιακή τε θεία καὶ ἱερὰ μονή, ἡ ἐπ' ὀνόματι τιμωμένη τῆς μεταμορφώσεως τοῦ κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Βλατέως τοίνυν καὶ ἐπὶ τῆς ἡμετέρας πατριαρχείας ἐφάνη — τοῦ μακαρίτου πατριάρχου κυροῦ Κυρίλλου γράμμα (= ἀρ. 4) κ. τ. λ.

Εἶτα μνημονεύεται τὸ γράμμα τοῦ Τιμοθέου καὶ μετ' αὐτὸ ,,ἐνορία τοῦ Μπαϊρίου" καὶ μετόχια ,,τὸ μποστάνιον τὸ ὅπισθεν τοῦ μοναστηρίου", ,,ὁ ναὸς τοῦ Λαγοδιάτου, τοῦ ἀγίου Νικολάου τοῦ ὀφφανοῦ", ,,ὁ ἐλαιὼν μετὰ τῆς πενταμηλέας, ὁ ἄγιος Νικόλαος τῆς Πανίκοβης ὁ ἐγγὸς τῆς χώρας Γαλατίστης, ὁ πύργος τοῦ Μετοχίου" καὶ ,,ὁ παρὰ τοῦ ποτὲ μητροπολίτου Βερροίας Θεοφάνους τοῦ Μαλάκη οἰκείοις χρήμασιν ἀγορασθεὶς σεβάσμιος ναὸς τοῦ ἐν ἀγίοις πατρὸς ἡμῶν 'Αθανασίου καὶ ἀφιερωθεὶς τῆ — μονῆ τοῦ Βλατέως —, ἡ δείκνυσι τὰ παρὰ τοῖς πατράσι τοῦ μοναστηρίου — γράμματα Νείλου, Ἰωάσαφ, Ἱερεμίου, Τιμοθέου καὶ τοῦ γέροντος κυροῦ Παρθενίου" (Γεδ. σελ. 569, 1639—1644· ἐν σελ. 570 ὁ Γεδεων ἀναφέρει τὴν πρᾶξιν τοῦ Παρθενίου ἀχρονολόγητον). 'Εν τῷ γράμματι τοῦ Ἰωαννικίου μνημονεύεται παρακαθήμενος ἐν τῆ Συντρῶ γράμματι τοῦ Ἰωαννικίου μνημονεύεται παρακαθήμενος ἐν τῆ Συντρῶνς παραξινού ποῦ ἐν τῆ Συντρῶνς παρακαθήμενος ἐν τῆ Συντρῶνς παρακαθήμενος ἐν τῆ Συντρῶνς παραξινού ἐν τῆ Συντρῶνς παρακαθήμενος ἐν τῆν παραξινούς παρακαθήμενος ἐν τῆν Συντρῶνς παρακαθήμενος ἐν τῆν παραξινούς παρακαθήμενος ἐν τῆν Συντρῶνς παρακαθήμενος ἐν τῆν παραξινούς παρακαθήμενος ἐν τῆν παραξινούς παρακαθήμενος ἐν τῆν παρακαθήμενος ἐν τῆν τοῦν παρακαθήμενος ἐν τῆν παρακαθήμενος ἐν τῆν παρακαθήμενος ἐν τῆν τοῦν παρακαθήμενος ἐν τῆν τοῦν παρακαθήμενος ἐν τῆν τοῦν παρακαθήμενος ἐν τῆν τοῦν μαρακαθήμενος ἐν τῆν τοῦν μαρακαθήμενος ἐν τῆν παρακαθήμενος ἐν τῆν παρακαθήμενος ἐν τῆν τοῦν μαρακαθήμενος ἐν τῆν τῆν τοῦν μαρακαθήμενος ἐν τῆν τοῦν μαρακαναθήμενος ἐν τῆν τοῦν μαρακαναθήμενος ἐν τῆν τοῦν μαρακαναθήμενος ἐν τῆν τοῦν μαρακαναθ

όδω καὶ ὁ πατριάρχης Ἱεροσολύμων κυρὸς Παΐσιος, "ὑποταγῆς δὲ χάριν καὶ εὐλογίας" ὁρίζεται τοῖς πατράσι τῆς μονῆς ὅπως προσφέρωνται παρ' αὐτῶν "τῷ πατριαρχικῷ θρόνω καλιμαύκια τρία μόνον τῶν ἐκλεκτῶν". "Ἐν ἔτει σωτηρίω αχμηω, Δεκεμβρίω, Ἰνδικτιῶνος α΄: —" (= 1648). Ὁ Γεδεὼν σελ. 575 γινώσκει τὴν πρᾶξιν τοῦ Ἰωαννικίου (τὸ α΄ ἔτεσι 1646—1648) ἀχρονολόγητον.

6) † Καλλίνικος — πατοιάοχης (ὑπογεγοαμμένος μεθ' έπτὰ Συνοδικῶν).

† Καὶ τοῦτο δήπου ἐπάναγκες τῆ ἡμῶν μετριότητι, ναὶ μὴν οὐχ ἤττον καὶ ὀφειλῆς ἄξιον, ἐπικυροῦν δηλονότι, καὶ ἐπιβεβαιοῦν, τὰ τῶν πρὸ ἡμῶν ἀοιδήμων πατριαρχῶν γράμματα, βραβευτικά τε, καὶ ὅσ' ἄλλα διάφορα, τοῦ ὀρθοῦ ἐφαπτόμενα λόγου, κατὰ καιροὺς διαφόρους ἐπ' εὐλόγοις αἰτίαις ἐχορηγήθησαν, καὶ ἐπικρατύνειν ταῦτα' ὡς ἔνεστι νεωτέροις τοῖς γράμμασιν' ἵν' ὅπως μὴ τῆς δι' ἀντιγράφου ἀνανεώσεως ἀποτυχόντα, λήθης παρεμπέση βυθοῖς, καὶ χρόνου γένηται παρανάλωμα, καθάπερ πολλὰ τῶν ἐκ πολλοῦ τοῦ χρόνου γεγενημένων, ἤδη κεκμήκασι, καὶ εἰς τὸ μηδὲν εἶναι σχεδὸν περιέστησαν. Ἐπειδὴ τοιγαροῦν ἐνεφανίσθη καὶ ἡμῖν — γράμμα — Κυρίλλου κ. τ. λ..

Εἶτα κατὰ Κύριλλον (4) μνημονεύεται τὸ γράμμα τοῦ Τιμοθέου καὶ μετ' αὐτὸ ,,μοναστήριον τῶν Βλατέων, ὁ ναὸς τοῦ Λαγονδιάτου τὸ γυναικεῖον μοναστήριον, ὁ ναὸς τοῦ ἀγίου Νικολάου ἐγγὺς τῆς χώρας Γαλατίστης, τοῦ ἀγίου Γεωργίου, τοῦ ἀγίου 'Αθανασίου — Θεοφάνους τοῦ Μαλάκη, ὡς δείκνυσι φησὶ τὰ γράμματα Ἱερεμίου καὶ τῶν καθ' ἐξῆς, ὰ παρὰ τοῖς — πατράσι σωζόμενα ἦν, έωρακότος ταῦτα — τοῦ — ξαιφερενδαρίου — κὺρ Γεωργίου" ,,αχημω μηνὶ Μαΐω, Ἰνδικτιῶνος ς': —" (= 1698). Ὁ Γεδεὼν σελ. 613 γινώσκει τὴν πρᾶξιν τοῦ Καλλινίκου (τὸ γ΄ 1694—1702) ἀχρονολόγητον.

7) † Γαβοιήλ — πατοιάοχης (ὑπογεγοαμμένος μεθ' εξ Συνοδικων).

† Τῶν εἰωθότων διενεργεῖσθαι καλῶς, καὶ τοῦτο πρὸς τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει τῆ καθ' ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ μεγάλη ἐκκλησία βεβαιοῦν δηλαδὴ καὶ ἐπικρατύνειν, διὰ πατριαρχικῶν καὶ συνοδικῶν γραμμάτων, τὰ φθάσαντα ἐπ' εὐλόγοις αἰτίαις γενέσθαι, καὶ διαταχθέντα νομίμως, ὑπὸ τῶν προηγησαμένων ἀοιδίμων πατριαρχῶν, καὶ γράμμασι πατριαρχικοῖς κατασφαλισθέντα οὖτος καὶ γὰρ ὁ τρόπος τὰ διὰ πολυκαιρίας ἀμαυρωθῆναι κινδυνεύοντα, καὶ τῆς μνήμης ἐκπεσεῖν ὅλως, ὥστε, εἰ καί ποτε γεγόνασιν ἀμφιβάλλεσθαι, εἰς ἀνανέωσιν καὶ παλινζωίαν ἐπανάγειν πέφυκεν, ઉς δὴ ἐπὶ συστάσει, καὶ διαμονῆ τῶν καλῶς πεπραγμένων ἐπινενόηται, ἀνθ' ὅτου καὶ οὐ διαλείπει διηνεκῶς ἐνεργούμενον τοῦτο, παρὰ τῶν διιθύνειν λαχόντων κατὰ καιρούς, τοὺς πνευματικοὺς οἴακας τῆς ἐκκλησίας ἐπειδὴ τοιγαροῦν ἐνεφανίσθησαν — γράμματα — Καλλινίκου (= 6) — Ἰωαννικίου (= 5) — Κυρίλλου (= 4) κ. τ. λ.

Εἶτα μνημονεύονται ,,μοναστήριον τῶν Βλατέων, ὁ ναὸς τοῦ Λαγουδιάτου τὸ γυναικεῖον μοναστήριον, ὁ ναὸς τοῦ ἀγίου Νικολάου τῆς Πανίκοβης ἐγγὺς τῆς χώρας Γαλατίστης, ὁ ἄγιος Γεώργιος, ὁ τοῦ Βερροίας Θεοφάνους τοῦ Μαλάκι ναὸς τοῦ ἀγίου 'Αθανασίου" καὶ τὰ ,,τρία καλυμαύχια" (ἀρ. 5)· ,,αψωγ: μηνὶ 'Ιαννουαρίω 'Ινδικτιῶνος ια':" (= 1703). Ό Γεδεὼν σελ. 616 γινώσκει τὴν πρᾶξιν τοῦ Γαβριὴλ (1702—1707) ἀχρονολόγητον.

8) † Ἰωαννίκιος — πατοιάρχης (ὑπογεγοαμμένος μεθ' ἐννέα Συνοδικῶν).

† Το είς μείζονα ίσχὺν ἐπιβεβαιοῦσθαι τὰ τῶν πρὸ ἡμῶν ἀοιδίμων πατριαρχῶν γράμματα, ὅσα τοῦ ὀρθοῦ ἔχονται λόγου, οὐδὲν ἀπεικός ἐστι· τῆς τε γὰρ ἀνθρωπίνης μνήμης ὀλισθηρᾶς εἴτε εὐολίσθου ὑπαρχούσης, τῆς τε ζωῆς βραχείας ἡμῶν, τὸ μὲν γραφῆ παραδίδοσθαι τὰ πραττόμενα ἀναγκαῖον καθέστηκε, τὸ δ' αὖ τὰ γραφέντα ἐπικυροῦσθαι, καὶ ἀνανεοῦσθαι, πάντως καὶ τοῦτο χρήσιμον· εἰ μὴ γὰρ τὰ ἡμῖν πραττόμενα ἐγράφοντο, τῆ λήθη ἂν παρεδίδοντο· εἰ δὲ πάλιν καὶ μὴ ἐπιβεβαιοῦντο, οὐκ ἂν μείζονα τὴν διαμονὴν καὶ συντήρησιν ἐλάμβανον. Ἐπεὶ τοίνυν καὶ ἐν τῷ — ἱερῷ κώδικι φαίνεται κατεστρωμένον — Κυρίλλου γράμμα κ. τ. λ.

Καὶ ἐνταῦθα μνημονεύεται εἶτα κατὰ Κύριλλον τὸ γράμμα τοῦ Τιμοθέου καὶ μετ' αὐτὸ ,μοναστήριον τοῦ Βλατέως, μετόχιον τοῦ Λαγουδιάτου, τοῦ ἀγίου Νικολάου καὶ τοῦ ἀγίου 'Αθανασίου τοῦ Μαλάκη". ,, Έν ἔτει σωτηρίω αῷψῷμῷςς, μηνὶ Φευρουαρίω Ἰνδικτιῶνος ιέ: —" (= 1747). Τὸν Ἰωαννίκιον ὁ Γεδεὼν σελ. 654 τίθησι πατριαρχεύσαντα 1761—1768, ἀγνοεῖ δὲ πρᾶξιν αὐτοῦ περὶ τῆς μονῆς: ἀλλ' ὁ Γεδεὼν σελ. 639 ὁρίζει πάλιν πατριάρχην 1744—1748 τὸν Παΐσιον οὖ ἀγνοεῖ πρᾶξιν περὶ τῆς μονῆς: τὸ ὑπ' ἐμοῦ ἐκδεδομένον γράμμα φέρει τὸ ὄνομα τοῦ Ἰωαννικίου καὶ τὸ ἔτος 1747 λοιπὸν κατ' ἀνάγκην ὁριστέαι εἶναι δύο τοῦ τε Παϊσίου καὶ τοῦ Ἰωαννικίου πατριαρχεῖαι: Παΐσιος 1744—1746, Ἰωαννίκιος 1747, Παΐσιος 1747—1748, Ἰωαννίκιος 1761—1768.

9) † Γοηγόριος — πατοιάοχης (ὑπογεγοαμμένος μετὰ δέκα Συνοδικῶν).

Λόγος μακοὸς γίνεται περὶ τῆς ἀκαταστασίας καὶ ἐλεεινῆς ἀπωλείας τῶν μοναστηρίων καὶ περὶ φροντίδος ἐπανορθώσεως καὶ τῶν ἄλλων καθόλου καὶ εἰδικῶς τοῦ μουὰστηρίου ,,τῆς μεταμορφώσεως τοῦ σωτῆρος ἐπικεκλημένου τῶν Βαλτεαίων μετὰ τῶν μετοχίων — Λαγοδιάτου, ἁγίου Νικολάου τῆς Πανικόβης, ἁγίου Γεωργίου καὶ τοῦ Βερροίας κὸρ Θεοφάνους τοῦ Μαλάκι — ἁγίου ᾿Αθανασίου<sup>α</sup>.

Είτα μνημονεύεται ανώνυμον γράμμα πατριαρχικόν έτους αψοά

καθ' δ: ,,πρὸς κατάπαυσιν συμβεβηκυῶν τινῶν ταραχῶν μεταξὺ τῶν μοναστηριαχών πατέρων καὶ τοῦ τότε μητροπολίτου Θεσσαλονίκης ἀειμυήστου Ίγνατίου ἀπαιτούντος ἐκκλησιαστικὰ εἰσοδήματα ἀπὸ τῆς έχκλησίας τοῦ ἀγίου 'Αθανασίου καὶ τῶν λοιπῶν μετοχείων διὰ τὸ ἐκκλησιάζεσθαι έν αὐτοῖς τοὺς ἐπαρχιώτας Χριστιανοὺς ἀπεφάνθη κατὰ κοινήν συμφωνίαν άμφοτέρων των μερών, όπως οί πατέρες διδώσι κατ' έτος λόγω φιλοτιμίας γρόσια έκατὸν τῷ κατὰ καιρούς μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κατόπιν έπικυροῦνται καὶ ὑπὸ τοῦ Γρηγορίου τὰ δίκαια τοῦ μοναστηρίου τῶν Βλαταιαίων (κατὰ διόρθωσιν τοῦ Βλατεαίων) και δρίζεται όπως έν μεν τῷ μοναστηρίω μνημονεύηται τὸ τοῦ πατριάρχου ὄνομα έν δε τοις μετοχίοις το του μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, όπως το μοναστήριον , έχη και το προνόμιον κατά πατριαρχικήν φιλοτιμίαν, ώστε τὸν κατὰ καιρούς ἐν αὐτῷ ἡγούμενον φορεῖν ἐπ' ἐκκλησίας μανδύαν προχειριζόμενον καὶ πατερίτζαν (= βακτηρίαν), καίτοι συνηθείας μη ούσης του φέρειν μανδύαν τον των Βλατεαίων ήγούμενον διὰ τὸ έμπεριέχεσθαι αὐτὸ ἔνδον τῆς Θεσσαλονίκης, ἀλλὰ κατὰ παράκλησιν του ήδη μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κύο Γερασίμου", ύπως τελώνται πάλιν τὰ έκατὸν γρόσια τῷ μητροπολίτη καὶ ἄλλα έκατὸν πεντήκοντα τῆ Μεγάλη Έκκλησία και ὅπως ,,ή σφοαγίς τῆς μονῆς διαιοεθη είς τμήματα τέσσαρα". Το ανώνυμον γράμμα τοῦ ετους αψοά είναι τοῦ Νεοφύτου τὸ α΄ πατριαρχεύσαντος 1789-1794 κατά Γεδεών γινώσχοντα σελ. 671 την ποᾶξιν τοῦ πατριάρχου έν τῷ γράμματι δὲ τοῦ Νεοφύτου ἀναγράφεται ὡς τότε (= 1791) μητροπολίτης Θεσσαλονίκης δ Ίγνάτιος κατά ταῦτα διορθωτέον τὸ ἐν τοῖς Καταλόγοις τοῦ 'Αμασείας 'Ανθίμου πείμενον: ,,1788—1814 Γεράσιμος" δ Γεράσιμος μνημονεύεται μητροπολίτης ὢν Θεσσαλονίκης ἐν τῷ γράμματι τοῦ Γρηγορίου οὖ τὸ τέλος ἔχει: ,,ἐν ἔτει σωτηρίω χιλιοστῷ έπτακοσιοστῷ ἐννενηχοστῷ έβδόμῷ κατὰ μῆνα Νοέμβριον, ἐπὶ νεμήσεως πρώτης". Τοῦ Γρηγορίου (τὸ α΄ 1797—1798) δ Γεδεών σελ. 675 γινώσκει τὴν πρᾶξιν.

10) † Κωνστάντιος — πατοιάοχης (ὑπογεγοαμμένος μεθ' ενδεπα Συνοδικῶν).

Μυημονεύεται το γράμμα τοῦ Γοηγορίου (= 9) καὶ μετ' αὐτο ή μονὴ τῶν Βλαταίων καὶ τὰ μετόχια αὐτῆς τὰ ἐν τῷ γράμματι 9· ἡ φιλότιμος δόσις τῶν έκατον γροσίων αὐξάνεται εἰς τὴν τῶν διακοσίων.

11) † Γοηγόοιος — πατοιάοχης (ὑπογεγοαμμένος μεθ' ἕνδεκα Συνοδικῶν).

'Απαγορεύονται αί έν τῆ μονῆ τῆς Μεταμορφώσεως (ἀπλῶς, ἄνευ τοῦ Βλαταίων ὀνόματος) φαγοποσίαι καὶ διανυκτερεύσεις οἰκογενειῶν.

12) Γοάμματος περί τῆς μονῆς Κυρίλλου ἔτους αχλή ἀντίγραφον ὀφείλω εἰς τὴν εὐμένειαν τοῦ παναγιωτάτου πατριάρχου, πρώην Κωνσταντινουπόλεως Ἰωακείμ τοῦ Γ΄ τοῦ ἐν τῷ ᾿Αγίῳ Ὅρει διατρίβοντος:

ή ἀρχή ἔχει: ,,Κύριλλος — πατριάρχης. Τὰ κατὰ θεῖον σκοπὸν γινόμενα πάντα καλά λίαν είσι και πρός Θεόν εὐπρόσδεκτα, και μᾶλλον ότε τὶς αὐτα ότε δεῖ καὶ όπου δεῖ ἐναποθησαυρίσειε κρίσιν ἐν καλοῖς ποιούμενος και τὰ καλὰ τοῖς καλλίστοις ἀνατιθέμενος, φανερον πάντως και πρόδηλον, ώς κατορθουμένων ἔργων μακαρίων και ἀειμνήστων, ώς λυσιτελούντων πασι κοινως. Έπειδή τοίνυν (,,καλ οί ένασκούμενοι τω σεβασμίω μοναστηρίω καὶ ήμετέρω σταυροπηγίω του Βλατέως, τῷ ένδον Θεσσαλονίκης, τῷ καλουμένω Τσαούση, οἰκεία βουλῆ αὐτῶν και γνώμη υπέταξαν και προσηλώσαντο" αι λέξεις αυται είναι έσβεσμέναι ) ή μετοιότης ήμων δοωσα τὸ σεβάσμιον μοναστήριον καὶ ήμέτερον πατριαρχικόν καὶ σταυροπήγιον τοῦ Βλατέως τὸ ἔνδον Θεσσαλονίκης, τὸ καλούμενον τοῦ Τσαούση, κατ' ὀλίγον σμικουνόμενον καλ έξαντλούμενον ταῖς συμβαινούσαις αὐτῷ καιρικαῖς ἀνωμαλίαις, ὑπέταξε καὶ προσηλώσατο τὸ μοναστήριον αὐτὸ μετὰ καὶ τῶν πραγμάτων καὶ κτημάτων αὐτοῦ καὶ ἀφιερωμάτων τῆ σεβασμία καὶ βασιλικῆ μονῆ τῶν 'Ιβήρων, τη έν τῷ άγιωνύμω "Ορει" εἶτα μνημονεύονται ,τὰ έργαστήσια τῶν Βλατάδων καὶ τὸ μετόχιον αὐτῶν τὸ εἰς τὸν Κάμπον μετά και της έκκλησίας τοῦ άγίου 'Αθανασίου και τῶν ἐργαστηρίων αὐτῆς καὶ πάντων τῶν [ερῶν σκευῶν τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ καυκίου δι' οὖ ἔπιεν δ Χοιστὸς ἐπὶ γῆς τοῖς ἀνθοώποις συναναστραφείς", μετὰ δὲ τὸ τέλος ,, έν ἔτει σωτηρίω αχλγ΄, μηνί Νοεμβρίω νεμέσεως δευτέρας" συνυπογεγραμμένοι τῷ πατριάρχη εἶναι εξ άλλοι ἐν οἶς καὶ δ Ἱεροσολύμων Θεοφάνης. Εἰκάζω ὅτι τὸ γράμμα τοῦτο εἶναι τὸ αὐτὸ τῷ παρὰ τῷ Langlois (ἰδὲ ἐν ἀο. 4), εί και παρά τούτω κεῖται δ Δεκέμβοιος μήν.

13) Έν τῆ τοῦ μαπαρίτου Μιχαὴλ Χατζῆ Ἰωάννου ''Αστυγραφία Θεσσαλονίκης' σελ. 91 κεῖνται γεγραμμένα τὰ έξῆς: "πατριαρχικόν τι σιγγίλιον εὐρισκόμενον ἐν τῆ μουῆ τῶν Βλατέων, ταῖςδε λέξεσιν: 'ἡ μονὴ τῶν Βλατέων κειμένη ἐν τῆ συνοικία 'Ασωμάτων'" τὸ γράμμα τοῦτο φαίνεται ἀπολόμενον.

14 καl 15) 'Απώλοντο έκ τῆς μονῆς καl ἄλλα δύο γοάμματα, τὸ τοῦ Παρθενίου καl τὸ τοῦ Νεοφύτου περὶ ὧν ὅρα τὰ γεγραμμένα ἐν ἀρ. 5 καl 9. Τὸ πρῶτον ὑπ' ἐμοῦ γνωστὰ ἐγένοντο τὰ ἐν ἀρ. 1, 2, 3, 8 καl 10.

# Γ') έπιγοάμματα.

- 1) Ή μονή φέρει κατά τὰ ἄνω γράμματα τὰ έξῆς ὀνόματα:
  - α') τῶν Βλαταίων 1488, 1580, 1797
  - β') τῶν Βλατάδων 1488, 1569, 1633
  - γ') τῶν Βλατέων 1630, 1698, 1703
  - δ΄) Χριστοῦ τοῦ Βλατέως 1630, 1648
  - ε') τοῦ Βλατέως 1633, 1648, 1747
  - ς') τῶν Βλαταιαίων, Βλατεαίων, Βαλτεαίων (sic) 1797
  - ζ΄) τοῦ Τσαούση 1633.

Τὸ γ΄ ὄνομα εὖρον καὶ ἐν τῷ κώδικι τῆς ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου ᾿Αθανασίου (ὅρα ἄνω ἀρ. 2) σελ. 377, τὸ δὲ ζ΄ ἐν τῷ αὐτῷ κώδικι σελ. 22, 103, 322 (ἔτει 1726), σελ. 422 (1735), σελ. 437 (1741) καὶ σελ. 541 (1754). Ἡ ἐμὴ γνώμη είναι ὅτι ἡ μονή, πάντως οὐχὶ μετὰ Ἰωάννην ς΄ τὸν Καντακουζηνὸν ίδουθεῖσα (δοα ἀο. 3 ἔνθα μνημονεύεται βασιλικὸν χουσόβουλλου και σιγιλλιώδες γράμμα τοῦ πατριάρχου Νείλου 1380 -1388), ἐκτίσθη ὑπὸ Βλατᾶ τινος (ἢ ὑπὸ ἀδελφῶν τὸ ὄνομα τοῦτο φερόντων) έξ οδ και οί έν τη μονη ώνομάσθησαν Βλατατοι και κοινότερον Βλατάδες, διότι οὖτοι οἱ τύποι εἶναι οἱ ἀρχαιότεροι ἐκ δὲ τῆς νεωτέρας γραφῆς Βλατέων (ἀντὶ τοῦ Βλαταίων) ἐπλάσθη κατ' άναδοομήν, νομίζω, καὶ ένικοῦ ἀριθμοῦ πτῶσις γενική Βλατέως: ,,Χριστοῦ τοῦ Βλατέως" καὶ μόνον ,,τοῦ Βλατέως" οἱ νεώτατοι τύποι Βλαταιαίων καὶ Βλατεαίων εἶναι, δῆλα δή, κρᾶμα τῶν δύο γραφῶν Βλαταίων και Βλατέων. Ὁ Κ. Σάθας ἐν τῆ ,,Μεσαιων. Βιβλιοθήκη" Α΄ σελ. 245 έξέδωκεν Ίέρακος τοῦ Μεγάλου Λογοθέτου τῆς Έκκλησίας ,, ξμμετρον Χρονικον οδ παρατίθημι τους έξης στίχους:

Τότε τινές των μοναχων λέγω των δακενδύτων έκ των Βλαντέων της μονης έντος αὐτης οἰκοῦντες κατέγοαψαν, έδήλωσαν απαντα τω Σουλτάνω: γράφουσι δε καὶ λέγουσι ,,ὧ κύριε Σουλτάνε, εί τοι σοι έστι βουλητον ἄρξαι Θεσσαλονίκης, 370 λαβεῖν καὶ ταύτην καὶ ἡμᾶς καὶ πάντας τοὺς ἐν πόλει, τούς ύδροχόους έκκοψον σωληνας τοῦ Χορτιάτου, δίψη πιεζομένων δε πάντων και άπορία απόντων τελεσθήσεται όπες ποθείς γενέσθαι. "Όρος Χορτιάτης έστι δὲ κείμενον ύπὲρ ταύτης 375 έξ οὖ τῆ πόλει ἄριστον ὕδωρ ἡδὺ εἰσρέει". Σουλτάνος οὖν ἀκηκοὼς τοῦτο ὑπερησθείς τε έπιχειρεί ώς έν ταὐτῷ τῷ πράγματι καὶ ἔργω, ώς την δδον οί μοναχοί εδίδαξαν προς τοῦτον, καὶ ταύτην έχειρώσατο ώς καλιὰν στρουθίων, 380 ώς δοταλίχων φωλεόν άνευ μητρός μεινάντων, ήτοι άγάπης καθαρᾶς μη ούσης έν τοις ενδον. Τότε τσαούσην φύλακα καθίστησι φυλάττειν τοὺς ἐν μονῆ μονάζοντας προδώσαντας τὴν πόλιν (Τσαούσης δὲ τὴν σήμερον αὕτ' ή μονὴ καλεῖται), 385 ίνα μηδείς έχ τοῦ στρατοῦ τοὺς μοναχοὺς ταράξη: όθεν και άτελεις είσιν άχοι του νύν έκ Τούρκων τὸ ἔργον μνημονεύοντες (sic) τῶν μοναχῶν τῶν πάλαι.

Μετὰ τὰ περὶ τοῦ ὀνόματος Βλαταίων εἰρημένα μοι οὐδεμία ἀμφιβολία ὅτι τὸ παρὰ τῷ Ἱέρακι Βλαντέων ὄνομα (ἐκ τοῦ ιζ' αἰῶνος

ἀρχομένου) δεν είναι το γυήσιου. 'Αλλ' οὐδε δ λόγος τοῦ Τέρακος ὅτι ή μονή ωνομάσθη Τσαούσης έκ τοῦ ,,τσαούση φύλακος" φαίνεται άληθης ών η φήμη ότι έν τῷ ἀμέσως ἄνωθεν τῆς μονῆς κειμένο φοουρίω της αποοπόλεως (Γεντί Κουλέ, , Επταπυργίω", Έπτα κουλάδες άο. 4) έκούπτοντο πολλά άρχαῖα πράγματα ἔδωκέ μοι τὴν άφορμην ήδη κατά τὰ έτη 1888 καὶ 1889 πολλάκις νὰ ἀνέλθω εἰς την ακοόπολιν (Κιουτσούκ Σελανίκ, ,,μικράν Θεσσαλονίκην") καί νὰ είσελθω είς τὸ φρούριον μετά τῶν φίλων μου Δ. Όρφανίδου καί Χασάν έφέντη διδασκάλων άνωθεν τῆς πύλης τοῦ δευτέρου μεσαυλίου είχον τότε παρατηρήση ένωκοδομημένην μεγάλην πλάκα φέρουσαν έπιτύμβιον επίγοαμμα 'Ρωμαϊκών χρόνων (εκδεδομένον οὐ πάνυ ἀκριβώς ύπὸ τοῦ Duchesne ἐν τῷ πολυτίμω βιβλίω 'Mémoire sur une mission au mont Athos' σελ. 23, ἀρ. 13) καὶ ὕπερθεν τῆς πλακὸς ταύτης έτέραν φέρουσαν παλαιόν Τουρκικόν ἐπίγραμμα ὅπερ ἔτους 1893 μηνὶ Ιουλίω αντέγραψέ μοι (πάλιν αναβάντι είς το φρούριον μετεσχηματισμένον ήδη είς είρκτην) λόγιος Όθωμανός, δ Βεϊμπίχ έφέντης:

# وهو سلطان سليمان بن سليم

فتح و اخذ هذه القلعة بعون الله و نصره و قهره سلطان سلاطين العرب و العجم ... لا عداء الله سلطان مراد ابن سلطان محمد لا زالت..النصر.. الهزيمة... من اعدائه من يد الافرنج و النصارى قتل بعضهم و اسر بعضهم و اولادهم و اموالهم و بعد مضى مادة من السنة بنى و عمر هذه القلعة بيد ملك الامراء و الاكابر چاوش بك فى شهر رمضان المبارك لسنه اربع و ثلثين و تسعمائه

Τοῦτ' ἔστι (κατὰ μετάφρασιν τοῦ ἐνταῦθα φίλου δικηγόρου καὶ διδασκάλου  $\Delta$ .  $\Delta$ ημητριάδου):

# 'Αεὶ νικητής, Σουλτὰν Σουλεϊμὰν υίὸς Σελίμ.

'Ανέφξε (έξεπόρθησε) καὶ ἔλαβε βία τόδε τὸ φρούριον τῆ θεία ἀρωγῆ καὶ βοηθεία καὶ τῆ τιμωρία (τῶν ἐχθρῶν) ὁ Σουλτάνος τῶν Σουλτάνων 'Αράβων καὶ Περσῶν . . . . , Θεὸς φυλάττοι ἐκ τῶν ἐχθρῶν, Σουλτὰν Μουρὰτ υίὸς Σουλτὰν Μεμέτ, μὴ ἔξαφανισθείη . . . ἡ νίκη καὶ (προφυλαχθείη, κωλυθείη) ἡ ἦττα (αὐτοῦ) ἡ ἐκ τῶν ἐχθρῶν, ἐκ τῆς χειρὸς τῶν Φράγκων καὶ τῶν Χριστιανῶν' ἐφύνευσέ τινας καὶ ἡχμαλώτισέ τινας καὶ τὰ τέκνα καὶ τὴν περιουσίαν αὐτῶν καὶ μετὰ πάροδον ἐκατὸν ἐτῶν ἀκοδομήθη καὶ κατωκήθη ὅδε ὁ πύργος χειρὶ

τοῦ ἐκ τῶν ἐμιοῶν καὶ μεγιστάνων τοῦ βασιλέως Τσαοὺς βέη μηνὶ ዮαμαζανίω εὐλογημένω ἐν ἔτει 934.

Τὸ ἔτος 934 ἀναφέρεται εἰς τὴν οἰκοδόμησιν τοῦ πύργου ὑπὸ τοῦ Τσαοὺς βέη, ἀντιστοιχεῖ δὲ εἰς τὸ καθ' ἡμᾶς 1527 ἐκατὸν ἔτεσι πρότερον ἤτοι τῷ ἔτει 834 ἑάλω κατὰ τὸ ἐπίγραμμα ἡ Θεσσαλονίκη ὑπὸ Μουρὰτ (τοῦ Β΄), τοῦτο δὲ τὸ ἔτος ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸ 1430 περὶ οὖ ὅρα καὶ τὸ ἐκ χειρογράφου σημείωμα ὅπερ ἐξέδωκα ἐν κεφαλαίω Α΄, ἀρ. 5. Οὐδεμίαν ἀμφιβολίαν ἔχω ἐγὰ ὅτι ἡ μονὴ τῶν Βλαταίων ἐπεκλήθη (κατὰ τὸ 1527) Τσαοὺς μοναστήριον οὐχὶ ἐκ τοῦ ἀσήμου φύλακος (1430) τοῦ Ἱέρακος ἀλλ' ἐκ τῆς γειτονίας αὐτῆς πρὸς τὸν πύργον τοῦ Τσαοὺς βέη.

Πλην των χειρογράφων και των γραμμάτων νύν δυστυχώς οὐδεν άλλο σχεδον είναι έν τη μονη υπολελειμμένον κειμήλιον της παλαιάς δόξης. Ο ναὸς έχει ἐν τῷ νοτίω ἐξωνάρθηκι εξ ἀπλοῦς μαρμαρίνους κίονας, εν δε τῷ δυτικῷ καὶ εν τῷ βορείῳ δύο επίγραμμά τι επί πλακός έπτισμένης έν τῷ τοίχω τοῦ νοτίου έξωνάρθηκος λέγει τάδε: ,, Σωτῆρι Χριστῷ τῶν ὅλων τῷ δεσπότη | νεως δ σεπτὸς οὖτος ἡγέρθη πάλαι | Κοητῶν ὑπ' ἀνδοῶν Βλατέων ⟨τῶν?⟩ κτητόρων | ὑφ' ὧν γε τῆδε τῆ μονῆ τοὐπώνυμον | δυείς χοόν ω δε καί πεσων έν τῷ μέρει | έκ δευτέρου νῦν ὧδ' ἀνηγέρθη πόνω | σπουδῆ δαπάνη τοῦ σεβασμιωτάτου | κύο Ίγνατίου τῆς μονῆς ήγουμένου | καλ τῶν ἐν αὐτῆ συμβιούντων πατέρων | έν συνδρομή μάλιστα τοῦ Κυτανίου | ἄρχοντος ὄντως εὐκλεοῦς Ἰωάννου· | ὅτω πολὺς μὲν μισθὸς ἔστ' ἐν τῆ γέα | σὺν πασιν πλωτοῖς (sie) συνεργοῖς τῷ τέλει | πλείων δὲ παντὸς ἀτέλειος (sic) έν πόλω | † έν έτει: αωα': Σεπτεμοου κ:". Είς τί στηρίζεται ή γνώμη του γράψαντος ότι οί κτήτορες ήσαν Κρήτες άγνοω τά ,, ουέντα και πεσόντα" μέρη τοῦ ναοῦ τοῦ παλαιοῦ είναι οι έξωνάρθηκες (οί τοεῖς), δ (ἀνατολικὸς) ἐσωνάρθηξ καὶ ή βορεία πτέρυξ τοῦ ναοῦ, πάντα νου ξυλίνην έχοντα την στέγην μετά κομψών και περιγεγλυμμένων ἀρχαίων μαρμαρίνων τεμαχίων ἐν τῷ ἐδάφει ἀρχαῖα δὲ μέρη εἶναι όλον τὸ κέντρον τοῦ ναοῦ μετὰ τοῦ θόλου καὶ τὸ Ἅγιον Βῆμα οὖ ή μὲν δεξιὰ πτέρυξ (ἐν ή ἔτει 1894 ὑπὸ τοῖς ἐπασβεστώμασι τῶν τοίχων απεκαλύφθησαν αρχαΐαι ζωηραί είκονες) τιμάται έπι τῷ άγίῳ Δημητρίω, ή δὲ ἀριστερὰ ἐπὶ Ἰωάννη τῷ Προδρόμω. "Εξω τοῦ ναοῦ έν τη αὐλη κατεσπαρμένα εἶναι ἀνθοποίκιλτα κιονόκρανα καὶ κίονες των παλαιων έξωναρθήκων και τοῦ (καέντος) παρεκκλησίου τοῦ άγίου Γοηγορίου τοῦ Παλαμᾶ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης οὖ τὸ λείψανον, φυλασσόμενον πάλαι έν τη μονή, φυλάσσεται νῦν έν τη μητροπολιτική έχκλησία τοῦ άγίου Δημητοίου. 'Αξιοθέατος εἶναι παλαιὰ πολύθολος δεξαμενή (ἐν τῷ βορείω κήπω) εἰς ἡν κατέρχεταί τις διὰ μακροτάτης κλίμακος το κτίσμα συνέχεται πιθανώς προς τους ,, ύδροχόους σωληνας PITONTIAC-TEPINSTPOCHNICEYOYHOOR X BIC.C Y WANDAPER KITATAIOPÁL 34, BETTOPEY

τοῦ Χορτιάτου" οὖ ὅρους τὸ ὕδωρ καὶ νῦν διερχόμενον διὰ τῆς μονῆς συλλέγεται εἰς τὴν ἔξω τῆς μονῆς δεξαμενὴν τὴν μετοχετεύουσαν τὰ

νάματα (την ,,ἀγάπην καθαρὰν" τοῦ Ἱέρακος) εἰς την πόλιν. Τοῦ ἐν ἀρ. 12 μνημονευομένου ,,καυκίου" μέρος ἐδωρήθη πρὸ πολλῶν ἐτῶν εἰς τὸν οἶκον τῶν Τσάρων.

'Αρχαΐα έπὶ μαρμάρων έπιγράμματα εὖρον δύο μόνα ἐν τῆ μονῆ' τὸ πρῶτον μάρμαρον (ὕψ. 048, πλ. 0,95 καὶ πάχ. 003) ἔχει ψηφιδωτὰς ἐκ μίγματος εἰκόνας τρεῖς ὧν ἑκατέρωθεν κεῖνται τὰ γράμματα:

| (A) | Α       | (A)  | П | (A) | K |
|-----|---------|------|---|-----|---|
| 1   | $\land$ | Ф    | 0 | Λ   | A |
| A   | ф       | 1    | С | O   | C |
| K   | Α       | _ /\ |   | ٧   |   |
| ω   | 1       | 1    |   |     |   |
| В   | 0       | П    |   |     |   |
| O   | ٧       |      |   |     |   |
| C   |         |      |   |     |   |

Το κειμήλιον, αίῶνος ιγ', ἔκειτο παρερριμμένον ἐν κελλίφ τινί, νῦν δὲ κεῖται ἐν τῆ βιβλιοθήκη. Το δεύτερον μάρμαρον εἶναι τρίπλευρον πῶμα τάφου φέρον ἐπὶ τῆς ἑτέρας τῶν στενωτέρων πλευρῶν (μήκ. 1,27 καὶ πλ. 021), ἐν ζώνη (ΰψ. 008) περιβεβλημένη ὑπὸ κομψῶν τετραγωνικῶν κοσμημάτων, τὸ ἑξῆξ ἐπίγραμμα:

Τοῦτ' ἔστιν:

(Ὁ - ○ - ○) καὶ φθορεὺς οὖτος τάφος ἔκρυψεν ἔνδον τὸν Καπανδρίτην (?), γόνον ἀνδρὸς μεγίστου τῷ κλέει Σκουτερίου νόσῷ τακέντα λοιμικῆς ἀρρῶστίας.
(○ - ○ - ○ - ○ - ○ σφ⟩ριγῶν γίγας, τερινός, προσηνής, εὐφυής, ὁλόχαρις.
Σὰ δ' ἀλλὰ 'φεῦ' μοι καὶ 'παπαὶ' φράσον, ξένε, βλέπων τὸ ῥεῦμα τῆς φθορᾶς τῶν πραγμάτων.

Όρθῶς ὁ Duchesne σελ. 67, ἀρ. 111 μικροῖς μόνον γράμμασιν ἐκδοὺς τὸ ἐπίγραμμα (στ. 3 Σκουταρίου, 5 ριγων, 6 ὁλοχάρις) παρετήρησε: "l'écriture présente généralement les formes et les abréviations de la minuscule des manuscrits au XIII° siècle". Ἐπίθετον τερινὸς ἀντὶ τοῦ τέρην φέρεται κατακεχωρισμένον ἐν τοῖς ἀρχαίοις Λεξικοῖς. Ἡ ἀρχὴ τοῦ στ. 1 καὶ τοῦ στ. 5 ἀπώλετο διὰ τὴν ἀπόκρουσιν τοῦ μαρμάρου κειμένου ἄλλοτε ἐν τῆ αὐλῆ, νῦν δὲ ἐν τῆ βιβλιοθήκη

- 2) Ποῶτον μετόχιον ἐν τοῖς πατοιαοχικοῖς γοάμμασιν, ἐν Θεσσαλονίκη κείμενον, ἀναφέρεται γυναικεῖον μοναστήριον φέρον τὰ ὀνόματα:
  - α') τοῦ Λαγουδιάτη 1580
  - β') τοῦ Λαγουδιάτου 1630, 1698, 1703, 1747
  - γ') τοῦ Λαγοδιάτου 1648, 1797.

Τὸ ποῶτον ὄνομα εὖοον ἐν τῷ κώδικι τῆς ἐκκλησίας τοῦ ἀγίου ᾿Αθανασίου σελ. 19 (Λαουδιάτη έτει 1726), τὸ δὲ τρίτον ἐν τῷ αὐτῷ κώδικι σελ. 450 (Λαγωδιάτη 1744). Το ὄνομα τοῦ μετοχίου τοῦ Λαγουδιάτου πρώτου νύν καθίστημι γνωστόν αυτί του δυόματος Παναγίας της Λαγουδιανης όπεο φέρει ή τη μονη ύποκειμένη έκκλησία (έν τῷ βορειοανατολικῷ μέρει τῆς πόλεως), ἡ τιμωμένη ἐπὶ τῆ ἑορτῆ τῆς Ζωοδόγου Πηγης. 'Αλλά πως τὸ ὄνομα τοῦ Λαγουδιάτου, πάντως κτίτορος της γυναικείας ταύτης μονης, παρεμορφώθη είς τὸ ὄνομα Παναγίας της Λαγουδιανης; Ο μαναρίτης Μ. Χ. Ίωάννου έν τη Αστυγοαφία σελ. 94 έγραψε τὰ έξης: , Υπάρχει πραγματικώς έν τούτφ τῷ ναῷ πηγή ἀναβλύζουσα κάτωθεν μαρμάρου γεγλυμμένου τὸ δποῖον πρατοῦσιν έκατέρωθεν δύο λαγωοί. Ὁ λαὸς λέγει ὅτι κυνηγός τις διώκων λαγωούς ώδηγήθη είς την ανακάλυψιν της είκόνος [της Θεοτόκου] καὶ τῆς πηγῆς ὑπὸ τούτων, οἵτινες εἰσέδυσαν ἐν τῆ ὀπῆ"· ἀκοιβέστερον δὲ τὰ πράγματα ἔγουσιν ὧδε· τῆ δεξιᾶ τοῦ Αγίου Βήματος πτέρυγι προσκεκολλημένος είναι μικρός θάλαμος ύφ' ὧ δέει ύδωρ (Αγίασμα) ποὸ τῆς παλαιᾶς δὲ εἰκόνος κεῖται κεκοιλωμένον (καὶ έσφρανισμένου) άργαῖον πιονόπρανον φέρον πατά τὰς τέσσαρας γωνίας ώς ποσμήματα πεφαλάς άμνων οὐδαμῶς έγω άμφιβάλλω ὅτι τῷ λαῷ άφορμήν πρός του μύθον του περί του κυνηγού έδωκαν καί κιονόπρανα φέρουτα λαγών πεφαλάς (ὅπως ἄλλα ἀλλαχοῦ φέρουσιν ἄλλων ζώων πεφαλάς) καὶ τὸ σωζόμενον πιονόποανον. ὅτι δὲ μεταξὺ τοῦ Λαγουδιάτου τοῦ κτίτορος καὶ τῶν λαγῶν τῶν κιονοκράνων οὐδεμία σχέσις ύπηροχε, περιττον καὶ νὰ παρατηρήσω. Το ὄνομα Λαγουδιανή φαίνεται κατά συγκοπήν τοῦ Λαγουδιατινή (= ή ἐκκλησία Παναγίας τοῦ Λαγουδιάτου, ή Παναγία ή Λαγουδιατινή) ἐσχηματισμένου. "Αν δ λαὸς διέσωσεν δπωσδήποτε ανάμνησιν τοῦ παλαιοῦ δνόματος, τὸ πᾶν διέφθειραν τῆς πόλεως οἱ λόγιοι μεταβαπτίσαντες τὴν Λαγουδιανήν είς (Παναγίαν) Λαοδηγήτριαν (!), δήλον δτι τοῦ Λαοῦ Όδηγήτριαν καὶ ἀναποδείκτως ταὐτίσαντες αὐτήν πρὸς τήν "πάναγνον Θεομήτορα, την παρ' ημίν τοῦ δόρηγειν ἐπώνυμον" τοῦ Εὐσταθίου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης ἐν τῆ ὑπὸ Λατίνων Αλώσει τῆς πόλεως κεφ. 130, Tafel σελ. 303, 5. Τουοκιστὶ ή ἐκκλησία καλεῖται Ταουσιάν μαναστίο (= των λαγων μοναστήριον). ὅτι δὲ τὸ Λαγουδιανή ὄνομα δφείλεται είς παλαιοτέρους πως χρόνους, μαρτυρεῖ

τῆς ἐκκλησίας τοῦ ἀγίου ᾿Αθανασίου δ κῶδιξ σελ. 377 (1726), 539 (1754) καὶ 593 (1766) ἔνθα κεῖται τὸ "Παναγίας Λαγοδιανῆς".

Ή νῦν ἐκκλησία ἐπιγοάμματος διδάσκοντος εἶναι κτίσμα τοῦ ἔτους ,αωβ΄· κίονες παλαιοὶ κεῖνται ἐν τῆ αὐλῆ πολλοί, ἐπιγοάμματα δὲ ἐπὶ μαομαοίνων πλακῶν εὖοον ἐν τῷ ἐδάφει τοῦ ἐξωνάοθηκος τάδε:



,,<'Αποστό λων Πέτ (οου καὶ Παύλου ..... καὶ ,,Βοήθ (ει ) Θεοτόκε ...... Τὸ τρίτον ἐπίγραμμα κεῖται ἐπὶ ἀνθοποικίλτου πλευρᾶς μικροῦ κυβικοῦ μαρμάρου φέροντος ἄνω ὀπήν.

3) Μετόχιον έν Θεσσαλονίκη άγίου Νικολάου τοῦ 'Ορφανοῦ μνημονεύει μόνον το γράμμα άρ. 5 (ἔτει 1648). Ὁ Μ. Χ. Ἰωάννου έγραψεν έν σελ. 62-63 τάδε: "Ο Tafel δεν ποιείται λόγον περί δρφανοτροφείου - ένῷ μνημονεύει τοὺς δρφανοὺς (παῖδας) καὶ τοὺς μοναχούς μονής τινος μυροβλύτου. Δεν ήξεύρω, λέγει έν σελ. 141, είς πότερον τῶν μυροβλυτῶν τῆς πόλεως νὰ ἀποδώσω, εἰς τὸν Νικόλαον η είς τὸν Δημήτριον τοὺς δρφανοὺς τούτους περί ὧν δμιλεῖ δ Εὐστάθιος (Opusc. σελ. 291, 4). Ένεκα τοῦ προηγουμένου κεφαλαίου, ἔνθα γίνεται λόγος περί τοῦ ἀγίου Νικολάου, ἤθελέ τις (λέγει) ἀποδώσει αὐτοὺς είς τοῦτον. 'Αλλά κατόπιν κοίνων άλλως θέλει νὰ ἀποδώση αὐτοὺς είς τὸν ἄγιον Δημήτοιον. Αἰτία τούτου εἶναι ὅτι ὁ Tafel μὴ ἐπισκεφθείς την Θεσσαλονίκην δεν ήξευρε την μονην τοῦ άγίου Νικολάου τῶν Ὀρφανῶν' ἦς τὰ λείψανα σώζονται ἔτι καὶ νῦν ὀνομαζόμενα Αγιος Νικόλαος Όρφανός. Ή παράδοσις περί τῆς μονῆς ταύτης ὡς ούσης πάλαι Όρφανοτροφείου είναι λίαν διαδεδομένη έν Θεσσαλονίκη -, άπορούμεν δε πως δ Κύριος Δήμιτσας επίστευσεν είς τόσον ίδιωτικον λόγον ώστε νὰ είπη ἐν σελ. 352 τῶν Μακεδονικῶν (1874)1) ὅτι ὁ ὀοφανός άγιος Νικόλαος ώνομάσθη ούτω πρός διάκρισιν τοῦ άλλου". Ταῦτα τὰ δοθότατα παρατηρών δ Μ. Χ. Ἰωάννου ἀναφέρει εἶτα ἐκ τοῦ τοῦ πατριάρχου Φιλοθέου βίου τοῦ Παλαμᾶ (ἐν Βιέννη 1784) χωρία

<sup>1)</sup> Καὶ μετὰ τὸν δίκαιον τοῦτον ἔλεγχον ἰσχυρογνώμων ὁ Μ. Δήμιτσας ἐξακολουθεῖ λέγων: ,,τοῦ ἀγίου Νικολάου ὀρφανοῦ καλουμένου" (ἄνευ ἄλλης τινὸς παρατηρήσεως) ἐν σελ. 415 τῆς 'Μακεδονίας ἐν λίθοις φθεγγομένης' (Ἀθήνησιν 1896) ἐν ῷ συγκαττύματι ἡ ἀμάθεια καὶ ἡ ἀκρισία ἀμιλλᾶται μόνον πρὸς τὸ θράσος καὶ τὴν σοφιστείαν, ὅπως ἐμφανέστατα θὰ ἀποδείξω ἐν ἰδίω μακρῷ ἔργω.

μνημονεύοντα ,, ίερ έα δρφανοτρόφον" καὶ ἐπιφέρει ἐν τέλει: ,, τὸ σημεροινὸν παρεκκλήσιον τοῦ ἀγίου Νικολάου εἶναι παλαιὸν Βυζαντινὸν ναΐδριον καὶ κατὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ αὐτόθι ἐφημερίου εἶναι κενὸν κάτωθεν καὶ πλῆρες ὀστέων. Φαίνεται ὅτι τοῦτο ἦτο ἀπλῶς παρεκκλήσιον, διότι ἡ πύλη δὲν ἀνταποκρίνεται εἰς τὸν ναΐσκον. Ὁ αὐτὸς ἐφημέριος διαβλέπει ἀλλαχοῦ, ἐκεῖ πέριξ, τὰ ἐρείπια τοῦ καθολικοῦ ναοῦ".

Ἡ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ πυλίσηη διασώζει καὶ νῦν ἔσωθεν τὰς δύο παλαιὰς πλαγίας ἀψῖδας μετὰ δύο μαρμαρίνων κιόνων καὶ τοιχογραφιῶν, οὐδεμία δὲ ἀμφιβολία ὅτι ἐνταῦθα ἦσαν τὸ πάλαι τὰ προπύλαια τῆς μεγάλης ἐκκλησίας τῆς νῦν δὲ παλαιὰ μέρη εἶναι τὸ κέντρον (μετὰ δύο κιόνων) καὶ τὸ Ἅγιον Βῆμα ἔχοντα παλαιὰς ἡμαυρωμένας τοιχογραφίας, αἱ δὲ δύο πτέρυγες καὶ ὁ νάρθηξ εἶναι νέα μέρη. Ὅσον εἰς τὴν γνώμην τοῦ Μ. Χ. Ἰωάννου περὶ τοῦ ὀνόματος Ὀρφανοῦ (Νικολάου) σχηματισθέντος ἐκ τῆς φράσεως τῶν Ὀρφανῶν (Νικολάου), οὐδεμία ἀμφιβολία ὅτι εἶναι ἡ μόνη ὀρθή ἐν τῷ κώδικι τῆς ἐκκλησίας τοῦ ἀγίου ᾿Αθανασίου εὖρον σελ. 541 (ἔτει 1754) ,,ἄγιον Νικόλαον τῶν Ὀρφανῶν". Τουρκιστὶ ἡ ἐκκλησία καλεῖται ,,Φακλρ (=πτωχός, ὀρφανὸς) ἅι Νικόλα".

Ἐπίγοαμμα ἐπὶ μαρμάρου ἀξιόλογον εὖρον μόνον ε̈ν ἐν τῷ ἐδάφει τοῦ ἐσωνάρθηπος, τόδε:

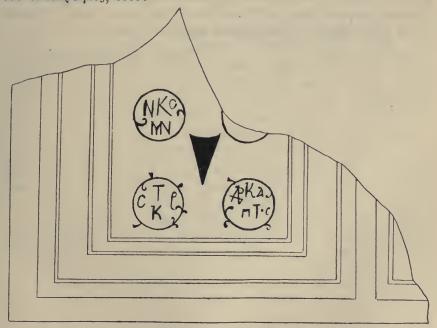

Έν τῷ μαρμάρῳ (μεγίστου ὕψ. 070 καὶ πλ. 086) γράμματά τε καὶ κοσμήματα (περὶ τοὺς κύκλους ἄνθη καὶ ζῷα, έκατέρωθεν δὲ τοῦ ἐν

τῷ μέσῷ βότουος δύο ἀλώπεκες) εἶναι ἐκγεγλυμμένα πιθανὴν ἀνάγνωσιν ἔχω τήνδε: "Νικόλαος (ἢ Νικήτας) μοναχὸς.... Σκουτέριος ἀρκαδιουπολίτης".

- 4) Ἡ ἐκκλησία τοῦ ἀγίου ἀθανασίου, τὸ παλαιὸν τοῦ Βερροίας Θεοφάνους τοῦ Μαλάκη ἀφιέρωμα εἰς τὴν μονήν, εἶναι νῦν ἐνοριακή τὸ κτίσμα εἶναι νεώτατον, τοῦ ἔτους 1818 ἐν τῆ αὐλῆ κεῖνται παλαιοὶ κίονες καὶ ἄλλα τεμάχια ἐν τῷ νοτίῳ τοίχῳ ἐνωκοδομημένον εἶναι εὐμέγεθες μαρμάρινον ἀνάγλυφον τῆς ,,Μητρὸς Θεοῦ" ἐστώσης. Πλὴν τοῦ κώδικος, ὃν ἐμνημόνευσα, ἡ ἐκκλησία κέκτηται καὶ ἀξιόλογον μεμβράνινον Εὐαγγέλιον.
- 5) Μετόχιον έξω τῆς Θεσσαλονίκης μνημονεύεται ,,ὁ ἄγιος Νικόλαος τῆς Πανίκοβης" ἢ ,,πλησίον τῆς Γαλατίστης" σώζονται αὐτοῦ εὐτελῆ ἐφείπια ἐν λάκκω τινὶ πλησίον τῆς μονῆς τῆς ἁγίας ἀναστασίας.
- 6) Το μετόχιον ,,ο άγιος Γεώργιος ἐν τῆ χώρα τοῦ μεγάλον Βασιλείου" (ἀρ. 3 ἔτει 1580) ἢ ἀπλῶς ,,ο άγιος Γεώργιος" πάντως εἶναι ἡ ἐκκλησία τοῦ ἀγίου Γεωργίου ἐν τῷ χωρίῳ τῷ Βασιλικὰ καλουμένῳ περὶ οὖ ὅρα ὅσα ἔγραψα ἐν Β. Ζ. VII (1898) σελ. 59.
- 7) Το ,,μετόχιον εἰς τὸν Κάμπον" (ἀο. 12 ἔτει 1633) ἢ ,,ὁ πύργος τοῦ μετοχίου" (ἀο. 5 ἔτει 1648) εἶναι τὸ ζευγηλατεῖον μετὰ τοῦ πύργου ὅπεο, οὐ μακρὰν τοῦ ἐλάσσονος μυχοῦ τοῦ Θερμαϊκοῦ κόλπου κείμενον, Τουρκιστὶ καλεῖται Μπὰς-σὶζ (ἀκέφαλον, ἀσύδοτον, ἀτελές). Σώζονται ἐν αὐτῷ ἀρχαῖα περιγεγλυμμένα μαρμάρινα τεμάχια.

Έν Μυτιλήνη.

Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου.

#### Rufinianes.

En dehors de Chrysopolis (Scutari), de Chalcédoine (Kadi-Keuï) et de la presqu'île d'Héra (Phéner-Bagtché), la banlieue asiatique de Constantinople n'offre aucune localité qui égale en intérêt historique le petit faubourg de Drys ou de Rufinianes.

### I. Δοῦς devient Ψουφινιαναί.

Les constructions du fameux Fl. Rufin s'élevèrent là vers 392, et, dès lors, oubliant le *Chêne* solitaire, peut-être disparu, pour réserver toute son attention aux nouveaux édifices, le peuple se prit à désigner l'endroit par l'expression de Τὰ 'Ρουφίνου (κτίσματα) et surtout par celle de Α΄ 'Ρουφινιαναὶ (οἰποδομαί)' qui a prévalu et s'est conservée dans l'histoire.

Les évêques réunis en 403 autour de Théophile donnent, il est vrai, à leur assemblée le titre de: Ἡ σύνοδος ἡ ἀγία ἡ ἐπὶ Δοῦν συναχθεῖσα¹); mais on comprend qu'ils ne veuillent pas en employant la dénomination nouvelle éveiller des remords dans l'âme du prince faible qui a laissé périr son ministre ou qui même s'en est débarrassé sans recourir aux moyens légaux. Palladius, lui, n'est pas tenu à la même réserve. A peine a-t-il transcrit l'incipit de la sommation pseudosynodale qu'il éprouve le besoin d'ouvrir une parenthèse et de dire: τόπος δέ ἐστιν οὕτω καλούμενος πέραν θαλάσσης, 'Ρουφίνου προάστειον²), et dans l'Histoire Lausiaque le même auteur ou, si l'on veut, son homonyme écrit en toutes lettres: 'Ρουφινιαναῖς³).

Du reste, le nom primitif de  $\Delta \varrho \tilde{v}_S$  paraît s'être maintenu quelques années concurremment avec celui de Rufinianes. On le trouve, à propos du conciliabule, dans Socrate<sup>4</sup>) et dans Sozomène<sup>5</sup>), sans parler des

<sup>1)</sup> Palladius: Dial. de Vita S. I. Chrysostomi c. 8. Cf. Migne P. G. t. 47, col. 28.

<sup>2)</sup> l. c.

<sup>3)</sup> c. 12, P. G. t. 34, col. 1034°.

<sup>4)</sup> Hist. Eccl. l. VI, c. 15 et 17: P. G. t. 67, col. 709° et 716°.

<sup>5)</sup> Hist, Eccl. l. VIII, c. 17: P. G. t. 67, col. 1560 a,

S'il a jamais existé, ce qui est peu probable, un lieu dit Rufinianes différent du Chêne, c'est à Constantinople même, au forum du Tauros qu'il faut le chercher, c'est dans les Τὰ 'Ρουφίνου τοῦ σκυτοτόμου de Codinus ') qu'il faut les voir. Quant à la phrase: 'Ο δὲ αὐτὸς 'Ρουφῖνος ἔσχατος ἐγένετο παρὰ Θεοδοσίου μάγιστρος, ὃς ἔπτισε τὰς 'Ρουφινιανάς, dont le traducteur a rendu les derniers mots par: aedificavit thermas Rufinianas, et sur laquelle Ducange<sup>8</sup>), suivi par M<sup>r</sup> Gédéon<sup>9</sup>), s'est basé, pour inscrire un nom de plus dans sa liste des bains chauds de la capitale, elle renferme purement et simplement une allusion au προάστειον de Chalcédoine, mais une allusion exacte à demi, comme le sont trop souvent les données de Codinus.

Dans un chapitre ajouté après coup au Typicon de l'impératrice Irène pour déterminer les limites du couvent de la Κεχαφιτωμένη, l'on apprend que le mur de clôture ἀπέφχεται ἄχρι τοῦ παφακελλίου τοῦ νοσοκομείου τῆς μονῆς τοῦ κατέναντι τοῦ ἄκφου τοῦ ἡλιακοῦ τῶν οἰκημάτων τοῦ δρυὸς (?) τῆς μονῆς <sup>10</sup>). Ces derniers mots, lus dans le manuscrit de Paris par l'auteur de la Constantinopolis Christiana, lui donnèrent lieu d'écrire aux Additamenta: Τοῦ ΔΡΥΟΣ monasterii, in tractu aedis Sophianae, meminit Typicum... etc. <sup>11</sup>). A notre avis, le besoin de cette addition ne se faisait nullement sentir. Quand bien même on l'accepterait, nous n'aurions pas à parler davantage d'un monastère médiéval tout à fait dépourvu d'histoire et complètement distinct du προάστειον chalcédonien de même nom.

Βυζαντινόν 'Εορτολόγιον p. 114 et 115.
 l. c.

<sup>3)</sup> Chronograph., anno 5897, p. 78, 21 de Boor.

<sup>4)</sup> Hist, compendium, P. G. t. 121, col. 629d.

<sup>5)</sup> Vit. S. I. Chrysostomi, c. 45, P. G. t. 114, col. 1165d.

<sup>6)</sup> Hist. Eccl. l. XIII, c. 15, P. G. t. 146, col. 984 a.

<sup>7)</sup> De aedif. CP., P. G. t. 157, col. 549a.

<sup>8)</sup> Constant. christ. l. I. Ed. Venise p. 78a.

<sup>9)</sup> Λεξικόν Ιστορίας και γεωγραφίας t. ΙΙΙ p. 1016.

<sup>10)</sup> Miklosich et Müller: Acta et dipl. graeca Medii Aevi V, 388.

<sup>11)</sup> Ed. de Venisc, p. 11.

#### II. Fondateur de Rufinianes.

Ce que nous avons dit jusqu'ici indique assez notre sentiment touchant le fondateur de Rufinianes. Partageant sur ce point l'opinion généralement admise, nous réservons cet honneur au consul de 392, au Fl. Rufinus qui, devenu préfet du prétoire en juillet-août de cette même année, gouverna l'Orient jusqu'en novembre 395. Papebroch est peut-être le seul à émettre un avis contraire. D'après lui, Rufinianes devrait plutôt ses principaux édifices soit à Rufinus Proculus consul en 316, soit à Junius Rufinus consul en 323, et la raison d'écarter le Rufin d'Arcadius, c'est que «fieri aegre potuit ut hie fuerit Rufinianensis monasterii conditor: quippe qui sepultura caruit, tantam apud omnes execrationem promeritus, ut credibile non sit, quod hominem tam vulgo abominabilem, utcunque de monasterio aliquo fortassis benemeritum, Beatum vocaret auctor vitae, tam exiguo post illius funestum exitum tempore scribens, ut mox apparebit, et sepulchri cius ibidem collocati, quamvis vacui, tam honorificam faceret mentionem» 1).

Il est vrai, d'une part, que la Vie de St Hypace<sup>2</sup>) désigne le Rufin de Drys avec le titre de μαπάριος (66, 17) et mentionne la σορός qu'il s'était construite (66, 20); il est vrai, d'autre part, que les fastes donnent en 316 le nom de Q. Arcadius Rufinus, et en 323 celui de C. Vettius Cossinius Rufinus; mais il ne s'ensuit nullement qu'il faille leur attribuer les embellissements de Drys, au détriment de leur homonyme postérieur. L'affirmer, c'est vouloir bâtir sur des hypothèses gratuites. Les deux consuls en question étaient-ils chrétiens? rien ne le dit, et leurs attaches avec l'aristocratie romaine, en majorité païenne pour longtemps encore, indiqueraient plutôt le contraire. Suivirent-ils Constantin dans sa nouvelle capitale? rien ne vient nous l'affirmer, et le silence fait autour de leurs noms peu d'années après leur consulat pourrait même donner à penser qu'ils ne survécurent guère à leur passage aux honneurs. Pratique du christianisme, établissement à Constantinople, telle est la double conjecture que rien n'autorise et que les Acta Sanctorum semblent admettre d'emblée en liant aux constructions de Drys le nom d'un de ces deux personnages.

Par contre, l'importance donnée à l'épithète  $\mu\alpha\kappa\acute{a}\varrho\iota os$  est exagérée. Sous la plume des anciens Grecs, sous la plume de Platon³) par exemple,

<sup>1)</sup> A. SS. Iunii t. IV, p. 243 f.

<sup>2)</sup> Callinici de Vita S. Hypatii liber, edidd. Sem. Phil. Bonnensis sodales, Lipsiae 1895 — A. SS. Iunii t. IV, p. 247—282. Les deux nombres placés entre parenthèses dans le texte de notre article renvoient à la pagination marginale de l'édition de Leipzig.

<sup>3)</sup> Leg. 947d.

ce mot a le même sens que μακαρίτης sur les lèvres de leurs descendants. Or, en disant μακαρίτης d'un défunt, quel qu'il soit, nos modernes Hellènes n'entendent affirmer en rien son entrée dans la béatitude éternelle. Dans son écrit, nous le savons, Callinique n'applique l'adjectif μακάριος qu'à des gens vertueux; mais combien de fois l'emploie-t-il? Six fois, sept fois peut-être, et c'est tout. Lorsqu'il écrivait, 52 ans pour le moins étaient passés sur la tombe de Rufin: bien des haines avaient eu le temps de s'éteindre et bien des souvenirs. Qu'il ait jeté un voile sur les crimes du ministre et n'ait vu dans cet homme que le fondateur de son monastère, il n'y a rien là qui sorte des habitudes chères aux moines grecs et byzantins, rien non plus qui doive nous étonner. En ces temps-là on canonisait facilement par reconnaissance. Le titre de μακάριος est le moindre qu'un hagiographe dont Rufin avait bâti la cellule pût donner à ce personnage.

Quant à la σορός, il est permis de croire qu'elle est restée vide, mais l'on peut croire aussi qu'elle reçut le cadavre du ministre, une fois que le peuple et l'armée eurent assouvi sur lui les premiers accès de leur vengeance. En tout cas, sarcophage ou cénotaphe, nous trouvons tout naturel que Callinique en fasse mention, puisque nous savons que notre préfet du prétoire s'était préparé une sépulture des plus somptueuses. Les deux vers de Claudien:

Qui sibi pyramidas, qui non cedentia templis

Ornatura suos exstruxit culmina manes¹)

s'appliquent, on le sait, au ministre d'Arcadius et, comme il nous est difficile de ne pas y reconnaître l' 'Αποστολεῖου, ils nous permettent d'ores et déjà d'attribuer les embellissements de Rufinianes à Fl. Rufin.

Pour nous confirmer dans cette opinion, voici Palladius qui nous montre dans une phrase, un peu entortillée sans doute, compréhensible pourtant, comment un saint moine venu d'Egypte, aux dernières années de Théodose le Grand, πολλαῖς ἐκεσίαις καταδυσωπηθεὶς παφὰ 'Ρουφίνου τοῦ κατ' ἐκεῖνο καιφοῦ ἐπάρχου τῶν πραιτωρίων, . . . . . ἐκανῶς παφακληθεὶς καὶ παφὰ τῶν ἀγίων ἐπισκόπων τῶν ἐκ διαφόρων ἐπαρχιῶν καὶ ἀπ' αὐτῆς τῆς ἐρήμου συνεληλυθότων εἰς τὰ καταθέσια τῶν ἀγίων οὖπερ αὐτὸς ἔκτισεν μαρτυρίου, ἐν αὐτοῖς τοῖς καταθεσίοις ἀποδέχεται τὸν 'Ρουφῖνον ὁ ἄγιος ἀπὸ τοῦ ἀχράντου βαπτίσματος παρὰ τῶν ἐπισκόπων²). Papebroch n'ignorait pas ce passage, mais par répulsion pour le ministre d'Arcadius il a essayé de l'expliquer.

Palladius, dit-il, emploie le mot de μαοτύριον et non celui d' ἀπο-

<sup>1)</sup> In Rufinum, II, 448.

<sup>2)</sup> Palladius ad Lausum c. XII; P. G. t. 34, col. 1034°.

στολεΐον. C'est donc que Rufin s'est contenté d'ajouter une chapelle à l'édifice préexistant: qui etiam, respectu nominis sibi cum apostolicae basilicae fundatore communis, eundem potuit novis aedificiis ornavisse, atque in primis Martyrio seu confessione sanctorum ab apostolis diversorum 1).

Palladius, ajoute-t-il, parle d'un ἔπαοχος τῶν ποαιτωρίων, non d'un ἔπαοχος τοῦ ποαιτωρίου. Peut-être donc ne s'agit-il point ici du ministre d'Arcadius, mais plutôt du Rufin consul en 346. A ce dernier, supposé solum praefecto cohortis praetorianae²), convient mieux l'expression employée par l'Histoire Lausiaque. C'est à lui peut-être qu'il faut attribuer l'éponymie de Rufinianes. Baptisé sur le tard, le néophyte consulaire aura sans doute sanctifié son extrême vieillesse au point de monter sur les autels et de mériter le titre de μαπάριος que lui décerne Callinique.

Telle est en résumé la dissertation du Bollandiste. Ses preuves, on l'avouera sans difficulté, ne sont pas d'un grand poids. Et tout d'abord que s'en vient faire sur les rives du Bosphore, à la fin du siècle, un personnage dont le consulat se place au moins quarante cinq ans plus tôt et dont la carrière politique s'écoule tout entière loin de Constantinople? Vulcatius Rufinus est inscrit aux fastes à la date de 347. Il détient la préfecture du prétoire dans l'une ou l'autre partie de l'empire occidental aux années 349, 350, 354, 356, 365, 366, 367 et 368. Une ambassade qu'il remplit en 350 auprès de Constance l'amène à Héraclée de Thrace. C'est là peut-être de toute sa vie la seule fois que l'histoire nous le montre en Orient. N'y a-t-il pas quelque hardiesse à vouloir le retrouver en 393 ou 394 sur les fonts baptismaux de Rufinianes? Et comment d'ailleurs le titre d' ἔπαρχος τῶν πραιτωρίων qu'on prétend ne pas convenir à Fl. Rufinus, préfet du prétoire pendant trois ans et demi (392-395), conviendra-t-il mieux à Vulcatius Rufinus, préfet du prétoire pendant sept ou huit ans? Disons-le tout de suite, la distinction de ἔπαρχος τῶν πραιτωρίων et ἔπαρχος τοῦ πραιτωρίου n'est pas heureuse.

Moins heureuse encore la différence que Papebroch suppose entre l' ἀποστολεῖον des auteurs et le μαρτύριον de Palladius. Il est même surprenant de voir soutenir pareille thèse à propos de la Vie écrite par Callinique, alors que cette Vie s'exprime en termes si clairs sur ce point: ... ᾿Αποστολεῖον καὶ μοναστήριον πλησίον αὐτοῦ, ἄπερ ἀκοδόμησεν ὁ μακάριος Ῥουφῖνος λείψανα λαβὼν ἀπὸ Ῥώμης τῶν ἀγίων ᾿Αποστόλων

<sup>1)</sup> o. c. p. 244a.

<sup>2)</sup> A. SS., l. c.

Πέτρου καὶ Παύλου, ἄπερ, οἰκοδομήσας τὸ μαρτύριου, ἐνδόξως κατέθετο (66, 16). Rien de plus contraire à ce texte que d'attribuer la construction des grands édifices de Rufinianes à un personnage différent de celui qui les enrichit de reliques; rien de moins conforme à sa teneur que d'affirmer l'existence, à côté de l' ᾿Αποστολεῖου, d'un μαρτύριου sanctorum ab Apostolis diversorum. Ce que nous déclare Callinique est précis: l'église des Apôtres et le monastère sont tous deux l'œuvre d'un seul Rufin; les reliques des SS. Pierre et Paul viennent de Rome par les soins de ce même Rufin; c'est encore ce même Rufin, qui, son église terminée, les y dépose solennellement.

En outre de ces données, la phrase explicite de notre hagiographe éclaire singulièrement celle de Palladius: .....εἰς τὰ καταθέσια τῶν ἀγίων οὖπερ αὐτὸς ἔκτισεν μαρτυρίου, ἐν αὐτοῖς καταθεσίοις.....¹). De leur rapprochement, de la simple lecture du contexte, il ressort avec la dernière évidence que le fondateur unique des édifices rufiniens vivait à la fin du IV° siècle. Force nous est d'écarter définitivement les deux consuls de 316 et de 323. Impossible d'ailleurs de penser plus longtemps à eux pour qui réfléchit que le nom de Rufinianes, apparu dans l'histoire à propos d'événements survenus en 400, ne supplanta celui de Drys qu'au lendemain de 403. Ce changement daterait assurément d'une époque moins tardive si l'éponyme du προσάστειον était, comme on nous le dit, un contemporain authentique de Constantin le Grand.

Le consul de 347 partage la disgrâce de ses devanciers. Palladius et Callinique nous obligent d'un commun accord à l'évincer lui-aussi.

Dans Palladius, le néophyte du Chêne reçoit le baptême et dédie son église en présence de nombreux évêques réunis exprès pour cette double cérémonie. Un vieux consulaire, éloigné depuis longtemps du pouvoir et sans influence aucune sur la marche des affaires publiques, aurait-il rencontré dans les rangs de l'épiscopat tant de prélats disposés à répondre à son appel? Ces derniers seraient-ils venus pour si peu des provinces les plus éloignées καὶ ἀπὶ αὐτῆς τῆς ἐρήμου? Pour les arracher aussi facilement à leurs diocèses il a fallu sans contredit l'invitation du ministre tout puissant qu'était Fl. Rufin.

Dans Callinique, deux pages avant la mention de Rufinianes, nous trouvons l'anecdote que voici. Les Goths d'Alaric ont tout ravagé dans la Thrace. Le moine Jonas travaille à secourir les paysans ruinés et plaide leur cause auprès des riches. Ce petit soldat arménien, auquel Arcadius en personne a naguère donné son congé, s'en vient à Con-

<sup>1)</sup> Ad Lausum, l. c.

stantinople dire τοῖς ἰλλουστρίοις μετὰ παρρησίας · Πεινῶσιν οἱ πτωχοὶ πραιδευθέντες ἐν τῆ Θράκη καὶ ὀχλοῦσί μοι · ἀποστείλατε αὐτοῖς ἀναλώματα. Ἐκεῖνοι δὲ ἀκούοντες ὡς παρὰ πατρὸς Ῥουφῖνος καὶ οἱ λοιποὶ τῶν μεγάλων ... πλοῖα γεμίζοντες σίτου καὶ ὀσπρίων ἔπεμπου αὐτῷ ... (64, 31). Le Rufin placé ici à la tête de l'aristocratie byzantine et seul honoré d'une mention nominale ne peut être que le préfet du prétoire, ministre et favori d'Arcadius. Ceci établi, pourquoi vouloir trouver un autre personnage dans le Rufin présenté, cinquante lignes plus bas, comme le fondateur de Rufinianes? Placé devant deux homonymes, Callinique, dont la plume est toujours précise, n'aurait pas manqué d'ajouter un mot plus explicite que μακάριος pour les distinguer l'un de l'autre.

A l'appui de notre sentiment il se présente une ou deux considérations qui ne sont peut-être pas à dédaigner: 1° Rufin, préfet du prétoire sous Arcadius, est le seul homme politique de ce nom que l'Orient ait vraiment connu et c'est lui que les auteurs Grecs de l'époque ont toujours en vue lorsqu'ils parlent sans commentaire d'un υπατος ou d'un υπατικὸς 'Ρουφῖνος. Pourquoi en serait-il autrement dans les passages relatifs à Rufinianes? — 2° Nous savons par l'histoire que les biens du ministre Rufin passèrent en partie aux mains d'Arcadius, et nous savons aussi que la famille impériale posséda dès lors un palais d'été là juste où s'élevait la villa d'un Rufin. Est-ce une conjecture bien osée d'identifier palais et villa et d'incarner dans le premier propriétaire de celle-ci le ministre dont l'empereur recueillit l'héritage?

ΙΙΙ. L' ἀποστολεῖον.

Nous croyons que la démonstration est faite, et nous passons à l'histoire particulière des trois monuments: église, monastère et palais, construits à Drys par Fl. Rufinus. Du premier nous avons peu de chose à dire après ce qui précède. Résumons-nous pourtant.

L'église dédiée aux SS. Pierre et Paul était un μαρτύριον 1), pour lequel son fondateur avait obtenu de Rome quelques reliques des deux apôtres (66, 18). On l'appelait souvent l' ᾿Αποστολεῖον ²), ou l' ἄγιον ἀποστολεῖον (73, 19), très souvent aussi οἱ ἄγιοι ἀπόστολοι ³), ou οἱ ἀπόστολοι tout court 4), ou encore ὁ οἶκος τῶν ἀγίων ἀποστόλων 5).

<sup>1) 66, 19;</sup> Pallad. ad Laus. l. c.; Socrate: Hist. Eccl. VI, 17. P. G. t, 67, col. 716.

<sup>2) 66, 16; 102, 26; 107, 1; 112, 29; 118, 22 —</sup> Sozomène l. c. — Nicéph. Calliste, l. c.

<sup>3) 73, 18; 99, 29; 115, 11. —</sup> S. Métaphraste: V. S. Auxentii, c. 5, P. G. t. 114, col. 1405°.

<sup>4) 67, 22; 73, 25; 118, 18; —</sup> S. Métaphr. op. c. col. 1405a.

<sup>5)</sup> S. Métaphr. op. c., c. 66, col. 1436c.

Rufin y fut baptisé le jour de la dédicace en 393, ou mieux en 394, devant un grand nombre d'évêques et de moines. La date de 394 nous est proposée par Tillemont<sup>1</sup>): à son avis, la consécration de l'église coïncida avec le concile qui s'ouvrit à Constantinople le 24 septembre 394.

Un des moines appelés d'Egypte, Ammonios, remplit l'office de parrain. Ceux-là qui lui substituent Evagre de Pont entendent mal le récit de Palladius, mais leur méprise est très excusable puisque ce passage de l'Histoire Lausiaque passait aux yeux de Tillemont lui-même pour «fort brouillé ou fort barbare»<sup>2</sup>) et que les Bollandistes ont cru devoir s'écrier en le citant: «Implexa sane multipliciter verba!»<sup>3</sup>)

D'après Ch. Texier, qui semble reproduire Am. Thierry, la «cérémonie fut illustrée par l'homélie de Grégoire de Nysse, plus que par la pompe théâtrale qui l'accompagnait»<sup>4</sup>). On aimerait savoir sur quelles bases s'appuie cette affirmation. Il est certain que le frère de saint Basile comptait parmi les prélats réunis à Constantinople en septembre 394; mais ses œuvres oratoires ne contiennent rien qui puisse facilement s'appliquer à la circonstance. L'homélie εἰς τὴν ἐαντοῦ χειφοτονίαν<sup>5</sup>) fixée par Tillemont<sup>6</sup>) à cette date peut fort bien remonter, malgré la mention des cheveux blancs du prédicateur, à plusieurs années plus haut: en tout cas, elle ne renferme aucune allusion au baptême de Rufin.

Le puissant néophyte périssait un peu plus tard, le 27 novembre 395, à l'improviste; mais l' $A\pi o \sigma \tau o \lambda \epsilon \tilde{\iota} o \nu$  se trouvait déjà prêt à recevoir les restes sanglants de celui «qui sibi pyramidas, qui non cedentia templis | ornatura suos exstruxit culmina manes».

Constantinople, à cette époque lointaine, ne possédait probablement encore aucune autre église dédiée aux SS. Pierre et Paul. Le 7 avril 399, trois jours avant Pâques, les fidèles de Jean Chrysostome désireux de se recommander aux deux apôtres furent obligés de passer la mer. C'est le grand docteur lui-même qui nous l'apprend dans une homélie prononcée deux ou trois jours plus tard: καὶ πέλαγος περάσαντες, καὶ κυμάτων κατατολμήσαντες, ἐπὶ τοὺς κορυφαίους ἐτρέχομεν, τὸν Πέτρον τὴν κρηπίδα τῆς πίστεως, τὸν Παῦλον τὸ σκεῦος τῆς ἐκλογῆς... <sup>7</sup>).

<sup>1)</sup> Mémoires .... Histoire Eccl. IX, 592 et 593.

<sup>2)</sup> op. cit. X, 795.

<sup>3)</sup> A. SS. Iunii IV, 244b.

<sup>4)</sup> Univers pittoresque: Asie Mineure, p. 74.

<sup>5)</sup> Migne, P. G. t. 46, col. 543.

<sup>6)</sup> op. cit. p. 593 et 733.

<sup>7)</sup> Migne, P. G. t. 56, col. 265.

En relatant ce fait¹), ou plutôt après l'avoir relaté²), l'abbé Martin d'Agde éprouve le besoin de nous dire qu'il ne connaît, dans les environs de la capitale, aucune église des SS. Pierre et Paul; mais cette déclaration ne l'empêche pas de mentionner, dans la suite³), l'église des SS. Pierre et Paul qui s'élevait au Chêne. Si l'historien de Chrysostome avait réfléchi davantage aux questions de topographie, il aurait sans doute identifié le but du pèlerinage accompli le jeudi saint 399 avec le théâtre du conciliabule tenu en juin ou juillet 403, et ce n'est pas nous qui l'en aurions blâmé.

#### IV. Le Monastère.

Près de l'église des SS. Apôtres, et pour la desservir<sup>4</sup>), Rufin établit des moines. Mr Gédéon n'admet pas qu'il en soit ainsi. Pour lui, ή παρά τοῖς συναξαρίοις παράδοσις περί μοναστηρίου κτισθέντος ύπὸ 'Ρουφίνου παραπέμπεται εἰς τὸν Καιάδαν<sup>5</sup>). Eh bien! non, l'attribution de cette fondation monastique à Rufin n'est pas une donnée qu'il faille reléguer aux oubliettes ou ranger inter aniles fabulas. Elle a pour elle, en dehors du tardif Nicéphore Calliste<sup>6</sup>), un passage de Callinique: τὸ δὲ μοναστήριον κτίσας ( Pουφίνος) μονάζοντας Αίγυπτίους κατώκισεν (66, 21); elle a pour elle un texte de Sozomène, celui-là même dont Mr Gédéon se sert pour établir le contraire. Veniam petimusque damusque vicissim: l'on nous permettra cependant de trouver étrange qu'un auteur, en quête de preuves, transcrive du document ancien les cinq lignes qui lui plaisent et laisse de côté la sixième, la plus importante, celle qui réduit à néant son argumentation. Mais peut-être Mr Gédéon ignorait-il cette sixième ligne: au lieu de recourir à la source même, il a préféré puiser dans la Constantinopolis Christiana<sup>7</sup>), et Ducange lui a fait la mauvaise plaisanterie de citer incomplètement. Sans doute, Sozomène dit à peu près ce qu'on lui fait dire, mais il ajoute tout aussitôt: πλησίον δὲ μοναχούς ( Pουφῖνος) συνώπισεν8), et ces trois ou quatre mots ne sont pas à dédaigner9). In

<sup>1)</sup> Martin d'Agde: St Jean Chrysostome, II, 318.

<sup>2)</sup> t. II, p. 491,

<sup>3)</sup> t. III, p. 81.

<sup>4)</sup> Sozomène, l. c.

<sup>5)</sup> Bυζ. Έσοτολ., p. 115.

<sup>6)</sup> l. c.

<sup>7)</sup> l. IV, Ed. Venise p. 122.

<sup>8)</sup> l. c.

<sup>9)</sup> Ces quatre mots, M<sup>r</sup> Gédéon les a pourtant recontrés, mais après coup: il les cite à la page 118, contredisant ainsi, en passant et sans le remarquer, ce qu'il a voulu établir ex professo moins de quatre pages auparavant.

cauda venenum! Il n'est donc pas exact, n'en déplaise au savant by-zantinologue, que S<sup>t</sup> Hypace ait bâti le monastère de Rufinianes. Il l'a repeuplé (67), il l'a restauré et agrandi, grâce en particulier aux largesses d'Urbicius (73, 1—10), il n'a pas fait autre chose. Les contemporains le savaient très bien, et le moine Isaac ne visitait jamais Rufinianes sans répéter à ses habitants:  $\Delta \delta \xi \alpha \tau \tilde{\wp} \Theta \epsilon \tilde{\wp} \tau \tilde{\wp} \delta \delta \nu \tau \iota \epsilon l s$  τοὺς χαμάτους 'Ρουφίνου οἰκῆσαι δούλους Θεοῦ (70, 21).

Les religieux installés par Rufin dans son προάστειον étaient d'origine égyptienne. Amédée Thierry paraît ne pas avoir soupçonné la nostalgie ou plutôt les dures nécessités dont ils furent victimes. Dans son livre d'histoire ou d'imagination qui a nom: S<sup>t</sup> Jean Chrysostome et l'impératrice Eudoxie, il nous déclare qu'au mois de juin ou de juillet 403 le monastère de Rufinianes «renfermait une congrégation de moines chargés de prier jour et nuit pour le repos de l'âme du ministre dont les rapines avaient désolé le monde», et il ajoute que les évêques du conciliabule présidé par Théophile «purent être logés à l'aise dans les vastes cellules du cloître»¹). Malgré la grande autorité des auteurs²) qui patronnent la première de ces affirmations, aux dires d'Amédée Thierry il convient de répondre:

1° En 403, les «moines chargés de prier jour et nuit pour le repos de l'âme du ministre» n'étaient plus là. Aussitôt leur protecteur disparu, ils avaient fait voile vers le Nil: τοῦ οὖν 'Ρουφίνου τελευτήσαντος ἐάσαντες αὐτὸ (se. τὸ μοναστήφιον) οἱ Αἰγύπτιοι τὴν ἰδίαν πατφίδα κατέλαβον (66, 22). Nous considérons cette exode comme ayant eu lieu au lendemain même de l'assassinat, c'est-à-dire en décembre 395 ou dans le courant de 396, au plus tard, et toute date postérieure nous répugne absolument. Voici pourquoi:

Lors de son arrivée, qu'il faut placer — nous le verrons bientôt — vers l'année 400, S<sup>t</sup> Hypace trouva à Rufinianes un μοναστήριον ξοημον, ώς μη φαίνεσθαι ὅτι μοναστήριον ην (66, 24), un εὐκτήριον οἶκον πάνν ημελημένον (67, 12). L'ensemble des constructions était même en si piteux état que les neiges s'y engouffraient à plaisir: ην γὰρ τὸ οἴκημα μέγα καὶ ἔρημον, ὡς χιόνος ἐν χειμῶνι γεμίζεσθαι (67, 17). Cette situation si voisine de la ruine s'explique par l'insouciance dont on entoura, à la mort de Rufin, tout ce qui lui avait appartenu et que la rapacité des particuliers ou le fisc impérial n'avait point confisqué; mais l'incurie, si profonde soit-elle, demande pour produire de pareils résultats le concours du temps, nous voulons dire un certain

<sup>1) 2</sup>e édit. p. 179.

<sup>2)</sup> Le Nain de Tillemont, Hist. Eccl. t. XI, p. 488, et Duchesne, Bulletin de Correspondance hellénique, 1878, t. II, p. 294.

nombre d'années, et ces années ne sauraient trouver place avant 400, si l'on ne fixait au plus tôt le départ des moines égyptiens.

La même conclusion ressort de ce fait qu'entre l'exode des premiers ascètes et l'installation d'Hypace l'on essaya plusieurs fois d'occuper les cellules abandonnées (66, 26), et il ne paraît pas que ces tentatives aient toutes eu lieu coup sur coup. D'ailleurs si les Egyptiens eurent jamais une raison de déserter leur poste, ce fut assurément en 395, au moment du meurtre. Placés en face du déchaînement de colères provoqué par cet événement, les protégés de Rufin purent se croire exposés plus que d'autres à quelque accès aveugle de la vengeance populaire, et le meilleur parti leur parut de se mettre sans retard à l'abri. Aussi bien, dans la phrase de Callinique: 'Ρουφίνου τελευτήσαντος . . . οί Αἰγύπτιοι τὴν ἰδίαν πατρίδα κατέλαβον (66, 22), la catastrophe du 27 novembre et la fugue des Egyptiens sont-elles peutêtre, non seulement en relation de temps, mais encore en rapport de cause à effet.

M<sup>r</sup> l'abbé Duchesne<sup>1</sup>) a considéré l'abandon du monastère rufinien comme postérieur au conciliabule de 403 et l'a expliqué par la défaite du parti égyptien, par le triomphe passager de St Jean Chrysostome. Cette opinion ne cadre point avec certaines données de l'histoire. Nous savons, d'une part, grâce à l'écrit de Callinique — et nous l'établirons tout à l'heure textes en main —, que St Hypace devint dès 406 le supérieur incontesté des moines qu'il avait précédemment établis ou attirés à Rufinianes. Nous lisons, d'autre part, dans Sozomène que le célèbre Ammonios, l'un des Longs-Frères, mort avant la fin du conciliabule, πρὸς τῶν πλησίον μοναχῶν, ἔνθα δή κεῖται, λαμπρᾶς ήξιώθη ταφης<sup>2</sup>). Et tout de suite nous identifions les ascètes de 406 avec ceux de 403. Les distinguer les uns des autres, voir des Egyptiens en ceux-ci et des Hypatiens en ceux-là, c'est vouloir placer dans le court espace de trois années toute une série d'événements qui refusent de se caser en si peu de temps. Départ des moines jadis appelés par Rufin, tentatives diverses de réinstallation dans leurs cellules désertes, délabrement du monastère, arrivée, prise de possession et premier séjour d'Hypace, rivalité que le diable, à bout de tentations, finit par lui susciter en la personne de son disciple Timothée (68, 8), longue patience du saint qui capitule γοονῶ θλιβείς (68, 18), voyage en Thrace et retraite du fugitif dans son ancien monastère d'Almyrissos (68, 20), démarches des Rufinianiens abandonnés (69, 10) et retour

<sup>1)</sup> Bulletin de Correspondance hellénique, 1878, t. II, p. 294.

<sup>2)</sup> l. c.

Byzant, Zeitschrift VIII 2 u. 3.

plus ou moins forcé de leur supérieur (69, 20), tels sont les faits qui réclament pour se dérouler un peu plus de temps qu'on ne leur en donne. Si plusieurs sont l'affaire de quelques mois, certains autres demandent des années. Distribués de 395 à 406, ils se trouvent à l'aise; circonscrits au dernier tiers de cette période, ils se plaignent d'être à l'étroit. Le seul moyen de ne les point tenir emprisonnés est d'accorder que les Alexandrins avaient, dès 396, revu le rivage natal et que les moines signalés à Rufinianes en 403 leur étaient tout à fait étrangers.

C'est donc aux Hypatiens que se rapporte le texte de Sozomène: 'Αμμώνιος . . . πρὸς τῶν πλησίον μοναχῶν, ἔνθα δὴ κεῖται, λαμπρᾶς ἢξιώθη ταφῆς. Si, dans l'impossibilité d'y voir les moines d'Alexandrie et le désir d'écarter malgré tout les disciples d'Hypace, l'on voulait penser à quelque monastère voisin de l' ἀποστολεῖον, mais différent de Rufinianes, Callinique se léverait pour protester. Callinique nous raconte les funérailles de son higoumène, il nous le montre enseveli ἐν τῷ σεπτῷ εὐκτηρίῳ τοῦ αὐτοῦ μοναστηρίου (137, 23), et il ajoute: πλησίον . . . αὐτοῦ (Ὑπατίον) κατάκειται ὁ ἄγιος 'Αμμώνιος, ὁ τῆς ἐρήμου μέγας ἀσκητής (138, 3). La preuve est sans réplique.

Sozomène, en parlant de funérailles solennelles, nous indique suffisamment que les moines appelés à rendre les derniers honneurs au Long-Frère formaient une communauté, sinon très nombreuse, du moins fort respectable. Par le fait même, il nous permet d'assigner la restauration d'Hypace à la date approximative de 400. En dehors de Timothée et de Moschion venus avec lui, Hypace mit plus d'un jour à recruter ses disciples: il est tout naturel, semble-t-il, de lui donner deux ou trois ans pour réunir les moines qui l'entouraient en 403.

Callinique nous amène lui aussi à conclure dans le même sens. Combiné avec celui de Sozomène, son récit nous crée, relativement à l'arrivée d'Hypace dans le προάστειον chalcédonien, une double obligation: d'un côté, il nous force à la placer assez tard après le 27 novembre 395 pour donner au monastère rufinien le temps de se délabrer, et, de l'autre, il nous oblige à la mettre assez tôt avant l'été 403 pour laisser au restaurateur le temps de réunir sa communauté. La date approximative de 400, fournie par les derniers éditeurs de Callinique, s'impose donc à tous les esprits. Celle de 395—400, indiquée par M<sup>r</sup> Gédéon¹), renferme une période dont les deux ou trois premières années ne sont pas acceptables.

Ainsi, pour en revenir à notre point de départ, se trouve corrigée la première phrase d'Amédée Thierry. A la seconde nous répondrons:

<sup>1)</sup> Bug. 'Eogral. 1. c.

2º «Les vastes cellules du cloître» n'étaient probablement pas restaurées en 403. De fait, les commencements de la communauté hypatienne furent difficiles: l'on y mangua parfois du pain nécessaire (75, 29-76, 20). Ce n'est évidemment point par un temps de pénurie pareille que l'on s'occupa de transformer en salles épiscopales des cellules où la neige pénétrait si bien trois ou quatre hivers auparavant. Il semble même que la restauration complète, œuvre du chambellan Urbicius, doive se reporter après l'année 434 (73, 6 et Ind. nom. s. v. Οὐοβίκιος). Quoi qu'il en soit, il se dressait près de l' ἀποστολεῖον un palais impérial que l'impératrice Eudoxie s'était sans doute empressée de mettre à la disposition de son complice alexandrin, et celui-ci, prélat fastueux s'il en fût, n'avait aucune raison de lui préférer les κελλία de St Hypace. Ses acolytes d'Egypte et d'Asie étaient dans le même cas. Au surplus, rien ne pouvait les attirer vers une communauté que nous devons considérer comme passionnément éprise de Chrysostome, à moins de supposer, en dépit de toute vraisemblance, que les éloges prodigués par Callinique au grand docteur (71, 1) ne traduisent pas les sentiments des frères plus anciens et ne sont pas un écho de leurs affections. Nous disons: en dépit de toute vraisemblance. Il nous semble difficile en effet qu'un moine de Rufinianes (55, 5; 62, 29; 67, 4; 138, 1), écrivant à Rufinianes et pour Rufinianes (56, 9; 138, 9), ait osé heurter les traditions de son monastère pour tresser pareille couronne au front de Chrysostome. Si les premiers disciples d'Hypace, dont quelques-uns vivaient encore au milieu du siècle, avaient eu quelque chose à se reprocher touchant les événements de 403, l'hagiographe aurait tenu en leur présence un tout autre langage. Que ces ascètes aient pris le parti de l'évêque Jean, que la seule pensée du conciliabule fût un cauchemar pour eux, nous en voyons une preuve dans le silence complet dont Callinique enveloppe l'œuvre de Théophile; une preuve aussi dans ce fait que les difficultés intérieures survenues à Rufinianes prirent fin seulement en 406, c'est-à-dire à la mort de Cyrinus, comme si elles avaient eu, sinon leur raison d'être, du moins leur raison de se prolonger, dans les mauvaises dispositions de ce prélat vis-à-vis d'un établissement favorable à Chrysostome.

# V. Rapports de l' ἀποστολεΐον et du monastère.

Le conciliabule du Chêne est trop connu pour que nous le racontions encore une fois. Il se tint à l' ἀποστολεῖον: Hypace n'eut pas à s'en occuper. Son pouvoir dénué pour le moment de tout caractère officiel et discuté même parmi les moines (68, 18) ne s'étendait point

au-delà de leurs cellules. Or l' ἀποστολεῖον ne se trouvait nullement compris dans l'enceinte claustrale.

On a quelquefois rapproché le monastère et l'église au point de les confondre. C'était en réalité deux constructions voisines, mais fort distinctes. Si l'emploi constant de l'adverbe  $\pi\lambda\eta\sigma iov^1$ ), lorsqu'il s'agit de leur position respective, indique suffisamment leur voisinage, il n'indique point leur identité; il ne permet même pas d'avancer, avec Amédée Thierry, que le «grand monastère» était «relié par ses cloîtres à l'Apostolaeum»²). Et de ceci les preuves abondent.

1° Si l'habitation monastique avait fait corps avec le μαρτύριον des Apôtres, elle n'aurait pas eu son oratoire particulier. Or le récit de Callinique atteste en maint endroit l'existence à Rufinianes³) d'un εὐκτήριος οἶκος différent de l' ἀποστολεῖον. S'agit-il, par exemple, de l'oraison ou de la psalmodie quotidienne, les frères entrent simplement dans la chapelle claustrale: ἐν τῷ εὐκτηρίῳ εἴξασθαι ἢ ψάλλειν (67, 14) — ἐν τῷ σεπτῷ εὐκτηρίῳ τοῦ αὐτοῦ μοναστηρίον ... ἐν ῷ οἴκῳ οἱ ἀδελφοὶ τῷ θεῷ τὰς εὐχὰς ἀναπέμπουσιν (137, 23); s'agit-il, au contraire, de célébrer le dimanche la sainte liturgie, Hypace quitte le monastère et se rend aux SS. Apôtres: ἐν τῷ ἀγίῳ πάσχα προϋὰν ... ἀπήει πρὸς τοὺς ἀγίους ἀποστόλους (73, 16) — κατὰ κυριακὴν προϋὰν εἰς τοὺς ἀποστόλους (73, 24) — μήτε προϋὰν εἰ μὴ εἰς τὸ ἀποστολεῖον τὸ πλησίον, κατὰ κυριακὴν, ἕνεκεν τῆς λειτουργίας τοῦ θεοῦ καὶ μετὰ τὴν ἀπόλυσιν εὐθέως ἐν τῷ μοναστηρίῳ ὑπέστρεφεν (102, 26). Que peut-on désirer de plus explicite?

2° Du reste, le plan du monastère est fort simple. Une vaste cour intérieure bordée sur les quatre côtés par l'oratoire ou les cellules, et c'est tout: μεσαύλιον αύαλφ ἔχον αέλλας ααὶ εὐατήσιον οἶκον (67, 11). Pour entrer et sortir, une seule porte: μιᾶς γὰο θύρας οἴσης οὐα ἔστιν ἀπλῶς τινα ἐξιέναι ἢ εἰσιέναι (120, 17). Où trouver place, avec cette disposition, pour des cloîtres reliant le monastère à n'importe quoi?

3° Le trajet du monastère à l'église des Apôtres se fait en plein air. ᾿Απόντος αὐτοῦ ἐν κυριακῆ εἰς τοὺς ἀγίους ἀποστόλους, εὑρέθη τις γυνή ... καὶ εἰσελθοῦσα ἕως τοῦ προθύρου ἔμεινεν ... ἕως ἀπολύσεως καὶ εὐθέως ἐξελθὼν ἐσφράγισεν, etc. ... (115, 11). Hypace en route pour les SS. Apôtres trouve une possédée sur ses pas. Celle-ci

<sup>1) 66, 17; 99, 30; 102, 27; 118, 18. —</sup> S. Métaphraste o. c., c. 36: P. G. t. 114, col. 1405a.

<sup>2)</sup> o. c. p. 179.

<sup>3)</sup> L' εὐπτήριον rufinianais du monastère St Hypace n'a rien de commun, comme bien l'on pense, avec l' εὐπτήριον τοῦ ἀγίου 'Τπατίου dont parle Constantin Porphyrogénète (De caeremoniis l. II, c. 7. P. G. t. 112, col. 1005a).

pénètre avec lui dans les dépendances de la basilique et l'attend jusqu'à la fin de la liturgie, au seuil du portique. Dira-t-on que la malheureuse était déjà dans les cloîtres au moment de rencontrer le thaumaturge pour la première fois? La chose, peu vraisemblable en elle-même, est rendue dans le cas présent tout à fait inadmissible par les termes mêmes du récit. Placée dans le cloître, la possédée n'aurait pas eu besoin d'entrer: εἰσελθοῦσα, pour se trouver au πρόθυρον.

4° A qui vient de Chalcédoine, l' ἀποστολεῖον se présente d'abord, le monastère ensuite. Deux anecdotes nous le prouvent: a) L'archimandrite Alexandre, expulsé de Constantinople, καταφεύγει εἰς τοὺς ἀποστόλους. Chassé de là par l'évêque diocésain et roué de coups, il continue de fuir ces lieux inhospitaliers. C'est alors seulement qu'il passe devant le monastère où St Hypace le retient (118, 10—28). — b) Près d'un quart de siècle plus tard, en 451, Auxence attire les foules à Rufinianes. Une κομίτισσα figure au nombre des pélerins. Veut-on connaître son itinéraire? Ἦλθεν οὖν ἀπὸ Χαλκηδόνος ἐν βαστερνίω καὶ δὴ πλησιάσασα τοῖς ἀγίοις ἀποστόλοις κατῆλθεν ἐκ τοῦ βαστερνίου καὶ ἤρχετο ἐν τῷ μοναστηρίω¹). La présence de ἐν après ἔρχομαι indique simplement que l'hagiographe cité partageait les fautes grammaticales de son temps: il serait illégitime d'en conclure qu'une fois arrivée devant les SS. Apôtres, la visiteuse se trouvait au seuil de l'habitation monacale.

Assez de preuves, nous dira-t-on, assez de preuves pour établir que le monastère et l'  $\dot{\alpha}\pi o \sigma \tau o \lambda \epsilon \tilde{\iota} o \nu$  ne formaient pas un seul et même tout; mais de cette distinction toute matérielle il ne résulte nullement que S<sup>t</sup> Hypace fut en 403 sans autorité aucune sur la basilique. Tâchons de répondre à cette objection.

Hypace, il est difficile de ne pas le reconnaître, finit par y obtenir quelque pouvoir. En 431, γνοὺς ὅτι παρ' ὁ δεῖ φρονεῖν ἐφρόνησεν ὁ Νεστόριος, εὐθέως ἐν τῷ ᾿Αποστολείω περιεῖλεν τὸ ὅνομα αὐτοῦ ὁ Ὑπάτιος τοῦ μὴ ἀναφέρεσθαι ἐν τῷ προσφορῷ (106, 28). Eulalius, évêque de Chalcédoine, blâma sévèrement cet acte, mais le saint refusa avec énergie de rétablir dans les diptyques le nom de l'hérésiarque. Cette initiative hardie, cette résistance opiniâtre indiquent bien qu'il jouissait alors de quelque autorité sur l' ἀποστολεῖον. Ses disciples en héritèrent. Vers 470, le 14 février, nous les voyons multiplier leurs instances pour obtenir le corps de St Auxence qu'ils veulent ensevelir ἐν τῷ οἴκῷ τῶν ἀγίων ἀποστόλων²); et c'est là une preuve que cet

<sup>1)</sup> S. Métaphraste o. c., c. 37: P. G. t. 114, col. 1405°.

<sup>2)</sup> S. Métaphraste o. c., c. 66: P. G. t. 114, col. 1436°.

olnos relevait de leur monastère. Ces deux faits toutefois ne jettent aucune lumière sur la situation telle qu'elle était en 403.

Héritier fortuit des moines égyptiens, οι της ἐκκλησίας τὸν κλησον έπλήοουν¹), Hypace ne succéda pas de prime abord à tous leurs droits et ne recueillit pas, en arrivant, tous leurs privilèges. Il avait pu, lui, ascète ignoré, venir s'installer, avec ses disciples, dans un monastère désert; mais il n'aurait jamais poussé la hardiesse jusqu'à prendre possession d'une basilique entretenue, à défaut de Rufin, par ses héritiers. D'ailleurs le service de cette église réclamait un prêtre: Hypace encore dépourvu du caractère sacerdotal ne pouvait y prétendre en 403. Bien plus, la mention parmi les gens de l' ἀποστολεῖον d'un ἀναγνώστης marié (99, 29), la présence dans ses murs de κληρικοί étrangers au monastère (73, 26) sont des indices de nature à nous convaincre qu'une fois les Egyptiens partis, l'évêque de Chalcédoine leur avait donné des séculiers comme successeurs. Ces derniers, maîtres de la place, y conservèrent, au moins en partie, leurs emplois même à l'époque où l'archimandrite voisin nous paraît y agir en maître. Fixer à cette époque un point de départ précis n'est pas chose facile. Toutefois en voyant dans l'écrit de son disciple que St Hypace devenu prêtre ne manqua jamais, le dimanche, de célébrer aux SS. Apôtres, on se persuade, que la date de sa mainmise sur l'église se confond avec celle de son ordination, et son ordination est certainement postérieure à 403.

Hypace mourut, comme nous le verrons plus loin, en 446, γενόμενος ... έτων δυδοήκοντα καὶ ποιμάνας τὰ τεσσαράκοντα έτη τὸ ποίμνιον τοῦ Χοιστοῦ καὶ τὴν ἱερωσύνην δσίως κατακοσμήσας (136, 3). Il eut donc quarante années, sinon de prêtrise, du moins de supériorat incontesté. την δε λοιπον έτων τεσσαράκοντα, nous dit ailleurs son biographe (70, 11), lorsque les ascètes de Rufinianes κατεδέξαντο ... ἔχειν πατέρα τον πάτιον (70, 9). Jusque là, jusqu'à l'année 406, ces moines avaient discuté son autorité. L'un d'entre eux, Timothée, ούτε αὐτὸς ήθελε κρατείν και διοικείν ούτε τον Υπάτιον έα διοικήσαι (68, 17). Devant cette rivalité, Hypace préféra se retirer en Thrace, au berceau de sa vie religieuse. Les choses en serait-elles arrivées à ce point si, au lieu d'être comme tous les siens un simple moine, le restaurateur se fût déjà trouvé revêtu du caractère sacerdotal et, par le fait même, de beaucoup élevé au-dessus de tous? Il nous paraît difficile de l'admettre. Au commencement du Ve siècle, du reste, on n'ordonnait guère les moines destinés à poursuivre leur vie dans le cloître, à moins qu'ils ne fussent higoumènes de leur monastère. St Hypace n'étant devenu

<sup>1)</sup> Sozomène l. c.

• l'higoumène du sien qu'en l'année 406, la première date probable de son entrée dans les ordres se trouve indiquée comme postérieure à 405.

Si l'on accepte cette conclusion, que nous confirmerons tout à l'heure, nous sommes amenés à changer un nom de place dans l' Oriens Christianus. Ses listes donnent comme évêques de Chalcédoine, Marès en 315, Théodule en 381, Philothée en 382, Cyrinus en 403, Eulalius en 430, Eleuthère en 451, etc. 1). Les trois premiers de ces prélats se disputent l'honneur d'avoir siégé au deuxième concile œcuménique. Marès, l'un des 318 de Nicée, est rangé par la Vie de St Isaac au nombre des pères hérétiques de Constantinople: τοῦ δὲ ἀρείου καὶ Μακεδονίου μέρους... Μαρής Χαλκεδῶνος<sup>2</sup>); mais cette Vie, écrite seulement entre le règne de Justinien et celui de Léon le Philosophe, ne mérite pas grande créance, et Le Quien a raison de ne citer son témoignage que pour ajouter: Id quod certe a vero aberrare fateri cogor. Au sujet des deux autres l'auteur poursuit: In indice Patrum Constantinopolitanae synodi generalis primae, De Provincia Bithyniae legitur Theodulus Chalcedonensis. Attamen in Vita Si Isaacii monachi die 13 maii huic concilio interfuisse fertur Philotheus Chalcedonensis, qui Theoduli successor fuit. Quocirca in primo synodi conventu, anno 381, sedisse Theodulum dixero; in secundo, anno insequenti, Philotheum<sup>3</sup>). Cette distinction ingénieuse fait une place à Philothée, mais une place à laquelle il n'a pas droit. C'est, paraît-il, la Vie de St Isaac qui lui donne son billet d'entrée au concile. Mais où se trouve cette Vie indiquée pour le 13 mai? Prenez les Acta Sanctorum, cherchezla au jour marqué, cherchez-la dans les environs ou ailleurs, vous ne la trouverez pas. Un témoignage aussi incertain ne suffit pas à susciter un compétiteur sérieux à Théodule, d'autant que la Vie de St Hypace détruit par avance tout ce que pourrait dire celle d'Isaac.

Le Quien a lu Callinique, et cet hagiographe lui fournit «Philotheum, a quo Isaacius presbyter in Apostolorum ecelesia, reluctans licet, ordinatus fuit: ἦν γὰο χειοοτονηθεὶς ἐν τῷ ἀγίῳ ἀποστολίῳ ποεσβύτερος, τοῦ μαπαρίου Φιλοθέου μετὰ βίας αὐτὸν χειοοτονήσαντος». Cette citation est exacte: elle sera même conforme au texte de l'édition critique (72, 19), si vous intercalez un ε dans ἀποστολίῳ et si vous ajoutez τοῦ ἐπισκόπου au nom propre. Malheureusement l'ordinand dont il s'agit est Hypace en personne et nullement St Isaac.

Ce petit changement modifie du tout au tout la chronologie de Philothée. Cyrinus, assis en 403 sur le siège de Chalcédoine, ne mourut

<sup>1)</sup> Or. Christ. t. I, p. 600.

<sup>2)</sup> A. SS. Maii t. 7, p. 250°a. Χαλκεδώνος est pour Χαλκηδόνος.

<sup>3)</sup> Oriens Christianus, l. c.

pas avant le mois de juin 405, d'après les calculs de Tillemont<sup>1</sup>). Ce • judicieux critique parlant du voyage entrepris par Chrysostome en Asie, estime que Cyrinus, l'un de ses compagnons de route<sup>2</sup>), est peut-être l'évêque de Chalcédoine 3). De son côté Le Quien écrit en toutes lettres: quem Marcellinus comes in Chronico, Indict. XI, Honorio et Eutychiano Coss. Severum Chalcedonensem episcopum dicit, hunc Socrates ..., Sozomenus ..., Palladius ... Cyrinum nominant4). Le voyage de Chrysostome à Ephèse ayant eu lieu au plus tard au printemps de 401, si l'on accepte l'identification timidement proposée par Tillemont, l'épiscopat de Cyrinus datera au moins de 401. Le consulat d'Honorius et de Fl. Eutychianus correspondant à l'année 398, si l'on accepte l'identification hardiment affirmée par Le Quien, l'épiscopat de Cyrinus remontera pour le moins à 398. Et comment Philothée sera-t-il son prédécesseur, lui qui confère le sacerdoce au supérieur de Rufinianes, à un moine arrivé de Thrace au plutôt en 399, et promu higoumène seulement en 406? On le voit, la cause est jugée: Philothée doit abandonner dans l' Oriens Christianus la place qu'il y a indûment usurpée.

Si nous en faisons le successeur immédiat de Cyrinus, nous pourrons penser que son influence contribua pour une grande part à terminer les difficultés survenues à Rufinianes, et le rétablissement de la paix au milieu des moines coïncidant avec ses débuts dans l'épiscopat, l'ordination de S<sup>t</sup> Hypace, l'extension de son autorité sur l' ἀποστολεΐον nous apparaîtront comme un don de joyeux avènement destiné à revêtir le nouvel higoumène d'une autorité plus grande et d'un plus grand prestige.

Dans tous les cas l'épiscopat de Philothée, postérieur à celui de Cyrinus, est antérieur à celui d'Eulalius. Eulalius avait cessé de gouverner le diocèse de Chalcédoine au moment du IV° concile occuménique, mais il le gouvernait encore une vingtaine de mois auparavant, puisque, aux termes d'une inscription, les fondements de l'église St Christophe furent jetés en mai 450, ἐπὶ . . Εὐλαλίου ἐπισκόπου Χαλκηδόνος 5). C'est dire qu'il survécut à St Hypace et qu'il le trouva déjà prêtre. Callinique nomme Eulalius pour la première fois à propos des rapports de son héros avec le père du Nestorianisme. Nestorius, on le sait, monta sur le trône de Constantinople le 10 avril 428. Après les trois ans prédits par Hypace (106, 3 et 21), en 431 par conséquent, il

<sup>1)</sup> Le Nain de Tillemont: Mémoires ... Hist. Eccl. t. 11, pp. 194 et 595.

<sup>2)</sup> Palladius, Dial. de V. S. I. Chrys. c. 14: P. G. t. 47, p. 50.

<sup>3)</sup> op. c., p. 165.

<sup>4)</sup> op. c., p. 601.

<sup>5)</sup> Duchesne: Bulletin de Corresp. hell. 1878, t. II, p. 289.

rompit avec l'orthodoxie, et son nom disparut aussitôt des diptyques à Rufinianes. L'évêque de Chalcédoine eut alors des reproches pour son higoumène: Διὰ τί περιείλες τὸ ὄνομα αὐτοῦ μὴ γινώσκων τὸ ἀποβησόμενον; (107, 7). Parole étrange, s'il en fut, et qui vous montre dans ce prélat un homme sans caractère, toujours prêt à se ranger du côté du plus fort. Etonnez-vous, après cela, si vous le voyez prêter son concours aux puissants ennemis de l'archimandrite Alexandre? Callinique ne le nomme point en cette circonstance, mais l'incident étant raconté bien après qu'Eulalius est entré en scène, il n'y a pas lieu d'hésiter. Par ailleurs, contrairement à l'ordre du récit, l'expulsion d'Alexandre doit passer avant la condamnation de Nestorius. St Nil connaissait les motifs qui la provoquèrent. S'il a écrit: 'Αλεξάνδοου τοῦ πρὸς δλίγον τὴν βασιλευομένην Κωνσταντινούπολιν θολώσαντος 1), lui qui vivait au Sinaï et mourut vers 430, c'est que le séjour d'Alexandre à Constantinople est antérieur à cette dernière date. Son départ de la capitale suivit sans doute d'assez près la rude sentence portée contre lui, et cette sentence, au jugement le Tillemont<sup>2</sup>), serait sortie du synode assemblé en 426, au moment de l'élection du patriarche Sisinnius. Par suite, l'épiscopat d'Eulalius aurait commencé au moins deux ou trois ans avant 431.

En résumé, les seuls prélats que l'histoire nous montre réellement assis sur le siège de Chalcédoine entre le premier et le quatrième concile œcuménique sont les suivants: *Marès*, déjà évêque en 325 et survivant en 362; *Théodule*, présent aux assises de Constantinople en 381; *Cyrinus*, à cheval sur le IV° et le V° siècles; *Philothée*, à une date indéterminée entre les années 406 et 428; *Eulalius*, de 428 environ à 450 ou 451.

#### VI. Une tombe à Rufinianes.

Revenons à Rufinianes. Les auteurs anciens eux-mêmes n'en parlent pas toujours avec toute la clarté désirable, et l'on peut, sans être méchant, demander par exemple soit à Palladius, soit à Socrate s'ils étaient bien sûrs de leur fait, lorsqu'il enterraient en grande pompe Ammonios ou Dioscore dans l' ἀποστολεΐον.

Le Dialogue sur la Vie de S. Jean Chrysostome s'exprime en termes très clairs: Tέθαπται δὲ ('Αμμώνιος) ἐν τῷ μαρτυρίῳ τῶν 'Αποστόλων πέραν θαλάσσης³). Et l'Histoire Lausiaque n'y contredit point: Θάπτεται ('Αμμώνιος) ἐν τῷ μαρτυρίῳ λεγομένῳ 'Ρουφινιαναῖς ').

<sup>1)</sup> De vol. paupertate c. 21: P. G. t. 79, col. 997a.

<sup>2)</sup> Hist. Eccl. XII, 497.

<sup>3)</sup> c. 17: P. G. t. 47, p. 59.

<sup>4)</sup> l. c.

Si l'on dédouble l'auteur de ces phrases, l'on pourra supposer dans la dernière une erreur de copiste: μαρτυρίω s'expliquera par le μαρτυρίου situé quatre lignes plus haut et cédera sa place à μοναστηρίω. Mais si l'on ne voit dans le Dialogue et l'Histoire qu'une seule et même plume, Palladius s'offrant à nous sous les dehors d'un récidiviste, il nous sera plus malaisé de charger le copiste pour blanchir l'écrivain. D'ailleurs peu nous importe: dans un cas comme dans l'autre le témoignage est formel. Nous le récusons. Tout contemporain qu'il était, Palladius a erré. Connaissant beaucoup mieux le μαρτύριον des Apôtres que l' εὐκτήριον des moines, il n'a point supposé qu'il fût possible d'être enseveli dans une église de Rufinianes, sans être enseveli dans l' ἀποστολεῖον. Il s'est trompé. Callinique nous impose cette conclusion. Callinique couche les restes mortels d'Hypace tout à côté d'Ammonios έν τῶ σεπτῶ εὐμτηρίω τοῦ αὐτοῦ μοναστηρίου (137, 23; 138, 4). Or Callinique est arrivé à Rufinianes au plus tard en 426 (82, 8 et 9), il a prié au moins vingt-deux aus sur la tombe du Long-Frère dont il nous parle: mieux que personne il est à même de nous renseigner avec certitude et précision. Si Tillemont l'avait connu, il n'aurait jamais dit: Ammone «fut enterré dans l'église des Apostres appelée Rufinienne, qui estoit dans ce mesme fobourg» du Chesne. «Il y fut enterré magnifiquement par les moines de là auprès, que Rufin y avoit établis pour tenir lieu de clergé à cette église»1).

Passons à Socrate. Il écrit: Διόσκορος δὲ εἶς τῶν Μακρῶν, ὁ τῆς Ερμουπόλεως ἐπίσκοπος, ὀλίγον ὕστερον μετὰ τὴν Θεοφίλου φυγὴν ἐτελεύτησε καὶ ταφῆς ἢξιώθη λαμπρᾶς, ἐν τῷ μαρτυρίω τῷ ἐν τῷ Δουὶ κηδευθείς, ἔνθα διὰ Ἰωάννην γέγονεν ἡ σύνοδος²). Que de bévues en quatre lignes! Erreur sur la date de la mort, erreur sur le nom du défunt, erreur sur le lieu de la sépulture, rien n'y manque. Des Longs-Frères, οἱ μὲν δύο ἐκοιμήθησαν τελευτήσαντες ἐν Κωνσταντινουπόλει³): ce furent Dioscore et Ammonios. Dioscore s'éteignit avant l'ouverture du conciliabule, Ammonios expira durant la préparation ou durant les débuts; ni l'un ni l'autre ne mourut après le départ précipité de Théophile⁴). Un seul trouva son dernier repos πέραν θαλάσσης, et celui-là fut non point Dioscore, comme le veut Socrate, mais Ammonios, ainsi que l'affirment Callinique⁵), Palladius⁶) et Sozomène⁻). Dioscore, lui,

<sup>1)</sup> o. c. t. XI, p. 488.

<sup>2)</sup> H. E. l. Vl, c. 17: P. G. t. 67, col. 716b.

<sup>3)</sup> Palladius, Dialogue c. 17: P. G. t. 47, p. 58.

<sup>4).</sup> Sozomène 1. c.

<sup>5)</sup> Callinique 138, 4.

<sup>6)</sup> Dial. l. c. et Hist. ad Lausum: l. c. 7) Hist. Eccl. l. c.

έτάφη έν τη Μωκίου τοῦ μάρτυρος έπωνύμω έκκλησία<sup>1</sup>), ou, pour parler comme Palladius, έν τῷ ποὸ τῆς πύλης μαρτυρίω, ὡς τὰς πλείστας τῶν γυναικών καταλειψάσας της μάρτυρος τούς δρκους, κατά των εύχων Διοσκόφου δμνύειν<sup>2</sup>). Bâtie à Constantinople, sur le Xérolophos, non loin de la citerne Mociana (aujourd'hui: Tchoukour-Bostan = jardin creux), c'est-à-dire à proximité du mur constantinien et du mur théodosien, aux approches de la Porte Dorée, de la porte par excellence, la basilique St Mocius ne se refuse pas à la désignation, fort vague d'ailleurs et probablement tronquée, de τὸ πρὸ τῆς πύλης μαρτύριον; mais à quoi donc peut bien rimer la mention, en pareil endroit, d'une sainte martyre? Visiblement le texte est altéré, et ce n'est pas la sotte addition de Georges, patriarche d'Alexandrie, qui remplacera jamais les mots changés ou disparus. Ce plagiaire a trouvé bon de prendre le τῶ ἐν τῆ Δουΐ de Socrate pour compléter le τῶ ποὸ τῆς πύλης μαρτυρίω de Palladius, comme s'il était possible d'avoir à Rufinianes, en 403, une basilique πρὸ τῆς πύλης, alors que jamais le Ve siècle ne vit dans ce faubourg ni l'ouverture d'une porte, ni l'ombre d'un rempart.

Qu'on ne s'étonne pas si nous suivons ici les données de Sozomène, en dépit de son infériorité ordinaire. Outre qu'il est généralement mieux renseigné sur les moines, outre qu'il s'accorde pleinement avec Callinique, le soin qu'il met à distinguer d'un mot l'église des Apôtres d'avec le monastère hypatien nous est un sûr garant de sa connaissance des lieux. Contemporain de Socrate, écrivant peu d'années après lui, il a connu son Histoire ecclésiastique, et la phrase relative au Long-Frère dont Rufinianes gardait les restes ne lui a pas échappé. S'il a cru nécessaire, tout en lui empruntant ses trois derniers mots: λαμπρᾶς ἢξιώθη ταφῆς, de la corriger pour tout le reste et d'écrire: 'Αμμώνιος ... περαιωθείς ... εἰς Δρῦν ... τελευτᾶ τὸν βίον καὶ πρὸς τῶν πλησίον μοναχῶν, ἔνθα δὴ κεῖται, λαμπρᾶς ἢξιώθη ταφῆς<sup>3</sup>), c'est apparemment qu'il possédait des renseignements nouveaux, plus conformes à la vérité.

#### VII. Saints et fêtes à Rufinianes.

St Hypace est la gloire de Rufinianes, nous n'avons pourtant pas à raconter sa vie en détail. Fils d'un Phrygien, il quitta sa patrie à 18 ans, se rendit en Thrace, devint berger, puis chantre d'église, puis disciple de l'arménien Jonas, au monastère d'Almyrissos. Il était alors aux environs de ses 20 ans. Une visite de son père et des affaires de

<sup>1)</sup> Sozomène, ibidem.

<sup>2)</sup> Dialogue l. c.

<sup>3)</sup> Hist. Eccl. l. c.

famille l'amenèrent à Constantinople; mais il n'en resta pas moins fidèle à sa vocation. Passant du faubourg d'Eleuthère à Rufinianes, il s'y établit dans les circonstances que nous savons, et ce coin de terre le posséda le reste de ses jours, sauf les quelques mois passés de nouveau en 405—406 au monastère d'Almyrissos. A son retour de Thrace, Hypace âgé de 40 ans reçut officiellement le titre d'higoumène.

Les vertus et les miracles qui signalèrent sa vie le placèrent à la tête du monachisme constantinopolitain à la mort de S<sup>t</sup> Dalmace. Ils lui attirèrent aussi l'estime de la cour et l'affection des humbles. Théodose II lui fit des largesses (76, 6), le visita deux fois pour l'embrasser (112, 21) et lui écrivit souvent des lettres toutes filiales (112, 23). Les trois sœurs du prince, Pulchérie en tête, vinrent exprès au palais rufinien pour, de là, lui transmettre cet ultimatum: Ἐλθὲ τνα σὲ τδωμεν, ἢ ἐρχόμεθα ἡμεῖς πρὸς σὲ τνα εὐλογηθῶμεν (112, 29). De leur côté, les paysans des alentours se seraient tous levés comme un seul homme pour le défendre. Un jour que des gens étaient venus de Chalcédoine avec des intentions peu bienveillantes, ils eurent vite fait de lui envoyer dire: Κέλευσον καὶ συναχθέντες διώξομεν αὐτούς (119, 9).

Cet incident eut lieu à l'occasion de l'archimandrite Alexandre, de celui-là que S<sup>t</sup> Nil compte au nombre des Messaliens<sup>1</sup>) et que Bollandus a rangé parmi les Saints<sup>2</sup>), au grand scandale de Tillemont<sup>3</sup>). Chassé de Constantinople par les grands que sa franchise blessait, traqué par l'évêque de Chalcédoine et fort maltraité par la tourbe mise à sa poursuite, l'illustre fondateur des Acémètes ne trouva de refuge pour lui et les siens qu'au monastère de Rufinianes. Il s'y rétablit de ses blessures, puis il s'en alla quinze milles plus au nord, sur la rive asiatique du Bosphore, jeter les fondements d'un couvent nouveau.

Hypace continua pour sa part à sanctifier Rufinianes jusqu'au dimanche 30 juin 446, jour où la mort vint le saisir. L'année que nous indiquons ici est acceptée de tout le monde, depuis Papebroch jusqu'aux derniers éditeurs de Callinique, et rien d'étonnant. A sa dernière heure, le saint avait annoncé de prochains désastres: les tremblements de terre et les ravages des Huns justifièrent sa prédiction. L'hagiographe mentionne ces catastrophes (139, 20); d'autres historiens, Marcellin<sup>4</sup>), la Chronique pascale<sup>5</sup>) et Evagre<sup>6</sup>) les racontent aussi. La

<sup>1)</sup> De vol. paup. l. c.

<sup>2)</sup> A. SS. Ianu. t. I, p. 1018.

<sup>3)</sup> Hist. Eccl. t. XII, p. 491.

<sup>4)</sup> Mommsen: Chron. min. vol. II, p. 82.

<sup>5)</sup> Chron. pasc. P. G. t. 92, col. 805b.

<sup>6)</sup> Hist. Eccl. l. I c. 17: P. G. t. 86, col. 2468b.

dernière édition de la *Vita S. Hypatii* a réuni leurs témoignages. Ils placent les mouvements sismiques en novembre 446 et l'invasion barbare au printemps 447. Ces dates combinées avec les données de Callinique fixent d'une façon indiscutable la mort d'Hypace au milieu de l'année 446.

La question du jour est controversée. Tous les documents liturgiques donnent la fête du saint avant le mois de juillet, mais à des quantièmes qui varient depuis la fin de mai jusqu'à la fin de juin. Les deux manuscrits où la Vie de Callinique est reproduite ne sortent pas de juin: le codex Parisinus 1488 inscrit Hypace au 17, le codex Vaticanus gr. 1667 au 30. L'un et l'autre disent que l'higoumène s'éteignit le sixième jour de sa maladie χυριαχῆς οἴσης (136, 25). Ce renseignement permet de se prononcer. En juin 446, le dimanche tombait au 2, au 9, au 16, au 23 et au 30. Le 17 se trouve donc exclu, et la date du Vaticanus est la seule bonne.

Un détail noté par Callinique la confirme pleinement. Hypace descendu dans la tombe, οὐ παρῆλθον ... ἡμέραι τριάκοντα καὶ εὐθέως γέγονε χάλαζα ἐν αὐτοῖς τοῖς τόποις, ὡς ὡριμάσασαν τὴν ἄμπελον εἰς τέλος αὐτὴν ἀποτρυγηθῆναι ἐκ τῆς χαλάζης (138, 15). On connaît le climat de Chalcédoine, et l'on sait à quelle époque s'y cueillent les premiers raisins. Pour qu'une grêle tombée moins de 30 jours après la mort d'Hypace ait surpris ὡριμάσασαν τὴν ἄμπελον, il faut de toute nécessité que cette mort, fixée par ailleurs en juin, ne remonte pas plus haut que les derniers jours de ce mois.

Ainsi donc le saint mourut le 30 juin 446, καταλιπὼν ἄχρι πεντή-κοντα ἀδελφῶν συνοδίαν, οῦς καὶ παρέδωκεν ένί τινι διαδόχω αὐτοῦ τοῦ καθηγεῖσθαι αὐτῶν (137, 12). Cette phrase est de Callinique. On a voulu voir dans sa brièveté quelque chose de méprisant pour le successeur d'Hypace. Nous préférons croire que le nouvel higoumène n'aura point voulu par humilité laisser écrire son nom et le moine écrivain aura dû s'incliner devant l'ordre formel de son supérieur. L'hypothèse est d'autant plus vraisemblable que la Vie de St Auxence, écrite quelque cinquante plus tard et conservée presque sans retouches dans Métaphraste, s'exprime en termes très flatteurs à l'endroit du même personnage: Κατήχθη ὁ μακάριος (Αὐξέντιος) ... ἐν Ῥουφινιαναῖς ... ἐν τῷ μοναστηρίω τοῦ μακαρίου Ὑπατίου ... ὑπεδέξαντο δὲ αὐτὸν μετὰ πλείονος χαρᾶς οἱ αὐτόθι μοναχοὶ σὺν τῷ ἡγουμένω, ἀνδοὶ τὰ πάντα ἐναρέτω καὶ χάριτος Θεοῦ ἠξιωμένω ὡς ὄντι μαθητῆ τοῦ Χριστοῦ¹).

<sup>1)</sup> Vie de St Auxence, c. 36: P. G. t. 114, col. 1405a.

Pourquoi faut-il que l'homme objet d'un éloge si complet reste pour nous un inconnu? Les Ménées, suivis par Tillemont<sup>1</sup>) et par le Bollandiste G. Henschen<sup>2</sup>), le prenaient pour Hypace en personne: d'après eux Hypace lui-même aurait hébergé son émule en sainteté. Tout ce qui précède réfute cet anachronisme. Ici, comme au chapitre 663), l'expression τὸ μοναστήριον τοῦ μακαρίου 'Υπατίου ne prouve qu'une chose: c'est que du temps de l'hagiographe anonyme, c'est-à-dire à l'aurore du VIº siècle, l'établissement religieux de Rufinianes portait déjà le nom de son restaurateur. Appelé μονή Υπατίου quand celui-ci vivait encore (118, 18), il prit à sa mort le titre de μοναστήριον τοῦ μαχαρίου 'Υπατίου et plus tard celui de μοναστήριον τοῦ άγίου 'Υπατίου. Inutile de le dire, cette μονή τοῦ Υπατίου était absolument distincte de la μονή τῶν Ὑπατίας πλησίον τῶν Ματρώνης, οù Constantinople célébrait, le 12 juillet, la synaxe des martyrs Hilaire et Proclus<sup>4</sup>). En revanche, il faut peut-être l'identifier avec le couvent dont Ducange<sup>5</sup>) écrit: Monasterii Romanorum in Rufinianis meminit . . . Concilium Constantinopolitanum sub Mena.

L'hospitalité que S<sup>t</sup> Auxence reçut à Rufinianes ne fut pas de longue durée. C'était aux derniers jours de 451, ou plutôt en 452, peu après le IV<sup>e</sup> concile œcuménique. Descendu malgré lui de son Mont Oxia, l'ermite brûlait de retourner dans la solitude. Après un séjour de quelques semaines, coupé par un voyage à l'Hebdomon<sup>6</sup>) et un autre à Constantinople<sup>7</sup>), les instances de l'empereur Marcien<sup>8</sup>) et les communications du patriarche Anatole<sup>9</sup>) l'amenèrent à se déclarer formellement contre l'hérésie d'Eutychès <sup>10</sup>). Dès lors, on ne le retint plus, et lui s'en alla, en toute hâte, chercher au M<sup>t</sup> Scopa le calme que Rufinianes lui refusait. De fait quel que fût leur mérite, ses nombreux visiteurs étaient tous reçus par les Hypatiens «comme des anges ιστε γενέσθαι τὸ μοναστήριον ἐπεῖνο ὡς τὴν σπηνὴν τοῦ ᾿Αβραάμ»<sup>11</sup>). Les moines hospitaliers accompagnèrent Auxence jusqu'à son nouvel ermitage et, plus tard, ils s'en venaient, avec les laïques de Rufinianes, recevoir sa bénédiction et prêter l'oreille à ses conseils.

<sup>1)</sup> o. c. t. 16, p. 63.

<sup>2)</sup> A. SS. Febr. t. II p. 777a.

<sup>3)</sup> Vie de St Auxence, l. c. col. 1436c.

<sup>4)</sup> Βυζ. Έσοτολόγιον p. 127.

<sup>5)</sup> Cpolis Christ. IV, 8, 73, Ed. Venise, p. 112.

<sup>6)</sup> Métaphraste, V. de St Aux. c. 38: P. G. t. 114 col. 1405d.

<sup>7)</sup> ibidem c. 40, col. 1408d.

<sup>8)</sup> ibidem col. 1405d et 1408d.

<sup>9)</sup> ibidem col. 1409a.

<sup>10)</sup> ibidem col. 1412d. 11) ibidem col. 1405b.

Soixante ans plus tard, un grand solitaire de Palestine vint peut-être prendre la place de l'anachorète bithynien. Anastase retenait Sabas à Constantinople 1), et le séjour de la capitale déplaisait souverainement à Sabas. C'est pourquoi «egressus in quendam locum, non procul ab Urbe remotum, qui dicebatur suburbanum Ruffini, hyemavit illic reliquo tempore<sup>2</sup>)». Ses admirateurs ne laissèrent pas que de l'y poursuivre. Sur le nombre l'histoire a distingué deux princesses, renommées pour leur attachement à la foi de Chalcédoine. La première Juliana Anicia, femme d'Aréobindus, était par sa mère Placidie la petite-fille de Valentinien III, et son père Olybrius avait porté la pourpre en Occident. La seconde, Anastasie, femme de Fl. Pompée, appartenait à la famille impériale: son beau-père, Hypace, était le frère de l'empereur Anastase. Tout porte à croire qu'après avoir enflammé le zèle de ces illustres visiteuses, l'anachorète palestinien redevenu cénobite offrait ses vertus en exemple aux fils de St Hypace. C'était aux premiers mois de l'année 513.

A partir de cette date le monastère hypatien reste de longues années sans occuper beaucoup de place dans l'histoire. Son éclipse paraît s'expliquer par les malheurs qui ne tardèrent pas à fondre sur lui. Au mois de mars 529, nous dit Théophane, 'Αλαμούνδαρος δ Ζεκικής δ βασιλίσιος τῶν Σαρακηνῶν ... ἔκανσε τὰ ἔξω Χαλαηδόνος<sup>3</sup>). S'agit-il vraiment ici de Chalcédoine? Tout le monde n'admet pas que sous le règne de Justinien les hordes arabes aient poussé leur marche en avant si près de la capitale. A leur défaut, les armées persanes ne suffirent que trop à l'œuvre de dévastation. Sous Héraclius, en 615, Śâhîn ravagea toute la banlieue asiatique, et son collègue Šarbarâz en fit de même onze ans plus tard. S'ils étaient encore debout, les monuments de Rufinianes comptèrent cette fois parmi ceux dont le Chronicon pascale nous apprend le sort: Σαλβάρας, ἔξαρχος τοῦ περσικοῦ στρατοῦ ..... γενόμενος ἐν Χαλκηδόνι πάντα τά τε προάστεια καὶ παλάτια καὶ τοὺς εὐκτηρίους οἴκους ἐνέπρησεν<sup>4</sup>).

Dans les cellules ainsi détruites un saint venait de rendre le dernier soupir, ou du moins il se préparait à fleurir sur leurs ruines.

<sup>1)</sup> Eutychius, Annales: P. G. t. 111, col. 1064a.

<sup>2)</sup> Surius ed. de Venise, 1581, t. VI, p. 250, col. 4. Le texte grec (dans Cotelerius, Eccl. gr. monum. vol. III, p. 303) est: καὶ οὕτως ἐξελθὼν ἀπ' αὐτῆς (sc. τῆς Αὐγούστης) τοὺς πολιτικοὺς φεύγων θορύβους [ἔξήει] τῆς πόλεως καὶ ἔμεινεν εἰς τὸ προάστιον 'Ρουφίνου τοῦ κατὰ Δημόστρατον. Les trois mots de la fin nous empêchent d'affirmer catégoriquement que Sabas a séjourné dans notre Rufinianes. Il pourrait s'agir ici de quelque autre villa située dans la banlieue européenne.

<sup>3)</sup> Chronographia, p. 178, 8 de Boor.

<sup>4)</sup> P. G. t. 92, col. 1005b.

Ο ἄριος Ἰωάννης ὁ ἐν Ῥουφιαναῖς figure aux Ménées¹) et dans le Συναξαριστής de Nicodème²) sous la date du 16 mars. Ῥουφιαναί n'est qu'une variante de Ῥουφινιαναί, mais une variante fautive. Les documents postérieurs nous la présentent parfois à côté de Ῥοφινιαναί qui ne vaut pas mieux. Telle est, par exemple, cette phrase du Συναξαριστής: μνήμη τοῦ ὁσίου Ὑπατίου τοῦ ἐν Ῥουφιαναῖς ἢ Ῥοφινιαναῖς³). Par contre, la forme correcte est accolée au nom de St Jean dans le Ménologe de Basile⁴) et dans le Synaxaire de Sirmond⁵). Mr Gédéon s'est basé sur le premier de ces documents et sur quelques Evangéliaires manuscrits pour l'introduire dans son Bυξαντινὸν Ἑορτολόγιον ⁶). Il a de même avancé d'un jour la fête du saint. Cette seconde correction manque dans les Bollandistes. Elle est pourtant très admissible et, pour la confirmer, nous pouvons eiter un Evangéliaire noté du X° siècle qui porte au mois de mars: Mη(νl) τῷ αὐτῷ τε τοῦ ἀγίου ιῷ (= Ἰωάννου) τοῦ ἐν ῥουφινιαναῖς †).

Les Ménées et autres recueils hagiographiques sont absolument muets sur la vie de notre St Jean. Ils n'indiquent même pas que sa fête revêtit un éclat particulier à Rufinianes. Celle de St Hypace au contraire s'y célébrait le 17 juin. Pourquoi le 17 et non le 30, à l'anniversaire de sa mort? Il nous serait difficile de répondre avec quelque certitude à cette question. Dire que la solennité des SS. Pierre et Paul, célébrée le 29 juin, se prolongeait, sous la forme de Synaxe des douze Apôtres, durant toute la journée du lendemain et la confisquait si bien à son profit qu'il devenait impossible d'honorer dignement la mémoire de St Hypace au jour anniversaire de sa déposition; ajouter que les trois persans Manuel, Sabel et Ismael, longuement torturés à Chalcédoine et martyrisés à Constantinople le 17 juin, furent peut-être pour quelque chose dans la fixation à cette dernière date d'un nom qui faisait la gloire du faubourg chalcédonien: c'est là une double conjecture, ingénieuse mais arbitraire, et nous laissons à de plus hardis le soin de la proposer ou de la défendre.

D'ailleurs que de contradictions sur ce point! Dans un passage<sup>8</sup>), les Bollandistes s'inspirent des Ménées manuscrits de Dijon pour inscrire

<sup>1)</sup> Par exemple, Ménées, 9° édit., Venise, 1880, mars, p. 61.

<sup>2)</sup> Συναξ., 3° édit., Zante, t. II, p. 204.

<sup>3)</sup> o. c. t. III, p. 112.

<sup>4)</sup> P. G. t. 117.

<sup>5)</sup> Cf. Analecta Bollandiana t. 14, pp. 430 et 434.

<sup>6)</sup> pp. 40, 43 et 84.

<sup>7)</sup> Manuscrit de Mr Antoine Tubini (Kadi-Keuï).

<sup>8)</sup> A. SS. Maii t. VII, p. 3.

S' Hypace au 29 mai; ailleurs ) ils déclarent que sa fête tombait le 17 juin d'après certains documents, le 29 juin d'après certains autres. Ces autres, les *Acta Sanctorum* ne les nomment point, et l'on est presque tenté de lire *mai* au lieu de *juin* dans le second passage <sup>2</sup>).

Admettons que ce dernier mois ait frauduleusement pris dans le texte la place de son prédécesseur; laissons de côté, malgré sa grande valeur historique et liturgique, l'indication du 30 juin fournie par le Codex Vaticanus et n'accordons, pour le moment, à la fête de S<sup>t</sup> Hypace qu'une double date, celle du 17 juin généralement donnée par les documents et celle du 29 mai indiquée par les Ménées de Dijon, auxquels il faut joindre un Synaxariste de la Grande Laure<sup>3</sup>): en serons-nous pour cela au bout de nos peines? Point du tout; voici le Synaxaire de Sirmond qui nous apporte un renseignement contradictoire.

D'après lui, le 29 mai attirait chaque année à Rufinianes les fidèles dévots aux martyrs Serge et Bacchus. Les deux saints avaient une double synaxe à Constantinople même le 7 octobre et le 29 novembre, mais leur fête du printemps se faisait à la campagne, πέραν ἐν Ῥουφινιαναῖς4). Pourquoi cette panégyrie en leur honneur? Etaient-ils titulaires de quelque église dans le προάστειου? Ne faut-il pas les regarder plutôt comme les patrons de la chapelle particulière du monastère hypatien, chapelle agrandie sans doute et développée par un restaurateur quelconque, par Théophylacte peut-être, alors que l' ἀποστολεῖον avait succombé sous les coups des invasions barbares pour ne plus se relever? Questions faciles à poser, difficiles à résoudre! Quelle que soit la réponse qu'on leur donne, la contradiction reste toujours la même entre notre synaxaire et les deux manuscrits précédents. Un bourg, pour si grand qu'il soit, ne célébrant jamais chez les Grecs deux solennités différentes le même jour, il est impossible que Rufinianes ait célébré à la même date et la mémoire de St Hypace et la synaxe des martyrs. Il nous faut choisir entre l'une et l'autre. Les manuscrits athonite et dijonais, originaires on ne sait d'où, sont dénués de toute compétence spéciale vis-à-vis de Rufinianes. Tout autre est le synaxaire de Sirmond: la critique moderne en lui assignant Βαθνορύαξ comme berceau, lui a donné du coup une grande autorité dans le débat qui nous occupe<sup>5</sup>). N'était la prudence qui s'impose en pareille matière, son

<sup>1)</sup> A. SS. Iunii t. IV, p. 244°.

<sup>2)</sup> On ne lit pas le nom d'Hypace parmi les saints praetermissos et in alium diem reiectos à la date du 29 juin.

<sup>3)</sup> Manuscrit 🗸 39 eité par M. Gédéon: Bvz. 'Eogrológior, p. 109.

<sup>4)</sup> Anal. Bollandiana, t. XIV, p. 430.

<sup>5)</sup> Cf. l'article des Anal. Boll. l. c.

témoignage amènerait vite à dire que jamais fête de St Hypace n'est tombée le 29 mai et que son insertion à cette date est le fait d'un correcteur malavisé. Etonné de rencontrer ce jour-là une σύναξις τῶν ἀγίων μαρτύρων Σεργίου καὶ Βάκχου πέραν ἐν 'Ρουφινιαναῖς, habitué par ailleurs à ne joindre le nom de Rufinianes qu'à celui d'Hypace, tel copiste aura trouvé bon d'écrire à la place de la formule antique celle de μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν 'Υπατίου τοῦ ἐν 'Ρουφινιαναῖς, et sa correction, ruisselante de vraisemblance, aura pénétré de plein pied dans quelques exemplaires postérieurs.

Mais trêve d'hypothèses! Il n'entre point dans nos attributions de trancher toutes les difficultés que soulève l'Héortologion de Rufinianes, ni de montrer que les dates du 17 et du 30 juin, données par les deux Codices de Callinique sont les seules où St Hypace fût honoré. Il nous sied plutôt de regretter que Mr Gédéon n'ait point connu l'article des Analecta Bollandiana. Avant de transcrire dans son ouvrage la donnée du document lavriote, il nous aurait sans doute expliqué savamment la contradiction que nous signalons et montré de façon péremptoire pourquoi les manuscrits de l'Athos et de Dijon fixent au 29 mai la mémoire de St Hypace de Rufinianes, alors que le synaxaire de Sirmond indique à la même date et pour le même lieu une fête des martyrs Serge et Bacchus.

En disant: à la même date, nous suivons le synaxaire de Sirmond qui, d'après les Analecta Bollandiana, consacre aux deux martyrs la journée du 29. D'après les Acta Sanctorum il en va différemment. Il y est dit: In Ms graeco Synaxario et Menaeis Mss Mediolanensibus et Tauriniensibus ita ad XXVII Maii diem notatur: Μνήμη τῶν ἀγίων Σεργίου καὶ Βάκχου ἐν Ῥουφινιαναῖς¹). Comme on le voit, le 27 prend ici la place du 29. C'est une divergence nouvelle que les documents signalent sans permettre de l'expliquer. Il nous suffit de la noter.

Que l'on nous permette pourtant de résumer ici les difficultés liturgiques rencontrées dans ce chapitre:

- A) La fête de S<sup>t</sup> Hypace tombe: 1° le 30 juin d'après le Codex Vaticanus de Callinique; 2° le 17 juin d'après le Codex Parisinus et quantité de pièces postérieures; 3° le 29 juin d'après certains documents non indiqués auxquels font allusion les *Acta Sanctorum*; 4° le 29 mai d'après deux manuscrits.
- B) La synaxe des SS. Serge et Bacchus èv 'Povœuvauais tombe: 1° le 29 mai d'après le synaxaire de Sirmond; 2° le 27 mai d'après deux ou trois documents mentionnés dans les Acta Sanctorum.

<sup>1)</sup> A. SS. Octobr. t. III, p. 863b.

C) La mémoire de S<sup>t</sup> Jean de Rufinianes tombe: 1° le 15 mars d'après les meilleures sources; 2° le 16 mars d'après les autres.

#### VIII. Derniers temps du monastère.

L'œuvre de vandalisme accomplie par les invasions demandait un réparateur. Rufinianes le trouva dans le patriarche Théophylacte (933—956), dont le seul mérite fut de mourir τὰς Ρουφινιανὰς οἰκοδομήσας, ὡς γέγραπται¹). Il est fort possible que la dévote Byzance n'ait pas attendu jusque là pour relever le monastère; toutefois la restauration entreprise par le prélat hippomane est jusqu'ici la seule dont l'histoire nous ait conservé le souvenir. ᾿Ανήγειφε... ὁ ἀγιώτατος πατριάρχης κυρὸς Θεοφύλακτος τὴν παραβόητον μονὴν τῶν Ῥουφινιανῶν, tels sont les termes de Balsamon²). Ils laissent deviner que les XI° et XII° siècles furent pour Rufinianes une ère de prospérité.

Malheureusement le canoniste vivait encore, et l'heure de la décadence avait sonné. Si déjà le 5 janvier 1234, le monastère τῶν Λέμβων ou de la Θεοτόπος Λεμβώτισσα pouvait s'enrichir de ses dépouilles et recevoir du généreux Georges Kaloeidas le lieu dit Τὰ Σφούρνον, propriété voisine de Smyrne que le grand-père du donateur «avait acquise ἀπὸ τῆς σεβασμίας μονῆς τῶν 'Ροφινιανῶν»³), c'est apparemment qu'à la fin du XII° siècle l'épithète de παραβόητος appliquée à Rufinianes commençait à ne plus être de saison. Mieux informé, Balsamon eût hésité à l'employer. Il l'aurait certainement trouvé superflue, s'il avait écrit quelques années plus tard.

En mars 1236, τῆ αἰτήσει τοῦ καθηγουμένου τῆς κατὰ τὸ Λάτοον (ancien Latmos, aujourd'hui Bech-Parmaq) σεβασμίας μονῆς τοῦ ἀγίου Παύλου καὶ τῆς τῶν 'Ρουφιανῶν μονῆς κῦο Γερμανοῦ, le patriarche Germain II accorde τοῖς 'Ρουφιανίταις μοναχοῖς un acte écrit par lequel il leur soumet τὴν κατὰ τὰ Πυλοπύθια (aujourd'hui Kouri, près Yalova) διακειμένην μονὴν τὴν Ζιγοίτζαν ἐπονομαζομένην: de même τὰ δύο μετόχια τῆς Ζιγοίτζης ἥ τε Δαφναία καὶ ἡ "Αξυλος deviennent dépendances de Rufinianes\*). Rien ne saurait prouver à l'égal de cette pièce la décadence de l'établissement qu'elle a pour objet de favoriser. Rufinianes nous y apparaît incapable de se suffire à lui-même. Il a pour supérieur l'higoumène d'un monastère étranger, peut-être même le di-

<sup>1)</sup> Mich. Glycas, Annal. pars IV: P. G. t. 158, col. 564°.

<sup>2)</sup> Expl. du VIIº Canon de la Πρωτοδεντέρα: Σύνταγμα τ. θ. κ. ί. κανόνων, par Rhalli et Potli, t. II, p. 675.

<sup>3)</sup> Miklosich et Müller: Acta et dipl. medii aevi, t. IV, pp. 32 et 33.

<sup>4)</sup> Miklosich et Müller: o. c. t. IV, p. 303-305.

recteur du μετόχιον constantinopolitain de ce monastère¹), et le seul moyen qui lui reste d'échapper à la ruine complète, c'est d'absorber, avec toutes ses dépendances, une autre maison religieuse déchue comme lui. Triste remède au reste et fort peu à même d'écarter longtemps la chute finale. Cette chute, hâtée sans doute par l'occupation latine, vint à son heure, mais l'absence de tout document nous en laisse ignorer la date et les circonstances.

## IX. Le palais rufinien.

Le château luxueux bâti par Rufin près de l' ἀποστολεῖον est désigné dans Sozomène²) sous le nom de βασίλεια, et ce titre lui convient: Arcadius s'étant institué au moins en partie l'héritier de son ministre, la villa de ce dernier était devenue un palais d'été à l'usage de la famille impériale. Que la cour s'y soit jamais transportée tout entière ou non, il est certain que ses murs ne restèrent pas éternellement inhabités. Les filles d'Arcadius, les princesses Pulchérie, Arcadia et Marina, vinrent y loger au moins un instant entre 408 et 444: αί δὲ τρεῖς βασίλισσαι αἱ ἀδελφαὶ τοῦ βασιλέως ποθήσασαι ἰδεῖν τὸν Ὑπάτιον ἔρχονται πλησίον τοῦ ἀποστολείον εἰς τὸ παλάτιον (112, 27). Callinique n'ajoute pas une indication de plus: à la façon dont il s'exprime, à la présence de l'article devant le mot παλάτιον qu'il emploie pour la première fois, on devine sans peine qu'il s'agit ici d'un palais peu ordinaire, peu susceptible d'être confondu.

Même remarque pour un autre passage de l'hagiographe. Une foule ameutée tracasse les moines. Soudain ἰδοὺ δεκανὸς ἀπὸ τοῦ παλατίου ἔφιππος. Il dit un mot et chacun de s'enfuir. Pourquoi? Ἡ βασίλισσα ἀπέστειλε μαθεῖν, τίνες εἰσὶν οἱ διώκοντες τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ (119, 16). Pour disperser les brouillons, il a suffi de notifier cette démarche de la basilissa. A ce moment donc l'impératrice Eudocie ou sa belle-sœur Pulchérie se trouvait en villégiature au château rufinien.

Théodose II lui-même l'habitait parfois. Il s'y rendit, en particulier, le 4 septembre 431 pour donner audience aux huit prélats anticyrillistes envoyés d'Ephèse par les Orientaux. La première lettre expédiée par eux de Chalcédoine porte ceci: «Exspectamus...hodie, hoc est, undecima mensis Gorpiaei, transiturum pientissimum nostrum regem ad Rufinianum, et illic causam auditurum»³). L'entrée de la capitale était interdite à ces évêques: l'empereur les reçut jusqu'à cinq fois, mais toujours au προάστειον. Quand ils se rendaient à son appel

<sup>1)</sup> Pachymère, De Andronico l. II, c. 6: P. G. t. 144, p. 137.

<sup>2)</sup> Hist. Eccl. l. c.

<sup>3)</sup> Ep. 163, Migne, P. G. t. 83, col. 1264b.

ou qu'ils s'en retournaient, une fois l'entrevue terminée, les adversaires de Nestorius ne leur épargnaient pas les témoignages de la plus vive antipathie. Théodoret de Cyr, qui figurait parmi les huit députés, nous a conservé le souvenir d'un incident fâcheux survenu un de ces jours-là: «Clerus omnis cum bonis monachis valde nobis erat infensus, ita ut fieret collapidatio, quando a Rufinianis post adventum pientissimi imperatoris rediremus, et vulnerarentur . . . multi qui nobiscum erant» 1). Evidemment, avec de pareils procédés chez leurs ennemis, les anticyrillistes devaient appréhender le trajet de Chalcédoine à la villa.

Zénon y respirait aussi l'air de la campagne en novembre 475, lorsque le trône lui échappa. Hic etenim dum processibus Chalcedone degeret, subito Verina Augusta socrus sua fratrem Basiliscum in imperium inducens Augustum in Urbe appellavit. Quod comperiens Zenon, Chalcedone sine aliqua rei publicae lacsione in Isauriam recessit<sup>2</sup>). Le nom de Rufinianes fait défaut dans ces lignes, mais, comme a cette date l'histoire ne mentionne encore aucun autre palais impérial aux environs de Chalcédoine, il n'est peut-être pas téméraire de penser ici, avec Ducange<sup>3</sup>), à celui de Rufinianes.

La famille impériale le conserva on ne sait combien de temps. Sous Justinien il était la propriété de Bélisaire, et ses jardins durent à cette circonstance de voir la malhonnête Antonine jouer au non moins malhonnête préfet du prétoire Jean le plus mauvais tour qui se puisse imaginer. Désireuse de le perdre, elle feignit de tramer la chute de Justinien et sollicita de lui, dans ce but, une entrevue. Jean tomba dans le piège. Ἐπειδὰν οὖν ἐκ Βυζαντίου ἀπαλλαγεῖσα (ἀντωνίνα) ἐν τῷ προαστείῳ γένηται, ὁ Ῥουφινιανῶν μὲν ὀνομάζεται, Βελισαρίου δὲ ἰδιον ἐτύγχανεν ὄν ..... ἀμφὶ νύκτα μέσην τῆ ἀντωνίνη ξυνέμιξεν (ὁ Ἰωάννης) αίμασιᾶς πού τινος ἄγχιστα<sup>4</sup>). Placés derrière cette haie-vive, Narsès et le préfet des gardes palatines, Marcellus, ne perdirent pas un mot des complots noués durant le nocturne entretien. Le préfet, convaincu de trahison, se trouva pour jamais compromis.

Dès ce jour le palais rufinien disparaît de l'histoire. Selon toutes les vraisemblances, il devint la proie des flammes après avoir logé soit Šâhîn soit Šarbarâz, sous le règne d'Héraclius. Quelques années plus tard, mais du vivant de cet empereur, son fils aîné Constantin III

<sup>1)</sup> Ep. 169, ibid. col. 1274b.c.

<sup>2)</sup> Jordanès: Regum romanorum series, in Zenonem. Le Chronicon pascale dit la même chose: ποιήσας πρόκεσσον ἐν Χαλκηδόνι, ἐκείθεν ἔφυγεν. Migne, P. G. t. 92, col. 832b.

<sup>3)</sup> Const. Christiana l. IV, éd. de Venise p. 122.

<sup>4)</sup> Procope: De bello pers. I, 25.

ἀκρασίας ἀέρων ἕνεκεν ἐν Χαλκηδόνι διέτριβεν, ἐν τῷ ὑπ' αὐτοῦ κτισθέντι παλατίω ¹). S'agit-il ici de Rufinianes? Malgré les affirmations gratuites du patriarche Constantios²), nous ne le pensons pas. S'il avait voulu parler du προάστειον et non de Chalcédoine même, le chroniqueur l'aurait indiqué; car, à l'époque dont il résume l'histoire, les palais s'étaient multipliés dans les faubourgs chalcédoniens.

Ce n'est pas davantage à Rufinianes que les chevaliers de la IV° croisade débarquèrent, quand ils «pristrent port devant un palais l'empereor Alexis, dont li leus estoit apellez Calchedoines»³). En dehors du nom qui ne convient pas, la situation de l'édifice indiqué en face de Constantinople défend de penser un seul instant au προάστειον placé, lui, comme nous le verrons, tout à l'opposé.

Ducange ignorait cette particularité. Il s'est demandé quelque part<sup>4</sup>) si la villa ou les villas impériales de Chalcédoine, mentionnées par Nicéphore et Villehardouin, ne s'identifiaient pas avec celle de Rufinianes, et il s'est abstenu de trancher la question. Répondre à son doute par la négative est, à notre avis, ce qu'on peut imaginer de moins téméraire.

Ce n'est pas à dire qu'à dater d'Héraclius le coin de terre aimé de Rufin ne posséda plus un seul palais. Loin de nous cette opinion! Vraie plus tard, elle ne le serait pas du moins en 1078, et Nicéphore Bryenne nous en voudrait de fermer les yeux sur le texte où il nous apprend pourquoi Botoniate, révolté contre Michel Parapinace, suspendit sa marche en avant et ἐν τοῖς τῶν 'Ρουφινιανῶν παλατίοις ἔμεινε<sup>5</sup>).

## X. Village et port de Rufinianes.

Jusqu'ici nous avons étudié Rufinianes en suivant pas à pas la trace laissée dans l'histoire par les monuments de Rufin ou les monuments analogues élevés sur leurs ruines. Il nous reste à dire ce qu'était en lui même ce  $\pi go d\sigma \tau \epsilon \iota o \nu$ .

Faut-il y voir un bourg ou simplement un hameau? Plutôt ceci que cela. Sans aucun doute, le chiffre de la population varia suivant les vicissitudes du palais et du monastère; mais à l'origine, c'est-àdire vers 395, les constructions du ministre nous apparaissent en pleine campagne, séparées l'une de l'autre, avec de ci, de là, dans le voisinage,

<sup>1)</sup> Nicéphore patr.: De rebus post Mauricium gestis, P. G. t. 100, col. 924.

<sup>2)</sup> Κωνσταντινιάς, Constantinople, 2º édit., 1844, p. 201, et Συγγραφαί έλάσσονες, Constantinople, 1866, p. 371, note 2.

<sup>3)</sup> Villehardouin 68. Ed. de Venise p. 21.

<sup>4)</sup> o. et l. cit.

<sup>5)</sup> Historiarum l. III, c. 22: P. G. t. 117 col. 169b.

quelques pauvres cabanes de paysans jetées sur cette terre forte que la chaleur de l'été fendille et que la moindre pluie transforme en boue gluante. Si le monastère rufinien resta désert jusqu'à l'arrivée d'Hypace, c'est, entre autres raisons, que les gens assez malavisés pour s'y établir avant lui, διὰ ... τὰ πηλὰ τοῦ χειμῶνος, καὶ συντυχίαν παροχῆς μὴ ἐχόντων, μεῖναι οὐκ ἴσχυον ἦν γὰο καὶ ὁ τόπος ἀφιδιάζων καὶ οί ἄγροικοι πένητες (68, 27). Le restaurateur, est-il besoin de le dire? ne voulait pas autre chose. Peu habitué à vivre parmi les hommes (66, 12), il venait de quitter le προάστειον d'Eleuthère et marchait de l'avant ζητῶν ὄρος ἢ σπήλαιον (66, 15). Que les cellules abandonnées par les Egyptiens aient paru lui offrir toutes les conditions voulues de silence et de solitude, c'est là une preuve éclatante de leur complet isolement.

Dans ces parages retirés, Hypace trouva facilement un jardin (67, 11: 117, 17; 120, 13) et des vignes (120, 13; 135, 19) à cultiver. C'était là, semble-t-il, le travail ordinaire de ses voisins. Ceux-ci appartenaient tous à l' ἀγοοικία (104, 25), à la classe des campagnards, ἄγοοικοι (81, 30; 119, 7), à la classe des paysans, xwoinoi (114, 7 et 9). Bientôt pourtant l'importance prise par le monastère attira de nouveaux habitants. Hypace à peine mort, il s'était constitué sur la côte, pour les besoins du trafic, un groupe de maisons assez considérable où les barques venaient aborder. Les moines habitaient eux-mêmes dans le voisinage immédiat de la mer. Κεῖσθαι μονήν αὐτῶν περί τὰ παράκτια, écrit à leur sujet la Vie inédite de St Auxence que M. Gédéon a consultée1). Et la même source ajoute en parlant, croyons-nous, du village: πεῖται παράλιος — προσυένευπε τῆ θαλάσση. Ce petit centre actif était un έμπόριον<sup>2</sup>), un έπίνειον<sup>3</sup>). Son échelle vit approcher le dromon que Marcien envoyait à St Auxence, et Nicéphore Botoniate y attendit, quelques jours durant, celui qui devait transporter sa pourpre récente devant la Porte Dorée 4).

Trois siècles après ce dernier événement, l'heureuse localité, non contente de conserver son nom, s'était acquise une certaine réputation militaire, et Michel Attaliate pouvait écrire, avec un peu de vérité peutêtre et sans doute beaucoup d'hyperbole: τὸ ἐν 'Ρουφινιαναῖς πολίχνιον καρτερώτατον καὶ δυσμαχώτατον ὂν καὶ στόμα τῆς μεγαλοπόλεως κείμενον<sup>5</sup>). Du reste, le jour de l'invasion venu, cette place inexpugnable

<sup>1)</sup> Bus. Eoor. p. 115.

S. Métaphraste, Vie de S<sup>t</sup> Auxence c. 44: P. G. t. 114 col. 1413<sup>b</sup> et c. 45 col. 1416<sup>a</sup>.

<sup>3)</sup> Nicéphore Calliste, l. c.

<sup>4)</sup> Nicéphore Bryenne, l. c.

<sup>5)</sup> Michel Attaliate, éd. de Bonn, p. 278.

ne devait retirer aucun avantage de sa force. Frappée avec plus de rigueur que les bourgades voisines, elle était destinée à périr tout entière.

## XI. Premiers essais d'identification.

Sa ruine complète, la disparition même de son nom, excusent en partie les errements des auteurs modernes qui ont écrit sur l'emplacement du προάστειον. Ces topographes n'avaient pas tous les Acta Sanctorum sous la main. Ceux qui, dans le nombre, auraient pu les consulter, préféraient ne point déroger pour si peu à des habitudes vilaines, mais anciennes sur les rives du Bosphore, et reproduire, en les amplifiant, les écrits de leurs devanciers. De ce fait, nos byzantinologues se sont arrêtés pour la plupart à des identifications que bien des textes ne favorisaient point et que les données de Callinique détruisent de fond en comble.

Meletios place Rufinianes au nord de Chalcédoine entre Kadi-Keuï et Scutari¹). Venu après lui, le patriarche Constantios est tout naturellement du même avis²). Il serait cruel d'exiger autre chose du vénérable écrivain. Archevêque du Sinaï au moment où son ouvrage parut à Venise (1824), patriarche œcuménique démissionnaire au moment de la seconde édition grecque (1844) et de l'édition française (1846), sa grandeur le retenait aux rivages d'Antigoni et de Balata. Réduit, par exemple, à copier presque servilement sur un texte fautif de la Constantinopolis Christiana³) l'inscription de la Kutchuk Aghia Sophia (ancienne église SS. Serge et Bacchus), inscription que d'autres seraient allés relever sur place et rectifier, pouvait-il s'en venir explorer luimême la côte d'Asie et rechercher péniblement le point le plus convenable à l'assiette de Rufinianes? Allons donc!

Si vous désirez connaître le site précis que le patriarche donne à Rufinianes et que vous le demandiez à Paspati, celui-ci vous dira: Scarlatos Byzantios place Rufinianes ἐν τῆ πεδιάδι τοῦ Χαϊδὰο πασᾶ, μέσον Χαλκηδόνος καὶ Σκουτάρεως . . . Πρὸ τοῦ Σκαρλάτου Βυζαντίου τὴν αὐτὴν γνώμην ἐξέφρασε καὶ ὁ πατριάρχης Κωνστάντιος 4). En d'autres termes il vous répondra: «Le patriarche adopte pour Rufinianes le site de Haïdar pacha». Mais Paspati en est-il bien sûr? Cet homme, tout ensemble fils de Chio et disciple de l'Occident, était plus à même que personne de comprendre une page écrite en gree; et pourtant, quelque hétérogène, quelque hétérophone que nous soyons, nous croyons

<sup>1)</sup> Γεωγραφία ΙΙΙ, 120.

<sup>2)</sup> Κωνσταντινιάς, Constantinople, 2e édit. 1844, p. 201, 202.

<sup>3)</sup> éd. de Venise l. IV, p. 94.

<sup>4)</sup> Τὰ ἀνατολικὰ προάστεια τοῦ Βυζαντίου dans l' Ελλ. φιλ. Σύλλ. XII, p. 48.

bien qu'il s'est mépris. Constantios rencontre Rufinianes après la pointe de Scutari (ancien cap Damalis), un peu avant Kavak-bournou¹). Il énumère les palais byzantins qui s'y trouvaient ou ne s'y trouvaient pas, vante les édifices turcs bâtis à leur place par les sultans Amurat IV, Sélim III, Mahmoud II, et conclut: Το παραθαλάσσιον μέρος τοῦτο ονομάζεται τανῦν Χαρεμιὲ-Ἰσπελεσί²). De Haïdar-pacha pas un mot, ou du moins le topographe ne le signale qu'un peu plus loin, à la suite de Kavak-Iskélési.

Si l'on nous accuse de résumer infidèlement la page du patriarche, nous irons chercher son opinion à une autre source, et sa Διατοιβή περί τοῦ ᾿Αλέμ Δαγι (Alem-Dagh), postérieure à toutes les éditions de la Κωνσταντινιάς, nous fournira un passage assez court pour qu'il soit inutile de le résumer, assez clair cependant pour dissiper toutes les équivoques. Le voici: (τὸ παλάτιον) τὸ κατὰ τὸν χῶρον λεγόμενόν ποτε Δρῦν καὶ Ὑρουφίνου -- τὸ νῦν Χαρεμιὲ-Ἰσκελεσί — κείμενον ἐπὶ τῆς ἀντῆς παραθαλασσίου ὑψηλῆς θέσεως, ὅπου τανῦν τὸ μικρὸν ἐκεῖσε Σουλτανικὸν Σεράγι³). Paspati nous disait: ἐν τῆ πεδιάδι; Constantios nous dit: ἐπὶ τῆς . . . ὑψηλῆς θέσεως. Serait-ce là deux expressions synonymes? Paspati parlait de Haïdar-Pacha; Constantios nomme Harem-Iskélési. Les deux noms désigneraient-ils le même lieu? Des lieux assez voisins l'un de l'autre et situés tous deux entre Chalcédoine et Chrysopolis, à la bonne heure; mais identiques, jamais.

Scarlatos Byzantios n'a point commis le crime de rompre avec la tradition. A l'exemple de ses devanciers illustres, il assied Rufinianes au nord de Kadi-Keuï et pas ailleurs<sup>4</sup>). A-t-il quelque motif sérieux d'en agir ainsi? Dieu le sait. Pour nous, pauvres mortels, nous sommes condamnés à l'ignorer, car l'auteur est de ceux qui jugent superflu d'appuyer autrement ce qu'ils avancent. Prodigue d'affirmations, il est avare de preuves. Des preuves? pourquoi des preuves? Sont-elles plus requises que l'esprit critique? Byzantios se passe des unes comme il se passe de l'autre. Il copie Ducange, il affirme, il ne prouve pas, il ne suppose pas qu'il soit nécessaire de prouver.

Nous serons également sévère pour  $M^r$  Miliopoulo, l'auteur des  $\Sigma \iota \delta \eta \rho o \delta \rho o \mu \iota \pi a \iota \dot{\alpha} \nu \alpha \mu \nu \dot{\eta} \sigma \epsilon \iota \varsigma$  signées I. M.<sup>5</sup>).  $M^r$  Miliopoulo, comme la titre de sa brochure le donne à penser, n'est pas un archéologue de

<sup>1)</sup> Cf. F. von der Goltz-Pascha: Karte der Umgegend von Constantinopel, Berlin 1897.

<sup>2)</sup> Κωνσταντινιάς p. 202.

<sup>3)</sup> Συγγραφαί έλάσσονες p. 371.

<sup>4)</sup> Κωνσταντινούπολις, Athènes 1862, t. II, pp. 257-261.

<sup>5)</sup> Ι. Μ., Σιδηφοδρομικαί άναμνήσεις, Athènes 1894.

profession. Homme du rail, il a voulu nous parler des antiquités situées sur la voie ou aux environs ἀπὸ Χαϊδὰρ-πασᾶ ('Pουφινιανῶν) μέχοι Ἐσκὶ-σεχίο (Δοουλαίου), et, dès l'abord, par cette phrase de sa préface1), il a montré que le génie des identifications n'habitait pas en lui. Eski-Chéhir remplace Mézéa et c'est tout. Le Palaio-Dorylaion se trouvait à Karadja-Hissar; la Dorylée romaine, byzantine et neobyzantine couronnait le tertre de Chéhir-Euïuk2). Quant à Rufinianes, inutile, nous le verrons, de le chercher à Haïdar-Pacha. Si Mr Miliopoulo se trompe ainsi aux deux points-terminus qu'il a souvent examinés à loisir, que doit-ce être sur le parcours de la voie, pour les parties qu'il a vues sculement en chemin de fer, à la vapeur? Nous lui souhaitons d'y regarder de plus près. Tout dans sa brochure trahit ce besoin, témoin l'épitaphe de Maras devant laquelle il est passé à pied bien des fois et dont il mutile la troisième ligne en écrivant: ά νεωσάμην, au lieu de: ἀνενεωσάμην<sup>3</sup>). Mais ceci est un détail. Il est plus regrettable de voir l'auteur affirmer à propos de Haïdar-Pacha: Έκαλεῖτο δ' δ τόπος . . . προάστειον τὸ Δουὸς ἢ ἄλλως 'Ρουφινιανῶν 4). Un homme qui vit à Constantinople, qui fréquente le Syllogue et qui feuillette la collection de ses annuaires, n'a pas le droit de tenir pareil langage depuis la conférence de Paspati sur les 'Ανατολικά προάστεια τοῦ Βυζαντίου.

De cette conférence M<sup>r</sup> Miliopoulo n'a tenu nul compte. Un jour, dans une bibliothèque que nous connaissons bien, il a trouvé les Acta Sanctorum, et cette rencontre a été pour lui l'occasion d'une petite note dans le Νεολόγος. Sait-on où la lecture de Callinique le détermine à fixer Rufinianes? «Ἐν Τοπχανόγλου ἐν τῷ πτήματι Κετσόγλου»<sup>5</sup>). Cette identification est fort audacieuse. Que l'on jette les yeux sur la carte de v. d. Goltz-Pascha, dans la région située au sud-est de Scutari, et l'on nous dira si jamais le dromon de Marcien ou de Botoniate aurait pu voguer jusqu'à Top-Hane-Oghlou. Le monastère hypatien s'élevait sur le rivage, et ce n'est pas là certes le cas de Ketsche-Oghlou. Ketsche-Oghlou, dit l'auteur, se trouve à l'est de Chalcédoine. Ceci est vrai, à la condition toutefois de supposer un est qui fraternise presque autant avec l'étoile polaire qu'avec le soleil levant. Ketsche-Oghlou, ajoute l'auteur, est distant de Chalcédoine d'une demi-heure, c'est-à-dire de trois milles. Evidemment M<sup>r</sup> Miliopoulo connaît beaucoup plus les

<sup>1)</sup> op. c. pag. VI.

<sup>2)</sup> Cf. Radet: En Phrygie, Paris 1895, pp. 71 et sqq.

<sup>3)</sup> o. c. p. 15.

<sup>4)</sup> o. c. p. 16.

<sup>5)</sup> Νεολόγος journal de CP., 1895, No. 7952.

voies ferrées que les voies romaines. S'il avait suivi tant soit peu quelqu'une des vieilles routes qui gardent encore, couchées ou debout, leurs bornes milliaires, il saurait que trente minutes de marche, même de marche rapide, ne suffisent pas à parcourir l'espace indiqué.

Près du village de Mohadjirs qui se bâtit à l'est de Boulgourloukeuï, nous avons rencontré sur un bout d'épitaphe1) la mention d'une localité nommée Τὰ Ῥούφου ἤγουν Συνπλικίου (sie). La direction du nouveau Mohadjir-Keuï et de Ketsche-Oghlou étant à peu près la même, on pourrait peut-être s'en prévaloir contre nous. De même, diraiton, que 'Pουφινιαναί est un simple synonyme de Τὰ 'Pουφίνου, de même la forme 'Ρουφιαναί doit avoir, comme équivalent, Τὰ 'Ρούφου. Et l'on partirait de là pour identifier Rufinianes avec Τὰ 'Ρούφου et pour le placer aux environs du cimetière qui a fourni l'inscription. A pareil raisonnement la réponse est facile. Outre que l'application de Τὰ Ῥούφου ἥγουν Σιμπλικίου à Rufinianes est des plus arbitraires, sa présence sur une pierre de Mohadjir-Keuï n'influe en rien sur la position du faubourg rufinien. La mention de la localité sur une épitaphe n'indique, à nos yeux, qu'une chose, c'est que le défunt n'était pas du lieu où ses restes ont reçu la sépulture. Voilà pourquoi, par exemple, si l'on trouve inscrites sur les pierres tombales de Phéner-Bagtché des localités comme Ποόνεον, Χοόννεα, Πίνγαλα, Γιβιτεύς (?), l'on n'y rencontre jamais Ίέρεια, ancien nom de Phéner-Bagtché. Les deux ou trois mots découverts à Mohadjir-Keuï ne sont donc pas de nature à faire transporter au milieu des terres un προάστειον que tous les auteurs ont vu sur la côte. Somme toute, à loger Rufinianes si mal, Mr Miliopoulo aurait mieux fait de le laisser purement et simplement à Haïdar-Pacha.

Les auteurs grees ne sont pas les seuls à s'être mépris sur la position du Chêne. Hammer le place, lui aussi, au nord de Chalcédoine. Aprés avoir dit: «... wurde ... der Tempel der Venus in eine Kirche der heil. Euphemia verwandelt», il ajoute: «Diese Kirche lag in der Vorstadt  $\Delta \varrho \tilde{v}_{\mathcal{S}}$ , d. i. zur Eiche, wo Ruffinus einen Palast und eine große Kirche, den heil. Aposteln Peter und Paul geweiht, gebaut hatte<sup>2</sup>)». L'église S<sup>te</sup> Euphémie se trouvant sur l'emplacement du moderne Haïdar-Pacha, parler comme parle Hammer c'est identifier le Chêne avec cette localité.

Texier s'exprime dans les mêmes termes ou plutôt il se fait ici le simple traducteur du *Constantinopolis und der Bosporos*. Tout

<sup>1)</sup> Cf. J. Pargoire, Environs de Chalcédoine dans les Echos d'Orient, février 1898, p. 145.

<sup>2)</sup> J. von Hammer: Constantinopolis und der Bosporos, 1852, 2º ed., Pesth, p. 347.

comme cet ouvrage, il déclare que «le temple de Vénus fut transformé en église de Sainte Euphémie» et que «cette église était située dans le faubourg du Chêne (Drys)». Dans ce même faubourg, ajoute-t-il, se trouvait la splendide villa de Rufin. «Elle s'élevait sur la colline qui avait favorisé la prise de la ville par les Perses», et le quartier tout entier lui devait son nom de «Rufinopolis»¹).

Déthier n'est pas du même avis. Pour lui, Rufinianes se cachait au fond du golfe formé par les pointes de Moda et de Phéner-Bagtché. «Ehemals hiefs der Golf von Kalamisch Eutrops, ein allmächtiges Eunuchen-Ungeheuer, welches unter andern zur Zeit des Arkadius sich des Palastes von Rufin, am Busen des Golfs gelegen, bemächtigt hatte, und welches den Orthodoxen Chrysostomos protegirte»²). Tout cela est parfaitement erroné. L'ancien port d'Eutrope devait son nom à l'illustre inconnu dont l'épitaphe métrique se conserve encore dans la petite église de St Jean Chrysostome à Calamich, mais cet Eutrope que l'on a cru, peut-être avec raison, reconnaître dans un protospathaire du temps d'Anastase (491—518), n'est certainement pas le fameux eunuque dont tout le monde connaît la retraite à Ste Sophie et la mort à Παντείγιον.

Avec MM. Mordtmann et Grosvenor, il faut en revenir à l'opinion traditionnelle. Le premier ayant l'occasion de nommer le «palais des Rufinianes» éprouve le besoin d'y ajouter entre parenthèses: Haïder-Pacha³). Le second, décrivant ce même Haïdar-Pacha, écrit: «Formerly it bore the name of Rufinus, the all-powerful Prefect of the East under Theodosius the Great and Arcadius. On its banks he erected a magnificent summer palace»⁴). L'on s'étonne qu'un ouvrage aussi récent en soit encore à reproduire des errements absolument réfutés par les ⁴Ανατολικὰ προάστεια τοῦ Βυζαντίου.

## XII. Paspati et Rufinianes.

Ce travail<sup>5</sup>), lu à la séance du Syllogue du 24 avril 1878, transplante Rufinianes du nord à l'est de Chalcédoine. Les preuves fournies par la Vie de S<sup>t</sup> Auxence et soigneusement mises en relief ne laissent aucune place à la critique. Elles renversent à tout jamais l'opinion si religieusement transmise par Meletios à ses crédules successeurs. Et

<sup>1)</sup> Ch. Texier: Asie Mineure, Paris 1862, p. 73. Cf. p. 75.

<sup>2)</sup> P. A. Dethier: Der Bosphor und Constantinopel, 2° ed., Vienne 1876, p. 82.

<sup>3)</sup> Mordtmann: Esquisse topographique de CP., Lille 1892, p. 32.4) Edwin A. Grosvenor: Constantinople, Londres 1895, t. I, p. 253.

<sup>5)</sup> Έλλ. Φιλ. Σύλλογος, t. XII p. 43 et sqq.

cependant, après avoir si bien débuté dans son argumentation, Paspati en arrive, faute de logique soutenue, à des conclusions erronées.

Placé à l'est, Rufinianes regardait les îles des Princes. Sur la côte tournée vers cet archipel s'échelonnent aujourd'hui Phéner-Bagtché<sup>1</sup>), Djadi-Bostan<sup>2</sup>), Bostandji-Keupru<sup>3</sup>), Maltépé, Kartal.

Phéner-Bagtché, de l'aveu de tous<sup>4</sup>), est Ἡραία ἄνρα, presqu'île également appelée Ἱερεῖον<sup>5</sup>), Ἦριον et Ἡερία<sup>6</sup>), jusqu'au jour où, Ἱέρεια devenant le nom officiel, le chantre d'Héraclius put dire à son héros:

Καὶ δὴ παρέπλεις εὐθὺς Ἡραίας τόπους Οὕτω γὰρ αὐτὴν ἀνόμαζον ἐκ πλάνης Τῆς πρὶν κρατούσης διαδοχὴν δεδεγμένοι, Ἑως ἔτρεψας εὐσεβῶς μεθαρμόσας Τὸ τῆς πλάνης ἄδοξον εἰς εὐδοξίαν τ).

Maltépé<sup>8</sup>) représente, à peu de chose près, le hameau byzantin de Bryas. Il conservait encore son ancien nom au XVII<sup>e</sup> siècle, et Gylles en parle en ces termes: «... villam sitam in ora maritima, quam Graeci vocant Obriam sive Abriam, Turci appellant eam Maltepet»<sup>9</sup>). Le château de style arabe bâti à proximité par l'empereur Théophile étendait ses splendeurs au pied de Dracos-Tépé. Les ruines couchées à l'est de cette colline et tout près de la mer rappellent encore aujourd'hui son existence<sup>10</sup>).

Kartal n'est autre chose que Κάρτα λιμὴν suffisamment écorché par les Turcs pour signifier aigle dans leur langue. Les chrétiens l'appellent de préférence Χαρταλιμή, histoire de conserver l'appellation

<sup>1)</sup> Est appelé par les Grecs: Phanaraki, petit phare.

<sup>2)</sup> La carte de v. d. Goltz-Pascha ne porte pas ce hameau, assez considérable cependant, mais elle en marque l'échelle au-dessous de Pichmich-Bagh.

<sup>3)</sup> S'appelle aussi Bostandjik et Bostandji-Bachi.

<sup>4)</sup> On lit: «Ἱέφεια . . . σήμερον ἴσως ὁ Χαιδὰρ-Πασᾶς» dans les Βίοι τῶν ἀγίων de Mr Tryphon E. Evangélidès (Athènes 1896, p. 57 note), mais cet auteur est loin d'être l'exactitude incarnée.

<sup>5)</sup> Procope: De aedif I, 3, éd. de Venise t. II, p. 400, contre I, 11, t. II, p. 409.

<sup>6)</sup> Etienne de Byz.: Περὶ πόλεων, sub verbo Ἡραία.

<sup>7)</sup> Georges Pisidès: Exped. Persica, acroa. I, vers 157 et sqq.; P. G. t. 92, col. 1209 a

<sup>8)</sup> M. El. Tapeinos a publié sur Maltépé et ses environs un travail dont toutes les conclusions ne s'imposent pas ('Ανατολικός 'Αστήρ, 1890—1891, Nos 7—10, 12 et 13).

<sup>9)</sup> De Bosph. Thr. l. III, cap. 11. Ed. Venise p. 273.

<sup>10)</sup> Il n'y a aucune trace de ruines à l'endroit où les signale la carte de v. d. Goltz-Pascha; il faut les chercher plus à l'orient.

antique et tout ensemble de sacrifier au goût très prononcé du grec vulgaire pour les aspirations. Sous l'une ou l'autre forme tout le monde a reconnu le bourg du moyen-âge, ou du moins il ne s'est trouvé que le fantaisiste Augustin Marrast pour écrire: «A Cartaliménos, port sur la mer Noire, le monastère de Satyros . . . » 1), phrase exacte s'il en fût, mais à condition de remplacer la mer Noire par la Propontide, de rectifier Cartaliménos en Cartalimèn et de transporter Satyros ailleurs.

Ainsi, pour ne pas nous éterniser inutilement dans le Pont Euxin, des cinq localités situées actuellement sur la côte qui nous occupe, trois — la première à l'ouest et les deux dernières à l'est — sont parfaitement identifiées; par contre la deuxième et la troisième, Djadi-Bostan et Bostandji-Keupru, ne le sont pas.

Ceci établi, comment fallait-il s'y prendre pour retrouver, à quelques minutes près, l'emplacement des προάστεια chalcédoniens que les textes nous forcent à loger dans ces parages? Il fallait examiner l'ordre suivi par les auteurs dans leurs énumérations. Paspati débute en se conformant à ce procédé fort simple, mais il s'en écarte bientôt, préoccupé par le parti-pris d'identifier avec le monastère de Satyre les ruines de Djadi-Bostan que Déthier²) prenait, parfaitement à tort du reste, pour l'église St Autonome.

En 717, nous dit Théophane, l'Arabe Ized allant avec sa flotte de l'ouest à l'est «προσώρμισεν είς τὸν Σάτυρον καὶ Βρύαν καὶ εως Καρταλιμένος³)». Fort de ce témoignage, Paspati conclut, et avec raison, que Satyre se trouvait avant Bryas, c'est-à-dire avant Maltépé. Mais ailleurs, Constantin Porphyrogénète, marchant en sens inverse, nous apprend qu'au jour où le basileus retourne d'Orient «ὁ ἔπαρχος τῆς πόλεως ἀπαντᾶ . . . εἶτε ἐν τῷ Σατύρω, εἴτε ἐν τῷ Πολυατικῷ, ἢ ἐν Ῥουφινιαναῖς, ἢ ἐν τῆ Ἱερεία⁴)». Et la conclusion s'impose: Satyre précède Bryas, mais entre Satyre et Ἱέρεια deux προάστεια, c'est-à-dire Πολυατικόν et Ῥουφινιαναί, réclament leur place, et ils la réclament de telle sorte qu'entre Ἱέρεια, à l'ouest, et Κάρτα λιμήν, à l'est, l'ordre soit le suivant: Ἱέρεια, Ῥουφινιαναί, Πολυατικόν, Σάτυρος, Βρύας, Κάρτα λιμήν.

A ces réclamations très légitimes Paspati fait la sourde oreille. En dépit du Porphyrogénète, il transporte Satyre à Djadi-Bostan, oublie Polyaticon et relègue Rufinianes à Bostandji-Keupru. Par là Rufinianes, que le Porphyrogénète met tout auprès de Phéner-Bagtché (= Ἱέρεια),

<sup>1)</sup> Esquisses byzantines, Paris 1874, p. 18.

<sup>2)</sup> Turquie, journal de CP., 1876, Nos 53 et 61.

<sup>3)</sup> Théoph. Chronographia, p. 397, 5 de Boor.4) Const. Porph. de Cerimoniis, l. I, P. G. t. 112, col. 937°.

se trouve rejeté aux approches de Maltépé (=  $B\varrho \dot{\nu}\alpha\varsigma$ ), et Satyre, que Théophane place immédiatement avant Maltépé (=  $B\varrho \dot{\nu}\alpha\varsigma$ ), devient le proche voisin de Phéner-Bagtché (= 'Ié $\varrho\epsilon\iota\alpha$ ). N'est-ce pas le monde renversé? Avouons-le, Paspati, malgré sa supériorité incontestée, ne sait pas tirer des textes tout le parti désirable.

L'on ne s'aperçut pas à Constantinople de l'entorse donnée au passage de Constantin Porphyrogénète. M<sup>r</sup> Sideropoulos, embrassant jusqu'au bout l'opinion nouvelle, crut lui trouver un confirmatur dans un fragment d'inscription byzantine qu'il copia, en 1880, un peu à l'est de Phéner-Bagtché. Le marbre portait:

## 1ΤVP♦CX₽ Δ€СΠ\$ΤΗΙΚ\$Λ€ €V\$HM\$CKA₽₽

La tentation était forte; Mr Sidéropoulos n'y résista point. Il écrivit: «. . . 'Η πρώτη λέξις ἀναγνωστέα 'Σάτυρος' . . . ὑπομνήσκει ήμεν την Μονην του Άνατέλλοντος Χριστού, ήτις καί Μονη τοῦ Σατύρου έλέγετο . . . . Περί τῆς θέσεως τοῦ Σατύρου καὶ τῆς μονης ταύτης επραγματεύθη δ κ. Α. Γ. Πασπάτης . . . . . Η παρούσα έπιγοαφή ἐπιβεβαιοῖ τὴν γνωμὴν τοῦ διαποεποῦς βυζαντινολόγου. Φρονῶ, ὅτι ἡ πλὰξ ἦν ἐπιμήκης, ἐντετειχισμένη εἰς πύλην τῆς μονῆς»<sup>1</sup>). C'est aller un peu vite en besogne. Le mot Σάτυρος, trouvé a Sarapata, si tant est qu'il figure dans l'inscription, n'est pas une preuve suffisante de l'identification proposée. Tout à côté de Sarapata, Phéner-Bagtché a livré aux investigations du P. Jacquemier l'épitaphe inédite que voici: † Ένθάδε — κατάκειται — N... – δ τῆς μακα —  $\varrho$ ίας μνή — MHC Apri — MAN $\Delta \rho i(\tau \eta g)$  — Toy Arlov Trydonog. En concluera-t-on qu'il faut dépouiller soit la ville de Constantinople soit les environs de Touzla au profit de Phéner-Bagtché, et transporter de là ici le monastère St Tryphon? Assurément non. Encore qu'elle ne soit pas une épitaphe, l'inscription de Mr Sideropoulos ne prouve pas davantage pour Satyre.

## XIII. Opinions de Mr Manuel Gédéon.

Passons à M<sup>r</sup> Gédéon. Ce polygraphe n'a aucune idée bien arrêtée sur le faubourg de Rufin. Qui voudrait connaître comment l'amour de la vérité peut amener un homme à brûler un jour ce qu'il adorait la veille, n'aurait qu'à feuilleter un instant ses ouvrages. Feuilletons-les. M<sup>r</sup> Gédéon est peut-être, à l'heure actuelle, le Grec de Constantinople

<sup>1)</sup> Έλλ. Φιλ. Σύλλ., 'Αρχαιολογικόν Παράρτημα τοῦ ΧΙΧ τόμου, σελ. 27.

le plus au courant des choses de Byzance; il mérite bien de fixer un moment notre examen.

1° En 1881, dans un long travail sur Constantinople, Mr Gédéon écrit: «Τζαδὲ-Μποστάν . . . ὅπου, κατὰ τὰς ἐμβριθεῖς παρατηρήσεις τοῦ ἰατροῦ κ. Πασπάτη, ἔκειτο ἡ πολίχνη 'Poυφινιαναί»¹). On croit rêver en lisant cela. Que Djadi-Bostan représente Rufinianes rien de mieux; mais où Paspati a-t-il jamais rien dit de semblable? Paspati place τὰς 'Pουφινιανὰς ἐν τῆ παραλία τῆς Βιθυνίας, μέσον τῆς μονῆς τοῦ Σατύρου καὶ τοῦ Βρύαντος, ἐν χώρω νῦν καλουμένω Μποσταντζή-κιοπρουσού²); et c'est le monastère de Satyre, et pas autre chose, qu'il assigne à Djadi-Bostan: 'Ανεκαλύφθησαν ἐπὶ τῆς παραλίας τῆς Βιθυνίας, μέσον τοῦ ἀκρωτηρίου τοῦ καλουμένου τὴν σήμερον Φένερ-Μπαχτσεσὴ καὶ τοῦ παραλίου στρατιωτικοῦ σταθμοῦ, Μποσταντζή κιοπρουσού, ἐρείπια βυζαντινῶν κτιρίων. Τὸν χῶρον τοῦτον καλοῦσιν οἱ περιοικοῦντες ἀγρόται Τζαδὲ μποστάν³). Τὰ ἀνακαλυφθέντα ταῦτα ἐρείπια εἶναι τῆς βυζαντινῆς μονῆς τοῦ Σατύρου⁴). Μr Gédéon a lu son Paspati rapidement.

<sup>1)</sup> Article Κωνσταντινούπολις dans le Λεξικόν ἰστορίας καὶ γεωγραφίας édité à CP. par MM. Boutyras et Carydès, t. III, p. 979.

<sup>2)</sup> op. c. p. 50.

<sup>3)</sup> op. c. p. 43.

<sup>4)</sup> op. c. p. 47.

<sup>5)</sup> Byzantios, op. c. II, 260.

<sup>6)</sup> Niceph. de CP.: De rebus post Mauricium gestis, P. G. t. 100, col. 884b.

<sup>7)</sup> Théoph.: Chronogr., p. 272, 22.

<sup>8)</sup> Zonaras: Annal. l. 14, P. G t. 134, col. 1266b.

<sup>9)</sup> ibid, 1273b.

<sup>10)</sup> Joel: Chronograph. P (4. t. 139, col. 265°.

πικῷ συσταθείσης ποὸ χοόνων¹). Φιλιππικὸς ἐν τῆ Χουσοπόλει ἐδείματο μοναστήριον²). Mr Gédéon ignorait-il ces textes? Si nous les citons, c'est pour montrer que nous avons de bonnes raisons pour rompre avec certains auteurs et ne point placer, à leur suite, les monastères d'Hypace et de Philippique dans le même faubourg.

2° Avec les Πατριαρχικοὶ πίνακες, Mr Gédéon se met à la remorque de Meletios, Byzantios et Cie. Ecrire: Ἡ... μονὴ τῶν 'Ρουφινιανῶν, οὐ μακρὰν τῆς σήμερον Χαιδὰρ-πασᾶ τῆς Βιθυνίας³), n'est-ce pas renier l'opinion suivie dans l'ouvrage précédent? La contradiction coûte si peu en certains pays! Le Λεξικόν de Mr Boutyras nous en fournit un nouvel exemple: oubliant en 1888, au sixième volume, ce qu'il a dit en 1881, dans le troisième, il écrit à propos de Rufinianes: Τὸ μέρος τοῦτο σήμερον μαλεῖται Χαιδὰρ-πασᾶ⁴). Pauvre Paspati, à quoi donc ont servi vos démonstrations?

3° Nous avons tort de nous exclamer ainsi. Dans ses Έγγοαφοι λίθοι καὶ κεράμια, M<sup>r</sup> Gédéon s'inspire à nouveau des 'Ανατολικὰ προάστεια. Il s'abstient même cette fois de prendre Bostandji-Keupru pour Djadi-Bostan. Il écrit: Έκειτο δὲ ἡ μονὴ τῶν 'Ρουφινιανῶν ἐν τῷ σημερινῷ Μποσταντζή-κιοπρού, κατὰ τὸν κ. Α. Γ. Πασπάτην<sup>5</sup>). Et depuis lors, il n'a plus varié. Son Τυπικόν du monastère St Michel renferme la note suivante: 'Ρουφινιανὰς ὁ Πασπάτης λέγει τὸ Μποσταντζή-κιοπροῦ (κηπουροῦ γέφυρα) τῆς σήμερον<sup>6</sup>); et dans son Βυζαντινὸν 'Εορτολόγιον l'on remarque la phrase que voici: 'Η μονὴ τῶν 'Ρουφινιανῶν, κατὰ τὰς ἀκριβεστάτας παρατηρήσεις τοῦ μακαρίτου Α. Γ. Πασπάτη, ἔκειτο ἐν τῆ βιθυνικῆ παραλία κατὰ τὸ σήμερον Μποσταντζῆ-κιοπρού<sup>7</sup>). Ici comme là, tout proclame que, depuis 1893, M<sup>r</sup> Gédéon est resté fidèle à l'auteur des 'Ανατολικὰ προάστεια.

Du moins, s'il le corrige, ce n'est que pour la position de Satyre. Dans sa conférence ᾿Ανρίτας καὶ Τοῦζλα, lue au Syllogue le 27 novembre 1895,  $M^r$  Gédéon consacre en effet deux lignes au monastère de Rufinianes qu'il place μεταξὺ τῆς Ἱερείας (Φένερ-Μπαγτζὲ) καὶ Σατύρου (Μάλτεπε)<sup>8</sup>). Ces quelques mots, on le voit, arrachent Satyre

<sup>1)</sup> Ephrem: Caesares, vers 9823 et ss. P. G. t. 143, col. 360 a.

<sup>2)</sup> Nicéph. Call.: Eccl. Hist., l. 18, cp. 42, P. G. t. 147, col. 413°.

<sup>3)</sup> Μ. Gédéon: Πατριαρχικοί πίνακες, Constantinople 1884, p. 136.

<sup>4)</sup> Λεξικόν ίστορίας και γεωγραφίας, t. VI, p. 297.

<sup>5)</sup> M. Gédéon: "Εγγραφοι λίθοι και κεράμια, Constantinople 1893, p. 21 note 22.

<sup>6)</sup> Μ. Gédéon: Τυπικόν τῆς ἐπὶ τοῦ βουνοῦ τοῦ Αὐξεντίου σεβασμίας μονῆς Μιχαὴλ τοῦ ἀρχαγγέλου, Constantinople 1895, p. 8.

<sup>7)</sup> M. Gédéon: Bvg. 'Eogrol. p. 114.

<sup>8)</sup> Cf. 'Ιωάννου 'Ιωαννίδου Είκονογραφημένον Ήμερολόγιον τοῦ 1896, p. 198. Byzant. Zeitschrift VIII 2 u. 3.

au lieu indiqué par Paspati et le transplantent à l'emplacement proposé, sans preuves bien convaincantes, par M<sup>r</sup> E. Tapeinos. Une phrase du Βυζαντινὸν 'Εοφτολόγιον¹) précise encore davantage. On y lit: 'Η μονὴ τοῦ ἀφχιστφατήγου τοῦ 'Ανατέλλοντος ἔκειτο μεταξὺ τῶν σημεφινῶν χωφίων Μποσταντζῆ-κιοπφοὺ καὶ Μάλτεπε. Malheureusement cette rectification relative à Satyre n'atteint pas Rufinianes et n'entame en rien la fidélité vouée par M<sup>r</sup> Gédéon à son devancier. On n'aurait qu'à l'en féliciter si les observations de ce dernier méritaient, pour le point qui nous concerne, le brevet d'exactitude que des admirateurs lui ont octroyé avec une libéralité peut-être excessive.

#### XIV. Position de Rufinianes.

Nous avons montré tout à l'heure comment Paspati, au cours de ses identifications, n'avait nullement respecté l'ordre imposé par le Porphyrogénète. Voici qui va tout ensemble prouver d'une façon définitive son erreur et donner à peu de chose près l'emplacement exact de Rufinianes. Περάσας οὖν (ὁ Ὑπάτιος) ἐν Χαλκηδόνι ἄδευεν ἐπὶ ἀνατολὰς ζητῶν ὄφος ἢ σπήλαιον καὶ ἐλθὰν τρία σημεῖα εὐρίσκει ᾿Αποστολεῖον καὶ μοναστήριον (66, 14). Peut-il se trouver un texte plus explicite que ce passage de Callinique?

On savait par ailleurs que Rufinianes baignait ses pieds dans les flots: on sait maintenant à quelle distance et dans quelque direction. Ἐλθὰν τρία σημεῖα: le προάστειον se trouvait à trois milles de Chalcédoine. Cette seule indication, en dehors des preuves fournies par la Vie de St Auxence, suffirait à nous montrer qu'on ne saurait le maintenir du côté indiqué par Meletios et consorts sans le placer du coup au milieu même de Chrysopolis. Du reste Callinique précise. Ἅδενεν ἐπὶ ἀνατολάς: Rufinianes s'étendait à l'est de Chalcédoine, sur la côte qui regarde les Iles des Princes.

La distance marquée ici se retrouve dans un autre passage. Un σχοινάριος τῶν ἐπάρχων du nom d'Egersios a perdu des papiers importants. Il y va de sa tête. Tout païen qu'il est, il court à Rufinianes et supplie instamment S' Hypace de lui venir en aide. «Tu peux t'en retourner», lui répond celui-ci; «l'on viendra à tes devants t'annoncer que tout est retrouvé». De fait l'heureuse rencontre a lieu. 'Ως οὖν ἀπῆλθεν τρία σημεῖα, ἤὸη μέλλων περᾶν ἤκουσεν ὅτι ἤνρηνται τὰ χαρτία (117, 29). Egersios était alors sur le point de s'embarquer pour passer le détroit qui sépare Chalcédoine de la capitale: de Rufinianes à Chalcédoine il avait parcouru trois milles.

<sup>1)</sup> p. 179.

Callinique a certainement donné cette distance d'une façon précise, et cela lui était d'autant plus facile que la voie romaine jalonnée de ses bornes passait au seuil même du monastère. Paspati, nous le savons, a reconnu près de Pacha-Keuï un des forts qui ἐφρούφουν τὴν πρὸς τὸ Βυζάντιον βασιλικὴν λεωφόφον, ἥτις τότε ἦτο μεσόγειος καὶ οὐχὶ καθὼς σήμερον παραλία¹). En dépit de cette découverte et de cette affirmation, nous croyons pouvoir maintenir que, plusieurs siècles durant, la route principale de Chalcédoine à Nicomédie déroulait ses premiers milles non loin du rivage. Il serait plus exact peut-être de dire qu'il en fut de tout temps ainsi et sur tout le parcours, mais il nous suffit de le prouver pour le temps de Callinique et pour la section initiale.

1° Au temps de Callinique — et par là nous entendons la première moitié du V° siècle — au temps de Callinique, Hypace ὅδευεν ἐπὶ ἀνατολάς, lorsqu'il rencontra Rufinianes. Il s'avançait très certainement par la route, et cette route il comptait la suivre jusqu'aux montagnes prochaines qui lui promettaient le sommet solitaire, la grotte silencieuse, objet de ses désirs. S'appuyer sur le ξητῶν ὄρος ἢ σπήλαιον pour dire que dès ses premiers pas le saint marchait à travers champs, serait le prendre pour un insensé, car il est évident que le site de Rufinianes n'est pas de ceux où l'on cherche grotte ou montagne.

2° Au temps de Callinique, Nestorius qui venait d'Antioche prendre possession du siège constantinopolitain, passa devant le monastère d'Hypace: ἐν τῷ οὖν διὰ τοῦ μοναστηρίου διέρχεσθαι αὐτὸν . . . . Νεστόριος οὐα ἠβουλήθη ἐλθεῖν εἰς συντυχίαν τοῦ ἀγίου (106, 4). Dira-t-on que dans sa marche triomphale et si près de la cité-reine, le patriarche et son protecteur, le stratélate Denys, ne suivaient pas la grand'route d'Orient et s'en venaient par un chemin de traverse?

3° Au temps de Callinique, Alexandre venu d'Orient reçoit l'ordre de retourner dans sa patrie. Il cède à la force et reprend le chemin de Syrie. A la première étape, l' ἀποστολεῖον lui offre un refuge peu assuré et le monastère d'Hypace un asile inviolable. Forcés d'entreprendre un voyage si long, Alexandre et les vingt religieux qui l'accompagnaient ne devaient pas, semble-t-il, aimer à s'écarter outre mesure de la route ordinaire.

4° Au temps de Callinique, parmi les malades apportés à St Hypace on compte un palefrenier, un ὑπηρέτης τοῦ δρομικοῦ, ὡς τινες λέγουσιν ἱπποκόμος (97, 16), attaché au dépôt dont l'hagiographe parle ailleurs en ces termes: Πλησίον δὲ τῆς μονῆς στάβλος ὑπάρχει ἐν ὡ εἰσιν οί ἵπποι τοῦ δρόμου (113, 29). Si l'on réfléchit que les chevaux de poste

<sup>1)</sup> Έλληνικός Φιλολογικός Σύλλογος t. ΧΙΙ, p. 51.

ont, en règle générale, leurs écuries sur la route même qui est appelée à profiter de leurs services, si l'on remarque de plus qu'à cette époque le courrier sillonnait les seules grandes voies de communication, l'on conclura facilement que le principal chemin de Constantinople vers l'Orient ne passait pas très loin de Rufinianes.

Ces preuves prises séparément paraîtront peut-être un peu faibles. Réunies, elles forment un faisceau qu'une simple affirmation contraire ne saurait détruire. D'ailleurs on peut les confirmer. Au lieu de le faire en consultant les écrits postérieurs, ou même en décrivant la configuration du sol qui impose pourtant le tracé de la route, nous préférons dire qu'il existe encore aujourd'hui, employé comme terme au coin d'un champ de Sarapata, à 80 mètres de la mer, un tronçon de colonne dont l'inscription révèle tout de suite la destination première. [Imperatoribus Caesaribus — Valerio Diocletiano Augusto — et Marco Aurelio] - Maxi[miano] A[ugusto]; - Flav(io) G(aio) Val(erio) Const[antio et] — Gal(erio) Val(erio) — Maximiano no[b(ilissimis) Cae]s(aribus) — A Calchedonia — [M(illiarium) I]1). C'est une des bornes milliaires placées jadis sur la voie de Chalcédoine à Nicomédie. Le chiffre emporté par la brisure ne se rétablit pas avec une certitude absolue: la pierre ayant subi divers petits changements on peut hésiter entre I et II. Peu nous importe d'ailleurs: comme après tout le milliaire n'a pas été transporté de fort loin, sa présence à Sarapata suffit à prouver que l'hagiographe avait toutes les facilités pour nous renseigner exactement sur la distance intermédiaire entre Chalcédoine et son monastère, et que nous faut-il davantage?

Puisque Rufinianes se trouvait sur la mer à trois milles à l'est, rien de plus simple que de fixer son emplacement. Partez de Kadi-Keuï, de l'endroit précis où la déclivité du terrain et d'autres indices vous forcent à placer les murs de Chalcédoine, marchez trois milles et vous ne dépasserez point Bagdad-Djadési, groupe de maisons situées à cinq minutes de l'échelle actuelle de Djadi-Bostan. Si vous supposez qu'au lieu de commencer à la porte de l'est, le numérotage de la voie partait, comme il arrive ailleurs, du centre même de la ville, vos trois milles vous permettront à peine d'atteindre Djadi-Bostan. La première hypothèse vous porte aux dernières maisons du hameau, la seconde vous conduit aux premières; dans l'une comme dans l'autre vous arrivez toujours au même petit golfe. C'est autour de ce golfe, c'est à Djadi-Bostan qu'il faut placer Rufinianes.

Là, point de ces ruines accumulées, comme il s'en trouve ailleurs

<sup>1)</sup> Germer-Durand: Cosmos, 8 mai 1897, No. 641, p. 588.

sur l'emplacement de centres importants et compacts aujourd'hui disparus; mais par contre, de ci, de là, plusieurs tertres formés par les décombres. Sans parler des ruines trouvées en 1875 et si malencontreusement identifiées par Déthier et Paspati — ruines que nous ne connaissons personnellement point —, il faut citer à Bagdad-Djadési une belle citerne de quarante mètres carrés. Quelques pas en deçà, un chapiteau presque intact dort sur la route. Plus près de la mer, à côté de la propriété Mihran effendi, l'on remarque, avec une autre citerne, les restes de constructions antiques fort importantes. De droite et de gauche gisent divers fragments sculptés, entre autres deux croix différentes de forme et de dimensions, deux ou trois chapiteaux, des tronçons de colonne. Les marbres brisés ne se comptent pas.

Ces ruines représentent-elles les cellules des moines? On serait tenté de l'affirmer, s'il n'était puéril de vouloir assigner, sans preuves, une place fixe à toute chose. On peut faire observer simplement que la citerne de Bagdad-Djadési, située deux minutes plus haut, occuperait dans cette hypothèse une place merveilleuse par rapport aux jardins du monastère; on peut même ajouter que cet emplacement, contigu aux flots et tout au bout des trois milles, cadrerait de tout point avec la position du monastère que les textes nous indiquent sur la côte, après l' ἀποστολεῖον. Loin de nous toutefois la pensée de certifier l'identification de pareils détails! Il nous suffit, sans prétendre indiquer à quel monument particulier se rattache tel ou tel débris, de répéter que Djadi-Bostan représente Rufinianes. Que le προάστειον se soit un peu déplacé dans le cours des siècles, que les maisons groupées tout d'abord au point le plus accessible du golfe se soient insensiblement transportées sur le cap qui précède l'échelle actuelle, ou peut-être même sur le monticule de Bagdad-Djadési, pour y former le πολίχνιον καρτερώτατον καὶ δυσμαχώτατον dont nous parle Michel Attaliate, il n'y a rien là que de très naturel, et les déplacements de ce genre sont fréquents que l'on remarque un peu partout. Opéré ici dans un rayon très restreint, il n'a jamais éloigné Rufinianes du moderne Djadi-Bostan.

La découverte à Samandra (Sémendéré) d'une inscription médiévale relative à Rufinianes ne constitue pas une objection contre nous. Ni  $M^r$  Tsigaras qui l'a publiée 1), ni  $M^r$  Sidéridès qui l'a rectifiée 2) n'y ont vu un document capable d'influer sur la topographie du  $\pi \varrho o \acute{\alpha} \sigma \tau \epsilon \iota o \nu$ . Les deux lignes, les cinq mots qui la composent: †  $O\varrho(o_S)$   $\tau(\tilde{\eta}_S)$   $\acute{\alpha}\gamma \iota(\alpha_S)$   $\mu o \nu \tilde{\eta}_S$  —  $Po \nu \varphi \iota \nu \iota \alpha \nu \tilde{\omega} \nu$ , nous apprennent que le monastère possédait une propriété quelconque dans ces parages. Détenteur de biens-fonds

<sup>1)</sup> Έλλ. Φιλ. Σύλλογος, t. VII, p. 237.

<sup>2)</sup> Έλλ. Φιλ. Σύλλ., Supplément Archéologique au t. XVII, p. 123.

au diocèse de Smyrne, il est naturel qu'il en eut aussi à quatre ou cinq heures de ses portes.

Djadi-Bostan est une corruption de Djadé-Bostan. Cette dernière forme signifie: jardin de la route, tout comme Bagdad-Djadési veut dire: route de Bagdad. Ces deux hameaux, ou plutôt ces deux parties du même hameau, doivent leur nom à la voie de grande communication qui les traverse. Faut-il croire, avec certains, que djadé n'a rien à voir dans Djadi-Bostan, et traduire: jardin du sorcier ou de la sorcière? Nous sommes loin de le penser. A tout le moins nous rejetons absolument l'hypothèse à laquelle cet essai de traduction a ouvert la porte. «Djadi signifie: sorcière, vieille femme; Bostan signifie: jardin, champ. Evidemment Djadi-Bostan doit se rendre par: vigne de la veuve. C'est donc à Djadi-Bostan, et non plus à l'embouchure du Chalcédon, comme le veut une tradition bâtarde, qu'il faut placer la propriété si bien disputée à la cupidité d'Eudoxie par l'intrépide Chrysostome». Tel est dans ses grandes lignes le raisonnement que d'aucuns viennent vous faire admirer, même en cette année 1899. A notre avis, la vigne de la veuve n'est à chercher ni d'un côté ni de l'autre, à Diadi-Bostan moins que partout ailleurs.

# XV. Προάστεια maritimes situés à l'est de Chalcédoine.

Satyre délogé de Djadi-Bostan nous réclame une place. Il y a droit, mais Polyaticon, placé par le Porphyrogénète plus près de Chalcédoine, doit en toute justice passer avant lui. L'un et l'autre s'allongeaient sur la côte qui court de Djadi-Bostan à Maltépé. La disposition de cette côte et la distribution dans ces parages des restes antiques suppléent en partie au silence des documents. Si l'on nous permet de nous appuyer sur cette double base, nous dirons que Bostandji-Keupru, situé à vingt minutes de Bagdad-Djadési, à vingt-cinq de Djadi-Bostan, se présente volontiers pour offrir l'hospitalité à Polyaticon, et nous ajouterons que l'infortuné Satyre, fatigué de rester sans feu ni lieu, se résigne assez facilement à prendre possession des ruines que la route laisse un peu sur la gauche, à deux minutes de Kara-Bach-Tchesmé, presque à mi-chemin entre Bostandji-Keupru et Maltépé.

Ces ruines ont leur caractère. Assises non loin de la plage et dans un lieu peu élevé, elles forment un tumulus quadrangulaire imposant. Dans les gros murs encore debout on reconnaît sans peine les substructions de l'édifice qui a fourni tant de marbres, tant de fûts de colonne aux tombes musulmanes du cimetière voisin. Le tumulus est divisé au moins en trois rectangles. Celui du milieu, le seul éventré et déblayé, servait de citerne, mais la disposition des piliers et des

voûtes encore intacts dans la partie orientale donne au premier abord l'impression d'une vaste crypte. L'idée qui persiste à la réflexion c'est que la citerne soutenait une église orientée. Là, croyons-nous, s'élevait le monastère de Satyre, la  $\mu o \nu \dot{\eta}$   $\tau o \tilde{\nu}$   $M \iota \chi \alpha \dot{\eta} \lambda$   $\tau o \tilde{\nu}$  ' $A \nu \alpha \tau \dot{\epsilon} \lambda \lambda o \nu \tau o c$  bâtie par S<sup>t</sup> Ignace de Constantinople et gardienne de son tombeau.

Au cours de la petite fable qu'il lui consacre, le continuateur de Théophane appelle ce lieu δύσβατον et nous révèle l'existence dans le voisinage d'un temple païen dont les restes fournirent à l'empereur Théophile (829—842) les matériaux de son palais de Bryas¹). Près des ruines que nous signalons, le terrain est tout aussi accidenté que sur tel autre point de la côte et sa proximité de Maltépé explique tout naturellement l'acte de Théophile.

Il y a plus. Le pont jeté sur le torrent voisin porte encore aujourd'hui un nom des plus significatifs. C'est le Monastir-Tach-Keupru, le pont de pierres du monastère. Fort de cette dénomination traditionelle, nous affirmons que les ruines de Kara-Bach-Tchesmé représentent une ancienne maison religieuse. Et cette maison religieuse est évidemment celle de Satyre, puisque l'histoire n'en mentionne aucune autre sur ce rivage<sup>2</sup>).

Satyre ainsi fixé, il devient relativement facile de trouver une assiette à Polyaticon. Les recherches circonscrites entre Djadi-Bostan et Kara-Bach-Tchesmé conduisent tout droit aux débris antiques situés à l'embouchure du Bostandji-Déré. La rive droite de ce torrent peut être regardée comme le centre du vieux Polyaticon; le cap voisin devait former la partie occidentale de son emplacement. De la sorte, le hameau dominait tout ensemble les deux golfes creusés par la Propontide entre la baie de Rufinianes et celle de Satyre.

Si l'on adopte ces conclusions qui ne sont peut-être pas de simples hypothèses, les προάστεια maritimes énumérés par Théophane et Constantin Porphyrogénète se trouvent tous identifiés. Ἡραία ου Ἱέρεια est à Phéner-Bagtehé, Δρῦς ου Ῥουφινιαναί à Djadi-Bostan, Πολυατικόν ου Πολεατικόν à Bostandji-Keupru, Σάτυρος ου Monastère Μιχαήλ τοῦ ᾿Ανατέλλοντος à Kara-Bach-Tchesmé, Βρύας à Maltépé et Καρταλιμήν à Kartal. Qui désirerait pousser jusqu'au village voisin, retrouverait dans Pendik le Παντοίχιον célèbre par la mort d'Eutrope et le séjour de Bélisaire.

Kadi-Keuï près Constantinople. Jules Pargoire des Augustins de l'Assomption.

<sup>1)</sup> Theoph. Cont. I, Léo Armenius c. 10, P. G. t. 109, col. 33d.

<sup>2)</sup> Celles que l'on connaît là s'élevaient dans les terres: rien ne prouve du moins qu'elles fussent maritimes.

# Les Traités de Musique Byzantine.

Complément à l'article de M. Papadopoulos-Kérameus: Βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ἐγχειρίδια.

C'est avec le plus grand plaisir que nous avons lu dans le dernier fascicule de la B. Z. (VIII 111—121) l'article de M. P.-Kérameus sur les *Encheiridia* de musique byzantine. Le moment est en effet venu d'approfondir cette intéressante question, et le premier travail à accomplir est bien de dresser la liste des documents qui doivent servir de base aux musicologues pour la complète reconstitution de la théorie musicale des Byzantins.

Cependant, nous avons été quelque peu surpris de voir M. P.-Kérameus citer les Mss de la bibliothèque du Syllogue grec de Constantinople et ne faire aucune mention des codices de la riche bibliothèque du Métochion du S' Sépulcre au Phanar, laquelle possède pour le moins 150 Mss de musique grecque. Quant aux Mss de la bibliothèque du Syllogue, nous en ignorions complètement l'existence, par la bonne raison que l'on nous a toujours affirmé au Syllogue même que la bibliothèque ne possédait aucun Ms de musique byzantine.

Voici donc quelles sont les petites additions que nous jugeons utile de faire à l'article de M. P.-Kérameus.

Parmi les nombreux Mss de musique du Métochion du S<sup>t</sup> Sépulcre, ceux qui renferment des traités musicaux ou des simples abrégés théoriques sont les suivants:

1° Le Ms n° 811 écrit sur bombycin, long. 0,14. larg. 0,10 fol. 127. Ce codex dont nous avons pris copie intégrale, est exclusivement théorique: il renferme une collection de sept des meilleurs traités de musique byzantine. Le premier de ces traités est identique à ceux qui se trouvent, suivant la citation de M. P.-Kérameus, dans les codices n° 461 du couvent de Koutloumousios et n° 965 de la bibliothèque d'Athènes etc. Son titre est: "Τοῦ ὁσίου πατοὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασαηνοῦ ἐρωταποκρίσεις τῆς παπαδικῆς τέχνης περὶ τῶν σημαδίων etc. L'auteur anonyme débute en ces termes: Ἐνὰ μὲν ὧ παῖδες ἐμοὶ ποθεινότατοι ἠοξάμην etc. Cet exposé théorique compte 31 pages du Ms. Le second traité, anonyme lui aussi, n'a que quatorze

pages; il commence par ces mots: "Ετεραι χειρονομίαι διάφοροι, έν τῆ χειρονομία, και εἰς αὐτῶν τὰ δνόματα etc.1)

Le troisième traité, anonyme encore, comprend une vingtaine de pages et débute de la sorte: Διαίφεσις τῆς Μουσικῆς. Ἡ μουσικὴ διαιφεῖται εἰς τρία etc. ²)

Le quatrième traité anonyme est très court; il compte huit pages et commence ainsi: Ἐὰν τὸ περιεχούμενον καὶ κρατούμενον etc.³) Le cinquième traité, anonyme toujours, est analogue à ceux qui se trouvent mentionnés dans l'article de M. P.-Kérameus paragr. 12. Son titre est: ᾿Ακρίβεια κατ᾽ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν τῶν τόνων τῆς παπαδικῆς τέχνης. Il commence ainsi: ,, Ἡρώτησέ τις μαθητής τὸν διδάσκαλον αὐτοῦ etc. Cet exposé théorique est un des plus importants, il tient 80 pages du Ms.⁴)

Le sixième traité est du hiéromoine Gabriel; son titre est identique à ceux que mentionne M. P.-Kérameus au paragr. 7 de son article: codex de Porphyre Ouspensky et codex n° 332 du syllogue patriarcal de Jérusalem: Τοῦ σοφωτάτου ἐν ἐερομονάχοις κυροῦ Γαβριὴλ ἐξήγησις πάνυ ἀφέλιμος etc. Cet exposé théorique compte 49 pages.<sup>5</sup>)

Enfin le septième traité est analogue à ceux que mentionne M. P.-Kérameus au 8° paragr. de son article. Le titre est: Μανουήλ λαμπαδαρίου τοῦ Χρυσάφου περὶ τῶν ἐνθεωρουμένων τῆ ψαλτικῆ τέχνη καὶ ὧν φρονοῦσι κακῶς τινες περὶ αὐτῶν. Cet exposé théorique est précieux pour l'étude des Phthorai; il compte en tout 43 pages.

2° Codex n° 403, long. 0,33, larg. 0,23. Au commencement il y a 27 pages de théorie et les deux dessins de parallage attribués l'un à Koukouzelès, l'autre à Korônis. Au bas de la 1ère page on lit cette suscription: "Καὶ τὸ δὲ πρὸς τοῖς ἄλλοις Ἰγνατίου ἱεροδιακόνου ἐκ τῆς νήσος Σάμου ἔκει ἡ ἀγορὰ γρ. 90. ἔκαμα ἀρχίκην τὸ ἡδη δὲ ἡγοράσθη παρὰ Γαβριὴλ ἀγιοταφήτου μουαχοῦ Πεσβετέζου αψο Ἰαν. 9." A la page 19 on lit les vers mentionnés dans l'article de M. P.-Kérameus paragr. 34: "Ἐπωφελὴς μέθοδος ἡ τοῦ Κορώνη | κρατημάτων φέρουσα χειρονομίας | εἰς ἦχον τερπνὸν τοῦ πλαγίου δευτέρου | καὶ νενανῶ δέματος ἠκριβωμένου | ἤδιστον καὶ γὰρ τοῦ νενανῶ τὸ μέλος | ὡς ἡ τέχνη δείκνυσι τῆς μελουργίας | τὰ γὰρ ἄλλα δέματα τῶν ὀκτὼ ἤχων | τοῦ πρώτου φήμι καὶ καθεξῆς τῶν ἄλλων | δένουσι καὶ λύουσιν ἐντέχνως πάνυ, | τὴν μεταβολὴν ὡς ἐν βραχεῖ δεικνύντες | τὸ δὲ νενανῶ ἐκτεταμένον μέλος | ὑπὲρ τῶν ὀκτὼ ἔννατος ἦχος τελεῖ."

3º Codex nº 489, ἀνθολόγια τῆς λειτουργίας, XVIIº ou XVIIIº siècle, long. 0,23, larg. 0,17. La théorie musicale du commencement compte

<sup>1)</sup> Ms 811 p. 32. 2) Ms 811 p. 45. 3) Ms 811 p. 67. 4) Ms 811 p. 75.

<sup>5)</sup> Ms 811 p. 155.

26 pages et comprend diverses méthodes de parallage suivant Korônis, Grégoire, Aliatos etc. De grosses taches empêchent malheureusement de lire tous les titres du Ms. Il y a également les deux dessins de



parallage de Koukouzelès et de Korônis, auquels vient s'en joindre un autre, en forme de vase de fleur et sans nom d'auteur.

4º Codex nº 709, 'Ανθολόγια, long.0,23, larg. 0,17. Quatre pages de théorie seulement. Ms du XVIIIº siècle.

5° Codex n° 723, XVIII° siècle, 'Αναστασιματάριον, long. 0,19, larg. 0,13. Sept pages de théorie au commencement du Ms.

6° Codex n° 729, 'Ανθολόγια, long. 0,18, larg. 0,11. La théorie prend les 10 premières pages. Une suscription nous apprend que ce Ms a été écrit par Athanase le Péloponésien, médecin, en 1785.

7° Codex n° 816, XVII° ou XVIII° siècle, long. 0,16, larg. 0,11. La partie théorique est quelque peu mutilée.

Ms. nº 717 écrit peu de temps après la réforme de musique des trois musiciens: Chrysanthe de Madytos, Grégoire Lampadarios et Chourmousios. Ce codex est d'un grand intérêt pour la question des intervalles musicaux. La composition de chaque gamme byzantine est indiquée au moyen d'un dessin en forme d'échelle, toutefois les intervalles ne sont pas encore marqués par des nombres comme dans le Θεωρητικὸν Μέγα de Chrysanthe et les méthodes de chant en usage aujourd'hui dans les écoles grecques.

En septembre dernier, la nouvelle bibliothèque du Patriarcat œcuménique du Phanar possédait déjà une douzaine

de Mss de musique byzantine. Grâce à un don généreux de Mgneur Photios Métropolitain grec de Philippopoli, elle vient de s'enrichir de huit Mss du même genre. Avant d'expédier ces codices au Phanar, M<sup>gneux</sup> Photios a eu l'amabilité de nous les communiquer; nous signalons parmi eux

1° Deux Κεκραγάρια du XVI° ou XVII° siècle, dont l'un est précédé de l'abrégé théorique ordinaire. Ces Mss ont pour titre, l'un: 'Αρχὴ σὺν Θεῷ ἀγίῳ τῶν κεκραγαρίων μετὰ τῶν ἀναστασίμων ἄπερ ἐκαλωπίσθησαν παρὰ κὺρ Χρυσάφη τοῦ νέου καὶ Πρωτοψάλτης τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας" (fol. 139, long. 0,16, larg. 0,11), l'autre: 'Αρχὴ σὺν Θεῷ καὶ τῶν κατ ήχων κεκραγαρίων μετὰ τῶν ἀνασίμων αὐτῶν (fol 93, long. 0,16, larg. 0,11). Comme son titre l'indique, le premier de ces Mss renferme quelques modifications qui consistent principalement dans l'emploi des Phthorai. Le texte du second codex est plus ordinaire, nous l'avons trouvé dans un bon nombre de Mss avec ce titre spécial: 'Αρχὴ σὺν Θεῷ ἀγίῳ τῶν κεκραγαρίων τοῦ ἀγίου 'Ιωάννου τοῦ Δαμασκινοῦ.

2° Une anthologie musicale qui ne manque pas d'une certaine valeur bien qu'elle date du XVIII° siècle seulement. Long. 0,18, larg. 0,12, fol.º 433. Les folº du commencement renferment un abrégé théorique modèle terminé par les vers de Chrysaphe le jeune signalés par M. P.-Kérameus: Ὁ θέλων μουσικήν μαθεῖν etc. Les diverses compositios mélodiques de cette anthologie sont signées: ᾿Αθανάσιος, ᾿Αντώνιος, Μαλάσιος, Βύζας, Βήμα, Γούτας [Μανουήλ], Γαζῆς [Μανουήλ], Γερμανός [νεῶν Πατρῶν], Δαμιανός, Εὐαγγελινός, Κυδωνίας, Κάλλιστος, Ἰγνάτιος, Κορώνης, Μελέτιος, Μιχαήλ [ερεὺς Χίου, Θεόδουλος Σταυρός, Πέτρος ὁ λαμπαδαρίος, Χρυσάφης [ὁ νέος]. Le dernier folio du Ms porte cette suscription: Ἡ πάρον ἀνθολογία, ὑπάρχει καροῦ εὐτελοῦς Καλλινίκου [ερομονάχου δουχιαριστή, εἰς τοῦ χιλίους ἐπτακοσσίους εὐδομίντα πέντε.

Le protosyncèle du Phanar, l'archimandrite Chrysostôme nous a communiqué de même un superbe Ms de musique, œuvre de l'archevêque Arsénios de Cydoine. Long. 0,29, larg. 0,20, fol. 459. Le premier folio est orné d'une image peinte où la Vierge récompense les célebres musiciens S<sup>t</sup> Jean Damascène, Koukouzelès et Arsenios. 1) Les neuf premiers fol sont occupés par une suite d'exercices de parallage très intéressants, attribués à Koukouzelès, Jean Klada etc.

La bibliothèque de l'Institut archéologique russe de Constantinople possède quatre Mss de musique byzantine, dont deux sont précédés de l'abrégé théorique traditionnel. Le Ms signé David Raidestinos 1433 est particulièrement précieux pour l'étude de la musique byzantine.

<sup>1)</sup> Cf. La musique byzantine et le chant des Grecs modernes. *Echos d'Orient* 2e année sept. 1898 p. 357.

En terminant ce modeste travail, nous croyons utile de recommander à tous ceux qui pourront s'intéresser à ces questions, de signaler fidèlement et à chaque fois, dans la description des Mss de musique, le nom de tous les musiciens et mélodes. Ce point est d'une grande importance pour l'histoire de la musique byzantine. M. G. Papadopoulos n'a fait mention dans ses *Symbolai* que d'un faible tiers des compositeurs de chant byzantin; au surplus, il fait assez souvent erreur sur l'époque précise où ils ont vécu. Par exemple, M. G. Papadopoulos place Dimitri Dokeianos (maître de Koukouzélès) au XVIIIe siècle: or nous trouvons déjà ce nom dans le codex n° 886 de la bibliothèque nationale d'Athènes, lequel est du XVIe siècle. De même, l'auteur des Symbolai, fait vivre le hiéromoine Gabriel au IXe siècle alors que celui-ci transcrivait en 1572 le Ms n° 259 de la bibliothèque de Leimon à Lesbos. 2)

Nous serions heureux de voir ces quelques remarques et additions en susciter beaucoup d'autres du même genre, de façon à reconstituer une véritable littérature de la musique byzantine.

Philippopoli.

Joannes Thibaut des Augustins de l'Assomption.

## Νίχος — νικά τὸν ὀνηλάτην.

D. Hesseling, Byz. Zeitschr. VIII S. 148, plädiert für die Annahme, daß der in einer byzantinischen Diehtung vorkommende Eselname Νῖχος oder vielmehr Νιχός zunächst aus dem vulgären τὸ (δ)νικόν oder τὸ βονικόν entstanden sei. Umgekehrt fassen P. Kretschmer (der auf jenes Zusammentreffen selbst hinwies) und K. Krumbacher (Byz. Z. VI 570) den Namen als Koseform zu Νικόλαος und sehen in ihm einen weiteren Beleg für die Übertragung der beliebtesten Personennamen auf Tiere; ein besonderer Grund dafür sei kaum nachzuweisen, "denn" — so fragt Kretschmer — "welche Eigenschaft hätte dem Esel den Namen des Siegreichen verschaffen können?"

Soviel ich sehe, hat man bislang eine alte Anekdote unbeachtet gelassen, die vielleicht in diesen Zusammenhang gehört. Wir kennen von ihr verschiedene Fassungen. Die eine Gruppe bildet die Fabelüberlieferung, Babrius, leider nur in der Paraphrase, und eine von ihm wohl unabhängige prosaische Form:

Βαbr. 162 p. 149 Cr.: ὄνος πλατείας [δδοῦ] ἐπτραπεὶς¹) ἐπὶ πρημνὸν ἐφέρετο τοῦ δὲ ὀνηλάτου ἐπιβοῶντος ,ἄθλιε, ποῦ φέρη;" καὶ τῆς οὐρᾶς ἐπιλαβομένου καὶ ἕλκοντος πρὸς ἑαυτὸν τῆς εἰς τὸ πρόσω φορᾶς δ ὄνος οὐχ ἵστατο. ὅ δ' ἔτι μᾶλλον ἀθήσας αὐτὸν ἔφη·, ΰπαγε, νίκα τὴν κακὴν νίκην ἐν τῷ ἀναθέματι." — [ὅτι τοὺς ἀπολλυμένους οἰκεία ἀφροσύνη ὁ μῦθος ἐλέγχει.]

Αesop. August. 182 (Fur. 139): ὅνος ὑπὸ ὀνηλάτου ἀγόμενος ὡς μικοὸν τῆς ὁδοῦ ποοῆλθεν, ἀφεὶς τὴν λείαν εἰς κοημνὸν ἐφέρετο μέλλοντος δὲ αὐτοῦ κατακοημνίζεσθαι ὁ ὀνηλάτης ἐπιλαβόμενος τῆς οὐοᾶς ἐπειρᾶτο περιάγειν αὐτόν τοῦ δ' εὐτόνως ἀντιπίπτοντος ἀφεὶς αὐτὸν ἔφη ' (ὧ ὄνε add. Fur.) ,,νίκα κακὴν γὰρ νίκην νικᾶς. — πρὸς ἄνδρα φιλόνεικον ὁ λόγος εὕκαιρος.

Die Geschichte macht mir einen entschieden volkstümlichen Eindruck. Vielleicht liegt ihr, wie manchen in dieselbe Sphäre führenden Fabeln ("οὐπ ἔστ' ἐμὸν τὸ πρᾶγμα..." σοφῶς ὁ βοῦς ἔφασπεν ἀστράβην

<sup>1)</sup> Vgl. Babr. proleg. p. XXXII.

ίδών: Rhein. Mus. XLIV 460), ein alter Spruch mit ἐπίλογος zu Grunde, etwa: 'νίκα την κακήν νίκην' δ δνηλάτης τῷ ὄνῷ εἰς κοημνὸν φερομένω. Die Fabel wäre dann eine παροιμία έξηπλωμένη. Der alexandrinische Künstler, der die Vorlage für das Wandgemälde Antich. di Ercolano Vol. I t. 48 (p. 251) geschaffen hat 1), muß eine ähnliche Anekdote gekannt haben: ein Esel eilt dort dem Nilufer zu geradeswegs in den Rachen eines Krokodils, während ihn der Treiber vergebens am Schwanz zurückzuzerren sucht (s. Philol. XLVII 186).

Dieselbe Situation scheint in anderen Redensarten vorausgesetzt zu werden. Ein Artikel, der zwar zunächst aus der Lexikographenüberlieferung stammt und erst von dort in die Vulgärrezension der Parömiographen eingedrungen ist, aber doch unverkennbar als Lemma ein wirkliches Sprichwort hat, lautet:

Suid. s. νικα τον δνηλάτην. πρός του μή ἀπούουτα νουθετοῦν- ἀνηλάτην πρός του μή βουλότος, άλλ' έαυτὸν προϊέμενον είς απώλειαν.

τον ονηλάτην προς τον μή βουλό- σωφρονιστήν λόγον διὰ ταύτης [seil. μενον ἀποστῆναί τινος, ἀλλ' έαυτὸν προσιέμενον είς ἀπώλειαν.

Lex. Coisl. 350 Gaisf. νικᾶ τὸν μενον ἀποστηναι † τοῦ κτήνους, άλλ' έαυτον προϊέμενον είς ἀπώ-Ps.-Diog. Vindob. 237 p. 41 νικα λειαν. τούς οδν φεύγοντας τὸν της παροιμίας] λοιδορούμεν λέγοντες νικά τὸν ὀνηλάτην.

Die reichste Überlieferung bietet das Lexicon Coislinianum. den scheinbar unsinnigen Worten τοῦ μτήνους wird wohl auf den Träger der Geschichte, den övos, hingedeutet; der Exzerptor hat die Worte nur an eine falsche Stelle gerückt. Die glatte Lesart des Wiener Ps.-Diogenian ist doch vielleicht nur eine nachträgliche Korrektur.

"Der Esel besiegt den Eseltreiber" - "Siege nur, Esel; du siegst einen schlimmen Sieg" - mit diesen Redensarten giebt die alte Folklore eine positive Antwort auf Kretschmers Frage. Und damit wird wohl auch ein neues Gewicht zu Gunsten der von Krumbacher und Kretschmer vertretenen Auffassung des Namens in die Wagschale gelegt.

Heidelberg.

O. Crusius.

<sup>1)</sup> Man hat vermutet Nealkes, der auf einem Sehlachtgemälde episodisch einen trinkenden Esel und ein lauerndes Krokodil angebracht hatte (Plin. n. h. 35, 142) - wir hören aber leider nichts von dem Gegenpartner, dem ἀνηλάτης.

## Inschriften aus Konstantinopel.

Die im Folgenden publizierten Inschriftsteine wurden im Jahre 1895 im Arsenal zu Tophane aus einem Brunnenschacht, in dem auch alte Kanonenrohre gefunden wurden, herausgezogen. Durch Vermittelung S. Exc. v. Grumbkow-Paschas konnte Herr Dr. Alfr. Körte die Steine kopieren. Da er selbst durch anderweitige Arbeiten an der Herausgabe verhindert ist, übersandte er dem Unterzeichneten Abklatsche und Abschriften mit der Bitte um Veröffentlichung.

8 K 4 C MON'A HEPONALUKATETICA FITIDE MICKO FIKKA\* THE TRUBENIONH YAXONHEKHCIATIK ÀMIK POC ÀMÉTACATOCHACEEKTWNTIST KHMATOIONHOME FANOMÁJ & J MONAME BAPITÁJ K PIKOAHAPOPICM W KAO Y NO BAH DICETE O TIOCANAMIR WCIPOCINOCKPIONICETE OTISTOCEYPHAYNKT ON MAXONE NON KETCOYNIZCAINAMACAY I NORMIYC-KIE TPOW WACTICHWANCHEAY \$ 30 HC MOTPHOST OK TICHENECHCIONOMO AÈ KI KA OYTI O BAHMÉNOCHAPA FICHMONYEPIOTICK XAGE THAMAITON MYCEAY IN & A AMOCE PROMISH AMOUNTH & WHE MH CWH & TE MHNK METTIMINIMINO ÁNAŤE 3010 OPETO O HAVEN \* FIC TOMMOCYMONAY & BIACHCTICAY & KHPO HOMÍAC. FENTBAÉHAY & CWÉBPAXY TA THE EMOAYNOCXAMEMO TA TIKMANTITOPONTI DEY KTIKIKHATAHACINAKAHWNIBC YHOFPADA K MAATICHMWHEFIOTICNALS MPONONIZARIO STONTO NO HE TÉX & CIAHCETHÉ & C

T W TA. NIAX

1. Säule aus weißem Marmor, oben gebrochen. Höhe 2,5 m, Durchmesser 0,32 m, Buchstabenhöhe 0,025 m. Die Zeilen sind von verschiedener Länge. Das Facsimile habe ich nach Körtes Abklatsch zu zeichnen versucht.

Zeile 11 nach THC las Körte li $\Lambda$ ldCHO. — Z. 12 nach μελούσης las K. ΟΠ $\dot{\omega}\Delta\dot{\varepsilon}$  etc. — Z. 14 nach ονδαμος:  $\dot{\varepsilon}$ ΠΑΛΗ,/////// $\dot{\delta}$ Ηδ $\dot{\varepsilon}$  etc. Z. 17 am Schluß las K. noch ein  $\dot{\kappa}$ .

Die Formen der Buchstaben wechseln; Accente sind gesetzt, wenn auch nicht überall mehr erkennbar; manche sind falsch (z. B. τοιούτος). Die verwilderte Orthographie habe ich in der Umschrift beseitigt.

Etwa: . . τὰ πτήματα είς τὰ τῆς Μεγαλο(μ)μάτ]ου καὶ είς Μονάμπελον ά[π]οκατέστησα τη άγιωτάτη έπισκοπη Τοικκάλ(λ)ων. Εί τις γοῦν βουληθείη ἢ ἄρχων ἢ ἐκκλησιαστικὸς ἢ μικοὸς ἢ μέγας ἀποσπάσαι ἐκ τῶν τοιούτων κτημάτων οίον της Μεγαλομ(μ)άτου και του Μοναμπέλου, βαρυτάτω καὶ φρικώδει άφορισμῷ καθυποβληθήσεται, δποΐος αν είη, και ως ιερόσυλος κριθήσεται. δ τοιοῦτος εύρη οὖν καὶ τὸν θεὸν μαχόμενον καὶ τοὺς οὐρανίους δυνάμεις αὐτῷ πολεμίους, ἐκπέ[ση] 10 ποὸ ὥ[ο]ας τῆς [παρούσ]ης αὐτοῦ ζωῆς, ἀποστερηθείη καὶ τῆς μελλούσης. [ἔστ]ω δὲ καὶ καθυποβλημένος παρά της ημών μετριότητος και οὐδείς των απάντων λύσαι αὐτὸν οὐδαμῶς ἐ[π' ἀδείας εξ]ει οὔ(τ)ε ἐν τῆ ἐμῆ ζωῆ οὔτε μήν και μετά τ[ον έμον] θάνατον έξολοθοευθείη μέν 15 έκ γης τὸ μνημόσυ[ν]ον αὐτοῦ καὶ πάσης της αὐτοῦ κληρονομίας γενήτω δε ή αὐτοῦ ζωή βραχυτάτη [καλ] έπώδυνος, χαλεπωτάτη και παντί τώρωντι φευκτική καλ παντάπασιν άκοινώνητος. Υπογραφέ[ν] καὶ παρὰ τῆς ἡμῶν μετριότητος Νείλου μητροπολίτου Λαρίσ[σης] 20 και του τόπου επέγων τοῦ Σίδης έπι έτους σωπα ινδ(ικτιώνος) τα.

Die geringfügigen Ergänzungen sind wohl sicher. In Z. 4 habe ich das ναρχον des Steines in ἢ ἄρχων transkribiert; man könnte auch an Verschreibung für ὑπάρχων (= ἄν) denken; dann müßte allerdings das darauffolgende ἢ als überflüssig gestrichen werden. Zum Ausdruck vgl. Acta Patriarch. Cpol. II p. 61 τοὺς δὲ τοῦ κλήρου πάντας, μεγάλους τε μικρούς. Z. 14 scheint auf dem Stein gestanden zu haben ἐπ' ἀδήας ἕξη; zum Ausdruck vgl. Acta et Diplom. ed. Miklosich-Müller V p. 256 οὐδεὶς τῶν ἀπάντων ἕξει ἐπ' ἀδείας . . . ἐπάγειν und Sophocles, Greek Lexikon s. v. ἄδεια. Z. 10 (αί) δυνάμεις τῶν οὐρα-

νῶν werden bei den Byzantinern des öftern die Engelscharen genannt; das Maskulinum ist also hier durch Anlehnung an ἄγγελος entstanden. Z. 9 und 10 für εὕρη und ἐκπέση könnte man auch εὕροι und ἐκπέσοι schreiben, um Übereinstimmung mit ἀποστερηθείη und ἐξολοθρευθείη zu erzielen; doch ist Wechsel der Modi keineswegs selten; vgl. Büttner-Wobst, Zonaras III p. 175, 14. Ebensowenig ist in Z. 12 das Fehlen der Reduplikation in καθυποβλημένος zu beanstanden. Auffallender ist, daß in Z. 21 die Apposition zu Νείλου im Nominativ steht. Doch auch hierfür giebt es Parallelen, z. B. Malalas p. 128, 19 τῷ Αἴαντι, ἐαυτὸν ἀποκρύπτων; vgl. dazu Dindorf.

Die Inschrift ist die Kopie eines Erlasses des Metropoliten Neilos von Larissa aus dem Jahre 6881 der Welt, das dem Jahre 1372/3 christlicher Zeitrechnung entspricht. Wir haben aus dem vorhergehenden Jahre ein Schreiben des Patriarchen von Kpel an den Metropoliten von Larissa, in dem jedoch dessen Name nicht genannt ist (Acta Patriarchatus I p. 587). Auch dort führt er den Titel τον τόπον ἐπέχων τοῦ Σίδης. Er verwaltete also, wenigstens nominell, auch den damals verwaisten Sitz von Side in Pamphylien.1) Über den Titel, der etwa dem römischen episcopus in partibus entspricht, s. Byz. Z. III 215 u. IV 234. Ob unser Neilos mit dem späteren Patriarchen von Kpel gleichen Namens (1380-1388) identisch ist, ist bei dem häufigen Vorkommen des Namens nicht auszumachen. In dem Erlasse nun werden zwei Besitzungen dem Bistum Trikkala, dem sie widerrechtlicherweise genommen worden waren, wieder zuerkannt und dem die Exkommunikation angedroht, der sich unterstehen sollte, noch einmal etwas von diesen Grundstücken zu veräußern. Kirchlicher Grundbesitz war dem kanonischen Recht nach unveräußerlich (s. 'Ράλλης, Περὶ ἀπαλλοτριώσεως της έχκλησ. περιουσίας, Athen 1893); gleichwohl scheint es ziemlich häufig vorgekommen zu sein, daß namentlich Geistliche Güter verkauften oder verschenkten; das zeigen viele Dokumente in den Akten des Patriarchats, in denen den Übelthätern ähnlich wie in unserm Erlafs, wenn auch nicht so ausführlich, die Exkommunikation angedroht wird; s. z. B. I p. 513, 571, II 75 und 535 sqq. Ob die - keineswegs christlichen - Flüche in den wilden Zeiten des 14. Jahrhunderts viel genützt haben, steht dahin.

Der Stein war jedenfalls auf dem einen der beiden Grundstücke<sup>2</sup>)

<sup>1) 1369</sup> und dann wieder 1397 kennen wir einen eigenen Metropoliten von Side, s. Acta I p. 511 und II p. 276.

<sup>2)</sup> Zu ἡ Μεγαλόμ(μ)ατος ist Παναγία zu ergänzen. Madonnenbilder mit großen Augen sind im Orient nicht selten; sie heißen, wie mir Kollege Bürchner mitteilt, γουρλομμάτιδες; so ist in Leros eine Kirche τῆς Γουρλομμάτας. Daßs Byzant. Zeitschrift VIII 2 u. 3.

aufgestellt. Wo lagen diese? Nach dem Fundorte des Steines müssen wir zunächst annehmen, daß das Bistum Trikkala in oder bei Kpel Grund und Boden besaß, etwa mit einem Kloster, wo der Bischof oder seine Untergebenen, wenn sie nach der Hauptstadt kamen, absteigen konnten. So besaßen z. B. die Patriarchen von Antiochia, Alexandria und Jerusalem in Kpel Klöster (Acta I p. 379 sq.). Doch müssen wir auch mit der Möglichkeit rechnen, daß der Stein verschleppt worden ist und etwa als Ballast in einem Schiffe von Thessalien nach Kpel kam. Verschleppungen von Inschriften sind ja keineswegs selten. Es ist möglich, daß sich die Namen der Grundstücke noch bis heute erhalten haben; doch fehlen mir hier die nötigen Hilfsmittel, um dies festzustellen. Vielleicht kann ein Grieche zu der Entscheidung der Frage etwas beitragen.

2. Die zweite Inschrift passt nicht in den Rahmen dieser Zeitschrift; doch da sie mit der vorigen den merkwürdigen Fundort gemein hat, mag sie hier angefügt werden. — Basis (?) aus Kalkstein. Höhe 1,14 m, Breite 0,59 m, Dicke 0,30 m; Höhe der sehr schön und regelmäßig eingehauenen Buchstaben 0,04 m.

ΦΛΑΒΙΟΝΝΙΚΙΑ
ΔΗΝΙ ΕΡΑΤΕΥ
CANTATO YO ΕΟΥ
ΤΟ ΥΑ CΚΛΗΠΙΟ Υ

δ ΚΑΙΠΡΩΤΟ CTA
ΤΗ CANTATH CΠΟ
ΛΕΩ C. ΦΛΑ. ΚΑ C
CANΔΡΟ CΚΑΙΟ ΥΛ
ΚΡΑΤΙ CTΩΟΙ ΓΟ
10 ΝΕΙ CΚΑΤΟ ΤΗ CΠΟ
ΕΩ C ΥΗΦΙ CΜΛ

Φλάβιον Νικιάδην ίερατεύσαντα τοῦ θεοῦ τοῦ ᾿Ασκληπιοῦ 5 καὶ πρωτοστατήσαντα τῆς πόλεως Φλά(βιος) Κάσσανδρος καὶ Οὐλ(πία) Κρατιστὰ οἱ γο-10 νεῖς κατὸ τῆς πόλ]εως ψήφισμα.

In der vorletzten Zeile ist ματὸ für ματὰ τὸ kein Versehen des Steinmetzen, sondern eine bewußte Haplologie wie ματὸ γεγονός Heberdey-Kalinka, Denkschr. der Wiener Akad. Bd. 45 n. 56; s. auch K. Dieterich, Untersuchungen zur Gesch. der griech. Sprache S. 124 und Schweizer, Gramm. der pergam. Inschriften S. 131.

Die Inschrift stammt aus der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts; das zeigen die Namen Flavius und Ulpia. In diese Zeit paßt auch

auch Grundstücke nach Heiligen benannt wurden, hat Jireček (die christl. Elemente in der topogr. Nomenklatur der Balkanländer S. 11) gezeigt. Μονάμπελον ist wohl = Klosterweinberg, also gleichbedeutend mit γηράμπελον. Acta II p. 152 wird ein πτήμα είς γηράμπελον τοῦ μοναστηρίον erwähnt.

die Form des Y; in Europa ist sie nicht so häufig wie in Kleinasien: sie findet sich z. B. in dem benachbarten Perinth CIG 2022 (2. Jahrh.), in Saloniki Ath. Mitt. 1891 p. 366, in Athen CIA III 1, 1111 u. 1116.

Asklepioskult ist für Byzanz durch Münzen bezeugt (s. Pauly-Wissowa s. v.). Die Bezeichnung πρωτοστατήσας ist wohl identisch mit προστατήσας, προστάτης, wie in manchen Städten die höchsten Beamten hießen. In Byzanz kennen wir allerdings den Titel nicht; der erste Beamte war dort der στρατηγός. Doch würde dies keineswegs genügen, um unsere Inschrift der Stadt Byzanz abzusprechen; andrerseits dürfen wir auch hier die Möglichkeit einer Verschleppung nicht kurzerhand abweisen.

München.

Theodor Preger.

## Der Parallelismus in der Entwicklung der toga und des pallium.

Meine Studien über die nachkonstantinische Gewandung haben mich zu einem Resultat geführt, welches für die Freunde der byzantinischen Kunst von einigem Interesse sein dürfte, da es zwei Kleidungsstücke betrifft, die auf den byzantinischen Monumenten des ganzen Mittelalters eine große Rolle spielen, nämlich den  $\lambda \tilde{\omega} \rho o g$ , lorum und das  $\dot{\omega} \mu o \phi \delta \rho \iota o \nu$ , pallium (sacrum). Das eine wie das andere war ursprünglich ein weites Obergewand: der  $\lambda \tilde{\omega} \rho o g$  der Triumphalmantel der Konsuln, die toga picta (trabea); und das  $\dot{\omega} \mu o \phi \delta \rho \iota o \nu$  der griechische Mantel, das pallium.

Die Entwicklung beider hatte einen völlig gleichen Gang und vollzog sich unter dem Einfluss der contabulatio. Den Anfang machte, gegen Ende des 2. Jahrhunderts, die toga und zwar die toga practexta: man legte den die Brust bedeckenden Teil künstlich so in breite über einander liegende Falten, tabulae, dass der Purpurbesatz auf die Oberfläche und dadurch zu seiner vollen Geltung kam. Bald dehnte man die contabulatio auch auf den Anfang der Toga, d. h. auf den von den Füßen bis auf die linke Schulter reichenden Teil: dieser wurde in der gleichen Weise in Falten gelegt, was eine Änderung der Form der Toga zur Folge hatte. Die ersten sicher datierten Beispiele einer solchen toga contabulata bieten die Reliefs auf dem Triumphbogen Konstantins des Großen; es hat sie, auf der Scene der liberalitas, der Kaiser und seine nächste Umgebung. Da Konstantin hier offenbar die toga picta trägt, so ist damit zugleich der Beweis erbracht, dass auch diese frühzeitig den Einfluss der contabulatio erfahren hat. Die zwei weiteren Umgestaltungen der Triumphaltoga zeigen die Diptychen und sonstige Denkmäler mit Darstellungen von Konsuln aus dem 5. und 6. Jahrhundert. Um dieselben mit möglichster Sicherheit bestimmen zu können, habe ich — und darin besteht der reelle Wert meiner Gewandstudien - diese Toga in Wirklichkeit rekonstruiert und in genauen photographischen Abbildungen veröffentlicht. 1) Indem ich

<sup>1)</sup> Un capitolo di storia del vestiario. Herr Strzygowski hat in seinem hier abgedruckten Referat über meine Schrift (vgl. oben S. 251) es unterlassen, auf die von mir angefertigten Rekonstruktionen der Triumphaltoga aufmerksam zu

hierfür auf meine Publikation verweise, hebe ich nur hervor, dass die Triumphaltoga des Basilius, des letzten römischen Konsuls, noch die lose Form hatte und, obwohl zu vier Fünfteln zu einem Streifen gefaltet, den Schein eines Mantels bewahrte, da der letzte Teil, welcher vom Rücken her über den Bauch auf den linken Vorderarm geführt wurde und hier in einem langen Zipfel endete, ganz entfaltet war. Wie lange sie bei den Byzantinern die lose Form beibehielt, läfst sich aus Mangel an deutlichen Monumenten nicht feststellen; und was den Namen logos betrifft, den sie jetzt annahm, so deutet er darauf hin, dass der Triumphalmantel sich dort immer mehr zu einem Streifen, lorum, ausbildete. Spätestens Ende des 8. oder Anfang des 9. Jahrhunderts hatte der λωρος bereits die geschlossene Form; denn in der sogen. Konstantinischen Schenkung wird er als superhumerale videlicet lorum qui imperiale circumdare adsolet collum beschrieben. Schon damals hatte er also die Form, in der er uns auf einer großen Anzahl von byzantinischen Monumenten des Mittelalters begegnet; er war ein breiter, auf den Schultern aufliegender Reifen - superhumerale - mit zwei, vorn und rückwärts abfallenden, langen Zipfeln, von denen der rückwärtige nach vorn genommen und auf den linken Vorderarm gelegt wurde. Das letzte Detail ist das Einzige, was ihm von der alten Triumphaltoga übrig geblieben ist. Neben dieser sehr einfachen Form des loog zeigen einige bis ins tiefe Mittelalter reichende Monumente eine komplizierte, die den Körper mehrfach einschnürte und deshalb zu jener sonderbaren Symbolik Veranlassung gab, wonach der damit Bekleidete an die "Grablegung und Auferstehung des Herrn" erinnert werden sollte. 1) Auf das Verhältnis des einfachen zu dem komplizierten λῶρος hoffe ich bei einer späteren Gelegenheit hier zurückzukommen.

Das Pallium, der Rival der Toga, wurde von den Christen in bewußstem Gegensatz zur Toga, dem offiziellen Obergewand des civis Romanus, als Mantel besonderer Auszeichnung und Würde adoptiert. In den Malereien der Katakomben haben es die geistlichen Würdenträger und gewisse biblische Persönlichkeiten, namentlich Christus und die Apostel.2) Als die bequemere paenula3) das Pallium aus der Tracht

machen; sie hätten meines Erachtens an erster Stelle betont werden müssen. Was der Referent über meinen zweiten Aufsatz sagt, beruht auf einer Verwechslung des Archäologen Stephani mit Apuleius, der palla mit pallium. Neu war mir die Versicherung des Hrn. S., dass Darstellungen von Isispriestern mit umgeworfenen Streifen existieren; sollte nicht auch hier eine Verwechslung vorliegen? Mir sind solche Darstellungen nur von Isispriesterinnen bekannt.

<sup>1)</sup> Wilpert, Capitolo S. 25 Anm. 2.

<sup>2)</sup> Wilpert, Gewandung der Christen in den ersten Jahrhunderten S. 10.

<sup>3)</sup> Wilpert, a. a. O. S. 12 ff., 47 ff.

verdrängte, wurde es, um die Mitte des 4. Jahrhunderts, zu einem Streifen gefaltet — pallium contabulatum — und über die Paenula angelegt. Weil es zum größten Teil auf den Schultern ruhte, nannten es die Griechen treffend ἀμοφόριον, während die Lateiner die Bezeichnung pallium beibehielten. Es diente nun als höchstes kirchliches Abzeichen, als Symbol der oberhirtlichen Gewalt und Fürsorge des Bischofs über die ihm anvertraute Herde und war in der orientalischen Kirche sehr verbreitet, in der abendländischen dagegen dem Papst reserviert. Seitdem es ein einfaches Abzeichen geworden war, konnte es nicht lange ausbleiben, dass man, anstatt es zu falten, ihm gleich die Form eines Streifens gab.1) Im 9. Jahrhundert ging es aus der losen in die geschlossene Form über, indem man der größeren Bequemlichkeit halber die auf der linken Schulter aufliegenden Teile zusammennähte. Es hatte nun anfänglich die Form eines Y, dann eines Reifens mit zwei langen vorn und rückwärts abfallenden Zipfeln. So gelangte das Pallium am Ende zu demselben Ausgang wie die Toga,

Es besteht somit ein vollständiger Parallelismus in der Entwicklung der Toga und des Pallium. Die Hauptstationen - wenn ich so sagen darf -, die beide Mäntel auf dem Wege ihrer Umgestaltungen zurückgelegt haben, sind: beide werden zu einem Streifen gefaltet und dann ein wirklicher Streifen, der zunächst lose umgeworfen wird und schließlich durch Zusammennähung eine geschlossene Form erhält.

Rom.

Joseph Wilpert.

<sup>1)</sup> Die letzte Erinnerung an das pallium contabulatum findet sich auf einer Miniatur des Cod. vat. gr. 752 (fol. 42 v., veröffentlicht im II. Teil meines Capitolo) und auf dem Elfenbeintriptychon Harbaville, wo das ἀμοφόριον an seinen beiden Enden nicht gradlinig abgeschnitten ist, sondern in jenen mehrfach gefalteten dreieckigen Zipfel ausläuft, den das Pallium als Mantel auf allen Monumenten bildet. Die Herausgeber des Triptychons, Ch. de Linas und Schlumberger, haben das ώμοφόριον fälschlich als Stola ausgegeben.

## II. Abteilung.

Iohannis Laurentii Lydi liber de ostentis et calendaria graeca iterum edidit Curtius Wachsmuth. Lipsiae (Bibl. Teubner.) 1897, LXXI,

366 pp.

Le plus curieux, sinon le plus important des écrits de l'antiquaire Lydus est ce traité de ostentis, où il rapporte d'après les vieux auteurs latins les présages qu'on tirait des phenomènes naturels, éclipses, apparitions de comètes, étoiles filantes, coups de tonnerre, tremblements de terre etc. Ce n'est pas seulement, si l'on fait abstraction des ouvrages d'astrologie et d'onirocritique, le recueil le plus étendu de superstitions antiques que nous possédions, on peut en tirer une foule de renseignements précieux sur la météorologie et même l'astronomie romaines. Déjà dans son édition précédente (1863) M. W. avait singulièrement rehaussé la valeur de cette étrange compilation, en la faisant précéder d'une introduction sur ses sources, et suivre d'une série de calendriers grecs. Après un intervalle de plus de trente ans, il lui a été donné de reprendre et de compléter cette oeuvre de jeunesse. Il a pu ajouter les nouveaux fragments du de ostentis découverts par Ch. Graux à Madrid et par M. Wünsch à Paris. Le ms. espagnol lui a fourni en outre un bon nombre de corrections. D'autres ont été dépouillés soit par M. Manitius soit par lui-même pour établir plus sûrement le texte des calendriers de Pseudo-Géminus et de Ptolémée. Plusieurs extraits tirés de divers auteurs sont venus enrichir l'appendice. Mais ce qui montre mieux que ces additions la longue sollicitude de M. W. pour l'ouvrage de Lydus c'est la richesse des notes qui indiquent des rapprochements avec une foule de passages d'auteurs grecs et latins. Enfin un copieux index, qui faisait défaut précédemment, termine maintenant le volume.

Cette nouvelle édition est de tous points excellente. Est-ce à dire qu'elle soit définitive? Je crois que nous pouvons espérer au contraire compléter encore le traité mutilé du contemporain de Justinien. Les mss grecs d'astrologie renferment beaucoup d'extraits anonymes relatifs à la divination non pas strictement sidérale mais météorologique. Ils appartiennent probablement en partie au de ostentis, car Lydus est un des principaux intermédiaires qui ont transmis aux Byzantins la connaissance des usages et des croyances du passé. Même si ces fragments remontent à d'autres sources, ils offriront à coup sûr avec les passages parallèles de

Lydus des analogies ou divergences de doctrine interéssantes. 1) Malheureusement les collections astrologiques, qui se trouvent en grand nombre dans les bibliothèques, sont encore si incomplètement connues, qu'on ne peut songer pour le moment à passer au crible les débris de tout genre qui forment ces compilations confuses. Je me bornerai donc à un petit nombre de remarques. On verra qu'elles ne s'appliquent qu'à des détails infirmes de cette édition, qui dans son ensemble ne mérite que des éloges.

P. XXII. Asclatio prorsus ignotus est... Il est nommé par Palchos à la fin du V<sup>e</sup> siècle (cf. Revue instr. publ. en Belg. 1897) p. 6 n. 8 et par Vettius Valens au II<sup>e</sup> (Kroll Philologus 1898 p. 133).

- Cf. le Catal. codd. astrol. Florent. p. 79 ss.

P. 195 n. 3. Le Parisinus 1991 (ancien 2137) ne renferme pas seulement le Σχόλιον Συμεῶνος mais (f. 1—5) tout le texte des pp. 172 à 175. Seulement ce ms du XV° s. est probablement une copie du Laurent. 28, 34. Cette dissertatio de terrae motibus se retrouve souvent ailleurs encore, p. ex. Laur. 28, 13 s. XIV f. 203, Parisinus 2419 s. XV f. 94. Elle est suivie ici d'un extrait Περὶ τῆς ἀπὸ τῶν μετεώρων ἐπισπέψεως (cf. Laur. 28, 13 f. 211) qui dérive sans doute de la même source.

P. 320. Cet extrait de Geoponica est conservé sous une forme un peu différente dans le Parisinus 2506 s. XIII—XIV f. 166° c. v9'.

Je noterai encore deux vétilles: p. XV n. 9 le c. περί τῆς τοῦ κυνὸς ἐπιτολῆς tiré des Geoponica I 8 se trouve dans le Laur. 28, 34 f. 123 (f.  $106^{\rm v}$  est Hephaistion I 33 p. 91 Engelbrecht) et p. 175, 10 la fausse accentuation μονάχου pour μοναχοῦ.

Bruxelles. F. Cumont.

Reichardt. Leipzig, Bibliotheca Teubneriana 1897. XVI, 342 S. 8°. 4 M.

Dieser neue, dem Großherzog Karl Alexander gewidmete Band der Teubnerschen Bibliothek trägt auf dem Titelblatte noch folgende Ankündigung: Scriptores Sacri et Profani auspiciis et munificentia serenissimorum nutritorum Almae Matris Ienensis ediderunt seminarii philologici Ienensis magistri et qui olim sodales fuere. Fasc. I. (Vgl. B. Z. IV 645 f.) Freudige Hoffnungen werden hiermit geweckt, und ich kann nur wünschen, daß der Wert dieser ersten Veröffentlichung ein Zeichen sei für das ganze Unternehmen!

Die Erstlingsgabe ist nicht unbedeutend nach ihrem Gegenstande: das vergessene Buch durfte dem Staube der Bibliotheken und einer

<sup>1)</sup> Voiei à titre d'exemple quelques rubriques du Laurentianus 28, 13 et 28, 14 s. XIV. Je les tire d'un inventaire détaillé des mss. astrologiques de Florence dressé par M. Olivieri (Cat. codd. astr. graec. codd. Flor. 1898 p. 17 ss.): f. 198 Περὶ τῶν ἐν ταῖς καταστάσεσι τῶν ἀξοων συμβαινόντων κ. τ. λ. 212 Καθολική παρατήρησις ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν θερινὴν τροπὴν ἐποχῆς τῆς Σελήνης. — 28, 14 f. 243 Καθολικὰ παραγγέλματα περὶ καταστημάτων τοῦ ἀξους, Σύρουν. [246] Περὶ ἐκλείψεων. f. 301 Περὶ ἐκλείψεων τῶν φώτων. — Le Marcianus 335 f. 344 $^{\rm v}$  cap. χμγ΄ donne sous le titre Όσα οἱ πλανώμενοι ἀστέρες ἐν ἑκάστω τῶν ζωδίων σημαίνουσιν une longue suite de présages météorologiques.

jämmerlichen Überlieferung entrissen werden, schon um des Verf. willen; der treue, fleisige und verständige Kommentator des Aristoteles konnte eine allseitige Würdigung seiner litterarischen Thätigkeit und Bedeutung beanspruchen; und da durfte das Buch nicht fehlen, in dem er sich selbst übertroffen hat, was Klarheit und Leichtigkeit der Sprache anlangt. Schon Photios hat dies Lob gespendet, Nauck hat es erneuert, und Reichardt p. XII wagte nicht zu widersprechen. Er that gut daran; denn wenn ich ihm auch gerne zugestehe, dass es immer noch schwer genug zu lesen ist, gegen die Kommentare ist es doch einfach ein Wunder von Glätte. - Dann auch des Inhalts wegen! Wohl scheint mir, dem Fremdling auf theologischem Boden, die eigentlich exegetische Arbeit minderwertig, in ihrer naiven Methode und ihrer fast sklavischen Abhängigkeit von Basilios; uninteressant ist sie jedoch nicht einmal für den Laien. Als Probe genüge der eine rationalistische Zug, daß Moses die Schöpfung der Pflanzenwelt vor die der Sonne gesetzt habe, weil sein für den Gott-Schöpfer zu erziehendes Volk in Ägypten die Sonne als belebende Gottheit hatte anbeten sehen (IV, 1). — Auch über die geschichtliche Bedeutung des Buches als eines Dokumentes für die damaligen Lehrstreitigkeiten, für die herrschende Lehre und des Basilios allgewaltige Nachwirkung, bin ich nicht eigentlich kompetent; dessen aber bin ich sicher, daß es hochwichtige Stellen für die Würdigung des leidenschaftlich bekämpften großen Ketzers Theodoros von Mopsuestia, daß es unschätzbare Zitate aus seinen Schriften enthält.

Durchaus achtungswert ist das Buch auf dem Grenzgebiet zur Philosophie, wo der Versuch, den mosaischen Bericht mit der rezipierten griechischen Kosmologie übereinzubringen, in den ersten Versen der Genesis die vier Elemente nachzuweisen, das Licht vor den Leuchten, die Mehrzahl der Himmel zu erklären, den ganzen Weltbau des Moses nach hellenischer Schablone aufzuführen, ebenso geistreich als merkwürdig ist. Sogar originell ist derselbe und überbietet den Basilios. Hier gestattet die Prüfung der Reihe, in welcher die Pflanzenwelt und die drei Tierreiche geschaffen wurden, die ganze Entwickelungstheorie in die biblische Lehre einzuschalten.

Ich kann deshalb Reichardt nur bedingt zugeben, daß das "Beiwerk" wichtiger sei als das Werk selbst (p. XI), wenn er auch mit Recht das wichtigste Ergebnis seiner Arbeit in der Tilgung einiger Fehler sieht, welche Montfaucon und Field aus der ersten kläglichen Ausgabe herübernahmen, als sie die Trümmer der Hexapla, jenes Riesenwerkes des Origenes, sammelten (Paris 1713 und Oxford 1871). Ist ja das 1. Kapitel der Genesis in den Übersetzungen von Aquila Symmachus und Theodotion nur hier erhalten.

Das "Beiwerk" aber ist den verschiedensten, zum Teil recht entlegenen Gebieten entnommen: der "Philosophie, Naturgeschichte, Astronomie, Geographie, Mathematik, Grammatik und Etymologie". Originales wird man hier nicht viel erwarten. Reichardt selbst hat einer Enttäuschung vorgebeugt wegen der Etymologie (p. XI Anm. 3), zum Teil auch wegen der Naturgeschichte (p. 207). In der That sind diese zahlreichen Notizen gegenüber älteren Tiergeschichten merkwürdig saft- und marklos, obwohl einige von ihnen neu zu sein scheinen. (Von den zwei "selbsterlebten" gilt dies eigentümlicherweise nicht.) Stellenweise aber fließen sie aus einer unbekannten skeptischen Quelle über die Sinnesempfindungen der Tiere und sind deshalb keineswegs wertlos.

Dies führt uns zur Philosophie und ihrer Geschichte. Wichtig ist hier gar manches: z. B. der Nachweis, dass der Anfang eines Dinges vom Dinge selbst verschieden sein müsse 7, 14; oder die Prüfung des Unterschiedes zwischen πῦς und φλόξ 13, 25, den eben unser Philoponos schon für Heraklit beansprucht (zu Aristot. d. an. 7), indes hier der peripatetische Ausgangspunkt besonders deutlich hervortritt. Welche Mahnung zur Vorsicht! Wie mag der Heraklitische "Anfang" von diesem "Ding" verschieden sein! Ähnlich steht es mit der Lehre von den "zwei Dunstungen" 63, 17, welche über Theophrast gleichfalls bis auf Heraklit zurückgeht. Ein Zitat aus Basilios 120, 34 führt auf des Parmenides Demonstration der Anfangs- und Endlosigkeit aus der Kreislinie (oder Kugeloberfläche). -Philosophisch und geschichtlich bedeutend ist der Kampf gegen die von Theodoros behauptete "Wesenheit der Nacht". Noch wirft die orphische Mutter der Welt ihre Schatten auf die lichtbange Gnosis! - Von heutzutage aktuellem Interesse ist der Nachweis, dass "das meiste Geschaffene dem Menschen nichts nütze", da er die Verteidiger der Teleologie ebenso nahe angeht als den Pessimismus; und in gewissem Sinne auch der andere, dass genau so wie der Mann auch das Weib gottebenbildlich geschaffen sei. Indem ich schliefslich beifüge, dass wir hier eine Probe der von Origenes geübten Textkritik finden (IV, 4), glaube ich, ohne mich in Einzelheiten zu verlieren, den Beweis erbracht zu haben, dass das Buch eine Erneuerung verdiente.

Doch kann ich von diesem Gegenstande nicht scheiden, ohne mit möglichstem Nachdruck nochmal der wichtigen Mahnung zu gedenken, die wir eben empfangen haben. An den reichen Gehalt einer bisher ungenützten Quelle sind wir erinnert worden. Denn ach wie oft hat Basilios, gleich anderen Kirchenvätern, die "namenlosen" Heiden bekämpft und ausgeschrieben! Um dieses Wort zu beleuchten und zu bekräftigen, wage ich es, nicht bloß mein Referat zu unterbrechen, sondern, was noch kühner ist, auch als Berichterstatter etwas Positives zu bieten. Ich schreibe also die von Philoponos ausgezogene Stelle in Hexaëmeron I, 3 im vollen Umfange bei, wie sie bei Garnier (Paris 1839) lautet: Μη οὖν ἄναργα φαντάζου, ἄνθρωπε, τὰ δρώμενα, μηδὲ, ἐπειδὴ κυκλόσε περιτρέχει τὰ κατ' οὐρανὸν κινούμενα, ἡ δὲ τοῦ κύκλου ἀρχὴ τῆ προχείρω αἰσθήσει ἡμῶν οὐκ εὔληπτος, ἄναρχον εἶναι νομίσης τῶν κυκλοφορικῶν σωμάτων τὴν φύσιν. Οὐδὲ γὰρ δ κύκλος οὖτος, τὸ ἐπιπέδον λέγω σχημα τὸ ὑπὸ μιᾶς γραμμης περιεχόμενον, ἐπειδή διαφεύγει την ημετέραν αἴσθησιν, καὶ οὔτε ὅθεν ἤοξατο ἐξευρεῖν δυνάμεθα, οὔτε είς δ κατέληξεν, ήδη καὶ ἄναρχον αὐτὸν ὀφείλομεν ὑποτίθεσθαι. 'Αλλά καν την αισθησιν διαφεύγη, τη γε αληθεία πάντως από τινος ήρξατο δ κέντρω καὶ διαστήματί τινι περιγράψας αὐτόν. Οῦτω καὶ σὺ μὴ, ἐπειδὴ εἰς έαυτὰ συννεύει τὰ κύκλω κινούμενα, τὸ τῆς κινήσεως αὐτῶν ὁμαλὸν, καὶ μηδενὶ μέσω διακοπτόμενον, τὴν τοῦ ἄναρχον τὸν κόσμον καὶ ἀτελεύτητον είναι σοι πλάνην έγκαταλίπη. Wir bemerken, dass Philoponos ungenau zitiert; wir sehen andererseits, was von Garniers Konjektur κυκλόσε zu halten, da Philoponos schon gleich unsern Hss núnla of gelesen. Doch all das scheint uns kleinlich gegenüber der einen Frage: Wer ist es, dessen πλάνη hier Basilios bekämpft? Mathematiker oder Astronomen, die aus dem Kreislauf der Gestirne deren Ewigkeit folgerten, kenne ich nicht. Das aber weiß ich, daß Heraklit überhaupt der erste war, der an der Figur des Kreises

den Menschen die Anfangs- und Endlosigkeit seines All-Einen demonstrierte, fr. 70. Und das weiß ich, daß Parmenides in den Versen 41. 42 (Vatke): ξυνον δέ μοί έστιν δππόθεν ἄρξωμαι· τόθι γὰρ πάλιν ίξομαι αὖθις diese Lehre übernahm, gewifs nicht, um nach der gewöhnlichen, nahezu komischen Auffassung die Wahl des Ausgangspunktes für seine Seinslehre als gleichgültig zu bezeichnen, sondern um sein Seiendes als ἄναργον ἄπανστον glaublich zu machen, Vs. 83. Auf diese Weise gelang es ihm, die Bewegungslosigkeit des Seienden innerhalb fester Grenzen zu postulieren. Das heifst, die Geschlossenheit seines Alls, seine Unfähigkeit sich auszudehnen oder aus sich hinauszutreten ist durch die Kreislinie, genauer durch die Kugeloberfläche bedingt. Demnach ist Parmenides jener Denker, der den Heraklitischen Fund auf die Grenzen des Seienden oder der Welt übertragen hat. Hierin den Himmel mit seinen Sternumläufen zu erkennen berechtigte seine Scheinlehre. Dagegen ist die Ersetzung von ἄπαυστον durch ἀτελεύτητον eine starke Abschwenkung von Parmenides, dessen Sein eben deshalb οὐκ ἀτελεύτητον sein muss, weil es eine anfangs- und endlose Kugel ist, Vs. 88, (von der Bewegung ganz zu schweigen). Fast könnte der Ausdruck πλάνη direkt auf ihn zu deuten scheinen, vgl. Vs. 114 und Platon Parmen. 135 E; doch ist dies auch der Bibel nicht fremde Wort später sehr geläufig, ja ungemein häufig geworden, und wir stehen doch einmal vor einer durch eine jüngere Welt bedingten Auffassung. Darnach schätze man diese Quelle: man darf nicht von ihr schweigen, da sie haarscharf die richtige Auffassung des ἄναργον bekundet, die ich demnächst darlegen werde; aber welche Vorsicht ist geboten, wenigstens wo das Original fehlt und eine berichtigende Vergleichung des Ausdrucks nicht gestattet! - Wer übrigens diese Widerlegung erfunden hat, dass der Kreis, der einen Anfangspunkt nicht erkennen läßt, dennoch einen solchen voraussetzt, sobald man an die Hand denkt, die ihn gezogen, das weiss ich nicht. Vielleicht schon die peripatetische Schule? (Vgl. Aristoteles de caelo A 5, 272<sup>a</sup>, 21 f.) Doch nun zurück!

Noch bedeutender als durch den Gegenstand ist unser Erstling durch die Bearbeitung desselben. Hat sie doch beinahe als editio princeps zu gelten, da die Ausgabe des Jesuiten Corderius 1630 - mit allen alten und vielen neuen Fehlern abgedruckt bei Gallandi - kaum den Namen einer solchen verdient und von Nauck mit vollem Recht als monströs bezeichnet wurde. Proben der Unwissenheit jenes braven Mannes sind zum Teil hoch ergötzlich, wie wenn er trotz des ägyptischen Schauplatzes aus "Απιδος schleunigst ἀσπίδος macht oder das nicht ganz alltägliche εἰδεχθές in εἰ δὲ γθὲς zertrümmert. Doch ist derlei lange nicht das Schlimmste. Denn der Satzbau des Philoponos gab dem Manne so schwere Rätsel auf, daß er seinerseits nur zu oft einen schlechterdings unverständlichen Text bietet. Jetzt aber haben wir das sauberste Büchlein von der Welt vor uns. Insbesondere für die Satzabteilung hatte Reichardt, soviel ich sehe, eine sehr glückliche Hand, die vielleicht immer das Richtige traf; desgleichen ein scharfes Auge für die Fehler der von H. Gelzer sorglich verglichenen Hs. Er beobachtet und kennt die Art des Philoponos und hütet sich deshalb grundsätzlich, die an sich über die Massen anstössigen Wiederholungen anzutasten oder zu tilgen. Er studiert Syntax und Sprachgebrauch des Autors und setzt z. B. das oft schmerzlich vermisste av nur ein, wo es aus graphischen Gründen nach den Thatsachen der alten Schriftkunde nahe lag, an ein Versehen, einen Irrtum des Schreibers zu denken. So glänzend jedoch gerade diese Darlegung ist (p. 341 Anm., beachte dazu die Errata!), so vermag ich doch den Gedanken nicht abzuweisen, daſs ἄν wie in so vielen anderen Fällen vom Autor selbst auch an solchen Orten weggelassen sein kann, wo ein Grund, dasselbe zu übersehen, gegeben scheint. Übrigens ist Reichardt frei von jedem "Kitzel zu emendieren" oder zu athetieren. Seine Konjekturen sind anziehend, sein Urteil verlässig: so muſste ich ihm wohl jedesmal recht geben, wo er Mor. Schmidt beipflichtet oder ihm Heeresfolge verweigert. An einigen Stellen wäre ich noch konservativer als er. Ist z. B. p. 129, 22 πρώτω wirklich in πρὸ τούτου zu korrigieren, damit zugleich die Verweisung richtiggestellt werde? In solchen Dingen kann

auch ein gewissenhaftes Gedächtnis fehlen.

Um jedoch Reichardts Verdienste ins richtige Licht zu stellen, will ich noch die spezielle Beschreibung des Buches folgen lassen: Die 16 Seiten Einleitung zerfallen in fünf Kapitel: a) de aetate. Indem die in der Vorrede geehrten Personen nachgewiesen werden, erhalten wir die Gewissheit, dass das Buch zwischen 546 und 549 geschrieben worden. So hat endlich des Philoponos arme Seele, die bisher zwischen zwei Jahrhunderten sehwankte, ihre Ruhe gefunden! b) de consilio et ratione Philoponi; handelt in Wahrheit von dem Werte des Buches und wurde oben mehrfach benutzt und zitiert. c) de sermone, insbesondere vom Satzbau und den Wiederholungen. d) de titulis capitum, welche ohne zwingenden Beweis für unecht erklärt werden. e) de codice et editionibus; auch von den konservativen Grundsätzen der Edition, nebst der herkömmlichen "Danksagung". — Dann folgen im bekannten Teubner-Satze 308 Seiten Text, darunter Anmerkungen in zwei Reihen: 1) Randnoten und Zitatennachweise. Diese sind sehr vollständig und verlässig; nur wenige stehen noch aus. Ein einziges Zitat aus Gregor von Nazianz p. 266, 7 ist sonderbarerweise dem Index zugewiesen worden. Als Parallelen konnten vielleicht noch angemerkt werden um Zitate handelt es sich freilich nicht! —: zu 125, 7 ἀρκέσει τούτοις ή σιωπή την ξαυτών ἀποκαλύπτουσιν ἄγνοιαν Heraklit fr. 105, (allerdings billige, abgeblasste Florilegienweisheit), zu 121, 6 Parmenides V. 83 (s. ob.), zu 278, 10 Aristoteles de mundo 400<sup>b</sup>, 6 zu 297, 1 σύμπνοια καὶ συμπάθεα Hippokrates π. τροφ. (Vgl. meine Quellenst. zu Her. p. 22.) Heraklits Name könnte auch S. 207 figurieren. 2) Der kritische Apparat, der sich im einzelnen meiner Beurteilung entzieht, im allgemeinen den Anforderungen der Methode zu entsprechen scheint. Nur bezweifle ich, ob es notwendig und zweckmäßig war, alle Irrtümer der Jesuitenausgabe, die neben der erhaltenen Handschrift doch völlig belanglos ist, unter den Text zu setzen. Die Möglichkeit, seine Verdienste hierdurch in ein grelles Licht zu rücken, mochte ja den jugendlichen Autor reizen; trotzdem würde sein Buch durch Entfernung dieses Ballastes nur gewonnen haben.

309—312 folgt ein Index scripturae sacrae, wozu ich nichts nachzutragen habe; 313—317 ein Index nominum, 318—339 ein Index verborum et rerum memorabilium in strenger, vielleicht zu strenger Auswahl (vgl. ἄχρονος, προφορικός, λάχανα etc.), endlich ein Index grammaticus 340 bis 342, der auf Vollständigkeit kaum Anspruch hat; wenigstens fehlen Stellen, wo die Exegese abweichenden Sprachgebrauch vermuten läßt

(z. B. 231, 1, wo δτι konsekutiv, 270, 16, wo δπότε explikativ scheint). Der Schlußkonspekt der Errata umfaßt nur 16 Ziffern, wovon acht belanglos sind, weil sie die Anfangsbuchstaben von Eigennamen betreffen. Ich bin nicht in der Lage, Nr. 17 zu liefern.

Ich schließe mit dem Wunsche, daß der betretene Weg mit demselben Glücke fortgesetzt werde, daß der nämliche Stern dem ganzen Unternehmen

leuchte.

Neuburg a. D.

A. Patin.

V. Istrin, Das erste Buch der Chronik des Johannes Malalas (Pervaja kniga chroniki Joanna Malaly). S.-A. aus den Zapiski der Kais. Akademie der Wiss. VIII. Serie. Hist.-philol. Klasse Band I Nr. 3 (russisch). Leipzig, in Kommission von Voß' Sortiment (G. Haessel) 1897. 29 S. Lex.-80. 1 M.

In der Schrift "Chronographische Späne", die ich in dieser Zeitschrift (VI 168) besprochen habe, hat A. Wirth aus dem Codex Paris. suppl. gr. 6821) ein größeres Fragment des in der Oxforder Hs bekanntlich fehlenden ersten Malalasbuches mitgeteilt, welches wir bis dahin mit Hilfe mehrerer Pariser Eklogen, dem Chronicon Paschale und der slavischen Übersetzung, so gut es eben ging, herstellen mussten. Leider bietet P1 eben nur ein Fragment, das Wirth nicht vollständig abgedruckt hatte und dessen Überlieferung sehr viel zu wünschen übrig läßt. Istrin druckt das ganze Fragment ab, ohne kritischen Apparat. Im Anhange giebt er einen kritischen Kommentar. Abgesehen davon, dass das sehr unbequem ist - denn man muß die Blätter beständig umwenden —, befinden wir uns solch einem Abdrucke gegenüber in einer sehr eigentümlichen Lage, namentlich wenn er in einem russischen oder griechischen Werke geboten wird, wo Druckfehler ja nicht zu den Seltenheiten gehören. Fehlt bei irgend einer auffälligen Lesart der Hinweis auf die richtige, sei es durch Konjektur oder Parallelüberlieferung gebotene Lesung, oder ist diese auffällige Lesart nicht einmal mit einem obligaten sic oder einem Ausrufungszeichen versehen, so weiß man nicht, ob man sie für einen Druck- oder gar Lesefehler halten soll. Und wenn sich einem schliefslich eine so günstige Gelegenheit bietet, das kritische Können zu zeigen, so sollte man schon nach dem alten Satze "fiat experimentum in corpore vili" diese Gelegenheit auch wirklich benutzen. Neben den griechischen Text hat Istrin willkürlich aus verschiedenen slavischen Hss die dem griechischen Texte entsprechenden Abschnitte der slavischen Übersetzung gesetzt, auch hier auf jede kritische Arbeit verzichtend. Die Frucht, welche die Malalasforschung aus der Schrift Istrins gewinnt, ist leider nicht viel größer als die aus dem Büchlein Wirths. Aber Istrin ist nicht einmal konsequent gewesen; denn S. 18 führt er zwei Lesarten der Hs unter dem Texte, in dem sich das Richtige findet, an, und S. 16 (Kap. 20), wo nach seiner eigenen Aussage P1 (S. 28) άλλὰ πῶς bietet, lesen wir heute im Texte wie im Chron. Paschale und der slavischen Übersetzung άπλῶς. P¹ bietet uns zunächst das Procemium

<sup>1)</sup> Ich bezeichne diese H<br/>s mit P¹, den Cod. Par. 1336 mit P² und Par. 1630 mit P³.

des Malalaswerkes, das wir bisher abgesehen von dem dürftigen Reste in P<sup>3</sup> nur durch die slavische Übersetzung kannten. Der Σισίννιος in P<sup>1</sup> ist natürlich in Δίδυμος zu ändern. Für Eustathios hat P1 Καάθ. Šestakov, der im Viz. Vrem. 1895 S. 3 auch dieses Fragment besprochen hat, wollte für Kado den an dieser Stelle von dem Slaven gebotenen Eustathios einsetzen. I. wendet sich dagegen, das Καάθ für eine Korruptel des Namens Eustathios anzusehen sei; in der russischen Litteratur habe es ein Buch mit diesem eigentümlichen Titel gegeben (vgl. Istrins Aufsatz in der Izvestija der Abteil. f. russ. Sprache und Litt. der Petersb. Akademie II 175 ff., vgl. B. Z. VII 226) und auf ein griechisches Original dieses Werkes weise die Bezeichnung in dem Procemium hin. Ein derartiges Buch mag es ja gegeben haben, aber in unserem Procemium hat dieses Καάθ nichts zu schaffen. Mich hat es gefreut, dass P1 zwei meiner Vermutungen bestätigt; es ist mir das ein Beweis, dass ich mich bei der Interpretation des Slaven auf dem richtigen Wege befinde. Eine dieser Vermutungen habe ich B. Z. III 629 mitgeteilt. Statt ἡγήσασθαι καὶ ἐμοὶ τὰ ἀληθῶς γεγενημένα, wie fast übereinstimmend die früheren Übersetzer die ersten Worte im slavischen Texte сказати и миб поистинив слоччившаяся въ части и въ лъта царь, въщедъща въ оуши мои wiedergegeben hatten, übersetzte ich ἡγήσασθαι καὶ ἐμοὶ μετ' ἀληθείας, indem ich das Wort ноистиннь, wie es der Zusammenhang erforderte, auf CKasath bezog. Ich hatte ferner in diesem Procemium gerade in dem angeführten Satze einen Hinweis auf die Zeit des Autors vermisst, nahm an dem Βτ ογιμι μου (εἰς τὰ ὧτά μου) Anstofs und glaubte, dass der slavische Übersetzer sich hier, wie oft, verlesen und ὧτά μου für ἔτη μου gelesen habe. Nun bietet P1, meine Vermutung bestätigend τὰ συμβάντα ἐν μέρει ἐν τοῖς χρόνοις τῶν βασιλέων εως τῶν συμβεβηπότων ἐν τοῖς ἐμοῖς χρόνοις ἐλθόντων εἰς τὰς ἐμὰς ἀποάς. Die sich hieran unmittelbar anschließenden Worte lauten in P1: λέγω δη ἀπὸ 'Αδὰμ εως τῆς βασιλείας Ζήνωνος καὶ τῶν εξῆς βασιλευσάντων. Neu sind die Worte 'Aδάμ εως; wir dürfen also nicht mehr wie früher die Worte so deuten, dass mit Zenon (Buch 15) die selbständige Erzählung des Malalas beginne, nachdem in den letzten Sätzen des 14. Buches seine Quelle "Nestorianus" aufhörte. Sprach schon früher die Zitierung des Eustathios (S. 399) gegen eine solche Annahme, so ist sie jetzt durch die Worte ἀπὸ ᾿Αδὰμ εως τ. β. Z. ganz ausgeschlossen. Aber nach wie vor, auch mit εως statt mit ἀπό bleibt die Erwähnung gerade des Zenon in dem Procemium selbst des mit Justins Tod schliefsenden Werkes auffällig.1) Warum sind denn Anastasios und Justin, deren Regierung Malalas doch als Zeitgenosse miterlebte, einfach als οί έξης βασιλεύσαντες bezeichnet? Gelzer wollte (Berliner philol. Wochenschr. 1892 Sp. 143) in diesem eigentümlichen Ausdrucke einen Beweis für seine Annahme, daß Malalas Monophysit sei, finden. Auch ich habe an diesen Worten Anstols genommen, glaube aber, daß man sie schon verstehen kann, wenn man berücksichtigt, daß in die Zeit des Anastasios ein bedeutsamer historischer Abschnitt fiel: im 16. Jahre des Anastasios schloss das sechste Jahrtausend. Ich zitiere aus der Chronographie des Petrus Alexandrinus die bezeichnenden Worte: "Εστιν

<sup>1)</sup> Vorausgesetzt, daß im ursprünglichen Werke des Johannes Rhetor das Procemium ebenso lautet.

οὖν ἐν ἀνθρώποις ὄρθρος δ 'Αδὰμ καὶ εσπέρα 'Αναστάσιος' παντός γὰρ ἀνθρώπου θάνατος έσπέρα αλώνιον ἐπάγουσα πᾶσιν υπνον. Doch der Schwierigkeiten bietet das Prooemium auch jetzt noch manche. Die Worte δεῖ δὲ τοὺς μετὰ ταῦτα συγγράψασθαι τὰ λοιπὰ ἀρετῆς χάριν sind mir nicht klar. Die slavische Übersetzung hat благодать für ἀρετή; sollte das Wort hier ebenso gebraucht sein, wie von Psellos, bei dem es auch angeborene Gabe bedeutet? (Vgl. Neumann, Weltstellung des byz. Reiches S. 91 An. 3.) Der Vergleich von P1 mit dem Slaven 1) und P2 und P3 ist in vieler Beziehung interessant. P1 geht bald mit diesem, bald mit jenem Vertreter der Parallelüberlieferung. Istrin hat willkürlich das Fragment in P1 in Kapitel geteilt, deren Zählung wir folgen. Ohne auf Vollständigkeit Anspruch zu erheben, werde ich einige kritische Bemerkungen Istrins glossieren und mehrere eigene Beobachtungen mitteilen. Gleich im 3. Kapitel scheiden sich die Textesquellen in zwei Gruppen. In P<sup>1</sup> heifst der Name des zweiten Planeten wie in P3 "Hoa, während P2, S und Georgios Monachos, dessen Bedeutung für die Wiederherstellung des ersten Buches der Malalaschronik bislang nicht genügend gewürdigt ist, Δίαν haben.

Der Name des Autors für diese Erzählung von der Benennung der Sterne durch Seth ist sehr verschieden überliefert. S1 und P1 Povorovvos. P<sup>2</sup> Фогогос, S<sup>2</sup> giebt Фортоунать. Was hier richtig ist, ist schwer zu sagen. Wer dieser Fortunus<sup>2</sup>) und der ihm geistesverwandte Brunichios waren, ab sie zu den erdichteten Schwindelquellen gehören oder wirklich existierten, ob diese Namen aus Φωτεινός und Φούνιγος verdorben sind, entzieht sich

vorläufig wenigstens unserer Entscheidung.

Die Überlieferung der Namen ist ja überhaupt eine schwache Seite des Malalaswerkes. P<sup>3</sup> bietet z. B. (F. H. G. IV 541 frg. 2, 13) 'Οβίδιος, der Slave Boygin. Ich hatte B. Z. II 161 angenommen, dass der Slave in seiner Malalasvorlage Βούδιος vorfand, und hatte diesen mit dem sonst bei Malalas vorkommenden Bórrios (so 262, 21, Boúrios 34, 22 und Bórrios 193, 17) identifiziert. Allerdings erhält die Form Βουμίπ in S durch die Lesart Οὔνδιος in P¹, wenn Istrin richtig gelesen hat, eine Stütze. Doch ist von der eben erwähnten Gleichsetzung mit dem Βώττιος abzusehen. Unmittelbar an diesen Abschnitt schliefst sich in S2 eine Erzählung vom Tode Adams, die wir in allen drei Parisini vermissen. Sie findet sich aber bei dem das erste Malalasbuch häufig ausschreibenden Georgios Monachos. Ich habe schon in meinem Aufsatze "Zum slavischen Malalas" (Slav. Archiv 16, 589 ff.) über diese Stelle ausführlich gehandelt. Leider gehen unsere Texte in dieser Partie sehr auseinander. P1 scheint hier nicht den ursprünglichen Text zu bieten. S setzt uns leider nicht in die Lage, die Frage zu entscheiden. Istrins Versuch, meine im Slavischen Archiv veröffentlichten Ausführungen zu widerlegen, ist völlig misslungen. S<sup>2</sup> bietet die Erzählung vom Tode Adams zweimal.

Das eine Mal ähnlich wie Georgios Monachos, das andere Mal ausführlicher. Ich habe (Slav. Arch. a. a. O.) trotz der Überschrift Ишанновъ гранографъ нишеть о Адамъ (Ίωάννης δ χοονογράφος συγγράφει περί τοῦ

S¹, den sog. Weltchronisten mit S².

2) Was ich Byz. Z. II 161 Anm. 1 über Fortunat, Granius Licinianus etc. bemerkt habe, halte ich heute nicht mehr.

<sup>1)</sup> Ich bezeichne die Kompilation des Cod. Obolenskianus und Vilnensis mit

'Aδάμ) mich nicht dazu entschließen können, dieses Stück dem Malalas oder vielmehr der Redaktion des Malalaswerkes zuzuteilen, der die übrigen Malalasstücke in dieser Kompilation entstammen. Die Gründe, die ich damals hatte, gelten auch heute noch für mich. Das Fehlen dieses Stückes in der griechischen Parallelüberlieferung giebt ja nicht den Ausschlag. In der slavischen chronographischen Kompilation des Cod, Synod, Slav. 280 wird Johannes Antiochenus nur noch im Procemium genannt, und dieses hat mit der ganzen Kompilation, wie zugestanden wird, sehr wenig zu Wo in ihr Malalas sonst zitiert wird, heißt er stets Еллинскій лътописенъ. Gegen diese meine Ausführungen wendet sich nun Istrin in der vorliegenden Abhandlung. Er will das mit Johannes Antiochenus bezeichnete Stück des Cod. 280 durchaus der Malalasredaktion zuweisen, aus der die übrigen Malalasteile der Kompilation geschöpft sind. Er hat aber auch (Die Alexandrias der russischen Chronographen S. 360) die Erzählung vom Sobios für Malalasgut gehalten und ist erst durch mich auf den diese Episode hehandelnden Aufsatz von Wolter (Slav. Arch. 9, 636 ff.) aufmerksam gemacht worden. Es hätte nahe gelegen, dass ich seinerzeit beim Erscheinen von Istrins Werk über die Alexandrias der russischen Chronographen dieses Werk anzeigte. Ich unterließ es, obwohl die langdauernde und eingehende Beschäftigung gerade mit den von Istrin benutzten Hss mich dazu aufforderte. Istrin hat eine Reihe von Beobachtungen, die unbedingt zu machen waren, gar nicht gemacht. Nicht er, sondern erst Šestakov und ich haben im Nonnoskommentare die Quelle mehrerer Abschnitte des Codex Obolenskianus nachgewiesen. Er hat ferner die Bedeutung der mit dem Lemma Хронъ bez. Хронографъ versehenen Stücke dieses Codex gar nicht gewürdigt. Es ist ihm völlig entgangen, dass der Zusammenhang zwischen S1 und S2 sich nicht bloss auf die gemeinsame, mit Ps.-Kallisthenes verbundene Malalasübersetzung gründet, sondern vor allem auf den nicht zu verkennenden Zusammenhang, in welchem die Worte im Prooemium des hellenischen Weltchronisten - ich führe sie in der von mir im Slav. Arch. a. a. O. vorgetragenen Rückübersetzung an — κατὰ πολλην διόοθωσιν τῆς άληθινῆς ξομηνείας τοῦ Μωϋσέως κατ' ἀλήθειαν έκτέθεινται πάσαι αί πλάναι καὶ συμπλοκαὶ τῶν δογμάτων καὶ ἀγαλμάτων τῶν Έλλήνων και πόθεν είσενέχθη ύπ' αὐτῶν ή είσωλολατοία και πῶς ἦν zu den Ausführungen über den Götzendienst der Hellenen im Cod. Obol. stehen und die mich an ähnliches bei Kedren und anderen Chronographen erinnerten. Die Analyse der Moskauer Hss durch Istrin ist ungenügend. Ich habe schon früher hervorgehoben, daß Istrin den Wunsch Jagie' (Hermes 15, 238), die an den Blatträndern des Obol. sich findenden Notizen Viktorovs abzudrucken, leider nicht erfüllt hat. Im Obol. sind mehrere Stücke aus Malalas doppelt vorhanden, und es ist zu untersuchen, ob sie durch eine Ekloge vermittelt sind oder der allen slavischen Kompilationen gemeinsamen Malalasübersetzung entstammen. Ich hatte in meiner Arbeit, gestützt auf das Vorkommen von Proömien griechischer Eklogen, den Satz aufgestellt, daß die Ansicht, als hätten die Slaven bloß die Proömien der griechischen Eklogen übernommen, als absurd abzuweisen sei. Selbst wenn es bewiesen werden sollte, dass alles, was wir heute in den uns erhaltenen slavischen Kompendien finden, erst auf slavischem Boden schon vorhandenen slavischen Übersetzungen entlehnt ist — und dieser Beweis ist bislang noch nicht erbracht —, so ergiebt sich daraus noch immer nicht das Gegenteil meiner Behauptung; denn die von mir angenommenen Glieder der Entwickelungskette sind eben verloren gegangen. Man braucht nicht eine slavische Hs gesehen zu haben, um diese Frage zu entscheiden. Istrin selbst gesteht es zu, daß es mehr als wahrscheinlich ist, daß die Slaven, bevor sie selbst chronographische Kompendien zusammenstellten, aus dem Griechischen übersetzte Eklogen hatten. Viel Geist haben die slavischen Diaskeuasten gewiß nicht besessen; soll man sie aber sogar für solche Nullen halten, daß sie für ihre Kompendien nicht einmal aus eigenem Vermögen ein paar Einleitungsworte schreiben konnten? Es findet sich doch sonst manche individuelle Zuthat der Übersetzer oder Diaskeuasten in slavischen Schriftwerken. Übrigens ergiebt sich aus dem Zusammenhange und den Worten 'nehmen wir an', dass ich (a. a. O. S. 580) ganz willkürlich exempli causa, um mir die Entstehung der Chronographen vorzustellen, das Jahr 1100 und einen bulgarischen Mönch wählte; es könnte ebensogut das Jahr 1200 und ein russischer Mönch sein. Auf die Kompilation des Cod. Obol. hat dieses Beispiel natürlich gar keinen Bezug. Aber als einen wesentlichen Unterschied zwischen den slavischen und griechischen chronographischen Kompilationen habe ich es ferner bezeichnet, dass den Slaven, die fast stets größere Partien aus verschiedenen Übersetzungen aneinanderfügten, das mosaikartige Zusammenarbeiten kleiner Satzgefüge fern lag. In den Schlußworten des Procemiums des sog. hellenischen Weltchronisten hatte ich einen Hinweis auf das Buch "Palaia" sehen wollen; waren doch schon von Popov in dem Bestande dieses Kompendiums einige Stücke der Palaia nachgewiesen worden, ebenso wie sich im Cod. Obol. einige Stücke aus diesem in seinem Wesen noch nicht völlig erkannten Schriftwerke finden. Auch das will Istrin nicht annehmen; er sieht in diesen Abschnitten bloß der Palaia ähnliche Stücke, was sich dadurch erkläre, dass die Palaia und der hellenische Weltchronist aus denselben Quellen zusammengestellt wurden. Also finden sich demnach in der Palaia auch größere Abschnitte aus Malalas? Diese Interpretation schiebt die ganze Frage doch nur um eine Instanz zurück. Ich habe schon längst auf diese Fragen zurückkommen wollen, und da Istrin sie im Zusammenhange mit dem ersten Malalasbuch wieder aufgeworfen hat, so glaubte ich auch in meiner Besprechung von Istrins Schrift eine Zurückweisung der Einwände Istrins gegen meine Ausführungen bringen zu müssen. Istrin sagt ferner, ich fiele stark über Popov her; ich weiß nicht, auf welchen Satz in meiner Abhandlung sich das bezieht. Ich finde keine Spur davon. Dass es mir gelungen ist, Popov ein grobes Versehen nachzuweisen und über ihn hinauszukommen, ist doch ein Verdienst. Dass die von Popov angenommene Scheidung zwischen лѣтонисецъ und гранографъ, das eine beziehe sich auf die gesamte Kompilation, das letztere blos auf Malalas, unmöglich ist und das Popov das Wort иной im Satze а се иного гранографа конецъ (cod. Synod. Slav. 280, fol. 288b) falsch interpretierte, scheint doch auch Istrin zuzugeben, wenn er sagt (S. 4), daß Malalas bloß Еллинскій лѣтописецъ genannt werde. Istrin hat meinen Hinweis auf die Übereinstimmung ganz übersehen.

Was schließlich die Entstehung auf slavischem Boden anbelangt, so habe ich ja (a. a. O. S. 584) selbst gesagt, daß die Malalasstücke dieser Kompilationen erst auf slavischem Boden an die aus dem Griechischen

übersetzten Eklogen angegliedert worden sind. Und wenn Istrin am Schlusse seiner Ausführungen (S. 4) sagt, daß sich von griechischen Eklogen gar keine Spur im sog. hellenischen Weltchronisten erhalten habe, so widerspricht er sich selbst, da er (S. 2) zugesteht, dass das Procemium des hellenischen Weltchronisten aus dem Griechischen übersetzt ist. Es liegt bei Istrin eine gewisse Tendenz darin, die Redaktion altslavischer Schriftwerke auf slavischem Boden vor sich gehen und sie nicht unmittelbar aus dem Griechischen übersetzt sein zu lassen. So hat er sich z. B. in seinem Buche über das Methodiosbuch (S. 175) gegen Veselovskij gewandt, der eine Redaktion des russischen Methodiosbuches für eine bloße Übersetzung aus dem Griechischen hielt. In dem schon oben erwähnten Aufsatze über die Palaia will Istrin die Abfassung dieses Werkes, mag es auch auf byzantinische Quellen zurückgehen, auf slavischem Boden nachweisen. Zu Kap. IV des Textes bemerkt Istrin in seinem kritischen Kommentare, daß in P1 die Worte von  $P^3$  καὶ ἐγένετο αὐτῶν γενεὰ πολλὴ ἐν τῆ γῆ ἀνδοῶν τε καὶ γυναικῶν fehlen, P² bietet καὶ ἐπλήθη ἡ γῆ ἐξ ⟨αὐτῶν⟩ und καὶ ἐγένετο ἐξ αὐτοῦ (sl. Κάϊν) γενεὰ πολλή. Istrin schliesst aus dieser Thatsache auf eine gemeinsame Quelle für P2 und P3, d. h. doch wohl auf eine und dieselbe von beiden benutzte Malalasredaktion. Das kann ich nicht zugeben. Erstens wird in der Vorlage von P1 auch ein solcher Satz gestanden haben, denn der Text P1 ist ja durchaus nicht überall integer. Bei derartigen Exzerpten, Eklogen und Ausschreibern ist das Fehlen éines Satzes in zwei, ja sogar drei Vertretern der Parallelüberlieferung fast stets bedeutungslos.

Schwerer fällt schon eine mehreren Quellen gemeinsame Lesart ins Gewicht. Denn auf der anderen Seite müßte ja aus dem Fehlen des oben angeführten Satzes bei S und P1 auf eine gemeinsame Malalasvorlage derselben geschlossen werden, wogegen doch sehr vieles spricht. In diesem Abschnitte ist es jedoch sehr schwer, das festzustellen, was ursprünglich im Malalaswerke stand. Aber das, was sich darüber bei Istrin findet, ist leider völlig verkehrt. In P1 fehlt jede Erwähnung von Enos. Die beiden Vertreter der slavischen Übersetzung weichen von einander ab. Istrin behauptet, daß S<sup>2</sup> den Bericht von S<sup>1</sup> abgekürzt bringe. Das ist nicht richtig, denn S2 hat die in S1 fehlenden Worte от немъже реченно быст яко внидоша сынове божін къ дощеремъ челов'яньскымъ (пері об єгопта ότι εἰσῆλθον οί νίοὶ τοῦ θεοῦ πρὸς τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων). Sowohl S<sup>1</sup> als auch S<sup>2</sup> hätten hier aus der slavischen Übersetzung des Georgios Monachos geschöpft. Da Istrin das entsprechende Stück aus dieser nicht abdruckt, können wir nicht wissen, ob er recht hat. In allen drei Parisini fehlt dieser Abschnitt, in S sei er aus Georgios Monachos entlehnt, die Vereinigung der Engel mit den Töchtern der Menschen wird im Malalaswerke später erzählt, ergo hätte in ihm a priori ein Bericht über Enos gefehlt. Ich glaube kaum, dass solch eine Erzählung in einem Werke, wie es das Malalaswerk ist, gefehlt hat. Was in S1 unmittelbar auf das angebliche Georgiosfragment folgt, soll wieder aus Malalas entlehnt sein. Es findet sich dieses Stück auch in P1 (Kap. 5), aber im Verhältnis zu P2, P3 und dem Slaven hat P1 ein Plus 1), das sehon Wirth beanstandet hat; ich möchte es für eine Interpolation halten.

<sup>1)</sup> Έβδομος γὰρ ἦν (seil. ὁ Ἐνώχ) ἀπὸ ᾿Αδάμ, (καθὰς ᾿Ακύλας ὁ Ἰουδαῖος

Von Kap. 6 an herrscht wieder Übereinstimmung zwischen P1 und S. Es folgt zunächst die Erzählung von den Giganten im Keltenlande, für die Ovid und der "Cheronesier" Plutarch (ebenso Mal. S. 56, 3) als Quelle zitiert werden. Die Feuerkugel, die vom Himmel gegen die Giganten geschickt wird, erlischt im Jordan. Ich wundere mich eigentlich, daß diese Geschichte im Keltenlande spielt, obgleich dieser Bericht doch wohl auch durch eine antiochenische Quelle vermittelt ist; heißt es doch Mal. 202, 14 'Αντιοχεῖς τῆς Συρίας ἐν τῆ γῆ οἰποῦσι τῶν γιγάντων. Ich vermisse bei Istrin den Hinweis auf einen im slavischen Text sich findenden Fehler. Σφαίραν πυρός ist nicht, wie wir erwarten dürfen (vgl. Mal. 38, 5), кругъ огнянь übersetzt, sondern mit крадоу огньноу, was so viel wie πυράν oder ποηστῆρα πυρός heißen würde. Im 7. Kap. bieten S und P³ als Namen des Dichters, der nach Moses' Zeiten die Gigantomachie behandelte, den Epiker Pisander, P<sup>1</sup> hat Πίνδαρος. Ohne weiteren Kommentar verbindet Istrin beide ungleiche Größen durch sein =. Pisander ist natürlich hier an seinem Platze. Euagrios H. E. I 20 wird er neben Strabo, Diodor Phlegon, Arrian etc. als Autorität dafür zitiert, daß Antiocheia Kolonie von Athen gewesen ist. So wird seine Erwähnung in diesem aus antiochenischer Spezialquelle geschöpften Abschnitte verständlich. Im 8. Kapitel ist ein kritischer Versuch Istrins gescheitert.

 $P^1$  hat ἐν βαθεία πεδιάδι ἄγοντας,  $P^3$  ἐν βαθεία πεδιάδι διάγοντας.  $S^1$  на широцѣ поживша,  $S^2$  на широцѣ положивша, letzteres natürlich ist falsch. Nach Istrin stand im Original oder las der Übersetzer ἐν βαθεία διάγοντας. Natürlich stand im Original, was  $P^3$  bietet, und das slavische

на широцѣ giebt eben beide griechischen Worte wieder.

Auf Grund des slavischen зв'язднымъ простираніемъ hatte vouing πινήσεως in ἀστρονομικής π. verbessert werden und nicht durch das nichtssagende Zeichen "=" mit seiner slavischen Übersetzung verbunden werden sollen. Kap. 9. 10. 11 behandeln Noah, Sintflut und Archenbau. Istrin bemerkt ganz lakonisch: 9. 10. 11 hat sich in der slavischen Übersetzung nicht erhalten. Bei 9 hätte er hinzufügen müssen: ist durch eine ausführliche, der Bibel entlehnte Erzählung ersetzt worden. Zu den Anfangsworten des 9. Kapitels, καὶ ἐγένετο ἄνθρωπος ὄνομα Νῶε ὑπὸ θεοῦ κτλ. notiert Istrin, daß sich im Codex Barberinus II, 58 fol. 103 ein Malalasfragment mit der Überschrift ἐκ τῆς ἱστορίας Ἰωάννου τοῦ Μαλέλα findet, mit P¹ fast übereinstimmend bis καθώς συνέταξεν αὐτῷ ὁ Κύριος. Dann folgt die Erzählung vom Νυπτεύς (Mal. S. 45. 46). Das entspricht genau dem Anfange der Malalasstücke des Codex Peirescianus in Tours, wie mich die mir von C. de Boor freundlichst mitgeteilte Abschrift lehrt. Das dritte Fragment des Cod. Barb. (Vitalian, Mal. S. 402, 22-406, 4) sowie das vierte (Herakles, findet sich fast wörtlich in P1 Kap. 21) bietet der Cod Peir. nicht. Während das dritte Fragment die lateinische Beischrift aufweist: Ex Iohannis Antiocheni cognom. Malela Chronographia lib. 16, ist das vierte bloss durch die Worte έκ τῆς Ιστορίας Ἰωάννου ἀντιοχέως ἀπὸ ᾿Αδάμ gekennzeichnet. Trotzdem dieses Fragment wirklich fast mit P1 übereinstimmt, scheint Istrin es aus dem sog. Johannes Antiochenus herzuleiten:

έφμήνευσεν τὰς έβφαϊκὰς γφαφὰς τὰς ὑπὸ Μωϋσέως ἐκτεθείσας.. οἱ γὰφ ἰεφεῖς τῶν Ἰουδαίων τὰς αὐτὰς ἑβφαϊκὰς ἐκθέσεις Μωϋσέως ἑφμήνευσαν οὕτως.>

denn er sagt, es wäre interessant, daß in diesen Fragmenten Johannes Malalas vom sog. Johannes Antiochenus unterschieden werde. Wir wollen die an sich schon zweifelhaften Zeugnisse für die Existenz des Johannes Antiochenus nicht noch durch solch ein fragwürdiges vermehren.

Kap. 10 wird ein uns wenig bekannter Pergamos der Pamphylier zitiert. P³ bietet bloß Pergamos. Ich glaube, daß in diesem Pergamos der für jüdische Geschichte und Altertümer auch sonst, z. B. bei Synkell angeführte Eupolemos steckt und daß das  $\delta$   $\Pi \alpha \mu \varphi i \lambda o v$  stammt. Der Slave läßt uns hier im Stich.

In dem Berichte von den Tafeln, welche die Söhne des Seth errichten, hat keine der Pariser Hss den vollständigen Text. P1 ist am ausführlichsten, aber durch P2 und S zu ergänzen. Es ist bezeichnend, dass, wie S lehrt und Istrin mit Recht hervorhebt, der Malalastext am vollständigsten bei Georgios Monachos erhalten ist. Kap. 13 bietet die Einleitung zum ἀπομερισμός της γης. Aber leider nur diese. Istrin bemerkt wieder ganz lakonisch: 'In der slavischen Übersetzung nicht erhalten. Bei Müller (P3) und Cramer (P2) wiedergegeben.' Ich hatte in meiner Abhandlung (Slav. Arch. a. a. O. S. 586) darauf hingewiesen, dass sich im Cod. Synod. Slav. 211 ein größeres, durch eine Beischrift (Сиисаніем грамотица сея Малыя) als Malalasgut, und zwar durch die Form Малыя als aus der uns bekannten Malalasübersetzung stammend bezeugtes Stück des ἀπομερισμός findet. Einen Hinweis auf dieses Fragment hätte auch Istrin bringen sollen. Ich hatte bemerkt, dass dieses Stück der Völkertafel des Malalas für die Geschichte dieses interessanten Dokumentes von hoher Bedeutung wäre und dass die Forschungen meines verstorbenen Lehrers Alfred von Gutschmid (Rhein. Mus. 13, 378 ff.; jetzt kl. Schriften V 240 ff. und 585 ff.) durch den Slaven eine willkommene Ergänzung erhielten. Das gilt noch viel mehr von dem in P1 erhaltenen Fragmente. Gutschmid ist in dem Hauptteile seiner im 5. Bande zum ersten Male abgedruckten Forschungen von der Voraussetzung ausgegangen, dass die Ekloge des Cod. Par. 1630 (P3) aus dem sog. Johannes Antiochenus stamme. Mit Hilfe Synkells, der aus Johannes geschöpft haben soll, ergänzt Gutschmid die dürftigen Fragmente in P3, und es zeigt sich, daß dieses von Gutschmid wiederhergestellte Johannesfragment fast wörtlich mit dem in P1 überlieferten Malalasstücke stimmt, welches Gutschmid ja nicht kannte. In τὸν Αἴαν steckt natürlich Τάναιν. Aus Synkell werden wir im Kleros Sems zwischen τὸ πλάτος und ξως 'Ρινοπουρούρων ein ἀπὸ Ἰνδικῆς einschalten müssen. Es ist interessant, daß durch dieses Fragment mehrere Vermutungen Gutschmids glänzend bestätigt werden, die er zur Rechtfertigung seines Wiederherstellungsversuches vorbringt. Die Worte εως μέρους της δύσεως bei Synkell hielt er für echt, weil sie dem vorhergehenden έως μέρους της μεσημβρίας genau entsprächen, P1 hat diese Worte, es fehlen bei ihm dagegen die Worte Synkells zul μέρους τῆς δύσεως. Als Interpolation galt Gutschmid auch das ᾿Αφρικήν, welches sich schon dadurch als Glossem zu Λιβύην verriete, dals es nicht wie die anderen Länder durch ein καί angereiht sei. Aber P1 hat das Wort mit καί, liest aber allerdings statt καὶ Λιβύην 'Αφρικήν καὶ Μαυριτανίαν έως 'Ηρακλείων στηλών: τ. Λ. καὶ τ. 'Α. καὶ έως τῆς Μ. κ. τ. 'Ηρ. στ. Auch die Worte ήτοι έως τοῦ δυτικοῦ καὶ Λιβικοῦ 'Ωκεανοῦ sowie die Einschaltung des Γείων (die Mss des Petrus Alex. haben Γεών) unter die Be-

nennungen des Nils hielt Gutschmid für Zuthaten Synkells, was P<sup>1</sup> bestätigt. K. Müller hatte im Cod. 1630 καὶ τῆς μεγάλης θαλάσσης τῆς 'Aδοιαν(ης) ergänzt, was Gutschmid verwirft; da die Form 'Αδοιανός gar nicht vorkomme und das adriatische Meer sonst in der Völkertafel zo Άδοιαπὸν oder Άδοιατιπὸν πέλαγος heifse, könne μεγάλη θαλάσση nimmermehr das adriatische Meer genannt werden, es ist vielmehr bei Späteren stehende Bezeichnung des mittelländischen Meeres. Aber P¹ bietet τῆς μεγάλης θαλάσσης τοῦ 'Αδοία und auch keine Erwähnung der Inseln im Mittelmeere, wie Gutschmid annahm. Müller schrieb ἐ(πὶ) τὸν Δάνουβιν  $\langle n\alpha l \rangle$   $\tau \delta \nu$   $T \acute{\alpha} \nu \alpha \ddot{\imath} \nu$ . Gutschmid will  $\tilde{\epsilon} \langle \omega_S \ \tilde{\epsilon}_S \rangle \tau$ .  $\Delta$ . schreiben und nimmt Ausfall eines dritten großen Flußes an. P<sup>1</sup> bestätigt diese Annahme nicht, dagegen Gutschmids Erklärung der Worte ἀπὸ Τίγοιδος καὶ ἕως τῆς Ποντικής θαλάσσης. Was er bei P3 vermisst: nur eine nochmalige Rekapitulierung der ganzen Ausdehnung des Japhethitischen Ländergebietes würde die Zusammenfassung der schon ausführlich beschriebenen pontischen Länder rechtfertigen, bietet P1 mit den Worten: καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐκεῖνα ἀοξάμενος ἀπὸ τοῦ Τίγοι ποταμοῦ κτλ. Die Worte Synkell's 'Ρόδον καὶ Κύπρον καί τινα... glaubt Gutschmid καί τιναζς ἄλλας> ergänzen zu müssen; da Synkell mit den Inseln schließe, so könne in die Lücke von sechs Buchstaben kein neuer Landesname stecken, ebensowenig der Name einer neuen Insel, da dann der Artikel hätte wegfallen müssen. P3 hat καὶ τὴν 'A . . ., P1 καὶ τὸν Αττάλησιν, worin vielleicht auch τινας άλλας steckt. Von Kap. 14 bis zum Beginne des zweiten Buches steht die Überlieferung auf festeren Füßen. Neben P2 und P3 tritt das Chronicon Paschale, S ist bloß durch eine Vilnaer Hs (vgl. Slav. Arch. a. a. O. S. 586) vertreten, zum Glücke sehr gut, der Obolenskianus hat hier durch Ausschneiden mehrerer Blätter eine Lücke. Auch S2 bietet einiges, doch mit Veränderungen und in anderer Reihenfolge. Auch hier vermisse ich bei Istrin eine genauere Charakteristik des Berichtes in S2, den ich mir abgeschrieben habe und über den sich manches sagen läßt.

Für Γαρδουβάριος in P¹ bietet die Parallelüberlieferung die richtige Form Γανδουβάριος. Es ist das persische Gondaphar. Übrigens dürfte mit diesem persischen Namen der Germane Γονδουβάριος (so Mal. der Oxon. nach de Boor, Γουνδαβάριος die Bonner Ausgabe, γου νδουφάριος die Madrider Exzerpte nach Ewalds Kollation) nichts zu thun haben. Die Namen sind im Malalaswerke ja überhaupt sehr schlecht überliefert, und ich lese hier Γουνδουκάριος. Wenn wir uns auf die slavische Übersetzung verlassen würden, so wäre dieser Astronom Γανδουβάριος nicht nur ein Ἰνδός (индіанинъ), sondern wie Χούς auch ein Αἰθίοψ (моуринъ). Ich habe aber schon Slav. Arch. (a. a. O. S. 585) nachgewiesen, daß dieses erste моуринъ durch Dittographie aus моур индіанинъ entstanden ist, wovon Istrin weiter keine Notiz nimmt.

Er hat diese beiden Sätze wieder mit dem beliebten Zeichen — verbunden, ohne aus dem Slaven das Überflüssige zu eliminieren. Kap. 16 bietet  $P^1$  eine in  $P^2$   $P^3$  Chron. Paschale und in S fehlende Erzählung von Kinyros, dem Vater des Adonis, von Ares und Aphrodite etc., die wohl eine Interpolation sein wird, worauf das Vorhandensein der Schlußworte dieses Abschnittes: λέγονται δὲ ὁμοῦ πεφιλοσοφημέναι μέχοις θανάτου in  $P^3$  Chron. Paschale und in S, sowie die Wiederholung (Kap. 15: ἥτις (scil. ᾿Αφφοδίτη)

έγαμήθη 'Αδωνίδη τῷ νίῷ τοῦ Κινύρου 'Αθηναίω und Kap. 16: ήντινα 'Αφροδίτην φασὶ συνκατελθεῖν τῷ 'Αδωνίδη τῷ "Αδη κτλ.). Übrigens passt auch vom mythographischen Standpunkte aus dieser Passus nicht zum Tenor der übrigen Erzählungen. In Kap. 17 bietet bloß S den in der Parallelüberlieferung fehlenden, aber unentbehrlichen Satz τον δε Νίνον λαβείν την έαυτοῦ μητέρα Σεμίραμιν. Kap. 19 heist die Schwester des Zames in P1, S und Chron. Paschale Pέα, in P2 und P3 Hoa. Ein solches Moment spricht für einen engeren Zusammenhang; hier wäre Istrins Bemerkung über die Verwandtschaft zwischen P<sup>2</sup> und P<sup>3</sup> am Platze gewesen.

In Kap. 19 steht das  $B\tilde{\eta}$ lov  $\vartheta$ εόν in  $P^1$  dem  $B\alpha \grave{\alpha} \lambda$   $\vartheta$ εόν in Chron. Paschale, P2, P3 und S gegenüber, was Istrin mit Unrecht für einen bloßen Fehler hält. Die Worte ὅτι ἡναγκάζοντο προσκυνεῖν αὐτῶ, die sich in P¹ an τούτου μνημονεύει προφητική φωνή τοῦ Δανιήλ καὶ τῶν γ παίδων anschliefsen, und zwar sehr ungeschickt, sind auch nur P1 eigen und, wie es scheint, interpoliert. Die Bemerkungen Istrins zum 21. Kapitel sind durchaus verfehlt. Zu den Worten in P1 έγεννήθη τις λεγόμενος Μέναδος bemerkt er: in der Übersetzung anders wiedergegeben. Allerdings anders, da der Satz ins Griechische zurückübersetzt lautet: ἐγέννησε καὶ τὸν Φαῦνον τὸν καὶ Έρμην ἐκ πρώτης γυναικὸς ἢν εἶχε ἐν Ἱταλία ὁ Ζεὺς ἐκ τῆς Μαιάδος. Für diesen Abschnitt hat Istrin die Parallelüberlieferung, die manches Interessante bietet, völlig vernachlässigt.

Als Quelle wird in diesem Abschnitt in P1 und desgleichen in P3 und Kedren 'Ηρόδοτος genannt, was Lobeck in 'Ηρόδωρος ändern wollte. Der Slave bietet hier abweichend und richtig: Дішдоръ. Ich werde diesen Passus in einem Kapitel meines Buches über die Quellen der Alexandersynoptiker behandeln. Im 22, Kapitel sind im Satze προσεκύνουν αὐτῶ λέγοντες θεὸν Έρμην ως λέγοντα τὰ μέλλοντα (καὶ διακονοῦντα αὐτοὺς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐκ τῶν μελλόντων την ἀπόκοισιν και παρέχοντα αὐτοῖς χρήματα κτλ. die eingeklammerten Worte nur P1 eigen, sie fehlen in S, P2, P3. Dass "schon im griechischen Original eine Lücke war", ist Istrins etwas unklare Ansicht. Ich würde hier nicht an eine Interpolation denken. Mit dem Aufenthalt des Hermes in Ägypten bricht P¹ ab, erreicht also beinahe den Anfang des zweiten Buches im Oxoniensis. Wenn Istrin S. 28 bemerkt, dass von den Worten μέλλων δε τελευτᾶν bis zum Schluss des ersten Malalasbuches in der Paschalchronik sich keine Parallele zu Malalas finde, so beruht diese Annahme auf übergroßer Flüchtigkeit. Fast wörtlich bietet das Chronicon den Text von P1. Stammt doch das Stück, welches Istrin unter Kap. 23 neben dem slavischen Texte abdruckt, aus dem Chronicon Paschale, was Istrin bei einiger Aufmerksamkeit aus dem kritischen Apparate der Bonner Ausgabe hätte ersehen können. Mein Gesamturteil über die vorliegende Arbeit kann ich nur dahin zusammenfassen, dass aus der Schrift Istrins die Malalasforschung leider keinen größeren Gewinn zieht als aus dem Hefte Wirths.

München.

Carl Erich Gleye.

Bölcs Leó császárnak "A hadi taktikáról" szóló munkája. Kútfötanulmány. Irta dr **Vári Rezső.** Olvastatott a M. Tud. Akadémia II. osztályának 1897, április 5-ikén tartott ülésén. Értekezések a történeti tudományok köréböl. Kiadja a Magyar Tud. Akadémia. XVII. kötet. 10. szám. Budapest 1898. (Das Werk des Kaisers Leos des Weisen "Über die Kriegstaktik". Eine Quellenstudie. Geschrieben von Dr. Rudolph Vári. Vorgelesen in der am 5. April 1897 abgehaltenen Sitzung der II. Klasse der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Abhandlungen aus dem Kreise der Geschichtswissenschaften. Herausgegeben von der Ungar. Akad. der Wissensch. XVII. Band. 10. Nummer. Budapest 1898.) 82 S. 8°. Preis 80 Kr.

Vorliegende Studie, wovon im 93. (September-)Hefte 1897 des Anzeigers der Ungar. Akad. der Wissensch. (Akademiai Ertesítö) S. 496—500 auch ein Auszug erschienen, ist die eingehendere Ausführung und wissenschaftliche Begründung all dessen, was vom Verf. in der Programmabhandlung des Jahres 1896 (vgl. B. Z. VI 3 u. 4 S. 591) über die Kriegstaktik Leos des Weisen kurz angegeben wird. Verf. behandelt in seehs Kapiteln das Leben und die schriftstellerische Thätigkeit Leos des Weisen (I), den Inhalt des Werkes über die Kriegstaktik (II), die Frage der Autorschaft dieses Werkes (III), giebt einen Abrifs der Geschichte der griechischen taktischen Litteratur (IV), bespricht das Verhältnis des Werkes über die Kriegstaktik zu seinen Quellen (V) sowie die Komposition desselben und in Verbindung damit wiederholt die Frage der Autorschaft (VI). Der Anhang berichtet über die Handschriften, Ausgaben und Übersetzungen der taktischen Schrift.

Bezüglich der Frage der Autorschaft beweist Verf., wie ich sehe, mit unumstößlichen Gründen gegen Zachariae v. Lingenthal, daß der Verfasser der Kriegstaktik nicht Kaiser Leon III der Isaurier (717-741), sondern Kaiser Leon VI der Weise (886-911) sei. Denn erstens wird im XX. Kapitel der im Auftrage des Kaisers Nikephoros II Phokas (963 bis 969) von einem seiner Offiziere verfalsten taktischen Schrift Πεοί παραδρομής πολέμου (De velitatione bellica) direkt auf die Kriegstaktik Leos des Weisen hingewiesen (καθώς ή συντεθείσα στρατηγική βίβλος παρά τοῦ ἀοιδίμου καὶ σοφωτάτου βασιλέως Λέοντος διαλαμβάνει); zweitens wird an zwei Stellen der behandelten Kriegstaktik (Kap. IX, § 13: τοῦτο γὰο καὶ τὸν ἡμέτερον ἀείμνηστον πατέρα καὶ βασιλέα Βασίλειον πεποιηπέναι γινώσκομεν und Kap. XVIII, § 100: ταῦτα δὲ δ ἡμέτερος ἐν θεία τη λήξει γενόμενος πατής καί Γωμαίων αὐτοκράτως Βασίλειος τῶν ἀργαίων ἐθῶν ἔπεισε μεταστῆναι) mit klaren Worten als des Verfassers Vater der Kaiser Basileios (nämlich der I., Vater Leos des Weisen) genannt. Ferner ist noch zu bemerken, dass vor Leo III kein byzantinischer Kaiser Namens Basileios auf dem Throne safs. Das Werk konnte aber nach Váris Auseinandersetzung auch nicht (wie dies z. B. Jähns meint) auf Anregung Leos des Weisen von einem anderen (etwa von Leo Magister) verfasst worden sein; denn abgesehen von der Einleitung, in der jede Zeile den kaiserlichen Verfasser bezeugt, beweisen auch Stellen wie II, 35: τὸν Θεὸν φοβεῖσθαι καὶ ἀγαπᾶν . . . καὶ μετ' ἐκεῖνον Ἡμᾶς, ferner II, 34; XIV, 117; XV, 41; XX, 210, dass der Verfasser nur ein Kaiser sein konnte. 1) Als Hauptquelle der Kriegstaktik erweist sich das taktisch-strategische

<sup>1)</sup> Derselbe Nachweis ist unabhängig von Vári auch von Kulakovskij geführt worden. Vgl. B. Z. VIII 256. Anm. d. Red.

Werk des Urbicius-Mauricius (vgl. auch B. Z. VI S. 589), welches Leo nicht ausschrieb, sondern umarbeitete, wie denn überhaupt die Kriegstaktik, wenn auch das Resultat einer kompilatorischen Arbeit, doch als ein von einem einzigen Schriftsteller stammendes, einheitliches Ganzes erscheint. Mithin wird die Behauptung Salamons, wonach die taktischen Werke des Urbicius(-Mauricius), Leo und Konstantin auf eine gemeinsame Quelle zurückzuführen seien, hinfällig.

Die bisherigen Textausgaben der Taktik Leos des Weisen von Meursius, Lamius und Migne genügen den heutigen Anforderungen nicht mehr; der Text ist auf Grund folgender zwei aus dem Ende des 10. Jahrh. stammenden Geschwister-Hss (bezüglich sämtlicher Hss vgl. auch B. Z. VI S. 588—589) zu geben: des Florentiner Mediceo-Laurentianus plut. LV cod. 4 und des Codex Vindobonensis philol. gr. 275. Der Text des XVIII. Kapitels mit kritischem Apparat, Einleitung, Übersetzung und Anmerkungen ist von Vári bereits fertiggestellt und wird in der Ausgabe der Ungar. Akad. der Wissensch. erscheinen. Die Übersetzung von Bourscheidt verfälscht nach Vári das Original vollständig.

Váris Studie ist eine gediegene Arbeit von tüchtiger Forschung und

gründlicher Einsicht.

Budapest. W. Pecz.

C. O. Zuretti, Per la critica del Physiologus greco. Studi ital. di filol. class. 5 (1897) 113-219.1

Derselbe, Nozze de Fernex-Wuille-Bille. Torino (Tip. Vincenzo

Bona) 1897. 11 S. kl. 8°.

Emil Peters, Der griechische Physiologus und seine orientalischen Übersetzungen. Von Prof. Dr. ——. Berlin (S. Calvary & Co.) 1898. 106 S. 8°. 3 M.

Nach längerer Unterbrechung herrscht wieder einmal eine Periode regeren Lebens in der Physiologus-Forschung, und es ist speziell das griechische Phys.-Material, welchem neue Bearbeiter erstanden sind. Den neueren Ausgaben griechischer Phys.-Texte von Lauchert, Karnêjev und Puntoni schließt sich jetzt diejenige Zurettis an, welche vier verschiedene griechische Versionen des mittelalterlichen Volksbuches umfaßt. Besonders durch die letztere Arbeit ist die Überlieferungsgeschichte des Phys. auf eine breitere Basis gestellt worden, und Zuretti, der seit Pitra das reichste griechische Text-Material zusammengetragen hat, gebührt das Verdienst, außer wertvollen Bereicherungen schon bekannter Fassungen sowohl älterer wie jüngerer Entwickelungsstufen des griechischen Phys.-Zweiges eine bisher noch gar nicht vertretene und sehr interessante Erscheinung zur Kenntnis gebracht zu haben.

Der Gedanke, eine kritische Ausgabe des Phys. zu schaffen, der eigentlich ein- für allemal ad acta gelegt sein sollte, aber ab und zu wieder auftaucht, birgt eine Unmöglichkeit. Von Volksbüchern des M.-A., welche eine ebenso reiche Entwickelung gehabt haben und in ähnlich schwankenden Überlieferungsformen auf uns gekommen sind wie der Physiologus, wird

<sup>1)</sup> Bereits kurz angezeigt in dieser Zeitschrift VII 209.

man in eigentlich textkritischer Weise nur die Grundformen der verschiedenen Redaktionen herauszugeben vermögen; und auch dabei wird sich bei so geartetem Material mancher nicht gut einzureihende Überschuß ergeben. Lauchert hatte versucht, "den alten Phys. ohne die späteren Zuthaten", das soll heißen: die ursprünglichste griechische Form, durch Kombination aus verschiedenen alten Texten und durch Zuhilfenahme der alten Übersetzungen zu gewinnen; allein es ist zu befürchten, dass auch ein späterer Versuch, für den ein viel reicheres Material zur Verfügung stände, kaum ohne Willkürlichkeiten würde abgehen können. Karnêjev und Puntoni haben darum viel richtiger nur ihre Einzeltexte zum Abdruck gebracht und bieten Varianten verwandter Versionen sowie bemerkenswerte Abweichungen von Vertretern anderer Klassen abseits vom Text. Das ganz gleiche Verfahren nun verbot sich bei Zuretti, da er es mit vier Texten zu thun hat, von denen wenigstens manche Artikel oder einzelne Abschnitte Glieder einer und derselben Redaktion sind. In diesen Fällen ganz enger Zusammengehörigkeit genügte es selbstverständlich, wenn der Herausgeber die Abweichungen von seinem als Grundlage benutzten Text in den kritischen Apparat verwies. Ob dabei im einzelnen stets die rechte Basis gewählt worden ist, das kann nur auf Grund des gesamten erreichbaren Materials der betreffenden Redaktionsklasse entschieden werden, wofern nicht beim Mangel an sicheren Kriterien überhaupt nur das Gefühl den Ausschlag wird geben können. Und ein kritischer Grundtext einer Redaktion war allerdings mit Hilfe des bisher publizierten Materials noch nicht gut zu konstruieren, weshalb es denn auch Zuretti vorzog, die jeweilig verwandten Texte nur namhaft zu machen, ohne ihre Lesarten mit zu verarbeiten. Immerhin hätte sich eine Verwertung derselben in gewissen Grenzen empfohlen; es wäre dadurch manche Korruptel aufgehellt worden, und der Herausgeber hätte sich das eine oder das andere Fragezeichen ersparen können. 1) Indes ein solches Ineinanderarbeiten von mehreren Versionen ist zwanglos nur bei Gliedern derselben oder nur wenig verschiedener Redaktionen möglich; enthält aber eine der Versionen z. B. Erweiterungen aus späterem Material, so gehört die Erweiterung nicht in den Text eines Artikels älterer Form, eine methodische Forderung, der Zuretti zuweilen zum Schaden der Übersichtlichkeit nicht gerecht geworden ist.2) Wo eine Kombination des Materials sich verbot, hat Zuretti das Prinzip befolgt, alle die Artikel oder einzelnen Abschnitte über je einen Typus, nach den Hss gesondert, aneinanderzureihen. Der Herausgeber hat damit die Kapitelfolge der Hss aufgegeben,

wie denn seine Anordnung eine willkürlich gewählte ist, wogegen durch eine natürlichere ein bequemer Überblick über eine lange Entwickelungsgeschichte der behandelten Phys.-Artikel hätte erzielt werden können. Allein Zuretti wollte dem künftigen Herausgeber kritischer Texte bescheidenerweise nur Material liefern.

Und er hat in der That sehr wichtiges beigesteuert. Die vier Versionen repräsentieren ein großes Stück der reichen Entwickelung, welche der Phys. während seiner jahrhundertelangen Existenz durchgemacht hat. Ref. will versuchen, die Texte, soweit es möglich ist, in die bestehende Klassifikation einzuordnen und ihre Stellung in der Phys.-Litteratur zu skizzieren.

Der mit a bezeichnete Text des Ambros. E 16 sup. enthält 44 Typen von dem 48 Artikel zählenden Inventar der ältesten uns erkennbaren Phys.-Form, einige davon sind unvollständig. Die Kapitelfolge entspricht in vielen Partien der ursprünglichen, die Abweichungen von dieser aber, die willkürlicher Art zu sein scheinen, sind mit denen anderer älterer Texte, wie z. B. mit denen von Karnêjevs II, nicht identisch. Hätte Pitra mit einer über den Cod. gemachten Angabe recht, so wäre dieser Text der älteste auf uns gekommene griechische Phys.; allein seine chronologische Bestimmung scheint nicht richtig zu sein: wenigstens glaubt Zuretti die Hs dem 12. Jahrh. zuweisen zu sollen. Für die in diesem Phys.-Text vertretene Fassung ist das freilich ziemlich belanglos; denn nach dieser gehört er thatsächlich einer Redaktion an, welche im großen und ganzen die uns belegbare älteste und mindestens eine solche Form bietet, die nur eine Reihe von Verkürzungen oder andere nicht besonders starke Modifikationen erfahren hat. Und so sind seine nächsten Verwandten einmal  $\Sigma W \Gamma$  zusammen mit oder ohne A, und das andere Mal A oder II, oder auch die von Cramer (in den Aneed. Graeca IV 258-269) herausgegebene Version. Dabei ist aber von besonderem Interesse, daß der Text des Ambros. manchmal, wo wir bisher derartige griech. Fassungen noch nicht kannten, eine Gestalt zeigt, wie sie die Vorlage des äthiop. Übersetzers gehabt haben muss: dahin gehört z. B. die ausführlichere Darstellung, besonders aber das reichere biblische Material der Hermeneia im Kap, von den Tauben. Von eigenen Zusätzen des Bearbeiters, bezw. Kopisten, wie von direkt abweichenden Angaben ist a im allgemeinen frei, ohne dass es ganz daran fehlte. Alles in allem ist jedenfalls der Text des Ambros, eine wesentliche Bereicherung unseres griech. Materials für die ältesten Formen des Phys., wie er denn im Vergleich mit seinen Verwandten  $\Sigma W \Gamma$  eine durchaus gleichmäßige, von den Spuren später Entwickelung frei gebliebene Version repräsentiert.

Dagegen sind die drei übrigen Texte Zurettis mehr oder weniger einheitliche Vertreter mittelgriech. Phys.-Redaktionen, d. h. solcher, welche in den Zeiten der eigentlich byzantinischen Ära bei allem Zusammenhang mit dem ursprünglichen Werk alte Teile desselben einer mitunter weitgehenden Neugestaltung unterwarfen und außerdem eine Reihe neuer Typen rezipierten, welche z. T. durch ihre Beschränkung auf den mittelgriech. und die davon abhängigen Phys.-Zweige einen spezifisch mgr. (-slav.-rumän.) Bestandteil der Phys.-Litteratur ausmachen. Uneigentliche Physiologi oder ausgebildete Bestiarien, sind diese Formen, sei es als hervorstechende Deszendenten ihrer

Ursprungsredaktion, sei es als wertvolle individuelle Erscheinungen, für das litterargeschichtliche Bild der gesamten Entwickelung und Verbreitung des Phys. ebenso wichtig, wie das in ihnen verarbeitete Material interessante Einblicke in die Beziehungen der späteren Physiologi zu anderen Litteraturkreisen gewährt. Die eigentliche Bedeutung dieser Texte liegt in dem stärker modifizierten und neuen Material, das sie uns bieten, weniger in dem alten, unverändert oder im Zustand einer gewissen Abgeschliffenheit erhaltenen, welches nur der Phys.-Forscher nicht achtlos beiseite schieben wird.

Der von Zuretti mit t bezeichnete Text der Turiner Hs B VI 39 (C I 2) enthält zwar in 16 von seinen 25 Artikeln - und dieser Komplex war, da Blattausfall konstatiert ist (cf. S. 114, 1, 193 zu Z. 8), bei streng durchgeführter Abgrenzung der verschiedenen Entwickelungsstufen angehörenden Artikel noch umfangreicher - altes Phys.-Material, welches seinen Ursprung abwechselnd in den durch  $\Sigma W\Gamma$  oder A oder  $\Pi$  (bezw.  $A\Pi$ ) vertretenen, also in unseren ältesten oder nächstältesten Klassen hat. Allein die Spuren der fortgeschrittenen Entwickelung sind doch ganz unverkennbar. Zu einer größeren Anzahl von Verkürzungen tritt eine gewisse Selbständigkeit in der Wiedergabe des überkommenen Wortlautes, die sich in den Deutungen bis zu ganz freien Fassungen des traditionellen Gedankens (so z. B. in der Hermeneia des Kap. Hyäne) und auch zu direkter Umgestaltung des alten typologisch-mystischen Charakters zu flacher Allegorie (cf. die Hermen, des Kap. v. Baum Epidexion) steigert. Und schließlich hat auch der Bearbeiter in einem Falle die alte Phys,-Erzählung durch eine kurzgefaste Form derselben Sage erweitert, wie sie in einer späteren Entwickelungsstufe an die Stelle der ursprünglichen getreten ist. 1)

Hat sich aber hier solch späteres Material ausnahmsweise in einen Artikel des alten Phys. Eingang verschafft, so nimmt dasselbe in diesem Phys.-Texte selbst einen breiten Raum ein. Die Version t repräsentiert nämlich eine Kontamination aus dem eben behandelten größeren Komplex von Artikeln älteren Materials und einem kleineren von 9 Artikeln, deren Grundlage jene mgr. Redaktion ist, für welche Ref., da eine Anzahl ihrer Glieder unter dem Namen des hl. Epiphanius geht, die Bezeichnung "mgr. Redaktion des Ps.-Epiph." vorschlägt. Gehört derjenige Fascikel der Turiner Hs, in welcher der Phys. überliefert ist, wie Zuretti angiebt, dem 12. Jahrhundert an, so ist t in diesem Teil des Phys. Textes unser ältester Vertreter der mgr. Red. des Ps.-Epiph., und wir haben damit einen über die Zeit unserer übrigen Deszendenten der gleichen Redaktion weit hinaufreichenden terminus a quo für ihre Entstehungszeit, genauer eines Bestandteils derselben. Dabei ist von besonderer Wichtigkeit, dass in t einige Typen des neuen Inventars (Storch und Specht) enthalten und in einer der mgr. Redaktion des Ps.-Epiph. entsprechenden Form behandelt sind, und dass außerdem alte Phys.-Typen wie Schlange und mehr noch Ameise in Fassungen vorliegen, wie sie nur ganz einheitliche und ausgebildete

<sup>1)</sup> Das gilt von der Erzähl. v. Hirseh, wobei die Einmengung der Entstehung des Moschus an die versifiz. mgr. Bearb. erinnert, mit welcher sich auch im Kap. v. Salamander eine auffallende Verwandtschaft zeigt. — Die Art der Entstehung des Moschus, wie sie t schildert, weicht übrigens von anderen Quellen ab.

Glieder der mgr. Redaktion des Ps.-Epiph. bieten. Auf Einzelheiten einzugehen, ist hier nicht der Ort; die vom Ref. seit langer Zeit vorbereitete Arbeit über mgr. Phys.-Redaktionen wird sich damit zu beschäftigen haben.

Eine andere Spielart kontaminierter Phys.-Texte repräsentiert der von Zuretti mit v bezeichnete Text des Cod. Vallicell. F 68. Artikel einer jüngeren Phys.-Redaktion mit solchen älteren Materials zu einem Ganzen vereinigt, doch so, dass einige Typen in zwei verschiedenen Fassungen vorliegen. Der erstere Komplex stammt aus demselben Archetypus wie der von Mustoxydis publizierte Text (H), dessen ganzes Material der Bearbeiter dieses Mischtextes jedoch nicht übernommen hat; und die Reihe älterer Phys.-Artikel ist eine mit gewissen charakteristischen Korruptelen behaftete Reproduktion des entsprechenden Komplexes der durch A vertretenen Klasse. Durch diese Grundlage ist speziell für die erstere Partie eine ziemlich nahe Verwandtschaft mit t gegeben; allein sie erstreckt sich durchaus nicht auf sämtliche Artikel. Gerade diejenige Vermischung von Material zweier Redaktionen, wie sie v bietet, mag sich einer ziemlichen Beliebtheit erfreut haben; wir haben wenigstens in A, dessen genaue Übereinstimmung mit v Zuretti im krit. App. öfters hervorhebt, ein zweites Glied dieser Gruppe, und ein drittes ist z. B. im Cod. Vindob. Phil. Gr. 290 (= Ph) vorhanden. Zurettis v hat unter diesen seinen nächsten Angehörigen den reichsten Artikelbestand — er umfast 40 Artikel —, und da wir bis jetzt nur Stücke von \( \Delta \) kennen, ist die Vorlegung gerade dieses Vertreters einer Gruppe, welche innerhalb der mgr. Redaktion des Ps.-Epiph. eine Sonderstellung einnimmt, sehr erfreulich. Wird einmal künftig eine systematische Ausgabe griechischer Physiologi veranstaltet, so wird vielleicht eben v wiederholt werden können; dann freilich mit Zuhilfenahme des ganzen Materials der Gruppe, von der v ein Glied ist.

Der eigenartigste und schon darum der interessanteste der vier von Zuretti publizierten Texte ist der mit p bezeichnete des Cod. Ambros. C 255 inf.; er ist zugleich ein wichtiges Glied in der Kette der Phys.-Überlieferung und deckt durch sein enges Verhältnis zu einer vor mehreren Jahren von E. Teza aufgefundenen ital. Bearbeitung bisher verborgen gebliebene Fäden einer Verbindung zwischen verschiedenen Phys.-Zweigen auf, welche für die Beziehungen zwischen der byzant. und abendländischen Litteratur und besonders für die Geschichte des italien. Phys. einen wert-

vollen Beitrag liefert.

Der 48 Artikel zählende Phys. dieser ambros. Hs ist von zwei verschiedenen Händen geschrieben und vielleicht eher von dem den Phys.-Text fortführenden Kopisten oder dem Hersteller seiner Vorlage als vom ursprünglichen Redaktor des ersten Teils aus zwei verschiedenen Phys.-Versionen zusammengestellt worden. Wie dem auch sei, der Charakter des Materials und die äußere Form der Artikel ist in den beiden Partieen ungleichartiger als in anderen Kontaminationen von Stücken verschiedener Entwickelungsstufen: die Wiedergabe alter Phys.-Erzählungen und desgleichen eines Stückes der mgr. Redaktion des Ps.-Epiph. (Kap. IV 3 S. 133) ist in der ersten Partie eine ganz andere als zu allermeist wenigstens in der zweiten: sie ist summarisch und entbehrt oft gerade charakteristischer Einzelheiten; vor allem aber sind in der ersten die unverhältnismäßig reiche Verwendung neuen oder dem alten Phys. fremden naturgeschicht-

lichen Stoffes, die fast durchgehende selbständige Gestaltung der Deutungen sowie deren im ganzen großen einheitlicher allegorischer Charakter und, noch mehr ins Auge fallend, die fast stereotype 1) Einführung jeder Hermeneia unter dem Namen des hl. Basilius für das Verfahren des Bearbeiters dieser Partie zu bezeichnend, als dass man denselben ohne Bedenken zugleich für die Aufnahme der zweiten Partie, deren Deutungen, mit einer einzigen Ausnahme<sup>2</sup>), nicht mehr den Namen des hl. Bas. an der Spitze tragen, sollte verantwortlich machen dürfen. Ausgeschlossen ist es indessen nicht, daß jener Bearbeiter seine mehr selbständige Redaktionsthätigkeit von einem gewissen Punkte an zum mindesten sehr stark einschränkte und einen Komplex von Artikeln aus einer anderen Redaktion ohne besondere Modifikationen seinem Text anfügte. Dieser Komplex3, er sei nun von wem immer mit der heterogenen Phys.-Redaktion des ersten Teils von p zu einem Ganzen verbunden worden, ist selbst in der Hauptsache wieder eine Kontamination aus Artikeln, in welchen die alten Phys.-Erzählungen mit geringen Ausnahmen in wenig modifizierter Form wiedergegeben sind, und aus solchen der mgr. Redaktion des Ps.-Epiph., somit ein Mischtext von der Art der durch v vertretenen Gruppe und z. T. ein naher Verwandter derselben. Nur enthält dieser Bestandteil von p, der übrigens auch seinerseits nicht frei von doppelter Behandlung desselben Typus in verschiedener Form ist, Kapitel, welche wir aus unseren Gliedern jener Gruppe nicht kennen, und außerdem ist sein älteres Material nicht wie dort durchweg eine getreue Reproduktion der Klasse A, sondern bald ist es die eine, bald die andere der uns bekannten älteren Redaktionen, bald auch eine jüngere Form wie B. mit welcher die Darstellung in p die meiste Ähnlichkeit zeigt. Besonders deutlich tritt dabei nur eine Verwandtschaft mit nicht ursprünglichen Stücken in Pitras I hervor, woraus ein Scholion in das Kap. Löwe übergegangen und die von der alten Phys.-Erzählung abweichende Form der Pelikansage übernommen worden ist. Ein einziges Stück dieser Partie ist auch dem Inventar der Redaktion des Ps.-Epiph. fremd und überhaupt aus der gesamten übrigen Phys.-Litt. bis jetzt nicht nachzuweisen, das ist der übrigens

predigten hinzugefügt haben.

<sup>1)</sup> Eine Ausnahme bildet die Hermen. zur 3. Eigensch. des Adlers; diese, wie auch die naturgesch. Erzählung, aus der mgr. Redakt. des Ps.-Epiph. so gut wie wörtlich entlehnt, kennzeichnet sich aber, abgesehen von dieser engen Abhängigkeit, sehon dadurch als ein Zusatz, daß es zu Anfang heißt, der Adler habe zwei Naturen. In der ital. Übers. dieser griech. Version bildet übrigens dieser Abschnitt ein besonderes Kap. (s. u.). Eine zweite Ausnahme ist die Hermen. zur 3. Eigensch. des Eleph.; freilich ist auch diese aus der mgr. Redaktion des Ps. mit der bei Ps.-Epiph. übereinstimmt, so enthält sie doch deren charakteristische Einzelheiten nicht, und die Deutung selbst ist nicht die der Redakt. des Ps.-Epiph., sondern eher eine kurze Wiedergabe der Hermen. des alten Phys.

2) Diese findet sich in der Deutung des Art. v. Geier; doch könnte hier der Kopist selbständig den Namen des hl. Basilius mit Rücksicht auf dessen Fasten-

<sup>3)</sup> Er beginnt mit dem Kap. Hydrops, fällt aber mit der Stelle, wo die 2. Hand ansetzt, nicht zusammen.

ohne Hermeneia gebliebene Artikel  $\pi \epsilon \varrho l \ \vartheta \omega \acute{o} \varsigma$  (Schakal), dessen Anfang auf [Arist.] h. a. IX 44 a. E. zurückgeht, woraus der korrumpierte Text von paufgehellt wird.

Weitaus reicher an jüngerem Material ist die erste, 28 Artikel zählende Partie des Phys. in p; es sind Typen darunter, welche bisher in griech. Fassung überhaupt nicht bekannt waren, wie Wolf und Wildschwein: sodann solche, welche in gleicher oder wenigstens z. T. entsprechender Gestalt zwar auch in  $\Sigma$  enthalten, aber noch nicht publiziert sind, wie Krokodil, Aspis, Fasan1); endlich alte Phys.-Typen mit neuem Inhalt oder einzelnen neuen Eigenschaften, nämlich Viper, Taube, Einhorn, Adler, Hirsch, Igel, Elephant. Aber auch das alte Phys.-Material oder überhaupt das aus anderen Phys.-Redaktionen übernommene tritt zwar nur selten in sachlichen Abweichungen, aber zu allermeist in selbständiger Form auf, wenn es nicht auf andere Typen übertragen erscheint, wie die Pelikansage auf den Reiher, und wie die Aufhebung des Elephanten im Art. vom Einhorn berichtet wird, welches in der Erzählung die Stelle des kleinen Elephanten vertritt. Die Darstellung selbst beschränkt sich im naturgesch. Teil durchweg auf die notwendigen Züge, die in der breiteren Hermeneia im allgemeinen sorgfältig berücksichtigt sind, ein Prinzip, welches in der Reproduktion alter Phys.-Erzählungen zu vielfachen Verkürzungen geführt hat; etymologisches Beiwerk ist im unvermengten Bestand dieser Partie ganz ausgeschlossen, Beschreibungen der äußeren Gestalt der Tiere, wo welche vorhanden sind, sind kurz gefast. Mit dieser Neu- oder Umgestaltung des naturgesch. Materials aber steht es im richtigen Einklang, dass sich in den Deutungen, mit oder ohne Anlehnung an das traditionelle Material, der Übergang aus der typologisch-mystischen Sphäre in die allegorisch-moralisierende nahezu konsequent vollzogen hat, oder dass eben dieser Tendenz wenigstens durch hinzugefügte paränetische Wendungen Rechnung getragen worden ist. So stellt sich diese Partie von p als eine in der Entwickelung sehr weit fortgeschrittene Phys.-Bearbeitung dar, in ihrem Charakter der mgr. Redaktion des Ps.-Epiph. ähnlich, ja z. B. in ihrer Einheitlichkeit diese vielleicht noch übertreffend. Und wie sich ein Teil der Deszendenten jener mgr. Redaktion den kyprischen Bischof Epiphanius zum Autor usurpiert hat, so werden in der ersten Phys.-Partie von p, wenn die wenigen Ausnahmen abzusondern sind, die sämtlichen Deutungen dem hl. Basilius vindiziert, demselben, aus dessen Hexaëmeron eine Reihe von Stücken im syr. Phys. Leidensis und unter anderem Material z. B. auch im syr. BNG (ed. Ahrens) mit einem Phys.-Text bezw. mit dessen naturgesch. Material kombiniert wurde. Ist der Redaktor von p der Urheber jener Inanspruchnahme der Autorität des hl. Basilius, so ist sein Beispiel nicht ohne Nachahmung geblieben; denn auch in dem griech. Phys.-Text einer Hs der Kapitularbibl. von Viterbo (s. XV/XVI) findet sich neben mehreren traditionellen Phys.-Deutungen je eine "έρμηνεία τοῦ άγίου Basilelov" (cf. Beaunier in seiner eingeh. Besprech. des Karnêjevschen Buches über den Phys. in der Romania 1896 Nr. 99 p. 459 f.), von denen

<sup>1)</sup> Von diesem und nicht vom Pfau (cf. Beaunier in der Romania 1896 Nr. 99 p. 463) wird in  $\Sigma$  gehandelt, wie mir Herr Prof. Karnêjev liebenswürdigst mitteilte.

ich nicht weiß, in welchem Verhältnis sie zu den Deutungen in p stehen. Und ein anderer Kopist hat sich die Kombination gestattet, einen Phys.-Text, der anscheinend der mgr. Redakt. des Ps.-Epiph. angehört, unter dem Namen des hl. Epiph, zu bieten und die Deutungen unter dem des hl. Basil. einzuführen, obschon sich wenigstens die eine Hermeneia nach den (bei Papadopulos-Kerameus, Ίεροσολ. Βιβλ. III 329, Nachtrag zu Cod. 208 s. XVI ex.) mitgeteilten Anfangsworten als einen Bestandteil der mgr. Redakt. des Ps.-Epiph. verrät. Diese mehr äußerlichen Spuren von Verschmelzung, mit denen möglicherweise auch sachlicher Einfluss Hand in Hand ging oder nachfolgte, sind vielleicht ein Zeichen, dass die durch die erste Partie in p vertretene Phys.-Redaktion sich mehr und mehr zu verbreiten, wo nicht gar mit der des Ps.-Epiph. zu rivalisieren begonnen hat. Welche von beiden Siegerin blieb, scheint nicht zweifelhaft zu sein, wenn man der großen Zahl von eigentlichen, sei es mehr oder weniger vollständigen, sowie stärker oder schwächer modifizierten Wiederholungen, die sich erhalten hat, einiges Gewicht beilegen darf. Beweiskräftig für die große Beliebtheit der mgr. Redakt. des Ps.-Epiph., ja für ihre Beherrschung des Phys.-Gebiets in bestimmten Perioden der byzant. Litt., ist die Bereicherung anderer Redaktionen durch ihren Stoff und ihre Fassung, ein Einfluss, dem sieh der eigenartige mgr. Typus im ersten Teil von p selber nicht hat entziehen können. Denn ob nun diese letztere Redaktion von Anfang an oder erst durch spätere Zuthat Stücke der beliebtesten mgr. Form in ihrem Bestande zählte, ist in diesem Falle gleichgültig. Thatsache ist, dass der uns in p wenigstens vorliegende Text auch in seiner ersten Partie einen Abschnitt aus der mgr. Redakt. des Ps.-Epiph. aufweist, und durch die 2. Partie eben ist ihr eine ganze Reihe von Artikeln daraus zugeführt worden. Ob auch umgekehrt Glieder der Redakt. des Ps.-Epiph. bei dieser engen Berührung mit der anderen mgr. Redaktion etwas von der letzteren annahmen, bedarf subtilerer Untersuchung, als sie hier angestellt werden kann. Die Kontamination mit Elementen der im Charakter ähnlichen Phys.-Form genügte aber dem Bearbeiter von p noch nicht; und es ist ebensosehr ein Beweis für die auch am Ausgang der byzant. Epoche noch bestehende oder zunehmende Popularität der älteren Formen des Phys. wie für die innerhalb des eigentlichen Phys.-Kreises auch in später Zeit beobachtete Mafshaltung in der Aufnahme neuer Typen, dass der Bearbeiter von p den alten Phys.-Stoff, der in den beiden mgr. Redaktionen mindestens nicht anders als in abgeschliffener Form vertreten ist, durch eine Anzahl alter Phys.-Artikel vermehrte.

In dieser Vereinigung von Typen und Stoff wichtiger Stadien der Entwickelung des Phys. ist die Redaktion in p, welche wir unter Benutzung von Zurettis passendem Vorschlag (Nozze S. 1) als die ps.-basilianische oder genauer als die mgr. Redakt. des Ps.-Basil. bezeichnen können, eine Erscheinung, welche sich mit Ausschluß des Kap. von den Feuersteinen als einen Bestiarius charakterisiert, dem wir innerhalb des mgr. Phys.-Zweiges am ehesten etwa die versifiz. Bearbeitung und aus der gesamten Phys.-Überlieferung die späten romanischen Bestiarien an die Seite stellen können. Daß der Kern der ps.-basilian. Phys.-Redaktion einer in ihrer Totalität auf griech. Boden bis jetzt vereinzelt dastehenden Fassung entstammt, erhöht seinen Wert für die Überlieferungsgeschichte des mittelalterlichen Volksbuches. Durch diesen Typus wird zudem eine Lücke in unserer bisherigen Kenntnis

von dem Entwickelungsbild des Phys. in der mgr. Litt. ausgefüllt: das neue Typenmaterial des mgr. Phys.-Zweiges, in den Gliedern der Redaktion des Ps.-Epiph. unvollkommen vertreten, wird durch die ps.-basil. Redaktion ergänzt. Aus dem vereinigten Inventar beider hat die Version Z, welche im allgemeinen eine Reproduktion alten, ja ältesten Phys.-Materials ist, ihre dem alten Phys. fremden Bestandteile geschöpft. Und weiter besitzen wir jetzt eine griech. Fassung von Phys.-Stücken, die wir bisher nur aus der slav. Litt. kannten. Der sehr interessante, von Alexandrov hgg. und von Polívka im Arch. f. sl. Phil. XVIII 523-540 analysierte serbische Text, welcher ähnlich wie  $\Sigma$  den älteren Formen gewisser Artikel je eine jüngere, aus der mgr. Redakt. des Ps.-Epiph. stammende, anfügt, und der vor allem dem alten Phys. fremde Artikel oder neue Eigenschaften alter Typen aufweist, welche wir auch aus der mgr. Redakt. des Ps.-Epiph. nicht oder nicht in gleicher Gestalt kennen, hat aus der ps.-basilianischen Redakt. geschöpft. Von den Artikeln dieses serb. Textes, für welche bisher das griech. Original nicht hatte nachgewiesen werden können, ist der vom Bären (Kap. 24; Archiv XVIII 540) der einzige, welcher auch jetzt noch unbelegt bleibt, während allerdings die bisher in keiner griech. Fassung bekannten Typen des jüngeren slav. und rumän. Phys.-Zweiges im ps.-basilian. Text keine Gegenstücke haben.

Die mgr. Redakt. des Ps.-Basil., wie sie uns in p erhalten ist, hat aber neben der Einführung einer späten griech. Phys.-Form in die slav. Litt. noch die interessantere Mission erfüllt, der ital. Phys.-Litt. ein Glied in direkter Übertragung zu übermitteln, welches außer im Ursprung auch in seinem Inhalt unter allen sonst bekannten Erscheinungen dieses Zweiges eine Sonderstellung zu beanspruchen hat. Zuretti hat in der oben genannten hübschen Hochzeitsgabe das wichtige Resultat festgestellt, daß mit dem größten Teil der in p enthaltenen Phys.-Redaktion in Kapitelfolge und Fassung eine italien. Phys.-Bearbeitung genau übereinstimmt, aus welcher zuerst E. Teza in den Atti del R. Istit. Ven. IV (nov. 1891 — ott. 1892) pp. 1249 (ff.), 1 den Index und ein Kapitel (del giasi) mitgeteilt hatte. Eine Gegenüberstellung des Index des griech, mit dem des ital. Textes und die Publikation fünf weiterer Artikel erhebt die Abhängigkeit der ital. Version (= P) von p selbst oder, wenn man, ohne besonderen Grund, wie mir scheint, die beiden leicht erklärlichen Dispositionsänderungen (cf. Nozze S. 1, 1, 2, 1; s. auch o. S. 515, Anm. 1) und einige Kürzungen 1) in P nicht dem Übersetzer selber zutrauen will, von einem beinahe mit p identischen Text über jeden Zweifel. Die von dem gelehrten Gräzisten Domenico Pizzimenti angefertigte Übersetzung, welche in der Bezeichnung prione und anderen ihre Herkunft verrät, verdient, soweit sie bis jetzt bekannt ist, im allgemeinen das Lob, welches Teza der Nemesius-Übersetzung desselben ital, Autors erteilt (p. 1252): 'traduce con garbo, con fedeltà . . .', obschon der Übersetzer sich nicht scheut, κατά(ἐπί-)κλιτα δένδρα (Studi ital. V 129 Z. 44. 64) frei durch arbori

<sup>1)</sup> So fehlt in P z. B. das Eingangszitat des Kap. (II) vom Einhorn aus Ps. 21, 22 und ein Zug wie die Angabe vom Horn des Tieres; der Schluss in der Erzähl. v. Strauß (XIX); das Schluszitat der 1. Erzähl. v. Adler (XV) aus Ps. 120, 3. — Andererseits scheint P nach Tezas Angabe (a. a. O. p. 1249, 1) Quellenzitate zu enthalten, die p nicht hat; in diesen verrät sich wohl die Hand des mit den Früchten seiner Belesenheit nicht zurückhaltenden Übersetzers.

(alberi) grandi (Nozze S. 10. 11) wiederzugeben, und obschon auch Flüchtigkeiten oder Versehen wie die Wiedergabe von προμπτήρα (Studi V 129 Z. 57) durch corno (Nozze S. 10) oder χρόνον ἕνα (Studi V 128, 3) durch alcun tempo (Nozze S. 9) nicht fehlen. Die Bibelzitäte giebt der ital. Übersetzer konsequent in lat. Fassung — übrigens mit einzelnen Abweichungen vom Vulgata-Text -, d. h. in der Kirchensprache des Abendlandes, eine Sitte, welche der Übersetzer nicht allein mit gelehrten Autoren seines Landes teilt, sondern welcher auch ital. Bearbeiter von volkstümlichen Stoffen, wie z. B. von Phys.-Texten, hier und da huldigten. 1) Wenn der gelehrte kalabresische Schriftsteller Pizzimenti, der den Demokrit übersetzte und griech. Klassiker interpretierte (cf. Teza a. a. O. p. 1257f.), den Phys. in seine Muttersprache übersetzte, so beweist dies, daß es auch im 16. Jahrhundert noch ein gelehrter Mann, dem bei seinen naturwissenschaftlichen Studien und seinen griech. Übersetzungsarbeiten ein Phys.-Text in die Hände fiel, nicht unter seiner Würde erachtete, ihn einem größeren Publikum zugänglich zu machen; und weist dieses einzelne Blatt auch gewiss nicht etwa noch auf eine besonders große Blüte des Phys. in der ital. Litt. des 16. Jahrhunderts2), so bedeutet es möglicherweise umgekehrt eine Art von Wiederbelebung oder Kräftigung des alten christl.symbol. Naturbuches, welches hier wohl hauptsächlich mit Rücksicht auf die Autorschaft des hl. Basil. einer Verknüpfung mit Stücken aus dem berühmten Werke des Nemesius zu einem großen naturgesch. (speziell zoolog.)psycholog. Buche gewürdigt wurde. In später Zeit erhält auf diese Weise die ital. Phys.-Litt., an welcher Männer wie Brunetto Latini, Cecco d'Ascoli und nicht gerade direkt auch Leonardo da Vinci mitgewirkt haben, noch einen Zuwachs durch eine entwickelungsgeschichtlich wichtige Version, und zwar direkt aus dem Griechischen. Diese litterargeschichtlich interessante Thatsache erklärt sich freilich bei dem gelehrten Autor, der mit besonderer Vorliebe, wenn nicht gar ausschliefslich, griech. Werke übersetzte, ganz von selber. Gelegenheit oder bestimmte Absicht legte, vielleicht auf der Bibliothek von San Marco (cf. Teza a. a. O. p. 1258), wo in diesem Falle p oder eine Kopie davon gewesen sein müßte, einen Phys.-Text in seine Hände; und ein seltsamer Zufall fügte es, dass dieser derselben Redaktion angehörte, aus welcher ein slav. Übersetzer eine späte Form des Phys. in seine Nationalsprache übertrug. Aber wenn es sich auch in diesem einzelnen Falle auf ganz einfache Weise erklärt, dass der ital. Phys.-Zweig einen seiner letzten Sprossen aus der byzant. Litt. empfing und nicht aus der lat., so würde doch eine Ausdehnung dieses Resultats auf den gesamten ital. Phys.-Zweig etwas durchaus Unnatürliches zur Voraussetzung haben, was selbstredend nicht anders als durch strikten Beweis hingenommen werden könnte. Nun zeigen sich freilich gerade zwischen der verbreitetsten Form des mgr. Phys.-Zweiges, nämlich der Redaktion des Ps.-Epiph., und ital. sowie überhaupt roman. Bestiarien ab und zu einige nähere Beziehungen, allein sie reichen nicht im entferntesten dazu aus, eine Abhängigkeit der letzteren von jener zu erhärten; wie dieselben zu erklären sind, darauf kann hier nicht eingegangen werden. Die verschiedenen Gruppen ital. Phys.-

Cf. Goldstaub und Wendriner, Ein tosco-venez. Bestiarius, Halle 1892,
 Z. Z. Z. Z. S. S. S. Z. 21 f. 63. 64; s. auch S. 12.
 Cf. Goldstaub u. Wendriner a. a. O. S. 235 f. 239.

Texte oder Bestiarien, welche wir außer der vereinzelten Übersetzung eines griech. Originals kennen, sind vom lat. Zweige des Phys. ausgegangen; das ist für einen Teil erwiesen und für einen anderen, trotzdem deren direkte Quellen noch gefunden werden sollen, nicht zu bezweifeln. 1) Eine Vergleichung der publiz. Stücke der ital. Übersetzung der ps.-basilian. Redaktion mit den entsprechenden Artikeln der übrigen ital. Bestiarien ergiebt neben Spuren einer Verwandtschaft, wie sie bei einem Werke desselben Ursprungs selbstverständlich ist, so beträchtliche Divergenzen, wie sie ebenso naturgemäß aus der Eigenart der ps.-basilian. Redaktion folgen. Somit bleibt der ital. Physiologus-Text griech. Herkunft eine Einzelerscheinung, und seine nüchsten Verwandten hat er nicht auf romanischem Gebiet, sondern in der slav. Phys.-Litt.: eine Analogie zu der nahen Verwandtschaft zwischen den italien. Fiori di virtù, mit Einschluss der daraus entlehnten Partie im Bestiarius des Leonardo da Vinci<sup>2</sup>), und den slav.-rumän. Versionen derselben Sammlung<sup>3</sup>), nur daß hier nicht ein mittelgriech. Originalwerk die Quelle der ital. Versionen gewesen ist, sondern umgekehrt das vulgärgriech. "Av dog  $\tau \tilde{\omega} \nu \ \chi \alpha \varrho i \tau \omega \nu^4$ ) aus einer ital. Vorlage übersetzt ist.<sup>5</sup>)

Bietet Zuretti durch seine beiden Publikationen der Phys.-Forschung Anregungen und reiches Material, so verfolgt die Arbeit von Peters einen ganz anderen Zweck: sie will die Kenntnis des Phys. weiteren Kreisen übermitteln, ich vermute, doch wohl nur unter den Philologen von Fach, die der Sache zuliebe vielleicht über die wenig anziehende Form sich hinwegzusetzen entschließen; Laienkreisen müßte die Kost doch wohl etwas schmackhafter bereitet werden. Doch ob so oder so, das Ziel ist lobenswert. Von der Ausführung aber kann man, ganz abgesehen von der Form, leider nicht dasselbe sagen. Denn gerade bei populärer Behandlung eines Gegenstandes ist es vom Übel, auf falscher Basis ein Gebäude zu konstruieren, dessen Haltlosigkeit der Uneingeweihte nicht sofort oder gar nicht

erkennen wird.

Peters giebt zunächst eine Einleitung, worin über die Ausgaben griech. und oriental. Phys.-Texte und über den Ursprung des Phys. sowie über Ort und Zeit seiner Entstehung kurz gehandelt wird. Der Zweck der Orientierung wird erfüllt; aber es fehlt z. T. sehr Wichtiges. Wenn Peters bei der Lauchertschen Geschichte des Phys. Halt zu machen und die späteren Publikationen nicht zu berücksichtigen gedachte, so rechtfertigt sich diese Beschränkung durch die Periode, die Verf. behandeln will, ganz und gar nicht; ganz im Gegenteil mußte gerade für sie Karnêjevs  $\Sigma$  genannt werden, worüber außer in dessen deutsch geschriebener Ausgabe der Version H (cf. Byz. Z. III 27. 30) auch bei Polívka im Arch. f. sl. Phil. XIV 378 ff. Belehrung zu finden war; und die Erwähnung von Karnêjevs H selber (hgg. in der Byz. Z. III 32—63) war durch die der armen. Phys.-Übersetzung nahe genug gelegt (cf. Byz. Z. III 29 f.). Weiter war der für die Überlieferung des syr. Phys. wichtige Phys.-Bestandteil des von Ahrens (Kiel 1892) herausgegebenen Buehs der

2) Cf. ibid. S. 251 ff.
3) Cf. Polívka im Arch. f. sl. Phil. XV 263 ff. 272 f.

<sup>1)</sup> Cf. Goldstaub u. Wendriner a. a. O. Kap. IV.

<sup>4)</sup> Cf. Krumbacher, Gesch. d. byz. Litt. S. 910, 3.
5) Cf. Legrand, Bibliogr. hell. I (Paris 1885) 275 und besonders C. Frati in den Studi di filol. rom. VI (1893) 290 ff.; cf. auch Polívka a. a. O. S. 272.

Naturgegenstände nicht zu übergehen. Aber was schlimmer ist als Unvollständigkeit, das ist, von anfechtbaren Angaben abgesehen, der methodische Fehler, mit welchem Peters den "ganzen ursprünglichen Phys." herstellt. Für ihn sind Stücke aus dem Hexaëmeron des hl. Basilius, "da . . . in einzelnen von diesen . . . auf den griech. Phys. Bezug genommen wird", echte Bestandteile des ursprüngl. Phys. (S. 6), und weil am Schlus einer Redaktion, deren Verschiedenheiten von der ältesten und überhaupt den älteren Formen klar zu Tage treten und längst erkannt sind, "der Phys. ausdrücklich zitiert wird" (S. 15, 1 und so in allen ähnlichen Fällen), nimmt er unbedenklich auch derartige Artikel in seinen "ursprüngl." Phys. auf. Dass die letzteren von den bisherigen Herausgebern übergangen worden sind (S. 4), hat eben, soweit es sich für diese um die älteren Phys.-Formen handelte, seine guten Gründe. Übrigens ist die Publikation von Mustoxydis nicht unvollständig, weil die von ihm benützte Hs verstümmelt oder aus einer verstümmelten Vorlage entnommen ist (S. 4), sondern M. publizierte nur Stücke, welche Ergänzungen zur Ausg. des Ponce de Leon bilden sollten.

Wegen des methodischen Kardinalfehlers, der sich durch das ganze Buch hinzieht, kann von einem wissenschaftlichen Wert des Buches kaum noch die Rede sein. Die Willkür ist zum Gesetz erhoben; und nach welchen Kriterien Peters danach noch das Unechte vom Echten zu scheiden wissen will, ist mir nicht klar. Aber auch von anderem Standpunkte aus ist der Wert der Arbeit dadurch sehr problematisch geworden. Man muß eben direkt davor warnen, sich den ältesten Phys. in der Gestalt zu denken, in welcher er hier erscheint. Allerdings sind die ergänzten Stücke als Ergänzungen kenntlich gemacht, aber das wird kaum richtig beurteilt. Und durch diese Vermengungen mit Teilen späterer Entwickelung und verschiedener Provenienz erhält der älteste Phys. nicht nur einen Umfang, der ihm nicht gebührt, sondern außerdem noch ein Gepräge, das er erst allmählich angenommen hat. Statt gewisse Grenzlinien deutlich zu ziehen, sind sie vielmehr ganz verwischt, ja beseitigt. Es ist eine Thatsache, dass, abgesehen von einem gewissen Materialbestande, welcher dem ältesten Phys. und der älteren patrist. Litt. gemeinsam ist, beide Gattungen zunächst ihre eigenen Wege gehen, bis Phys.-Bearbeiter ihre Texte mit Stücken aus der Patristik vereinigen und umgekehrt eine Beeinflussung der letzteren durch den Phys. eintritt. Über dieses ganz interessante Verhältnis zwischen den beiden Gebieten (Cf. Beaunier in der Romania 1896 Nr. 99 p. 459 f. und auch Schrader, Naturgesch. u. Symbolik im M.-A., Hist.-polit. Blätt. 1894 S. 240) hätte übrigens in der Orientierung etwas bemerkt werden sollen.

Was nun die deutsche Übersetzung anlangt, so verkenne ich gewiß nicht, daß bei der Beschaffenheit unserer Texte eine sich eng an das Original anschließende Wiedergabe öfters sachliche Schwierigkeiten macht. Aber es finden sich Fehler, die damit nichts zu thun haben. Hier einige Proben. Statt: "und sie (die Tauben) vermögen nicht, sich von einander zu trennen" (S. 61) muß es vielmehr heißen: "und sie vermögen nicht, aus eigener Kraft zu fliegen, bis . . .". Der Charadrius "besprengt" nicht "seine Flügel" (S. 69), sondern er zerstreut den Krankheitsstoff in der Luft. Einhorn (S. 35) und Antholops (S. 36) werden nicht als "sehr listig", sondern als "sehr heftig" charakterisiert. Daß der Jäger den Löwen nicht "belästige"

(S. 17), ist mindestens eine seltsame Ausdrucksweise. Ganz unverständlich aber ist im Kap, vom Nachtraben (S. 52) die Wendung: "und wie gelangt er vor das Angesicht des Heilands?" (cf. im Kap. v. Charadr. S. 69: "wie gelangt er zum Angesicht des Herrn?") statt: "und wie wird er zum Symbol des Heil. (verwendet)?". Statt: "der bezeichnete Priester" (S. 66) würde wohl richtiger "der durch ein Zeichen verständigte Pr." gesagt worden sein. Statt "benagt" (S. 82) muss es im Kap. Aspis, der Bedeutung von τοώγειν im Mgr. entsprechend, heißen: "frißt". Bei dieser Gelegenheit möchte Ref. ein früheres Versehen berichtigen. Das Kap. Aspis wird durch eine das Äußere beschreibende Bemerkung eingeleitet, und es heißt bei Mustoxydis (H): die A. habe eine Gestalt κατὰ τὰς ἀγρίας, "die Gestalt der gewöhnlichen Schlange" übersetzt Peters unrichtig; Ref. hat in seiner monographischen Behandlung dieses und des anderen Beschwörungsartikels des mgr. Phys.-Zweiges (in den Abhdlgen zu Ehren Ad. Toblers, Halle 1895, S. 368) fälschlich bemerkt, dass die Laa. der Codd. H und M hier übereinstimmten und eine sehr gesuchte Erklärung der Worte gegeben. Thatsächlich bietet M etwas anderes, die richtige und keiner Erklärung bedürftige La., nämlich: κάτας (statt: κάττης) ἀγρίας, und damit stimmen z. B. Cod. Ph und Zurettis v überein. Wenn dann Peters in der Hermeneia (S. 83) den zehn Ellen langen Stab nach H ein Symbol der "Söhne" Davids nennt, so hätte er freilich aus der (a. a. O. S. 367) mitgeteilten La. des Cod. M eine annehmbarere typolog. Bedeutung, nämlich die "Psalme" Davids, gewinnen können. Schliefslich noch zwei Korrekturen zum Kap. Einhorn (S. 35); statt: "an den Busen" war zu übersetzen: "in den Schofs", und zu der Stelle: "welche bekleidet ist" erscheint ein Zusatz wie "schön, prächtig" erforderlich; denn das "Geschmücktsein" mit prächtiger Gewandung, und nicht der Gegensatz zu "nackt", scheint mit ἐστολισμένην gemeint zu sein, und so hat es z. B. der äthiop. Übersetzer aufgefast. Über beide Einzelheiten wie über die Charakterisierung des Tieres (s. o.) hätte Peters sich aus der von ihm selbst (S. 14) zitierten Monographie über das Einhorn von Carl Cohn (S. 25. 24. 21) das umfassendste Material verschaffen können. — Ref. nimmt gern Veranlassung, diese sehr sorgfältige und erschöpfende Behandlung des Einhorns 1), in welcher die bis in die spätesten Zeiten verfolgte Phys.-Erzählung einen breiten Raum einnimmt, dem Studium derer zu empfehlen, die Interesse an diesem Gegenstande nehmen. Zugleich ist es dem Ref. möglich, auf eine sehr wichtige Entdeckung hinzuweisen, die Cohn noch nicht kannte. Lüders (in den Gel. Nachr. d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Gött. 1897, phil.-hist. Kl., Heft I S. 113 ff.) glaubt nämlich in der indischen Sage von einem Büßer, der ein Horn auf dem Haupte trug, die Quelle der Übertragung auf das fabelhafte Tier Einhorn gefunden zu haben, und auch Ref. findet, dass hiermit wirklich die bisher ungelöste Frage zum Abschluß gebracht worden ist.

Berlin.

Max Goldstaub.

Catalogus codicum astrologorum graecorum. Codices Florentinos descripsit Alexander Olivieri. Accedunt fragmenta selecta primum

<sup>1)</sup> Sie ist angezeigt in dieser Zeitschr. VII 461 f.

edita ab Francisco Boll, Francisco Cumont, Guilelmo Kroll, Alexandro Olivieri. Bruxellis, in aedibus Henr. Lamertin, 1898. VII, 182 S., 1 Faksimiletafel. gr. 8°.

In irgend einem alten Buch erinnere ich mich gelesen zu haben, es sei zu hoffen, daß Vettius Valens, der Astrolog der Antoninenzeit, nun in kurzem im Druck erscheinen werde. Jenes Buch - ich kann die Stelle augenblicklich nicht wieder finden - mag inzwischen mindestens zweihundert Jahre alt geworden sein, aber den Valens besitzen wir noch immer nicht. Das ist ein prägnanter Ausdruck für die Geschichte unserer Kenntnis auf diesem Gebiete der alten Litteratur. Die ersten Herausgeber und Erklärer griechischer astrologischer Schriften, Cardanus, Camerarius, Melanchthon, befinden sich noch im vollen Besitz der im 15. u. 16. Jahrhundert wissenschaftlich und praktisch gepflegten Astrologie; und zu den Zeiten des Scaliger und Salmasius, deren jeder ein erstaunliches Wissen auch um die handschriftliche Überlieferung auf diesem Gebiete besaß, hatte die Astrologie ihre Macht noch lange nicht verloren. Noch Thomas Gales Jamblichos ist ein Beweis für die Fortdauer der Tradition. Aber nach dem Zusammenbruch der Astrologie gegen das Ende des 17. Jahrhunderts hört auch die Beschäftigung mit den astrologischen Schriften der Alten bald von selber auf. Es ist nicht mehr ein sachliches, sondern ein kritisches Interesse, das Bentley zu seiner Arbeit am Manilius veranlasst hat - im Gegensatz zu Scaliger, der sich nach Jakob Bernays den Manilius zurecht gemacht hatte zu einem Leitfaden für Darstellung der alten Astronomie (und, wie man hinzusetzen darf, Astrologie). Des Fabricius umfängliches und reichhaltiges Kapitel zieht aus den litterarhistorischen Ergebnissen einer vergangenen Epoche die Summe und überliefert sie den Folgenden. Das 18. und die erste Hälfte unseres Jahrhunderts haben, man darf wohl sagen, so gut wie nichts für die Mehrung dieser Kenntnis gethan. Nur der Texte der astrologischen Dichter nahm sich gelegentlich ein Philologe an. Ein wirkliches Muster und Vorbild ernster Behandlung eines astrologischen Traktates gaben nach Wachsmuths Lydos und Ludwichs Maximos vor allem H. Useners Arbeiten über Stephanos von Alexandreia. Die Bedeutung der astrologischen Sammelhandschriften, von denen einzelne Usener auch zur Geschichte der späteren byzantinischen Gelehrsamkeit in seiner "Symbola ad historiam astronomiae" (1876) herangezogen hatte, war damit erwiesen; aber bis zu ihrer systematischen Ausbeutung war noch ein weiterer Schritt zu thun. Die unübersehbare Masse einzelner Kapitel abstrusen Iuhalts, meist ohne Namen des Verfassers, die in zahlreichen Handschriften begegnet, mußte abschreckend auf den einzelnen Forscher wirken. Und zudem mußte die Einsicht, daß dieses uns so unerfreuliche Element im Kulturleben des Altertums und des Mittelalters eine wahrhaft ungeheure Rolle gespielt hat, erst allmählich wieder errungen werden. So ist man über einige mehr gelegentliche Mitteilungen aus diesen Handschriften bisher nicht hinausgekommen.

Franz Cumonts thatkräftigem Vorgehen ist es zu danken, dass dieser Unkenntnis eines guten Teiles unserer griechischen Handschriftenbestände nun ein Ende bereitet werden wird. Er entschloss sich, im Verein mit einer Anzahl anderer Gelehrten eine Beschreibung der sämtlichen uns erhaltenen griechischen Handschriften astrologischen Inhalts ins Werk zu setzen. Wenn die Arbeit etwas fruchten soll, so muß hier allerdings mit einer

Ausführlichkeit beschrieben werden, die sonst bei Handschriftenkatalogen weder üblich noch erforderlich ist. Abgesehen von den bereits im Druck vorliegenden größeren Traktaten muß jedes einzelne Kapitel nach seiner Überschrift aufgeführt, ja darüber hinaus wegen der häufig gleichen Titel bei verschiedenem Inhalt auch Anfang und Ende jedes Kapitels mitgeteilt werden. Jedes Heft soll nach Cumonts Plan außerdem ausgewählte Stücke aus den darin beschriebenen Handschriften im vollen Wortlaut bringen.

In dem vorliegenden ersten Heft des Catalogus hat A. Olivieri den reichen Bestand an griechischen astrologischen Texten in den Florentiner Bibliotheken, vor allem natürlich der Laurentiana, beschrieben. An erster Stelle stehen diejenigen Handschriften, die nur ganze Traktate enthalten; ihnen folgen die großen Sammlungen ausschließlich astrologischen Inhalts; zuletzt kommen die Handschriften, in denen nur einzelne astrologische Kapitel sich finden. Dieser letzte Abschnitt enthält naturgemäß am wenigsten Wichtiges; am meisten der Veröffentlichung wert scheint darunter ein Kapitel im Cod. Antinori (No. 20 unseres Katalogs), das περί τῶν ἡμερῶν τῆς Σελήνης handelt und nach seinem Anfang ἡμέρα α΄ τῆς Σελήνης Αδὰμ έγεννήθη einen nicht uninteressanten Beitrag zur Bedeutung der Monatstage, vielleicht eine Parallele oder Fortsetzung ägyptischer Anschauungen 1) zu bieten scheint. - In der ersten Handschriftenklasse ist weitaus die älteste Laur. XXVIII 27 (saec. XI), die Manetho und Maximus enthält; die andern sind alle aus dem 16.-17. Jahrhundert. Der anonyme Traktat in Laur. XXVIII, 20, beginnend Ο μέν παντεπόπτης ήλιος, gehört dem Vettius Valens; die Stelle ist im Index unter diesem Namen nachzutragen. Im übrigen enthalten die in dieser Rubrik vereinigten Handschriften hauptsächlich Ptolemaios' Tetrabiblos und ihre Kommentatoren. Zu verbessern ist die Angabe S. 5 zu Cod. Magliabech. 7 über den Umfang der Demophilosscholien: vgl. Berliner philolog. Wochenschrift 1898, Sp. 202. In Laur. XXVIII 20 fol. 1-19 steht die Einleitung zu Porphyrios genau in demselben Umfang, wie sie 1559 herausgegeben worden ist; die Handschrift umfasst also nicht bloss S. 181-192, sondern S. 181-204 des Druckes.

Von den Handschriften, die Olivieri in der zweiten, weitaus umfangreichsten Abteilung seines Katalogs untergebracht hat, sei an erster Stelle der schöne Laur. XXVIII 34 genannt, der spätestens aus dem 11. Jahrhundert stammt.<sup>2</sup>) Er bietet zusammen mit Laur. XXVIII, 13, 14 u. 16, von denen jede allerdings auch Sonderbestandteile enthält, das Bild einer großen astrologischen Anthologie, über deren Zusammensetzung und Entstehungszeit ich an anderem Orte handeln werde. Ich möchte für diese Anthologie, deren Erkenntnis die Übersicht unserer astrologischen Handschriftenmasse wesentlich erleichtert, den Namen Syntagma Laurentianum vorschlagen, obgleich diese Sammlung auch in Parisini und Marciani sich wiederfindet. Hier nur so viel, dass man mit ziemlicher Sicherheit die Entstehung der Sammlung ins 9. Jahrhundert verlegen kann, und zwar eher in dessen erste als in seine zweite Hälfte.3) - Zwei weitere Handschriften der

Vgl. Wiedemann, Die Religion der alten Ägypter S. 140 f.
 Vgl. darüber Byz. Z. VIII (1899) 158.
 Den ärgerlichen Schnitzer bonis statt 'leonis' p. 60 in der Vorbemerkung über XXVIII 34 will ich aus meinen Florentiner Notizen wenigstens hier verbessern, nachdem er uns allen bei der Durchsicht entgangen ist.

Laurentiana stehen ebenfalls unter sich in engem Zusammenhang: XXVIII, 33 und 36; sie enthalten beide die ins Griechische übersetzten "Mysterien" des arabischen Astrologen Apomasar, die erstere aber außerdem das Werk des ügyptischen Astrologen Palchos (Ende des 5. Jahrh.), aus dem uns F. Cumont in der Revue de l'instruction publ. en Belg. 1897 S. 1—12 so wertvolle Mitteilungen gegeben hat.¹) Indessen ist Laur. XXVIII 33 nur eine Abschrift aus Angelicanus C 4, 8 und daher von geringer Bedeutung.

An diese erste Hälfte des Buches, den Katalog der Florentiner Handschriften, schließt sich von S. 85-173 die zweite, die unter der Bezeichnung eines 'Appendix' eine Reihe von Ineditis aus jenen Handschriften bringt. In ihre Herausgabe teilten sich Olivieri, Cumont, Kroll u. Referent; auch R. Wünsch hat einiges beigesteuert. Vorangestellt sind S. 79-84 de astrologis graecis testimonia potiora. Diese Zeugnisse sind entnommen aus Vettius Valens, Palchos, Lydos, Massala und Apomasar. Es ist eine ganz erstaunliche Fülle von Astrologennamen, die hier vor uns auftaucht, und zwar merkwürdigerweise fast noch mehr aus der älteren als aus der jüngeren Epoche der Astrologie, wenn wir die erstere bis auf Ptolemaios rechnen. Neben Kritodemos, vielleicht einem Schüler des Berossos, von dessen poetischer Diktion wir aus Valens' Prooemium ein charakteristisches Beispiel erhalten, ist vor allem merkwürdig der Name des Serapion. Aus der Wendung Σεραπίων καὶ μετ' αὐτὸν Πτολεμαῖος bei Palchos ist der Terminus ante quem für diesen Serapion, und vielleicht auch die Andeutung eines gewissen Diadochenverhältnisses, gegeben; und unter diesen Umständen liegt der Gedanke an den berühmten Astronomen Serapion von Antiochia sehr nahe, über den uns kürzlich Usener unterrichtet hat.2) Serapion war einer der ersten Bearbeiter astronomischer Handtafeln; er hat die Geographie des Hipparch kommentiert und erscheint bei Cicero ad Atticum II 4 u. 6

<sup>1)</sup> Zu Cumonts eingehender Note über die zwei Astrologen des Namens Heliodoros (p. 57 des Catalogus) möchte ich hier einen kleinen Nachtrag geben. Der frühere von beiden muß, wie Cumont zeigt, vor 480 gelebt haben und ist vielleicht identisch mit dem Antiochener, der die besondere Gunst des Kaisers Valens genoß und vor diesem starb. Einen jüngeren, der einen erhaltenen Kommentar zur Isagoge des Alexandriners Paulus schrieb, hält C. für vielleicht identisch mit dem Verfasser eines im Mittelalter nicht unbekannten Gedichtes an den Kaiser Theodosios II (408—450) über die Goldmacherkunst. Es ist wahr, daß die Alchemie mit der Astrologie vielfach sich berührt, und Cumonts Identifizierung ist also nicht ganz grundlos. Aber näher liegt eine andere. P. Tannery hat — in der Zeitschrift f. Math. u. Phys. 39 (1894) hist. litterar. Abt. S. 13 Ann. 2 und etwas ausführlicher im Bulletin des sciences mathémat. 1894 p. 19 f. — als den Verfasser einer in vielen Handschriften, manchmal unter dem Namen des Diophantos, öfter aber unter dem Titel Θέωνος καὶ ἐτέρων σοφῶν καὶ μαθηματικῶν ἀνδρῶν προλεγόμενα εἰς τὴν μεγάλην σύνταξιν τοῦ Πτολεμαίον vorkommenden Einleitung zum Almagest, die früher Hultsch irrig dem Pappus zuschrieb, einen Heliodor vermutet, der nach Paris. gr. 2390 in den Jahren 498—509 astronomische Beobachtungen anstellte. "Es ist nicht zu zweifeln", sagt Tannery, "daß dieser Heliodor der Sohn des Hermias und der Bruder des Ammonios ist, der mit ihm in Athen die Vorträge des Proklos angehört hat und gegen das Ende des 5. Jahrhunderts in Alexandria lehrte, wo er den Eutokios zu seinem Schüler hatte." Den Lehrer und den Schüler dieses Heliodor, Proklos und Eutokios, kennen wir als Astrologen; sicherlich ist er es auch gewesen, und es ist recht wahrscheinlich, daßs gerade er den Kommentar zu dem Buch eines 100 Jahre vor ihm in Alexandria leben den Astrologen verfaßt hat.

2) Mon. Germ. Histor., Auct. antiqu. XIII (Chron. min. III) p. 360 sq.

als einer der berühmtesten Geographen jener Zeit. Palchos nennt den Serapion in einem Atem mit Antiochos, Valens und anderen unzweifelhaft als Astrologen thätigen Männern; gleichwohl würde diese Stelle immer noch die Möglichkeit offen lassen, sich den Serapion lediglich als Meteorologen vorzustellen, wenn nicht derselbe Palchos uns Überreste durchaus astrologischen Inhalts unter Serapions Namen erhalten hätte. In dem vorliegenden Heft sind zwei dieser Kapitel gedruckt: das eine (S. 99) handelt über die καταργαί, d. h. über die astrologisch geeignet erscheinenden Umstände zum Beginn irgend eines Unternehmens, und zwar ganz allgemein; das andere giebt spezielle Vorschriften über die astrologische Ergründung der Aussichten, die auf die Ergreifung eines entlaufenen Sklaven bestehen. Wird man hier wieder einen älteren und einen nicht viel jüngeren Serapion, oder lieber einen echten und einen gefälschten annehmen wollen? Es ist wahr, die Geschichte der Astrologie tritt hier bedenklich nahe an Hipparch heran -Serapion war nach Useners Vermutung sein Schüler -, und das wird manchen erschrecken. Aber die Art, wie Ptolemaios die Astrologie - und zwar nicht etwa blos in der Tetrabiblos, sondern ebensogut in drei unter den ihm von niemand bestrittenen Werken - behandelt, deutet nicht im geringsten darauf hin, dass er irgendwie das Bewusstsein hatte, als erster in seiner Person die Vereinigung der exakten Astronomie, als deren Vertreter natürlich auch er sich jederzeit vor allem gefühlt hat, und der bedenklichen, ihm selbst vielfach, als unsicher erscheinenden Kunst der Sterndeutung vollzogen zu haben. Er war der Mann der Tradition, das Gegenteil eines Neuerers; das kann man an seinem unbeirrten Beharren an der von ihm falsch verstandenen und darum den Beobachtungen notwendig widerstreitenden Lehre des Hipparch über die Größe der Präzession zur Genüge erkennen. Mir wird es immer gewisser, dass die strenge Trennung zwischen der wahren und der falschen Wissenschaft, zwischen Astronomie und Astrologie, vielfach erst wir in die Geschichte hineintragen: für Alexandreia hat sie sicherlich, wenn überhaupt, dann nur sehr kurze Zeit bestanden.

Bei Valens, Palchos und Lydos hören wir im Grunde noch nicht allzuviel von untergeschobener Litteratur: abgesehen von dem grundlegenden Buch, das Nechepso's und Petosiris' Namen trägt, weiter dem Hermes Trismegistos und einem wohl pseudonymen Kerasphoros, findet sich nur noch ein ganz dunkler Name in der Liste des Palchos:  $\delta$  ' $E\varphi\eta_S$ . Ich denke, man darf ihn gleichsetzen mit einem als " $\Theta\varphi\eta$ " vorkommenden  $\iota$ ε $\varrho o \varphi \varrho u \mu \mu \alpha \tau \epsilon \psi_S$ , der nach Dieterich, Abraxas S. 166, in einem Leidener Papyros als Verfasser eines Buches an den König Ochus genannt wird. Ο  $\Sigma v \varphi \epsilon \psi_S$ , der bei Palchos auch genannt wird (p. 114, 17) steht ferner. — Beträchtlich zahlreicher werden in den Listen des Massala die untergeschobenen Bücher: und es ist charakteristisch, daß sie bei den Griechen meist orientalische Herkunft andeuten wollen, bei dem Araber dagegen griechische, sodaß hier Demokrit, Plato und Aristoteles unter den Astrologen auftreten.

Von den Inedita des 1. Heftes, die schließlich noch in Kürze genannt sein mögen, ist für die Leser dieser Zeitschrift von besonderem Interesse ein von H. Usener beigesteuerter Abschnitt aus des Sams Bukharensis Chronologie in griechischer, stark vulgär beeinflußter Übersetzung; das Kapitel hat auch für die Orientalisten Bedeutung. Die Aufnahme dieses von astrologischer Doktrin freien Textes ist in jedem Sinne zu loben: das

Unternehmen soll auch der Geschichte der Astronomie und ihrer Nebengebiete zu gute kommen und wird dies sicherlich auch vermögen, wenngleich die Katalogisierung der ausschliefslich astronomischen Handschriften sich durch die Rücksicht auf den Umfang verbieten mußte. - Es folgen weitere Mitteilungen aus Hephaistion, die den Nachweis liefern, dass Engelbrecht übel gethan, bei seiner Ausgabe dieses Astrologen sich auf die Pariser Handschriften zu beschränken; dann umfangreiche Texte aus Palchos (Ende des 5. Jahrhs.). Es ist viel alte Überlieferung in ihm; auch Verse des Dorotheos, dem nach Krolls Vermutung 1) auch die unter Antiochos' Namen gehenden Hexameter S. 108 ff. gehören: doch läst sich hier noch nichts Sicheres behaupten. Palchos ist auch deshalb interessant, weil er besonders hübsche Beispiele dafür aufweist, wie vielseitig die Astrologie das Leben zu beherrschen gelernt hatte. Wenn ein Sklave entlaufen ist, wird der Sterndeuter ebenso sicher gerufen, wie wenn ein Schiff die Fahrt beginnt oder zu lange ausbleibt. Wer einen Kauf abschließen, wer einen Arzt befragen, wer eine Reise machen, wer einen Brief abschieken will, alle wenden sich zuvor an die ewigen Sterne um Rat und Antwort. Es ist wirklich fast keine Übertreibung mehr, wenn in des Dichterkomponisten Peter Cornelius' köstlicher Oper der sternkundige Barbier von Bagdad seinem eiligen Kunden feierlich eröffnet:

Ich habe dir ein Horoskop gestellt; Vernimm durch mich den Spruch der Sternenwelt: Du hast erwählt die beste Zeit auf Erden, Die man nur wählen kann, rasiert zu werden. —

Aus Laur. XXVIII 34 folgen weiter Exzerpte medizinisch-astrologischen Inhalts aus Pancharios, einem Ptolemaioskommentator, der vor Hephaistion gelebt haben muss; vielleicht liegt uns, wie so oft, auch hier nur ein prosaischer Auszug aus einem Gedicht vor. Daran schließen sich Auszüge verschiedener Art aus Werken eines sonst unbekannten Zenarios, dann des Theophilos von Edessa, des hochgelehrten Übersetzers des Homer ins Syrische und Freundes des Kalifen Almahd. Er zitiert neben Kritodemos, Valens, Dorotheos auch den Timocharis, Hipparchs verdienstvollen Vorgänger. Ein Syros, von dem ein meteorologisches Kapitel abgedruckt ist, könnte der Freund des Klaudios Ptolemaios sein, dem dieser seine Syntaxis und andere Schriften gewidmet hat. Weiter folgen Abschnitte aus einem gewissen Julian von Laodikeia, dann Bruchstücke aus Leon dem Philosophen und ein Bruchstück aus Valens, das aber einigermaßen verdächtig erscheint, da in ihm Ptolemaios zitiert wird, der unmittelbare Zeitgenosse des Verfassers. Wäre voller Verlaß auf die Zuweisung an Valens, so würde das Zitat aus Ptolemaios auch den hartnäckigsten Zweifler von der Echtheit der Tetrabiblos endgültig überzeugen müssen. Zum Glück ist dieses Zeugnis nicht nur nach meiner Meinung entbehrlich. Es wird wohl in diesen astrologischen Anthologien nicht anders sein als in den Geoponica; den Verfassernamen in den Kapitelüberschriften können wir nicht immer unbedingt trauen.

Von S. 140 ab folgt eine längere Einführung in die Astrologie, 53 Kapitel aus dem Astrologen Antiochos, nach andern Handschriften aus ihm von einem gewissen Rhetorios exzerpiert. Porphyrios scheint das

<sup>1)</sup> Philologus 57 (1898) 126, Anm. 2.

Werk des Antiochos ebenfalls schon benützt zu haben. An eine Anzahl anonym überlieferter Kapitel schliefsen sich dann zwei aus Eutokios und dem schon oben erwähnten Syros, und das Ganze endet mit einem für die Mythologie nicht unwichtigen Abrifs der Ἐπίθετα ὀνόματα τῶν ζ΄ ἀστέρων, der manches enthält, was in der von Studemund Anecd. I 264 heraus-

gegebenen kleinen Schrift gleichen Gegenstandes fehlt.

Dies ist in kurzem Überblick der Inhalt des 1. Heftes des Catalogus codicum astrologorum graecorum. Dankenswerterweise hat Cumont auch einen Index nominum und eine Inhaltsübersicht hinzugefügt, nebst einem Faksimile nach Laur. XXVIII 34. Wern diesen Studien nicht ferne steht und einigermaßen die Bedeutung zu ermessen vermag, die sie für die Geschichte des antiken und mittelalterlichen Lebens und Denkens besitzen, wird Cumont für das von ihm begründete Unternehmen lebhaften Dank wissen. Zwar werden wir immer mehr uns bemühen müssen, die Beschreibung der Handschriften methodischer und fruchtbarer, d. h. weniger isoliert zu gestalten: erst so werden wir in ähnlicher Weise, wie man es jetzt bei den Katenen versucht, die Geschichte der Überlieferung und damit auch ihren wirklichen Wert verstehen lernen. Und aus den Ergebnissen dieser Arbeit, die uns größere Komplexe wird erkennen lassen, muß auch unsere Herausgeberthätigkeit Regel und Richtschnur erhalten. Aber es wäre verkehrt, das ganze Unternehmen von vornherein in diesem Sinne gestalten zu wollen: mit Recht erinnert die Vorrede an das alte πλέον ήμισυ παντός. Es ist bestimmt darauf zu rechnen, dass mit der gleichen Schnelligkeit, in der dieses erste, übrigens vom Verleger mit höchst anerkennenswerter Munificenz ausgestattete Heft zustande gekommen ist, auch die Beschreibungen der griechischen astrologischen Handschriften aus den andern großen Bibliotheken Europas folgen werden. Das Ganze wird nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Erkenntnis der griechischen, arabischen und mittelalterlichchristlichen Geistesgeschichte, sondern zugleich auch ein wesentliches Supplement zu unsern Handschriftenkatalogen darstellen.

München. Franz Boll.

Gustave Schlumberger. L'épopée byzantine à la fin du dixième siècle. Guerres contre les Russes, les Arabes, les Allemands, les Bulgares. Luttes civiles contre les deux Bardas. Jean Tzimiscès. Les jeunes années de Basile II le tucur des Bulgares. (969—989.) Paris, Hachette & Cie.

1896. VI, 800 S. gr. 80. 30 Fres.

Dem umfangreichen Werk über Kaiser Nikephoros Phokas hat der verdiente und unermüdliche Pariser Byzantinist eine Fortsetzung gleichen Umfangs folgen lassen, welche die zwei Jahrzehnte vom Tod des Nikephoros ab behandelt; eine weitere Anzahl ähnlicher Bände soll dann die Geschichte des Ausgangs der makedonischen Dynastie bis zur Thronbesteigung des Isaak Komnenos darstellen. Der Arten, Geschichte zu schreiben, sind viele. Manche verfolgen an der Hand des geschichtlichen Stoffs gewisse Probleme, sei es politischen, sei es philosophischen, sei es wirtschaftlichen Charakters: indem diese Probleme von Jahrhundert zu Jahrhundert wechseln, kann der Stoff, auch wo er nicht aus neuen Quellen bereichert wird, zu immer neuer Betrachtung und Formung Anlass geben. Die Art

des vorliegenden Werkes ist, wie die älteste, so die beliebteste. Man kann sie, der Andeutung des vom Herrn Verfasser gewählten Titels folgend, die epische nennen. Das arma virumque cano steht als Motto mit unsichtbaren Lettern darüber; Kriege und Heldenthaten, Zweikämpfe und Kriegslisten nehmen den breitesten Raum ein. Nur ist die Erzählung hier freilich keine einheitlich fortlaufende. Die Zeugen werden, einer nach dem anderen, verhört; auch nachdem der Historiker den Thatbestand festgestellt hat, hält er sich für verpflichtet, die trübe und wertlose Überlieferung in voller Ausführlichkeit mitzuteilen, wie denn z. B. beim Russenkrieg des Zimiszes der griechischen Überlieferung der Vorzug vor der russischen gegeben wird (was unbefangenen Leuten selbstverständlich ist), dennoch aber die sogenannte Nestorchronik wenigstens zum Wort zugelassen wird. Es ist nicht anders: zum Charakter des Epos gehört auch die epische Breite. Der langsame Schritt der Erzählung bringt aber den Vorzug mit, daß das ganze Feld der Überlieferung abgesucht wird und kein Hälmchen dem Fleiss des Verfassers entgeht. Um einzelnes herauszuheben, so scheinen mir die militärischen Manöver in der Kriegsgeschichte der ersten Rebellion des Bardas Skleros noch nie in ihrem Zusammenhang so klar dargestellt worden zu sein; auch der noch wenig benutzten, arabisch geschriebenen Chronik des Yahia von Antiochien, von der Baron Rosen Bruchstücke mit russischer Übersetzung veröffentlicht hat, ist mancher wichtige Zug entnommen. Wie bei der zweiten Rebellion des Bardas Skleros das Sultanat in Bagdad die Hände im Spiel hatte, sieht man nun erst deutlich. Auch sind die Arbeiten der russischen Forscher, Vasiljevskij und Uspenskij, ausgiebig herangezogen worden.

Neben dem äußerlichen Gang der Ereignisse, dem für den Betrachter immer der Eindruck von etwas Planlosem und Zufälligem wie den Wellen des Meeres anhaftet, und der hier doch ausschließlich den Gegenstand der Darstellung bildet, mag mancher als Mangel empfinden, dass ein tieferes Eindringen in die Kausalitäten vermieden wird. Die asiatischen Aufstände und Usurpationen sind aber sicher kein zufälliges Ereignis; sie hängen mit der großen Stellung der Grundbesitzer zusammen, und in diesem Sinn war ich seinerzeit bemüht, die kriegerischen Verwickelungen auf der Folie der wirtschaftlichen Zustände darzustellen und zu erklären. Ich weiß nicht, warum der Herr Verf., der den verwegenen capricci des phantastischen Gfrörer so gern Gehör giebt, diesen wichtigen Problemen ganz aus dem Weg gegangen ist. Im allgemeinen ist die Erzählungsweise eine angenehme, Prüfung und Urteil über die einzelnen Thatsachen besonnen. Nur einmal finde ich, dass der Herr Verfasser uns bitter Unrecht thut. Er erzählt von den bekannten Anklagen der geistlichen deutschen Überlieferung gegen den Luxus der Kaiserin Theophano und findet in dem Tadel, den die deutsche Devotion der Ottonischen Zeiten über den Weltsinn der Byzantinerin ausspricht, etwas Pharisäisches. "L'hypocrisie allemande", bemerkt er, "date de loin" (S. 200). Dem so kenntnisreichen und gewissenhaften Byzantinisten sage ich wohl nichts Neues, wenn ich ihn auf die Beurteilung hinweise, welche eine andere byzantinische Prinzessin im elften Jahrhundert in Italien gefunden hat. Sie hatte den Sohn eines Dogen von Venedig geheiratet (jedenfalls ist nicht die Gattin des Dogen Domenico Selvo gemeint, wie man in der Regel und auch noch bei Molmenti 'la vie privée à Venise'

liest. Vielmehr hat sehon Gfrörer die Angelegenheit richtig auf ein älteres Faktum bezogen), und da sie früh starb, so knüpft die geistliche Überlieferung eine erbauliche Kombination an: die Byzantinerin sei noch bei lebendem Leib verwest, zur Strafe, daß sie der Üppigkeit gefrönt und insbesondere sich beim Essen einer Gabel (horribile dictu!) bedient habe. Der diese Geschichte erzählt, ist Peter Damiani, also kein Deutscher, und es ist leicht, aus der völligen Übereinstimmung der Überlieferung zu beiden Seiten der Alpen zu schließen, daß wir hier die geläufige mittelalterlichgeistliche und keine spezifisch deutschnationale Auffassung vor uns haben, welche den byzantinischen Luxus vom Standpunkt der abendländischen weltverachtenden Religiosität tadelt. Daß dieser Standpunkt in früheren Zeiten auch in Byzanz selbst gelegentlich eingenommen wurde, lehrt die Geschichte des Patriarchen Johannes Chrysostomos und seiner Predigten gegen die Kaiserin. Seit dem Ausgang dieses Streites aber hatte die Geistlichkeit in

Konstantinopel gelernt zu schweigen.

Eine ausführliche und nützliche Bibliographie ist dem Band angehängt. Nur möchte ich bemerken, dass man Zeitschriftenartikel nie ohne Angabe des Sammelwerks, dem sie angehören, verzeichnen soll, wie es hier mit Aufsätzen von Strzygowski und W. Fischer geschehen ist. Ein S. 780 unter dem Namen Frähn angeführter Artikel (zur Kritik des Leon Diak. und Psellos) ist nicht von Frähn, sondern von W. Fischer. S. 580 Anm. 2 hätte Bury als der Übersetzer der Psellosstelle zitiert werden sollen. Ich bemerke diese Dinge trotz ihrer Geringfügigkeit; denn ich möchte dem Herrn Verfasser dankbar zeigen, dass ich seine Arbeit bis in die Ecken hinein durchgeschnüffelt habe. Der Band ist mit außerordentlicher Pracht ausgestattet. Da die großen Historienbilder, die Darstellungen kaiserlicher Thaten, mit denen zweifellos die Schlösser gefüllt waren, nicht auf uns gekommen sind, war der Herr Verfasser bemüht, aus Kirchenschätzen, Bibliotheken und Museen von Frankreich, Italien, England, Deutschland und Rufsland Monumente aller Art zusammenzusuchen, die mit einiger Wahrscheinlichkeit dem zehnten oder elften Jahrhundert zugeschrieben werden, und sie in einer Auswahl von Abbildungen mitzuteilen. Da schen wir also ein Faksimile der prächtig ausgestatteten Wittumsverschreibung Kaiser Ottos II an Theophano, Blätter aus gemalten griechischen und orientalischen Handschriften, Mosaiken, Kelche, emaillierte Bucheinbände u. dgl. Diese Abbildungen machen ein ganzes Museum aus, dessen Zusammenstellung sicher nicht die kleinste Mühe des für die byzantinischen Studien begeisterten Pariser Akademikers gewesen ist.

Heidelberg, im April 1898.

Carl Neumann.

Adolf Stoll (Prof. am Kgl. Friedrichsgymnasium zu Kassel), Der Geschichtschreiber Friedrich Wilken. Kassel, Th. G. Fischer & Co. 1896. 1 Bl., 350 S. 8. 6 M.

Friedrich Wilken (1777—1840) ist durch seine Geschichte der Kreuzzüge, die 1807—32 in sieben Teilen erschienen ist, wiederholt zur Beschäftigung mit byzantinischer Geschichte veranlaßt worden. Außer den einschlägigen Partieen der Geschichte der Kreuzzüge geben folgende Arbeiten davon Zeugnis. Als Lösung einer Pariser Preisfrage: Rerum ab Alexio I,

Ioanne Manuele et Alexio II Comnenis gestarum libri IV (1811). Bei meinen Kinnamosstudien habe ich seiner Zeit bemerkt, daß Wilken allein in diesem Buch von der einzigen Kinnamoshandschrift eine genaue Beschreibung gegeben hat; die Handschrift war seit dem Frieden von Tolentino in Paris und ist später in die Vaticana zurückgelangt, wo ich sie benutzen konnte. Ferner: Über die Parteien der Rennbahn (Abhandlungen der Berliner Akademie 1827). Über das Verhältnis der Russen zu Byzanz vom 9. bis 12. Jahrh. (ebenda 1829). Neuausgabe der Schrift de signis von Niketas Akominatos nach dem in Oxford verglichenen Bodleianus (1830). Über Andronikos Komnenos (Raumers hist. Taschenbuch 1831). Nach Niebuhrs Tod (1831) übernahm Wilken im Auftrag der Berliner Akademie die Aufsicht über das Bonner Corpus. M. Pinder, der die jetzt von Büttner-Wobst vollendete Zonarasausgabe begann, war Wilkens Schwiegersohn.

Wilkens wissenschaftlicher Weg nahm seinen Ursprung in der Polyhistorie des vorigen Jahrhunderts. Die Vormachtstellung der Theologie gab Veranlassung, neben den klassischen auch die orientalischen Sprachen zu studieren. Wie Reiske, dessen Kommentar zum Zeremonienbuch des Konstantin Porphyrogennetos uns heute noch unentbehrlich ist, war auch Wilken in all diesen Sprachgebieten sattelfest. Dazu kam mit unserem Jahrhundert das wiedererwachende Interesse für das Mittelalter. Schlosser schrieb in jenen Jahren seine Geschichte der bilderstürmenden Kaiser. Es ist aber charakteristisch, dass Wilken, da er als Student die Göttinger Preisaufgabe löste über Abulfeda als Quelle für die Geschichte der Kreuzzüge, seiner Arbeit das Motto gab: Tantum religio potuit suadere malorum. Dies klingt noch stark nach dem achtzehnten Jahrhundert, und so mag man überhaupt finden, dass die ganz außerordentliche Erudition es ist, welche seinen Werken einen bis heute dauernden Wert verleiht, nicht aber Kritik und Auffassung, welche bei ihm auf dem älteren Standpunkt stehen bleiben, ehe Ranke im Jahr 1824 durch sein erstes berühmtes Buch diesen Standpunkt gründlich verrückte. Der große Reichtum des Wissens ließ Wilken besonders befähigt erscheinen, den Posten eines Oberbibliothekars in Heidelberg und

Das Buch des Herrn Prof. Stoll ist eine sehr sorgfältige und dankenswerte Arbeit,

nachher an der Königl. Bibliothek in Berlin zu bekleiden.

Heidelberg, April 1898.

Carl Neumann.

Gustave Schlumberger, Renaud de Châtillon, prince d'Antioche, seigneur de la terre d'outre-Jourdain, Paris 1898. VIII, 467 pp. 8°.

Der auch als ausgezeichneter Kenner der Geschichte des lateinischen Orients berühmte Numismatiker schildert in fesselnder Darstellung das Leben Raynalds von Châtillon, der in der Geschichte des Königreichs Jerusalem eine so verhängnisvolle Rolle gespielt, ja seinen Sturz mit veranlasst und schließlich als Eidbrecher durch Saladins Hand seinen Tod gefunden hat. Die Leser dieser Zeitschrift wird besonders das zweite und dritte Kapitel interessieren, worin die Kämpse Manuels Comnenus gegen Thoros II von Armenien, gegen Raynald und gegen Haleb ausführlich behandelt werden. Wertvoll sind die artistischen Beigaben: Ansichten von Kerak (von Osten), des Inneren und der Umgebung, Antiochiens und des Sees von Tiberias,

endlich auch die Abbildung eines Siegels Raynalds als Herrn von Kerak. Mit besonderer Freude begrüßt der Unterzeichnete die Widmung des Buches, die uns den Namen des der Wissenschaft leider so früh entrissenen Grafen Paul Riant, 10 Jahre nach seinem Tode, wieder vor Augen führt.

Berlin. R. Röhricht.

N. Jorga, Philippe de Mézières (1327-1405) et la croisade au XIVe siècle. Paris, Ém. Bouillon, 1896. XXXV, 555 S., 1 Bl. 8°.

Mit einem recht umfangreichen Werke tritt Jorga dieses Mal vor das Publikum. Der Verfasser hat sich die Mühe nicht verdrießen lassen, eine Reihe von Archiven und Bibliotheken verschiedener europäischer Staaten aufzusuchen und ein außerordentlich reiches Material zusammenzutragen und zu verarbeiten. Auch die einschlägige Litteratur, nicht nur die französische, sondern auch die der übrigen Länder, ist in umfassender Weise

herangezogen.

Zunächst beabsichtigt der Verfasser, uns lediglich ein Bild von dem Leben und Wirken Philippe de Mézières' zu geben, in zweiter Linie erst uns über die Kreuzzugsbewegung im 14. Jahrh. zu unterrichten. Das Interesse, das uns die erwähnte Persönlichkeit erweckt, liegt, abgesehen von ihrer litterarischen Thätigkeit, vornehmlich in ihren Bestrebungen für die Rückeroberung des heiligen Landes begründet. Hierbei fand Philippe thätige Gesinnungsgenossen in dem päpstlichen Legaten Pierre Thomas und in König Peter I von Cypern. In ausführlicher Weise sucht uns der Verfasser zu unterrichten, wie diese drei in ihrer Stellung so verschiedenen Persönlichkeiten dazu geführt wurden, ihr ganzes Leben der einen großen Idee zu widmen, das Abendland, welches sich gegenüber dem Vordringen der Moslemim im Orient vollständig apathisch verhielt, zu neuem energischen Handeln gegenüber dem Islam zu veranlassen und Palästina der Christenheit zurückzugewinnen. Bis ins Detail verfolgt der Autor die in ihrem Endresultate aussichtslosen Bemühungen jenes Triumvirats, eine Idee neu zu beleben, die, nachdem sie nicht mehr von den breiten Massen der Völker getragen wurde, ihre schöpferische Kraft vollständig eingebüßt hatte.

So großes Interesse diese Darstellung des Verfassers für uns hat, so schöne Resultate sie hinsichtlich der Beziehungen Cyperns zum Orient und zu den italienischen Staaten auch zeitigt, so dankenswert schliefslich das Verdienst Jorgas ist, in einer derartig umfassenden Weise uns ein Bild von der politischen und schriftstellerischen Thätigkeit einer für die Kreuzzugsgeschichte so wichtigen Persönlichkeit wie Philippe de Mézières gegeben zu haben, so sehr müssen wir bedauern, dass gerade diese Art und Weise der Darstellung auch einen Nachteil mit sich bringt, indem sie eine etwas einseitige Wirkung hervorbringt. Der Verfasser unterrichtet uns zwar aufs genaueste von den verschiedentlichen Bemühungen Peters und seines Kanzlers Philippe, die europäischen Fürsten für einen Kreuzzug zu interessieren, aber inwiefern die Kreuzzugsbewegung die Politik der abendländischen Staaten beeinflusst und umgekehrt, darüber werden wir im wesentlichen im Unklaren gehalten. Nur selten macht der Autor eine Ausnahme im Sinne unserer Anschauungsweise, zumal wenn er von den Beziehungen der italienischen Seestaaten zum Orient einerseits und zu Peter von Cypern und der

Kurie andrerseits spricht. Es wäre aber sicher ebenso wünschenswert gewesen, wenn Jorga in höherem Grade die Verhältnisse des byzantinischen Reiches berücksichtigt hätte, zumal die Christenheit weit mehr bedroht wurde durch den Ansturm der Türken gegen Konstantinopel als durch den endgültigen nicht mehr gut zu machenden Verlust des heiligen Landes. Daßs man in Europa diese Gefahr nicht unterschätzte, geht allerdings aus den Ausführungen des Autors zur Genüge hervor; aber gerade deshalb wäre es am Platze gewesen, etwas mehr darauf einzugehen, wie sich die leitenden Kreise sowohl als auch das Volk in Byzanz zu den Kreuzzugsbestrebungen Peters von Cypern stellten. Im großen und ganzen müssen wir uns auch hier mit einigen wenigen Daten bescheiden, so wenn wir von der Beteiligung der griechischen Kaiser an verschiedenen gegen die Türken und Sarazenen gerichteten Liguen in den Jahren 1333 und 1343 (S. 37 f. u. S. 46) hören.

Die Unionsversuche der lateinischen mit der griechischen Kirche spielen auch im 14. Jahrh. eine große Rolle; sie sind das Lockmittel, mit welchem Byzanz sich die Hilfe der Kurie und des Abendlandes gegen die Türken zu erkaufen sucht. So wurden im J. 1353 Verhandlungen mit Johannes Kantakuzenos angebahnt (S. 98), der seinerseits dem Papste Hoffnung auf seinen Beistand gegen die Türken gab, vorausgesetzt, daß man ihn gegen seine Feinde unterstützen würde. Aufrichtig waren die Unionsversprechungen der griechischen Kaiser niemals gemeint; das merkte schließlich die Kurie, und als Ludwig von Ungarn sich bereit erklärte, die Türken in Griechenland anzugreifen und dem schwer bedrängten Kaiser, der in eigener Person hilfesuchend nach Buda-Pest gekommen war mit dem Angebot, sich der römischen Kirche zu unterwerfen. Luft zu schaffen, da schrieb Urban V an den König einen geheimen Brief, in welchem er ihn warnt, den Versprechungen des Schismatikers zu großes Vertrauen zu schenken, und ihm anempfiehlt, den Kreuzzug auf ein Jahr (1367) zu verschieben und einstweilen ihm nur eine provisorische Hilfe zu gewähren. So geschah es, daß der Kreuzzug Ludwigs von Ungarn nicht zustande kam, während die Lage des Kaisers immer schwieriger wurde und dieser zuletzt in die Gefangenschaft der Bulgaren geriet. Aus dieser übelen Situation wird er durch den Grafen von Savoyen befreit, der lediglich zu diesem Zwecke einen Kreuzzug nach dem byzantinischen Reiche unternimmt und bei dieser Gelegenheit den Türken die Stadt Gallipoli entreifst, die wieder in die Hände des befreiten Kaisers übergeht (S. 330 ff.).

Was wir über die zu geringe Berücksichtigung der Kreuzzugsbewegung im 14. Jahrh. gesagt haben, damit soll dem Verfasser durchaus kein Vorwurf gemacht werden, da wir am Anfange unserer Besprechung bemerkten, das Jorga vor allem daran lag, ein Bild von dem Leben und Wirken Philippe de Mézières' zu geben. Eine andere Frage jedoch, deren Beantwortung wir uns versagen, ist es, ob das Werk des Autors nicht gewonnen hätte, wenn er sich bezüglich des Kanzlers von Cypern und seines königlichen Freundes einer kompresseren Darstellung besleisigt hätte und dafür bei der Darstellung der Kreuzzugsidee im Abendlande etwas mehr ins Ein-

zelne gegangen wäre.

Zum Schlusse unserer Besprechung möchten wir noch auf einige Unrichtigkeiten hinweisen, die uns bei der Durchsicht des Buches aufgefallen sind. Auf S. 15 spricht der Verfasser von den Familienverhältnissen Philippe de Mézières'. Es handelt sich nämlich um die Frage, ob die Mutter Philipps in erster Ehe mit einem Herrn von Dainville verheiratet war und in zweiter Ehe mit Herrn von Mézières oder umgekehrt. Hören wir, was Jorga hierzu a. a. O. Anm. 6 sagt: "Philippe était-il né du premier mariage de sa mère et les Dainvilles du second? Rappelons que Philippe dit ètre le dernier de douze frères et sœurs: comme on va le voire, il appelle Gérard de Dainville vestra paternitas et traite ses autres frères uterins de domini mei, ce qui fait croire qu'ils étaient plus âgés que lui". Also aus dem Umstand, dass Philipp seine Stiefbrüder mit domini mei anredet und einen von ihnen, Gérard de Dainville, mit paternitas vestra, folgert der Autor, daß die Dainvilles aus erster Ehe stammen. Wie verhält es sich nun mit dieser Anrede? Zunächst was Gerhard von D. betrifft, so war er Bischof von Arras, Terouanne und Cambrai und wurde später Kardinal. Als Kirchenfürst von so hohem Range kam ihm die Apostrophe paternitas vestra zu, sogar von seiten älterer Brüder. Ferner sagt Jorga ausdrücklich, dass Philipp nur seine Stiefbrüder mit domini mei anredet, während von seinen leiblichen Brüdern etwas derartiges nicht berichtet wird. Wir erfahren ferner, dass einige der ersteren hohe Ämter am französischen Hofe bekleideten; vielleicht läst sich mit diesem letzterwähnten Umstande die Anrede domini mei in Zusammenhang bringen. Es liegt aber noch eine andere Vermutung nahe, dass nämlich die Dainvilles Lehnsherren der Mézières waren, auf keinen Fall läßt sich jedoch aus der erwähnten Apostrophe auf das Alter Philipps und seiner Stiefbrüder schließen.

Nicht zutreffend erscheint uns ferner das Gesamturteil, das Jorga an der Spitze des dritten Kapitels (S. 33) über die Kreuzzugsbewegung am Anfang des 14. Jahrh. abgiebt. Welches sind zunächst die Kreise, die an der Befreiung des heiligen Landes so lebhaften Anteil nehmen? Sind es die Fürsten Europas? Kaum; denn diese sind in jener Periode viel zu sehr mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Daß die Masse des Volkes sich ebensowenig für den Kreuzzug interessierte, das zeigt der Verlauf sämtlicher Expeditionen nach dem Orient, die seit Kaiser Friedrich II unternommen wurden; denn bereits bei den letzten Kreuzzügen (1248 und 1270) war das Volk als solches nicht oder nur schwach vertreten; das abenteuerlustige Rittertum und beutelustiges Gesindel stellten seit jenen Zeiten das Gros der Kreuzfahrer.

Im Irrtum dürfte sich Jorga auch befinden, wenn er die Verhältnisse Europas am Anfange des 14. Jahrh. so sonnig und für einen Kreuzzug so günstig darstellt. Italien war damals von Bürgerkriegen zerrissen, Frankreich wurde zu Anfang des Jahrhunderts von Mißernten heimgesucht. Die schreckliche Finanzwirtschaft Philipps IV, der Templerprozeß, die unglücklichen Kriege gegen Flandern trugen nicht dazu bei, den Wohlstand und die Kraft des Landes zu heben. Kaum 15 Jahre nach dem Tode des genannten Königs brach der englisch-französische Erbfolgekrieg aus, der die Beteiligung Frankreichs sowohl als auch Englands an einem Kreuzzuge vollständig unmöglich machte. Die Lage Deutschlands zu jener Zeit war gleichfalls nicht rosig; denn nach dem Ableben Heinrichs von Luxemburg wurde es erst durch Thronstreitigkeiten, dann durch den kirchenpolitischen Kampf mit der Kurie aufs tiefste erschüttert. Was schliefslich die Kurie

betrifft, so kümmerte sie sich allerdings um das heilige Land, wenn sie bei ihren Kämpfen um weltlichen Besitz oder um die Universalherrschaft gegenüber den Ansprüchen der Reichsgewalt noch Geld und Zeit übrig hatte, sich um das Schicksal Palästinas zu sorgen. Freilich spielt die Kreuzzugsfrage in den Korrespondenzen der Kurie an die Fürsten und umgekehrt noch immer eine gewisse Rolle; aber es existiert thatsächlich nur ein Scheininteresse für das heilige Land, die Kreuzzugsfrage ist eben zur konventionellen Lüge geworden.

Schliefslich sei noch bemerkt, dass Jorga gelegentlich des ersten und zweiten Aufenthaltes Peters von Cypern in Venedig (S. 147 u. S. 200) zweimal dieselbe Anekdote von dem Sturze des Königs ins Wasser berichtet. Der Verfasser giebt zwar auf S. 147 Anm. 3 seiner Ungewissheit Ausdruck, ob dieses Ereignis im J. 1361 oder bei der zweiten Anwesenheit des Königs in der Lagunenstadt stattgefunden habe, berichtet aber trotzdem diesen Vorfall nochmals auf S. 200 und zwar gleichfalls im Text. Dass dies bewußst geschehen ist, darf wohl kaum angenommen werden, da jeder Verweis

auf das früher Gesagte fehlt.

Fassen wir unser Urteil über das vorliegende Werk zusammen, so müssen wir demselben unbedingte Anerkennung zollen. Die Gruppierung der Thatsachen ist allerdings nicht immer nach unserem Sinn, indem sie des öfteren an Unübersichtlichkeit leidet; manches Mal vermissen wir auch eine gewisse Sicherheit in der Wiedergabe der Thatsachen: Mängel, die sich namentlich bei der Darstellung der Reise Philippe de Mézières' und Peters von Cypern bemerkbar machen. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass der Verfasser ein fast völlig unbeackertes Gebiet in Angriff genommen, dass er gewissermalsen einen Weg gebahnt für weitere Forschungen. Nach dem eben Gesagten und in Anbetracht der positiven Resultate, welche die Arbeit des Autors gezeitigt hat, können die gemachten Aussetzungen nicht so schwer ins Gewicht fallen, und gerne sei das Gute anerkannt, zumal wenn man hoffen darf, dass es die Vorstufe zum Bessern bildet.

Berlin.

Adolf von Hirsch-Gereuth.

Constantin Litzica (aus Berlad, Rumänien), Das Meyersche Satzschlußgesetz in der byzantinischen Prosa mit einem Anhang über Prokop von Käsarea. Diss., München 1898. 52 pp. 80.

L'intérêt de ce travail est surtout dans la méthode; c'est de la mé-

thode seule que je parlerai.

La loi des fins de phrase byzantines, due à Wilhelm Meyer (aus Speyer) peut être énoncée ainsi: les deux derniers accents d'une phrase doivent être séparés par deux syllabes au moins. Διαλέγονται ἄνθοωποι est une fin de phrase licite; ἀπάντων ἄνθρωποι et σοφοί ἄνθρωποι sont des fins de phrase défendues. - La loi, en fait, comporte des exceptions réelles ou apparentes. Les fautes de copiste engendrent des exceptions apparentes, qui disparaîtraient si la découverte d'un meilleur ms. permettait de rétablir le vrai texte. L'imperfection de l'orthographe en engendre d'autres, qui disparaîtraient si on accentuait conformément à la prononciation byzantine, par exemple της σοφίας, τον τρόπον, sans accent sur l'article.

Enfin le caprice des auteurs peut engendrer des exceptions réelles; tel auteur considèrera la «loi» de Meyer comme une règle impérative, et chez lui les exceptions réelles se réduiront à zéro; tel autre ne verra dans la «loi» qu'une recette d'élégance, d'emploi facultatif, et chez lui les exceptions réelles pourront monter à cinq pour cent, à dix pour cent . . . Ces diverses complications donnent lieu, dans l'application de la critique philologique, à des difficultés fréquentes et délicates.

M. Litzica a eu le mérite d'apercevoir une autre source de difficultés et de la mettre en lumière. Supposons qu'on prenne un volume de prose grecque au hasard et qu'on assemble les mots deux à deux, de facon à réaliser toutes les combinaisons matériellement possibles (& avdoes, avdoes ฉ, ลังชิอธุร 'Adnyaioi, ฉ 'Adnyaioi etc.): une partie des combinaisons donnera un type admissible en fin de phrase d'après la loi de Meyer (ainsi & 'Adnναῖοι), d'autres un type non admissible (ainsi 'Αθηναῖοι ω). Il est aisé, si on a compté d'une part les mots accentués sur chacune des trois syllabes finales, d'autre part les mots accentués sur l'initiale, sur la seconde, la troisième, la quatrième syllabe etc., de calculer le nombre des combinaisons conformes à la loi et celui des combinaisons contraires. Ce calcul, appliqué à la vie de St Jean le Miséricordieux par Léontios (en supposant qu'on fait abstraction des monosyllabes), donne 95 millions de combinaisons conformes pour 53 millions de combinaisons contraires. Ainsi des polysyllabes grecs, assemblés au hasard, donnent une fin de phrase correcte plus facilement qu'une fin de phrase incorrecte. Quand les monosyllabes entrent en ligne de compte, l'inégalité des chiffres s'accroît selon M. Litzica: le hasard fournirait plus de 78 pour cent de fins correctes, moins de 22 pour cent de fins incorrectes. Aussi, des auteurs qui écrivent sans songer à la loi de Meyer semblent s'y conformer à leur insu; le Discours sur la Couronne a au début 69 fins correctes pour 31 incorrectes; l'autobiographie de Coray 88 correctes pour 12 incorrectes... On comprend qu'il y a là un piège pour les critiques. L'observateur superficiel, celui que M. Litzica n'aura pas mis en défiance, s'imaginera que Démosthène et Coray ont obéi à la loi byzantine de Meyer; en réalité il n'ont fait qu'obéir à la conformation de la langue grecque. S'il échappe à l'erreur, ce sera par la considération de l'anachronisme; or cette sauvegarde lui fera défaut dès qu'il s'agira d'un écrivain du moyen âge. Les byzantinistes devront donc savoir grand gré à M. Litzica de leur avoir signalé le péril et de leur avoir ouvert un point de vue nouveau. Ils apprendront, grâce à lui, à faire, par l'étude de la langue, la «contre-épreuve» de l'étude rythmique.

Malheureusement, l'art de faire parler les chiffres et d'exploiter les statistiques est en général beaucoup trop peu cultivé; ceux qui s'y essaient tombent facilement dans des erreurs plus ou moins graves. C'est ce qui est arrivé à M. Litzica. Ainsi, p. 12, il additionne deux pourcentages, le pourcentage 64 contre 36 pour les combinaisons de mots, le pourcentage 92 contre 8 pour les fins de phrase de Léontios qui contiennent un monosyllabe. Il y a là deux erreurs de principe. D'abord, on ne peut légitimement additionner des grandeurs disparates, comme les combinaisons de mots et les fins de phrase. Ensuite, on n'a pas le droit d'additionner deux pourcentages; le rapport de 64 + 92 à 36 + 8 n'est pas le même que le rapport de 640 + 92 à 360 + 8, ou de 64 + 9200 à 36 + 800. Il n'est

donc nullement démontré que les chiffres cités plus haut soient exacts, c'està-dire que le hasard produise 78 fins correctes pour 22 fins incorrectes.

Les nombreuses statistiques faites par M. Litzica l'ont conduit à poser, à propos de beaucoup d'auteurs byzantins, des questions extrêmement intéressantes. Ces questions devront être reprises; elles sont posées, mais non résolues, parce qu'ailleurs encore la méthode mathématique est imparfaite. Comme M. Litzica le remarque très justement, les mots accentués sur l'initiale comme ἄνθρωπος, ou sur la seconde syllabe comme σκοπός, sont seuls capables de terminer une phrase d'une façon contraire à la loi de Meyer. Quand le mot final a un accent placé plus loin que la seconde syllabe, comme dans γενεά ou ἐκβιασαμένους, la fin de phrase est nécessairement conforme à la formule donnée ci-dessus. Il résulte de là que, dans toutes les statistiques, il n'aurait dû être question que des phrases où le mot final est accentué sur l'une des deux premières syllabes; tous les totaux de M. Litzica sont grossis d'éléments inutiles, dont la défalcation changerait beaucoup l'aspect des choses. Par exemple, dans la comparaison des combinaisons de mots polysyllabiques offertes par la langue de Léontios, M. Litzica trouve que pour 53 millions de types incorrects il y a 95 millions de types corrects. En réalité, les types corrects utiles sont bien moins nombreux, moins de 57 millions. De 53 à 57 l'écart est faible; le hasard — là où il est intéressant de le considérer — n'est ni favorable ni défavorable au rythme découvert par Meyer. Il est regrettable que M. Litzica n'ait pas concentré ses efforts sur ce qui en valait la peine. S'il s'était borné à compter les mots accentués sur l'initiale ou sur la seconde, il aurait produit, à moins de frais, des résultats plus nets. De plus, presque forcément, il aurait été amené à serrer certains phénomènes de plus près. Ne considérant que deux sortes de mots, les mots comme avθρωπος, qui veulent devant eux un proparoxyton, et les mots comme σκοπός, qui admettent, de plus, un paroxyton, il se serait aperçu que la «loi» de Meyer se décompose en deux «lois» partielles, dont l'application impose aux écrivains byzantins des difficultés inégales, et il aurait dit au lecteur, à propos de chaque texte étudié, si les violations de chaque loi sont en proportion de la difficulté qu'elle comporte.

Rochecorbon (Indre-et-Loire).

Louis Havet.

Gustav Körting, Neugriechisch und Romanisch. Ein Beitrag zur Sprachvergleichung. Berlin, W. Gronau 1896. 3 Bl., 165 S. 8°. 4 M.

Le sujet qu'étudie M. Körting a déjà été abordé, il y a quelques années, par M. Hans Müller, dans un travail aussi court que défectueux.  $^1$ ) On est heureux, en coupant les pages du livre de M. K., de voir la question reprise par une plume plus autorisée. Malheureusement, cette bonne impression ne reste pas longtemps entière; on constate vite, à la lecture, que l'auteur n'a pas apporté à ce travail toute la précision désirable. Il déclare, par exemple (p. 6), que  $\alpha \iota$  est, en général, un peu plus ouvert que  $\epsilon$ , et que  $\omega$  est, en général, un peu moins ouvert que o, alors qu'il y

<sup>1)</sup> Hans Müller, Das Verhältnis des Neugriechischen zu den romanischen Sprachen, Leipzig 1888.

a, dans la prononciation, identité absolue entre αι et ε, o et ω. Il croit que ἔγνοια se prononce avec un ε nasal (p. 12 note 2 et p. 18 note 1). Lisant, dans Thumb, un nominatif pluriel alégrns, faute d'impression pour κλέφτες, non seulement il le reproduit, mais encore il en donne la raison d'être historique. — L'explication tentée (p. 18) de la disparition de la nasale  $(\nu, \mu, \gamma)$  devant spirante est bien invraisemblable. Après avoir indiqué le processus généralement adopté: νύμφη, νύφφη, νύφη — ἄνθρωπος, ἄθθρωπος, ἄθρωπος — συγχωρῶ, συχχωρῶ, συχωρῶ, qui a cependant pour lui l'avantage de reposer sur des faits observés, car les formes intermédiaires νύφφη, άθθρωπος, συχχωρώ, existent encore dans certains dialectes grees, il nous dit: «Dies ist doch wenig glaublich; für συγχωρῶ und dgl. überdies von vornherein ausgeschlossen.» La raison de cette dernière assertion, si je comprends bien M. K., est que dans συγχωρώ on aurait affaire à un v nasal (συγχωρῶ, wo  $v + \gamma = \text{nasales } \ddot{\textbf{u}} \text{ sind}$ ), différent de l'v de  $v\dot{v}\mu\phi\eta$ . Or, rien ne paraît pouvoir justifier cette manière de voir.1) - Dans ἐκβαίνω = néo-gr. βγαίνω, ἐκ a disparu, dit M. K. (p. 19), et une palatale s'est introduite après  $\beta$ . Comment expliquer cette disparition pure et simple de έκ? De même pour la disparition de ρ, dans la gradation πλέον >  $\pi \lambda \iota \dot{\phi}[\nu] > \pi \varrho \iota \dot{\phi} > \pi \iota \dot{\phi}$  (p. 19). La forme  $\pi \lambda \dot{\epsilon} o \nu$  donne, d'une part,  $\pi \lambda \iota \dot{\phi} >$  $\pi i \acute{o}$  et, d'autre part,  $\pi \lambda i \acute{o} < \pi \varrho i \acute{o}$ , mais ce n'est pas  $\pi \varrho i \acute{o}$  qui a donné  $\pi i \acute{o}$ .

On lit, p. 59: «Die Endung -eg des Nominat. Plural. der 3. Deklination ist auf die Substantive (und Adjektive) der 1. Deklination übertragen worden, z. B. μέφες f. ημέφαι, ἀδεφφές f. ἀδελφαί. Veranlasst wurde dieser Vorgang durch die lautliche Gleichheit des Stammauslautes der Substantiva auf -η (= i) und ι (z. B. βούσι).» Mais βούσις faisait au nominatif pluriel ancien βούσεις et non βούσες; l'analogie ne saurait donc venir de là. M. K. veut-il dire que βούσεις était déjà devenu βούσες sous l'influence de μητέρες? On ne voit pas comment cette influence aurait pu s'exercer, car ces deux paradigmes n'ont aucun point de contact. Force est donc de supposer que les types μέρες et πόρες, ont précédé βρύσες. Cette supposition se trouve d'ailleurs vérifiée par les faits (Psichari, Essais I p. 98 et suiv.). Que dire de la proportion établie, p. 64, vocatif νεανία: nominatif νεανίας = accusatif πατέρα: nominatif πατέρας? Si grand qu'ait été le désir des Grecs de créer un nominatif nouveau πατέρας, on a peine à croire qu'il ait pu aller jusqu'à leur faire admettre l'égalité de deux rapports tellement différents. Il fallait, en réalité, partir ici de l'accusatif médiéval πατέραν, qui coïncidait avec νεανίαν, accusatif lui aussi; d'où πατέρας, comme νεανίας. — L'explication de la forme φιλειούμαι, p. 131, fait également regretter qu'en ce qui concerne les phénomènes néo-grecs et leur histoire, l'auteur n'ait pas cru devoir s'en tenir à l'étude et au simple exposé des opinions admises généralement.

A propos de la conservation du génitif, en grec, et de sa disparition dans les langues romanes, M. K. dit aussi (p. 44): «In sprachüsthetischer Hinsicht ist die Erhaltung des Genetivs allerdings ein Gewinn, denn sie

<sup>1)</sup> Il n'y a aucun rapprochement à établir entre les finales du néo-grec κάμπο[ν] et de l'italien campo[m], pas plus qu'entre τόνε, pour τόν, et speme, pour spem (p. 24); la similitude de ces finales est purement accidentelle.

verhütet die häufige Anwendung einer Präposition — im vorliegenden Falle würde es  $\alpha\pi\delta$  sein —, d. h. die häufige Anwendung eines kurzen tonlosen Wörtchens, dessen fortwährende Wiederkehr eine unangenehme Klanglosigkeit in die Rede hineinträgt. Man nehme, um sich dessen bewußt zu werden, irgend eine Seite eines beliebigen französischen Textes her und unterstreiche jedes vorkommende de: man wird sehen, wie viele Striche man zu machen hat! Jeder Strich aber bedeutet die Wiederholung einer und derselben dumpfen Silbe, bezw. — da vielfach nur d' gesprochen wird — eines und desselben nahezu klanglosen Lautes.» Aueun Français, croyons-nous, ne s'est encore trouvé choqué de cette répétition du son d dans sa langue, pas plus que de celle de tout autre son; «une douzaine de dindons» n'est pas moins harmonieux que «une douzaine d'œufs». Les formes et les sons les plus usuels sont aussi les plus agréables à l'oreille, et c'est seulement en se plaçant à ce point de vue, semble-t-il, qu'on peut

parler d'esthétique dans l'histoire du langage.

On regrettera peut-être encore que M. K. ait cru devoir ne comprendre dans son étude que la phonétique et la morphologie et qu'il ait tout à fait laissé de côté la lexicologie, féconde pourtant, elle aussi, en rapprochements. On connaît l'histoire du latin ficatum et du grec συκώτι, foie. est curieux également, pour ne prendre que quelques exemples, de constater que circare, chercher est entièrement couvert, pour le sens, par le grec γυρεύω, on que le mot ancien μῦς, souris, et par entension muscle, disparaît en grec pour céder la place à ποντίκι, où nous retrouvous exactement le même phénomène sémantique: souris, muscle (comparer latin musculus et français souris, Littré s. v.). Cette étude aurait eu, de plus, l'avantage de mieux s'accommoder de l'insuffisance de nos connaissances, en ce qui concerne le gree moderne; car, il ne faut pas se le dissimuler, malgré les excellents travaux de M. Hatzidakis, dont j'ai plaisir à citer le nom ici-même (cf. B. Z. 1897, 716), les dialectes de la Grèce moderne sont loin de nous être connus, et la comparaison à laquelle s'est livré M. K. pèche fortement par l'un de ses termes. Son livre vient et trop tard et trop tôt; trop tard, puisqu'il n'offre pas toujours l'exactitude qu'on demande aujourd'hui aux ouvrages de ce genre; trop tôt parce que notre ignorance encore grande des dialectes grecs nous voile la plupart des rapprochements intéressants auxquels ils pourront donner lieu ultérieurement avec les dialectes romans. Une étude lexicologique comparative eût évidemment offert, dans ces conditions, plus de chances de succès; on souhaite que quelqu'un l'entreprenue.

Paris. Hubert Pernot.

Samuel Kraufs, Griechische und lateinische Lehnwörter im Talmud, Midrasch und Targum. Mit Bemerkungen von Immanuel Löw. Teil I. Berlin, S. Calvary und Co. 1898. XLI, 349 S. 80. 12 M.

Der Verfasser des vorliegenden preisgekrönten Werkes hat bereits in verschiedenen Arbeiten das in der rabbinischen Litteratur erhaltene griechische und römische Sprachgut behandelt. Er ist mit einer gründlichen Kenntnis des jüdischen Schrifttums ausgestattet, auch mit der weitzerstreuten neueren Litteratur über den Gegenstand wohlvertraut und besitzt eine unverkennbare Begabung für die wissenschaftliche Forschung. Doch

fehlt es ihm häufig an der nötigen Besonnenheit und Kritik, sodafs der gute Eindruck der immerhin bedeutenden Leistung teilweise herabgedrückt wird. Da jedoch der Verfasser im zweiten Teile viele Fehler zu berichtigen verspricht, so will Referent heute nur den Inhalt des Werkes kurz angeben und seine Ausstellungen auf prinzipielle Fragen beschränken.

Der erste Abschnitt, der die Schriftlehre behandelt, ist fast einwandsfrei. Die Gesetze der Transskription werden, belegt durch zahlreiche Beispiele, in übersichtlicher Gestalt vorgeführt. Bezüglich der Wiedergabe des griech. 9 durch 2 (§ 8) wäre ein Hinweis auf Foy Lautsystem 9-10 nötig gewesen. 1) Für mehrere von Kr. angeführte Fälle finden sich dort Belege: im Anlaut (nur in süditalischen Dialekten), nach σ (z. B. ἀστενής, also wie im rabb. בותרא אונד אָסנגים für אָלאָמ  $= \tilde{\eta}$ אַסט ist בותרא = βότους (bei Kr. unerwähnt) und אלטיבון = ἀληθινόν zu vergleichen. Für אנטים אוטים = מיטים ist wohl die Analogie der vielen mit אנטים = מיטים שאינו = מיטים אונטים beginnenden Lehnwörter maßgebend gewesen; doch kann auch das Vorausgehen des v schuld tragen, vgl. יקינטון של שמוני שמוני של שליים של שליים של שליים שליים שליים שליים שליים ביקינטון שליים שליי

S. 15 unten bemerkt Kr., dass oft & und 7 kombiniert werden, um das auslautende α wiederzugeben. Bei näherem Zusehen ergiebt sich jedoch, daß diese auffallende Erscheinung sich ausschließlich auf solche Wörter beschränkt, die auf ία endigen. Zur Vermeidung des Hiatus wurde ein S

eingeschoben.

Bezüglich der (phonetischen) Transskription, die jedem rabbinischen Worte beigegeben ist, ließe sich manches einwenden. Namentlich ist das anlautende & ganz inkonsequent und ohne ersichtlichen Grund bald durch den im griech. Grundworte vorliegenden Vokal, bald durch a wiedergegeben. Als durchaus verfehlt sind die §§ 38-40 zu betrachten: nicht in einem einzigen der angeführten Beispiele kann ich ein Dehnungszeichen

Auch der zweite Abschnitt, der die Lautlehre behandelt, ist im allgemeinen gut gearbeitet und enthält viel treffende Bemerkungen. Zum ersten Male wird hier der Versuch gemacht, die Lautgesetze des Griechischen an den Lehnwörtern festzustellen. Doch finden sich hier auch manche bedenkliche Fehlschlüsse. So will Kr. aus der Wiedergabe von z durch > beweisen, dass p seine Emphase eingebüst und mit b durchaus den gleichen Wert hat. Nun sprechen noch heute alle orientalischen Juden > (wie das arabische (ق) emphatisch aus, und wir müssen umgekehrt aus jener Transskription schliefsen, daß schon damals a wenigstens in gewissen Fällen eine velare Aussprache hatte. Auch bezüglich des D, wofür Kr. in der Transskription "ohne Unterschied lat. p setzt", wäre Verschiedenes zu bemerken. So spricht zum Beispiel ein depûs für ΣΙΣΤ (= τύπος) allen Gesetzen der hebräischen Lautlehre Hohn: die traditionelle Aussprache defüs wäre wenigstens lautlich zulässig, in Wirklichkeit aber wurde zweifellos Dag dippus gelesen, vgl. daneben סיפרס. Wegen ד für τ (s. Kr. § 167) ist Foy S. 16 zn vergleichen.

ἀστενής wirklich existiert.

<sup>1)</sup> Es handelt sich hier nicht um eine orthographische Eigentümlichkeit, sondern um einen Lautwandel. Vgl. Kr. § 164.
2) Kr. selber giebt § 177 das Richtige an, ohne jedoch zu wissen, daß

Wichtig ist der Nachweis des spirantischen Werts von  $\gamma$  (§ 49). Doch ist Verfasser die interessante Thatsache entgangen, daß gerade einige der von ihm angeführten Beispiele auch schon im Griechischen bezw. im Romanischen belegt sind. So findet ביין באנון seine Analogie in  $\beta \acute{\alpha} \gamma \iota \alpha = \beta \acute{\alpha} \iota \alpha$  (Foy 61), מייסטרו für magister (in מייסטרון zeigt schon

ganz die romanische Form maestro.

Wenig überzeugend ist § 50, wo die spirantische Aussprache des  $\delta$  aus den wenigen, zum Teil unsiehern Beispielen sich durchaus nicht mit Sicherheit erschließen läßt. Ebensowenig kann ich an eine Aussprache des griech.  $\sigma = \check{s}$  (dtsch. sch), die Kr. in gewissen Fällen statuieren will, glauben.\(^1)\) Erstens wissen wir nicht, ob nicht damals noch in der lebenden Sprache ein \(^1\) von \(^2\) unterschieden wurde, sodaß also \(^1\) überhaupt nur ein gesch\(^1\) Fraenkel, Ztschr. f. Assyriologie IX 10, neigt dieser Ansicht zu, indem er das schwierige \(^1\) (Targum zu Jes. 5, 24) als  $\sigma \dot{\eta} \psi$  erkl\(^1\) erd und gleichzeitig auf \(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\) =  $\sigma \dot{\eta} u \epsilon \rho v v$  verweist. Dann aber, selbst wenn in den von Kr. angef\(^1\)\(^1\)\(^1\) =  $\sigma \dot{\eta} u \epsilon \rho v v$  verweist. Dann aber, selbst wenn in der von Kr. angef\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\) en semitischen erfolgt sein. F\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^

Der Abfall eines anlautenden lat. v (§ 62 u. § 233) erklärt sich aus der Abneigung des Hebräischen gegen ו am Wortanfang, vgl z. B. auch אבלים

für Vaballathos (Perles in Frankel-Grätz' Monatsschrift 37, 358).

Während die über die Vokale und Diphthonge und den Itazismus handelnden §§ 65—75 gründlich gearbeitet sind und viele wichtige Beobachtungen enthalten, überrascht uns § 82, in dem Kr. allen Ernstes ein Digamma Aeolicum im Rabbinischen wiederfinden will. Die neuere Sprachwissenschaft ist schon längst von der Annahme eines Digamma in so später Zeit abgekommen, vgl. besonders Krumbacher, Ein irrationaler Spirant im Griechischen, München (Akademie) 1886.

Der dritte Abschnitt, der sich mit der Formenlehre befaßt, enthält viel statistisches Material, bietet jedoch wenig prinzipiell Neues. Wenngleich an vielen Stellen, besonders bezüglich der Personennamen, ein Fragezeichen zu machen wäre, kann hier doch nicht auf Einzelheiten eingegangen werden.

Das zweite Buch des Werkes bespricht den sporadischen und kombinatorischen Vokal- und Konsonantenwandel, sowie die Lautverminderungen und Lautzusätze. Hier wird der klassische Philologe die meiste Belehrung, aber auch den meisten Anlafs zur Kritik finden. Diese Fragen sind bisher noch nie im Zusammenhang behandelt worden, und Kr. hat es weder an Gelehrsamkeit, noch Scharfsinn fehlen lassen; doch machen sich auf der andern Seite verschiedene Mängel bemerkbar, die bei sorgfältigerer Arbeit hätten vermieden werden können.

Der Abschnitt über den sporadischen Vokalwandel ist ziemlich ge-

2) Auch in der von Hesseling edierten neugriechischen Pentateuchüber-

setzung ist o immer durch wiedergegeben.

<sup>1)</sup> Der Hinweis auf Foy § 10 III beweist nichts. Denn der Übergang eines einfachen  $\sigma$  in den Laut  $\check{\sigma}$  ist dort nur mit dem Beispiel εἴκοδι für εἴκοσι im Epirotischen belegt.

lungen. Nur § 132 scheint verfehlt zu sein. Die dort aufgezählten Wörter sind, um ihnen ein semitisches Aussehen zu geben, nach Analogie der Nominalform qittul vokalisiert worden, wie Kr. § 326, 11 selber annimmt. — In § 136, 2 liegt keine Distraktion vor, vielmehr ist in allen dort angeführten Beispielen τη für εν nicht ju, sondern ev zu lesen. Dagegen wäre arab. αυν ελη als Beleg für die Distraktion des ν anzuführen. Im ganzen Abschnitt wäre ein reichlicheres Heranziehen des Syrischen erwünscht, denn die schon früh fixierte syrische Aussprache ist angesichts der mangelnden Bezeichnung der Vokale und der schwankenden traditionellen Aussprache von höchstem Werte für eine systematische und konsequente Vokalisierung. Kr.' Werk bedeutet zwar einen großen Fortschritt gegenüber den bisherigen Leistungen, namentlich gegenüber der ganz planlosen Vokalsetzung in Kohuts Aruch, doch bleibt gerade hier den kommenden Bearbeitern des rabbinischen Wörterbuches ein reiches Feld.

Der folgende Abschnitt über den Hiatus enthält neben vielem Guten (bes. § 140-142) manche unhaltbare Aufstellung; so sind § 148 und 150 einfach zu streichen. In § 145, wo u. a. auch יינובריס für Januarius zu erwähnen wäre, fehlt der Hinweis auf Foy 20: genau wie im Rabbinischen erscheint, wie wir dort sehen, schon im Griechischen \beta zwischen zwei Vokalen zur Vermeidung des Hiatus. Völlig übersehen hat Kr., daß im Rabb. auch ' (j) zur Vermeidung des Hiatus auftritt, nämlich in אוגדוריקונטא ογδοήκοντα und בירן, בירן  $\beta \alpha i v^1$ ) (neben באגרן βάϊον). Wegen des geschärften vgl. weiter unten. Als Beispiel für die Epenthese des 3 (§ 147) wäre auch בסילגוס  $= \beta \alpha \sigma \iota \lambda \dot{\epsilon} \omega \varsigma$  (neben בסילגוס) anzuführen. Diese beiden Formen können unmöglich mit Kr. (§ 49) vom Nominativ βασιλεύς abgeleitet werden, der jedoch möglicherweise in der Form בסרליוס (basilevs zu lesen!) vorliegt.2) Eine ganz sonderbare Auffassung ist es, die Einschiebung eines & oder J als Duldung des Hiatus (§ 151) zu bezeichnen. In dieser Erscheinung liegt vielmehr die einfachste und natürlichste Art der Vermeidung des Hiatus vor, d. h. der orthographischen Vermeidung; denn auch das Griechische, wie überhaupt jede Sprache, kann zwei aufeinanderfolgende Vokale nicht ohne einen spiritus sprechen, wenngleich derselbe nicht in der Schrift ausgedrückt wird. Vgl. die schon oben erwähnte Wiedergabe der Endung la durch האה. Daneben findet sich häufig oder ריה bzw. אי. Kr. glaubt, dass hier eine Synizese vorliege; doch ahnt er (§ 149 Anm. 1) schon den richtigen Sachverhalt. Es ist nämlich kein Zweifel, dass in dieser Orthographie die geschärfte Aussprache des vorliegt: also asijja, konijja; auch στο ist bijja (βία). So ist der griechische Accent beibehalten und doch der Hiatus gründlich beseitigt. Auch Wörter wie ττ δύο sind dijjo auszusprechen; selbst bei unbetonten Silben halte ich im Anlaut diese Aussprache für wahrscheinlich, also דייחיקי dijjathiki u. ä. — Völlig unwahrscheinlich ist mir auch die für κογείον gegebene, zwar traditionelle und durch das Syrische wie Lateinische gestützte Aussprache archivon, es müste dann doch ארכיווד, geschrieben sein. Auch

2) Doch kann man ebensogut basilejos oder basilijjos lesen, was also auch Genitiv wäre.

<sup>1)</sup> Diese gekürzte Form von  $\beta \acute{\alpha} i o \nu$  ist bei Ducange belegt und hätte von Kr. § 49 erwähnt werden sollen.

hier ist archijjon zu vermuten. — Das im Rabb. ganz gewöhnliche אריר (an einer Stelle sogar אביר) hebt die Zweifel Foys (21) an der Existenz

der Form ἀβέρας für ἀήρ.

Im Abschnitt über den spontanen Konsonantenwandel hat Kr. das Missgeschick, mit dem am unglücklichsten gewählten Beispiel anzufangen: פומבר neben פּרמפּר (= πομπή) ist nämlich ein wertvolles Beispiel für die bisher im Rabbinischen nicht beobachtete<sup>1</sup>), aber im Vulgärgriechischen regelmäfsige Erweichung von  $\mu\pi$  in mb. Doch ist gerade dieser Teil des Werkes fleissig gearbeitet, wenngleich auch sonst noch manches auszustellen wäre. So ist § 157 auf sehr unsicherer Grundlage aufgebaut. In den §§ 158-161 "Wechsel der Sonorlaute untereinander" vermissen wir den Hinweis auf die betr. §§ in Foy, die aus dem Rabbinischen eine willkommene Bereicherung erfahren. So kann Foy 40 nur zwei Beispiele für 1 statt v im Anlaut anführen, das Rabbinische bietet א für vovuulov und vielleicht (nach Noeldeke) κατταό für νόμισμα.

Auch in dem kleinen Kapitel über den Wechsel der Gutturale, ebenso wie später in § 186, wäre Foy öfters heranzuziehen. So ist z. B. קלרקוס für γιλιάοχης ein neuer Beleg für den bei Foy 7 besprochenen Übergang eines χ in z nach ρ. Auch χ für γ vor einem Vokal (Foy 27) findet sich im Rabb. פרכיל = φραγέλλιον. Überhaupt zeigen die meisten von Kr. beigebrachten Beispiele, die sich übrigens noch bedeutend vermehren ließen, eine liquida in der Nähe des von der Lautveränderung betroffenen Buchstabens. So tritt besonders häufig anlautendes x vor einer liquida, spez. e (wenn auch getrennt durch einen Vokal) im Rabb. als א auf: קרטיס, קירמנקיא (= χαριστίων, s. Fleischer zu Levy II 457 ff.), קירמנקיא קלסחר, קלקנחוס (= χαρακτήρ Bacher, Aggada der pal. Am. II 344. Perles Nachlass). Vgl. Vollers, ZDMG 50, 617. - Völlig unerwähnt läst Kr. die interessante Erscheinung, dass in Wörtern, die ein z und ein z enthalten (παρχηδών, πίχλη, χαράπωμα), das Rabb. auch das π in χ verwandelt (כרכומה ,כיכלי ,כרכדון). Auch zweimal im selben Worte geht א in ג über aus αυκλάς, αυτο aus κερπίς). Siehe Foy 33.2) Vgl. auch חפרת für τάπης (aus τάπητα gebildet).

Die Schreibung תכסים und תרגימא, auf die Kr. (§ 165) nicht näher eingeht, ist sehr bemerkenswert. Hier zeigt sich uns nämlich das Bestreben, dem Fremdworte ein semitisches Aussehen zu geben. Diese auch sonst nachweisbare Erscheinung ist bisher noch nicht genügend erforscht worden und

erklärt uns manchen sonst unverständlichen Lautwechsel.

§§ 175-178 und 180 sind zu streichen, da die wenigen Beispiele unsicher oder falsch sind. Dagegen wäre in § 179 noch ברדסקין zu nennen, das Fraenkel (Ztschr. f. Assyriol. IX 8) als πυογίσκος erklärt hat. Auch § 181 steht auf sehr schwachen Füßen: das einzige sichere Beispiel טרסקל

<sup>1)</sup> Auch das von einer Hs gebotene אמבררוס (Midr. ψ. 22 ed. Buber p. 188) ist, wenn überhaupt richtig überliefert, die korrekte Wiedergabe von ξμπυρος und darf durchaus nicht mit Jastrow in אמבררוס emendiert werden.

2) Es scheint Foy entgangen zu sein, daß schon im 2. christlichen Jahrhundert zwei aufeinander folgende Silben mit χ beginnen konnten. Justinus Martyr giebt den Namen בר בובבא (Barkocheba) durch Βαρχωχέβας wieder. Die gleiche Form findet sich dann auch bei Eusebius und Hieronymus wieder, s. Schürer, Gesch. d. jüd. Volkes I 570 Anm. 82.

aus κάρταλος ist nur eine Umstellung aus στουρ, kann also nicht als Beweis für den Übergang von κ in 🗈 gelten.

Der Übergang von j in l und umgekehrt (§ 182) findet sich auch häufig im Jüdisch-spanischen (s. Grünbaums Chrestomathie 13 Anm. 1; 26 Anm. 1).

Der folgende Abschnitt über den kombinatorischen Lautwandel zeigt auch trotz seiner Reichhaltigkeit die Spuren flüchtiger Arbeit. So soll uns für δνυχιστήριον den Übergang der Tenuis k in die Media g nach n veranschaulichen! Dagegen fehlt das von Fleischer (zu Levy I 557b) erkannte הוגרן) (für הונגרן) aus משויסק. Hier wäre auch die Erweichung von κλ zu γλ (Foy 13) zu erwähnen gewesen, die in κλείστρον, גלופטרא Κλεοπάτοα und (nach Fürst) in גליפטרא κλίμα vorliegt. Fast komisch wirkt die Gedankenlosigkeit in § 188a, wo eine Regel für den Lautkomplex sb aufgestellt wird und die Beispiele dann statt dessen bs enthalten!! 2) — Die Assimilierung des m vor Lippenlauten (§ 194) ist auch im Griechischen (Foy 79) nachweisbar, wie auch der Ausfall des v vor 3 (ibid.), also wie in אמיתא aus שוֹישׁם und אליתא (nach Levy u. Fürst) aus őλυνθος. 3)

Eine gute Leistung ist der Abschnitt über die Dissimilation. - Unter den Beispielen für Metathese der Liquida fehlt בולרין שמשל הישל שמשל הישל βηούλλιον, vgl. außer Perles B. Z. II 582-583 auch λορόϊ neben δολόϊ (Foy 122) und inschriftlich לגרא für הגלא. — Der Übergang von ξ in po (§ 207) findet seine Analogie in arab. κυλικός für 'Αλέξανδοος. In Paris hört man Félisque für Félix. Aus dem Rabb. wäre noch אססט τάξις (Et. St. 108) nachzutragen.

In § 210 hat Kr. nicht bemerkt, dass sämtliche Beispiele der Hyperthese ein o zeigen.4) Auch im Griech, tritt die Hyperthese am häufigsten

§ 211 (Kontraktion) enthält nur ein sicheres Beispiel: אַכּלָּבְקַר »בּסָβוּגמֹ-פנבקרין, doch findet sich daneben קלבקרין (Perles, Etym. Stud. 6), syr.

(P. Sm. s. v.).

In § 214 ff. sind die Lautverminderungen behandelt. Auch hier findet sich viel Interessantes. שבלא geht nicht direkt auf tabula zurück, das Mittelglied ist vielmehr byz. τάβλα. Vgl. dagegen paenula, das φαινόλης wurde und darum auch im Rabb. Δείδια lautet (Fürst s. v.). — Der Abfall des x im Anlaut (§ 226 ff.) tritt so häufig auf, dass man nach einer rationellen Erklärung suchen muß. Vielleicht hielt das Volk in manchen der betreffenden Wörter die Silben 385) und 35 für den griechischen Artikel

2) Bei σουσ wäre übrigens auf die griech. Formen συψέλιον, συψέλλιον hin-

<sup>1)</sup> Der Ausfall des v wie in σπόγγος; σκετή aus μάγγανον; στετό aus σάλπιγξ; syr. Κορο aus σύριγγες (P. Sm.); inschriftlich (Revue sém. I 184) aus Ξυγγενής. Bei Foy (80) findet sich ein gleicher Ausfall nur vor χ belegt.

<sup>3)</sup> Die einzigen von Kr. angeführten Beispiele, סרסים und סרסים, sind mehr

<sup>4)</sup> In κτυμες κινοτέρνα liegt doch keine Hyperthese, sondern nur ein Abfall des zweiten v vor. Ich vermute übrigens, dass Etymon überhaupt nicht nivστέρνα, sondern πάναστρον (par. Νουστράστρα) sei.
5) Einmal (s. Levy I 37a) kommt sogar der Artikel τ == ὁ wirklich vor.

und warf dieselben daher ab. 1) Freilich fehlt oft ein K (also \(\hat{\eta}\)) gerade vor einem Maskulinum, und κ (δ) vor einem Femininum.

Im Folgenden sind namentlich die §§ 238 ff. (Nasalvokale) und 244 ff. (Elision) beachtenswert. Der Übergang des anlautenden or in D oder Z (§ 244 u. 245) ist wohl auf das nachfolgende ø zurückzuführen. In § 246 ist nur das erste Beispiel לימצא für λεῖμαξ ein sicherer Beleg für die Aus-

stofsung des π in ξ.

Sehr wichtig ist auch der Abschnitt über die Lautzusätze. Die Form רוכוס (neben דוכס) geht nicht auf dux, sondern, wie es Kr. § 377 selber richtig angiebt, auf δοῦκας zurück, und הדכן ist also vom Acc. desselben Wortes gebildet. In der Form דוך liegt der reine Stamm vor.2) — פנקס das man allgemein von πίναξ ableitet, ist vielmehr πιναπίς, vgl. syr. L... und häufiger kontrahiert Die Form σερφ geht dagegen auf πίναξ zurück. — Formen wie פלגרס ,פנגרס sind wahrscheinlich vom Genitiv gebildet. - In § 259 sind mit Ausnahme des unsichern Beispiels die Vokalverschiebungen durch das o veranlast. Vgl. oben zu § 210.

Besonders gründlich ist in § 251ff. die Vokalprothese behandelt. Die Vorsetzung der Silbe איס (§ 272), die Kr. mit zwei Beispielen belegt, jedoch ungedeutet lässt, erklärt sich nach Foy 74. So wie σπαλάγγι aus φαλάγγιον sich bildete, so wurde aus φοινική (wohl richtiger φοινικίς) zunächst ספניקי, aus φάρμαπα ספרמקד und dann mit dem regelmäßigen Vokalvorsatz איספניקר und איספרמקי Ein drittes Beispiel ist איספרמקי (neben סקונדרי aus χόνδροι. Auch in § 274 fehlt der Hinweis auf Foy 68, wo die Einschiebung des  $\mu$  vor  $\pi$  besprochen ist. σας δαρβατεῖον, der Sabbatflufs, zeigt die gleiche Erscheinung wie althochdeutsch sambaz-tac (daher noch das m in Samstag) und ungarisch szombat.

Das dritte Buch des Werkes, das sich mit der grammatischen Behandlung der griech. Lehnwörter befasst, ist von hohem Interesse, doch findet hier naturgemäß der Orientalist mehr Ausbeute als der klassische Philologe. Der Abschnitt über die Verba in hebr., bezw. aramäischer Konjugation ist der schwächste Teil des Buches. Dagegen ist § 287 ff. "Das Genus der Lehnwörter" eine tüchtige Leistung. Wichtig auch für Byzantinisten ist hier besonders der fünfte Abschnitt "Wortbildungslehre". Wertvolles Material enthalten namentlich die §§ 337 ff. (Analogiebildungen)3) und 344 ff. (Volksetymologische Bildungen). Natürlich wäre auch hier viel nachzutragen. So erklären sich verschiedene orthographische Eigentümlichkeiten als Analogiebildungen. Die Schreibung פרוסבוטים für ποεσβευτής ist z. B. gewis nur darauf zurückzuführen, dass man in dem Worte die Vorsilbe προ כדו erblickte. אברונימוס sind unter dem Einfluss von נימוס νόμος entstanden. יקומיני olvóμηλον soll an יקום erinnern, יינומילון olvóμηλον an יין ווע נמילן ist eine Anlehnung an die hebr. Wurzeln עמר und עמל.

<sup>1)</sup> Vgl. eine analoge Erscheinung bei Sachs, Religiöse Poesie der Juden in Spanien 174, wo die Bezeichnung פברטרן für ein liturgisches Stück (neben אלפברטרן) aus einer Hs mitgeteilt wird. — Ähnlich heisst im Arabischen Alexander اسكند, indem al, der vermeintliche Artikel, abgeworfen ist. Eine ähnliche Erscheinung zeigt frz. once, span. onza neben ital. lonza.

2) Diese Form könnte freilich ebensogut von δούξ abgeleitet werden.

<sup>3)</sup> Interessante Beobachtungen bietet speziell § 341 und 342.

In § 348 sind die Formen גלוגדקא für lectica, גרוגנא für ὄργανον u. ä.¹) ganz übergangen. Möglicherweise kann übrigens gerade in בלוגדקא das auch durch das nachfolgende ב entstanden sein, vgl. Foy 63 γλάρος für λάρος.

Das vierte und letzte Buch des Werkes zerfällt in drei Abschnitte: I. Neue Wörter. II. Sematologie. III. Die rabbinische Gräcität. Obgleich uns hier viel Gelungenes und Anregendes geboten wird und die Gelehrsamkeit des Verfassers überall zu Tage tritt, zeigen sich doch an vielen Stellen bedenkliche Verstöße. Das Gleiche gilt von den lexikalischen Noten und Exkursen, deren Besprechung ich mir bis zum Erscheinen des zweiten Bandes, der das vollständige Wörterbuch enthalten soll, vorbehalte.

Alles in allem verdient das vorliegende Werk die ernsteste Beachtung seitens aller Fachmänner und wird trotz mancher Mängel immer die Grundlage und der Ausgangspunkt für alle weiteren Forschungen auf diesem Gebiete bleiben.

Zum Schlusse sei noch auf die lehrreiche Einleitung hingewiesen. Auch

Druck und Ausstattung des Buches verdienen alles Lob.

München. Felix Perles.

Demosthenes D. Desminis, Die Ehescheidung nach römischem und insbesondere nach byzantinischem Recht. Athen, in Kommission bei Barth und von Hirst. 1897. 6 Bl., 52°S. 8°.

Es ist sehr erfreulich zu sehen, dass sich in Griechenland jetzt eine eifrigere Beschäftigung mit dem einheimischen Recht und dessen romanistischen Zuflüssen eingestellt hat. Der anscheinend jugendliche Verfasser hat sich die Aufgabe gesetzt, ein Institut, welches ganz wesentlich auf die hellenistische Rechtswelt zurückverweist, seiner Bearbeitung zu unterziehen, nämlich die donatio propter nuptias. In der ersten Hälfte seiner Darstellung erörtert der Verfasser die Geschichte dieses Verhältnisses bis Justinian; er schliefst sich dabei im wesentlichen den Resultaten an, welche ich in "Reichsrecht und Volksrecht" gewonnen habe. Es ist für mich sehr erfreulich, dass auch von dieser Seite das Ergebnis meiner damaligen Untersuchungen bestätigt wird; erfreulicher jedenfalls als die scheinhafte und inhaltsleere Polemik, mit welcher im Jahre 1892 Brandileone (Sulla storia e la natura della don, propt, nuptias, Bologna 1892) den durch das Erscheinen meines Buches ganz gegenstandslos gewordenen Inhalt seiner Schrift, statt dieselbe zu unterdrücken, in einem Anhang zu verteidigen suchte. -Die Ausführungen des Verfassers zeugen überall von Vertrautheit mit der Litteratur und den Quellen und selbständigem Urteil. Nur wäre es wünschenswert gewesen, wenn er zu S. 6 f., wo er richtig die Identifizierung von arrha sponsalicia und donatio propter nuptias verwirft, meine Bemerkungen zu Pap. E. R. Inventar Nr. 6068 im Corp. Pap. Rain. I Nr. 30 und diesen Papyrus selbst gekannt hätte; durch diese Urkunde ist, wie ich dort hervorgehoben habe, der Gegensatz von Arrha (ἀρραβών) und Donatio (daselbst zum erstenmal ἰσόπροικον genannt) dokumentarisch erwiesen. — Im zweiten Teil seiner Arbeit bespricht Verfasser das nachjustinianische Recht der Donatio bis zur Gegenwart; auch hier ist seine Arbeit eine tüchtige und gewissenhafte Leistung.

Wien. L. Mitteis.

<sup>1)</sup> Siehe Perles, Etym. Stud. 50 Anm. 1: syr. מאַהּיִם, aus pers. יבּאַלְשׁה aus reticulum. — Eine ähnliche Erscheinung zeigt franz. tante für amita.

## III. Abteilung.

## Bibliographische Notizen und kleinere Mitteilungen.

Die bibliographischen Notizen werden von Ed. Kurtz in Riga (E. K.), Carl Weyman in München (C. W.), J. Strzygowski in Graz (J. S.) und dem Herausgeber (K. K.) bearbeitet. Zur Erreichung möglichster Vollständigkeit werden die HH. Verfasser höflichst ersucht, ihre auf Byzanz bezüglichen Schriften, seien sie nun selbständig oder in Zeitschriften erschienen, an die Redaktion gelangen zu lassen. Bei Separatabzügen bitte ich dringend, den Titel der Zeitschrift, sowie die Band-, Jahres- und Seitenzahl auf dem für mich bestimmten Exemplar zu notieren; denn die Feststellung dieser für eine wissenschaftliche Bibliographie absolut notwendigen Angaben, die den IHH. Verfassern selbst so geringe Mühe macht, kostet mich stets umständliche und zeitraubende Nachforschungen in unserer Staatsbibliothek, und häufig bleiben alle Bemühungen vergeblich, weil das betreffende Heft noch nicht eingelaufen oder gerade beim Binden oder aus einem anderen Grunde unzugänglich ist. Auf wiederholte Anfragen bemerke ich, daß die Artikel innerhalb der einzelnen Abschnitte der Bibliographie hier wie in den früheren Heften, soweit es möglich ist, nach der Chronologie des betreffenden Gegenstandes aufgeführt sind. Der Bericht ist bis zum 1. April 1899 geführt. K. K.

## 1. Gelehrte Litteratur, Volkslitteratur und Sagen, schönlitterarische Behandlung byzantinischer Stoffe.

J. Bidez et Fr. Cumont, Recherches sur la tradition manuscrite des lettres de l'empereur Julien. Bruxelles, Hayez 1898. 156 S. 80. (Extrait du tome LVII des Mémoires couronnés et autres Mémoires publiés par l'Académie royale de Belgique. 1898.) Eine neue Ausgabe der Briefe des Julian ist zweifellos ein Bedürfnis. Die Ausgabe von Hertlein (1876) beruht wesentlich auf älteren Kollationen, und ihr Apparat ist weder vollständig noch gleichmäßig. Vor allem fehlte dem Herausgeber genügende Einsicht in das Verhältnis der Hss und in die sehr verschiedenartige Anordnung der Briefe und Briefstücke in denselben. Auch hat er die unechten Stücke nicht von den echten geschieden. Dazu kommt die Entdeckung von sechs neuen Briefen in einer Hs auf der Insel Chalke durch A. Papadopulos-Kerameus. So ist es denn eine wirkliche Lücke, deren Ausfüllung die zwei jungen belgischen Gelehrten unternommen haben, indem sie eine vollständige kritische Ausgabe der in vielfacher Beziehung so interessanten Briefe des Romantikers auf dem Throne der Cäsaren vorbereiten. Als Prodromus dient die vorliegende Schrift, in welcher die höchst verwickelte Überlieferung dieses Konglomerats von Briefen und

fremdartigen Stücken klar auseinander gelegt wird. Im ersten Kapitel untersuchen B. und C. die Zeugnisse der alten Autoren über Schriften des Julian und die Frage der Entstehung der ersten Sammlungen der Briefe. Im zweiten Kapitel berichten die Verf, über die uns erhaltenen Hss der Briefe; sie haben mehr als 40 Hss untersucht, darunter mehrere wichtige, die bisher unbekannt geblieben waren. Das dritte Kapitel bringt höchst instruktive Mitteilungen über die früheren Ausgaben und ihre Quellen. In einem Appendix handeln die Verf. über den berühmten, die Schriften des Arethas und darunter eine Widerlegung der Rede des Julian gegen die Christen enthaltenden Cod. Mosq. Synod. 441 (nach der Zählung Vladimirs) und über die Thatsache, dass Photios und Arethas sich für die Abhandlung des Julian gegen die Christen interessierten; sie vermuten sogar, daß Arethas noch ein vollständiges Exemplar der Schrift benützte. Die erwähnte Widerlegung des Arethas wird nach der Moskauer Hs mitgeteilt (S. 135-138). In einem zweiten Appendix untersuchen die Verf. die in dem Romane Barlaam und Joasaph vorkommende Mahnrede des Königs Abenner, als dessen Vorbild deutlich Kaiser Julian erscheint, geben zum Texte der Rede einen fortlaufenden Kommentar aus den Historikern, die über Julian berichten, und vermuten endlich, dass der Kern der Rede auf einen verlorenen Brief des Julian zurückgehe, den der Verf. seinem Werke ebenso einverleibt habe, wie er dem Barlaam die alte Apologie des Aristides in den Mund legte. Um die Beurteilung dieser Hypothese zu erleichtern, wird der Text der Rede Abenners nach fünf Pariser Hss mit kritischem Apparate vorgelegt (S. 144-147). Vier Tafeln belehren über das genealogische Verhältnis und den Inhalt der Hss, die Überlieferung jedes einzelnen Briefes, die Signaturen der Hss, die Kopisten, Schreiber und Besitzer. Möge bald die Ausgabe folgen, der nach dieser trefflichen Vorarbeit die beste Prognose gestellt werden kann!

Heinrich Schenkl, Die handschriftliche Überlieferung der Reden des Themistius. Wiener Studien 20 (1898) 205-243. Berichtet über 64 Hss des Themistios und untersucht die ziemlich verwickelte Geschichte der gedruckten Ausgaben. K. K.

Ludw. Jeep, Zur Überlieferung des Philostorgios. Texte und Untersuchungen herausgeg. von O. v. Gebhardt und Ad. Harnack, N. F. II 3<sup>b2</sup>. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1899. 33 S. 8<sup>0</sup>. Der Titel ist zu bescheiden; er sollte nicht "Zur Überlieferung . . . ", sondern "Die Überlieferung . . ." lauten. Denn der Verf. entwickelt die gesamte Überlieferungsgeschichte des Philostorgios in ausführlicher Darstellung. Die Kirchengeschichte des Philostorgios ist wegen ihrer arianischen Richtung früh verloren gegangen; wir haben nur einen Auszug und Fragmente. Unter diesen Umständen ist eine genaue Untersuchung der Überlieferung schon deshalb von Wichtigkeit, weil wir von ihr die Auffindung neuer Bruchstücke und eine schärfere Sichtung der alten erwarten dürfen: Zunächst haben die Kirchenhistoriker Sokrates, Sozomenos und Theodoretos, die um die Mitte des 5. Jahrh., also kurz nach Ph. schrieben, das Werk benützt. Im 7. Jahrh. hat Johannes von Antiochia dem Philostorgios ein Stück entnommen, das uns in den sogen. Excerpta Salmasiana, ausdrücklich als Eigentum des Philostorgios bezeichnet, erhalten ist. Im 9. Jahrh. las der Patriarch Photios das Werk des Philostorgios noch voll-

ständig und schrieb über dasselbe einen kurzen Bericht in seiner Bibliothek (Cod. 40). Außerdem haben wir einen größeren Auszug aus Philostorgios, der in den Hss als Diktat des Photios (ἀπὸ φωνῆς Φωτίον) bezeichnet wird. Im 10. Jahrh. erscheint als eine neue wichtige Quelle für unsere Kenntnis von Philostorgios das Lexikon des Suidas, und zwar weisen die hier erhaltenen Fragmente nicht auf die uns erhaltene Epitome des Photios, sondern auf das vollständige Werk; doch darf daraus nicht geschlossen werden, dass im 10. Jahrh. das vollständige Werk noch existierte; denn Suidas schöpfte seine Notizen über die Kirchenhistoriker aus älteren Werken, wie Hesychios von Milet und Georgios Monachos. Im Anfang des 13. Jahrh. finden wir Zitate aus Philostorgios im "Schatze der Rechtgläubigkeit" des Niketas Akominatos; ob dieser Autor noch das vollständige Werk besaß oder aus abgeleiteten Quellen schöpfte, läßt sich gegenwärtig nicht feststellen, da uns ja eine vollständige Ausgabe des "Schatzes" fehlt. Endlich hat im 14. Jahrh. der isolierte Nachzügler der griechischen Kirchenhistorie, Nikephoros Kallistu Xanthopulos, den Philostorgios benützt, nicht aber das vollständige Werk, sondern die erwähnte Photianische Epitome, und zwar in der uns erhaltenen Gestalt. Nun hat C. de Boor (B. Z. V 16 ff.) vermutet, dass des Xanthopulos Kompilation aus den alten Kirchenhistorikern nicht seine eigene Arbeit, sondern einer anonymen Kirchengeschichte des 10. Jahrh., die im Cod. Baroce, 142 erwähnt ist, entnommen sei; wäre diese Vermutung richtig und gälte sie auch für die Stücke aus Philostorgios, so wäre damit als ältester Benützer der Epitome jener Anonymus des 10. Jahrh. erwiesen, und Xanthopulos wäre als indirekte Quelle dieser ältesten Spuren der Epitome bes. zu berücksichtigen. Doch haben Bidez und Parmentier die Hypothese C. de Boors - was dem V. entgangen ist - mit gewichtigen Gründen erschüttert und im Gegenteil höchst wahrscheinlich gemacht, dass uns sogar das Exemplar einer Sammlung alter Kirchenhistoriker erhalten ist, das Xanthopulos für seine Kompilation benützte, und dieses Exemplar ist eben derselbe Codex, auf dem C. de Boor seine Hypothese aufgebaut hatte, der Barocc. 142. Vgl. B. Z. VI 602. Der Verf. hat also gut gethan, die Vermutung C. de Boors nicht in seine historische Rechnung aufzunehmen. Zum Schlusse beschreibt er die uns erhaltenen Hss der Epitome des Philostorgios und sucht ihr verwandtschaftliches Verhältnis zu bestimmen. Es wäre zu wünschen, daß aus dieser eindringenden Vorarbeit eine neue kritische Ausgabe des Philostorgios erwachse.

Manches hätte die Abhandlung wohl gewonnen, wenn dem Verf. nicht die meisten Vorarbeiten entgangen wären. Ich meine außer der Untersuchung von Bidez und Parmentier, auf die oben hingewiesen wurde, folgende Abhandlungen: P. Batiffol, Fragmente der Kirchengeschichte des Philostorgius, Römische Quartalschrift 3 (1889) 252—289; P. Batiffol, Die Textüberlieferung der Kirchengeschichte des Philostorgius, Römische Quartalschrift 4 (1890) 134—143; P. Batiffol, Un historiographe anonyme arien du IV esiècle, Römische Quartalschrift 9 (1895) 57—97 (vgl. B. Z. IV 633); J. R. Asmus, Ein Beitrag zur Rekonstruktion der Kirchengeschichte des Philostorgios, B. Z. IV 30—44.

G. Kaibel, Die Prolegomena περί πωμφδίας. Abhandlungen der Kgl. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen. Philol.-histor. Klasse. Neue Folge,

Band 2, Nr. 4. Berlin, Weidmann 1898. 70 S. 40. Eingehende Besprechung der im Titel genannten, die Quellen der Traktate des Tzetzes über die Komödie und der Chrestomathie des Proklos aufklärenden Abhandlung von Th. Zielinski, Wochenschr. f. klass. Philol. 1898, Nr. 49, Sp. 1331—1345.

Damascius le Diadoque. Problèmes et solutions touchant les premiers principes avec le tableau sommaire des doctrines des Chaldéens de Michel Psellus, traduits pour la première fois et accompagnés des commentaires etc. par A. Ed. Chaignet, Paris, E. Leroux 1898. 3 voll. Der Redaktion nicht zugegangen.

K. K.

A. Ed. Chaignet, Damascius; fragment de son commentaire sur la troisième hypothèse du Parménide. Séances et travaux de l'Acad. d. sc. mor. et pol. 1897, nov. S. 772—812. Der Redaktion unzugänglich.

K. K.

Ioannis Laurentii Lydi Liber de Mensibus. Edidit R. Wünsch. Leipzig, Bibl. Teubneriana 1898. XCVI, 202 S. 80. M. 5.20. Das Werk, das der byzantinische Philologe Johannes Lydos im 6. Jahrh. über die römischen Monate mit Hilfe guter Quellen kompilierte, konnte infolge der schon damals beginnenden Entfremdung des griechischen Ostens und des lateinischen Westens bei den folgenden Generationen naturgemäß wenig Anklang finden, und seine Erhaltung ist nur dem Umstande zu danken, daß die guten Byzantiner, obschon ihnen die Kenntnis der lateinischen Sprache und Kultur bald völlig verloren ging, sich doch politisch als echte Römer fühlten und daher auch verpflichtet zu sein glaubten, sich für römische Antiquitäten zu interessieren. So erklärt sich das liebevolle Verständnis, mit dem Photios des Buches De Mensibus gedenkt, und die Aufmerksamkeit, die Kedrenos und Planudes (vgl. die Einleitung S. XLVIII-LIX) ihm widmeten. W. hat auf seinen ausgedehnten Studienreisen in Italien, Frankreich und Spanien speziell auf dieses Buch geachtet, und es ist ihm gelungen, hier wie in einer Berliner Hs eine Reihe neuer Fragmente zu finden. Außerdem hat er die ganze Überlieferung der Exzerpte und Fragmente einer gründlichen Revision unterzogen. So sind durch seine Ausgabe die früheren Ausgaben völlig überholt und unbrauchbar gemacht worden. Über die recht verwickelte Überlieferung des Monatsbuches und seine neuen Funde berichtet der Herausgeber in der gehaltreichen Einleitung. Besonders sei hervorgehoben die treffliche Charakteristik und Rekonstruktion des Werkes (S. LXXVII-XCI). Möge durch diese Ausgabe wie durch die Neubearbeitung des Lydianischen Buches De ostentis durch C. Wachsmuth (vgl. oben S. 493 f.) das Studium des über Gebühr vernachlässigten Autors, der zu den wichtigsten Vermittlern zwischen Rom und Byzanz gehört, neu belebt werden! K. K.

The Christian topography of Cosmas, an Egyptian monk. Translated from the Greek, and edited with notes and introduction by J. W. M<sup>c</sup> Crindle, M. A., M. R. A. S., F. R. S. G. S. London, Printed for the Hakluyt Society 1897. XII, XXVII, 398 S. 8° (mit 4 Tafeln). Unter den so segensreich wirkenden, auf dem Kontinent wenig bekannten wissenschaftlichen Privatgesellschaften Englands ist eine, die sich speziell die Veröffentlichung seltener oder unedierter Reisewerke zur Aufgabe setzt: die seit dem J. 1846 bestehende Hakluyt Society. Bis zum

J. 1897 hat die Gesellschaft 98 Bände zum größeren Teile englischer Reisewerke, Kartensammlungen u. s. w. herausgegeben, sodafs also auf das Jahr fast 2 Bände treffen. Den 98. Band bildet die vorliegende Übersetzung der christlichen Topographie des Kosmas Indikopleustes. Es ist die erste vollständige englische Übersetzung des Werkes, und vor ihr existierte - wenn man von der alten russischen Übersetzung absieht, die von der russischen Gesellschaft der Bibliophilen herausgegeben worden ist nur eine lateinische Übersetzung (von Montfaucon) und eine norwegische; die letztere ist mir völlig unbekannt, und ich bedauere, daß Me Crindle, der sie nennt (Preface p. X), keine näheren bibliographischen Angaben über sie macht. Auch zur Erklärung des Werkes ist bis jetzt wenig geleistet. So sah sich der Übersetzer zur Erleichterung seiner Aufgabe wesentlich auf die lateinische Übersetzung von Montfaucon angewiesen. Die Stellen, an denen er von der Auffassung des großen Franzosen abweicht, verzeichnet er in der Vorrede S. X; ebenda notiert er die Stellen, wo er eine Korrektur des griechischen Textes für nötig hält. In der Einleitung handelt der Übersetzer kurz über die Überlieferung des Kosmas, über die Ausgaben, über den Titel des Werkes, über die Notiz des Photios, über das Leben des Kosmas, über sein Weltsystem, über die dem Werke beigegebenen (am Schlusse der Übersetzung nach der Ausgabe von Montfaucon reproduzierten) Zeichnungen u. s. w. Zu den Hss (Introduction S. I) kommt jetzt noch eine Smyrnaer Hs, über deren Illustrationen demnächst Strzygowski im Byz. Archiv, Heft 2, ausführlich berichten wird. Zu bedauern ist, daß M° Crindle in seinen 'Bibliographical notices' (S. XIII f.) größtenteils nur die Namen der Gelehrten nennt, die sich mit Kosmas beschäftigt haben, ohne eine Andeutung darüber zu machen, in welchen Schriften die Spuren dieser Beschäftigung zu finden sind. Übrigens scheinen ihm mehrere Hauptschriften, sogar die wichtige Abhandlung von Gelzer (Jahrbücher für protest. Theologie 1883) unbekannt geblieben zu sein, obwohl sie schon in der ersten Auflage der Geschichte der byz. Litteratur verzeichnet sind. Mc Crindle hätte durch Beiziehung dieser Litteratur seine Einleitung und seine Noten mehrfach berichtigen und vertiefen können. Durch sein Hauptwerk aber, die Übersetzung selbst, hat er sich unzweifelhaft ein großes Verdienst um die Verbreitung der Kenntnis von der byzantinischen Litteratur und Kultur in England erworben.

La Guerra Gotica di **Procopio di Cesarea.** Ed. **Comparetti.** Vol. III. (Vgl. B. Z. VIII 211.) Besprochen von **Th. Hodgkin**, The English histor. Review 14 (1899) 128 f.

S. Šestakov, Zur Chronik des Ioannes Malalas. Viz. Vrem. 5 (1898) 697—699. Der Cod. Paris. gr. 2550 (nach Omonts Katalog) enthält u. a. auf fol. 17—21 Auszüge aus der Chronik des Malalas, die zu den Konstantinischen Exzerpten Ilegt ågeräg nat nanlag gehören. Während nun in denselben sonst sich nicht der geringste Zusatz zum Texte des Malalas findet, steht auf fol 19° ein neues Fragment über den Kaiser Decius. S. entscheidet sich in betreff desselben für die Annahme, daß es nicht ein anderswoher entlehnter Zusatz sei, sondern zum ursprünglichen Malalas gehöre und daß also in der Gestalt der Chronik desselben, wie sie dem Autor des Konstantin. Sammelwerks vorlag, noch nicht die umfangreiche

Lücke in der Reihe der römischen Kaiser existiert habe, die uns in der Oxforder Hs des Malalas entgegentritt.

E. K.

The ecclesiastical history of Evagrius with the scholia. Edited with introduction, critical notes and indices by J. Bidez and L. Parmentier. London, Methuen & Co. 1898. XIV, 3 Bl., 286 S. 8º. Die vorliegende Ausgabe eröffnet die in der B. Z. VI 214 angekündigte Serie byzantinischer und orientalischer Texte, die unter der Leitung von J. B. Bury bei Methuen u. Co. in London erscheinen soll. Mit einer wertvolleren Gabe hätte die Sammlung nicht leicht eingeführt werden können. Die zwei jungen belgischen Gelehrten haben keine Mühe gescheut, um das wichtige Werk des bedeutendsten Fortsetzers des Eusebios in einer lesbaren und gereinigten Form vorzulegen. Sie haben nicht nur die Hss in Oxford. Paris, Florenz und Venedig sorgfältig verglichen, sondern auch die weite und mühevolle Reise nach Patmos unternommen, um auch die dort liegende, noch von niemand benützte Hs des Werkes zu verwerten. Nur die übrigens wohl minderwertige Hs des Escurial (16. Jahrh.) konnten sie nicht beiziehen. Die Ergebnisse ihrer Untersuchung der Hss haben sie in einer übersichtlichen und musterhaft knappen Einleitung zusammengefaßt. Überlieferung ist im großen und ganzen gut, und der Apparat hat infolge dessen einen mäßigen Umfang. Auch Konjekturen des Christophorson, Valois u. a. sind im Apparate verzeichnet und, wenn nötig, mit kritischen Bemerkungen versehen. Eine sehr dankenswerte Gabe, die einen Punkt im Programme der ganzen Kollektion bildet, ist die Beifügung der Zitate der Quellen und Parallelstellen am Rande des Textes. Unverständlich blieb mir aber die Bemerkung, dass der zugemessene Raum nicht gestattet habe, alle zu zitieren und dass die Herausgeber sich deshalb auf eine Auswahl beschränken mußten. Der größte Teil der meisten Ränder ist ja thatsächlich leer geblieben. Wenn ich noch einen kleinen Wunsch äußern darf, so möchte ich anregen, dass künftig in das vor dem Texte stehende Verzeichnis der Siglen und Abkürzungen auch die Siglen der Codices aufgenommen würden; sie sind ja in der Einleitung zu finden, aber es ist unbequem, jedesmal dort auf verschiedenen Seiten nachzusehen. Höchst nützlich ist auch der reichhaltige Index graecitatis, der schon im Programm der Sammlung vorgesehen worden ist. Er bildet eine wertvolle Vorarbeit für das allerdings noch in weiter Ferne liegende, aber sicher einmal "kommende" Werk eines neuen Thesaurus der griechischen Sprache. Bidez und Parmentier haben sich durch ihre Bearbeitung des Euagrios ein großes Verdienst um die griechische Kirchengeschichte und um die Erforschung der byzantinischen Litteratur und Sprache erworben. Mögen die künftigen Bände der Sammlung Bury nicht hinter diesem Muster zurückbleiben!

E. Schwartz, Chronicon Paschale. Pauly-Wissowas Real-Encyclopaedie III Sp. 2460—2477. Auf diese sehr eingehende Darstellung seien alle, die sich mit den byzantinischen Chroniken beschäftigen, nachdrücklich hingewiesen. Derselbe Band enthält auch größere Artikel von F. Baumgarten über den Epigrammatiker Christodoros und von O. Seeck über die Chronica Constantinopolitana und Gallica und über den Chronographen von 354.

Anonymos, Die Verse des hl. Sophronios, des Patriarchen von Jerusalem, auf die Einnahme von Jerusalem. Mitteilungen (Soobščenija) der kais. orthodoxen Palästinagesellschaft, 1898, Februar, S. 90—94. Russische (von Prof. J. Pomjalovskij angefertigte) Übersetzung der von Leo Ehrhard (Strafsburg 1887), dann noch einmal von Couret (vgl. B. Z. VI 629 f.) edierten anakreontischen Verse auf die Eroberung Jerusalems durch die Araber im J. 636. Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 768.

K. Krumbacher, Kasia. (Vgl. B. Z. VII 210.) Besprochen von H. Gelzer, Berliner Philol. Wochenschr. 1899 Nr. 11 Sp. 330—333.

K. K.

Eugen Oder, Ein angebliches Bruchstück Democrits über die Entdeckung unterirdischer Quellen. Philologus, Supplementband VII Heft 1 und 2 (1898) 229—384. Die interessante und gründliche Studie enthält u. a. reichliche Beiträge zur Quellenerforschung und Textkritik der Geoponika, deren letzte, von H. Beckh besorgte Ausgabe (Bibl. Teubneriana 1895) leider strengeren Anforderungen nur wenig entspricht. Vgl. bes. S. 240 ff.; 299 ff.; 369 ff. K. K.

Christophorea edidit Leo Sternbach. Eos 5 (1899) 7—21. Um zwei Männer Namens Christophoros handelt es sich in dieser Ausgabe von Gedichten aus dem berühmten Cod. Paris. suppl. gr. 690:1) um den bekannten Epigrammatiker Christophoros aus Mitylene, der uns bisher fast nur durch die aus einem leider von Mäusen halb aufgefressenen Codex von Grotta Ferrata geschöpfte Ausgabe von A. Roechi bekannt war. St. giebt zu dieser Ausgabe einige wertvolle Ergänzungen aus dem Pariser Codex. 2) Derselbe Codex birgt drei nekrologische Gedichte auf Christophoros, den im J. 931 gestorbenen Sohn des Kaisers Romanos Lekapenos. Leider ist das erste Gedicht am Anfang, das dritte am Ende verstümmelt. Als Verfasser dieser drei Gedichte kann man den Symeon Magister und Logothetes vermuten, weil in der Hs, allerdings von den Totengedichten durch einen Blattausfall getrennt, ein Alphabetarion dieses Autors vorausgeht.

G. Vitelli, Una copia del carme etimologico di Giovanni Euchaites. Studi ital. di filol. class. 6 (1898) 120. Ein Exemplar der seltenen Editio princeps des Etymologicum Magnum (1499), das sich jetzt in der Bibliothek der Kunstakademie in Florenz befindet, bewahrt auf der Rückseite des letzten Blattes eine Abschrift des von Lagarde edierten etymologischen Gedichtes des Johannes Mauropus (vgl. Gesch. d. byz. Litt. S. 741). V. giebt eine kleine Kollationsprobe. K. K.

F. Marx, Die Zeit der Schrift vom Erhabenen. Wiener Studien 20 (1898) 169—204. Das Hauptthema der Abhandlung, in der die Autorschaft des Rhetors Longin wieder verteidigt wird, liegt außerhalb unseres Programmes; sie sei aber notiert wegen der Bemerkungen zum byzantinischen Rhetor Johannes Sikeliotes (S. 188 ff.). K. K.

G. Kaibel, Cassius Longinus und die Schrift Περὶ ΰψους. Hermes 34 (1899) 107-132. Auch in dieser Untersuchung, die, gegen Marx gerichtet, die Schrift über das Erhabene ins 1. Jahrh. v. Chr. setzt, wird das Zitat des Johannes Sikeliotes (S. 112 ff.) besprochen. K. K.

A. Papadopulos-Kerameus, 'Ρητοφικόν γύμνασμα τοῦ Μανασσῆ. Viz. Vremennik 5 (1898) 671—677. Der unermüdliche Herausgeber von unbekannten Texten ediert hier nach einem Codex der Patriarchalbibl. in Kairo (No. 362/586, saec. XIII, fol. 261), dessen sonstiger Inhalt genau verzeichnet wird, eine kurze Monodie des bekannten Konst. Manasses auf den Tod der Theodora, der Gattin des Kontostephanos. Unter den aus der Zeit des Manasses bekannten Männern dieses Namens (Ioannes, Theodoros, Alexios) wird der erste vom Herausg. als vermutlicher Gatte der Theodora angenommen und der Tod derselben in die Jahre 1158-1168 oder später gesetzt. Dem Herausg, ist leider eine Edition von C. Castellani entgangen, die ihm mancherlei für seinen kleinen Aufsatz geboten hätte. Wir meinen das zu Venedig im J. 1888 erschienene Schriftchen: Epitalamio di Teodoro Prodromo per le nozze di Teodora Comnena e Giovanni Contostefano (nach einem Marcian., Append. XI, 22; saec. XIII). Aus diesem Hochzeitscarmen und aus der Einleitung des Herausg. erhalten wir genaue Notizen über diese Theodora, die aus der Ehe der Maria, der ältesten Tochter des Kaisers Ioannes Komnenos, mit dem Cäsar Ioannes Roger stammte und von ihrem Oheim, dem Kaiser Manuel (sie ist also bei Ducange und bei K. Krumbacher, Michael Glykas S. 427 f., zu den bisher bekannten vier Nichten desselben als fünfte hinzuzufügen), etwa im J. 1165 oder 1166, mit Ioannes Kontostephanos vermählt wurde. Ferner erhalten wir dort die Mitteilung, dass der oben genannte Marcianus (f. 167) gleichfalls die Monodie des Manasses enthält und gleich dahinter ein Παραμνθητικόν είς τὸν σεβαστὸν αῦς Ἰωάννην τὸν Κοντοστέφανον (fol. 168), als dessen Verf. wahrscheinlich auch Konst. Manasses gelten kann. Der (nach v. 47 ff. der Monodie frühzeitige) Tod der Theodora fällt also ungefähr einige Jahre nach 1165/1166. Eine Veröffentlichung der Trostrede wäre erwünscht, zugleich aber auch eine Mitteilung der Varianten des Cod. Marcian. für die Monodie, da die Überlieferung des nach dem Cod. Cahir. abgedruckten Textes an mehreren Stellen Zweifel erregt. Manches läßt sich freilich auch jetzt schon mit Sicherheit herstellen. V. 79 liest man την καρδίαν πολιοςκεῖ καὶ τὰ σπλάγγνα κρεοκοπεῖ (cod. κρυοκοπεῖ) und v. 82 ποτίζεται πόσιν πικράν καὶ ἀθόλωτον (cod. ἀθόλητον), ην γεωργούσι μεν ὀφθαλμοί (also πόσις = Thränen), wo natürlich ποιοκοπεί und αθέλητον zu bessern ist. Lies ferner v. 13 προπηδά τοῦ λόγου πένθους νοτίς (statt πένθος, νοτίς, vgl. Eur. Bacch. 705: ὕδατος ἐκπηδᾶ νοτίς); v. 40 ἡγαθύνθη (st. ἐγαθύνθη); ν. 42 πρὸ τοῦ γρόνου . . . οἴγεται (st. πρὸς); ν. 45 ὢ σκότος ἄδου καὶ ανήμερος νύξ (st. σκότους); v. 56 ταύτην θεός . . . περιήγαγεν είς ανθοώπους εὐκοσμίας ὑπόδειγμα, βίου σώφρονος νόμον (st. εὐκοσμίαν, ὑπόδειγμα βίου σ., νόμον); v. 60 ἀνθυπενόστησε (c. cod. st. ἀνθυπονόστησε); v. 72 κσω τοσούτω (st. όσου — τοσούτου); v. 85 κατεμαργάρωσαν (st. κατημαργάρωσαν). Die Erfüllung der oben geäußerten Wünsche ist jetzt (beim Korrekturlesen) Ref. selbst im Stande für die allernächste Zeit zu versprechen. E. K.

N. Festa, Noterelle alle epistole di Teodoro Duca Lascaris. Studi itali di filol. class. 6 (1898) 228; 458. Bemerkungen zu der in der B. Z. VII 460 notierten Ausgabe. Manchen Leser wird die Mitteilung interessieren, daß sich der Verf. mit einer Untersuchung über die Gesandtschaft des Berthold von Hohenburg an den kaiserlichen Hof von Nikäa beschäftigt (S. 228 Anm. 3).

Nicephori Blemmydae curriculum vitae et carmina ed. A. Heisenberg. Leipzig 1896. (Vgl. B. Z. VI 394.) Besprochen von A. Nikitskij im Viz. Vrem. 5 (1898) 700—713.

Arthur Palmer, P. Ovidi Nasonis Heroides with the Greek translation of Planudes edited by the late A. P. Oxford, Clarendon Press 1898. LXII, 542 S., 1 Bl. 8°. Handelt p. XLVI—LIV über die Übersetzung des Planudes, deren Text p. 159—274 auf Grund von 3 Hss (Ambros. 119 A s. XV; Paris. 2848 s. XV; aus letzterem abgeschrieben Cod. Mus. Brit. XVI D IX 2 vom J. 1615) abgedruckt wird. Die von Planudes benützte Ovidhs scheint mit unserem Paris. 8242 s. XI verwandt gewesen zu sein. Vgl. C. Hosius, N. Jahrbb. f. d. klass. Altertum 2 (1899) 111 und R. Ehwald, Lit. Centralbl. 1899 Nr. 12 Sp. 416. C. W.

Dom. Bassi, I manoscritti di Giovanni Pediasimo. S.-A. aus den Rendiconti del R. Istituto Lomb. di sc. e lett., Serie II, vol. 31 (1898). 20 S. 8°. Nützliche Zusammenstellung der Hss, welche die verschiedenen poetischen, philologischen, mythologischen, philosophischen, mathematischen, astronomischen und musikalischen Schriftehen des Johannes Pediasimos überliefern. Zu den Hss des Traktates über die neun Musen (S. 14) kommt jetzt noch eine Warschauer Hs, über die neulich R. Förster gehandelt hat; vgl. B. Z. VIII 218 f. Den S. 19 erwähnten Traktat über den siebenmonatlichen und neunmonatlichen Embryo bewahrt auch der Cod. Marc. 500 fol. 154 ff., was übrigens schon in der Gesch. d. byz. Litt. 2 S. 556 notiert ist.

K. K.

Ant. Elter et Lud. Radermacher, Analecta graeca. Natalicia Regis augustissimi Guilelmi II imperatoris Germanorum etc. indicant universitatis rector et senatus. Bonn, C. Georgi 1899. 48 Spalten. 40. Radermacher ediert hier aus Cod. Paris. gr. 1213 einen sehr merkwürdigen Essai des durch theologische, philosophische und rhetorische Schriften bekannten Nikolaos Kabasilas (14. Jahrh.) gegen den Skeptiker Pyrrhon. leitungsweise handelt er über Kabasilas und den Charakter des genannten Essais. Im Anschluß an diese Bemerkungen giebt Elter eine genauere Bestimmung der litterargeschichtlichen Stellung und Bedeutung dieser Schrift, deren Thema in der byzantinischen Litteratur des 14. Jahrh. auf den ersten Blick ganz rätselhaft erscheint. Er löst das Rätsel, indem er zunächst beweist, dass Pyrrhon hier nur nom de guerre ist, hinter dem sich Sextus Empiricus birgt, und indem er dann das Wiederaufleben der Kenntnis von der skeptischen Philosophie im größeren Zusammenhange untersucht. Er behandelt dieses Thema so gründlich, dass die Abhandlung zu einer förmlichen Geschichte der auf die Skepsis gerichteten Studien im byzantinischen wie im abendländischen Mittelalter wird und somit über einen der dunkelsten Abschnitte des ganzen noch so dunkeln Gebietes der byzantinischen Philosophie Licht verbreitet. Ferner liegt dem Programm der B. Z. das zweite Kapitel Elters, in welchem er über Reflexe der Poetik des Aristoteles im abendländischen Mittelalter berichtet. Im dritten Kapitel, das über Archytas und Verwandtes handelt, berührt E. das Wiederaufleben der astronomischen Studien bei den Byzantinern des 14. Jahrh. und giebt Nachweise über neue Hss des von Nikephoros Gregoras verfassten Dialogs Florentios und des von Convbeare herausgegebenen Dialogs zwischen Timotheos und Aquila (vgl. B. Z. VIII 224).

A. Papadopulos-Kerameus, Alexios Makrembolites (Aleksij Makrembolit). Journ. d. Min. d. Volksaufklär. 1899, Januar, S. 19—23 (Titel

und Einleitung russ.). Alexios Makrembolites lebte um die Mitte des 14. Jahrh. in Kpel und war Parteigänger des Kaisers Johannes VI Kantakuzenos. Eine Sammlung seiner prosaischen und poetischen Schriften bewahrt ein Jerusalemer Codex, den Pap.-Ker. in seiner Ἱεροσολυμιτική βιβλιοθήκη II 533—536 beschrieben hat. Eine Schrift von ihm über die genuesische Kolonie in Kpel edierte Pap.-Ker. in seinen ἀνάλεκτα Ἱεροσολυμιτικής σταχυολογίας I 144—159. In der vorliegenden Arbeit handelt der Verf. kurz über das Leben des Autors und veröffentlicht von ihm eine kuriose christliche Ausdeutung von Lukians Λούκιος ἢ ὄνος, in welcher allen in dieser Erzählung vorkommenden Thatsachen eine geheime moralische oder theologische Bedeutung untergeschoben wird, ähnlich wie das in den theologischen Sprichwörtererklärungen geschieht.

K. K.

H. Lieberich, Studien zu den Procemien in der griechischen und byzantinischen Geschichtschreibung. (Vgl. B. Z. VIII 209.) Besprochen von G. Ammon, Blätter für das bayer. Gymnasial-Schulwesen 35 (1899) 329 f.; von Schneider, Wochenschrift f. klass. Philol. 16 (1899) 6 ff. (ebenda S. 222 eine Erklärung des Verf. und eine Gegenbemerkung des Rezensenten); von Th. Reinach, Revue des Études gr. 11 (1898) 431.

X. Siderides, Παροραθέντα ὀνόματα ποιητῶν ἐν ἀπροστιχίδι. Ἐππλησ. ἀλλήθεια 1898 Νο. 33 S. 278—279. Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 800.

H. Christensen, Zu Pseudo-Kallisthenes. Rhein. Mus. 54 (1899) 135—143. Der den Lesern der B. Z. durch seine Studien über das byzantinische Alexandergedicht bekannte Verf. (vgl. B. Z. VI 604; VII 366 ff.) benützt in der vorliegenden Studie teils dieses Gedicht, teils die lateinische, armenische und slavische Bearbeitung der Alexandergeschichte, um einige Stellen in Müllers Ausgabe des Pseudo-Kallisthenes zu emendieren.

L. Ludwich, Zwei byzantinische Odysseuslegenden. (Vgl. B. Z. VIII 212.) Besprochen von R. Pepmüller, Berliner Philol. Wochenschr. 19 (1899) Nr. 7 Sp. 202 f. K. K.

V. Chauvin, Homère et les mille et une nuits. Le Musée Belge 3 (1899) 6—8. Erörtert die Gründe, die für und gegen die Annahme einer arabischen Übersetzung des Homer sprechen, und vermutet, daß die Araber eine gewisse Kenntnis der von Homer erzählten Dinge durch vulgäre Bearbeitungen wie Malalas erhalten haben können. K.K.

E. Peters, Der griechische Physiologus und seine orientalischen Übersetzungen. Berlin, Calvary 1898. (Vgl. oben S. 510.) Besprochen von Keller, Berl. Philol. Wochenschr. 1899 No. 5 Sp. 133—135. K. K.

G. Wartenberg, Das mittelgriechische Heldenlied von Basileios Digenis Akritas. (Vgl. B. Z. VI 604.) Besprochen von W. Fischer, Deutsche Litteraturzeit. 1899 Nr. 7 Sp. 261—263. K. K.

Georg Wartenberg, Das mittelgriechische Nationalepos. Beilage zur (Münchener) Allgemeinen Zeitung vom 6. Febr. 1899 (Nr. 30). Der durch eine größere Abhandlung über dasselbe Thema (s. die vorige Notiz) bekannte Verf. giebt hier eine ebenso gut geschriebene als sachlich tüch-

tige Zusammenfassung der für weitere Kreise wissenswerten Thatsachen über das Heldengedicht von Digenis Akritas. K. K.

N. Festa, Sul così detto 'Alfabeto dell' Amore'. Atene e Roma 2 (1899) 13—20 (continua). Fortsetzung der in der B. Z. VIII 217 f. notierten Studie über das von W. Wagner herausgegebene "ABC der Liebe". K. K.

Heinrich Lewy, Parallelen zu antiken Sprichwörtern und Apophthegmen. Philologus 58 (1899) 76-87. Die ersten 13 Nummern, zu denen L. Parallelen und Belege beibringt, sind, was man nach dem etwas zu eng gefaßten Titel der Abhandlung nicht vermuten würde, mittelgriechische Sprichwörter (aus den Ausgaben von Kurtz und Krumbacher).

K. K.

Konrad Ohlert, Zur antiken Rätselpoesie. Philologus 57 (1898) 596-602. Erklärungen und Parallelen zu Rätseln, von denen einige der byzantinischen Zeit (Basilios Megalomites u. s. w.) angehören. K. K.

W. Metcalfe, Modern Greek Folk-Lore. The Scottish Review 29 (1897, April) 276-295. Eine Besprechung des Werkes der Lucy M. J. Garnett, New Folklore Researches. Greek Folk-Poesy: Annotated Translations from the whole Cycle of Romaic Folk-Verse and Folk-Prose. I. II. London 1896. Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 792. E. K.

J. D. Sišmanov, Das Lied vom toten Bruder in der Poesie der Balkanvölker (Pjesenjta za Mrtvija brat v poezijata na balkanskitje narodi) Teil II und III. Sbornik za narodni umotvorenija, nauka i knižnina 15 (Sofia 1898) 449-600 und zweite Abteil, desselben Bandes S. 1-186 (bulg.). Der Verf. bringt hier in einem zweiten und dritten Teil die Untersuchung zum Abschlufs, über deren ersten Teil die B. Z. VI 189 f. kurz berichtet hat. Der Sagenstoff vom toten Bruder, dessen Verwandtschaft mit Bürgers Lenore längst bemerkt worden ist, spielt auch in der mittel- und neugriechischen Volkspoesie eine große Rolle, und S. hat daher durch sein herrliches Werk auch unsere Studien gefördert. Indem der Verf. die bulgarischen, serbischen, nord- und südrumänischen, albanesischen und griechischen Varianten im großen Zusammenhange betrachtet und die Texte, trefflich gesichtet, vorlegt, illustriert er an einem glänzenden Beispiele die immer deutlicher hervortretende Thatsache, daß alle Völker der Balkanhalbinsel mit den östlich und westlich vorgelagerten Inseln und einem großen Teil Kleinasiens in eine große Kultureinheit zusammengeschlossen sind, deren historisches Fundameut das einstige byzantinische Reich und deren Kitt das orthodoxe Bekenntnis bildet. Eine natürliche Folgerung dieser Thatsache ist, dass der Ethnologe und Folklorist, wie auch der Linguist und Philologe so weit als möglich das ganze bezeichnete Gebiet ins Auge fassen muß, wenn er nicht in unwissenschaftliche Einseitigkeit verfallen will. Übrigens ist dieser Standpunkt von der Redaktion der B. Z. von Anfang an festgehalten worden, und sie hat sich bemüht, sowohl bezüglich der selbständigen Artikel, soweit es der beschränkte Raum gestattete, als namentlich in den Rezensionen und bibliographischen Notizen den Begriff der byzantinischen Philologie in dem angedeuteten weiten Sinne zum Ausdruck zu bringen. Das Detail der vorliegenden Abhandl. läßt sich auszugsweise nicht wiedergeben; ich begnüge

mich daher, die Leser der B. Z. besonders auf das dritte Kapitel des zweiten Teiles (S. 95—137) hinzuweisen, in welchem der Verf. den Text der ihm bekannten griechischen Varianten mitteilt. Die Arbeit von Š. gehört zu den hervorragendsten Erzeugnissen auf dem Gebiete der Volkspoesie und Sagenkunde, und es ist wirklich schade, daß sie wegen der Sprache, in der sie abgefaßt ist, den meisten nichtslavischen Gelehrten unzugänglich bleibt.

Otto Waser, Charon, Charun, Charos. Mythologisch-archäologische Monographie. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung 1898. 4 Bl., 158 S. 80. M. 5. Der Verf. hat nun seinen in der B. Z. VIII 218 erwähnten Aufsatz zu einem Buche erweitert, sodass wir jetzt drei ausführliche Monographien über denselben Gegenstand besitzen. Vgl. B. Z. VII 216 f. Wie sich die zwei Schriften von Hesseling und Rocco gegenseitig ergänzen, ist a. a. O. dargelegt worden. Auch W. bereichert das Thema durch manche neue Thatsache und manche Beobachtung; Hesseling gegenüber hat er die genauere Behandlung des Altertums, Rocco gegenüber die stärkere Beiziehung des archäologischen Materials voraus. Aber im großen und ganzen war das Thema durch die zwei Vorgänger ziemlich erschöpft, und wären nicht des Verf. Studien über den Gegenstand schon abgeschlossen gewesen, als die zwei genannten Arbeiten erschienen, so hätte er sich's, wie er selbst gesteht (S. 85), wohl noch einmal überlegt, "den zwei Monographien über den gleichen Heiligen" eine dritte anzureihen. Unsere Studien berührt nur das VII. Kapitel, in welchem W. die Figur des Charos bei den Byzantinern und Neugriechen darstellt. Da hier durch B. Schmidt und Hesseling der Rahm gründlich abgeschöpft war, konnte W. nicht viel Neues beibringen. Doch giebt er eine hübsche Zusammenfassung der Hauptthatsachen, wie sie ja für den Aufbau seines ganzen Buches unentbehrlich war. In der Streitfrage, ob der neugriechische Charos als berittener Jäger auf westeuropäische, speziell italienische bildliche Darstellungen zurückgehe (Hesseling) oder ob dieses Motiv zu den griechischen Bestandteilen des Charos gehöre (Thumh), schliefst sich W. dem holländischen Gelehrten an. Über die anderen Teile des Buches vgl. die Besprechung von U. von Wilamowitz-Moellendorff, Deutsche Litteraturzeitung 1899 Nr. 1 Sp. 14 f. K. K.

Bon. Graszyńsky (Βον. Γρασίνιος), Έστιάς. Ἐν Λιψία, ἐκ τοῦ Τευβνῆρος τυπογραφείου 1899. 20 S. 12°. Der durch sein Dramation Αγία Σοφία schon bekannte Verf. (vgl. B. Z. VI 608) legt uns hier ein in der Form ganz ähnliches Seitenstück vor, die Hestias. Die Grundidee des aus 445 griechischen Versen bestehenden kleinen Dramas, dessen Personen ein ἀρχιερεύς, Καῖσαρ, Ἑστιάς, ἄγγελος mit einem Chor sind, bilden die Verse des Clemens von Alexandria: Χριστὲ Ἰησοῦ, γάλα οὐράνιον μαστῶν γλυπερῶν νύμφης Χαρίτων, σοφίας τῆς σῆς, ἐπθλιβόντων (Christ, Anthol. Graeca carm. christ. S. 38 V. 19—21).

### 2. Handschriften- und Bücherkunde, Gelehrtengeschichte.

E. Rostagno, Indicis codicum graecorum bibliothecae Laurentianae supplementum. Stud. ital. di filol. class. 6 (1898) 129—166. Bei der Durchmusterung der lateinischen Codices der Laurentiana fand R. noch manche griechische Stücke, die sowohl im alten Kataloge von Bandini als in dem in den Studi ital. di filol. class. Band I publizierten

Verzeichnisse (vgl. B. Z. III 197 f.) fehlen. Er giebt nun eine Beschreibung all dieser Stücke, fügt dazu auch die von Bandini in seinem Supplementum zum Catal. bibl. Laur. unter lateinischen, italienischen und sonstigen Hss notierten und daher leicht zu übersehenden griechischen Hss und wiederholt endlich auch seine Notiz aus Band II der genannten Zeitschrift (S. 154), sodafs wir jetzt alles, was die Laurentiana an griechischen Hss besitzt, in drei Katalogen übersichtlich vereinigt haben. Das vorliegende Verzeichnis umfafst 89 Nummern, darunter manches Beachtenswerte. Auffallend stark ist die griechische Mathematik beteiligt.

Aen. Piccolomini, Index codicum graecorum bibliothecae Angelicae. Ad praefationem additamenta. Studi ital. di filol. class. 6 (1898) 167—184. Wertvolle Ergänzungen zu dem in der B. Z. VI 187 notierten Kataloge (Notizen über die Geschichte der Bibliothek, Nachträge zur Beschreibung der Hss, ein Verzeichnis der verlorenen Hss der Bibliothek). K. K.

Ang. Mancini, Codici greci della biblioteca comunale di Palermo. Studi ital. di filol. class. 6 (1898) 459—469. Beschreibt 12 griechische Hss der genannten Bibliothek, die im Kataloge von Martini (vgl. B. Z. VI 414f.), übrigens ohne dessen Schuld, fehlen. Es sind späte Hss, anscheinend ohne erheblichen Wert (Johannes Chrysostomos, Hesiod, Libanios, Briefe des Planudes, ein Menologion u. s. w.).

Aug. Mancini, Codici greci della biblioteca Lucchesiana di Girgenti. Studi ital. di filol. class. 6 (1898) 271 f. Die Bibliothek birgt drei griechische Hss ohne besonderen Wert (des Damaskios Leben des Isidor und rhetorische Kommentare des Johannes Doxopatres). K. K.

R. Cotroneo, Nuove pergamene greche del sec. XII. Rivista storica calabrese, anno 6, no 10. Der Redaktion nur aus Bessarione Nr. 29

—30 S. XXXV bekannt.

K. K.

H. Omont, Manuscrits grees datés récemment acquis par la bibliothèque nationale. Revue des bibl. 8 (1898) 353—360. Der Verf. beschreibt in diesem Nachtrage zu seinen bekannten großen Arbeiten über die datierten Hss der Pariser Nationalbibliothek 24 datierte griechische Hss und Urkunden des 10.—18. Jahrh., die von der Bibliothek in der letzten Zeit erworben worden sind. Interessant sind die kryptographischen und tachygraphischen Zeilen im Ms. suppl. gr. 1262 anni 1101. K. K.

Sp. P. Lampros, Κατάλογος κωθίκων ἐν ταῖς μοναῖς τῆς νήσον ἀνδοον 'Αγίω Νικολάω καὶ Παναχράντω καὶ ἐν τῆ βιβλιοθήκη τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείον Κορθίον. 'Επετηρὶς τοῦ Παρνασσοῦ, 'Έτος γ' (1899) 92—141. L. giebt hier eine dankenswerte Ergänzung zu dem in der B. Z. VII 464 erwähnten Katalog der im Kloster τῆς 'Αγίας auf Andros aufbewahrten griechischen Hss, indem er auch die übrigen griechischen Hss der Insel (zusammen 82) inventarisiert. Die meisten Hss stammen aus den letzten Jahrhunderten; inhaltlich bieten sie wenig Interessantes; es dominieren, wie in den meisten heute noch auf griechischem Boden vorhandenen Hss-Sammlungen, theologische und liturgische Gebrauchswerke. Auf einer Tafel sind einige farbige Initialen aus einem Evangeliencodex reproduziert.

A. Dmitrijevskij, Beschreibung der liturgischen Handschriften, die in den Bibliotheken des orthodoxen Orients aufbewahrt werden. I. Τυπικά. Kiev 1895. (Vgl. B. Z. VI 189.) Bespr. von V. Karbekov und Archimandrit Antonij im Pravoslavnij Sobesêdnik 1898, Juni, Protokolle, S. 263—300. Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 769. E. K.

Ed. Freiherr von der Goltz, Eine textkritische Arbeit des 10. bezw. 6. Jahrhunderts, herausgegeben nach einem Codex des Athosklosters Lawra von E. v. d. G. Mit einer Doppeltafel in Lichtdruck. Leipzig, Hinrichs 1899. 3 Bl., 116 S. 8°. Texte und Untersuch. N. F. II 4. Eingehende Untersuchung der Lawrahs 184 B 64, s. X, welche die Apostelgeschichte, die katholischen und die Paulinischen Briefe mit zahlreichen Scholien und kritischen Zeichen enthält und mittelbar auf eine Hs zurückgeht, die in Cäsarea von Eusebios und Pamphilos mit Hilfe der Werke des Origenes hergestellt wurde.

Sp. P. Lampros, Ένετlησι = Εν ἔτει. Δελτlον τῆς lστορικῆς καὶ lστορικῆς ταιρlας τῆς lστορικῆς lστορικης lστορ

Franz Ehrle, Über die Erhaltung und Ausbesserung alter Handschriften. Centralblatt für Bibliothekswesen 15 (1898) 17. J. S.

Osc. von Gebhardt, Christian Friedrich Matthaei und seine Sammlung griechischer Handschriften. Ein Beitrag zur Geschichte der Moskauer Bibliotheken, S.-A. aus dem 15. Jahrgange des Centralblattes für Bibliothekswesen. Leipzig, Otto Harrassowitz 1898. 110 S. 80. Schon im Jahre 1789 hatte Karamsin ziemlich unverblümt den Verdacht ausgesprochen, dass sich der Philologe Chr. Fr. Matthaei auf unrechtmässige Weise Hss erworben habe. Seitdem ist die schwere Anklage des Diebstahls gegen M. öfters bald mehr, bald weniger entschieden erhoben worden. Der volle, erdrückende Beweis der Schuld ist aber erst jetzt geführt worden, fast 110 Jahre nach jener brieflich geäußerten, jedoch bald darauf gedruckten Bemerkung des russischen Geschichtschreibers. Doch nicht bloß um den unanfechtbaren Nachweis, dass M. ein Lump in folio - um ein Bild aus seinem eigensten Arbeitsgebiete anzuwenden — gewesen ist, handelte es sich bei der ungeheuer mühevollen Arbeit, deren Ergebnis in der vorliegenden Abhandlung zusammengefasst ist; O. v. Gebhardt hat sich durch seine Untersuchung, die in dieser Ausdehnung und Vertiefung nur von einem vielerfahrenen Paläographen geführt werden konnte, auch um die Wissenschaft ein großes Verdienst erworben; denn da M. meist nur einzelne Lagen größerer Hss entwendete und ins Ausland verschleppte (zuweilen mit raffinierter Verdeckung des fragmentarischen Charakters), so ist durch seine unsauberen Manipulationen in die Geschichte der Hss und der Uberlieferung allerlei Verwirrung gekommen, die erst durch den Nachweis der ursprünglichen Zusammengehörigkeit gewisser Stücke gehoben worden ist. Völlig zu billigen ist die Anschauung des Verf., dass man heute, nach mehr als einem Jahrhundert, eine Restituierung der Matthaeischen Sammlung

nicht verlangen könne. Wollte man allen Ernstes daran gehen, alle nachweisbar auf unrechtmäßige Weise erworbenen Hss den früheren Besitzern zurückzugeben, so entstände in den meisten europäischen Sammlungen eine wahre Völkerwanderung, und auch aus den russischen Bibliotheken müßten nicht wenige wertvolle Stücke, z. B. die ehemaligen Coisliniani, die Reise antreten. Das Studium der hochinteressanten Schrift, auf deren Einzelheiten ich nicht eingehen kann, ist jedem Freunde der Paläographie und der griechischen und byzantinischen Litteratur dringend zu empfehlen.

K. K.

## 3. Sprache, Metrik und Musik.

J. Korsunskij, Die Übersetzung Septuaginta. Moskau 1898. (Vgl. B. Z. VIII 221.) Bespr. von Voskresenskij und Myšcyn im Bogoslovskij Vêstnik 1898, Juli, Beilage, S. 445—473. Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 769.

J. H. Thayer, A Greek-English lexicon of the New Testament, being Grimm's Wilke's Clavus Novi Testamenti translated, revised and enlarged. New-York 1896. Besprochen von A. Deißmann, Göttinger Gel. Anzeigen 1898. Nr. 12.

K. K.

G. A. Deißmann, Neue Bibelstudien. Marburg 1897. Besprochen von Ad. Hilgenfeld, Berliner Philol. Wochenschr. 1898 Nr. 50 Sp. 1541—1543.

K. K.

A. N. Januaris, An historical Greek grammar. (Vgl. B. Z. VII 221 ff.) Eingehend besprochen von G. Herbig, Neue Philolog. Rundschau 1898, Nr. 23 und 24. K. K.

Ed. Schweizer, Grammatik der pergamenischen Inschriften. (Vgl. B. Z. VII 627 f.) Besprochen von P. Kretschmer, Wochenschrift f. klass. Philol. 1899 Nr. 1 Sp. 1—6; von W. Larfeld, Berliner Philol. Wochenschr. 1899 Nr. 10 Sp. 307 f.

K. K.

Ed. Norden, Die antike Kunstprosa. (Vgl. B. Z. VII 466 ff.) Eingehend besprochen von Hermann Peter, Neue Jahrbücher für das klass. Altertum 1 (1898) 637—654; C. Weyman, Historisches Jahrbuch 19 (1898) 997—1002; L. Parmentier, Revue de l'instruction publique en Belgique 41 (1898) 417—427; W. Schmid, Berlin. Philol. Wochenschr. 1899 Nr. 8 Sp. 225—239. K. K.

P. S. Photiades, Συμβολαὶ εἰς τὸ ἀττικὸν δίκαιον. ἀθηνᾶ 11 (1899) 3—116 (ἀπολουθεῖ). Die Abhandlung interessiert unsere Studien deshalb, weil sie zum größten Teil aus kritischen und exegetischen Bemerkungen zum Lexicon Cantabrigiense (vgl. Gesch. d. byz. Litt.² S. 577, 4) besteht.

Κ. Κ.

C. Litzica, Das Meyersche Satzschlußgesetz. (Vgl. oben S. 535 ff.) Besprochen von My., Revue critique 1899 Nr. 4 Sp. 70-72. K. K.

H. Moritz, Die Zunamen bei den byzantinischen Historikern und Chronisten. I. Teil. Landshut 1896. (Vgl. B. Z. VII 449.) Besprochen von S. Papademetriu (in griech. Sprache) im Viz. Vrem. 5 (1898) 713-735.

Otto Lagercrantz, Zur griechischen Lautgeschichte. Upsala Universitets Årsskrift 1898. Filosofi, Språkvetenskap och Historiske Vetenskaper II. Upsala, Akademiska Bokhandeln 1898. 2 Bl., 156 S. 8°. Das gelehrte Buch, das sich mit den Lauten  $\tau\tau$ ,  $\delta\delta$ ,  $\sigma\sigma$ ,  $\zeta$  beschäftigt, sei hier notiert, weil der Verf. zuweilen auch neugriechische Lautverhältnisse streift (z. B. S. 147 f. die ikarische Aussprache des  $\zeta$ ). K. K.

Manuscrits coptes du Musée d'Antiquités des Pays-Bas à Leyde, publiés par W. Pleyte et P. P. A. Boeser. Leyde, E. Brill 1897. Eingehend besprochen von D. C. Hesseling, Museum, 6. Jahrgang, Nr. 11 (Januar 1899) (holländisch). Der Rezensent handelt bes. über gewisse vulgärgriechische Erscheinungen, die in den koptischen Texten vorkommen.

K. K.

H. Diels, Die Elegie des Poseidippos aus Theben. Sitzungsberichte der Kgl. preuß. Ak. d. Wiss. 1898 S. 847—858 (mit 2 Tafeln). Das Hauptthema liegt außerhalb unseres Programmes; denn der stumpfsinnige Bierdichter Poseidippos, dessen poetische Kritzelei D. uns mit gewohnter Meisterschaft interpretiert, lebte im 1. Jahrh. v. Chr. Der Artikel muß aber notiert werden wegen der Bemerkungen über die für eine so alte Zeit auffallend verwahrloste Orthographie des Schriftstückes und wegen des Nachweises eines alten Vorbildes (Antiphanes) für ein Rätsel des Basilios Megalomites (Boissonade, An. gr. III 450). K. K.

Bernard P. Grenfell and Arthur S. Hunt, The Oxyrhynchos Papyri part. I. London 1898. (B. Z. VIII 221.) Ausführlich besprochen von Adolf Deißmann, Theolog. Literaturzeitg. 1898 Nr. 24 Sp. 628—631, der u. a. auf den Ausdruck des distributiven Zahlenverhältnisses durch Wiederholung der Grundzahl zu reden kommt, von G. Fraccaroli, Rivista di filologia 27 (1899) 97—117, von W. Crönert, Preuß. Jahrbb. 94 (1898) 528—540 und von Paul Viereck, Berliner Philol. Wochenschr. 1899 Nr. 6 Sp. 161—170.

Richard Wünsch, Sethianische Verfluchungstafeln aus Rom. Leipzig 1898. (Vgl. B. Z. VII 628.) Besprochen von E. Schürer, Theolog. Literaturzeitg. 1899 Nr. 4 Sp. 108—110; von Th. Reinach, Revue des ét. gr. 1898 S. 437 f.

Th. Zahn, Paganus. Neue kirchliche Zeitschrift 16 (1899) 18—43. Spricht S. 35 f. über den Gebrauch des Wortes παγανός (ursprünglich = Nichtsoldat, Zivilist) bei den Byzantinern. C. W.

Glossarium Andegavense ed. H. Omont. S.-A. aus Bibliothèque de l'École des chartes 59 (1898). 24 S. 8°. O. ediert hier aus Cod. 477 (461) der Municipalbibliothek von Angers, s. X, ein interessantes griechisch-lateinisches Glossar, das mit den im 3. Bande des Corpus Glossariorum Latinorum von G. Goetz veröffentlichten doppelsprachigen Glossaren verwandt ist.

K. K.

- G. N. Chatzidakis, Περὶ ἀναλογίας ἐν τοῖς φθόγγοις. ᾿Αθηνᾶ 10 (1898) 604—606. Notiz über Erscheinungen wie μποττιλλάπι von μποττίλια (wegen ἀμπελάπι u. s. w.) und das irrationale γ (παρασπευγή, βασιλεύγω u. s. w.).
- G. N. Chatzidakis, Ψαρονέφρια. 'Αθηνᾶ 11 (1899) 118 f. Erklärung dieses Terminus (= Lendenmuskeln), der sich unter den Beischriften einer von R. Fuchs herausgegebenen anatomischen Zeichnung (vgl. B. Z. VII 501 f. und VIII 152 ff.) findet.

N. G. Chatzi-Zogides, Θεσσαλικά ζητήματα. "Αγνυθες. 'Αθηνά 10

(1898) 541-555 (mit 7 Tafeln). Bespricht ein in Thessalien gefundenes antikes Webstuhlgewicht und giebt dazu eine für die Kenntnis der Vulgärsprache höchst wichtige, durch Abbildungen illustrierte Zusammenstellung der heute in Griechenland verbreiteten technischen Ausdrücke für die Teile des Webstuhls und die Verrichtungen des Webers. K. K.

G. Lukas, Λεξιλόγιον τῆς λαλουμένης γλώσσης τῶν Κυπρίων. Heft 1—2. Lemissos (Cypern) 1898. 28 S.  $8^{0}$ . Wird besprochen werden, wenn das Ganze vorliegt. K. K.

Vilh. Lundström, Granskning af en ny s. k. accentlag i byzantinsk trimeter. S.-A. aus: Språkvetenskapl. Sällskapets förhandl. 1897—1900 i Upsala Universitets Årsskrift. 12 S. 8°. Wird besprochen werden. K. K.

C. Brockelmann, Zur syrischen Betonungs- und Verslehre. Zeitschr. d. deutschen morgenländischen Gesellschaft 52 (1898) 401—408. Gegen H. Grimme ebenda 47, 276 ff. Die von Grimme bekämpften Gelehrten hatten recht, wenn sie kein anderes Prinzip im syrischen Versbau anerkannten als das der Silbenzählung.

C. W.

D. Hugues Gaisser, Le système musical de l'église grecque. Revue Bénédictine 16 (1899) 49-71. Bespricht zunächst die Theorie der Gegenwart unter Vorführung zahlreicher Notenbeispiele. C. W.

### 4. Theologie.

Eug. de Faye, Clement d'Alexandrie. Paris, E. Leroux 1898. Besprochen von J. Turmel, Bulletin critique 1899 Nr. 1 S. 1-6, und von Paul Wendland, Theologische Litteraturzeitg. 1898 Nr. 25 Sp. 652-657.

Origenes' Werke. I. Bd. Die Schrift vom Martyrium, Buch I—IV gegen Celsus. II. Bd. Buch V—VIII gegen Celsus, die Schrift vom Gebet. Herausgeg. von Paul Koetschau. Leipzig, Hinrichs 1899. XCII, 374 und VIII, 546 S. 8°. M. 28. Die griech. christl. Schriftsteller Bd. II u. III. Vgl. B. Z. VI 619. Der Text des Protreptikos zum Martyrium ruht auf dem Venetus Marc. 45 s. XIV und dem Paris. suppl. gr. 616 vom J. 1339, der von 'κατὰ Κέλσον' auf dem Vat. gr. 386 s. XIII (dazu als Kontrolle die indirekte Überlieferung in der Philokalia), der von 'περὶ εὐχῆς' auf dem Cantabrig. coll. S. Trinit. B' 8, 10 (etwa s. XIV). Die Prolegomena belehren gemäß dem Plane der Sammlung nicht nur über die hsliche Überlieferung, sondern auch über Abfassungszeit, Komposition und Quellen der edierten Schriften; die reichhaltigen Indices umfassen 1) die Stellen aus der Bibel, den Klassikern und den christlichen Schriftstellern, 2) die Namen, 3) das sachliche und sprachliche Material.

F. Barth, Prediger und Zuhörer im Zeitalter des Origenes. Aus Schrift und Geschichte. Theologische Abhandlungen und Skizzen Herrn Prof. D. Conrad von Orelli zur Feier seiner 25 jährigen Lehrthätigkeit in Basel von Freunden und Schülern gewidmet. Basel, Reich 1898. 8°. S. 24—59. Skizziert die Geschichte der christlichen Predigt bis auf Origenes und schildert dann einerseits die Predigtweise des Origenes, andererseits die sittlichen und religiösen Zustände der Gemeinden, welche Origenes bei seinen

Predigten im Auge hat' (E. Schürer, Theolog. Literaturzeitg. 1899 Nr. 3 Sp. 71).

J. van den Gheyn, La lettre du pape Anastase Ier à S. Venerius, évêque de Milan sur la condamnation d'Origène. Revue d'histoire et de littérature religieuses 4 (1899) 1-12. Neue Ausgabe und Würdigung des wichtigen, in einer Brüsseler Hs des 16. Jahrh. erhaltenen und von den früheren Herausgebern nicht glücklich behandelten Schreibens. Dasselbe ist gegen Ende des J. 400 oder im Laufe des J. 401 abgefast worden und verfolgt in erster Linie den Zweck, die durch Rufins Übersetzung im Abendlande verbreiteten Lehren des Origenes offiziell zu verurteilen.

Franz Overbeck, Die Bischofslisten und die apostolische Nachfolge in der Kirchengeschichte des Eusebius. Basel 1898. 44 S. 40. Programm zur Rektoratsfeier. Ausführlich besprochen von A. Harnack, Theolog. Literaturzeitg. 1898 Nr. 25 Sp. 657-660, der des Verfassers heftige und ungerechtfertigte Angriffe auf die Darstellung in der Chronologie der altchristlichen Litteratur (vgl. B. Z. VI 453) in würdigem Tone zurückweist.

A. Crivelluci, I Documenti della 'Vita Constantini'. Studi storici 7 (1898) 453-459. Schluß des B. Z. VIII 223 notierten Aufsatzes. Seecks Argumente sind nicht so beweiskräftig, dass die Echtheit irgend eines in die Vita Constantini des Eusebios eingelegten Aktenstückes nicht C. W.

mehr in Zweifel gezogen werden dürfte.

Hans Achelis, Neue Homilien des Athanasius, Basilius, Chrysostomus, Eusebius von Caesarea in Cappadozien, Proklus von Cycikus und Theophilus von Alexandrien in einer Londoner Papyrushandschrift des achten Jahrhunderts. Theolog. Literaturzeitung 1898 Nr. 26 Sp. 675-677. Der koptische Codex Mus. Brit. orient. 5001 enthält nach der Angabe Budges (The earlest known coptic psalter, London 1898) 10 Predigten, deren sehr detaillierte Überschriften A. in der Übersetzung Pietschmanns mitteilt. Natürlich 'müßten wenigstens die Anfangsworte der Texte publiziert sein, ehe mit Sicherheit gesagt werden könnte, was bekannt und was unbekannt ist'.

Philip Schaff and Henry Wace, A select library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the christian church. II. Series translated into English with prolegomena and explanatory notes — under the editorial supervision of Ph. Sch. and H. W. Vol. VII. VIII. XIII. New York, The christian Literature Company 1894. 1895. 1898. 4 Bl. LX, 498 S. LXXVII, 363 S. IX, 433 S. 8°. Das Erscheinen des 13. Bandes dieser prächtig ausgestatteten Sammlung, in dem sich u. a. eine Auswahl von Hymnen und Homilien Ephräms in der Übersetzung von John Gwynn befindet, gemahnt uns an zwei ältere Bände, die ihrer Zeit nicht notiert wurden, an den 7., der die Katechesen des Kyrillos von Jerusalem (übersetzt von Edward Hamilton Gifford) und ausgewählte Reden und Briefe des Gregorios von Nazianz (übersetzt von Charles Gordon Browne und James Edward Swallow), und an den 8., der ausgewählte Briefe und Schriften des Basileios in der Bearbeitung von Blomfield Jackson enthält. C. W.

Paul Allard, L'épiscopat de Saint Basile. Revue des questions historiques 65 (1899) 5-66. Behandelt 1) die Wahl des Basileios, 2) die

arianische Verfolgung, 3) die durch die Teilung Kappadokiens in zwei Provinzen daselbst hervorgerufenen Wirren, 4) die bischöfliche Amtsführung des B., 5) seine freundschaftlichen Beziehungen zu Gregor von Nazianz, Amphilochios von Ikonium u. a. und seine Erfahrungen mit Eustathios von Sebaste (vgl. aber jetzt die B. Z. VIII 224 notierte Arbeit von Loofs), 6) seine Beziehungen zum Abendlande (vgl. B. Z. a. a. O. und V 628), 7) seine letzten Jahre und sein Ende. Der ganze Aufsatz bildet die Fortsetzung der B. Z. VIII 224 notierten Abhandlung. C. W.

V. Jagić, Bericht über einen mittelbulgarischen Zlatoust des 13.—14. Jahrhunderts. Sitzungsberichte d. kais. Ak. d. Wiss. in Wien, philosoph.-hist. Cl. Band CXXXIX Nr. IV. Wien, C. Gerold's Sohn 1898. 72 S. 8°. Es handelt sich um eine mittelbulgarische Übersetzung einer Auswahl von Reden des Johannes Chrysostomos. Der Verf. beschreibt den Inhalt der Hs, notiert zu den einzelnen Reden die sonstige slavische Überlieferung und die Hilfslitteratur und publiziert dann den Text einer Rede, die schon in zwei älteren slavischen Bearbeitungen bekannt ist. Den Schlus bilden Bemerkungen über das Verhältnis der Übersetzung zum griechischen Original.

Joseph Sorg, Die hl. Eucharistie als Sakrament und ihr Einflufs auf das sittliche Leben nach der Lehre des hl. Johannes Chrysostomus. Der Katholik 78 (1898. II) 429—448; 495—531. Vgl. B. Z. VIII 225. Beschließt seine etwas breiten Ausführungen mit der Darlegung der Wirkungen der hl. Kommunion und ihres Einflusses auf das sittliche Leben nach den Anschauungen des großen Predigers. C. W.

Archimandrit Palladij, Die neuentdeckten Erzählungen über den ehrwürdigen Makarios den Großen. Nach einer koptischen Sammlung. Kasan 1898. 33 S. Beilage zum Pravoslavnyj Sobesêdnik. Sept.-Hft. (Vgl. B. Z. V 629 s. v. Amélineau.) Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 767 f. E. K.

Wilhelm Luft, Die arianischen Quellen über Wulfila. Zeitschrift f. deutsches Altertum 42 (1898) 291—308. Was wir von arianischer Seite her über Wulfila wissen, geht alles auf dessen Schüler und Amanuensis Auxentius, Bischof von Dorosturum, zurück. Bemerkenswert ist die Übereinstimmung zwischen dem nur im Auszug des Maximin erhaltenen Bericht des Auxentius über Wulfilas Leben mit den Exzerpten des Photios aus Philostorgios.

F. Vogt, Zu Wulfilas Bekenntnis und dem opus imperfectum. Zeitschrift f. deutsches Altertum 42 (1898) 309-321. Auxentius' Darlegung ist neben dem eigenen Bekenntnis des Wulfila als eine vollgültige Quelle für des letzteren Lehre zu betrachten. Die Stelle im opus imperf. Patrol. gr. 56, 767 ff. ist im Sinne Streitbergs, nicht Kauffmanns aufzufassen. Vgl. B. Z. VIII 225.

Friedrich Kauffmann, Beiträge zur Quellenkritik der gotischen Bibelübersetznng. 3. Das gotische Matthäusevangelium und die Itala. 4. Die griechische Vorlage des gotischen Johannesevangeliums. Zeitschrift für deutsche Philologie 31 (1899) 178—194. Vgl. B. Z. VII 472. 1) Wulfila hat nicht, wie öfters behauptet worden, neben seinem griechischen Codex einen oder mehrere lateinische bei seiner Übersetzung zu Rate gezogen. 2) Die Vorlage für das Johannesevangelium war keine

andere als die für das Matthäusevangelium erwiesene, d. h. sie ist gleichfalls aus den Homilien des Johannes Chrysostomos und einigen jüngeren griechischen Bibelhss zu rekonstruieren.

C. W.

Erwin Preuschen, Palladius und Rufinus (vgl. B. Z. VII 632). Besprochen von P. Ladeuze, Le Muséon 17 et 2 (1898) 69—72, von Paul Wendland, Deutsche Litteraturzeitg. 1899 Nr. 4 Sp. 132—134 und (zugleich mit Butlers Buch über Palladius) von Carl Schmidt, Gött. Gel. Anz. 1899 Nr. 1 S. 7—27.

Cuthbert Butler O. S. B., The Lausiac history of Palladius. Cambridge 1898. (Vgl. B. Z. VIII 226). Ausführlich besprochen von Erwin Preuschen, Theolog. Literaturzeitg. 1899 Nr. 4 Sp. 122—125. C. W.

Rich. Pietschmann, Apophthegmata patrum boheirisch. Nachrichten der Kgl. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen, philol.-hist. Kl. 1899 S. 36—48. Zwei Pergamentblätter aus dem Nachlaß Paul de Lagardes, die etwa aus dem 9.—10. Jahrh. n. Chr. stammen, enthalten in koptischer Schrift boheirische Fragmente, die P. in der vorliegenden Abh. mit deutscher Übersetzung und Kommentar herausgiebt. Es sind zwei unvollständige Erzählungen in der Art der griechischen Einsiedlergeschichten. Ein verwandtes Stück hat der Verf. in der lateinischen Sammlung von Mönchsgeschichten gefunden, die Heribert Rosweyd als Liber III seiner "Vitae patrum" hat abdrucken lassen. Somit erweisen sich die zwei Blätter als Fragmente einer boheirischen Sammlung von Apophthegmata patrum. K.K.

Funk, Die Symbolstücke in der Ägyptischen Kirchenordnung und den Kanones Hippolyts. Theol. Quartalschr. 81 (1899) 161—187. Zeigt in eingehender Auseinandersetzung mit Kattenbusch (Das apostol. Symbol I. II.), daß die Beurteilung der Symbolstücke nicht für die Beurteilung der sie enthaltenden Schriften maßgebend sein kann, sondern daß umgekehrt erst nach Feststellung des gegenseitigen Verhältnisses der beiden in Rede stehenden Schriften ein entscheidendes Wort über ihre Symbole gesprochen werden kann.

K. Popov, Die Lehre des Diadochos, des Bischofs von Photike, über διάνοια, συνείδησις und λογισμοί. Trudy der Kievsehen Geistl. Akademie. 1898, Juli, S. 449—467 und August, S. 608—631. Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 764—766.

Hugo Koch, Zur areopagitischen Frage. Römische Quartalschrift 12 (1898) 353—398. Der Schwerpunkt dieses trefflichen Aufsatzes, dem es — dank den HH. John Parker und P. Joseph a Leonissa und der Augsburger Postzeitung — auch an erheiternden Einzelheiten nicht gebricht, liegt in der Zurückweisung der Versuche von Dräseke und Nirschl, die von ihrem eigenen Autor aufgegebene Hypothese Hiplers wieder zu beleben. Dabei hat Koch Gelegenheit, für die Abhängigkeit des Areopagiten von Proklos eine Reihe weiterer Beispiele vorzubringen und die Unmöglichkeit darzuthun, die Dionysische Terminologie bloß aus Platon und Plotinos zu erklären.

Joseph Stiglmayr S. I., Die Eschatologie des Pseudo-Dionysius. Zeitschrift f. kathol. Theol. 23 (1899) 1—21. Eine willkommene Ergänzung zu der B. Z. VII 633 notierten Abhandlung des Verfassers. Der Areopagit entwickelt seine (in allem Wesentlichen orthodoxen) eschatologischen Anschauungen im 7. Kapitel der 'kirchlichen Hierarchie' im Zu-

sammenhalt mit der Darstellung des kirchlichen Bestattungsritus. Einen Nachtrag hierzu bildet die Erzählung von der Vision des Carpus im 8. Briefe ad Demophilum monachum.

M. Faulhaber, Die Propheten-Catenen nach römischen Handschriften. Freiburg i. B., Herder 1899. XV, 219 S. 80. Biblische Studien IV 2 und 3. Die Katene zu den kleinen Propheten ist von einem 'im Studium der Schriften aufgewachsenen' Philotheos etwa zwischen 450 u. 550 verfasst worden und darf vielleicht als der erste Kettenkommentar betrachtet werden. Die Danielkatene rührt von Johannes von Drungarien (7. oder 8. Jahrh.; vgl. B. Z. VII 227) her, der die übrigen Katenen zu den großen Propheten aus Urkatenen überarbeitet hat, C. W.

Georg Schalkhauser, Aeneas von Gaza als Philosoph. Dissertation. Erlangen, Junge 1898. VI, 108 S. 80. Besprochen von Paul Wendland, Theolog. Literaturzeitg. 1899 Nr. 6 Sp. 180-181. C. W.

M.-A. Kugener, Une homélie de Sévère d'Antioche attribuée à Grégoire de Nysse et à Hésychius de Jérusalem. Revue de l'Orient chrétien 3 (1898) 435-451. Die seit 1562 als 2. Homilie Gregors von Nyssa über die Auferstehung gedruckte und von Combefis 1648 in seinem Auctarium novum dem Hesychius zugeteilte Homilie ist in Wahrheit der 77. λόγος des Severos von Antiochia, wie sich auf Grund des Coislin. 195 s. X-XI (der Vorlage von Coislin. 23, aus dem Montfaucon 1715 ein größeres Fragment der Predigt unter dem Namen des Severos ediert hat) und der syrischen Übersetzungen in Rom und London feststellen läßt.

F. Nau, Notice sur un nouveau manuscrit de l'octoechus de Sévère d'Antioche et sur l'auteur Jacques Philoponus, distinct de Jacques d'Édesse. Journal asiatique IX. Série 12 (1898) 346-351. Macht auf die Hs fonds syriaque 337 der Pariser Nationalbibliothek aufmerksam und scheidet im Gegensatz zu Wright Jakob von Edessa und Jakob Philoponos, obwohl beide im 7. Jahrh. gelebt, beide eine Chronik verfasst und beide eine Revision der Hymnen des Severos besorgt haben. C. W.

T. H. Weir, L'Hexaméron de Jacques d'Edesse. Journal asiatique IX. Série 12 (1898) 550-51. Weist in einem Nachtrag zu 11 (1897) 155 der nämlichen Zeitschrift eine vierte, in Glasgow befindliche Hs des im Titel genannten Werkes nach.

M. Paranikas, 'Ρωμανοῦ τοῦ μελωδοῦ Κοντάκια είς τὰ ἄγια φῶτα. Viz. Vremennik 5 (1898) 681-696. Dies Kontakion hatte bereits der bekannte Athosmönch Alexandros Eumorphopulos nach einer Hs der Lawra in der Έκκλησ. 'Αλήθεια (Bd. XII 1892) herausgegeben. Paranikas wiederholt den Text (ohne erneute Heranziehung der Hs und ohne Berücksichtigung der auch von Eumorphopulos übersehenen Ausgabe von Pitra, Anal. sacra I 16-23), indem er durch zahlreiche Streichungen und kleine Zusätze 18 Strophen von je 10 sich genau entsprechenden Versen herstellt. Daran schliefst er eine Übersicht über den Inhalt und Gedankengang des Gedichts, sowie eine metrische Analyse desselben. E. K. .

Karl Krumbacher, Studien zu Romanos. Sitzungsber. d. bayer. Akad., philos.-philol. und histor. Cl. 1898, II S. 69-268. 80. München, Verlag der Akademie 1898. Als Probe und Vorläufer der von K. geplanten

Ausgabe der Hymnen des größten griechischen Kirchendichters Romanos erhalten wir in dieser Abhandlung den Text der Hymnen 'Petri Verleugnung', 'Der keusche Joseph' (III), 'Der jüngste Tag' und 'Mariae Lichtmes' mit umfangreichem, aber überwiegend auf die Textkritik gerichteten Kommentare und einer aus mühevollen Untersuchungen erwachsenen Darstellung der Metrik des Romanos. Indem wir die Freunde der viel verkannten byzantinischen Kirchenpoesie auf die Arbeit selbst verweisen, begnügen wir uns hervorzuheben, daß durch K. gegen W. Meyer und Pitra die für die gesamte Kritik des Romanos höchst wichtige Thatsache endgültig festgestellt worden ist, 'daß auch innerhalb desselben Gedichtes gewisse Verse hinsichtlich der Silbenzahl und des Baues in verschiedenen Formen vorkommen dürfen' (S. 83). Beigegeben ist ein Faksimile des Codex Vindob. suppl. gr. 96 s. XII.

- F. Nau, Plérophories. Revue de l'Orient chrétien 3 (1898) 337 ° —392. Fortsetzung der B. Z. VIII 227 notierten Publikation. C. W.
- P. Romuald Souarn, L'exegèse de Photius. Bessarione 4 (1898) 35—47. Photios war in seiner Exegese, wie S. an den auf die Genesis bezüglichen Teilen der Amphilochia zeigt, mehr Antiochener als Alexandriner, hielt aber, wie Theodoret, die Mitte zwischen Origenes und Chrysostomos.
- G. Resch, Das hebräische testamentum Naphthali. Theolog. Studien und Kritiken 1899, 206—236. Konfrontierung des griechischen Textes in den Testamenten der 12 Patriarchen (nach der Ausgabe von Fabricius) mit einer von R. selbst angefertigten Übersetzung des von Gaster (Proceedings of the Society of biblical archaeology t. XVI) edierten hebräischen Originales (? vgl. dagegen E. Schürer, Gesch. d. jüdischen Volkes III³ 259) ins Griechische bez. Hellenistische.
- F. C. Conybeare, The Testament of Solomon. The Jewish Quaterly Review 11 (1898) 1—45. Englische Übersetzung nach dem der Editio princeps von Fleck, Wissenschaftl. Reise II 3, zu Grunde liegenden Codex Parisinus; vgl. E. Schürer, Theolog. Literaturzeitg. 1899 Nr. 4 Sp. 110 und B. Z. VII 634.

Ernst von Dobschütz, Christusbilder. Untersuchungen zur Geschichte der christlichen Legende. I. Hälfte. Darstellung und Belege. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1899. X, 294 und 336\* S. 8°. M. 20. (= Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Litteratur, herausgeg. von O. v. Gebhardt und Ad. Harnack, N. F. III 1/2.) Wird besprochen werden. K. K.

Forbes Robinson, Coptic apocryphal gospels. Cambridge 1896. (Vgl. B. Z. VI 197.) Besprochen von Richard Pietschmann, Gött. Gel. Anz. 1899 Nr. 1 S. 46-50. C. W.

J. V. Jagić, Kritische Bemerkungen zur slavischen Übersetzung zweier apokryphen Erzählungen (Kritičeskija zamjetki k slavjanskomu perevodu dvuch apokrifičeskich skazanij). Otdjel. russkago jazyka i slovesnosti Imp. Akad. nauk t. III (1898) 315—338; 793—822 (russ.). Die Schrift, in der die slavische Übersetzung des apokryphen Protoevangeliums Jacobi und das apokryphe Sendschreiben des Pilatus nach Rom behandelt werden, berührt auch unser Gebiet, insofern als eine genauere

Kenntnis der slavischen Übersetzungen auch für das Studium der griechischen Apokryphen selbst von Wichtigkeit ist.

K. K.

V. Istrin, Die griechische Version der Judaslegende. Archiv für slavische Philologie 20 (1898) 605—619. Veröffentlicht 2 griechische Texte der Legende von Judas dem Blutschänder. Der eine ist einer Hs des Athosklosters St. Dionys (132), der andere (minder gute) einer Hs des Ibererklosters entnommen, nach der ihn bereits 1889 ein Athosmönch hat drucken lassen. Beide gehen auf ein Original zurück, das wohl auch der lateinischen Fassung der Legende (bei Jacobus de Voragine), aber nicht den zur Zeit bekannten slavischen Versionen zu Grunde liegt. C. W.

Th. Zahn, Die Wanderungen des Apostels Johannes. Neue kirchliche Zeitschr. 10 (1899) 191—218. Nach beinahe 20 Jahren kehrt der hochverdiente Erlanger Theologe zu den inzwischen durch die Veröffentlichungen von James und Bonnet um wichtige Stücke bereicherten Johannesakten des Leucius zurück. Dieselben bekunden, wie sich jetzt auf Grund des reicheren Materiales mit Sicherheit feststellen läßt, in Theologie und Terminologie den Einfluß der Valentinianischen Gnosis, und da sie bereits bei Clemens von Alexandria zitiert werden, so muß ihre Abfassung in die Jahre 150—190 fallen.

A. Brinkmann, Die apokryphen Fragen des Bartholomaeus. Rhein. Museum 54 (1899) 93-110. Es handelt sich um den zuerst von A. Vassiliev, Anecdota graeco-byzantina, dann in (durch den Herausgeber und durch E. Kurtz) verbesserter Gestalt von Bonwetsch edierten Text, über den in der B. Z. VI 623 berichtet worden ist. B. giebt zuerst sehr nützliche Bemerkungen zur Sprache des Denkmals, dann eine Reihe von Emendationen und Vermutungen zum Texte. Die Abhandlung verrät nicht nur eine ausgebreitete Litteraturkenntnis, sondern auch die seltene Gabe, ein spätes und von der klassischen Regel stark abweichendes Denkmal als Gegebenes an sich zu fassen und als sprachlichen Ausdruck seiner Zeit zu verstehen. Ich habe jede Seite mit wahrer Freude gelesen. Auf einzelne Bedenken, die mir geblieben sind, will ich nicht eingehen. Zu S. 106 Anm. bemerkt Weyman, dass wir über die Lebenszeit des Andreas von Kaisareia jetzt die gediegene Untersuchung von Diekamp (B. Z. VI 458 f.) besitzen, der auch nicht versäumt hat, auf die für die Geschichte des Buchwesens wichtige Stelle des Apokalypsekommentars näher einzugehen.

Anonymi Byzantini etc. ed. Radermacher. (Vgl. B. Z. VII 635 ff.) Besprochen von W. Kroll, Deutsche Litteraturzeitung 1899 Nr. 7 Sp. 260 f. K. K.

A. Patin, Apollonius Martyr, der Skoteinologe. Ein Beitrag zu Heraklit und Euemerus. Archiv für Geschichte der Philosophie 12 (1899) 147—158. Durch den Nachweis, daß Apollonius ein echtes und ein zweifelhaftes Wort Heraklits im Munde führt, fällt ein helles Licht auf den Zuruf des Philosophen aus der Corona πολύ γὰο πεπλάνησαι, κὰν δοκεῖς σποτεινολόγος εἶναι' (§ 33 S. 118 Klette) und ergiebt sich ein neuer Beweis für die Treue der griechischen Akten gegenüber dem Originale und die Unmöglichkeit, den griechischen Text als eine Übersetzung aus dem Lateinischen zu betrachten. Vgl. B. Z. VI 625; VII 630. Zu S. 147 sei bemerkt, daß wir durch Brinkmann (vgl. B. Z. V

629) den Verf. der Θεοσοφία, aus der die χρησμοί τῶν Ἑλληνικῶν θεῶν (Buresch, Klaros S. 95 ff.) exzerpiert sind, kennen gelernt haben. C. W.

P. Ladeuze, Les diverses recensions de la vie de S. Pakhome et leur dépendance mutuelle. Ş. 2. La vie C et les recensions égyptiennes. Le Muséon 17 et 2 (1898) 145—168. Sucht gegen Amélineau und Grützmacher die Originalität von C, d. h. der griechischen Vita der Bollandisten, gegenüber den koptischen Texten zu erweisen. Vgl. B. Z. VII 234.

A. Olivieri, De inventione crucis libellus. Analecta Bollandiana 17 (1898) 414—420. Ausgabe der ξήτησις καὶ ἀνεύφεσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυφοῦ nach dem Codex Angelicus 108 s. XII. Neben zahlreichen Übereinstimmungen mit dem sermo bei Gretser, De cruce Christi II 526 ff., und der griechischen Vorlage der von Holder edierten lateinischen Version finden sich viele Divergenzen von diesen Texten. Vgl. B. Z. IV 319 ff.

C. W.

Α. Kopases, Οί ἄγιοι δέπα μάςτυςες οί ἐν Κοήτη ἐπὶ Ῥωμαίων μαςτυς ήσαντες καὶ αί πεςὶ αὐτῶν σωζόμεναι ἐπὶ τόπου παςαδόσεις. Ἐκκλησιαστ. ᾿Αλήθεια 1898 Nr. 23 S. 180—183. Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 801.

Fr. Cumont, Les Actes de S. Dasius. (Vgl. B. Z. VI 626.) Besprochen von A. Hilgenfeld, Berliner Philol. Wochenschr. 1899 Nr. 4 Sp. 110 f.

K. K.

Sergij, Erzbisch. von Vladimir, Der hl. Andreas Salos und der Festtag der Fürbitte der hl. Gottesmutter. Strannik 1898, September, S. 3-33. Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 766. E. K.

(Hippolyte Delehaye), Le ménologe de Métaphraste. Analecta Bollandiana 17 (1898) 448—452. Verharrt trotz der B. Z. VII 473 notierten Erwiderung Ehrhards bei seinen Ansichten von der Autorität der Hss in der Metaphrastenfrage, von der Einteilung der metaphrastischen Sammlung, von der Lebenszeit des Metaphrasten, von Wert und Quellen der Synaxarien, von der Provenienz der Exzerpte aus Eusebios de mart. Pal. und von der Aussicht auf Gewinnung weiterer Fragmente dieses Buches aus den Menologien. C. W.

V. Vasiljevskij, Der Synodalcodex des Metaphrasten. St. Petersburg 1899. 80 S. 80. Dieser Aufsatz wurde zuerst im Journal des Minist. der Volksaufkl. veröffentlicht (vgl. B. Z. VII 638) und ist jetzt als Separatabdruck (durch zwei kleine griech. Texte vermehrt) erschienen. Vasilj., der zuerst wieder nach dem alten Allatius im J. 1879 die Frage über die Lebenszeit des Symeon Metaphrastes anregte und dessen Resultate, wenn auch unterdes Einzelheiten seiner damaligen Beweisführung durch weitere Forschungen anders entschieden worden sind, in der Hauptsache als gesichert und allgemein anerkannt gelten können, wendet sich hier von neuem dieser Frage zu. Zunächst bespricht er die nach seinem ersten Aufsatze über den Metaphrasten erschienene Litteratur (Th. Ioannu, H. Delehaye) und behandelt dann ein bisher nur wenig beachtetes Dokument, das von Markos Eugenikos († 1443) verfaste "Synaxar" (d. h. kurze Lebensbeschreibung) des Symeon Metaphrastes (ed. Papadopulos-Kerameus, Mavρογορδ. Βιβλ. 'Ανέπδοτα 1888). Dem Markos Eugenikos haben offenbar zwei in Einzelheiten von einander abweichende Quellen vorgelegen. Einerseits

hat er unzweifelhaft das Enkomion des Psellos benutzt (z. T. in wörtlichem Anschluss), andrerseits aber bietet er mancherlei, wovon Psellos nichts weiß, und zwar in so konkreter und bestimmter Angabe, daß die Annahme, diese Notizen seien ein Produkt seiner eigenen Phantasie, völlig ausgeschlossen ist. Markos nennt als die Herrscher, unter denen Symeon im Staatsdienste als Grofslogothet wirkte, den (Nikephoros) Phokas, Ioannes (Tzimiskes) und Basileios (II) Porphyrog. und bezeugt also damit, daß der Höhepunkt der Wirksamkeit des Symeon in die Zeit zwischen 963 und 1025 fällt. Er berichtet von einem siegreichen theologischen Disput des Symeon mit einem Mohammedaner (δ ἐκ Περσίδος ήκων πρέσβυς, ἐπ' εὐγλωττία τε καὶ σοφία Χαλδαϊκή βρενθυόμενυς καὶ περί θρησκείας διαλεγθήναι ζητῶν), wovon auch in der von Psellos zusammengestellten Akoluthie des hl. Symeon in etwas dunkeln Ausdrücken die Rede ist. Er allein hat die Notiz, daß Symeon kurz vor seinem Tode das Mönchsgewand annahm und dass sein Sarg sich in der Kirche der Gottesmutter τῶν Οδηγῶν befinde. -In dem zweiten Teile seines Aufsatzes bespricht Vasilj. den im J. 1063 geschriebenen Moskauer Codex (Nr. 9, bei Vladimir Nr. 382), der mit seiner Schlussnotiz des Schreibers für A. Ehrhard der Ausgangspunkt für seine Untersuchungen über Umfang und Einteilung des metaphrastischen Menologions geworden ist (vgl. B. Z. VI 198). Vasilj. weist auch auf eine interessante Notiz über den Umfang des hagiograph. Sammelwerkes des Metaphrasten hin, die in dem Inventar des von Michael Attaliates gestifteten Klosters in Rodosto enthalten ist (Sathas, Bibl. gr. I). Dort heißt es: Τὰ ἐπικτηθέντα μετά τελευτήν τῶν κτητόρων. Μεταφράσεις δύο τὸ μὲν εν τὸ πρῶτον τοῦ Ἰαννουαρίου μηνός τὸ δὲ ετερον έχον Φευρουάριον, Μάρτιον καὶ ᾿Αποίλλιον . . . Ἐξωνήθησαν ἀπὸ τοῦ ἀποιχομένου μαγίστρου κυροῦ Συμεών τοῦ Σήθ βιβλία μεταφράσεις δέκα. Ob A. Ehrhard diese Notiz gleichfalls angezogen hat, können wir leider nicht feststellen, da uns seine Festschrift nicht zugänglich ist. Vasilj. geht alle 12 im Mosq. 382 enthaltenen Nummern durch, indem er jedesmal in eingehender Analyse derselben unter Hervorhebung besonderer Merkmale und Heranziehung der übrigen uns erhaltenen Darstellungen desselben Gegenstandes die Richtigkeit der Angabe des Moskauer Codex über ihren metaphrastischen Ursprung erweist; zwei Nummern (9 und 11) sind vom Metaphrasten unverändert aufgenommenes fremdes Eigentum. Von den zwei Beilagen bildet die erste einen Wiederabdruck des oben erwähnten Synaxars von Markos Eugenikos (S. 74 f.) und die zweite einen Abdruck der von dem hl. Arsenios als Lehrer der beiden Söhne des Kaisers Theodosios handelnden Erzählung in der Chronik des Georgios Monachos nach dem Cod. Coisl. 305, fol. 249-251, zusammen mit der entsprechenden altslavischen (bulgar.) Übersetzung (S. 76 - 80).

K. Krumbacher, Eine neue Vita des Theophanes Confessor. (Vgl. B. Z. VII 235 f.) Besprochen von H. Gelzer, Berliner Philol. Wochenschr. 1899 Nr. 9 Sp. 264—267. K. K.

Zwei griechische Texte über die hl. Theophano, die Gemahlin Kaisers Leo VI. Herausgegeben von Ed. Kurtz. Mémoires de l'Acad. Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg, VIII° série, classe historico-philologique, vol. III, Nr. 2. St.-Pétersbourg, C. Ricker 1898. XI, 75 S. 8°. Kop. 80 = M. 2. Wird besprochen werden. Vorerst vgl. die sehr aus-

führliche und allerlei Beiträge zur mittelgriechischen Lexikographie enthaltende Besprechung von P. N. Papageorgiu, Νέα Ἡμέρα vom 15/27. Jan. 1899 (Nr. 1259).

Κ. Κ.

Anonymus, 'Kirchliche Fälschungen'. Historisch-politische Blätter 123 (1899) 132-144. Treffliche Beleuchtung des B. Z. VIII 239 notierten Pamphletes von Thudichum. C. W.

Pierre Batiffol, Note d'ancienne littérature chrétienne. Les souscriptions de Nicée. Revue biblique 8 (1899) 123—127. Athanasios hat in seinem Synodikon (vgl. B. Z. VIII 226) ein Verzeichnis der Väter gegeben, aus dem die kürzlich von Gelzer u. a. edierten Listen herstammen (vgl. Gelzer p. L). Wenn Sokrates I 13, 11 f. schreibt: φιλομαθές δὲ εἶναι νομίζω καὶ τὰ ὄνοματα τῶν ἐν Νικαία συνελθόντων ἐπισκόπων ἃ εὐφεῖν ἐδυνήθημεν ... παραθέσθαι' und nach Aufzählung von 7 Bischöfen mit der Bemerkung abbricht 'καὶ τῶν λοιπῶν ὧν εἰς πλῆρες τὰ ὀνόματα κεῖται ἐν τῷ συνοδικῷ 'Αθανασίου', so ist klar, daſs er sich nicht selbst mit dem Zusammensuchen der Namen geplagt hat und die gesperten Worte nicht ihm, sondern seiner Quelle, d. h. eben dem Synodikon (Synodikos?) des Athanasios gehören.

D. G. Morin, D'où était évêque Nicasius, l'unique représentant de Gaule au concile de Nicée? Revue Bénédictine 16 (1899) 72—75. Antwort: Aus Die (Nicasius Diviensis heißt er in der 3. lateinischen Rezension der Namenlisten bei Gelzer p. 57) in der Dauphiné, dem alten Dea Vocontiorum.

Oscar Braun, De Sancta Nicaena Synodo. Münster 1898. (Vgl. B. Z. VIII 240.) Ausführlich besprochen von A. Harnack, Theolog. Literaturzeitg. 1899 Nr. 2 Sp. 44—48.

Johannes Kunze, Das nicänisch-konstantinopolitanische Symbol. Leipzig 1898. (Vgl. B. Z. VIII 240.) Ausführlich besprochen von F. Kattenbusch, Theolog. Literaturzeitg. 1898 Nr. 26 Sp. 677—682.

G. Owsepian, Die Entstehungsgeschichte des Monotheletismus nach ihren Quellen geprüft und dargestellt. Leipzig, Breitkopf u. Härtel 1897. 56 S. 8°. Besprechung folgt. K. K.

Hans Achelis und Grützmacher, Kirchengeschichte. Geschichte des Mönchtums. Theologische Rundschau 2 (1899) 95-98; 99-104. Referate über die Arbeiten von Preuschen, Holl, Butler, Zöckler und Contzen (B. Z. VI 194).

0. Zöckler, Askese und Mönchtum. (Vgl. B. Z. VII 486.) Ausführlich besprochen von R. Seeberg, Gött. Gel. Anz. 1898 Nr. 9 S. 704 bis 714.

Karl Holl, Über das griechische Mönchtum. Preußische Jahrbücher 94 (1898) 407—424. Verständnisvolle Studie über die Geschichte und die Eigentümlichkeiten des griechischen Mönchtums von dem großen Anachoreten Antonios bis auf die Zeit des Hesychastenstreites im 14. Jahrh. Der Verf. gelangt zu dem Ergebnis, daß auch die griechische Kirche Grund hat, auf ihr Mönchtum stolz zu sein.

J. M. Besse, L'enseignement ascétique dans les premiers monastères orientaux. Revue Bénédictine 16 (1899) 14-24; 76-86. Schildert auf Grund der bekannten Quellen die gegen die Versuchungen angewendete Taktik.

Stephan Schiwietz, Das egyptische Mönchtum im vierten Jahrhundert. Archiv für katholisches Kirchenrecht 79 (1899) 68—78. Vgl. B. Z. VIII 241. Handelt über Palladius, Rufinus und die Historia monachorum als Hauptquellen für das Mönchtum in der nitrischen und sketischen Wüste.

- J. Pargoire, Les debuts du monachisme à Constantinople. Revue des questions historiques 65 (1899) 67—143. Der Aufsatz richtet seine Spitze gegen das Buch von Marin (B. Z. VIII 241), der nach späten und schlechten Gewährsmännern eine Reihe von Klostergründungen schon der vorkonstantinischen und Konstantinischen Zeit zuschreibt. In Wahrheit sind die Anfänge des Klosterwesens in Kpel nicht vor der Theodosianischen Zeit nachzuweisen.
- N. Nilles S. I., Kalendarium manuale. (Vgl. B. Z. VII 485.) Besprochen von C. A. Kneller S. I., Stimmen aus Maria Laach 55 (1898) 556—559.

Raphael Proost, Le comput pascal. I. Revue Bénédictine 16 (1899) 25-35. Handelt zunächst von den für die Datierung des Osterfestes maßgebenden Faktoren.

C. W.

Georg Wobbermin, Altchristliche liturgische Stücke aus der Kirche Aegyptens nebst einem dogmatischen Brief des Bischofs Serapion von Thmuis. Leipzig, Hinrichs 1898. 36 S. 8°. Texte und Untersuch. N. F. II 3°. Veröffentlicht aus dem Cod. 149 s. XI des Athosklosters Lawra eine Sammlung von 30 liturgischen Gebeten und einen Brief περὶ πατρὸς καὶ νίοῦ. Sämtliche Stücke gehören der ägyptischen Kirche des 4. Jahrh. an, und der Verf. des Briefes ist der in der Überschrift des 1. und 15. Gebetes genannte Bischof Serapion von Thmuis (vgl. B. Z. IV 385), ein Freund des Athanasios.

W. H. Kent O. S. C., The liturgical books of the Russian church. The Dublin Review 124 (1899) 78—106. Besprechung der verschiedenen Publikationen von Maltzew. Vgl. auch F. Kattenbusch, Theolog. Literaturzeitg. 1898 Nr. 18 Sp. 492—495 und Nr. 25 Sp. 660—662.

Léon Clugnet, Les offices et les dignités ecclésiastiques dans l'église grecque. Revue de l'Orient chrétien 3 (1898) 452—457. Vgl. B. Z. VIII 236. Bespricht die dritte (1. δ εερομνήμων 2. δ ἐπὶ τῶν γονάτων 3. δ τῶν δεήσεων 4. δ ἐπὶ τῶν σεκρέτων 5. δ ἐπὶ τῆς ερῶς καταστάσεως), vierte (1. δ δπομιμνήσκων 2. δ διδάσκαλος τοῦ εὐαγγελίου 3. δ διδάσκαλος τοῦ ἀποστόλου 4. δ διδάσκαλος τοῦ ψαλτηρίου 5. δ δήτωρ) und fünfte (1. δ ἄρχων τῶν μοναστηρίων 2. δ ἄρχων τῶν ἐκκλησιῶν 3. δ ἄρχων τοῦ εὐαγγελίου 4. δ ἄρχων τῶν φώτων 5. δ ἄρχων τῶν ἀντιμηνσίων) Pentade der kirchlichen Würdenträger.

Anonymus, Note sur le Typicon de Bova. Analecta Bollandiana 17 (1898) 453-455. Das vom 29. Juli 1552 datierte, unter Bischof Achilles Brancia durch den auch sonst bekannten Schreiber Georg von Kpel in Messina hergestellte Typikon, enthalten im Cod. III 78 der Barberina, ist wahrscheinlich das letzte griechisch-liturgische Buch, das für die Kathedrale von Bova in Kalabrien geschrieben wurde. Durch eine Bulle Gregors XIII vom 14. März 1574 wurde die Einführung des lateinischen Ritus in Kalabrien perfekt. Vgl. B. Z. V 642. Charakteristisch für die Zeit der Mischung und des Überganges ist es, daß das Typikon einen lateinischen, aber mit griechischen Elementen versetzten Kalender enthält.

M. Gedeon, Τὸ τυπικὸν τῆς μονῆς τῆς Θεοτόκου Κοσμοσωτείοας. Έπηλησ. Αλήθεια 1898 Nr. 13 S. 112-115, Nr. 17 S. 144-148, Nr. 23 S. 188-191. Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 796-800. Das hier besprochene Typikon ist einer Hs des 12. Jahrh. entnommen (in einer nicht näher bezeichneten kleinen Klosterbibliothek). Es ist im J. 1152 von Isaak, dem Sohne des Alexios Komnenos, dem von ihm restaurierten Kloster der Gottesmutter im Flecken Βηρών (an der Mündung des Hebros, heute Βουλιαγμένη) erteilt und zerfällt in zwei Abteilungen: περί τοῦ λαμπρώς την ποίμησιν έορτάζειν und περί της έλευθερίας της σεβασμίας μονης. Neben dem Kloster erbaute Isaak Komnenos eine Zisterne, eine Kirche auf den Namen des hl. Prokopios, ein Krankenhaus (mit 36 Betten, acht Wärtern und einem Arzte), eine Mühle, zwei Badestuben. Auch eine Bibliothek richtete er im Kloster ein, deren Katalog im Typikon enthalten ist. Dabei erfahren wir auch von der schriftstellerischen Thätigkeit des Ktitors Isaak Komn. (συνέταξε βίβλον περιέγουσαν ήρωικούς, λαμβικούς καὶ πολιτικούς στίχους, ἐπιστολάς τε καὶ ἐκφράσεις). Der Ktitor schenkte dem Kloster auch verschiedene Metochien, zehn Fahrzeuge und das Fischereirecht in drei Flüssen (Samia, Maritza, Hebros). Zu den Metochien gehörte auch die von Isaak Komn, restaurierte und mit einem Kloster ausgestattete Kirche des hl. Stephanos (gew. Αὐοηλιανοῦ genannt, neben dem Kloster Περίβλεπτος) in Kpel. Das Typikon, bei dessen Zusammenstellung der Ktitor dem des hauptstädtischen Klosters τῆς Εὐεργέτιδος (ed. Dmitrijevskij 1895) gefolgt zu sein erklärt, wurde am Anfang jedes Monats im Kloster verlesen. Es bietet auch Notizen über den Vater († 15. Aug.) und die Mutter († 19. Febr.) des Ktitors, über den Grammatikos Michael, der ihm bei der Einrichtung des Klosters half, u. a. Das Kloster της Κοσμοσωτείρας existierte übrigens nicht lange und wurde im Anfang des 13. Jahrh. bereits in eine Festung umgewandelt. Nach einer eingehenden Darlegung des mannigfaltigen Inhalts des Typikons druckt Gedeon auch den Originaltext dreier Kapitel desselben ab (über die Feier des Gedenktages des Ktitors und des Klosters am 15. Aug., über die Selbständigkeit des Klosters und den alltäglichen Gottesdienst, über die von den Mönchen zu beobachtenden Fasten und den Gottesdienst zu dieser Zeit) und verspricht auch noch weitere Kapitel dieses von ihm in 54 Kapitel zerlegten Typikons in ihrem vollen Wortlaute zu veröffentlichen.

Τυπικὸν ὅμοιον κατὰ πάντα πρὸς τὴν ἐγκεκριμμένην τῆς τοῦ Χριστοῦ μεγάλης ἐκκλησίας ἔκδοσιν ἐκδοθ. ὑπὸ Α. Σ. Γεωργίου. Ἐν Ἀθήναις 1897. 416 S. 8°. Der Redaktion unzugänglich. Κ. Κ.

V. Ermoni, L'histoire du baptême depuis l'édit de Milan (313) jusqu'au concile in Trullo. Revue des questions historiques 64 (1898) 313-324. Behandelt den Stoff nach den Rubriken 1) Lokal,

2) Ritus, 3) Alter des Täuflings, 4) Gültigkeit der Blut- und Häretikertaufe. C. W.

Beda Plaine O. S. B., De vita et cultu S. Ioseph patroni ecclesiae catholicae. Studien und Mittheilungen aus dem Benediktinerund Cisterzienserorden 19 (1898) 395—399; 569—585. Behandelt S. 571—574 die Frage 'utrum in oriente vel (!) in occidente incoeptus (!) fuerit cultus S. Ioseph und beantwortet sie zu Gunsten des Abendlandes, in dem die Verehrung des hl. Joseph seit der Mitte des 9. Jahrh. nachweisbar ist, während sie im Orient erst im 10. Jahrh. begonnen zu haben scheint.

C. W.

Alex. Petrovskij, Die apostolischen Liturgien der orientalischen Kirche. Die Liturgien der Ap. Jakobos, Thaddaios, Marios und des Evangelisten Markos. St. Petersburg 1897. 251 und 93 S. Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 760.

Joseph Braun S. I., Die pontificalen Gewänder des Abendlandes nach ihrer geschichtlichen Entwicklung. Mit 27 in den Text gedruckten Abbildungen und einer Tafel. Freiburg i. B., Herder 1898. VIII, 192 S. 8°. 73. Ergänzungsheft zu den Stimmen aus Maria-Laach. Wird hier erwähnt, weil der Verf. wenigstens gelegentlich auch auf die Pontifikalkleider der Ostkirche eingeht. Vgl. B. Z. VII 639. C. W.

Ph. Meyer, Die theologische Litteratur der griechischen Kirche im sechzehnten Jahrhundert. Mit einer allgemeinen Einleitung. Leipzig, Dieterich 1899. XI, 179 S. 80. M. 4. (= Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche herausgeg. von N. Bonwetsch und R. Seeberg III 6.) Der Verf., der als Pfarrer der deutschen evangelischen Gemeinde in Smyrna (1881-1888) die Gelegenheit benutzte, die griechische Kirche und die neugriechische Sprache gründlich zu studieren, hatte schon in Smyrna den Plan gefast, eine Geschichte der theologischen Litteratur der neueren griechischen Kirche zu schreiben. Die Ausführung des Planes bot große Schwierigkeiten; die Vorarbeiten sind gering, und bei der Sammlung des Materials versagten oft die größten deutschen Bibliotheken. Was uns M. heute vorlegt, ist der erste Teil des längst vorbemiteten Werkes. Das Buch bildet eine höchst willkommene Ergänzung zum Kapitel "Theologie" von A. Ehrhard in der Geschichte der byzantinischen Litteratur. Nach einer gehaltreichen Einleitung über die Hauptphasen in der Geschichte der griechischen theologischen Litteratur vom 16. Jahrh. bis auf die Gegenwart folgt eine durch gute Inhaltsangaben und Charakteristiken ausgezeichnete Übersicht der theologischen Litteratur des 16. Jahrh. Der Stoff ist in folgende Kapitel geteilt: Systematische Theologie; Erbauungslitteratur; Liturgische Litteratur; Bibel und Exegese; Kirchengeschichte; Kirchenrecht; Ausgaben von älteren theologischen Werken. Möge die ausgebreitete Sachkenntnis des Verf. uns bald auch über die theologische Litteratur der Griechen im 17. und 18. Jahrh, aufklären! K. K.

# 5. Äußere und innere Geschichte, Kirchengeschichte und Chronologie.

Emil Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 3. Auflage. III. Band. Das Judenthum in der Zerstreuung und die jüdische Literatur. Leipzig, Hinrichs 1898. VIII, 562 S. 8°. Wir weisen auf die Neubearbeitung dieses vortrefflichen Werkes auch an dieser Stelle hin, weil in den über die palästinensisch-jüdische und die hellenistisch-jüdische Litteratur handelnden §§ 32 und 33 eine Reihe von Schriften in sachkundigster Weise besprochen werden, mit denen auch die Byzantinisten gelegentlich in Berührung kommen, wie die Henochbücher, die Geschichte von Joseph und Aseneth u. s. w. Die hauptsächlichsten Zusätze der dritten Auflage, bei welcher der 2. Band der vorigen Bearbeitung in zwei Teile zerlegt werden mußte, zählt Schürer in seiner Selbstanzeige, Theol. Literaturzeitg. 1898 Nr. 26 Sp. 674 f., auf.

L. M. Hartmann, Das italienische Königreich. (Vgl. B. Z. VIII 238.) Besprochen von C. Cipolla, Rivista storica Italiana anno 15 N. S. 3 (1898) 269—273; von G. Pfeilschifter, Histor. Jahrbuch d. Görresgesellsch. 19 (1898) 898—902; von J. Jung, Mitteil. des Instituts f. österreich. Geschichtsforsch. 1898 S. 709—713.

P. Pratesi, Sul vero luogo della battaglia detta di Gubbio o di Tagina (zu Prokop). Estr. dalle communicazioni di un collega. Torino, Paravia 1897. 7 S. Der Redaktion unzugänglich. K. K.

J. Jung, Theoderich der Große. Sammlung gemeinnütziger Vorträge, herausgegeben vom deutschen Vereine zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse in Prag. Nr. 232. Jänner 1898. 8 S. 8°. Gute populäre Darstellung. K. K.

E. W. Brooks, The Arabs in Asia Minor (641—750), from Arabic sources. Journal of Hellenic studies 18 (1898) 182—208. Diese aus arabischen Historikern vom Verf. mühsam zusammengetragenen Notizen über Kriegszüge der Araber in Kleinasien im 7. und 8. Jahrh. sind für die byzantinische Geschichte von ebenso großer Wichtigkeit als für die Erklärung und Kontrolle der griechischen Geschichtsquellen, bes. des Theophanes.

K. K.

W. Sickel, Die Kaiserwahl Karls des Großen. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 20 (1899) 1—38. Der Verfasser giebt in dieser durch Scharfsinn und Gelehrsamkeit ausgezeichneten Untersuchung eine willkommene Ergänzung seines Artikels über das byzantinische Krönungsrecht (B. Z. VII 511—557), indem er derechtlichen und politischen Charakter der Krönung Karls und das Verhältnis dieser Handlung zum oströmischen Staate (die Frage der byzantinischen Anerkennung u. s. w.) prüft. K. K.

Wilh. Siekel, Die Kaiserkrönungen von Karl bis Berengar. Historische Zeitschrift N. F. 46 (1899) 1—37. Auch diese Abhandlung dient als Ergänzung des eben genannten Artikels über das byzantinische Krönungsrecht.

K. K.

Ferd. Chalandon, Essai sur le règne d'Alexis I<sup>er</sup> Comnène (1081—1118). École nationale des chartes. Position des thèses de la promotion de 1899. Chalon-sur-Saône, Imprimerie de L. Marceau, E. Bertrand Succ<sup>r</sup> 1899. 15 S. 8°. In zehn Kapitel eingeteilte regestenartige Aufzählung der Hauptthatsachen aus der Regierung des Alexios Komnenos. Möge diesem Programme bald die Ausführung folgen! K. K.

A. Meliarakes, Ίστορία τοῦ βασιλείου τῆς Νικαίας. (Vgl. B. Z. VII 640.) Besprochen von N. Festa, Göttinger Gel. Anzeigen 1898 S. 876

-888; von Heisenberg, Lit. Centralbl. 1899 Nr. 10 Sp. 334-336; von K. Krumbacher, Deutsche Litteraturzeitung 1899 Nr. 4 Sp. 152-154.

A. Papadopulos-Kerameus, Τραπεζουντιακά. Viz. Vremennik 5 (1898) 678-680. Der Aufsatz bietet 13 historische, die Chronik des Panaretos ergänzende Randnotizen aus drei Handschriften (Cod. Laurent. conv. soppr. 4; cod. 12 in dem Kloster des hl. Georgios Peristeriotes bei Trapezunt; Evangeliencodex in dem Kloster der Gottesmutter auf Chalke).

Ernst Gerland, Das Archiv des Herzogs von Kandia im Kgl. Staatsarchiv zu Venedig. Straßburg, K. J. Trübner 1899. 2 Bl., 148 S. 80. Besprechung folgt.

Reinhold Röhricht, Geschichte des Königreichs Jerusalem. (Vgl. B. Z. VII 640.) Besprochen von B. Kugler (†), Gött. Gel. Anz. 1898 Nr. 10 S. 776-782; von A. Lamarche, Revue de l'Orient latin 6 (1898) 294 C. W. -299.

Chr. Kohler, Histoire anonyme des rois de Jérusalem. Revue de l'Orient latin 5 (1897) 213-253. Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 781.

G. Schlumberger, Renaud de Châtillon. (Vgl. oben S. 531.) Besprochen von Ch. Kohler, Revue de l'Orient latin 6 (1898) 299-307.

N. Jorga, Notes et extraits pour servir à l'histoire des croisades au XVe siècle. Revue de l'Orient latin 6 (1898) 50-143. Fortsetzung der Regesten, die zuletzt in der B. Z. VIII 239 erwähnt worden sind.

Georg Caro, Genua und die Mächte am Mittelmeer 1257-1311. Ein Beitrag zur Geschichte des XIII. Jahrhunderts. Zwei Bände. Halle, Max Niemeyer 1895—1899. XIII, 414; XI, 471 S. 80. M. 22. Besprechung folgt. Zunächst vgl. die eingehende Rezension von Ad. Schaube, Götting. Gel. Anzeigen 1898 Nr. 10 S. 753-761.

L'histoire d'Alep de Kamal-Ad-Dîn. Version française d'après le texte arabe par E. Blochet. Revue de l'Orient latin 6 (1898) 1-49. Fortsetzung und Schluß der in der B. Z. VII 488 notierten Übersetzung. K. K.

J. B. Bury, The History of the Roumanians. The Scottish Review 29 (1897, January) 30-55. Eine Besprechung des Werkes von A. D. Xénopol, Histoire des Roumains 1896 (vgl. B. Z. VI 633 und VIII 239). Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 792.

Albrecht Wirth, Geschichte Sibiriens und der Mandschurei. Bonn, Carl Georgi 1899. 4 Bl., 220 S. 80. Der durch das Buch "Aus orientalischen Chroniken" (vgl. B. Z. III 607-625), sowie durch eine "Geschichte Südafrikas" (1897) und eine "Geschichte Formosas" (1898) bekannte vielseitige Verfasser handelt in dem vorliegenden Buche auch über einige mit der Geschichte des oströmischen Reiches verbundene Völker, wie die Hunnen, Avaren, Türken (S. 32 ff.) K. K.

Vascotti, Institutiones historiae ecclesiasticae novi foederis. Editio sexta. Wien, Mayer & Comp. 1895. 2 Bde. Besprochen von A. Ehrhard, Österreichisches Litteraturblatt 7 (1898) Nr. 23 Sp. 705—710. Der Rezensent beweist, daß dieses in theologischen Lehranstalten Österreichs vielgebrauchte Buch ein jämmerliches und hinter den Fortschritten der Wissenschaft ganz zurückgebliebenes Plagiat aus dem vergessenen Lehrbuche von Ruttenstock (Wien 1832—1834) ist. K. K.

E. Ružičič, Katalog der Patriarchen von Konstantinopel, der römischen Päpste, der serbischen Erzbischöfe von Achrida und der Erzbischöfe und Patriarchen von Pekion. Belgrad 1897. 88 S. 8° (serb.). Besprochen von A. Obradovič im Viz. Vrem. 5 (1898) 746—747.

A. Lebedev, Die kirchliche Historiographie in ihren Hauptvertretern vom 4. bis zum 20. Jahrh. Moskau 1898. 579 S. Fortsetzung der gesammelten kirchengeschichtlichen Werke Lebedevs in zweiter Auflage (vgl. B. Z. VIII 240). Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 748—758. E. K.

Archimandrit Porfirij Uspenskij, Das alexandrinische Patriarchat. Sammlung von Materialien, Untersuchungen und Aufzeichnungen (?), die sich auf die Geschichte des alexandrinischen Patriarchats beziehen (Aleksandrijskaja Patriarchija. Sbornik materialov, izsljedovanij i zapisok otnosjaščichsja do istorii Aleksandrijskoj patriarchii). Band I. Publikation der Kais. Akad. d. Wiss. unter Redaktion von Chr. M. Loparev. S. Petersburg, K. L. Ricker 1898. 2 Bl., CXXVII, 415 + 33 S. 8°. (russ.). Rubel 5 = M. 12,50. Wird besprochen werden. K. K.

Patrum Nicaenorum nomina etc. edd. H. Gelzer etc. (Vgl. B. Z. VII 631) Besprochen von Eb. Nestle, Berliner Philol. Wochenschr. 1899 Nr. 5 Sp. 135—137. K. K.

Anatol. Spasskij, Die syrochaldäischen Nestorianer und ihre Vereinigung mit der orthodoxen Kirche. Bogoslovskij Vêstnik 1898, Mai, S. 202—243. Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 762. E. K.

J. B. Chabot, Le Livre de la chasteté, composé par Jésusdenah, évêque de Baçrah, publié et traduit. Mélanges d'Archéologie et d'Histoire d'École française de Rome XVI (1896), Mai—Juli, 225—291. Der genannte syrische Bischof, der im 8. Jahrh. lebte, giebt in dem (bisher unbekannten) Buche der Keuschheit eine Reihe von Lebensbeschreibungen von Heiligen, die sich im Orient als Klostergründer hervorgethan haben. Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 780.

H. Hubert, Étude sur la formation des états de l'église. Les papes Grégoire II, Grégoire III, Zacharie et Étienne II et leurs relations avec les empereurs iconoclastes (726—757). Revue historique 69 (1899) 1—40; 241—272. Der unseren Lesern durch seine Untersuchung zur Chronologie des Theophanes (B. Z. VI 491—505) vorteilhaft bekannte Verfasser betrachtet in der vorliegenden gelehrten Abhandlung die ersten Phasen des Bilderstreits vom abendländischen, die Konstantinische Schenkung vom byzantinischen Ufer. Eine vorläufige Bemerkung gegen den Artikel von Brooks, B. Z. VIII 82—97, der sich zum Teil gegen die eben erwähnte Untersuchung zu Theophanes richtet, giebt H. Hubert, Revue historique 69 (1899) 418.

A. Lapôtre S. I., L'Europe et le saint-siège à l'époque Carolingienne. Ire partie. Paris 1895. (Vgl. B. Z. V 640.) Ausführlich besprochen von E. M(ichaud), Revue internat. de théol. 7 (1899) 166—173. C. W.

G. Cozza-Luzi, Della fondazione e del fondatore di Casule. Rivista storica calabrese, anno 6 no. 8. Der Redaktion nur aus Bessarione Nr. 27—28 S. XXII bekannt. K. K.

G. Cozza-Luzi, Il IV, V e VI abate di Casule, Rivista storica calabrese, anno 6 no. 7. Der Redaktion nur aus Bessarione Nr. 29—30 S. XXXVI bekannt.

K. K.

G. Cozza-Luzi, Della legazione a Cpoli del cardinal Benedetto con Nettario Casulano. Rivista storica calabrese, anno 6 no. 10. Der Redaktion nur aus Bessarione Nr. 29—30 S. XXXVII bekannt. K. K.

G. Cozza-Luzi, Nettorio VII, abate di Casule. Rivista storica calabrese, anno 6, no. 10. Der Redaktion nur aus Bessarione Nr. 29—30 S. XXXVI bekannt. K. K.

R. Cotroneo, Studio letterario ed uomini illustri in Calabria nel sec. XV. Rivista storica calabrese, anno 6 no. 2. Der Redaktion nur aus Bessarione Nr. 29-30 S. XXXV bekannt. K. K.

R. Cotroneo, Delle cause della decadenza del rito greco nell'Italia meridionale alla fine del XVI secolo. Rivista storica calabrese, anno 6 no. 2. Der Redaktion nur aus Bessarione Nr. 21—22 S. XXXVII bekannt.

K. K.

Aur. Palmieri, Michele Cerulario e lo scisma d'Oriente. S.-A. aus der Rivista bibliografica italiana, fasc. 25, dic. 1898. 11 S. 8°. Kenntnisreiche und scharfsinnige Besprechung eines mir unbekannten Schriftchens von Fil. Ermini, Michele Cerulario e lo scisma d'Oriente, Roma 1898, das nach den Ausführungen des Rezensenten ein ganz dilettantenhaftes Machwerk zu sein scheint. K. K.

Alb. Ehrhard, Die orientalische Kirchenfrage und Oesterreichs Beruf zu ihrer Lösung. Wien und Stuttgart, Jos. Roth 1899. 76 S. 80. Der Verf. giebt u. a. eine sehr originelle und tiefeindringende, mit reichen Litteraturnachweisen ausgestattete Darstellung der Geschichte der Trennung der lateinischen und griechischen Kirche. Die Hauptgründe der Entfremdung erblickt er mit Recht nicht in rein dogmatischen Fragen, sondern in kulturellen und völkerpsychologischen Faktoren.

A. Teodorov, Die bulgarische Litteratur. Plovdiv (Philippopel) 1896 (bulg.). Besprochen von G. Balasčev, Sbornik za narodni umotvorenija, nauka i knižnina 15 (1898) Litter. Abteil. S. 3—19 (bulg.). Ich notiere diese Besprechung, weil sie einige Beiträge zur Geschichte des byzantinischen Erzbistums von Achrida enthält. K. K.

Richard Stapper, Papst Johannes XXI. Eine Monographie. Münster, H. Schöningh 1898. VIII, 128 S. 80. Kirchengeschichtliche Studien IV 4. Der Verf. hat sich mit Petrus Hispanus, dem nachmaligen Papste Johannes XXI (1276—77) schon in einer B. Z. VI 443 f. besprochenen Arbeit beschäftigt und entwirft nun ein Gesamtbild des Gelehrten und Kirchenoberhauptes. Für uns sind besonders die Abschnitte über Petrus Hispanus als Logiker (S. 9—20) und die Unionsverhandlungen mit den Griechen (S. 80—90), sowie das S. 115—122 nach einer Hs des vatikanischen Archivs zum ersten

Male im griechischen Originale mitgeteilte Synodalschreiben des Patriarchen Johannes Bekkos von Kpel an Johann XXI von Interesse. C. W.

W. Nissen, Die Regelung des Klosterwesens im Rhomüerreiche. Hamburg 1897. (Vgl. B. Z. VIII 190.) Besprochen von N. Krasnoseljeev im Viz. Vrem. 5 (1898) 735—737. E. K.

Χουσόβουλλα καὶ γοαμμάτια τῆς ἐν τῷ 'Αγίῳ ''Ορει ''Αθῳ ἱερᾶς καὶ σερασμίας μεγίστης μονῆς τοῦ Βατοπεδίου ἐπδοθέντα ὑπὸ W. Regel. 'Έν Πετρουπόλει 1898. VIII, 82 S. 8°. Erste Lieferung der von R. längst vorbereiteten und von den Freunden der byzantinisehen Studien sehnlich erwarteten Sammlung der Athosurkunden. Den Inhalt des Heftes bilden 24 Chrysobullen und Urkunden aus dem Kloster Vatopedi, von denen 15 in griechischer, 2 in lateinischer, 1 in serbischer, 6 in russischer Sprache abgefaßt sind. R. publiziert die Urkunden mit den Fehlern der Originale und notiert die notwendigen Verbesserungen unter dem Texte. Möge das hochverdienstliche Werk rüstig weiterschreiten, und mögen sich bald auch Gelehrte finden, die das hier ausgeschüttete Material nach seiner historischen und sprachlichen Seite verwerten! K. K.

J. Marquart, Die Chronologie der alttürkischen Inschriften. Leipzig, Dieterich 1898. VII, 112 S. 8°. 4 M. Die Hauptteile dieser scharfsinnigen und gelehrten Untersuchung, die unter den Orientalisten mit Recht großen Anklang gefunden hat, liegen außerhalb unseres Gebietes. Doch sei sie auch hier notiert für alle, die sich mit dem türkischen Elemente in der byzantinischen Geschichte und speziell mit der türkischen Chronologie des 7. und 8. Jahrh. n. Chr. beschäftigen. Besondere Beachtung verdient der zweite Exkurs, der einer Untersuchung der bulgarischen Fürstenliste bis 765 n. Chr. gewidmet ist und manche Beiträge zur Kritik und Interpretation des Prokop, Menander Protektor, Theophylaktos und Theophanes enthält.

H. Hagenmeyer, Chronologie de la première croisade (1094—1100). Revue de l'Orient latin 6 (1898) 214—293 (à suivre). Bis zum Juni 1097 reichender Teil einer detaillierten, mit reichlichen Quellenbelegen versehenen chronologischen Übersicht, die natürlich vielfach auch für Einzelheiten der byzantinischen Geschichte von Wichtigkeit ist. K. K.

# 6. Geographie, Topographie, Ethnographie.

Roman Oberhummer und Heinrich Zimmerer, Durch Syrien und Kleinasien. Reiseschilderungen und Studien. Mit Original-Beiträgen von L. v. Ammon, H. O. Dwight, C. O. Harz, F. Hirth, Fr. Hommel, C. Hopf, E. Oberhummer, Th. Preger, H. Riggauer, M. Schlagintweit. Berlin, Dietrich Reimer 1899. XVII, 1 Bl., 495 S. 8°. (Mit 16 Lichtdrucktafeln, 51 Abbildungen im Text und einer Übersichtskarte). M. 18. Das vorliegende schöne und anregende Werk, dessen herrliche Ausstattung nur durch den geschmacklosen "Prachteinband" verunziert wird, birgt die Früchte einer kleinasiatischen Expedition, die ein von ernstem wissenschaftlichen Streben besechter Münchener Kaufmann, Herr R. Oberhummer, und ein durch seltene Schaffensfreude und Thatkraft ausgezeichneter Gymnasialprofessor, Dr. H. Zimmerer, gemeinschaftlich ausgeführt

haben. Mehr abseits liegende Reiseergebnisse wie die aus den Gebieten der Epigraphik, Numismatik, Petrographie, Flora, Ethnographie u. s. w. haben die Verfasser neidlos erprobten Spezialisten überlassen; auch Wissensgebiete, die man nicht in dem Buche suchen würde, sind vertreten; wir finden ein Kapitel über syrisch-chinesische Beziehungen im Anfange unserer Zeitrechnung von dem bekannten Sinologen Fr. Hirth, Mitteilungen über die amerikanischen Missionen in der asiatischen Türkei von Dwight und eine Studie über orientalische Teppiche von C. Hopf. Außerdem haben der Onkel des Herrn R. Oberhummer, Prof. E. Oberhummer, und der bayerische Major Max Schlagintweit zwei Kapitel beigesteuert über eine von ihnen im Jahre 1897 ausgeführte Reise in Westkleinasien. In der B. Z. muß das schöne Buch erwähnt werden wegen der nachahmenswerten Aufmerksamkeit, welche die beiden Verfasser und einige ihrer Mitarbeiter der byzantinischen Periode und ihren Überresten zugewandt haben. Nennenswerte neue Entdeckungen sind ihnen zwar auf diesem Gebiete nicht geglückt; doch haben sie, was am Wege lag, notiert und auch die Litteratur fleissig beigezogen. So finden wir S. 1-2 einen Überblick über die Geschichte Kleinasiens im Mittelalter, S. 182 f. eine Erörterung der Notiz des Leon Diakonos über die kappadokischen Höhlenwohnungen, S. 186 f. Notizen über die patristischen Studien (wo aber das Ταμεῖον τῆς Πατρολογίας, Athen 1883, irrtümlich als ein sprachliches Lexikon aufgefast wird, während es doch in Wahrheit nur ein Sachregister ist), S. 197 ff. und 212 ff. Mitteilungen über die Geschichte Kappadokiens in der byzantinischen und römischen Zeit, S. 225 Notizen über eine byzantinische Brücke bei Raschid Beï Köi, S. 232 f. eine kurze Beschreibung einer mit Fresken geschmückten byzantinischen Kirche in Soasa (bei Newscheher), S. 288 ff. einen historischen Überblick über die Ausbreitung des Christentums in Kleinasien, S. 316 (in dem von M. Riggauer bearbeiteten Kapitel) einen Nachweis über byzantinische Münzen, S. 398 f. (in dem von E. Oberhummer geschriebenen Kapitel) sehr interessante Nachrichten über heilige Haine, deren Respektierung die christliche und mohammedanische Zeit überdauert hat. Die Lektüre des Buches erweckt den Wunsch, dass einmal eine systematische Durchforschung Kleinasiens im speziellen Interesse der byzantinischen Studien organisiert werde. K. K.

W. M. Ramsay, Asiana. Bulletin de correspond. hellénique 22 (1898) 233—240. Vermischte Beiträge zur Geographie Kleinasiens in der römischen und byzantinischen Zeit, u. a. eine Untersuchung über die geographischen Namen, welche in der von Theophilos Ioannu, Μνημεῖα ἀγιολογικά, edierten Vita S. Theodori Syceotae vorkommen. Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, daſs eine Ausgabe der im Cod. Monac. 3 erhaltenen Bearbeitung derselben Vita von meinem lieben Schüler P. Kirch S. I. vorbereitet wird.

Friedr. Westberg, Ibrâhîm's-Ibn-Ja'kûb's Reisebericht über die Slawenlande aus dem Jahre 965. Mémoires de l'Acad. Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg, VIII° série, classe historico-philologique, vol. III Nr. 4. St.-Pétersbourg, C. Ricker 1898. IV, 183 S. 8°. Rubel 1, 60 =  $\mathcal{M}$  4. Der im Titel genannte Autor ist ein aus Nordafrika gebürtiger Jude, der im Jahre 965 Böhmen und Deutschland bereiste. Sein Reisebericht ist uns durch das "Buch der Wege und Länder" des berühmten arabischen

Geographen Abû 'Obaid al-Bekrî (im J. 1066 in Cordova verfasst) erhalten und von Baron Rosen und Kunik mit russischer Übersetzung und Anmerkungen, dann von de Goeje in holländischer Übersetzung herausgegeben worden. Der gelehrte und ausführliche Kommentar, den nun Westberg der interessanten Schrift gewidmet hat, darf in der B. Z. nicht unerwähnt bleiben, weil auch die byzantinischen Verhältnisse des 10. Jahrh. wiederholt gestreift werden. Vgl. den Index s. v. Byzanz, Byzantiner, Constantin porphyrog., Konstantinopel u. s. w.

A. Fontrier, Notes sur la géographie ancienne de l'Ionie. III. Le ressort métropolitain de Smyrne. Revue des universités du midi. 1898 Nr. 4 (oct.—déc.). Der Redaktion unzugänglich.

C. Jireček, Das christliche Element in der topographischen Nomenklatur der Balkanländer. (Vgl. B. Z. VII 245 f.) Besprochen von J. Jung, Mitteil. des Instituts f. österreich. Geschichtsforsch. 1898 S. 388 f.

J. Bidez et L. Parmentier, Un sejour à Patmos. Gand, Librairie Engelcke (1898). 50 S. 120. Hübsche, aus einer für Studienzwecke unternommenen Reise (s. o. S. 552 die Notiz über Euagrius) entstandene Skizze des heutigen Zustandes von Patmos mit Rückblicken auf die Vergangenheit.

K. K.

Paulus Gever, Itinera Hierosolymitana saeculi IV-VIII recensuit et commentario critico instruxit P. G. Wien, Tempsky 1898. 2 Bl. XLVIII, 481 S. 80. 15,60 M. Corpus script. ecclesiast. Lat. vol. XXXIX. Wird hier erwähnt wegen der p. 219-297 (vgl. p. XXXIII-XXXIX) abgedruckten Schrift des Adamnanus (Abt von Hy oder Iona; geb. 623 oder 624, gest. 704) de locis sanctis, deren 3. Buch (mit Ausnahme von Kap. 6) über Kpel handelt (aus Adamnanus Baeda de locis sanctis Kap. 19). Die Hauptquelle des Adamnanus sind die auf Autopsie beruhenden Mitteilungen des gallischen Bischofs Arculfus, dessen Reise von C. W. Brooks um 685 angesetzt wird.

Προσπυνητάριον 'Αρσενίου (1512-1520). Χειρόγραφον νῦν τὸ ποώτον επδιδόμενον μετά δύο αὐτοῦ χειρογράφων είκόνων ὑπὸ Γερμ. Μαυρομμάτου καὶ Γ. Λ. Αρβανιτάκη. "Εν 'Αλεξανδοεία, τύποις 'Ταχυδοόμου' - Γ. Tyvlov 1899. ιε' und (110) Seiten (das Buch ist nämlich seltsamerweise nicht paginiert, sondern trägt nur an den oberen Rändern die den Seiten der publizierten Hs entsprechenden Zahlen, die bis 554 laufen). 8°. Die Herausgeber des im Titel genannten neugriechischen Reisehandbuches für das hl. Land haben eine Eule nach Athen getragen. Die Schrift ist nämlich nicht, wie sie meinten, ein Ineditum, sondern im 17. Jahrh. viermal gedruckt worden, wie man aus den bibliographischen Werken von Legrand und Zabiras ersehen kann. Nach der dritten Ausgabe (vom Jahre 1686) ist eine russische Übersetzung abgefaßt worden, die der Archimandrit Leonid im Jahre 1883 zu Petersburg veröffentlicht hat. Der Verf. des Wallfahrbuches, dessen voller Name Arsenios Kalludes übrigens auf dem Titelblatte nicht fehlen durfte, lebte nicht, wie die Herausgeber aus einigen Anspielungen schlossen, im Anfange des 16. Jahrh., sondern ist eine biographisch hinlänglich bekannte Persönlichkeit des 17. Jahrh.; er starb 1693 zu Venedig. Endlich ist die Hs des Patriarchats von Kairo, aus der die

Herausgeber das Werkchen zogen, nicht etwa ein wertvoller, zur Emendation brauchbarer Autograph, sondern eine nichtsnutzige Abschrift einer der gedruckten Ausgaben. Man sieht an diesem Beispiele wieder, wie gefährlich es ist, Texte zu edieren, wenn man sich nicht mit der ganzen einschlägigen Litteratur genügend vertraut gemacht hat. Genauere Nachweise für die oben angeführten Thatsachen und eine gute Charakteristik des Wallfahrbuches des Kalludes giebt A. Papadopulos-Kerameus in seiner gehaltvollen Besprechung der verunglückten Ausgabe in der Νέα Ἡμέρα vom 26./7. April 1899 (Nr. 1269). Eine Hs des Werkchens, vielleicht nur eine Abschrift der ersten Ausgabe (von 1661), ist wohl auch der Cod. Canon. gr. 127 a. 1670. Vgl. H. O. Coxe, Catalogi codicum mss. bibl. Bodl. pars tertia, Oxonii 1854 S. 107.

Max van Berchem, Les châteaux des croisés en Syrie. Union syndicale des architectes français. Bulletin et compte rendu des travaux de l'association 4 (1897, Juli) 260-276. Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 784.

W. Judeich, Athen im Jahre 1395, nach der Beschreibung des Niccolo da Martoni. Mitteilung des K. deutschen archäolog. Instituts in Athen 22 (1897) 423—438. Kommentar zu der von L. Le Grand in der Revue de l'Orient latin 3 (1895) 566—669 edierten Reisebeschreibung des N. da Martoni.

K. K.

G. Begleri, Notizen zur Topographie von Konstantinopel. Viz. Vremennik 5 (1898) 618—625. Ganz allgemein gehaltene Bemerkungen über die durch viele Klosterbauten in alter Zeit wichtige Umgebung Konstantinopels im NW, wo der Verf. Ausgrabungen veranstaltet hat, über die Ungenauigkeit der topographischen Angaben in den alten Pilgerbüchern, über unterirdische Kirchen und Kapellen und dergl. E. K.

D. Kobeko, Versuch einer Zurechtstellung des Textes des Gespräches über die Heiligtümer von Byzanz. St. Petersburg 1897; und D. Kobeko, Eine nachträgliche Notiz zum Aufsatze "Versuch einer Zurechtstellung etc.". St. Petersburg 1897. Sep.-Abdrücke aus den Isvêstija (Nachrichten) der Abteilung der russischen Sprache und Litteratur bei der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften, 1897, Bd. II, Heft 3 und 4 (vgl. B. Z. VII 642 f.). Besprochen von G. Laskin im Viz. Vrem. 5 (1898) 738—746.

P. Syrku, Die alte Čepinsche Festung beim Dorfe Dorkovo in Bulgarien und zwei byzantinische Reliefs aus Čepina. Mit einer phototypischen Tafel. Viz. Vremennik 5 (1898) 603—617 und 841. Čipino oder Čepina heißt heute der kleine Thalkessel an der nordwestlichen Ecke des Rhodopegebirges, in dem sich im Mittelalter die Festung Τζέπαινα (auf dem Berg Karkarion) befand. Der Verf. stellt zunächst die Nachrichten der byzant. Autoren über dieselbe zusammen und berichtet sodann über die Ergebnisse seiner Untersuchung der Ruinen dieser Festung und seiner Ausgrabungen innerhalb derselben. Er fand dort die Mauern einer Kirche mit Fresken, Ornamenten, einem nur zur Hälfte erhaltenen Porträt (des Ktitors?), ferner Säulenreste und mit verschiedenen Reliefs (Trauben, Blättern, Vögeln) geschmückte Marmorplatten. Besonders bemerkenswert sind zwei (an den unteren Rändern beschädigte) Marmorplatten, von denen die eine die Reliefdarstellung des Apostels Petros, die andere eine solche des Ap.

Paulos enthält. Syrku sieht in diesen Reliefs die Arbeit eines griechischen Künstlers des 12.—13. Jahrh. Eine Reproduktion derselben bietet die beigegebene Tafel; die Marmorplatten selbst befinden sich jetzt im Besitze der Kaiserl. russ archäolog. Gesellschaft in St. Petersburg. E. K.

A. Vasiljev, Die Slaven in Griechenland. Viz. Vremennik 5 (1898) 626—670. Schluss der in der B. Z. VIII, 245 notierten Abhandlung. Der Verf. giebt nach einer kurzen Schilderung der Lebensschicksale Fallmerayers eine eingehende Darlegung seiner Theorie über den Untergang des griechischen Elements in Griechenland und die Ersetzung desselben durch das slavische und referiert dann über die reiche kritische Litteratur, die sich auf die genannte Theorie bezieht.

## 7. Kunstgeschichte, Numismatik, Epigraphik.

Fr. X. Kraus, Geschichte der christlichen Kunst. 2. Bd. (Vgl. B. Z. VII 246; 651.) Besprochen von G. Ficker, Götting. Gel. Anzeigen 1898 Nr. 10 S. 714—722. K. K.

Ernest Chantre, Rapport sur une Mission scientifique en Asie Mineure, spécialement en Cappadoce (1893—1894). Nouvelles Archives des Missions scientifiques et littéraires, Paris VII (1897), 329—365. Im Dorfe Terzili-hammam wurden Trümmer von kaiserl. Thermen, deren marmorne Façade erhalten ist, aufgefunden, ferner Reste einer starken Mauer, griech. Sepulkralinschriften und Münzen mit der Abbildung des Justinian. Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 780.

Ernest Chantre, Mission scientifique en Cappadoce (1893—1894). Recherches archéologiques dans l'Asie centrale. Illustré de 30 planches en noir et en couleur, une carte et 200 dessins dans le texte. Paris, E. Leroux 1898. 50 Fr. Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 780. E. K.

F. J. Bliss, Eleventh — fourteenth report on the excavations at Jerusalem. (Vgl. B. Z. VII 645.) Palestine Exploration Fund. Quarterly Statement, London 1897, January—October p. 11—26; 91—102; 173—181; 260—268. Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 788 f. E. K.

Blanchet setzt in der Sitzung vom 29. Juli der Académie des inscriptions et belles-lettres den Vortrag über die Ausgrabungen von Seddrata de Quargla in Algerien fort und findet in dieser mittelalterlichen Berberkunst weniger Anschluß an die arabische als an die byzant. Kunst, oder besser: er sieht darin eine romanische Kunst Afrikas. Revue de l'art chrét. 1898 S. 481.

A. Joubin berichtet in der Académie des inscriptions et belles-lettres am 1. Juli 1898 über seine Mission nach Kpel, auf welcher er das Kaiserl. ottomanische Museum "organisiert" hat. Revue de l'art chrét. 1898 S. 480.

J. S.

C. Diehl, La Grèce, le mont Athos, Constantinople. Notes et souvenirs de la croisière de "L'Orénoque". Nancy. VI, 131 S. 80. Nicht eingesandt. . J. S.

Otto Kern, Bei den Mönchen auf dem Athos (Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, herausgg. von R. Virchow, 293). 27 S. gr. 8°. Hamburg. M. 0,75. Uns nicht zugegangen. J. S.

A. Choisy, Histoire de l'architecture. Paris, 2 vol. 8°. 647 et 804 p. av. 866 fig. Der auch dem Kreise dieser Zeitschrift bekannte Autor von "L'Art de bâtir chez les Byzantins" dürfte wohl auch die byz. Architektur vornehmen.

J. S.

Grisar, Prof. Hart. S. I., Geschichte Roms und der Päpste im Mittelalter. Mit besonderer Berücksichtigung der Kultur und Kunst nach den Quellen dargestellt. (In 6 Bänden.) Bd. I: Rom beim Ausgang der antiken Welt. Nach den schriftlichen Quellen und den Monumenten. Mit vielen historischen Abbildungen und Plänen. (In ca. 15 Lieferungen.) 1. Lief. X, 64 S. Lex.-8°. Freiburg i. Br. (Herder).  $\mathcal{M}$  1, 60. J. S.

T. Roger Smith and John Slater, Architecture, Classic and Early Christian (Illustrated Handbooks of Art History) 2. Aufl. 302 S. 8°. Zitiert in der Bibl. d. Rep. f. Kunstwsch. XXI, S. XXVI. J. S.

Dr. Heinrich Holtzinger, Die altehristliche und byzantinische Baukunst (Handbuch der Architektur, Zweiter Teil, 3. Band, erste Hälfte. Zweite Auflage.) Stuttgart 1899. VIII, 172 S. Lex.-8°, mit 278 Abbildungen im Text und 5 Tafeln. Brosch. 12 M., geb. 15 M. Wird besprochen werden.

J. S.

Carl Mommert, Die heilige Grabeskirche zu Jerusalem in ihrem ursprünglichen Zustande. Leipzig 1898. VIII, 256 S. 80. Mit 22 Abbildungen im Text und 3 Kartenbeilagen. M. 5, 50. Dieses wertvolle Buch des katholischen Pfarrers von Schweinitz, von dem ich in der Deutschen Litteraturzeitung kurz Bericht gegeben habe, wird hoffentlich Dinge, die auch für die Byzantinistik dringlich sind, wieder recht in Gang bringen, so die Frage nach der Verläßlichkeit des Eusebius und der frühesten Pilgernachrichten, und für die Kunstgeschichte, die Forderung nach einer Sammlung alles dessen, was über die Bauthätigkeit Konstantins, insbesondere auf dem Gebiete des Kirchenbaues, und über die von seinen Architekten angewandten Formen bekannt ist. Mommert selbst berührt dergleichen nur nebenbei, obwohl gerade das zu erledigen sein wird, bevor man in die eigentliche Untersuchung über Konstantins Bauten am heiligen Grabe mit Aussicht auf eine endgültige Lösung wird eintreten können. Der Verfasser denkt nicht daran, dass die Kunstgeschichte bei der Bestimmung von Resten in Konstantins Zeit etwas mitzureden hat. einer Einleitung behandelt er den gegenwärtigen Stand der hl. Grabkirchen-Forschung und sucht den Misserfolg daraus zu erklären, dass die einen Forscher Architekten waren ohne genügende Kenntnis des Griechischen, die andern Philologen ohne Kenntnis des Bauwerkes. Er nun vereinigt Kenntnisse nach beide Richtungen in sich und schafft seiner Untersuchung Raum durch weise Beschränkung des Themas und Klarlegung aller Einzelfäden. Zuerst wird die Person des Gründers und die Bauzeit, dann Name und Zahl der Gebäude festgestellt: Konstantin habe 326-336 seine Grabeskirche in einem einzigen großen Bau aufführen lassen. Diese sei nicht, wie Quaresimus-Chrysanthus, Williams und Willis, Warren, Conder, Hayter-Lewis, Vogüé, Leonid und Manssurov annehmen, im wesentlichen in ihrem ursprünglichen Bestande erhalten, sondern, und zwar insbesondere in ihrem östlichen Teile im Laufe der Jahrhunderte vollständig verändert worden. Auf Grund eingehender Untersuchungen über Lage, Ausdehnung und Bodengestalt des Platzes und Beachtung der kirchlichen Grundsätze des christlichen Altertums bei Anlage von Gotteshäusern, endlich mit Zugrundelegung der Beschreibung des Eusebius, kommt Mommert zu folgenden bestimmt gefasten Schlussfolgerungen. Vogue hatte recht, wenn er die heutige Rotunde in den Grundzügen ihrer Umfassungsmauern und Pfeiler als auf den Konstantinischen Bau zurückgehend annahm. Aber er hatte nicht recht, sie halbrund zu bilden; die Säulen bildeten vielmehr einen Dreiviertelkreis, und ganz irre führend war seine Annahme, daß bei Eusebius diese Rotunde und das Hemisphärion ein und dasselbe seien. Mit letzterem sei vielmehr die Apsis gemeint, die dem Grabe gegenüber im Osten und zwar erhöht über der Helena-Kapelle lag. Dadurch erkläre sich auch die bisher durch Annahme von Emporen gedeutete Stelle des Eusebius: ἀμφὶ δ' ἐκάτερα τὰ πλευρὰ διττῶν στοῶν ἀναγείων τε καὶ καταγείων δίδυμοι παραστάδες τῶ μήκει τοῦ νεὰ συνεξετείνοντο. Ein Teil der Säulen stand nämlich der Höhe des Chors entsprechend auf hohen Postamenten. Mit der Annahme des Chores über der Helena-Kapelle sei auch die richtige Ausnützung der Terrainverhältnisse gegeben: hinter der Aspis kam erst, etwas tiefer gelegen, das Atrium, dann noch einige Stufen tiefer das Propylaion, wovon die Russen im J. 1883 die Südostecke ausgegraben haben. Ein in den modernen Stadtplan eingezeichneter Grundriss des Ganzen giebt eine gute Ubersicht dessen, was Mommert will.

Ich begnüge mich mit Vorführung dieser Resultate und verzeichne die Thatsache, daß der Forscher, dessen Arbeiten ich bisher trotz offenbarer Mißsverständnisse am höchsten geschätzt habe, daß Vogüé 1886 selbst erklärt hat, seine Rekonstruktion der Basilika müsse vollständig umgearbeitet werden. Der gewissenhafte Versuch Mommerts muß als ein sehr beachtenswerter Schritt nach dieser Richtung betrachtet werden, dankenswert auch vom Standpunkte des Kunstforschers, weil er ihm das Material ausgezeichnet gesichtet vorlegt und ihm erspart, sich mit unberechenbarem Aufwand an Zeit und Geduld durch Dinge durchzuarbeiten, die ihn hindern könnten sich ganz in die Teile der Frage zu vertiefen, zu deren Beantwortung er berufen ist.

Wm. H. Goodyear hat im Architectural Record Bd. 6 eine Arbeit über die, wie er glaubt, nicht zufälligen, sondern beabsichtigten Unregelmäßigkeiten in mittelalterlichen Bauwerken Italiens veröffentlicht. Er handelt darin u. a. auch über Horizontalkurven, und daß sich die bekannten, auf optische Täuschungen abzielenden Krümmungen an ägyptischen, griechischen und römischen Gebäuden in Italien bis in die romanische Periode verfolgen lassen, besonders in Städten, die dem byzant. Einfluß unterworfen waren. Ebenso will er Entasis an Orten, wo starker byzant. Einfluß herrschte, beobachtet haben. Möchte G. seine Untersuchungen doch auch an den byzant. Denkmälern selbst fortführen! Notiert Amer. journal of arch. 1897, 440/41 und 1898, 339.

Karl Bronner, Ravenna's Kunstdenkmäler und deren Stellung in der deutschen Kunstgeschichte. Programm des Realgymnasiums und Realschule zu Mainz, 1898, 93 S. 80. Uns nicht zugegangen. J. S.

Manchot, Die Baudenkmale von Ravenna, Vortrag. Deutsche Bauzeitung 32 (1898) 206. Uns nicht zugegangen. J. S.

E. Ziegler, Aus Ravenna. Gymnasial-Bibl. H. 27. Gütersloh (bei Bertelsmann) 1897. VII, 72 S., 16 III. Uns nicht zugegangen. J. S.

Barbier de Montault, Les mosaïques des églises de Ravenne. Lille. 132 S. 4°. Uns nicht zugegangen. J. S.

Ravennas Mosaiken treiben ihren Spuk auch in einem Artikel von Baron Alexis de Larachaga im Novissimum Organon, 1898 3. Lief., worüber man Revue de l'art chrét. 1898 S. 491 nachlese. J. S.

Adolf Goldschmidt, Die normannischen Königspaläste in Palermo. Zeitschrift für Bauwesen XLVIII, 1898, Sp. 541-590 mit 29 Textabb., dazu Taf. 56-59 mit 33 Abbildungen. Sehr wertvolle Beschreibung der fünf in der Zeit von 1130-1180 entstandenen Paläste in und bei Palermo, Stadtschlofs, Favara, Menani, Zisa und Cuba. In einem Schlusabschnitt wird auch noch der Martoranapalast vorgeführt und zusammenfassend gesagt, dass alle diese Bauten in erster Linie ein Ausfluss der ägyptisch-arabischen Architektur seien. Griechische und später auch fränkische Künstler wären dazu gekommen und hätten so das eigenartige Bild eines romantischen Mischstiles gezeitigt. G. hält sich beim Vergleich an Bauten von Kairo; man beachte, dass wir von der arabischen Kunst Syriens bis nach Bagdad herüber sehr wenig wissen und dort näher liegende Analogien zu finden sein könnten. Interessant sind die Würfelmosaiken. deren es auch in Ägypten, wo aber davon nichts erhalten ist, gegeben hat. Vorbild war auch dafür Byzanz, doch überwiegen in den Typen der Profan-Mosaiken von Palermo die arabischen Motive. Die Belebung der Außenwände durch Wandblenden findet sich in der Fatimidenzeit auch in Kairo, aber nie so ausgeprägt wie in dem direkt von Byzanz beeinflußten Palermo.

G. Stuhlfauth, Bemerkungen von einer christlich-archäologischen Studienreise nach Malta und Nordafrika. Mitteilungen des Kais, deutschen arch. Instituts, Römische Abt. XIII 274-304, 3 Abb. u. 2 Tafeln. Beschreibung der Haupträume der Paulskatakombe in Malta und zweier Menasfläschehen im Museum der Bibliothek zu Valetta. Es folgt ein Überblick der im Musée Alaoui des Bardo eine halbe Stunde von Tunis und im Musée de St. Louis auf der Höhe des alten Karthago befindlichen altchristlichen Denkmäler nach drei Gruppen. Die Mosaiken schmücken, über 50 Nummern, die Wände des Festsaales im Bardomuseum. Sie stammen von Sarkophagen, deren eigenartiger Typus durch den Sarg der Cresconia aus Tabarca allgemein bekannt geworden ist. St. beschreibt den einen aus Tabarca ganz in das Museum geschafften Mosaiksarg des Dardanius genauer. Die Lampen befinden sich, etwa 170 Stück, in demselben Saal. St. verweist auf die vielfach wiederkehrenden überraschenden Verhältnisse, welche zwischen dem Reliefschmuck der nordafrikanischen, der sicilischen, speziell syrakusanischen, und der wenigen Lampen aus der Gegend von Reggio zu Tage treten: sie bezeugen den engeren Zusammenhang dieser Mittelmeergruppe aufs bestimmteste, Nordafrika und speziell Karthago hatte dabei zweifelsohne die führende Rolle. Beachtung verdienen Terrakottenplatten von rund 24 cm im Quadrat, die mit höchst rohen (antiken und) christlichen Reliefs versehen zum Schmuck der Wände der christlichen Basiliken benützt wurden. Sie bezeugen die volle Verwilderung der einheimischen Produktion auf diesem Gebiete im 5. und 6. Jahrh. und sind wertvoll um der Bildtypen willen. Es folgen Angaben über die mächtige Ruinenstätte der Basilika von Damus-el-Karita und der beiden in ihr gefundenen prachtvollen Marmorplatten mit Resten von Darstellungen aus der Kindheitsgeschichte Christi, die St. samt dem Hauptteil der Kirche der Zeit Justinians, u. zw. die Platten der Hand eines byzant. Meisters zuweist. Wir freuen uns dieses ersten Schrittes eines für die archäologische Kritik so begabten jungen Forschers in das große Gebiet der Forschung jenseits des Mittelmeeres. Möchte St. daraus die Anregung schöpfen, den Besuch des Orients selbst für sich durchzusetzen! — Warum erhalten wir keinen Separatabzug?

Jos. Führer, Forschungen zur Sicilia sotterraneo. (Vgl. B. Z. VII 493 f.; VIII 252.) Besprochen von (P. Delehaye), Analecta Bollandiana 1898 S. 345—346; von Funk, Tübinger Quartalschrift 1899 S. 130—132; Knöpfler, Hist.-polit. Blätter, 1898 S. 919—922; R....., Zeitschrift für christl. Kunst 1898 Sp. 280—281.

Albert Ballu, Le Monastère byzantin de Tébessa. 38 p. Fol., 14 planches doubles. Paris, Leroux 1898. Uns nicht zugegangen. Zitiert in der Bibl. d. Rep. f. Kunstw. XXI S. XIV.

J. S.

Edwin Freshfield, Notes on the Church now called the Mosque of the Kalenders at Constantinople. Archaeologia Vol. 55, P. 1 (1897) S. 431. Besprochen Amer. journal of archeology 1898, 337/8. Uns leider nicht zugegangen. F. vervollständigt eine bereits 1881 gehaltene Vorlesung durch Beifügung von elf Photographien, einem Grundrifs und drei Schnitten. Er urteilt, die Kirche sei zwischen dem 8. und 10. Jahrh. entstanden. Reste der Stein-Bilderwand werden mit denen von Hosios Lukas verglichen.

Uniformen-Museum in Konstantinopel. Oesterr. Monatsschrift f. d. Orient 1897, 10.

C. Enlart, Les tombeaux français de l'île de Chypre. (Auszug aus desselben Verf. großsem Werk Les monuments gothiques de l'île de Chypre. Paris, Leroux). Revue de l'art chrét. 1898, 429—440. Topographisch auch für die byz. Studien interessant.

Karl A. Romstorfer, Griechisch-orientalische St. Georgs-Kirche in Suczawa. Notiz in den Mitteilungen der k. k. Centralkommission für Kunst- und hist. Denkmale XXV, 47—50. Im "moldauischbyzantinischen Stil" 1514—1522 errichtet. J. S.

Vasile Tomink, Erzpriester, bespricht ebenda S. 50 ein Fresco in der Kirche zu Radautz, zwischen 1424 und 1447 entstanden, das den thronenden Christus zeigt und vor ihm mit dem Kirchenmodell stehend den moldau ischen Fürsten Alexander, dessen Frau und Söhne mit dem hl. Nikolaus und einem Schutzengel. Die Radautzer Kirche selbst sei im "byz. Kryptastyl" erbaut.

J. S.

Gustave Clausse, Les monuments du christianisme au moyenâge. Les marbriers romains et le mobilier presbytéral. Paris 1897. X, 527 p. 8°, 75 Tafeln. Nach dem Bericht von F. de Mély in der Revue de l'art chrét. 1898, 486—491 geht die Darstellung vom IV. bis XIV. Jahrh. und scheinen die Anschauungen von Cattaneo zu Grunde zu liegen. Danach die Einteilung in eine byz., byz.-italische und italische Periode. Das wäre verfehlt.

Laurent, Plaques sculptées byzantines trouvées à Delphes.

Bulletin de correspondance hellénique XXI, 615—616. Bei den Ausgrabungen in Delphi wurden Fragmente von Marmortafeln mit sog. lateinischen Kreuzen und Christus-Monogrammen gefunden, die L. mit verwandten Stücken vergleicht und dem 5. Jahrh. zuweist. Die ausführliche Publikation im Bulletin wird in Aussicht gestellt.

J. S.

Caron, Trouvailles de monnaies du moyen-âge à Delphes. Ebenda 1897, 26-39. J. S.

Arthur Haseloff, Codex purpureus Rossanensis, die Miniaturen der griechischen Evangelien-Handschrift in Rossano nach photographischen Aufnahmen. Berlin und Leipzig (Giesecke u. Devrient) 1898. XVI, 154 S. Gr. 40, 15 Tafeln in Lichtdruck und 14 Zinkätzungen im Texte. Broschiert 32 M.

Die Entdecker des Codex Ross., Gebhardt und Harnack, konnten in ihrer Publikation 1880 nur unzulängliche Durchzeichnungen bringen. Erst jetzt ist es Haseloff durch Vermittlung des Grafen zu Erbach-Fürstenau und des verstorbenen Kardinals Hohenlohe gelungen, vom Erzbischof und dem Kapitel zu Rossano die Erlaubnis zur photographischen Wiedergabe der Miniaturen zu erhalten. H. hat die im Formate von 13 × 18 aufgenommenen Bilder nachträglich auf die Originalgröße gebracht und begleitet deren Veröffentlichung mit einer Untersuchung, die wie seine B. Z. VII 496 f. besprochene Arbeit über eine thüringisch-sächsische Malerschule des 13. Jahrh. das vorurteilsfreie Bemühen zeigt, den Thatsachen ohne Rücksicht auf Gewinn und Verlust des lieben Abendlandes gerecht zu werden. Die H.'s Tafeln zu Grunde liegenden Photographien scheinen nicht mit isochromatischen Platten aufgenommen.

Da ist ein griechisch geschriebenes und mit griechisch bezeichneten Miniaturen ausgestattetes Evangeliar in einer Bibliothek Unteritaliens erhalten. Man sollte meinen, es könnte der abendländischen Kunstforschung gar nichts anderes einfallen, als dasselbe im Kreise der griechischen Kunst einzuordnen und nach Alter und Wert zu bestimmen. Statt dessen haben gleich die ersten Herausgeber die Miniaturen mit der abendländischen Kunst gemessen und damit von vornherein eine falsche Richtung angegeben.

Die Einordnung in den griechischen Kreis war freilich nicht leicht und konnte nur von einem Kunsthistoriker von Geist durchgeführt werden. Denn gegenständlich, d. h. zu den Bildern des neuen Testamentes, fehlten in dem Kreise der Handschriftenmalerei die griechischen Parallelen. Es zeigte sich daher sehr bald, dass die hergebrachte Methode der ikonographischen Vergleichung nicht ganz zum Ziele führen konnte. Die offenbar enge Verwandtschaft mit dem griechischen Hauptdenkmal ältester Zeit, der Wiener Genesis, blieb dabei ganz unberührt und konnte nur auf dem Wege einer eingehenden Stilkritik überzeugend und unumstöfslich nachgewiesen werden. Diesen Weg nun hat Haseloff eingeschlagen; dafür gebührt ihm besonderer Dank. Zu bedauern ist, dass er dabei nicht über eine gewisse Befangenheit herauskam. Das räumlich bedeutendste Kapitel "Stilkritische Charakteristik" ist im Gegensatz zu dem zweitwichtigsten, der "Ikonographischen Charakteristik", das vierzehn durch Überschriften gekennzeichnete Abschnitte hat, äußerlich ganz ungegliedert. Warum sollen Gestaltenbildung, Kleidung, Faltenwurf, Landschaft, Architektur u. s. f. nicht

als gleiche Werte hingestellt werden wie die Namen der einzelnen Scenen des Neuen Testaments? H. zieht die Betrachtung aller stilkritischen Kategorien in eine ununterbrochene Betrachtung zusammen, leitet ein Stück in das andere über und spannt so die Ausdauer des Lesers auf das höchste. Ich habe diesen Punkt mehr um der künftigen Forschung willen hervorgehoben, als dass ich daraus H. einen Vorwurf machen möchte.

Der wesentliche Unterschied zwischen Genesis und Rossanensis liegt darin, daß erstere reine Buchillustration ist, letzterer nur im engsten Zusammenhange mit den Schöpfungen der christlichen Monumentalkunst verstanden werden kann. H. findet, dass seinen Miniaturen aus dem spärlichen Kreise der Denkmäler des Ostens oder solchen, die in diesem Geiste geschaffen sind, die Mosaiken von S. Apollinare nuovo und S. Vitale am nächsten ständen, und dass ihr Stil dem ausgebildet byzantinischen gegenüber altertümlich erscheine, dabei aber den Zusammenhang nicht verkennen lasse.

Diese Beziehungen bestätigt vollauf die ikonographische Untersuchung. Sie führt zu der für die Mehrzahl der Kunstforscher noch immer unannehmbaren Thatsache einer ältesten byzantinischen Kunst, die mit Rom nicht mehr verknüpft ist als mit den anderen Kulturzentren um das Mittelmeerbecken. Die Analogien liegen immer nur im Mittelbyzantinischen, nicht im Altehristlich-Römischen: für die Byzantinisten nichts Neues, für Kraus u. a. ein nicht minder beachtenswerter Fingerzeig wie Dobberts Arbeit über die Fresken von S. Angelo in Formis.

Haseloff nimmt nun - und darin zeigt sich Mass und Einsicht die Miniaturen für byzantinisch schlechtweg. Der Fachbyzantinist alten Stils könnte, wollte er beim Sicheren bleiben, nicht anders vorgehen. Die Miniaturen seien ikonographisch eine Vorstufe der späteren byzantinischen Kunst und in die Zeit Justinians anzusetzen, wobei aber keineswegs ein noch etwas jüngerer Ursprung auszuschließen sei. Ausschlaggebend für die Lokalisierung sei die Verwandtschaft mit der Wiener Genesis und die Gemeinsamkeit der orientalischen Tierwelt in beiden Handschriften, die eine Entstehung in Europa — und, meint Haseloff, wohl auch in Afrika ausschließe. Einer Lokalisierung in Kleinasien oder Syrien, für die vielleicht auch die Trachten Anhaltspunkte gäben, scheine nichts zu widersprechen. So weit Haseloff. Vederemo.

Die Arbeit ist mehr für die den byzantinischen Studien Fernstehenden als für diejenigen berechnet, welche die Unzulänglichkeit des vorhandenen Materials kennen und auf dessen Vermehrung bedacht sind. Möchten nur recht viele solche Monographien entstehen; Haseloff hat dafür einen muster-

gültigen Typus geschaffen.

E. Dobbert, Das Evangeliar im Rathause zu Goslar II. Jahrbuch der Kgl. preuß. Kunstsammlungen 19 (1898), 1-8 des S.-A., 2 Abbildungen. Schluss des oben S. 249 angezeigten Aufsatzes. Die Miniaturen sind insofern ein "unschätzbares Denkmal der spätesten byz. Kunst", als die Typen der biblischen Darstellungen wie nach einem byz. Original kopiert sind, man dieselben also, wie ich es 1885 mit der Taufe Christi that, bei einiger Vorsicht zur Ergänzung des byzantinischen Bildervorrates verwenden kann. Ebenso zweifellos aber ist auch, daß diese Miniaturen stilistisch und ornamental deutsch sind und der deutsche Meister sich seiner Vorlage

gegenüber frei im deutschen Fahrwasser bewegte. Das betont Dobbert mit allem Nachdruck. Den Maler selbst sucht er, ausgehend von einem Halberstädter Missale von ca. 1241—1245, dessen Zusammengehörigkeit mit dem Goslarer Evangeliar ihm außer Zweifel steht, in erster Linie in Halberstadt, dann in Soest oder Hildesheim. Erwähnenswert wäre noch gewesen, daß es die ungefähr gleichzeitige byz. Kunst des 12. und 13. Jahrh. ist, welche einwirkt, nicht etwa ältere Kunstwerke, also die Möglichkeit der persönlichen Einflußnahme eines byz. Künstlers nicht ausgeschlossen erscheint. J. S.

J. S. Tikkanen, Tre armeniska miniatyrhandskrifter, nach einem Vortrag abgedruckt im Finskt Museum Nr. 9—12, 1898, 65—91. 61 Zinkätzungen und Skizzen. Wird im Auszuge mitgeteilt werden. J. S.

J. Bury, Early Christian Miniatures. The Scottish Review 30 (1897, July) 93—117. Eine Besprechung der Forschungen von J. Strzygowski, N. Kondakoff, F. Wickhoff und F. X. Kraus. Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 793.

Stephan Beissel, Römische Mosaiken des 7. bis zum ersten Viertel des 9. Jahrh. Zeitschrift für christl. Kunst 10 (1897) 5. und 6. Lief. Zitiert Revue de l'art chrét. 1898 S. 501, L'Arte I 480. J. S.

James Ward, Historic Ornament u. a. Eastern, Early Christian, Byzantine, Saracenic etc. Architecture and Ornament. Lond. 1897. With 436 Illustr. 428 S. 8°. Zitiert in der Bibl. d. Rep. f. Kunstw. XXI S. XXVII.

J. S.

E. Blochet, Inventaire et description des miniatures des mss orientals conservés à la Bibliothèque Nationale. Revue des bibliothèques 1898, janv.—févr. J. S.

Herrade de Landsberg, Hortus deliciarum. Réproduction héliographique d'une serie de miniatures, calquées sur l'original de ce manuscrit du XII<sup>ieme</sup> siècle. Strassbourg (Trübner). J. S.

Georg Humann, Gegenstände orientalischen Kunstgewerbes im Kirchenschatze des Münsters zu Essen. Sonderabdruck aus Heft 18 der Beiträge zur Gesch. von Stadt und Stift Essen, 1898 17 S. 8°, 5 Abbildungen. Wertvolle Zusammenstellung arabischer Krystallschliffe, die im Handel über Amalfi oder als Geschenke oder Pilgerzeichen aus Jerusalem nach Europa kamen. S. 14 wird ein Cameo mit Darstellung der Orans erwähnt. Den Schluß bildet eine Besprechung der Steine mit roggenförmigen Einschnitten.

Georg Humann, Ein Schwert mit byz. Ornamenten im Schatze des Münsters zu Essen. Ebenda Heft 20, Essen 1899. 26 S. 80 mit einer Tafel und einer Abb. im Texte. Die Arbeit und Mühe, welche auf Werke der technischen Kleinkünste, insbesondere die Goldschmiedekunst gewendet werden, sind ein Kapital, in dessen Nutzgenuß die entwickelte Byzantinistik noch zu treten hat. Die Kunstforschung im besonderen wird, wenn sie erst einmal die Grundzüge für die Entwicklung der monumentalen Künste festgelegt hat, da ein Feld vorfinden, das nur der Zusammenfassung und richtigen Einordnung bedarf, um das Gebäude mit einem Reichtum zu füllen, der nicht seinesgleichen hat. Die Arbeiten Georg Humanns sind aller Anerkennung wert, und wir freuen uns, daß die monographische Bearbeitung des Essener Münsterschatzes in seine Hände gelegt

ist. Das Schwert, dessen Besprechung den Inhalt der vorliegenden Studie bildet, zeigt in Gold eine Fülle von Rankenornamenten, als deren typische Hauptvertreter die Randleisten an der Maximians-Kathedra zu Ravenna und an Filaretes Petersthür zu nennen sind. Ob sie nun an dem Schwerte, das dem 10. oder 11. Jahrh. angehört, unter byzantinischem Einfluss in Trier oder Regensburg oder sonstwo in deutschen oder italienischen Landen, vielleicht auch von einem eingewanderten byzantinischen Künstler gearbeitet sind, oder ob das Schwert fertig aus dem Byzantinischen gekommen ist, das bildet den Gegenstand der Untersuchung. Jedenfalls, schließt der Verf., läst sich der ausgeprägt byz. Charakter einzelner Ornamente der Schwertscheide nicht leugnen. Leider ist die Abbildung (nach Aus'm Weerth) zu unzulänglich, um danach urteilen zu können. Ein von Humann befürwortetes Gesuch des Unterzeichneten an den Vorstand der Münsterkirchenpfarre um eine Detail-Photographie wurde leider abschlägig beantwortet. Durch solche Engherzigkeit im Entgegenkommen Fachleuten gegenüber wird die Sache nicht gefördert. H. schließt an die Untersuchung der Beziehungen des Kreuzes zu Byzanz noch ähnliche Fragen bezüglich eines Vortragkreuzes und eines verlorenen Reliquienschreines. Er schließt mit der Bemerkung, dass byz. Einflus in Essen mehrfach zu der Zeit nachgewiesen werden kann, als dort mit dem sächsischen Kaiserhause in naher Beziehung stehende Äbtissinnen regierten.

E. Babelon besprach in der Société des Antiquaires de France, Sitzung vom 10. März 1897, ein Amulet aus Karthago mit einem reitenden Engel, der mit einem Kreuz in der Hand einen Dämon verscheucht. Beischrift: + ΦΕΥΓΕ ΜΕΜΙΟΙΜΕΝΙ ΔΙΟΚΙ CE Ο ΑΓΓΕΛΟΌ ΑΡ[ΧΑΦ].

Auf der Rückseite die Büste Christi zwischen zwei stehenden Engeln, darunter Salomon nach rechts reitend gegen einen Dämon. Beischrift: + CΦΡΑΓΙΟ CΟΛΟΜΟΥΝΟΟ ΒΟΗΘΙΙ ΥΥΑ···NO. Schlumberger soll es der byz. Zeit zuschreiben und für alexandrinischen oder syrischen Ursprungs halten. Eine Publikation wäre dringend erwünscht! Notiert American journal of archeology 1897, 439—440.

J. S.

G. Cozza-Luzi, Di un antico filatterio trovato a Reggio di Calabria. Rivista storica calabrese, anno 6, no. 1—3. Der Redaktion nur aus Bessarione Nr. 21—22 S. XXXVII bekannt. K. K.

E. Babelon, Histoire d'un médaillon disparu (Justinien et Bélisaire). Nogent le-Retrou, 34 S. 8° mit Abbildungen. S.-A. aus den Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France t. 57. Notiert Gazette des beaux-arts 1898, livr. 498, 519.

J. S.

6. Katcheretz, Notes d'archéologie russe II: le bouclier byzantin de Kertch. Revue archéologique 1898, tome XXXIII 240—244. Auszug aus den auf den Schild bezüglichen Aufsätzen von Strzygowski und Pokrovskij in den Matériaux pour servir à l'archéologie de la Russie.

J. S.

F. de Mély legt in der Sitzung vom 8. Juli der Académie des insriptions et belles-lettres einen Abdruck eines "Cameo" in Heiligenkreuz vor, darstellend die Maria Orans mit einer Inschrift, die Nikephoros Botaneiates nennt. Bisher habe man keinen datierten byz. Cameo gekannt, das sei der erste. Unsinn: es handelt sich um ein Reliefmedaillon in Verde antico von 17, 5 cm Durchmesser, von dem man Abbildungen und Besprechungen

findet bei Ducange, Familiae byz. p. 163, CIGr IV 8715, und in den Mitteilungen der k. k. Centralkommission für Kunst- und hist. Denkmale 1873 S. 169. Notiert Revue de l'art chrét. 1898 S. 480. J. S.

Prou legt der Société des antiquaires de la France in der Sitzung vom 14. Dez. 1898 Nachbildungen alter Stofffragmente vor, die neuerdings vom Abbé Chartraire im Schatze der Kathedrale von Sens entdeckt wurden. Darauf sieht man einen Teil des Lebens Josephs dargestellt mit griechischen Beischriften in Uncialbuchstaben. Schlumberger betont die Bedeutung der Fragmente, deren Alter man bis ins 7. oder 8. Jahrh. werde bestimmen dürfen. Publikation außerordentlich erwünscht. La chronique des arts 1898 Nr. 41 S. 370.

Adolfo Venturi, Corriere di Torino. L'Arte I (1898) 454—459. Auf der Esposizione d'arte sacra befanden sich auch für uns sehr interessante Stücke. 1) Eine silberne Pyxis aus dem Besitze des Herrn Gilbert in Mailand, mit den Darstellungen der Auferweckung des Lazarus am Deckel, der Anbetung der Könige und der Jünglinge im Feuerofen in Typen wie auf den Elfenbeinpyxiden der altchristlichen Kunst. Echt? 2) Die galvanoplastische Nachbildung einer Silberkassette, die Papst Damasus I dem hl. Ambrosius geschenkt haben soll. Graeven bereitet die Publikation vor. 3) Ein Elfenbeinkästchen mit persischen Beschlägen aus der Kathedrale zu Ivrea, zur Gruppe der letzthin öfter besprochenen Kästen mit Sternenornament gehörig. Vgl. zuletzt oben S. 250 unter A. V. Zu 1 und 3 Abbildungen.

Barbier de Moutault, Les pyxides de Gimel. In 8° gr. Zitiert Revue de l'art chrét. 1898, 500. J. S.

Byzantinische Zellenschmelze. Blätter für Kunstgewerbe XXVII S. 55. J. S.

J. L. Myres, Byzantine Jewellery in Cyprus. Reliquary and Illustrated Archaeologist 1898, 109—112. 6 figs. J. S.

Clermont Gauneau bespricht in der Sitzung vom 19. August 1898 der Académie des inscriptions et belles-lettres zwei Thonlampen aus Palästina, die eine mit einer griechischen, die andere mit einer kufischen Inschrift, letztere wichtig: "Gearbeitet von Djeiroûn, dem Sohn Jusefs, in Djerach im J. 127", d. h. in Gerosa im J. 744. Eine ähnliche Lampe desselben Djeiroûn von 125 H. war bekannt. Die Verfertiger waren christliche Araber, welche unter den letzten Ommejaden Technik und Form der byz. Fabrikation bewahrt hatten. Revue de l'art chrét. 1898 S. 481. J. S.

P. Berger, L'église du Saint-Sépulcre sur la mosaïque géographique de Madaba. Paris. 8º. Zitiert ebenda S. 500. J. S.

Emile Molinier, Quelques ivoires récemment acquis par le Louvre. Gazette des beaux-arts 1898, livr. 498, 481—493, mit 8 Abb. und einer Tafel. Molinier ist nicht Byzantinist. Das muß ausdrücklich gesagt werden; denn die Gegner des byz. Einflusses würden ihn gewiß als von der byz. Manie befallen erklären, wenn sie den vorliegenden Bericht läsen. An einem Elfenbeinhorn sieht Molinier Bandranken wie in der koptischen und Tierstreifen wie in der persischen Kunst, die beide von den Byzantinern im Motiv verarbeitet worden seien, bevor diese sie weiter an das Abendland gaben. Das Paliotto im Dom zu Salerno, von dem der Louvre ein Stück mit zwei Scenen der Geschichte Kains und Abels erworben hat,

ist ihm die Abschrift eines italienischen Künstlers des 11. Jahrh. nach Typen der byz. Ikonographie. Eine, wie M. glaubt, koptische Madonna mit der griech. Beischrift MP OV (wohl zu einer Theïsis gehörig) und eine Hodegetria mit zwei kleinen Engeln seien überhaupt byzantinisch. Der byz. Einflus erscheint ihm unleugbar in einer spanischen Mutter Gottes, einer karolingischen Kreuzigung, einem Fächerstiel. Selbst in dem Hauptstück, einem arabischen Kästchen von cylindrischer Form, gearbeitet im J. 967 mit einer Inschrift, die Almogueira, den Sohn des Kalifen von Cordova Abder Rahman III nennt, findet M. den byz. Einfluss offenkundig. Beherzigenswert ist der Notschrei, dass man sich nähere Datierungen bei byz. Kunstwerken nicht erlauben könne, faute de l'existence d'un recueil méthodique des monuments à date certaine, œuvre que personne ne se décide à entreprendre et qui serait de première utilité pour toute l'histoire de l'art au moyen-âge. Dafür hat leider keine Akademie Geld. Arbeitskräfte würden sich genug finden. J. S

L. de Farcy, Le cor d'ivoire de la cathédrale, au Musée archéologique d'Angers. Revue de l'art chrét. 1898, 468—470. Schon im 2. Bande (1858) der Revue war ein Elfenbeinhorn veröffentlicht, das Bischof Guillaume de Beamont († 1240) aus dem Kreuzzuge mitgebracht hatte. Hier werden bessere Abbildungen gegeben. Es soll Damascus oder einer andern orientalischen Stadt entstammen und dem 11. od. 12. Jahrh. angehören und zeigt auch für uns beachtenswerte Tierdarstellungen.

J. S.

Corrado Ricci, Avori di Ravenna. Arte italiana decorativa e industriale 1898 S. 42 u. 50. Zitiert in der Bibl. d. Rep. f. Kunstw. XXI S. XXXIII. Wird besprochen werden. J. S.

G. Schlumberger legt in der Sitzung vom 8. Juli 1898 in der Académie des inscriptions et belles-lettres Photographien des Davidkästchens im Museo Kircheriano vor, das für die Hochzeit eines Basileus und einer Basilissa vielleicht vom Ende des 10. oder dem Anfange des 11. Jahrh. angefertigt worden sei. Davon war bereits auf dem Orientalisten-Kongress in Paris die Rede. Revue de l'art chrét. 1898 S. 480.

G. Schlumberger legt ebenda in der Sitzung vom 22. Juli die Photographie eines kleinen byz. Kreuzreliquars des 11. Jahrh. aus der Sammlung Engel Gros in Basel vor, das aus der Beute von 1204 stammen soll und sich früher in Venedig befand. Ebenda. J. S.

Dr. Georg Stuhlfauth, Kritik einer Kritik. Ein kleiner Beitrag zur christlichen Archäologie. Leipzig 1898. 14 S. 8°. Antwort auf Graevens scharfe Kritik des Stuhlfauthschen Buches "Die altehristliche Elfenbeinplastik" in den Göttinger gelehrten Anzeigen. Wir bedauern lebhaft, daß zwei so tüchtige und unermüdliche Forscher nicht in Frieden nebeneinander hergehen und aus der eigenen Erfahrung über Irrtümer des anderen milde urteilen können. Stuhlfauth hat sich Verdienste erworben durch Arbeiten, die weit über das hinausgehen, was man sonst von Anfängern geleistet sieht. Man darf, wenn sein Urteil durch Reisen im Orient reift, von ihm sehr Bedeutendes erwarten.

Iconografia cristiana. El nimbo como característica. — El Padre eterno. — Cristo como símbolo. — Cristo glorioso. — Cristo bajo la forma histo-

rica. — La Trinidad. — La Santissima Virgen. — Los Angelos y el Diablo. — Patriarcas, Profetas, Apostoles. — Evangelistas. — Santos y mártires. — Personificatión de vicios y virtudes. Con 25 grabados. Madrid. 80 p. 12°. (Biblioteca popular de arte, Tomo XXVI.) Zitiert Repertorium f. Kunstw. XXI, Bibl. S. X.

E. Mascart, L'arc-en-ciel dans l'art. La Revue de l'art ancien et moderne 2 (1897) S. 213. Zitiert in der Bibl. d. Repertoriums für Kunstw. XXI S. X.

J. S.

Reiter, Marianische Symbole. Beitrag zur christlichen Ikonographie. Archiv für christliche Kunst 1898 S. 38. Zitiert in der Bibl. d. Rep. f. Kunstw. XXI, S. XII.

J. S.

- F. Seesselberg, Die früh-mittelalterliche Kunst der germanischen Völker. Centralblatt der Bauverwaltung XVIII 560/2, 573/5, 583/4, 17 Abbildungen. Antwort des Verf. auf einige Besprechungen seines B. Z. VII 496 angezeigten Werkes, insbesondere auf Rüdells Kritik im Centralbl. der Bauverw., worin ein stärkerer Einfluß des Byzantinischen, als Seesselberg ihn annimmt, behauptet wird. Ich glaube, Seesselberg hat ganz recht, wenn er dem Ornamentstil der germanischen Völker eine größere Bedeutung für die Formenentwickelung des Nordens im Mittelalter zuweist, als das den im antiken Fahrwasser Erzogenen begreiflich erscheinen mag. Wir bedauern, der ganzen Sache nicht ausführlich nachgehen zu können, weil Herr S. es versäumt hat, uns ein Rezensionsexemplar, wenn auch nur des Textes, zu senden und wir sein teures Buch nur aus zufälliger Einsichtnahme kennen.
- F. Halbherr, Cretan Expedition. X. Addenda to the Cretan inscriptions. American journal of archaeology 2 (1898) 79—94. Bringt auch einige Inschriften aus der byzantinischen Zeit. Die interessanteste ist Nr. 25 (aus Gortyna): Κωνσταντῖνε Αὔγουστε, τοὺ βίνκας (d. i. tu vincas). Sie bildet, wie H. richtig gesehen hat, eine nützliche Illustration zu der von Konstantin Porphyrogennetos, De cerim. I 372, 3 ed. Bonn., überlieferten Akklamation: τούμβικας.

J. Germer-Durand, Nouvelle exploration épigraphique de Gérasa. Revue biblique 8 (1899) 5-39. Zahlreiche griechische Inschriften, darunter (Nr. 31) ein hübsches Epigramm. C. W.

V. Latyšev, Bemerkungen zu den christlichen Inschriften aus der Krim (Zamjetki k christianskim nadpisjam iz Kryma). S.-A. aus dem 21. Bande der Zapiski der Odessaer Gesellschaft der Geschichte und Altertümer. 26 S. Dazu eine "Ergänzung" 4 S. 8°. Im Anschlusse an einen mir unzugänglichen Aufsatz in den genannten Zapiski Bd. 20 S. 149—162 veröffentlicht L. hier zuerst einige Mitteilungen von A. L. Berthier Delagarde, dazu inschriftliche und sonstige Nachweise zu dem Ausdrucke γνήσιος δοῦλος (vgl. Viz. Vrem. I 662 ff), endlich in der "Ergänzung" einige dem V. nachträglich zugegangene Notizen über krim'sche Inschriften. Wann wird endlich für uns vielgeplagte Bibliographen und für die zitierende Gelehrtenwelt überhaupt der schöne Tag anbrechen, an welchem solche Separatabzüge allüberall und ausnahmslos mit der ursprünglichen oder wenigstens mit doppelter Pagination in die Welt hinausgesandt werden? K.K.

V. N. Zlatarski, Zwei bekannte bulgarische Inschriften aus dem 9. Jahrhundert (Dva izvjestni blgarski nadpisa ot IX. vjek). Sbornik za narodni umotvorenija, nauka i knižnina 15 (Sofia 1898) 131—144 (bulg.). Bespricht mit großer Gelehrsamkeit die zwei berühmten griechischen Inschriften aus Bulgarien (so hätte er sie zur Vermeidung von Mißverständnissen auf dem Titel bezeichnen sollen!), von denen die eine sich auf den Fürsten Omortag, die andere auf den Fürsten Malamir bezieht.

G. Balasčev, Eine neugefundene Inschrift aus der Zeit des Czaren Simeon. Blgarski Pregled, Jahrgang IV, Heft 12, S. 61—78 (bulg.). Diese auf eine bei Saloniki gefundene griechische Inschrift bezügliche Arbeit ist mir nur bekannt durch die eingehende Besprechung von V. N. Zlatarski, Sbornik za narodni umotvorenija, nauka i knižnina 15 (1898) Litter. Abteil. S. 20—40 (bulg.). Sie handelt u. a. von den bulgarischen Fürstentiteln und ihrer Wiedergabe in den griechischen Quellen, bes. Theophanes.

Anonymus, Eine in Jerusalem entdeckte kufische Inschrift. Mitteilungen (Soobščenija) der Kais. Orthodoxen Palästinagesellschaft 1898, Februar, S. 39-47. Im Juli 1897 wurde in der sog. Russischen Quergasse (Charet-el-Moskobija) in Jerusalem auf einem Steine folgende kufische Inschrift gefunden: "Im Namen Gottes des Allgnädigsten, des Allbarmherzigen! Es ist der allerhöchste Befehl von der Reinen Majestät ergangen, dass diese Moschee gehütet und in gutem Zustande erhalten werde. Auch soll nicht ein einziger Zimmij (d. h. Christ oder Jude) in dieselbe hineingelassen werden, weder unter dem Vorwande, die Aussage eines Zeugen eidlich abzulehnen, noch auch um irgend einer anderen Sache willen. möge vor dem sich diesem Widersetzenden auf seiner Hut sein, und man möge dem aufgestellten Befehle gemäß verfahren. So will es Gott." Nach paläographischen Merkmalen gehört die Inschrift ins letzte Viertel des 10. Jahrh., und wahrscheinlich ist hier (vgl. den Chronisten Eutychios über die Eroberung Jerusalems durch Omar) von der Moschee Omars die Rede, welche um 940 erbaut wurde östlich von der Kirche des hl. Konstantinos. Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 768. E. K.

Clermont-Ganneau veröffentlicht in den Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres 1897, 533—536, die kufische, in Jerusalem gefundene Inschrift, welche sich im Vorhof des Konstantinischen Martyriums befand und den Christen und Juden das Betreten des inzwischen in die Hände der Muselmänner gefallenen Heiligtums verbietet (Mommert, S. 113). Vgl. oben S. 246 und die vorhergehende Notiz. J. S.

# 8. Fachwissenschaften, Jurisprudenz, Mathematik, Naturkunde, Medizin.

L. Mitteis, Papyri aus Oxyrhynchos. Hermes 34 (1899) 88—106. Bespricht auch manche der byzantinischen Zeit angehörende Stücke nach der juridischen Seite (z. B. S. 105 f. einen Scheidungsbrief aus dem 6. Jahrh.).

K. K.

Will. Fischer, Nachträge und Bemerkungen zu den Katalogen des Lambecius-Kollar und von Nessel über die Handschriften des byzantinischen Rechts in der Wiener Hofbibliothek von † Carl Eduard Zachariae von Lingenthal, mitgeteilt von (W. F.). Zeitschr. d.

Savigny-Stiftung für Rechtsgesch. 19. Bd, Rom. Abteil. S. 57—81. Der verdiente Biograph des Altmeisters der byzantinischen Rechtsforschung veröffentlicht hier Notizen Zachariaes, die derselbe auf einer Studienreise i. J. 1837 niedergeschrieben hatte. Sie dürften bei einer eventuellen Neubearbeitung des Katalogs der griechischen Hss der Wiener Hofbibliothek nicht übersehen werden und sind der Aufmerksamkeit aller zu empfehlen, die sich mit der Geschichte und Litteratur des oströmischen Rechts beschäftigen.

Otto Karlowa, Miscellanea. Festgabe zur Feier des 50. Jahrestages der Doktor-Promotion des Geh. Rates Prof. Dr. Ernst Immanuel Bekker dargebracht von den Mitgliedern der juristischen Fakultät der Universität Heidelberg. Berlin, Haering 1899. 8°. S. 59—64. Liefert an erster Stelle (S. 61—64) einen neuen Beitrag 'zur Frage der Subskriptionen der Kaisererlasse' (vgl. B. Z. VI 212), indem er anknüpfend an einen Aufsatz von J. Bernays (jetzt in dessen Gesammelten Abhandl. II 322—325) die in einigen Novellen Justinians begegnende subscriptio 'legi' erörtert.

C. W.

Paul Krüger, Zu den Basiliken. Zeitschr. der Savigny-Stiftung für Rechtsgesch. 19. Band, Romanistische Abteil. (1898) S. 192—198. Bemerkungen zu der in der B. Z. VIII 163 ff. besprochenen Ausgabe von Ferrini und Mercati.

K. K.

Konst. M. Rhallis, Zwei unedierte Novellen des Kaisers Alexios Komnenos. Athen, Buchdruckerei Hestia 1898. 10 S. 8°. Publiziert aus dem Cod. 88 der Bibliothek des Klosters Hagia auf Andros (vgl. Lampros, Ἐπετηρίς τοῦ Παρνασσοῦ, ἔτος β΄, 1898, S. 218) des Alexios Komnenos Novellen Περὶ τοῦ τριμηνιαίου ὅρκου und Περὶ τοῦ τοὺς συστηματικοὺς καὶ πραγματευτὰς μὴ οἴκοι ὀμυύειν.

Κ. Κ.

M. G. Danielopol, Professor an der Universität Bukarest, hielt in diesem Winter jeden Sonntag Vorlesungen über das byzantinische Recht, das bekanntlich die Grundlage der alten rumänischen Rechtsbücher bildet. L'Indépendance Roumaine, 26 janvier (7 février) 1899. K. K.

G. Billeter, Geschichte des Zinsfußes im griechisch-römischen Altertum bis auf Justinian. Leipzig, B. G. Teubner 1898. 381 S. 8°. Besprochen von B. Büchsenschütz, Berliner Philol. Wochenschr. 1899 Nr. 2 Sp. 48—51.

Meletios Sakellaropulos, Ἐππλησιαστικὸν δίκαιον τῆς ἀνατολικῆς ὀρθοδόξου ἐππλησίας μετὰ τοῦ ἰσχύοντος νῦν ἐν τῆ ἐππλησίας τοῦ πατριαρχείου καὶ ἐν τῆ Ἑλλάδι. Ἐν Ἀθήναις, τυπογρ. Μ. Ι. Σαλιβέρου 1898.  $\gamma'$ , 560 S.  $8^{0}$ . 7 Dr. Wird besprochen werden. K. K.

P. Laškarev, Das Kirchenrecht in seinen Grundlagen, Gestaltungen und Quellen. Kiev 1886. Bespr. v. J. Berdnikov im Pravoslavnyj Sobesêdnik 1898, Mai, Protokolle, S. 213—262. Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 769.

Cuthbertus Hamilton Turner, Ecclesiae occidentalis monumenta iuris antiquissima. Canonum et conciliorum graecorum interpretationes latinae post Christophorum Justel, Paschasium Quesnel, Petrum et Hieronymum Ballerini, Ioannem Dominicum Mansi, Franciscum Antonium Gonzalez, Fridericum Maassen edidit C. H. T. Fasc. I pars 1. Canones apostolorum; Nicaenorum patrum subscriptiones. Oxford, Clarendon Press 1899. XVI, 96 S. 40. Enthält die apostolischen Kanones in zwei lateinischen Übersetzungen des Dionysius Exiguus und die lateinischen nomina patrum Nicaenorum in fünf Rezensionen (bei Gelzer sind es nur vier). C. W.

Tschedomilj Mitrovits, Nomokanon der slavischen morgenländischen Kirche oder die Kormtschaja Kniga. Wien und Leipzig, W. Braumüller 1898. 4 Bl., 63 S. 80. M. 1,40. Der Verf. dieser für die Freunde des griechischen Kirchenrechts wichtigen Schrift handelt zuerst allgemein über den Inhalt der Kormčaja Kniga (= Steuermannsbuch; πηδάλιον ist eine alte griechische Bezeichnung für Kanonensammlung), dann speziell über die griechischen Kanonensammlungen, ihre slavischen Übersetzungen und endlich über die Entstehung, die Geschichte, die Hss und Ausgaben der K. Kn. Des näheren definiert der Verf. die K. Kn. (S. 12) als: "eine slavische Sammlung von Kanonen der ökumenischen und konstantinopolitanischen Teilkirche, ferner von griechisch-römischen und slavischen Staatsgesetzen, welche Sammlung aus griechischen Kanonen- und kirchenrechtlichen Sammelwerken und anderen - griechisch-slavischen - Werken mit sittlich-religiösem Inhalte entstanden ist". Als Heimat der K. Kn. betrachtet der Verf. nicht Bulgarien, sondern Serbien, und zwar schreibt er ihre Abfassung dem berühmten serbischen Erzbischof Sabbas zu (S. 40 f.); doch schwebt diese ganze Annahme ziemlich in der Luft. In der Darstellung verrät sich der Ausländer nur wenig; doch stören Formen wie "der Eclog" (st. "die Ekloge"), Laskaros (st. Laskaris), Bolgarochtonos (st. Bulgaroktonos), Blastaros (st. Blastares); auch Schreibungen wie Mikloschitsch (st. Miklosich, wie der große Slavist seinen Namen in deutschen Publikationen schrieb) sind verwerflich.

N. Suvorov, Die Frage über den Nomokanon des Ioannes Nesteutes in neuer Aufstellung. In Anlass des Buches des Prof. A. Pavlov 'Der Nomokanon im Großen Ritualbuch' (vgl. B. Z. VII 500). Jaroslav 1898. 112 S. Notiert im Viz. Vrem. 5 (1898) 758f. E. K.

A. Pavlov†, Fasciculus anecdotorum byzantinorum praecipue ad ius canonicum spectantium. Petersburg, Druckerei der kais. Ak. d. Wiss. 1898. 140 S. 8°. Der nun leider dahingeschiedene Verf. (s. unten S. 607 ff.) spendet hier als letzte Gabe einen separat paginierten Abdruck der neun im Viz. Vrem. Bd. II—IV erschienenen Artikel, über die E. Kurtz in der B. Z. berichtet hat. Neu ist nur die letzte Seite, auf der die von E. Kurtz a. a. O. beigesteuerten Textesverbesserungen verzeichnet sind.

K. K.

Konst. M. Rhallis, Περὶ μεταθέσεως ἐπισπόπων κατὰ τὸ δίκαιον τῆς ὀρθοδόξου ἀνατολικῆς ἐκκλησίας. Ἐν ᾿Αθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς Ἑστίας 1898. 59 S. 8°. Der Verf. giebt auf Grund fleiſsigen Quellenstudiums eine geschichtliche Darstellung der kanonischen Bestimmungen über die Versetzung eines Bischofs von einer Stadt in eine andere, die aus gewichtigen Gründen schon durch das Konzil von Nicäa (325) und durch mehrere spätere Synoden verboten wurde. Zuletzt berichtet Rh. über die im byzantinischen Reiche, im Königreich Griechenland, in der Türkei und in der katholischen Kirche geltenden Bestimmungen. K. K.

Commentariorum in Aratum Reliquiae. Collegit recensuit prolegomenis indicibusque instruxit Ernestus Maass. Insunt tabulae duae et tres imagines textui impressae. Berolini, apud Weidmannos 1898. LXXI, 750 S. 8°. Wird besprochen werden.

R. Fuchs, Anecdota aus byzantinischer Zeit. S.-A. aus der Deutschen Medizin. Wochenschrift 1899 Nr. 7 und 8. 12 S. 8°. Der Verf. analysiert die wichtige medizinische Sammlung, die der Cod. Paris. gr. 2324 s. XVII birgt, und weist auf die Notwendigkeit hin, daß das Studium der Geschichte der Medizin von gelehrten Gesellschaften unterstützt werde.

#### 9. Mitteilungen.

## Le Corpus Inscriptionum Graecarum Christianarum. 1)

Depuis que Franz publia, à la suite du Corpus de Bœckh, comme un appendice obligatoire, mais d'importance secondaire, les inscriptions chrétiennes grecques, non seulement le nombre des textes s'est beaucoup accru par l'effet du temps et des voyages, mais il s'est produit une renaissance des études byzantines, qui a singulièrement activé les recherches et multiplié les découvertes, en appelant l'attention sur des monuments autrefois trop dédaignés, et qui a rendu plus sensibles les défauts du recueil en augmentant les exigences scientifiques. Historiens, philologues, archéologues, paléographes, souffrent de n'avoir en main qu'un instrument de travail imparfait et arriéré: de jour en jour plus incomplète, l'œuvre de Franz laisse voir assez qu'elle n'a pas été faite par un spécialiste. On ne se plaint pas moins de la dispersion des textes nouveaux, et de la fréquente médiocrité — pour ne pas dire plus — de copies faites souvent par des amateurs peu expérimentés, ou des voyageurs trop indifférents au bas-empire et au moyen-âge hellénique. La nécessité d'un recueil nouveau est évidente: M. Lambros l'a signalée en 1892, dans la Byzantinische Zeitschrift, et M. Krumbacher l'a proclamée, avec toute l'autorité qui lui appartient, au Congrès des orientalistes tenu à Paris en 1897. M. Strzygowski n'est pas moins catégorique dans ses affirmations, ni M. Ouspensky moins pressant dans ses vœux.

L'École Française d'Athènes, qui, s'inspirant des traditions de du Cange, a toujours fait dans ses études une place importante aux antiquités chrétiennes et byzantines, aux monuments du moyen-âge hellénique, s'est intéressée des premières à cette œuvre; il nous a semblé qu'elle avait le devoir et aussi un peu le droit de revendiquer l'honneur et les peines de cette tâche. C'était déjà en 1875 le sentiment de M. Dumont, qui eût mené à bien l'entreprise, si la haute administration ne l'avait pas enlevé trop vite aux recherches scientifiques. Nous sommes heureux de rappeler son nom et

<sup>1)</sup> Der Plan eines Corpus der christlichen griechischen Inschriften berührt die in der Byz. Z. vertretenen Studien aufs engste und ist für sie von eminenter Wichtigkeit. Wir glauben unsere Teilnahme an diesem großartigen Unternehmen nicht besser zum Ausdrucke bringen zu können, als indem wir, einer freundlichen Anregung Homolle's folgend, das zuerst im Bulletin de correspond. hellénique 22 (1898) 410—415 veröffentlichte Programm auch hier mitteilen. Anm. der Redaktion.

avec lui ceux des anciens membres de l'École qui ont été, en leur temps et pour leur part, les précurseurs et les ouvriers du renouvellement de la science byzantine et chrétienne, depuis Guérin, Le Barbier, Heuzey, Armingaud, Petit de Julleville, jusqu'à Bayet, l'auteur des Inscriptiones atticae antiquissimae christianae, des Recherches sur la peinture et la sculpture byzantines, du Manuel d'histoire de l'art byzantin; à Diehl, dont les études ont porté sur l'Italie, la Grèce et l'Afrique byzantines, sur les institutions et les arts; à Veyries, mort après un premier et unique travail tout rempli de promesses. Ils ont pour successeurs aujourd'hui M. Millet, qui en sept années a conquis ses titres scientifiques au Mont Athos, à Trébizonde, Daphni et Mistra; M. Laurent, qui, après avoir dépouillé en Italie les manuscrits à inscriptions, a fait trois campagnes dans la Morée et vient d'explorer Constantinople et la Thrace.

En même temps que nous, M. l'abbé Duchesne, en vertu de considérations analogues, projetait pour aider aux études religieuses un recueil des inscriptions chrétiennes grecques. Rien ne peut être accompli sans lui dans ce domaine où il est maître; nous savons que nous pouvons compter sur le concours de celui qui a tant fait pour les études d'hagiographie, pour les recherches d'histoire religieuse et de géographie ecclésiastique; sur le bon vouloir actif des élèves qu'il a formés; sur le dévouement de l'École qu'il dirige, sœur de la nôtre, et placée au milieu des trésors des musées,

églises et bibliothèques de l'Italie.

Cependant M. Franz Cumont, professeur à l'Université de Gand, passait d'abord aux actes: pour répondre au plus tôt et dans la mesure du possible aux nécessités scientifiques qu'il sentait avec tout le monde, il a rédigé naguère un répertoire des inscriptions chrétiennes grecques de l'Asie, qui fait connaître les textes publiés et en donne la bibliographie. Nous sommes entrés en relations avec lui, et il a bien voulu nous promettre sa collaboration.

On peut donc dire que le travail n'est pas seulement en projet, mais

qu'il est bien entré en exécution.

Le programme que nous proposons, sauf les modifications qui résulteront sans nul doute de l'examen des matériaux, lorqu'ils seront rassemblés au complet, peut être résumé comme suit:

Réunir en un recueil tous les documents épigraphiques chrétiens redigés en langue grecque, des périodes romaine, byzantine et néo-hellénique. Une collection universelle est seule capable de répondre à toutes les curiosités

de toutes les sciences dont l'épigraphie peut devenir l'auxiliaire.

Les limites chronologiques de la publication projetée devront s'étendre jusqu'aux origines mêmes du christianisme et dépasseront notablement la date, variable suivant les regions, de la conquête turque. La vie communale et religieuse n'a pas cessé avec la chute de Constantinople. Les textes lapidaires, les inscriptions peintes, les grafittes ne manquent pas pour les XVIe et XVII siècles et même pour le dix-huitième. L'histoire des églises, celle de l'art et de la langue, la géographie, l'onomastique s'éclairent souvent à l'aide de textes relativement modernes et en peuvent justifier la publication. On décidera en connaissance de cause, quand on aura les pièces en mains: il est donc nécessaire au préalable de les posséder toutes.

Les changements de l'écriture, pendant une période aussi longue, ont

été assez fréquents et assez considérables, l'emploi des abréviations, sigles et monogrammes offre assez de types paléographiques divers et présente assez de difficultés de lecture pour qu'il paraisse souhaitable et presque nécessaire de donner les textes en fac-similes irréprochables, c'est-à-dire en reproductions directes et mécaniques par la photographie, la phototypie, la zincotypie, l'héliogravure, autant que faire se pourra.

Une telle entreprise demande beaucoup de temps et d'argent; elle ne pourra être menée à bien qu'au prix d'un général et long effort; en attendant, l'embarras des travailleurs subsisterait. Il a donc paru désirable d'obvier au plus tôt aux inconvénients actuels par une publication provi-

soire, rapide et économique. Voici comment nous la concevrions.

Le recueil contiendrait, transcrits en caractères courants, tous les textes aujourd'hui connus, mais dispersés, et tous ceux qui viendraient s'y

ajouter par nos recherches et celles des savants étrangers.

Les textes seraient collationnés directement sur les originaux, toutes les fois que ceux-ci seraient accessibles; sur des estampages, des photographies, ou des copies nouvelles, quand on s'en pourrait procurer; contrôlés par une récension critique des copies anciennes, quand les originaux, les empreintes, ou les reproductions feraient défaut. On se conformerait à l'orthographe et, quand il y aurait lieu, à l'accentuation et à la ponctuation de l'original, quitte à les corriger en note. 1)

Chaque texte sera précédé d'un lemme bibliographique et d'une notice sur la provenance, la forme, les dimensions, le dépôt actuel du monument; suivi d'un choix de variae lectiones. Les discussions seront écartées; les commentaires réduits aux indications chronologiques et paléographiques

rigoureusement indispensables.

Les indices seront l'objet de soins particuliers et recevront tous les développements, comporteront toutes les subdivisions analytiques qui pourront

multiplier les références de tout genre et faciliter les recherches.

Une introduction étendue, qui résumera toutes les notions scientifiques ou pratiques les plus utiles à l'épigraphiste, et qui présentera un choix de fac-similes des principaux types d'écriture, fera en même temps de ce

recueil comme un manuel de l'épigraphie byzantine.

Il deviendra ainsi, pour la préparation du Corpus définitif, l'instrument le plus efficace. Par lui, les voyageurs reconnaîtront du premier coup d'œil ce qui est publié ou inédit, et seront avertis tout de suite de ce qu'ils doivent photographier, estamper, copier et décrire; ils pourront aussi collationner les copies anciennes, surtout si elles sont signalées comme imparfaites. Bien mieux, il n'est pas un prêtre de campagne, un maître d'école, un négociant, un habitant quelque peu instruit des villes ou villages les plus lointains, qui ne puisse être un collaborateur utile, en nous transmettant des photographies ou des estampages, s'il est possible; des dessins ou des copies, à défaut d'images mécaniques et d'empreintes matérielles.

Nous ne pouvons réussir en effet que par le concours de toutes les bonnes volontés; nous y faisons, au nom de la science, le plus chaud, le

<sup>1)</sup> Le recueil des inscriptions de Mistra, qui sera publié par M. Millet, dans le premier numéro du Bulletin, donnera mieux que toute définition l'idée de notre méthode.

plus pressant appel; et nous l'adressons non seulement aux érudits de profession, aux universités, aux académies, aux sociétés littéraires et savantes, aux administrations qui ont entre leurs mains toute la force des écoles, toutes les ressources des musées, mais à tous ces alliés inconnus qui peuvent nous venir de toutes les extrémités de l'ancien monde hellénique et sur lesquels nous comptons avec confiance.

Les communications devront être adressées à la Direction de l'École Française d'Athènes; elles seront par ses soins centralisées et réparties entre M. Laurent, qui préparera le recueil des inscriptions d'Europe et d'Afrique,

et M. Franz Cumont, à qui sont réservées les provinces d'Asie.

L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, qui a la tutelle scientifique de l'École, qui, par les travaux de plusieurs des ses membres tient dans la science chrétienne et byzantine une place éminente, a été saisie la première de nos projets; elle les a accueillis avec faveur, elle nous a laissé espérer son assistance. A elle appartient légitimement le patronage du Corpus byzantin; d'elle en dépendent et la réussite et la valeur scientifique. Elle donnerait aux savants de tout pays la plus pleine satisfaction en constituant une commission dans laquelle siègeraient, avec MM. Duchesne et Schlumberger, Bayet et Diehl, que désignent leurs travaux, ceux de ses membres qu'elle-même jugerait les plus qualifiés, et dont MM. Millet, Cumont et Laurent seraient les secrétaires. Le Ministère de l'Instruction Publique la seconderait de toute la puissance administrative; et tout le monde lui prêterait son aide avec empressement, j'en ai la conviction, en France comme au dehors. L'Académie des Inscriptions a donné dans le Corpus inscriptionum semiticarum un modèle universellement admiré: en se plaçant sous le contrôle de ce corps savant, en imitant de son mieux ce recueil, on pourrait espérer, dans le Corpus inscriptionum christianarum d'approcher autant que possible de la perfection épigraphique.

Théophile Homolle.

## Das mittel- und neugriechische Seminar der Universität München

wurde am 21. Januar, nachmittags 4 Uhr, durch einen Vortrag des Vorstandes Prof. Dr. K. Krumbacher feierlich eröffnet. Der Redner wies zuerst die hohe Wichtigkeit der Seminare und des seminaristischen Betriebs für den heutigen Universitätsunterricht nach und schilderte dann die Bedeutung, den Stand und die Aufgaben der mittel- und neugriechischen Philologie. Ein Postulat von 2000 M für die Begründung der Seminarbibliothek war vor drei Jahren auf Antrag der Universität von dem kgl. bayerischen Unterrichtsminister Herrn Dr. v. Landmann in das Budget eingesetzt und in der Kammer ausführlich befürwortet worden. Doch wurde das Postulat auf Antrag des Kultusreferenten der bayerischen Kammer, Hrn. Lycealrektor Dr. Daller, der bei dieser Gelegenheit eine denkwürdige Rede zum besten gab, abgelehnt (vgl. B. Z. V 379 ff.). Zum Glück gelang die Gründung des Instituts, das eine notwendige Ergänzung zu dem seit 1892 bestehenden Lehrstuhl für mittel- und neugriechische Philologie bildet, durch Privatmittel. Zuerst war es die Verwaltung der griechischen Gemeinde in Triest, die das einjährige Erträgnis der für wissenschaft-

liche Zwecke bestimmten Oekonomos-Stiftung im Betrage von 1600 M dem Seminar zuwandte. Dazu fügte der einsichtige und hochherzige Bruder des Begründers dieser Stiftung, Hr. Joh. A. Oekonomos in Triest weitere 500 M. Die Professoren der Münchener Universität Dr. Ed. Wölfflin und Dr. Wilh. Königs spendeten je 300 M. Aus dem Hofmannschen Legat erhielt das Seminar vor kurzem 150 M. Endlich ist ein Beitrag von 2000 Drachmen von der kgl. griechischen Regierung bewilligt worden. Zu diesen einmaligen Beiträgen kommt ein Jahreszuschuß von 100 M von seiten der kgl. bayerischen Staatsregierung. Mit Hilfe dieser Mittel hat Prof. Krumbacher zunächst den Grundstock einer Bibliothek gekauft und hofft dieselbe durch vorsichtige Umschau nach guten Gelegenheiten und strenge Auswahl der Bücher bald so auszubauen, dass sie für das nächste Bedürfnis genügt. Zum Schluss sprach der Redner den edlen Stiftern des Seminars im Namen der Wissenschaft und der Universität München innigen Dank aus. Möge das Institut dazu beitragen, die junge Wissenschaft zu fördern und ihr neue Freunde zu erwerben!

#### Preise und Unterstützungen aus dem Therianosfonds.

In der B. Z. VI 472-474 ist über das Leben und die Schriften des am 15. März 1897 zu Triest gestorbenen griechischen Schriftstellers Dionysios Therianos und über seine hochherzige letztwillige Verfügung zu Gunsten der griechischen Studien berichtet worden. Nach Erledigung aller mit dem Antritt der Erbschaft verbundenen juristischen und finanziellen Fragen konnte beim heurigen Stiftungsfeste der kgl. bayerischen Akademie der Wissenschaften am 11. März 1899 zum erstenmal über die Verwendung der Erträgnisse des Fonds Bericht erstattet werden. Der Präsident der Akademie, Se. Excellenz Kgl. Geheimer Rat Prof. Dr. Max v. Pettenkofer, that das mit folgenden Worten: "Aus den Renten des Therianosfonds konnten Preise verteilt und wissenschaftliche Unternehmungen gefördert werden. Einen Doppelpreis von 1600 M. erhielt Hr. Dr. Papadopulos-Kerameus, Privatdocent der mittel- und neugriechischen Philologie an der Universität in Petersburg, für die zwei zusammenhängenden Werke: Katalog der Bibliothek des Patriarchats in Jerusalem, drei Bände (Petersburg 1891—1897), und Analekta aus jener Bibliothek, fünf Bände (Petersburg 1891—1898). Zur Unterstützung wissenschaftlicher Unternehmungen wurden genehmigt: 1500 M. zur Herausgabe von Krumbachers Byzantinischer Zeitschrift, 2900 M. an Hrn. Professor Furtwängler für ein von ihm und Hrn. Reallehrer Reichhold herauszugebendes Werk über bemalte griechische Vasen, 1200 M. an Hrn. Gymnasialprofessor Dr. Helmreich in Augsburg für eine mit kritischem Apparat zu versehende Ausgabe von Galens Büchern über den Gebrauch der Körperteile, 400 M an Hrn. Gymnasialprofessor Dr. Fritz in Ansbach für Vergleichung von Handschriften behufs kritischer Ausgabe der Briefe des Synesios, 200 M an Hrn. Lehramtskandidaten Dr. Bitterauf in München für Vergleichung des Codex Vaticanus 253 (L) und Ergänzung des kritischen Apparats der Parva Naturalia des Aristoteles, 700 M an Hrn. Gymnasiallehrer Dr. Bürchner in München für topographische und historisch-sprachliche Untersuchung der Ortsnamen von Samos und der umliegenden Inseln. Nach § 10 der Statuten des Therianosfonds haben diejenigen, welche Unterstützungen für wissenschaftliche Untersuchungen aus demselben erhalten haben, an die kgl. bayerische Akademie der Wissenschaften über die Ausführung des Unternehmens Bericht zu erstatten. Man ersieht, welch reiche Früchte das hochherzige Geschenk des edlen Therianos zu bringen geeignet ist." Hiezu sei noch bemerkt, das diejenigen Griechen oder Bayern, welche aus dem Fonds eine Unterstützung für wissenschaftliche Arbeiten aus dem altgriechischen oder byzantinischen Gebiete (vgl. B. Z. VI 474) zu erhalten wünschen, eine mit genauen Angaben über den Plan und Zweck ihrer Arbeit und die Höhe der erforderlichen Summe versehene Eingabe an die kgl. bayerische Akademie zu richten haben. K. K.

### Die Papiere Villoisons über die Klöster auf dem Athos.

Auf S. 227 des Buches von Karl Eduard Zachariä (von Lingenthal): Reise in den Orient in den Jahren 1837 und 1838, Heidelberg 1840, finden sich einige für die Geschichte des Berges Athos wichtige Notizen, die, soviel mir bekannt ist, noch nicht beachtet und verwertet worden sind.

Z. unternahm diese Reise, um den handschriftlichen Bestand der Bibliotheken von Wien, Venedig, Florenz, Rom, Neapel, Sicilien, Griechenland, Saloniki, des Berges Athos, von Konstantinopel und Trapezunt und Handschriften des byzantinischen Rechts kennen zu lernen, beziehentlich inedita derselben abzuschreiben oder Kollationen bisher unbekannter Handschriften zu machen.

In seiner Reisebeschreibung veröffentlicht Z., wohl als der erste Deutsche, eine kurze Darstellung der Geschichte des heiligen Berges, die bis dahin in extenso zu schreiben noch niemand unternommen hatte, mit Benutzung des allerdings nur wenige brauchbare historische Bemerkungen enthaltenden Werkes des walachischen Arztes Ioannes Komnenos: Προσκυνητάριον τοῦ άγίου ὄρους τοῦ "Αθωνος d. h. Wegweiser für die Pilger nach dem heiligen Berge Athos, Bucharest 1701 (später 1745 wieder aufgelegt in Venedig; mit lateinischer Übersetzung auch bei Montfaucon, Palaeographia Graeca, Paris 1708, p. 441—499), des Πηδάλιον ... ἤτοι ἄπαντες οί ίεροι και θείοι κανόνες . . . έλληνιστί μέν χάριν άξιοπιστίας έκτιθέμενοι, διὰ δὲ τῆς καθ' ήμᾶς κοινοτέρας διαλέκτου πρὸς κατάληψιν τῶν ἁπλουστέρων έρμηνευόμενοι παρά άγαπίου μουαχοῦ καὶ νικοδήμου μουαχοῦ, καὶ μετ' έπιμελείας ἀνακοιθέντες καὶ διορθωθέντες παρά...δωροθέου, Lipsiae 1800 (πηδάλιον = Steuerbuch der griechischen Kirche) p. 549 ff. und der in den Klosterbibliotheken befindlichen Chroniken. 1) Aus Pouqueville war Z. bekannt geworden, dass sich auf der Königlichen Bibliothek zu Paris unter den dort aufbewahrten Papieren Villoisons auch dessen Mémoires pour servir à l'histoire des monastères du mont Athos befänden. Er richtete eine Anfrage darüber an den bekannten Gräzisten K. B. Hase, den damaligen conservateur au departement des manuscrits, seinen Freund. Dieser belehrte ihn dahin, dass sich unter den Papieren Villoisons in einem Hefte in Folio von 35 beschriebenen Blättern allerdings diese Memoiren befänden,

<sup>1)</sup> Reise in den Orient, S. 221-234.

daß sie aber allem Anscheine nach nicht von Villoison selbst, sondern von einem Jesuiten Braconnier herrührten und daß sie nicht einmal unedirt, sondern nur aus einem schon gedruckten Werke abgeschrieben erschienen, aus welchem freilich, ob vielleicht aus den lettres édifiantes, wisse er nicht. 1)

Dabei macht aber Hase nun eben eine Bemerkung, die vielleicht für die Forscher auf diesem Gebiete Interesse hat. Ich mache auf dieselbe aus dem oben eingangs erwähnten Grunde besonders aufmerksam. Sollte ich mich jedoch in meiner Annahme täuschen, so würde immerhin meine Anregung insofern nicht ganz auf den Boden fallen, als dadurch Villoisons Name in der Litteratur über den Athos wenigstens mehr Erwähnung fände als bisher.

Hase bemerkt nämlich, daß nicht jene Mémoires in den Papieren des Villoison das Wichtigste seien. Villoison habe noch viel Bedeutenderes über den Athos hinterlassen. Er habe seine Reisebeschreibung nicht eher herausgeben wollen, als bis er alle griechischen Schriftsteller aller Art vom 3. Jahrh. an abwärts mit beständiger Rücksicht auf die von ihm selbst in Griechenland gemachten Beobachtungen durchgelesen hätte. Daraus seien 15 dicke Quartbände entstanden, mit Auszügen, paläographischen Bemerkungen, ferner Noten über kirchliche Dinge und griechisches Klosterleben, auch wohl Späße, von welchem allen wohl ein Viertel irgend einen Bezug auf den heiligen Berg habe. Da Villoison noch vor Beendigung seiner langen προπαρασιενή gestorben, so lägen sämtliche Bände fast noch ganz unbenutzt in der Bibliothek.

Ich füge noch hinzu, dass Zachariä von Lingenthal eine Beschreibung sämtlicher juristischer Handschriften, welche sich in den Klöstern des Athos befinden, in seinen 'Ανέκδοτα, Leipzig 1843, p. IX-XXII gegeben hat. Aus einer Handschrift des Lauraklosters vom J. 1512, Nr. 36, gab Z. den Index und eine Anzahl Kapitel einer griechischen Übersetzung des zweiten Teiles der Assisen des Königreichs Jerusalem heraus<sup>2</sup>), aus der Handschrift 3 des Klosters Stauronikitu den Traktat περί τῆς τῶν φράγγων αίρέσεως 3), aus Cod. 23 des Klosters τῶν Ἰβήρων Fragmente der Novelle Kaiser Leos des Weisen περὶ πολιτικῶν σωματείων. 4) Ferner berichtete er ausführlich über die zwei alten Bearbeitungen der Novellen Justinians in Cod. iur. 37 des Lauraklosters, und zwar über die erste von Athanasius Scholasticus, die andere von Theodorus Scholasticus Thebanus Hermopolitanus 5), und edierte des letzteren Breviarium novellarum constitutionum cum allegationibus locorum similium tam in codice quam in ipsis novellis extantium. 6) Ich halte diese Bemerkung deshalb nicht für überflüssig, weil sich in solchen Handschriften öfters auch anderes als bloß Juristisches findet. Das wird sich besonders zeigen, wenn der große Katalog sämtlicher

<sup>1)</sup> Vielleicht ist einer der Leser dieser Zeitschrift in der Lage, darüber Auskunft geben zu können?

<sup>2)</sup> Zachariae, Historiae iuris Graeco-Romani delineatio, Heidelberg 1839, p. 137—190.

<sup>3)</sup> In den Heidelberg. Jahrbüchern der Litteratur 1839, S. 364 ff.

<sup>4)</sup> Historiae iur. Gr.-Rom. delin. p. 117-119.

<sup>5)</sup> Wiener Jahrbücher der Litteratur, Band 86, 184—236; Band 87. 6) ἀνέκδοτα, Leipzig 1843, p. XX—LXI. 1—165.

Athosbibliotheken von Spyridon Lampros beendet sein wird. Eine diesbezügliche spätere Vergleichung desselben mit den Zachariäschen Angaben dürfte dann auch erweisen, ob und wieviel Codices, deren Gesamtsumme Z. seiner Zeit auf 10—12000 schätzte, mittlerweile verloren gegangen, bez. weggeführt worden sind.

Plauen im Vogtlande. William Fischer.

Bessarione, Pubblicazione periodica di studi orientali. Roma-Siena, Tipografia S. Bernardino in Siena 1897—1898. Anno II (1897) vol. 3 Nr. 21-22; 23-24. Anno III (1898) vol. 4 Nr. 25-26; 27-28; 29-30. In den neuen Doppelheften des 3. Bandes (21-24) interessieren unsere Studien die Artikel: L'iscrizione d'Abercio (S. 180-208); Les premiers monastères de la Palestine (S. 209-225; 334-356); Intorno ai SS. Giasone e Sosipatro (S. 327-333); La politica dell' imperatore Flavio Giuliano l'Apostata (S. 375-404). Mit dem Anno III (vol. 4) (Nr. 25 ff.) hat die Redaktion des Bessarione die sehr dankenswerte, in der B. Z. VI 605 angeregte Neuerung eingeführt, dass die Artikel von den Autoren unterzeichnet werden. In den Doppelheften 25-26; 27-28; 29-30 findet man folgende für die byzantinischen Studien wichtige Artikel: G. Cozza-Luzi, Documento Romano-Tusculano dell' anno 1140 per la badia greca di S. M. di Grottaferrata (S. 5-34; lateinische Urkunde mit ausführlichem Kommentar und Faksimile); P. Romuald Souarn, L'exegèse de Photius (S. 35-47; über die Hss und Ausgaben der Amphilochia und den Charakter der in ihnen enthaltenen Erklärungen zur Genesis); Umberto Benigni, Paradigmi Copti. Introduzione alla grammatica copta (S. 89-121; sehr nützliche, für Anfänger gut orientierende Übersicht der koptischen Grammatik); Leo XIII, Motu proprio für das Collegio greco di S. Atanasio in Rom (S. 122-129); Eut. Lamerand, La fête des trois hiérarques dans l'église grecque (S. 164-176); L. de Feis, Del monumento di Paneas e delle imagini della Veronica e di Edessa (S. 177-192; das oben S. 568 notierte Buch von Dobschütz konnte der Verf. noch nicht benützen); Siméon Vailhé, Les monastères de Palestine (S. 193-210); U. Benigni, Gli studi eortologici e l'opera del P. Nilles (S. 211-220); G. F. Gamurrini, Nota sulla serie dei Vescovi di Daulio in Grecia (S. 289; Beitrag zum Artikel von Papadopulos-Kerameus in der B. Z. VII 50-56); Anonymus, Antichità medievali in Ghiul-Baktsès (S. 291-293; Publikation griechischer Inschriften); U. Benigni, Didachê Coptica (S. 311-329); Asgian, La S. Sede e la nazione Armena. L'Armenia Cattolica nei secoli IV e V (S. 330-338); G. Cozza-Luzi, Epigrafe greca nell' abbadia di S. Maria di Cervate (o Cerrate) (S. 339-354; es handelt sich um eine aus dem Jahre 1269/1270 stammende Inschrift aus Cervate bei Lecce); G. Cozza-Luzi, Un verso carchino a Grottaferrata (S. 454; in der Sakristei des genannten Klosters ist der Karkinos eingehauen: Νῖψον ἀνομήματα μὴ μόναν ὄψιν.

Bedeutung der byzantinischen Geschichtsquellen für die römische und deutsche Geschichte. Hierüber hat sich Theodor

Mommsen in seinem Schlussberichte über die Ausgabe der Auctores antiquissimi in den Monumenta Germaniae Historica in folgender Weise ausgesprochen: "Eine Schranke habe ich bei dieser Abteilung oft ungern, aber dennoch streng eingehalten; es ist der Ausschluss der byzantinischen Geschichtswerke. Dass der Römerstaat namentlich der späteren Kaiserzeit diese ebenso und vielleicht noch mehr fordert als die lateinischen Quellen, bedarf der Ausführung nicht; und wie sehr selbst ein Schriftsteller wie Prokop des kritischen Apparates entbehrt, in wie geringem Grade die sogenannte akademische Byzantinerausgabe ihrem Namen Ehre macht, wie wir überall, wo de Boor nicht gearbeitet hat, uns in kläglicher Unsicherheit befinden, das wissen die Kundigen alle und fordert dringend Abhilfe. Aber diese kann nur eine Sonderbearbeitung der byzantinischen Geschichtsquellen bringen, die zu unseren Monumenten so notwendig gehört, wie einstmals das Ostreich zum Westreich gehört hat. Die große Gefahr, der unsere Monumenta Germaniae infolge der zentralen Lage unseres Landes ausgesetzt sind, die Uferlosigkeit unserer Sammlungen durch das Übergreifen in die Geschichte der Nachbarstaaten, würde wesentlich gesteigert werden, wenn unsere Arbeiten auch auf das Gebiet des Ostreichs und die griechischen Geschichtsquellen erstreckt würden."

Die arabische Inschrift von der hl. Grabeskirche zu Jerusalem, auf deren Veröffentlichung Herr J. Strzygowski B. Z. VIII 246 f. sehr gespannt ist, wurde schon vor der von S. angezogenen Notiz der Revue de Vart chrétien in den zunächst in Betracht kommenden Fachzeitschriften mehrfach veröffentlicht. Es genügt, auf die auch in der B. Z. notierten Échos d'Orient zu verweisen, welche in der Dezembernummer 1897 (I 90—93) die fragliche Inschrift nach einer photographischen Aufnahme nebst arabischer Transkription, frauzösischer Übersetzung und ausführlichem Kommentar von A. F. brachten. (Vgl. jetzt oben S. 596. Anm. d. Redaktion.)

München. L. Fonck S. I.

# Alexej Pavlov †.

Am 16. (28.) August 1898 starb in Moskau der Professor Geheimrat Alexej Stepanovič Pavlov, der allgemein als größte Autorität auf dem Gebiete des orthodoxen Kirchenrechts galt. Er wurde im J. 1832 als Sohn eines Kirchendieners im Gouvernement Tomsk geboren und mußte wegen der Armut seiner Eltern schon als 9 jähriger Knabe das Elternhaus verlassen und im Hause eines alten Dekabristen die Stelle eines Bedienten (kazaček) einnehmen. Hier wußte er sich einige spärliche Kenntnisse zu erwerben, und namentlich diente ihm ein zufällig in seine Hände gelangtes latein. Lexikon als Lesebuch, aus dem er seine ersten Kenntnisse im Lateinischen schöpfte. Später gelang es ihm, in das Seminar von Tobolsk und sodann in die Geistliche Akademie in Kasan aufgenommen zu werden. Im J. 1859 wurde er, nachdem er ein Jahr vorher den Magistergrad der Theologie erlangt hatte, an der Geistl. Akademie in Tomsk als Baccalaureus der Liturgik und des kanon. Rechts angestellt. Im J. 1864 ging er an die Universität zu Kasan über als Dozent für den soeben neu eröffneten Lehrstuhl des Kirchenrechts, wo er nach drei Jahren außerordentlicher Professor

wurde und auch durch Abkommandierung ins Ausland zu wissenschaftlichen Studien ausgezeichnet wurde. Im Sept. 1869 wurde er als ordentlicher Professor des Kirchenrechts an die Universität zu Odessa berufen; seine 5 jährige Wirksamkeit an derselben bezeichnete er selbst als den Höhepunkt seiner wissenschaftlichen Thätigkeit. Im Juni 1875 trat er in gleicher Eigenschaft in die Universität von Moskau ein, wo er 23 Jahre bis zu seinem Tode wirkte. Aus der umfangreichen litterarischen Thätigkeit Pavlovs heben wir (z. T. nach dem Viz. Vrem. 5, 830-841) folgende Werke hervor:

1) Die persönlichen Beziehungen der Ehegatten nach griech.-röm. Recht.

1865 (Gelehrte Zapiski der Univers. Kasan).

2) Über die Beteiligung der Laien an kirchl. Dingen vom Gesichtspunkte des orthod. kanon. Rechts aus. 1866 (Gelehrte Zapiski der Univers. Kasan. Aktusrede).

3) Der ursprüngliche slav.-russ. Nomokanon. Kasan 1869. 100 S. (der

Uvarovprämie gewürdigt).

- 4) Der Nomokanon in dem Großen Ritualbuche. Odessa 1872 (der Uvarovprämie gewürdigt. Zweite, neubearb. Auflage Moskau 1897; vgl. B. Z. VII 500).
- 5) Bruchstücke des griech. Textes der kanon. Antworten des russ. Metropoliten Johann II. 1873. 21 S. (Zapiski der Petersb. Akademie der

6) Notizen über die griech. Hss kanon. Inhalts in der Moskauer

Synodalbibl. Odessa 1874.

7) Krit. Versuche zur Geschichte der ältesten griech.-russ. Polemik gegen die Lateiner. Petersburg 1878 (zun. erschienen im 19. Bericht der Akad. der Wiss. über die Zuerkennung der Uvarov-Prämien, als Rezension eines denselben Gegenstand behandelnden Werkes von A. Popov, Moskau 1875).

8) Gesetzbücher, die in alt-russ. Übersetzung die byzant. Ackerbau-, Kriminal-, Ehe- und Gerichtsgesetze enthalten, nebst den griech. Originalen

und mit einer rechtsgeschichtl. Einleitung. Petersburg 1885.

9) Ein unediertes Denkmal des russ. Kirchenrechts aus dem 12. Jahrh.

1890 (Journal des Minist. der Volksaufkl. Bd. 271).

10) Über den Anfang der galizischen und der litthauischen Metropole. 1894 (vgl. B. Z. IV 393).

11) Wem gehören die kanon. Antworten, als deren Verfasser Johannes

v. Kitros galt? 1894 (vgl. B. Z. IV 398).

12) Eine Synodalverordnung des Patr. Sisinnios über die Verweigerung der Trauung derer, die eine zweite Ehe eingehen. 1895 (vgl. B. Z. V 247).

13) Die kanon. Antworten des Niketas von Herakleia in ihrer ursprüngl, Gestalt und in der späteren Bearbeitung durch Matth. Blastares. 1895 (vgl. B. Z. V 248).

14) Die kanon. Antworten des Niketas von Thessalonich. 1895 (vgl.

B. Z. V 249).

15) Der Synodalakt des Patr. von Kpel Michael Anchialos vom J. 1171. 1895 (vgl. B. Z. V 251).

16) Die von Theod. Balsamon redigierte Synodalverfügung des Patr. Chariton über die dritte Ehe. 1895 (vgl. B. Z. V 375).

17) Zur Frage über das chronol. Verhältnis zwischen Aristenos und

Zonaras als Verfassern von Kommentaren zu den kirchl. Regeln. 1896 (vgl.

B. Z. V 376).

18) Die unechte Schenkungsurkunde Konstantins d. Gr. an Papst Silvester in vollst. griech. und slav. Übersetzung. 1896 (vgl. B. Z. V 638).

## Nikolai Krasnoseljcev †.

Am 11. (23.) September 1898 starb in Konstantinopel der Professor der Kirchengeschichte an der Universität zu Odessa, Nikolai Fomič Krasnoseljcev. Er wurde im J. 1845 als Sohn eines Geistlichen im Gouvernement Ufa geboren, besuchte die Geistliche Akademie in Kasan und wurde 1871 an derselben Dozent für Liturgik und christliche Archäologie. Im J. 1881 wurde er auf ein Jahr ins Ausland abkommandiert, um die altchristlichen Denkmäler in den Museen Italiens, Frankreichs und Deutschlands zu studieren. Sein eingehender Bericht über seine auf dieser Reise unternommenen liturgischen Studien in der Vaticana wurde seitens des Conseils der Kasanschen Akademie der Makarij-Prämie gewürdigt. Nachdem Kr. unterdes in Kasan außerordentlicher Professor geworden war, übernahm er 1889 in der gleichen Stellung den Lehrstuhl für Kirchengeschichte an der Universität in Odessa, wo er 1893 nach Erwerbung des Doktorgrades zum ordentlichen Professor befördert wurde. In den letzten Jahren unternahm Kr. regelmäßig während der Sommerferien wissenschaftliche Reisen nach Konstantinopel, nach Palästina, auf den Athos u. s. w., von wo er jedesmal viel neues handschriftliches Material aus dem Gebiete seiner Spezialstudien mitbrachte. Auf der letzten Reise ereilte ihn in Konstantinopel der Tod. Von seinen wissenschaftlichen Arbeiten, die sich auf kirchliche Archäologie, Kirchengeschichte und Geschichte des orthodoxen Gottesdienstes beziehen, erwähnen wir (nach dem Viz. Vremennik 5, 819-830) folgende:

1) Umrisse aus der Geschichte der christlichen Kirche. I: Architektur und innere Anordnung der christl. Kirchen bis Justinian. 344 S. Kasan 1881.

2) Über den Ursprung der christlichen Kirche. 151 S. Kasan 1880.

3) Umrisse der alten christlichen Kunst nach den Denkmälern des unterirdischen Roms. Pravoslavnyj Sobesêdnik 1879 (über die Forschungen de Rossis, der eine Vorrede dazu schrieb).

4) Die Basreliefs der altchristl. Sarkophage und ihre liturg. Bedeutung. Pravosl. Sobesêdnik 1881, II 47—71 (auf Grund der Étude von Le-Blanc,

Paris 1878).

5) Die altchristl. Totengrüfte in Rom und die Bedeutung der in ihnen gemachten Entdeckungen für die theolog. Wissenschaft. Pravosl. Sobesêdnik 1883, III 231—270. (Aktusrede.)

6) Die Kirche des hl. Clemens in Rom und die mit ihr verknüpften Erinnerungen an die slavischen Apostel. Pravosl. Sobesêdnik 1885, I 461—488.

7) Eine Bemerkung zur Frage über die Lage der Kirche von Chalko-

prateia in Kpel. Vgl. B. Z. IV 619.

8) Nachrichten über einige Hss der vatikan. Bibliothek, mit Bemerkungen über den Bestand und die Besonderheiten der in ihnen enthaltenen gottesdienstlichen Zeremonien und mit Beilagen. 375 S. Kasan 1885. (Die umfangreichen Beilagen enthalten griech. liturgische Texte.)

9) Materialien zur Geschichte des Zeremonials der Liturgie des hl. Johannes Chrysostomos. I. II. Pravosl. Sobesêdnik 1889. 1896. (Mit vielen griech. Texten, vgl. B. Z. VI 201.)

10) Erläuterung der von Theodoros, Bischof von Andida, zusammengestellten Liturgie. Ein Denkmal der byzant. geistl. Litteratur des 12. Jahrh.

Pravosl. Sobesêdnik 1884, I 370-415.

11) Über alte liturg. Erklärungen. Vgl. B. Z. IV 617.

- 12) Der Gottesdienst der Jerusalemer Kirche am Ende des 4. Jahrh. Pravosl. Sobesêdnik 1888, III 350—384.
  - 13) Das Typikon der Sophienkirche in Kpel. Vgl. B. Z. II 139.
  - 14) Zum Studium des Typikon der Großen Kirche. Vgl. B. Z. VII 204.
- 15) Addenda zur Ausgabe von A. Vasiljev, Anecdota graeco-byz. Vgl. B. Z. VIII 230.
- 16) Über die Bedeutung der archäol. Entdeckungen für die Bearbeitung der alten Kirchengeschichte. Odessa 1889. 22 S. (Antrittsrede.)
- 17) Der Patriarch Photios und der byzant. Gottesdienst seiner Zeit. Odessa 1892. 20 S.
  - 18) Der Disput des Panagioten mit dem Azymiten. Vgl. B. Z. VII 203.

## Ernst Eduard Kunik †.

Am 18. (30.) Januar 1899 starb in St. Petersburg das älteste Mitglied der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, der wirkl. Staatsrat Ernst Eduard Kunik (russ.: Arist Aristovič). Er wurde im J. 1814 in Liegnitz in der Prov. Schlesien geboren und kam, nach Abschluß seiner Studien auf der Berliner Universität, im J. 1839 nach Moskau, wo er sich dem Studium der russ. Geschichte widmete. Im J. 1844 wurde er von der Petersburger Akademie zum Adjunkten für russ. Geschichte und sechs Jahre später zum außerordentlichen Akademiker ernannt, was er auch stets geblieben ist. Daneben bekleidete er das Amt eines älteren Konservators an der kaiserl. Eremitage (russ. Abteilung) und das des Hauptredakteurs der von der Archäograph. Kommission herauszugebenden auswärtigen Akten. Er war auch Ehrenmitglied der Universitäten zu Odessa und Kiev, von denen die letztere ihn im J. 1871 zum Doktor der russ. Geschichte honoris causa ernannte. Kunik trat in einem seiner Hauptwerke (Die Berufung der schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slawen I. II. Petersburg 1844. 1845) als Vertreter der sog. normännischen Theorie über die Waräger und die Entstehung des russ. Staates auf, die den heftigen Zorn der meisten russ. Historiker erregte. Von seinen übrigen, in den verschiedenen Schriften der Petersb. Akademie erschienenen Arbeiten, die sich auf Sprachkunde, russ., livländ. und byzant. Geschichte, Geschichte der russ. Litteratur und Geschichte der Akademie der Wiss. beziehen, nennen wir noch folgende, indem wir die in russ. Sprache abgefaßten mit einem Sternchen versehen:

1) Der Raubzug und die Bekehrung eines Russenfürsten, nach der Biographie des Bisch, Georg v. Amastris, 1847 (Bulletin hist.-phil. III 33-48).

2) Ergänzende Bemerkungen zu den Untersuchungen über die Zeit der Abfassung des Lebens des hl. Georg v. Amastris. 1881 (Bulletin XXVII 338—362).

3) Vorschlag zu einer Preisaufgabe über eine byzant. Chronographie von 610—1204. 1848 (Bulletin hist.-phil. IV 145—160).

4) Sur l'expédition des Russes normands en 944 vers les pays situés aux bords de la mer Caspienne d'après Nizâmi, Ibn-al-Athîret Ainy. 1848 (ibid. IV 182—202).

5) Sur la première expédition Caspienne des Russes normands en 914, d'après la chronique inédite de l'Arménien Mosé Caghancatovatzi. 1847

(ibid. IV 202-204).

6) Analectes historiques ou choix de matériaux pour servir à la connaissance des sources de l'histoire russe. 1—8. 1849—1851 (ibid. VI

353-379, VII 70-74 und VIII 185-192).

[No. 3. Sur le besoin de soumettre à un examen critique les productions litteraires du patr. Photius. — No. 4. 5. Que sont devenues les deux homélies εἰς τὴν ἔφοδον τῶν Ῥῶς, découvertes à Moscou par Païsi Ligaridès et mentionées pour la dernière fois par Montfaucon? — No. 6. Sur un manuscrit de la bibl. de l'Escurial, renfermant un sermon du patr. Photius, tenu à propos de l'incursion des Russes en l'an 866. — Nr. 8. Nouveaux renseignements sur les deux homélies du patr. Photius tenues à propos de l'incursion des Russes en l'an 866.]

7) Probe einer neuen Ausgabe der byzant. Chronologie von Ph. Krug.

1852 (ibid. IX 223-224; 379-384).

8) \*Über die Arbeiten des Byzantinisten Tafel 1853 (Učenyja Zapiski II 3, 444-454).

9) \*Warum bleibt Byzanz bis jetzt ein Rätsel in der allgem. Geschichte? 1853 (ibid. III 3, 423-444).

10) \*(zus. mit Brosse) Kritik des Werkes von Muralt, Essai de chronol. I. 1854 (23. Zuerkennung der Demidov-Prämie, S. 63—84).

11) \*Die Gründung des trapezunt. Reiches im J. 1204. 1854 (Učen.

Zapiski II 5, 705—732).

12) \*Über den Zusammenhang des trapez.-seldschuk. Krieges im J. 1223 mit dem ersten Ansturme der Tataren gegen das nördliche Schwarz-

meergebiet. 1854 (ibid. II 5, 734-746).

[a) Die Nachricht des Panaretos über den Krieg des trapez. Kaisers Andronikos I mit dem seldschuk. Sultan Ala-Eddin im J. 1223. — b) Die Erzählung des Metrop. Johannes über den Krieg des Andronikos I mit dem Sultan Ala-Eddin im J. 1223.]

13) \*Über die Translation des Bildes des hl. Nikolaos aus Korsun

nach Novgorod im J. 1223. 1854 (ibid. II 5, 747-759).

14) \*Ergänzungen zu den Aufsätzen über trapezunt. Dinge. 1854

(ibid. II 5, 788-798).

[a) Über die Ehe der Tochter des Volodarj Rostislavič (vgl. auch ibid. III 5, 742). — b) Über die grusische Herkunft der Großmutter des ersten trapezunt. Kaisers. — c) Über die Anwesenheit des Andronikos in Galič im J. 1164. — d) Über den Ahnherrn der grusischen Fürsten aus dem Geschlecht des Andronikos. — e) Allgemeines Urteil über Fallmerayer als byzant. Chronologen. — f) Noch eine Redaktion der Erzählung über die Translation des Bildes des hl. Nikolaos aus Korsun.]

15) \*Über die Arbeiten des Byzantinisten Mullach. 1855 (ibid. III 3,

413-428).

1855 (ibid. III 5, 714-741).

17) Témoignages constatant que la XIV grande-indiction courante part du vendredi 1 mars de l'année 6917 du monde ou du 1 mars de l'année julienne 1409. 1858 (Bullet. hist.-phil. XV 332-341).

18) \*Über russ.-byzant. Münzen des Jaroslav I Vladimirovič mit der

16) \*Über die türk. Petschenegen und Polovzer nach magyar. Quellen.

Darstellung des hl. Georg. 1860. 4. 166 S.

19) Bericht über die "Beiträge zur Gesch. der bulgar. Kirche" von Zachariae v. Lingenthal. 1864 (Bulletin de l'Acad. VII 341-350).

20) \*Über den Bericht des Anonymus Tauricus. 1871 (14. Bericht

über die Zuerkennung der Uvarov-Prämien, S. 106-110).

21) \*Über den Bericht des gotischen Toparchen, 1874 (Zapiski 24, 61-160).

22) \*Referat über die gelehrten Arbeiten V. Vasiljevskijs. 1890 (vgl.

B. Z. V 359).

E. Kunik bewahrte sich bis zuletzt, ungeachtet seines hohen Alters, eine ungeschwächte Geistesfrische und folgte mit regem Interesse den im letzten Jahrzehnte auch in Rufsland sich zu großer Blüte entwickelnden byzant. Studien. Sein Alter und seine dienstlichen Obliegenheiten hinderten ihn aber, sich an diesem Aufschwunge der Byzantologie direkt zu beteiligen, und nötigten ihn sich darauf zu beschränken, jüngeren Forschern die Anregung zu diesen oder jenen von ihm als notwendig und zeitgemäß erkannten Arbeiten zu geben, wobei er stets bereit war, sie in der weitgehendsten Weise mit seinem umfassenden Wissen und seiner gereiften Erfahrung zu fördern. E. K.

#### Orientalistenkongress zu Rom.

Der 12. internationale Orientalistenkongress wird vom 1.—12. Oktober 1899 zu Rom abgehalten werden. Wie bei den Kongressen in Genf und Paris wird auch in Rom eine Sektion für die Beziehungen der Griechen zum Orient von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart eingerichtet. Es ist daher zu wünschen, daß möglichst zahlreiche Vertreter unserer Studien auf dem Kongresse erscheinen, demselben wissenschaftliche Arbeiten überreichen und sich an den Sitzungen beteiligen. Mitteilungen über beabsichtigte Vorträge, Anfragen u. s. w. sind vorerst zu richten an den Präsidenten des Kongresses, Herrn Grafen Angelo de Gubernatis, Rom, San Martino al Macao 11. Um die (leider noch nicht bekannt gegebenen) Vergünstigungen der Eisenbahn- und Schifffahrtgesellschaften zu genießen und die Bulletins des Kongresses zu erhalten, ist es ratsam sich rechtzeitig eine Kongresskarte zu verschaffen. Man erhält diese Karte gegen Einsendung von 20 Fres entweder vom Schatzmeister des Kongresses Cav. Gio. Ferrari, Kassierer der Universität Rom, oder von den Herren E. Leroux, Paris, Rue Bonaparte; F. A. Brockhaus, Leipzig, Querstr. 16; Luzac & Co., London, Great Russell Street 46; E. J. Brill, Leyden; Cyrus Adler, Smithsonian Institution, Washington, U. S. O. A.

# I. Abteilung.

## Nuove Chiese Bizantine nel territorio di Siracusa.

Le escursioni archeologiche che per ragioni del mio ufficio devo eseguire nella provincia di Siracusa, ed in quelle di Catania e Caltanisetta, mi hanno condotto alla scoperta di nuovi monumenti, soprattutto chiese, di età bizantina, che, mantenendo la promessa, io vengo qui pubblicando, come contributo e stimolo ad uno studio complessivo ed esauriente sulla Sicilia bizantina, al quale le mie mansioni e l' ordine speciale delle mie ricerche non mi permettono di attendere.

# I. Cittadella presso Noto.

Di questa località ho dato un cenno topografico nella Byz. Z. VII pag. 8, ma devo soggiungere, che il nome esatto della penisoletta, su cui sorgeva la sconosciuta città, è, oggi almeno, Cittadella, non Maccari, con quest' ultima denominazione solendosi indicare dai villici altre ruine, che si trovano un 3 chilometri a SO di Cittadella. 1) Ho detto ancora che i vecchi scrittori di topografia siciliana collocarono in questa località quando Eloro, quando Imacara, quando Iccara, ma sempre senza fondamento veruno; dei recenti ed autorevoli il Pais aveva pensato alla piccola e sconosciuta città di Trinacia o Tyracina e l' Holm ad Ina 2), ma anche questa congettura non ha più solida base delle altre, perocchè, come vedremo, a Cittadella non vi il è più piccolo rudere di età classica, e tutto che colà esiste è di tempi bassissimi e bizantini.

La località frugata sovente da contadini e cercatori di tesori mai era stata tentata da archeologi, e fu per questo che nel gennaio del

<sup>1)</sup> Conviene notare che la toponomastica siciliana moderna è confusissima, e con grande frequenza si spostano i nomi da un sito all' altro; ai tempi del Fazello il luogo chiamavasi Maccari, se pure egli non fu, al par di me, ingannato.

<sup>2)</sup> Pais, Osservazioni sulla storia della Sicilia durante il dominio romano (Palermo 1888) pag. 141. Holm, Geschichte Siciliens I 366, III 471.

Byzant. Zeitschrift VIII 4.

1898 mi risolsi a condurvi delle esplorazioni archeologiche, durate due settimane; se i risultati di esse non corrisposero gran fatto all' aspettativa, almeno questo venne posto in chiaro, che la città anonima di Cittadella data dal V al VI secolo d. C., nè sorse o fu sovrapposta ad altra più antica.

Lo schizzo topografico unito da una esatta idea della postura della città e della distribuzione dei monumenti. Un roccioso guscio di testuggine appoggiato da una parte ad una bassa costa sabbiosa che lo divide dal mare, dall' altra a due paludi, una delle quali in antico porto di piccola pescaggione, forse il  $\Phiourizoverige$   $\lambda$ . di Tolomeo III. 4. 4; che tale fosse in realtà lo dice un canale di comunicazione, la cui bocca a mare è oggi insabbiata, ma che tanto più è



profondo, quanto più si avvicina alla palude; e presso di esso sorgono numerosi ruderi, che formavano un quartiere o sobborgo appartato, probabilmente della gente di mare. Sulla elevazione rocciosa i ruderi della città occupano la parte centrale e settentrionale, la necropoli invece la parte meridionale di essa; ma piccoli gruppi di sepoleri si osservano anche intorno alle chiese che stanno all' estremità nord, e qualcuno sporadico lungo il margine occidentale fuori dell' abitato; ciò che sorprende è la presenza di quattro grandi catacombe quasi nel centro della città, in mezzo ai fabbricati, il quale fatto non altrimenti io spiegherei, se non amettendo un progressivo sviluppo della città,

<sup>1)</sup> Nella pianta sono segnate con † le chiese, con + le catacombe ed i piccoli ipogei.

che avrebbe coperto anche le aree cemeteriali, le quali sarebbero così i monumenti funebri più antichi di essa.

La città era aperta, cioè ἀτείχιστος, non murata, quindi senza valore militare, malgrado la buona posizione ed il porto che comandava; le case piccole, rettangolari, di pessima costruzione, con soglie e piedritti di gran dimensioni ma rozze, pare fossero ad un sol piano; nei numerosi avanzi di esse non ho notato una sola pietra sagomata con cura o che offrisse modinature, ornamenti etc.; nè stucchi o tracce di pitture; nè mosaici o marmi nei pavimenti; insomma tutto denota una popolazione modestissima anzi povera. E che tale essa fosse lo confermò nel modo il più certo la necropoli.

Se si eccettuino le catacombe, quattro in tutte ed abbastanza vaste, formate da un grande corridoio centrale, fiancheggiato da arcosolii polisomi, senza corridoi a loculi, e per ciò, a giudicare coi criterî che valgono per i grandi cemeteri di Siracusa, non anteriori alla fine del secolo IV¹), la necropoli presenta tre tipi distinti di sepoleri:

A) Piccoli ipogei scavati nella roccia e contenenti da due sino a dodici sarcofagi, per lo più distribuiti dentro arcosolii a croce; si accede ad essi per una scaletta, e la entrata verge di solito ad oriente; non



offrono stucchi, pitture o graffiti, e si trovano sempre violati. Sono alquanto numerosi nella necropoli, sparsi in mezzo alle tombe ad edicole, assieme alle quali parmi rappresentino il tipo del sepolereto genti-

<sup>1)</sup> Il fatto è comprovato dopo i fondamentali studi del Führer, Forschungen zur Sicilia Sotterranea p. 77.

lizio. Ne do qui la planimetria e la sezione del più piccolo e più semplice. Così fatti sepoleri o cubicoli sotterranei, a forma di eroce nel loro schema più semplice ed originario, e talora con notevole sviluppo di arcosolii, sono frequentissimin nella Sicilia, e soprattutto nella regione montana del Sudest; fin qui però si conoscono soltanto quelli di Siracusa, ora non è molto da me editi.¹) Sembra che il prototipo di tale sistema sepolerale derivi dall' Asia anteriore, e specialmente dalla Siria²), donde si sarebbe diffuso nei paesi meridionali circummediterranei come appunto la Sicilia, Pandataria, e la Grecia; influenza asiatica, e specialmente siriaca, che del resto si afferma nella Sicilia Cristiana, in altre forme, come i sepoleri a campana, e persino nei titoli.³)

B) Nuovo completamento, per quanto a me consta, è in Sicilia il tipo dei sepoleri ad edicola, come quello di cui offro la planimetria ed una vedutina:



Sono delle casette, edicole, o più propriamente memorie funebri, rettangolari, in opera incerta di piccolo pietrame legato da un cemento durissimo, alte m. 1.75; la volta a botte è formata di piccoli conci, ed una porticella bassissima (cm. 80), sormontata da un finestrino, dava accesso ad una persona, che però doveva penetrare carpone; nell' interno il suolo è occupato da due od al più da tre fosse mortuarie. Di codeste edicole due sole sono oggi superstiti ma non complete, nè cor-

<sup>1)</sup> Römische Quartalschrift für christl. Alterthumskunde 1897 p. 475 e segg.

<sup>2)</sup> Essenwein, Christlicher Kirchenbau p. 12; Holtzinger, Die altchristliche Architektur p. 237; De Vogüé, Syrie Centrale. Architecture civile et religieuse du I—VII siecle; tav. 72—73, necropoli di Hâss avente edicolette funebri con volta a botte e nell'interno 2 a 3 sarcofagi; tav. 80, necropoli di El Baras con piccoli ipogei eguali a quelli di Cittadella; la maggior parte di codesti monumenti siriaci, molto sontuosamente decorati, data del IV e V secolo. Aggiungansi quelli di Harba, seavati nella roccia e fatti recentemente conoscere dal Dussaud Revue archéologique 1897, I 313.

<sup>3)</sup> De Rossi, Bullettino arch. crist. 1870 p. 20—75; Strazzulla, Studio critico sulle iscr. crist. di Siracusa p. 89; Idem, Römische Quartalschrift 1897 p. 15—20.

rerà molto che anche di esse ogni reliquia sarà distrutta per l'opera dei soliti vandali; ma di parecchie altre ho trovato le fondamenta delle mura perimetrali, esplorando le fosse da esse circoscritte.

C) Il volgo povero era invece deposto in semplici fosse scavate nella roccia, in direzione E—O irregolare, di rado N—S, coperte di rozze scaglie e talora segnate da un rustico cippo piantato ad una estremità. Tali fosse larghe in testa e strette ai piedi sogliono contenere da uno sino a cinque scheletri, ed appunto per la forma trapezia e per la poca profondità si distinguono agevolmente da quelle greche.

Complessivamente ho esplorato 56 sepolcri, quasi tutti delle categorie B e C; e sebbene la maggior parte di essi fosse chiusa ed intatta, il contenuto ne fu povero quanto mai. Eccezionali quelli scheletri che erano accompagnati da ornamenti, od anche da quelle umili lucernette

fittili, che in taluni sepolereti si raccolgono a diccine; uno scheletro muliebre aveva al collo un cerchiello di grosso filo eneo, e presso il cranio due orecchini circolari del paro semplicissimi. Due fosse attigue, racchiuse in origine da una edicoletta, del cui muro si ebbero tracce sicure, contenevano ognuna uno scheletro col cranio ad O; nudo l' uno, l' altro aveva sullo sparato del petto ed ai polsi filamenta d' oro, intessuti in qualche fioccaglia o frangia, che ornava il vestito (χουσόπαστος, χουσοπάουφος).¹) Al fianco di questo stesso individuo una



lucerna di fattura ordinaria, adorna di due candelabri pentalicni.<sup>2</sup>) Il sep. n. 32 era una grande fossa trapezia coperta da 4 lastroni con cippo in testa; essa racchiudeva una famiglia di 6 individui, tutti col

<sup>1)</sup> Avanzi di tessuti, broccati in oro, si trovano in sepoleri del basso impero e longobardi (Orsi, *Di due crocette del Museo di Bologna etc.* p. 20); l'origine di tale industria è orientale, e durò in uso attraverso tutto il medioevo.

<sup>2)</sup> Può sollevarsi il dubbio, se questi rappresentino il candelabro giudaico che è sempre raffigurato come eptalicno; ed in ogni caso tale lucerna non basterebbe ancora a dimostrare il giudaismo del defunto, poichè sappiamo che piccoli oggetti, come gemme e lucerne, con rappresentanze giudaiche venivano talvolta conservate da Ebrei cristianizzati (Kraus, Realencyclop. der christl. Alterthümer II p. 296). Nè d'altro canto sarebbe straordinaria cosa la presenza di un Ebreo in questa necropoli, sapendosi come ai tempi di Gregorio Magno essi fossero relativamente numerosi e tollerati nell'isola (Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia I p. 27; Holm, Geschichte Siciliens III p. 310—311).

eranio ad O accompagnata da una piccola moneta in bronzo (decanummo) di Giustino o Giustiniano. Uno dei due scheletri del sep. n. 46 aveva ai polsi una armilletta formata di un sottil filo di bronzo ad estremità battute, ed un altro era accompagnato da una perla prismatica di pasta vitrea. Il sep. n. 49, in edicola, conteneva due scheletri, ai cui piedi una lucerna oblonga, con cane corrente, tipo ovvio nei grandi cemeteri e nei minori ipogei di Siracusa.

Ben poca luce viene da questa necropoli a chiarire in qualche guisa l'oscurità che incombe sulla misteriosa borgata di Cittadella; eronologicamente siamo alla metà circa del VI secolo; dubbio il giudaismo di una lucerna, che anche provato ha poco peso come caso isolato, certo il cristianesimo dell'altra, ma sorprendente la mancanza di segni cristiani, che di solito si profondevano con tanta ostentazione. Ciò che domina e risalta è una grande miseria, una ignobile ed analfabeta povertà, se la si ponga a raffronto della ricca e svariatissima suppellettile del cemetero sub divo, in gran parte sincrono, in contrada Grotticelli a Siracusa¹), e della ricchezza epigrafica delle catacombe della stessa città. Perfino la guida cronologica delle monete, di solito così numerose, qui ci sfugge.

Tutto a Cittadella è miserabile; gli abitati, la necropoli, le chiese. Gia anche quella superstite, e certo una della principali, la Cuba o Trigona, da me illustrata, per quanto robusta nella sua sagomatura, tradisce però sempre la decadenza dell' arte muraria bizantina al paragone della greca; grossi massi mal squadrati e peggio connessi e cementati ne formano la muratura. Ma di gran lunga più scadente è la tecnica di un' altra chiesa, da me scoperta, e della quale ora discorro.

Quasi all' estremità settentrionale del chersonneso emergeva di un palmo da terra un muro semicircolare, la cui esplorazione mi portò a mettere allo scoperto l' intero edificio sacro; la sua planimetria vedesi qui sotto.

È di forma rettangolare, preceduto da un atrium o narthex, coll'abside volto, secondo la consuetudine orientale, ad Est; ma qui tale orientazione fu, in certo modo, imposta da due circostanze, una topografica, l'altra rituale; chè l'abside si trova sopra un angusto ciglione di roccia, dove l'infuriare dei venti di levante, che in tutto l'inverno dominano su quella costiera, avrebbe reso assai malagevole ed in qualche caso impossibile l'ingresso. Aggiungasi che sotto l'abside vi era, come dirò, una piccola catacomba, contenente forse la memoria di qualche santo locale, per modo che abside et altare venivano a trovarsi

<sup>1)</sup> Notizie degli Scavi 1896 p. 334 e segg.

esattamente sovrapposti al suo sepolcro. I muri della chiesa sono tutti di fabbrica scadente, di piccoli pezzi cementati, con uno spessore oscillante fra i cm. 55 e 60; solo l'abside è di alquanto miglior fattura,



con muro più robusto (cm. 78), siccome quello che doveva sostenere la calotta, di cui numerosi cunei a faccia scappante, coperta di forte stucco bianco con tracce di colori, si raccolsero nell' interno dell' emiciclo.

L'abside, come la maggior parte della chiesa, aveva per pavimento la roccia spianata.

Il recesso a sin. dell' abside parvemi da prima potesse essere una cappelletta con qualche altarino secondario, ma lo sgombero che ne eseguii diede tutt' altri risultati. Quivi sotto mezzo metro di macerie si trovò il piano antico, e tutto lo sfondo del recesso si vide occupato da un piano di calce bianca, che faceva cm. 5 di rilievo, ed alla testata meridionale portava segnato in rozzo ritievo una croce latina (cm. 44 × 32), debolmente patente, formata di stucco; non v' era dubbio si trattasse di un sepolero, e di fatto tolto lo spesso letto di calce, apparvero tre copertoni in calcare, i quali occludevano completamente una capace fossa trapezia di m.  $2.00 \times 0.50 \times 0.55$  prof., colma fino a cm. 10 dal labbro di sabbia messa di proposito sopra i morti, i quali erano una famiglia di 4 individui (3 adulti ed 1 bambino) coi cranii a S; povera gente anche codesta, malgrado il luogo distinto e le cure speciali rivolte a preparare il sepolero, dentro il quale non si rinvenne il più piccolo oggetto d' ornamento, nè una lucerna od una moneta qualsiasi.

Il muro settentrionale fa verso il mezzo una piegatura, di cui non so trovar ragione se non nella imperizia e negligenza dei costruttori; nel punto di questa lieve piega, tolte dal piede del muro le macerie, apparve un piano debolmente testudinato, di circa 2 m. q. in superficie, sollevato alquanto sul piano della chiesa e formato da un forte e consistente impasto di bianca calce. Esso copriva, con uno spessore di em. 12, tre lastroni, chiusura di una fossa sepolcrale trapezia (m.  $1.70 \times 0.60 \times 0.50$  prof.), aperta anch' essa nella roccia, e piena di sabbia, la quale avvolgeva 6 scheletri, 4 col cranio ad 0, 2 ad E, adulti tutti, meno uno di giovanetto; ed anche qui non il più piccolo oggetto, all' infuori di un frammento di calicetto vitreo. Dopo queste scoperte mi attendeva un altro sepolero anche nel recesso NO, ma le mie previsioni furono frustate.

Dall' opposto lato di mezzodì era ancora in posto, piazzato sulla roccia spianata, un pilastro monolito rettangolare alto m. 1.10, e misurante di lato cm. 59; l'elevazione di esso deve essere stata in fabbrica; cercai i suoi corrispondenti, ma non ne rinvenni, il che non esclude che esistessero, non potendo offrirne orma la roccia spianata del pavimento. Ma quello superstite basta a dirci che la chiesa era divisa in tre piccole navi, con tre o cinque pilastri per lato, reggenti archi, che sul lato destro dovevano avere una corda di circa m. 2.25 o 2.75.

Di porte una piccola, larga m. 1.28, con soglia e piedritti rozzissimi in posto, si apriva sul lato meridionale; ma la principale era nella facciata di ponente, dove una larga interruzione di muro su l'asse della nave centrale indica appunto il sito di essa.

Il corpo di fabbrica che precede la facciata pare fosse un atrio di pessima costruzione, con murature di due momenti diversi; altri fabbricati del paro cattivi erano addossati al lato meridionale della chiesa, ma l'andamento incerto dei muri, a tratto interrotti, ha impedito di farne un rilievo; erano in ogni modo piccoli edifici in relazione colla chiesa stessa (sagrestia od abitazione del sacerdote).

Data la sottigliezza e cattiva costruzione dei muri perimetrali, se ne deduce che essi dovevano essere di poca elevazione, un 4—5 m. circa; solo l'abside era coperta di una calotta in fabbrica, il resto di un tetto a spiovente; anzi, poichè amettiamo i pilastri con archi, ne consegue che il tetto della nave centrale sarà stato, come in genere in tutte le basiliche, più alto di quelli delle due navi laterali.

Quanto al resto non decorazione architettonica, non capitelli, non scolture, e solo qualche rozza pittura avrà decorato la calotta, e forse le pareti; tutto è povero e misero, ed appena nelle linee generali si riconosce un noto schema basilicale, del quale, lasciando Roma, si hanno esempi sontuosi e eomplessi nella Siria (Kalb Luseh, Bakusa, Turmanin, Dêr Seta etc.), più modesti nell' Africa ed in altri pochi luoghi del mondo bizantino, dove in genere predominò la costruzione a cupola. 1) Tale tipo direi quasi siriaco-africano del IV-VI secolo si presenta qui in forma semplificata, impoverita; incompleto il narthex, mancante la hagia prothesis, incerto il diaconicum, che si sarebbe atteso nel recesso a sinistra, mentre esso non è altro che un cubicolo funebre, separato dal resto della chiesa per una transenna in legno, mentre altrove, come nella basilica africana di Hidra, lo è da un muro. Nel complesso è una piccola basilica, che, come le africane, non ha ancora raggiunta la forma definitiva, che poi si esplicherà nelle sontuose e vaste costruzioni romane e ravennati; modesto monumento, penso, pregiustinianeo, ma pregevole documento delle fasi laboriose attraversate prima di pervenire dalla basilica pagana alla cristiana.

Se incerta è la data di origine, non lo è meno quella della ruina od abbandono della chiesa; l' interno della quale, ma soprattutto i due

<sup>1)</sup> Per tali opere basilicali vedi Holtzinger, Altchristl, Architektur fig. 23, 46, 47, 63 etc. Vedi ancora la piccola chiesa delle Vigle in Creta, scoperta dall' Halbherr (American Journal of Archaeology 1897 p. 171), con sepolcri a fossa, addossati all' esterno ed all' interno delle pareti lunghe; e poi le antiche basiliche africane di Henchir-Seffan, di Teniet el Kebch, e di Henchir el Azreg a tre navi, con portico, abside quadra, e diaconia quadra (Kraus, Geschichte der christl. Kunst I p. 275).

recessi e la navata settentrionale erano coperti di uno spesso strato di tegole rote cadute dal tetto, e di altre macerie, che nascosero le tombe all' occhio dei violatori. Pare per ciò che l'abbandono della chiesa non sia avvenuto lentamente, ma d'improvviso, in seguito a terremoto od incendio; ma la assoluta mancanza di epigrafi e monete chiude l'adito a qualsiasi ipotesi sull'età di tali eventi.

Reputo alquanto più antica la basilichetta testè descritta della Trigona, perchè essa sorgeva sopra un ipogeo, scavato sotto l'abside



della chiesa. Ne presento la planimetria e la sezione, dalle quali vedesi come fosse una stanzetta crueiforme, con tre arcosolii bisomi a fosse molto ampie; malgrado non vi sieno tracce di pitture, stucchi, rivestimenti marmorei, o di altre sontuosità, non può essere fortuita la circonstanza che l' asse dell' abside coincida con quello della catacomba, per modo che il celebrante consumava il rito stando al di sopra dei sepoleri; i quali è probabile abbiano appartenuto a santi o martiri locali, che determinarono poi il sorgere della

basilichetta. La scoperta di oggetti d' oro in tale ipogeo, avvenuta anni addietro per opera di villani, sembra accrescere peso a tale supposizione.

A pochissimi passi dalla Trigona ho scoperto i ruderi di una seconda basilica, che aveva circa le dimensioni dell'altra; non ne posso produrre la pianta, non avendo avuto i mezzi per sgomberarla; la costruzione è qui migliore, e la parte meglio conservata è l'abside a ferro di cavallo (m. 3.25 × 3.60) coi muri alti ancora piu di due m.; trasformata da tempo in calcara, essa conservò nel suo interno una quantità di robusti conci cuneati della calotta, con abbondanti tracce di stucco e colore. Questa basilica aveva l'ingresso volto ad oriente.

Nel piccolo quartiere basso presso il canale marittimo cominciai ad esplorare una quarta chiesetta circolare, diam. m. 3.50; ma dovetti sospendere i lavori prima d'aver eruito, se si trattasse di abside o di cupola.

Abbiamo adunque in Cittadella, non cospicua città, ma borgata modesta, l'uso promiscuo di due forme architettoniche religiose, la basilicale e la centrale, rappresentanti, a dir così, del classicismo e della bizantinità, e dovuta la prima ad influenze asiatiche ed africane, mentre la seconda è tutta dovuta ai Bizantini.

Sconfortanti le esplorazioni archeologiche eseguite a Cittadella, questo almeno ci hanno dimostrato che veruna città greca o romana dei buoni tempi sorse in quel sito; e lo affermano anche le numerose monete raccolte sul posto dai contadini, tutte bizantine, nessuna greca o romana; deve invece trattarsi di una borgata sorta nel basso impero, che continuò poi fino al secolo VII od VIII; una di quelle grosse ma povere borgate, che s' incontran frequenti lungo la costa SE dell' isola, intorno al capo Pachino, ovunque una rientranza del mare avesse offerto una insenatura od un porto qualunque, ora insabbiato e diventato palude. Avanzi di tal genere esistevano evidentissimi, ed oggi sono meno visibili, a Porto Palo di fronte all' isola di Capo Passero, e poi intorno alle grandi paludi della Cuba e della Marza, a Punta Castellazzo, presso Pozzallo, indi a Capo Scalambri, e più verso ponente a Punta Braccetto.

Sono borghi dei quali tacciono affatto il nome non che le vicende i rari scrittori della decadenza romana a della bizantinità; prosperanti dopo che la mutata orientazione della politica imperiale aveva reso più frequenti i rapporti fra la Sicilia e l'Africa, piccoli scali per la navigazione ed il commercio fra le due opposte regioni, essi ebbero vita breve di pochi secoli, perocchè appena iniziate le incursioni arabe lungo le coste, nei primi del settecento, siccome aperti ed indifesi sentirono i tristi effetti dei terribili invasori; è lungo il secolo ottavo e la prima metà del nono che un pò per volta essi andarono saccheggiati distrutti ed abbandonati.

Anche le fonti arabe ci recano punta luce sulla toponomastica di questi centri secondari, ed una delle più recenti conferma la desolazione della campagna siracusana. Edrisi nella descrizione d' Italia contenuta nel libro del re Roggero (ediz. Amari & Schiapparelli p. 34) dice: "Da Noto all' angolo [che termina] da questa parte la costiera orientale dell' isola [corre] una giornata di cammino, in paese tutto deserto. Questa punta si chiama marsâ ăl bawâlis (porto di bawâlis)." Marsa è nome arabo conservato oggi ancora nella toponomastica siciliana, ed infatto ad occidente di Pachino vi è la grande palude della Marsa; ma, come avvisa l' Amari, non è arabo l' altro nome di Bawalis, nel quale egli ravvisa una reminiscenza corrotta di Palus, per modo che qui avremmo la indicazione di Porto Palo, col suo antico nome di Portus

Palus. Dell' antico abitato di Porto Palo si vedono oggi ancora pochi ruderi sul lato orientale del Capo Passero.

Ma il nome di tutte le altre borgate bizantine che sorgevano lungo quelle marine, compresa la borgata di Cittadella, non è conservato da alcuno storico, e forse mai si conoscerà.

#### II. S. Pietro presso Buseemi.

Buscemi è miserabile borgo dell' alta montagna (m. 750), distante un' ora da Palazzolo, l' antica Akrai dei Greci; sul monte S. Niccolò, a brevissima distanza dal paese, si apre una necropoli sicula, parecchie



tombe della quale vennero nel IV—V secolo d. C. ampliate e trasformate in camerette ipogeiche con fosse mortuarie; il più antico documento codesto di Buscemi cristiana.

Ma di gran lunga più importanti sono le reliquie esistenti un quattro chilometri a NE del paese, poco sotto l' incontro dei valloni denominati Cava di S. Rosalia, e Cava S. Pietro, in un fianco roccioso del monte prospiciente a mezzodì, dove un chiuso per pecore, denominato "Mandra di S. Pietro", occupa il sito di una chiesa antichissima tutta seavata nella roccia; se non fosse che i fuochi accessi là dentro per molti anni di seguito hanno annerito le pareti, e mascherate le pitture, e la trasformazione del sacro luogo in sudicia latteria ha cagionato altre irreparabili profanazioni, S. Pietro dovrebbe noverarsi tra i pochi monumenti bizantini di primo ordine, rimasti nella Sicilia orientale.

A corredo della descrizione ed illustrazione di questo santuario valga la imagine planimetrica che qui produco. Il corpo della chiesa è formato da un vano rettangolare di m. 15.50 × 8.80; ma l' andamento incerto, irregolare ed a curve delle pareti altera in qualche punto di poco queste misure; un recesso rettangolare di uso incerto all' estremità interna della parete di ponente, un vano rettangolare a metà circa della opposta, per l' altare, ed un cubiculo funcbre a destra dell' entrata completano l' insieme dell' ambiente; il quale prendeva



luce da tre larghi vani prospicienti a Sud, ed elevati di 4—5 m. sul pianerottolo antistante. Sei pilastroni quadri, seavati nel vivo macigno, dei quali i due centrali sagomati superiormente a capitello dorizzante, piuttosto che a partire in navi l'ambiente servivano a sostenere la volta piana, ed alta dal pavimento m. tre. Non pertanto la chiesa risulta divisa in parti ben distinte; dall'ingresso ai due pilastri centrali lo spazio maggiore A, destinato ad una categoria di fedeli; poi montando un gradinetto di cm. 12 un secondo spazio B, riservato ad altro ordine di persone; e da ultimo un terzo spazio interiore C, separato dai

precedenti mediante pilastrini esili, reggenti una piattabanda e due archi tondi, con uno dei tre passaggi sbarrato da una banchina non doveva essere destinato a veruna categoria dei devoti.

I tre ingressi attuali, ai quali si accedeva per una gradinata, di cui sono superstiti alcuni scalini nel vivo, avevano in origine forma arcuata, e con tutta probabilità solo uno, il centrale, era una vera porta, gli altri due finestroni per luce ed aria, chiusi da clatri in legno delle cui impostature nelle roccia veggonsi ancora i fori.



Ma la parte di gran lunga più ragguardevole della chiesa è il piccolo spazio destinato alla celebrazione dei sacri misteri, il vero presbiterio sollevato ( $\beta\tilde{\eta}\mu\alpha$ ) di due gradini sul piano antistante, da cui era pur diviso mediante una ringhiera in legno assicurata alle estremità laterali a due pilastri in pietra od in legno, infissi in due cavi del suolo. Occupava il centro dell' angusta superficie (non più di m. 3.50 > 2.90) un altare rettangolare, ricavato dal vivo masso, alto cm. 86, largo cm. 95, prof. cm. 80, ed appoggiata alla parete di sfondo una cattedra o seggiolone, del paro scolpità nella roccia, con bracciali a testa inclinata e suppedaneo, alta m. 1.10 (senza bracciali cm. 98), larga m. 1.12, prof. cm. 48; nella parete sinistra una nicchietta arcuata.

Il cubiculo funebre ha tre grandi letti nelle pareti, sormontati da arcosolio, uno dei quali venne in età posteriore distrutto per aprire un passaggio all' esterno; due altri arcosolii con grandi fosse si aprono al principio della parete sinistra, e tre sepoleri a fossa sono aperti nel suolo dietro il pilastro centrale sinistro.

Malgrado la forma al tutto anomala di questa chiesa, che non può in verun modo ricondursi al tipo basilicale, la distinzione e destinazione delle singole parti parmi evidente. Lo spazio A fungeva da porticus o narthex, mancando esso, ed essendo impossibile allo esterno, per la configurazione scoscesa del monte; i gradinetti che lo dividono dal corpo centrale B, che è la vera navis od oratorium populi, ne indicano abbastanza la destinazione ai penitenti, agli audientes od anche ai gentiles; la assimetria che si nota in questa parte della chiesa, oltre che imposta dalle circostanze del terreno, si spiega anche dalla tendenza di orientare almeno la parte principale (la navis ed il preshyterium), il cui asse va appunto da levante a ponente. Lo spazio C non poteva essere che un diaconico, repositorio o sacrestia, assieme al recesso ad esso laterale.

Il presbyterium angusto, e proporzionato alle piccole dimensioni della chiesa, era diviso dalla vera navis mediante cancelli (δικτύοι, κιγκλίδες) in legno, di cui si hanno tracce sicure. Al centro di esso sorse isolato l'altare in macigno; la maggior parte degli altari antichi erano di legno, ma non mancavano anche quelli più duraturi, in pietra (per lo più marmo), coperti da una τράπεξα o mensa lignea o di polito marmo. Rozzi altarini ricavati, come le chiese stesse, nel macigno, noi ne abbiamo gia visto in uno dei due piccoli oratoria di Pantalica (Byz. Z. 1897 p. 25); il nostro più che a remotissima antichità è dovuto alla povertà di mezzi e di risorse dei costruttori, ed all'indole teetonica della chiesa, dove non fu impiegato un solo bricciolo di marmo; certamente esso fu coperto della mensa lignea e rivestito ingiro di linteamenta, che dissimulavano il rustico, ed è un prezioso saggio dei poehissimi altari primitivi a noi pervenuti. 1)

La cathedra sta al suo giusto sito, richiesto dalle Constitutiones Apost. (II 57): κείσθω δὲ μέσος. Qui non è certo il trono episcopale, ma il modesto sedile dell' unico prete officiante nella povera chiesa, e dal quale egli rivolgeva la parola allo scarso gregge; unico prete, mancando ai lati i subsellia per altri sacerdoti; scarso gregge, quanto poteva essere contenuto nella spazio B, da cui solo potevasi vedere altare e celebrante, la cui vista era tolta ai petentes, poenitentes e

<sup>1)</sup> Rassegna apud Schultze, Archäologie der altchristl. Kunst p. 122.

προσκλαίοντες dell' atrio A. La nostra cattedra riproduce del resto, in forma semplice e disadorna, quella del duomo di Torcello e di Grado (VI sec.), si riconduce ad un prototipo antichissimo, ed ha più immediato riscontro in quella semplicissima della catac. di S. Gennaro in Napoli, pure scavata nel tufo, ed in altre delle catac. romane (S. Agnese).¹)

Alla situazione dell' altare isolato nel centro del presbiterio si collega un' altra questione, quella cioè della posizione del celebrante in rapporto al popolo, e se cioè egli volgesse ad esso le spalle od il viso; di questa situazione promiscua davanti o dietro l' altare noi possediamo documenti esatti; nel caso nostro, tenendo conto dello spazio disponibile e dell' uso preferito di pregare e celebrare volti ad oriente (Kraus, RE. I p. 40, II p. 561), siamo tenuti a credere che il sacerdote officiasse stando davanti l'altare, colla faccia verso l' oriente.

Resta ora che diciamo alcun che della decorazione e delle epigrafi. Nulla abbiamo che si riferisca a scolture ed ornamenti architettonici all' infuori dei rozzissimi capitelli, se pur meritano tal nome, dei due pilastri centrali; ho gia detto che anche il taglio nella roccia è condotto con molta negligenza, senza badare al rettifilo, tanto che le pareti fanno rientranze e gibbosità in taluni punti rilevanti. Ma, come di solito, a corregere in qualche modo l'opera di questi volgari picconieri, interveniva dopo quella dello stuccatore e del pittore. Le due pareti lunghe della chiesa fino al vano C, non che quelle del presbiterio, erano tutte coperte di cemento e stucco dipinto, a più strati sovrapposti, dei quali ne osservai sino a tre, comprovanti altrettante rinnovazioni, parziali o totali, della decorazione interna del santuario. Ma l'abbandono prima, e poi il fumo intenso hanno coperto di una fitta e grassa velatura nera le pitture un tempo abbastanza chiare2); solo un paziente e lungo processo di lavatura, al quale mi mancavano il tempo ed i mezzi acconci, ma che spero compiere in avvenire, potrebbe restituire qualche parte dei dipinti. Da alcuni saggi e tentativi parziali venne fuori qualche brano di figura; così nel lato sinistro sopra i sepoleri terragni vedesi una mano benedicente e l' avanzo della scritta a graffito: ......TAKA.....

Altri frammenti di figure a tinte molto affievolite uscirono col lavaggio sulla parete destra, ma nissuna scena si può ricomporre.

<sup>1)</sup> Krans, Realencyklopädie II p. 154; Idem, Roma sotterranca p. 196; Idem, Geschichte der christl. Kunst I p. 377.

<sup>2)</sup> Amico, Dizionario topografico della Sicilia (ed. Di Marzo 1855) p. 171. Ai tempi dell' Amico, cioè nel secolo scorso, erano visibili "molte sacre imagini in greco stile"; nel recesso di destra vi era "una imagine antichissima" di S. Marco.

A sinistra dell' ingresso al cubicolo, levati tre strati di intonaco scopersi una iscrizione, incisa in un quadretto della roccia di cm.  $40 \times 15$ ; essa fu ridotta in pessimo stato, quasi illeggibile, dagli antichi stessi, ehe la picchiettarono di puntate, per rendere adesivo la stucco; è scritta a lettere non buone, irregolari, ed appartiene al momento più antico del santuario; il testo lacunoso e difficile:



pare si debba così interpretare:

La circostanza che la chiesa s' intitola da S. Pietro, e che Pietro è il nome del defunto che fu sepolto in una delle tombe del cubiculo, e l' alta antichità dell' epitaffio, che essendo coperto di tre intonachi deve risalire al momento primo della chiesa, fanno sospettare che questo Pietro sia stato un venerabile del sito, attorno al cui sepolcro o memoria si sviluppò l' oratorio o chiesetta; come poi nei secoli di grande ignoranza e confusione che corsero sotto la dominazione araba il suo nome potè essere scambiato con quello dell' apostolo, così non recherebbe sorpresa, che i più tardi restauratori del santuario, forse greci che non comprendevano il latino, ne abbiano obliterato il titolo.

Che poi la chiesa fosse assai frequentata attraverso i primi secoli del medioevo da devoti, che forse vi traevano da lontano, è provato da un altra scoperta che ebbi la ventura di fare. Sulla soglia sinistra dell' ingresso centrale una superficie di cm. 68 × 60 era tutta coperta di piccole iscrizioni malamente graffite sulla roccia, e poi in gran parte obliterate a colpi di punta, forse per stendervi dell' intonaco ora scomparso. Sono tutti ricordi di devoti, divisi l' uno dall' altro con linee di contorno; la scrittura di varia mano e grandezza, sempre pessima, sovente cancellata, presenta gravi difficoltà di lettura; è assai poco quello che ho potuto ritrarre, ma è costante la invocazione al Signore, col nome dell' orante.

 $\overline{A}$   $\overline{K}\overline{E}$  BOHΘH  $\overline{K}$   $\overline{K$ 

Di altri tre quadretti non si videvano che lettere staccate senza senso. Evidentemente essendo vietato nei primi secoli ai devoti di porre i loro ricordi nell' interno della chiesa, furono da essi accumulati sulla parete d' ingresso; nè erano certo i rozzi ed analfabeti pastori e montanari del sito che segnavano quei ricordi, ma pellegrini venuti da fuori, onde ne traggo argomento ad una certa fama del santuario.

Nelle roccie immediatamente circostanti a S. Pietro sono scavati poco più di dodici sepolcri a fossa e ad arcosolii polisomi, destinati a ricevere le poche persone addette al santuario. Ed alla tenue popolazione di villici e pastori, che aveva le sue capanne sparse su quelle pendici, nè era raccolta in un villaggio, spetta una quindicina di fosse con arcosolii esistente un 3 chm. a valle di S. Pietro; risalendo invece Cava S. Giorgio in senso opposto dopo circa 3 chm. sotto la ruotabile Buscemi-Buccheri si trova una catacomba molto guasta con un centinaio di letti funebri. Pastori e contadini stabiliti sui fianchi di quelle riposte cave avevan dunque il loro convegno religioso a S. Pietro; qui doveva abitare il prete officiante e custode, ed eran certo destinati a tale ufficio tre cameroni seavati nella roccia e posti a lato della chiesa.

S. Pietro trae origine da epoca alquanto remota, forse dal V secolo, e si sviluppò attorno al sepolcro di un ignoto santo o venerabile locale, forse uno di quelli eremiti che dediti alle penitenze ed alla contemplazione si sepellivan vivi nelle forre dei monti, uno di quei veggenti in Dio, Φεοπτικοί, che ancora nel sec. X, a detta di un contemporaneo, abbondavano in Sicilia, come i prodotti del suolo (Amari o. c. II p. 214); il santuario ebbe vita e fama per alcuni secoli, vi trassero devoti pellegrini, ed ai tempi normanni fu offerto da Guglielmo alla chiesa di Catania, da cui dipendeva ancora ai primi di questo secolo. Del lungo culto sono prova i vari sovrapposti intonachi, le cui pitture, se superstiti, potrebbero dirci alcun che sulle vicende cronologiche di esso. Nella sua rude e complicata struttura, la chiesetta nulla di nuovo ci rivela, che interessi la grande arte, ma è pur sempre

un documento di quella umile arte religiosa che nei secoli VI—VIII si esplicò nelle montagne della Sicilia bizantina, scavando le roccie, e coprendole di infantili tappezzerie pittoriche, con imagini di Santi accompagnati dai nomi loro e talvolta da quelli dei devoti committenti.

#### III. La Cuba presso Siracusa.

Se dalle montagne, dove l' arte e la civiltà dei tempi storici ebbe svolgimento faticoso e limitato, scendiamo ai piani della marina ed alle città costiere, troviamo manifestazioni più grandiose e corrette anche dell' architettura religiosa bizantina; e la distanza che intercede fra le nascoste chiesette trogloditiche di Pantalica e le belle cupole di Camarina e Cittadella, è la stessa che corre fra il piccolo santuario di Buscemi e la robusta costruzione a cupola da me scoperta nella campagna Siracusana e della quale ora discorro.

La Cuba, oggi proprietà del cav. Luigi Vinci di Siracusa, è una di quelle torri, che a tratti si elevano lungo la costa, ma a breve distanza da essa, e che costrutte nel 1500—600 servivano a tutelare la gente e le proprietà della campagna dagli sbarchi improvvisi e minacciosi dei Barbareschi; sorge ad una dozzina di chilom. a SO. di Siracusa, a breve distanza della ferrovia, in aperta e piana campagna a meno di un chilometro dalla angusta baja di Ognina (o Lognina)<sup>1</sup>), che oggi ancora serve a riparo ed imbarco per piccoli legni, e che nel basso impero e nei tempi bizantini deve esser stato caricatore e scaricatore di qualche ristretto abitato locale.

Nulla di ragguardevole presenta la torre circolare, oggi trasformata in abitazione signorile, ma il solo nome di *Cuba* erami indizio non sospetto di maggiore antichità, avendo notato che nella regione siracusana si indicano con tale voce le antiche costruzioni a volta, o meglio a cupola.<sup>2</sup>)

Non è quindi a dire quale e quanta sia stata la mia sorpresa, nello scoprire che la torre era impostata nientemeno che sopra una magnifica cupola bizantina, la quale colle sue solidissime pareti perimetrali sosteneva l' immane pondo della soprastante costruzione. La chiesa è sotterranea, e nel suo stato attuale di interramento dista dal

<sup>1)</sup> Qualche erudito Siciliano, come l' Amico (*Dizionario* etc. s. v.), colloca qui il *Promontorium Longum* di Tolomeo. Veramente un *P. Longum* non è ricordato da questo scrittore, bensi il *P. Macrum*, menzionato dopo il *Chersonesus* (= Plemmirio); ed esso potrebbe ben corrispondere alla punta rocciosa e calva presso Lognina, detta Capo Lognina.

<sup>2)</sup> Così la Cuba o Trigona di Cittadella da me illustrata (*Byz. Z. VIII p. 9*), la Cuba o Triona di S. Pietro, presso Pachino, ammirata dal Fazello, ma ora, da non più di tre lustri vandalicamente rasa al suolo (*Notizie degli Scavi* 1898 p. 36). Nè si dimentichino la Cuba e la Cubola di Palermo, sebbene di età molto più tarda (1180).

piano di campagna m. 3.75; ma trasformata in cantina venne il suo interno riempito di una massa di materiale della potenza di m. 2.70, per modo che il piano antico ed originale della chiesa trovasi, come



vedremo, a m. 6.00 circa sotto il suolo attuale che non ha subito nessuna modificazione da quello che era in antico. La pianta e la sezione che aggiungo valgono a mettere in giusta luce la forma planimetrica, l'alzata, e la struttura delle volte di questa chiesa, che è la più ampia

e la meglio conservata tra tutte le pochissime che ancora esistono nella Sicilia orientale.

Lo stato d' interramento in cui essa si trova non ha permesso di metterne a nudo tutte le parti; la spesa sarebbe stata ingente, e forse il lavoro avrebbe compromesso la stabilità della torre soprastante. Dovetti quindi nell' interno limitarmi a due grandi scavi di saggio nell' atrio e nell' abside centrale, fino a toccare il fondo, oggi invaso di acqua; per cui nella pianta sono indicate a punteggio alcune parti non scoperte, ma il cui andamento è certo per gli indizi e le guide messe a nudo; più vaste furono le escavazioni allo esterno, che assicurarono la sviluppo del muro perimetrale.

La chiesa ha forma semplice e chiara; una croce greca sormontata da cupola depressa, con tre grandi absidi, ed un atrio che la precede; ma perchè essa, costruita in aperta e piana campagna, ed in solidissimo terreno, sia stata quasi sotterranea, è un problema che mi sono fatto, senza saperne dare adeguata spiegazione. La roccia, un calcare tufaceo, detto in paese giuggiolena, si trova qui a piccola profondità; a mezzo metro cioè, o poco più sotto lo strato di humus. I costruttori dovettero adunque aprire un grande cavo, o latomia, nel quale innestarono la fabbrica, rivestendo di muratura la elevazione delle pareti perimetrali, mentre il piede non meno che il pavimento della chiesa rimase di viva roccia.

La parte principale ne è il vano quadrato (lato m. 6.45) a cupola centrale, sul quale sboccano tre absidi semielittiche, coperte da calotte o cappelloni; quella del centro è più profonda delle altre (m. 3.15 contro 2.66), essendo destinata a ricevere l' altare; le tre calotte sono sino a <sup>2</sup>/<sub>3</sub> di altezza costruite con filari di massi (6, 6, 7 in quella di S) di calcare tufaceo biondo, e di calcare bianco; il sommo ne è invece formato di piccolo ed irregolarissimo pezzame, e così la cupola centrale, che presenta una fitta spirale di masselli irregolari, a circa 25 giri, ed è impostata su quattro pennacchi a spigolo acuto, che spiccano fra l' uno e l' altro dei quattro archi a robusti massi formanti l' ingresso alle absidi ed all' atrio; un modiglione gira tanto nella chiesa come nell' atrio al principio delle volte.

L' atrio o narthex, che precede e forma l' ingresso orientale della chiesa, è come essa scavato nella roccia, poi rivestito di pezzi; il muro terminale a levante manca, ma nel calcolo delle dimensioni non vi può essere che errore di qualche centimetro, avendo trovato negli scavi le teste dei muri lunghi, e la roccia intermedia intagliata; per modo che le dimensioni di esso atrio risultano di m. 5.14 > 5.50 circa; la sua copertura non era a volta, ma la struttura dei muri laterali ci permette di stabilirla con ogni esattezza; perocchè da essi si spiccano gli avanzi

od imposte di due anelloni di massi, che dovevano poi sorreggere le piccole campate del tetto in legno e tegole a pioventi (come in S. Presseda a Roma, nella chiesa di Roueiha etc.). I saggi fatti sul fondo del narthex mi hanno fatto conoscere l' esistenza di una scalinata a cinque gradini, che occupava tutto il lato corto e doveva completarsi, per raggiungere comodamente il piano, mediante altri due gradini centrali più brevi; il tutto scavato nella roccia, come le banchine prof. em. 80 correnti lungo le pareti lunghe. All' atrio poi si accedeva mediante una scala a tre giri, che ho segnata in pianta a punteggio, sopra indicazioni esatte del proprietario che la distrusse; essa attraversava due porte, oggi ancora in parti superstiti ma murate, essendo stato trasformato in cisterna il vano da esse rinchiuso, ed attraverso il quale passavano due dei giri.



Era mio proposito sgombrare tutta l'abside principale, ma il fango e poi l'acqua impedirono la esecuzione del lavoro, che dovette ridursi ad una esplorazione parziale; il piano di detta abside mi risultò di em. 60 più alto del piano del narthex, e ciò si spiega esattamente, amettendo due gradini che sollevavano il presbyterium sul resto della chiesa, ed uno nell'ingresso dell'atrio ad essa.

Nel fondo dell' abside centrale trovai una banchina in roccia, a

segmento circolare, alta cm. 90, da cui si protendono due braccia laterali che non si poterono seguire; non credo che essa fosse l'altare, al quale preferisco attribuire una catasta di grossi massi posta un pò più avanti di essa, e che non potei mettere a nudo causa il fango e l'acqua.

Il santuario doveva essere avvolto in una quasi completa oscurità, perocchè soltanto le due absidi laterali ricevevano luce ognuna da due finestrini, alti ed angustissimi (cm. 63 × 18), con apertura esterna a tromba; anche codesta una delle differenze fra i due sistemi basilicale e centrale; nelle basiliche la luce entra sfolgorante dalle numerose ed ampie finestre, mentre nelle fabbriche centrali essa è sempre temperata dal numero e dalle dimensioni di esse.

Qui, come nelle chiese a cupola, ci manca ogni traccia di decorazione così scultoria, come musiva o pittorica; ma difficilmente potrebbesi credere che le pareti e le volte sieno state freddamente nude e squallide. Alla Trigona di Cittadella si ricordano imagini di santi che decoravano l'abside principale, nè qui sarà stato diversamente, sebbene l'umidità abbia cancellato ogni cosa e pur anco scomposti gli intonachi.

Allo esterno la chiesa era circondata di un recinto murario rettangolare (m. 12.80 × 15.50), piantato sulla viva roccia, e destinato a proteggere l'estradosso delle calotte e della cupola, così dall' acqua come da eventuali offese dell' uomo.

La chiesa della Cuba è tanto chiara in ogni sua parte che non ha bisogno di commenti; l' atrio d' ingresso era fiancheggiato da due banchine per le persone che non avevano accesso nello interno; l' abside centrale sollevata sul piano conteneva l' altare principale, le due altre, l' una il διακονικόν, l' altre, forse, la ἀγία πρόθεσις. Architettonicamente essa presenta la stessa forma di quella di Cittadella, con maggiore sviluppo dell' atrio e delle altre parti; nè credo corra grande differenza di tempo, quanto all' origine così dell' una come dell' altra.

Ciò che non si sa, è se essa servisse ad un grosso abitato come quello di Cittadella, o se fosse una chiesa isolata in mezzo alla campagna; mi si assicura che il grande cortile della fattoria nel cui mezzo essa sorge sia pieno di avanzi di fabbricati; alcuni dei quali io constatai "de visu" nel limitrofo giardino, e contenevano ancora una quantità di dolia ( $\pi i \partial oi$ ) colossali fatti in pezzi; era dunque un magazzino di campagna, la cui età mi sembra di qualche secolo anteriore ai tempi bizantini. Nè le agiografie, nè gli scarsi documenti storici riferibili ai primi secoli del medioevo ci recano alcun sussidio circa il nome della chiesa e del borgo, che sorgeva alla Cuba, la quale, in tanto silenzio, resta documento insigne di quell' architettura bizantina, di cui ogni ricordo fu cancellato anche nelle maggiori città.

#### IV. S. Focà presso Priolo.

Un chilometro prima di arrivare a Priolo, villaggio a settentrione di Siraeusa, lungo la costa, di fronte all' isoletta di Magnisi (l' antica Thapsos), vedesi nella campagna una povera e cadente chiesetta, oggi occupata da pezzenti eremiti, la quale il popolo, con accentuazione errata, chiama di S. Focà. Avendola visitata parecchie volte dal 1892 in qua, avvertii, ciò che prima era a tutti sfuggito, che la chiesetta ed il romitorio attiguo erano stati nel secolo scorso fabbricati sulle ruine di una basilica molto più antica. L'abbandono totale del fabbricato, per due terzi abbattuto dai terremoti secolari, e la mancanza di qualsiasi provvedimento per assicurare il poco che è rimasto faran perdere tra non molti lustri ogni traccia della basilichetta di S. Focà; la quale appunto per questa io volli fosse almeno rilevata ed un pò diligentemente studiata.

La chiesa odierna occupa la nave centrale dell' antica, i cui muri perimetrali sono oggi ancora conservati fino al principio della volta (m. 2.70 dal piano), formando un ambiente rettangolare assai lungo e stretto (m. 18.40 × 5.35), chiuso a levante da una piccola abside a calotta intatta. La ragione di questa struttura oblonga ed angusta si spiega anche per il sistema di copertura della chiesa, eccezionale come vedremo, perchè formato da una volta a botte in robustissima fabbrica. Tale volta è oggi tutta caduta, ma ne è sicuro indizio il principio dell' imposta, che nella parete di mezzogiorno poggia sopra un modiglione, corrente sulla linea degli archi. I muri lunghi di rilevante spessore (m. 1.10 × 1.20) causa il peso, che dovevano reggere, non sono continui, ma ognuno di essi è attraversato da cinque archi, oggi chiusi, aventi la luce di m. 2.10, con anelli frontali di 12 robusti conci; fra l' uno e l' altro resta un pilastrone di m. 1.10 a 1.15 di lato.

Al lato nord aderiva alla nave centrale una seconda nave minore, pure coperta di volta a botte, della quale rimarsero ancora in posto due e rispettivamente tre filari di conci; il muro nord di questa nave è per intero distrutto, ma io ne rintracciai mediante scavi nel giardino di S. Focà le fondamenta. Invece è completa la nave sud, trasformata in abitazione degli eremiti. Queste due navi laterali non si chiudevano a levante con absidi, ma con un muro rettilineo, la cui esistenza fu assicurata dai miei scavi; la larghezza di esse, secondo la buona regola delle chiese basilicali, è la metà precisa di quella della nave centrale.

Arrivati a questo punto insorgono delle difficoltà sulla ulteriore restituzione della chiesa; il muro più meridionale di essa, di rilevante spessore (m, 1.50), è attraversato da cinque archi, di eguali dimensioni e sullo stesso asse dei corrispondenti interni; ma ognuno presenta delle



murature, che ne diminuirono notevolmente la luce, lasciandovi un vano di finestra; essendo però la struttura di queste murature diversa

da quella del resto della chiesa, ne consegue che essa è posteriore all' opera originale. Resta solo il dubbio, se questa modificazione sia dovuta ai Bizantini, un pajo di secoli dopo la fabbrica della chiesa, forse per robustare gli archi violentemente scossi da qualche terremoto, o se invece sia cosa recente di un due secoli addietro, quando sulle ruine di S. Focà sorse il romitorio. V' erano dunque archi aperti nei muri esterni delle navi secondarie, ammessi i quali, ognuno attenderà l' esistenza di una quarta e quinta nave, chiuse da un muro perime trale continuo.

Per risolvere questo problema, io eseguii dei tasti nel terreno tanto a Nord che a Sud, e ad una distanza pari alla larghezza delle navi minori; ma ne ebbi risultati non soddisfacenti, in quanto recarono poca luce. Dal lato settentrionale non rinvenni nè pilastro, nè muro, ma a m. 0.85 sotto il piano di campagna trovai un rozzo lastricato a ciotto-lame e breccia, sul quale era passato un beverone di calce. Dal lato meridionale un saggio fu completamente negativo, ed un altro mi diede un muro senza cemento e con andamento non parallello alla chiesa, il quale perciò reputo recente. Tali risultati provano che la chiesa non presenta il tipo rarissimo ed antichissimo delle cinque navi (a meno che non si ammettano molto larghe le due estreme laterali), ma era normale a tre, il che sembra anche provato dall' avanzo del cantonale Sudovest, visibile chiaramente nella facciata coi suoi robusti massi d'angolo.

Accertate le tre navi, non restano eliminate, ma anzi si accrescono le difficoltà; io non conosco, nè posso supporre, chiese coi muri perimetrali ad archi aperti¹), i quali sarebbero stati contrarii alla sicurezza non solo, ma anche all' igiene dello edifizio, perocchè lungo le coste dell' ardente Sicilia, le buffere invernali imperversano sovente con incredibile violenza e durata. Dei robusti clatri di legno dovevano quindi chiudere i passaggi, mentre luce e temperatura erano moderati da cortinaggi; sui due lati lunghi e forse su tre della chiesa girava un deambulatorio  $(ambitus, \pi \varepsilon \varrho i \beta o \lambda o s)$ , a cui si riferisce il rozzo lastricato, ed un alto muro di difesa  $(\xi \varrho z o s)$ , al quale accenna un passo di Eusebio (Historia eccl. X 4), avrà chiuso tutto il sacro recinto. Diversa restituzione non saprei proporre.

<sup>1)</sup> La basilica africana di Sertei mostra nel suo muro sud 19 piccoli passaggi, ma la non chiara pianta apud Kraus (Geschichte der christl. Kunst I p. 338) non mi lascia comprendere, se sieno archi o finestre, anomali in ogni caso gli uni e le altre. La nota lampada in bronzo della collezione Basilewski rappresenta del paro una basilica ad archi aperti (Kraus, Realencykl. der christl. Alterthümer Fig. 216), ma sulla assoluta fedeltà della riproduzione architettonia non è certamente da contare troppo.

Aggiungo qualche altra osservazione sull' interno della chiesa; non potendo distruggere il pavimento moderno per cercare quello antico, ho dovuto limitare un saggio alla nave settentrionale; ad un metro circa dal

piano di campagna trovai uno strato di terra nera compressa, e sotto di essa il suolo vergine; non rozzo mosaico, nè terrazzo, non lastre; devo quindi arguire, che per quanto povero questo fosse il pavimento primitivo. Da esso all' imposta degli archi abbiamo m. 3.70, e questa sarebbe stata l' altezza delle pareti. L' abside è intatta; nei due spigoli, all' imposta della calotta si vedono ancora due massi con rozza corniciatura, dai quali sino al vertice della calotta corrono m. 1.87.

La copertura della chiesa offre pure una anomalia; alle costruzioni basilicali si adatta sempre una copertura piana od un tetto a gronda, in legname, mai una volta a botte. A S. Giovanni in Salonicchi, chiesa centrale dei tempi costantiniani (Essenwein p. 94), si hanno volte a botte nell' atrio e nelle grandi nicchie circostanti al corpo centrale, cioè nelle parti accessorie; il sepolcro di Galla Placidia a Ravenna, del principio del sec. V, ha volte a botte nelle tre piccole navi, se pur tal nome può loro assegnarsi; e volte a botte abbiam visto nelle due chiesette cruciformi con cupola centrale, dei contorni di Camarina (Byz. Z. VII p. 2-7). Ma tale sistema di voltura in una basilica è tutto nuovo, e se originale, come



qui non v' è dubbio, può essere indizio di molta antichità.

Resta l'orientazione, il senso della quale parola conviene bene spiegare e stabilire; l'asse della chiesa corre quasi perfetto da Est ad Ovest, e l'abside essendo  $\pi \rho \delta s$  ἀνατολάs, e la porta d'ingresso  $\pi \rho \delta s$   $\delta \nu \sigma \iota \nu$ , sacerdote e fedeli pregavano colla faccia volta ad oriente; abbiamo dunque la orientazione vera e propria, od orientazione orientale, caratteristica, non voglio dire esclusiva, ai paesi greci o soggetti ad influenza greca  $^1$ ), la quale guadagnò terreno anche in occidente, dove ne troviamo qualche raro esempio prebizantino, mentre qui poi la consuetudine prevalente era quella di collocare l'ingresso ad Est, l'abside ad Ovest (Kraus, Gesch. I p. 283).

La tecnica muraria di S. Focà è quella ovvia alle chiesette bizantine e prebizantine della regione siracusana; sono impiegati grossi squadroni non troppo bene commessi, le cui giunture frontali sono accuratamente passate a cemento, lasciando però netto lo specchio del masso; quindi niente mosaico, niente pittura nelle volte e quanto meno nelle pareti, ma decorata soltanto la calotta. Di marmo non la più piccola traccia, e così di pietre lavorate e scritte. Anche i pilastri sorreggenti le arcate sarebbero un ripiego economico, invece della colonna marmorea o granitica, molto costosa, e l' unica capace a reggere la spinta degli archi e delle volte. Ma forse per essi è preferibile una spiegazione più razionale, seconda la quale essi sarebbero indizio di alta antichità; perocchè essi si hanno frequenti, a reggere gli archivolti, nelle basiliche della Siria (IV e V secolo), ed in occidente si riscontrano solo in quattro basiliche, del paro antichissime, cioè del IV e V sec. (Holtzinger p. 38). Aggiungasi che il pilastro, a preferenza della colonna, veniva anche richiesto dallo speciale sistema di copertura delle navi. In complesso la chiesa di S. Focà accoppiava ad una speciale robustezza di costruzione, grande semplicità di linee, e sobrietà estrema nella decorazione.

Se io ora riassumo tutte le osservazioni fatte, specialmente in riguardo alla planimetria (mancanza del narthex, delle tre absidi) ed al sistema di copertura (arconi con pilastri, e volte a botte), inclino a credere prebizantina la chiesa di S. Focà, datando in Sicilia la dominazione bizantina dal 535; ma anche prima di quest' epoca i rapporti coll' Oriente, soprattutto in fatto di arte, erano forse più vivi che non con Roma. La nostra chiesa presenta diversi caratteri di antichità, ed io la credo fabbricata per lo meno nel sec. V; la tradizione ecclesiastica siracusana²) vuole ne sia fondatore il vescovo Germano di Siracusa, il quale vi sarebbe anche stato sepolto dopo la sua morte, avvenuta (356) nella vicina isoletta di Magnisi, dove era stato esiliato. Le fonti a cui il Pirro attinge tale notizia sono gli antichi cataloghi

<sup>1)</sup> Schultze, Archäologie der altchristl. Kunst p. 104.

<sup>2)</sup> Rocco Pirro, Sicilia Sacra (ed. Palermo 1733) vol. I p. 603.

dei vescovi siracusani e lo Scobar; io non ho modo, per l'indole speciale dei miei studi, di vagliare il valore di esse; ma, ben sapendo come una storia critica dei primi secoli della chiesa in Sicilia sia ancora un pio desiderio, riconosco che si devono usare con circospezione, attribuendo ad esse carattere leggendario più che storico. È vero bensi che la chiesa presenta caratteristiche di alta antichità; ma anche ammettendone la fondazione al IV secolo, non si sa conciliare tale data colla titolatura della medesima, sacra a S. Foca¹), vescovo sinopolitano, se non ammettendo già per quell' epoca una certa influenza della chiesa orientale sulla Sicilia.

Lasciando pertanto un certo margine di incertezza, intorno alla precisa data di origine di S. Focà, è certo che essa fu costruita intorno al secolo V, che era centro di culto di un abitato dei bassi tempi, esistente in quel sito; i vigneti circostanti alla chiesa sono pieni di ruderi, ed in mezzo ad essi si scoprì un tesoretto di aurei bizantini. A meno di mezzo chilometro più a Sud abbiamo la bella catacomba di Manomozza, da me scoperta e segnalata al collega Dr. Führer<sup>2</sup>); a Nordovest di essa sopra un terreno brullo si stendono le ruine di un vasto abitato della decadenza, prossimo, se non continuo a quello di S. Focà. Io rinunzio volentieri a cercare il nome di questo vicus, che come tanti altri non perverremo mai a conoscere, senza qualche inattesa scoperta epigrafica, che getti qualche luce sulla oscurissima toponomastica dei secoli V-XI. Ma siccome la chiesa ed il vicus corrispondente sorgevano a breve distanza dal mare, e S. Foca era considerato come il protettore dei naviganti3), non è improbabile che questa ignota borgata avesse anche non dico un porto, ma uno scalo marittimo nei due seni dietro l' isolotto di Magnisi.

\* \*

Se è vero che la forma basilicale e la centrale sono le rappresentanti della bizantinità e del classicismo romano, la presenza di questi tipi di architettura religiosa in una data regione dovrebbe attribuirsi alle influenze politiche ma suprattutto religiose, che in essa ebbero

<sup>1)</sup> Che il santo venerato nella nostra chiesa sia il vescovo e martire di Sinope, lo dedurrei dalla tradizione continuata, che nella statua e nella palla dell' altare lo rappresenta appunto siccome vescovo. S. Foca di Sinopoli sarebbe stato martoriato sotto Traiano, nel suo sesto consolato. Cfr. intorno a lui Surius Martyrologium illustr. p. 621, Bollandisti tom. III Iulii p. 600—616, dove si parla diffusamente dei diversi S. Foca. Anche in Roma una chiesa suburbana era dedicata a questo santo.

<sup>2)</sup> Führer, Forschungen zur Sicilia Sotterranea p. 8.

<sup>3)</sup> De Rossi, Bullettino di archeol. cristiana 1876 p. 113.

predominio. Così è che in Roma domina sovrana la forma basilicale, ed in Africa, dove il municipalismo romano prosperò tanto, e spiegò straordinario splendore di opere pubbliche, la chiesa primitiva cristiana emana dalla basilica pagana; nell' Oriente invece la cupola, scrupolosamente conservata sino ad oggi, fu di uso quasi esclusivo.

La Sicilia per la sua situazione geografica, come per la condizione politica è stata per secoli contesa fra Roma e Bisanzio; e poichè Roma col V secolo non poteva più esercitarvi imperio civile, volle affermarvi almeno la supremazia spirituale; ma l' isola, dove la popolazione greca era prevalente, e lo dicon chiaro i titoli cemeteriali, era attratta, malgrado il triste governo, più verso Bisanzio. Sono noti gli sforzi grandissimi di Gregorio Magno per conservare e rinsaldare i vincoli che la avevano stretta a Roma pagana; ai preesisenti fondi e masse, vastissime tenute spettanti alle chiese di Milano, Ravenna e Roma, si aggiunse la fondazione di numerosi monasteri, l'azione viva diretta e costante sui vescovi, l' intervento benefico presso i potenti in difesa dei deboli. Ma lui morto, per quanto dell' opera sua rimanesero tracce durature, la influenza bizantina appoggiata alla forza politica ebbe il sopravvento; ai monasteri di regola latina si contrapposero i basiliani, e dopo il 720 gli imperatori iconoclasti infieriscono sull' isola rimasta fedele al culto delle imagini, confiscano i lauti patrimoni della chiesa romana, ed in sul finire del secolo sottraggono l' isola alla giurisdizione ecclesiastica di Roma, mettendola, sebbene con un metropolita proprio, alla dipendenza del patriarca di Bisanzio; nè, assicurato così l' imperio oltre che politico spirituale, tali misure vennero abrogate, composta nell' 842 la guerra delle sacre imagini.

Questi tre secoli e più di contesa fra la Roma papale e Costantinopoli hanno un riflesso, se io mal non mi appongo, anche nelle opere di architettura religiosa sorte nell' isola; onde vediamo chiese del tipo basilicale, datanti dal V e VI secolo, ed accanto ad esse le cupole durate fino alla conquista araba, anzi riviventi coi Normanni. Nell' anonima borgata di Cittadella queste due correnti s' incontrano e possono spiegare e spiegarsi coll' origine e lo sviluppo cronologico di essa. Perocchè in tanto mutismo di fonti scritte l' archeologo non meno che lo storico devono trar partito di ogni elemento genuino e sincrono; ed è così che anche le modeste chiese da noi studiate riescono utilissimo sussidio alla storia civile, religiosa ed artistica della Sicilia bizantina.

Paolo Orsi,
Direttore del R. Museo Archeologico
di Siracusa.

## Zu den Graeca Eusebii.

Bei der Erzählung vom Untergang Jerusalems giebt Synkellos (646, 17—647, 5) folgendes Exzerpt aus Eusebios.

## Εὐσεβίου.

Τίτος Ἰουδαίους πολιορκήσας καὶ τὰ Ἱεροσόλυμα κατασκάψας καὶ μυριάδας ἀνδρῶν ἐφόνευσεν φησὶν δὲ καὶ Ἰώσηππος λιμῷ καὶ μαχαίρα ρι μυριάδας ἀπολέσθαι, καὶ ἄλλας γ μυριάδας διαπεπρᾶσθαι αἰχμαλώτων. αἴτιον δὲ τοῦ τοσοῦτο πλῆθος κατὰ τὴν πόλιν εὐρῆσθαι φησὶν τὴν τοῦ πάσχα ἑορτήν, ἐν ἦ πάντες οἱ τοῦ ἔθνους συνεληλυθότες ὡς ἐν είρκτῆ συνεκλείσθησαν. ἔδει γὰρ τοὺς ἐν ἡμέραις τοῦ πάσχα ἐπιβεβουλευκότας τῷ σωτῆρι ἡμῶν παθεῖν.

Ich habe den Text nach dem Paris. 1711 gegeben, wie er auch in den Ausgaben steht, da leider der viel bessere Paris. 1764 kurz vorher abbricht, nur mit W. Dindorf das unsinnige τοσούτου πλήθους der Handschrift in τοσούτο πλήθος verändernd. Der Text, so wie er dasteht, ist mehrfach verdorben. Bereits von Gutschmid hat nach Hieronymus und dem Armenier (z. J. 2086) die Zahlen verbessert und ξ μυριάδας ἀνδρῶν und ἄλλας ὶ μυριάδας geschrieben. Allein auch die Schlufsworte ἔδει — παθεῖν sind nicht richtig. Der Gedanke ist klar. Eusebios will sagen, die Katastrophe habe die Juden an demselben Feste der Ostern getroffen, an welchem sie den Erlöser gekreuzigt hatten, wie er dies in der Kirchengeschichte III 5, 6, allerdings mit anderen Worten, ausdrückt: χρῆν γοῦν, ἐν αἶς ἡμέραις τὸν πάντων σωτῆρα καὶ εὐεργέτην τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ τὰ κατὰ τὸ πάθος διατέθεινται, ταῖς αὐταῖς ὥσπερ ἐν είρκτῆ κατακλεισθέντας τὸν μετελθόντα αὐτοὺς ὅλεθρον πρὸς τῆς θείας δίκης κατακδέξασθαι.

In sehr scharfsinniger Weise hat deshalb von Gutschmid folgenden Vorschlag gemacht: ἔδει γὰο (τοῦτο ἐν ταῖς αὐταῖς ἡμέραις) τοὺς ἐν ἡμέραις τοῦ πάσχα ἐπιβεβουλευκότας τῷ σωτῆοι ἡμῶν παθεῖν. Indessen diese Ergänzung ist nicht richtig und auch stilistisch mangelhaft. Was Eusebios sagte, bietet genauer als Hieronymus die armenische Übersetzung (nach Petermann): Et quidem par erat et congruum iis, qui salvatori

nostro ea solemnitate insidiati sunt, non alias unquam, sed eodem tempore poenas luere temeritatis.

Es bieten nun die Handschriften, welche den Synkellostext erst von S. 566, 11 der Bonner Ausgabe geben, so der Coislinianus 133 (XI. Jh.) und der Palatinus 395, folgenden Text: ἔδει γὰο τοὺς ἐν ἡμέραις τοῦ πάσχα ἐπιβεβουλευκότας τῷ σωτῆοι ἡμῶν μεγάλων τε ἦ τότε τὰ ἐπίχειοα ὧν ἐτόλμησαν παθεῖν.

Diese verschriebenen Worte empfangen ihre Aufklärung durch Malalas, der, von der Zerstörung Jerusalems handelnd, sich auf Eusebios beruft. Das betreffende Exzerpt hat der Oxoniensis nur in ganz verkürzter Gestalt; der echte Text ist wie gewöhnlich in der Paschalchronik erhalten S. 461, 21: 'Ο δὲ σοφώτατος Εὐσέβιος ὁ Παμφίλου συνεγοάψατο οὕτως ' ὅτι ἐν ἡ ἑοφτῆ (so Scaliger für ἐν τῆ) τὸν Χριστὸν ἐσταύρωσαν οἱ Ἰουδαῖοι, ἐν τῆ αὐτῆ (Malalas, αὐτῶν Chr. P.) ἑοφτῆ πάντες ἀπώλοντο. καὶ τοῦτο μάλιστα γέγονεν αἴτιον τοῦ τοσοῦτον πλῆθος ηὑρῆσθαι ἐν τῆ πόλει, καθότι ἐν τῆ τοῦ πάσχα ἑοφτῆ πάντες συνεληλυθότες ἐτύγχανον, ὥσπερ ἐν είρκτῆ συγκλεισθέντες. ἔδει γὰρ ἔδει τοὺς ἐν ἡμέρα τοῦ πάσχα τῷ σωτῆρι ἐπιβεβουλευκότας μὴ ἄλλοτε τὰ ἐπίχειρα ὧν ἐτόλμησαν παθεῖν, τοῦ σωτῆρος θεοῦ ἐκδεδωκότος αὐτούς.

Malalas variiert nach seiner Weise ziemlich frei den Wortlaut und die Gedanken des Eusebios; allein gerade in dem für uns allein in Betracht kommenden Schlußsatze ist er so getreu, daß sich daraus die in den griechischen Handschriften übergangenen oder verdorbenen Worte des Eusebios ohne weiteres herstellen lassen. Eusebios hatte geschrieben: ἔδει γὰο ἔδει τοὺς ἐν ἡμέρα τοῦ πάσχα ἐπιβεβουλευπότας τῷ σωτῆρι ἡμῶν μὴ ἄλλοτε ἢ τότε τὰ ἐπίχειρα ὧν ἐτόλμησαν παθεῖν. Daß die rhetorische Anadiplose ἔδει γὰο ἔδει aus Eusebios stammt, zeigt der Armenier, welcher sie durch: part isk ev patšač ēr noça "nötig wahrlich und ziemlich war es für sie" wiedergiebt.

Der hergestellte Text lautet demnach:

## Εὐσεβίου.

Τίτος Ἰουδαίους πολιοριήσας και τὰ Ἱεροσόλυμα κατασκάψας ξ μυριάδας ἀνδρῶν ἐφόνευσεν. φησιν δὲ και Ἰώσηππος λιμῷ και μαχαίρᾳ ρι μυριάδας ἀπολέσθαι και ἄλλας τ μυριάδας διαπεπρᾶσθαι αιχμαλώτων. αιτιον δὲ τοῦ τοσοῦτο πλῆθος κατὰ τὴν πόλιν εὐρῆσθαί φησιν τὴν τοῦ πάσχα ἑορτήν, ἐν ἦ πάντες οι τοῦ ἔθνους συνεληλυθότες ὡς ἐν είρκτῆ συνεκλείσθησαν ἔδει γὰρ ἔδει τοὺς ἐν ἡμέραις τοῦ πάσχα ἐπιβεβουλευκότας τῷ σωτῆρι ἡμῶν μὴ ἄλλοτε ἢ τότε τὰ ἐπίχειρα ὧν ἐτόλμησαν παθεῖν.

H. Gelzer.

# Zum Euchologion des Bischofs Serapion.

Unermüdlich mahnt der Herausgeber dieser Zeitschrift daran, daß die Entdecker von neuen byzantinischen Texten vor der Publikation ihrer vermutlichen Anekdota sorgfältig die bibliographischen Notizen der Byz. Zeitschrift studieren möchten, um nicht möglicherweise, wie die Römer sagten, actam rem agere. Leider bleibt diese Mahnung noch oft genug unbeachtet. Das neueste Beispiel einer solchen Versäumnis bieten die soeben in den Texten und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, N. F. II, 3b, von Georg Wobbermin als sein glücklicher Fund herausgegebenen liturgischen Gebete aus der Kirche Ägyptens. Dieselben sind nämlich, wie in der Byz. Z. IV (1895) 193 zu lesen ist, schon im Jahre 1894 von dem russischen Gelehrten A. Dmitrijevskij nach demselben Athoscodex, den Wobbermin benutzt hat, veröffentlicht worden.

In diesem Falle ist der Schaden allerdings nicht groß. Denn Dmitrijevskij hat für die Kritik des Textes sehr wenig gethan, und auch da, wo er korrigiert, thut er es meist stillschweigend ohne Angabe der handschriftlichen Lesart; auch hat er bisweilen falsch gelesen. Der Text des interessanten Euchologion bedurfte also einer neuen Bearbeitung, und wir können uns nur freuen, daß dieselbe von Wobbermin in so befriedigender Weise durchgeführt worden ist.

Aber dennoch hätte ihm die Berücksichtigung der Ausgabe seines Vorgängers hier und da in Kleinigkeiten von Nutzen sein können. So scheint z. B. 7, III Dm. mit διαδοῦναι das Richtige getroffen zu haben (vgl. διάδοσιν in 7, IV); W. korrigiert das überlieferte διδοῦναι in διδόναι; — 8, 7 hat W. συμπαραβεινάτω gelesen und in -βαινέτω korrigiert; Dm. hat -μηνάτω, was A. Pavlov in seiner Besprechung der Ausgabe (im Viz. Vrem. I 207) unzweifelhaft richtig in συμπαραμεινάτω bessert; — 8, 19 schreibt W. mit der Hs ἔφιδε, Dm. besser ἔπιδε; — 9, 15 hat W. das überlieferte σκαι οὐ (καὶ πονηφοῦ) in κακοῦ verändert, Dm. einfacher in σκαιοῦ; — 10, 8 schreibt Dm. richtig καὶ νῦν καὶ εἰς τοὺς σύμπαντας αἰῶνας, während bei W. das zweite καί fehlt; — 12, 9 hat Dm. αὐτῷ richtig gefaſst (scil. ἀλείμ-Βyzant, Zeitschrift VIII 4.

ματι), während W. auf die Schlimmbesserung αὐτοῖς verfallen ist; — 18, 6 hat Dm. δεόμεθα... ὑπλο τῶν παρθενευουσῶν (eigentlich mit einem Druckfehler παρθενενουσῶν), während W. das seltsame παρθένων εὖ οὐσῶν bietet; — 19, 26 sehreibt W. ἀπάλλαξον δεσμῶν ἐξενεγκὸν τῆς πενίας, während Dm. richtig ἐξένεγκον herstellt.

Ich schliefse daran einige Stellen, wo beide Herausgeber die meines Erachtens korrekturbedürftige Lesart der Hs beibehalten haben: 6, 16 lies ἀγίασον πάσας τὰς ἐν κυρίω κοιμηθείσας. καὶ συγκαταρίθμησον πάσας (st. πάσαις) ταῖς ἀγίαις σου δυνάμεσιν; — 11, 23 steht bei W. ποίησον . . . καὶ τόνδε ἐπίσκοπον ζῶντα ἐπίσκοπον, ἄγιον τῆς διαδοχῆς τῶν ἀγίων ἀποστόλων. Hier muſs das Komma hinter ζῶντα versetzt und ἄξιον (st. ἄγιον) geschrieben werden; — 12, 10 lies ἀπαλεῖψαι (st. ἀποκαλύψαι) μὲν διὰ τοῦ ἀλείμματος τούτον . . . πᾶν σημεῖον ἀμαρτίας; — 16, 12 l. καταλλασσόμενον (st. καταλασσόμενον); — 16, 14 l. βοήθησον καὶ ἴασαι (st. des unter dem Einfluſs des folgenden ἴασαι dem Schreiber in die Feder gekommenen βοήθησαι); — 16, 22 l. δ χαρισάμενος (st. χρησάμενος) τῷ γένει . . . ἀπολαύειν τῆς αὐγῆς; — 18, 7 l. τελεσάτωσαν τὸν δρόμον αὐτῶν ἀμέμπτως καὶ τὸν βίον αὐτῶν ἀδιαβλήτως (st. ἀδιαλείπτως, cod. ἀδιαλήπτως); — 19, 23 l. ἵνα μηδὲν (st. μηδένα) ὑπὸ μηδενὸς ζημιωθῶσιν.

Riga, Ende Dezember 1898.

Eduard Kurtz.

# Ο πατριάρχης Φώτιος ως πατήρ αγιος τῆς 'Ορθοδόξου Καθολικῆς 'Εκκλησίας.

Οί περί την ίστορίαν τοῦ σχίσματος τῶν Ἐκκλησιῶν ἀσχολούμενοι δυτικοί συγγραφεῖς ἔχουσι τὴν πρόληψιν, ὅτι τὸν πατριάρχην Φώτιον οἱ Γραικοὶ ἀνεγνώρισαν ὡς ἄγιον ἐν τοῖς καθ' ἡμᾶς χρόνοις. Ὁ καρδινάλις Hergenröther τὴν πρόληψιν ταύτην προσεπάθησε μάλιστα νὰ βεβαιώση διὰ μαρτυριῶν, ὡς ἐφαντάζετο, ἱστορικῶν, ποιήσας πρὸς τοῦτο ἰδίαν ἔρευναν, δι' ἦς ἐνόμισε τέλος ὅτι ἡ πρόληψις ἐκείνη ἔχει βάσεις ἀσφαλεῖς¹) ἐντεῦθεν ἡ τοῦ Hergenröther πεποίθησις διεδόθη τοσοῦτον, ὥστε οὐκ ὀλίγα πονήματα νὰ μεταδίδωσι διαδοχικῶς, ὅτι ὁ πατριάρχης Φώτιος εἶναι τῶν Γραικῶν νεώτατος ἄγιος τοιαῦτά τινα διέδωκεν ἐσχάτως καὶ ἡ Geschichte der byzantinischen Litteratur τοῦ καθηγητοῦ Krumbacher, ἐν ἦ μάλιστα ὡρισμένως λέγεται, ὅτι ὁ Φώτιος ὑπὸ τῶν Γραικῶν ἀνεκηρύχθη ἄγιος ἔτει 1869-φ.²)

'Αλλ' ή περί τοῦ πράγματος τούτου πρόληψις εἶναι παντελῶς άβάσιμος, διότι αί τοῦ Hergenröther ίστορικαλ μαρτυρίαι οὔτε αὐθεντικαί είναι, άλλ' ούτε και άρμόδιαι είς την κατάληψιν όρθοδόξου θέματος. Ἐπειδή δηλαδή δ φλύαρος στιχουργός Μανασσῆς ἀνόμασε τὸν Φώτιον τοεῖς αἰῶνας μετὰ τὸν θάνατόν του κακοῦργον, ὁ Hergenröther έπέτρεψεν έαυτῷ νὰ πιστεύη ἐκ τούτου, ὅτι ἤδη τῷ 12-φ αίῶνι οί Γραικοί δεν άνεγνωριζον τον Φώτιον ως άγιον3) άλλ' έλησμόνησε ποὸ τοῦ σχηματισμοῦ τῆς τοιαύτης πίστεως νὰ λάβη ὑπ' ὄψει, ὅτι ὁ Μανασσής ήτο πολακίστατος απόλουθος της αύλης Μανουήλ του Κομνηνοῦ, ἐν ἦ προσπάθεια κατεβάλλετο μεγάλη τοῦ νὰ ἀναγνωρισθῆ ἐν τῷ βυζαντινῷ κράτει τοῦ πάπα ή έξουσία έπὶ τῶν Ἐκκλησιῶν, καὶ ὅτι κατὰ συνέπειαν δ Μανασσῆς έθέλησεν άπλῶς διὰ τῆς δυσμενοῦς ἐκείνης κατά της μνήμης του Φωτίου έκφράσεως του να αρέση έν τη αυλη, ίδία δε να έφελαύση είς εαυτον την ευμένειαν της έα Λατίνων τότε αὐτοκρατορίσσης. Ἐπειδή δὲ καὶ Νικηφόρος δ Γρηγορᾶς ἔν τινι συντάγματί του ἀνόμασε τὸν Φώτιον φιλόδοξον καὶ παρ' ίστορίαν ἄρπαγα

<sup>1)</sup> J. Hergenröther, Photius, τ. 2, σ. 718-720.

<sup>2)</sup> K. Krumbacher<sup>2</sup>, σ. 517 καλ 679.

<sup>3)</sup> Hergenröther,  $\tau$ . 2,  $\sigma$ . 719.

τοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου Κωνσταντινουπόλεως, ἐπέτρεψεν έαυτῶ πάλιν έκ τούτου δ Hergenröther νὰ πιστεύη ὅτι καὶ τῷ 14-φ αἰῶνι ὁ Φώτιος ήτον άγνωστος έν τη 'Ανατολική 'Εκκλησία ως άγιος1)· άλλα καλ πάλιν ποὸ τῆς τοιαύτης πίστεώς του έλησμόνησεν ὁ Hergenröther νὰ ζητήση την αιτίαν της κατά του Φωτίου δυσμενείας του Γρηγορά. ή δυσμένεια τούτου πηγάζει άπλως έκ του παθήματος αὐτου του Γρηγορά, ὅτι ή 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία, ής στύλος είναι δ Φώτιος, αναθεματίσασα κατεδίκασε τὸν Γοηγοράν, καίτοι ἀνωνύμως, ὡς αίρετικὸν διὰ τοῦ Συνοδικοῦ τῆς 'Ορθοδοξίας, ἐν ῷ καὶ ὁ Φώτιος μακαρίζεται καὶ ὁ τῷ Γρηγορά αὐτῷ λίαν ἐπαχθής ἐχθρὸς Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.2) Τέλος ὁ Hergenröther έβεβαίωσεν ότι καὶ τῷ 15-φ αίῶνι δ Φώτιος ἦτον ἄγνωστος ὡς άγιος, άπλως και μόνον διότι γραικού τινος πατριάρχου καλουμένου Γρηγορίου Μαμμῆ εὖρε τὴν έξῆς μαρτυρίαν³). ,,εὶ δ' δ Φώτιος πατριάρχης εἶπεν, ἀλλ' ὅραι, λέγει ὁ Μαμμῆς, ,ὅτι ἐν ἀγίοις οὐ συντέτακται, καίτοι  $\gamma$ ε έν τῷ αὐτῷ καὶ ένὶ καιοῷ Φώτιος καὶ Ἰγνάτιος (= ὑπῆρχον)· ἀλλ' δ μέν σύν άγίοις τέτακται καλ έν τη κγ΄ τοῦ δικωβρίου έν τοῖς συναξαρίοις μετά τῶν άγίων τέτακται, ὁ δὲ Φώτιος οὐδαμῶς τοῖς άγίοις συνηοίθμηται". Καὶ ταῦτα μὲν δ Μαμμῆς· ἀλλ' δ Hergenröther έλησμόνησε πάλιν νὰ λάβη ποότερον ὑπ' ὄψει, ὅτι οὖτος ὁ Μαμμῆς δὲν ἦτο πατριάρχης των δοθοδόξων καθολικών Έλλήνων του 15-ου αίωνος, άλλά των τότε έν Κωνσταντινουπόλει μορφωθέντων Γραικοουνιτων, καί στι κατά συνέπειαν άρνούμενος έκεῖνος την άγιότητα τοῦ Φωτίου άπλῶς άντεπροσώπευεν έν τοῖς λόγοις του τὰς πεποιθήσεις τῶν οὐνιτῶν καὶ των δυτικών, ούχι δε των δοθοδόξων καθολικών, οίτινες οὐ μόνον τὴν πατριαρχίαν τοῦ Μαμμῆ ποτὲ δὲν ἀνεγνώρισαν, ἀλλὰ καὶ ἠνάγκασαν αὐτὸν νὰ δραπετεύση ἐκ Κπόλεως καὶ νὰ καταλύση τὸν βίον ὡς οὐνίτης πατοιάοχης έν αὐτῆ τῆ Ῥώμη.

Τοιαῦται εἶναι αἱ ἱστορικαὶ τοῦ Hergenröther μαρτυρίαι περὶ θέματος ὀρθοδόξου, τουτέστιν ἀναρμόδιαι, κολακεύουσαι μόνον ἀπλῶς ψευδῆ τινα πρόληψιν. Ὁ πατριάρχης Φώτιος δὲν εἶναι τῶν Γραικῶν νεώτατος ἄγιος, ὡς φρονοῦσιν οἱ περὶ τὸν Hergenröther, ἀλλ' εἶναι πατὴρ ἄγιος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἀφ' ἦς ώρας ἐν τῷ ១-ῷ αἰῶνι αὐτὸς ὁ Φώτιος ἐξόριστος ὢν καὶ ἐν πικρίαις σχεδὸν ἐκατοντούτης ἐκοιμήθη ἐν Κυρίφ, καὶ ἔκτοτε μέχρι σήμερον ἡ μνήμη αὐτοῦ γεραίρεται ἀδιακόπως καὶ ἐπειδὴ οὐδεὶς μέχρι σήμερον ἐπραγματεύθη τὸ θέμα τοῦτο εἰδικῶς, ἄν μὴ δι' ἄλλο, τουλάχιστον χάριν αὐτῆς τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας, ἡμεῖς ἐν τῆ πραγματεία ταύτη προσκο-

<sup>1)</sup> Hergenröther, τ. 2, σ. 720.

<sup>2)</sup> О. Успенскій, Сиподикъ въ педілю Православія, Одесса 1893, σ. 34—36. Перід. Niceph. Gregorae byz. historia, Bonnae 1829, т. 1, σ. LXVIII, LXXII, LXXIIX.

<sup>3)</sup> Migne, Patrol. graee. τ. 160, σ. 76.

μίζομεν ἀποδείξεις αὐθεντικωτάτας, αΐτινες καὶ τὴν ποόληψιν τῶν δυτικῶν ἀναιροῦσι καὶ τῶν ὀρθοδόξων πάλιν τὴν πεποίθησιν ἀληθῆ τὰ μάλιστα δεικνύουσιν ἐξαρτᾶται δὲ τοῦ θέματος τούτου ὁ μῖτος ἀπὸ τοῦ καθορισμοῦ τοῦ χρόνου, καθ' δν ὁ Φώτιος ἀπέθανε.

Τον θάνατον του Φωτίου ποινώς άναφέρουσιν οί ίστοριογράφοι είς τὸ 891-ον ἔτος, καὶ πάντες, ὡς γνωστόν, ἀπεδεχόμεθα τοῦτο ἀσυζητητί. Ὁ τὸ ἔτος τοῦτο ὁρίσας ἐξ ἀρχῆς ὡρμήθη ἔκ τινος γραικολατινικού πονήματος άνωνύμου και άνεπιγράφου, μέρος άποτελούντος τού καλουμένου Appendix τῆς ἐν Κπόλει συνόδου τῶν ἐτῶν 869-870. τοῦ δὲ πονήματος τούτου ή κατασκευή δὲν εἶναι, φαίνεται, παλαιοτέρα τοῦ 15-ου αίωνος, αν και δ συγγραφεύς αὐτοῦ άγωνίζεται νάποδείξη έαυτον πάνυ παλαιόν. Έν τῷ τοιούτῷ λοιπον ἀνωνύμῷ πονήματι άναγινώσκονται τὰ ψευδόμεστα καὶ ὅλως ἀναπόδεικτα ταῦτα λόγια: ,,Μέχοι τῆς σήμερον με΄ ἔτη ἀναθεματίζεται Φώτιος, προδήλως ἀπὸ τοῦ πάπα Λέοντος έως τοῦ Φορμώσου. ένδεκα γὰο έτη ἀνεθεματίζετο κοσμικός ἄν, κοινωνικός τῷ καθηρημένω καὶ ἀνατεθεματισμένω Γρηγορίω τῷ Συρακούσης, καὶ ἄλλα λδ΄ ἔτη ἀφ' οὖ ἐγένετο ἀββᾶς".1) Έντεῦθεν καὶ μόνον ωρίσθη δ τοῦ Φωτίου θάνατος ἔτει 891-ω, δπόταν δηλαδή πάπας 'Ρώμης έγένετο ὁ Φόρμωσος, ὁ προφθάς, κατὰ τὸν ημέτερον ανώνυμον γραικολατίνου, ζωντα τον Φώτιον να αναθεματίση. πρός τοῦτο δ' ἐγένετο ὁ έξῆς ὑπολογισμός. 'Αφ' οὖ χρόνου δηλαδή ὁ Φώτιος έγένετο άββας, τουτέστι πατριάρχης, παρηλθον τὰ μεταξύ τοῦ 857 καί. 891 έτη, άπεο συμποσούνται είς ἀριθμον 34-ον προσετέθησαν αὐτοῖς ἕτερα ἕνδεκα ἔτη καὶ ἐξήχθη τὸ 847-ον ἔτος, ὅτε μηνὶ ἰουλίω πατοιάοχης Κπόλεως έγένετο δ Ίγνάτιος, πάπας δὲ Ῥώμης ἦτο Λέων δ 4-ος, και ούτω συνεπληρώθη δ άριθμός των 45 έτων, περί ὧν δμιλεί δ τοῦ Appendix ἀνώνυμος συγγραφεύς. Ὁ τοιοῦτος ὅμως ὑπολογισμὸς είναι έσφαλμένος, διότι από του μηνός ιουλίου του 847-ου έτους μέχοι τοῦ φεβοουαρίου μηνὸς τοῦ 891-ου έτους, ὅτε ὑποτίθεται ὁ Φώτιος άποθανών, διηλθον ούχὶ 45 έτη, άλλ' έτη 43 καὶ μηνες έννέα. Ό συγγραφεύς λοιπον τοῦ Appendix είναι και άνακριβής και άναρμόδιος είς τὸ νὰ καθορίση τὸν χρόνον τοῦ θανάτου τοῦ Φωτίου, καὶ ἀπορίας άξιον είναι, πως τὸ ούτως όλως ἀστήρικτον ἀποδεικνύμενον 891-ον έτος απεδεχόμεθα κοινη μέχοι σήμερον ως βέβαιον χρόνον του θανάτου τοῦ Φωτίου.

Μόνος ὁ ἰησουΐτης Lapôtre ἀνεγνώρισεν ἐσχάτως τὸ ἐσφαλμένον τοῦ χρόνου τούτου, καθορίσας ἀπροκαλύπτως ὡς ἔτος τοῦ θανάτου τοῦ Φωτίου τὸ 898-ον ἔτος<sup>2</sup>). ἐσφάλη ὅμως καὶ οὖτος κατὰ ἕνα ἀριθμόν,

<sup>1)</sup> Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, τ. 16, σ. 452.

<sup>2)</sup> A. Lapôtre, Le pape Jean VIII, Paris 1895,  $\sigma$ . 69. Études religieuses, philosophiques, historiques et littéraires, Paris 1891,  $\tau$ . 25,  $\sigma$ . 252.

διότι πραγματικώς δ του Φωτίου θάνατος ἐπῆλθε τῆ 6-η φεβρουαρίου τοῦ 897-ου έτους τοῦτο δὲ τὸ έτος πηγάζει ἐκ τῆς μελέτης ένὸς γράμματος πεφαλσευμένου καὶ περικεκομμένου τοῦ πάπα Ἰωάννου τοῦ 9-ου (898-900) πρός τὸν Νεοκαισαρείας μητροπολίτην Στυλιανόν ὅπερ έμπεριέχεται έν τῷ ὁηθέντι Appendix μεθ' έρμηνείας σατανικῆς. 1) Αφιεμένης όμως κατά μέρος έν περιφρονήσει, ως όλως αναξίας λόγου, τῆς τοιαύτης έρμηνείας, αὐτὸ τὸ γράμμα σαφηνίζει έαυτὸ διὰ τῆς προτεταγμένης αὐτῷ σημειώσεως, ης ὁ νοῦς εἶναι τοιοῦτος ὅτι ὁ τοῦ πατριάρχου Φωτίου προσωπικός έχθρός, Στυλιανός δ Νεοκαισαρείας, ,, έπτὰ παραδραμόντων έτων ἀπὸ τῆς ἐπιστολῆς, ἢν εἶχε γράψη κατὰ Φωτίου πρός του πάπαν Στέφανου, χαυνωθείς ύπο των φίλων καί συγγενῶν" ἐστράφη πρὸς τὴν μερίδα τοῦ Φωτίου διὸ καὶ ἐζήτησεν έκ 'Ρώμης νὰ τῷ ἐπιστραφῆ τὸ κατ' αὐτοῦ χειρόγραφόν του<sup>2</sup>)· ἡ ζήτησις αύτη έγένετο ἀπὸ τὸν πάπαν Στέφανον τὸν ἕντον ἔτει 897-φ, και έπειδη ούτος έν τῷ μεταξύ είχεν ἀποθάνη και διεδέχθησαν αὐτὸν δύο βραχύβιοι πάπαι ('Ρωμανός καὶ Θεόδωρος), ἀπεκρίθη τῷ Στυλιανῷ δ πάπας Ίωάννης δ 9-ος, όστις ανέβη τὸν παπικὸν θρόνον μηνὶ ἀπριλίω τοῦ 898-ου ἔτους3). ἦτο δὲ τότε πατριάρχης οἰκουμενικὸς 'Αντώνιος

<sup>1)</sup> Mansi, τ. 16, σ. 456—458. Καὶ αὐτὸς ὁ Hergenröther (Photius, τ. 2, σ. 707—712) παραδέχεται ὅτι τὸ γράμμα τοῦ πάπα Ἰωάννον τοῦ 9-ον εἶναι περικενομμένον.

<sup>2)</sup> Σημειωτέον, δτι δ γραικολατίνος έρμηνεύς τοῦ γράμματος Ίωάννον τοῦ 9-ου ἀντί τῆς λέξεως γειρογράφου ἔγραψε συοπίμως, ἐπὶ κατασκευῆ ἀκαταληψίας, έν μεν τῷ λατινικῷ κειμένω τὸ ordinationem, έν δὲ τῆ μεταφράσει αὐτοῦ τὸ χειροτονίαν, ώσει ήτο ἀνάγκη χειροτονημένος ήδη πρό πολλών έτων ἀρχιερεὺς έν Κπόλει νὰ λάβη έν 'Ρώμης δευτέραν γειροτονίαν, και ταύτην γραπτήν! 'Η κιβδηλεία ένταῦθα είναι φανερωτάτη, διότι αὐτό τῆς ἐπιστολῆς τὸ κείμενον δῆλον ποιεί, ότι έζήτησεν ὁ Στυλιανὸς ἐκ Ῥώμης τὸ προσταλέν έκει χειρόγραφόν του, τουτέστι τὸν κατὰ Φωτίου λίβελλόν του (ποβλ. Hergenröther, τ. 2, σ. 706-709). Σημειώσεως άξία είναι και έτέρα τις νοθεία έν τη έπιστολή του πάπα Ίωάννου: ούτος δηλαδή ὁ πάπας ἀπουρινόμενος τῷ Στυλιανῷ λέγει αὐτῷ ταῦτα: ,,'Αξίας χάριτας τῆ σῆ ἀγάπη ἀναφέρομεν, ὅτι οὐδέποτε ἀπὸ τῆς σῆς μητρὸς ἀγίας καθολικής και ἀποστολικής 'Ρωμαϊκής έκκλησίας παρεκκλίναι ήθέλησας". 'Ο Στυλιανός, άρχιερεύς ὢν άνατολικός, μητέρα του έκκλησίαν ύποχρεωμένος ἦτο νὰ άναγνωρίζη ούχι την 'Ρωμαϊκήν, άλλα την άγιαν καθολικήν και άποστολικήν έν Κπόλει έκκλησίαν, ἀφ' ής είχε την χειοοτονίαν του και ήτινι κανονικώς ὑπέκειτο, έφ' ὅσον δὲν ήτο κεκηρυγμένος αίρετικός. διότι καλ περικυλιόμενος έν τῷ τεσσαρακονταετεῖ αὐτοῦ σχίσματι πάλιν μήτης αύτου έκκλησία ήτο και κατά πράξιν και κατά νόμους αύτή ή των Κωνσταντινουπολιτων έκκλησία. Τὸ γράμμα λοιπὸν τοῦ πάπα Ἰωάννου καλ έν αὐτῆ τῆ πρωτίστη περιόδω του είναι ἀναμφιβόλως νενοθευμένον. Θὰ ήτο δὲ πρότερον δ νοῦς αὐτῆς τοιοῦτος. Ὁ πάπας δηλαδή ηὐχαρίστει καλ συνέχαιρε τὸν Στυλιανόν, ότι μετά ούτω μακροχρόνιον έμμονην έν τῷ σχίσματι προσήλθε καί ύπετάγη, τοῦ Άντωνίου πατριαρχοῦντος, τῆ μητρί αὐτοῦ ἐκκλησία τῆς Κπόλεως.

<sup>3) &#</sup>x27;Αδικαιολογήτως ὁ Jaffé (Regesta Pontif. Romanorum, Lipsiae 1885, τ. 1, σ. 443) ὥρισε τὸ 899-ον ἔτος ὡς χρόνον συντάξεως τῆς παπικῆς ταύτης ἀποκρίσεως.

ό Καυλέας, όστις έξ άρχης της πατριαρχίας του προσεπάθησε καί έπέτυγε τέλος νὰ συνενώση έτει 900-ῷ-διὰ συνόδου, γενομένης έν Κπόλει, τὰς ἀπὸ τοῦ πάπα Στεφάνου τοῦ 5-ου διηρημένας Ἐκκλησίας, δι' αίτίας μεν φανερώς άγνοουμένας, άλλ' δπωσδήποτε ύποπτευομένας.

Ο την απόκοισιν λοιπόν, ως έχει σήμερον, αναγινώσκων τοῦ πάπα Ιωάννου τοῦ 9-ου πρὸς τὸν Στυλιανόν, παρατηρεῖ ὅτι αὕτη, μεθ΄ όλην την ην υπέστη νοθείαν, έγκούπτει την κλείδα κατανοήσεως σπουδαίου τινός συμβάματος έν Κπόλει. Ο πάπας πεπληφορημένος ήδη ὅτι δ Στυλιανός έπαυηλθεν είς τους κόλπους της μητρός αὐτοῦ έκκλησίας, τῆς ἐν Κπόλει (καὶ οὐχὶ τῆς ἐν Ῥώμη, κατὰ τὴν νοθείαν), ἐπαινεῖ · ποῶτον αὐτὸν διὰ τοῦτο, ὡς ἀποδείξαντα οὕτως, ὅτι κατὰ διάνοιαν ήτο πάντοτε συνηνωμένος τη έκκλησία του τοῦθ' ὅπεο ήτο φιλοφρόνημα τοῦ πάπα πρὸς τὸν Στυλιανόν, ἐπὶ τῷ σκοπῷ νὰ διεγερθή ή φιλοτιμία του πρός κατάπαυσιν έντελη του έν Κπόλει των άρχιερέων σχίσματος. Το φιλοφρόνημα τοῦτο μεγαλύνει κατόπιν ο πάπας, γράφων τῷ Στυλιανῷ, ὅτι ,κὰν ἐβασανίσθης καὶ ἐξωρίσθης¹), οὐδὲ ταύτα ήδυνήθησαν νὰ σὲ ἀποσχίσωσιν ἀπὸ τῆς οἰκείας ἐκκλησίας". διὸ καὶ ἐλπίζει ἐκ τούτου ὁ πάπας νὰ μαλαχθῶσι δι' αὐτοῦ τοῦ Στυλιανοῦ καὶ αί καρδίαι τῶν ἐμμενόντων ἔτι ἐν τῷ ἐπιτοπίῳ σχίσματι²), ούτως ώστε νὰ ἐπέλθη ἡ ,,ἐκζητουμένη εἰοήνη" (μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν 'Ρώμης καὶ Κπόλεως)' "quod, λέγει, sane perquam certis futurum argumentis apparet", καὶ τοῦτο διότι αὐτὸς ὁ πάπας Ἰωάννης ἐγίνωσκεν ήδη, μετὰ τὰς ὑπὸ τοῦ πατριάρχου 'Αντωνίου τοῦ Καυλέα προπαρασκευάς, ὅτι μετὰ χοόνον τινά, τῶν αἰτίων αἰρομένων τοῦ ἐν Κπόλει καὶ τοῦ περὶ τὸν Φόρμωσον ἐν Ῥώμη σχίσματος, ἔμελλε νὰ συγκροτηθή σύνοδος ἐν Κπόλει πρὸς ἕνωσιν ἀμφοτέρων τῶν Ἐκκλησιῶν (899—900).3)

2) Ἡ νοθεία διέστρεψεν ἐνταῦθα τὸ γράμμα οὕτω: ,,μαλαχθῆναι τὴν τῶν καρδιών σκληρίαν των μελλόντων σωθήναι".

<sup>1)</sup> Ὁ νοθεύσας τὸ γράμμα προσέθηκεν ένταῦθα τὸ ,,ἢ ἀπάται τῶν πορνοβοσκησάντων".

<sup>3)</sup> Έν τῷ βίω τοῦ πατριάρχου Εὐθυμίου λέγονται ταῦτα: ,, Ιστέον δέ, ὅτι μετὰ την τοῦ πάπα καὶ Στυλιανοῦ τοῦ Νεοκαισαρείας συνέλευσιν καὶ τῆς ἀπάσης ἐνκλησίας Ένωσιν Άντώνιος ὁ ἐν μακαρία καὶ ἀοιδίμω ζωῆ διαπρέψας ἐν τῷ αὐτῷ ένιαντῷ τέλει τοῦ βίου έχρήσατο μηνὶ φευρουαρίω δωδεκάτη" (Vita Euthymii, ein Anekdoton herausgegeben von C. de Boor, σ. 34). Ἡ ἐν τῷ σημειώματι τούτῷ λέξις ,,συνέλευσις" άντιστοιχεῖ πρὸς τὸ σημερινὸν ,,συνεννόησιν = entente", καὶ νοεί κατά συνέπειαν ένταῦθα συνεννόησιν γενομένην μετά προηγηθείσαν έξήγησιν περί τινος έκκλησιαστικού ζητήματος, τουτέστι πλήρη συμφωνίαν του πάπα καὶ του Στυλιανού έν τη συζητήσει αὐτού. έξ οδ καὶ προηλθεν ή ενωσις "καὶ της ἀπάσης έκκλησίας"· ἄρα πρὸ τοῦ θανάτου τοῦ πατριάρχου Αντωνίου έγένετο πραγματική τῶν έππλησιών 'Ρώμης και Κπόλεως ενωσις διά συνόδου μεγάλης. Δευτέραν μαρτυρίαν περί τῆς συνόδου ταύτης ἔχομεν ἐκ τοῦ συγγραφέντος ὑπὸ Νικηφόρου φιλοσόφου καὶ δήτορος βίου τοῦ πατριάρχου 'Αντωνίου τοῦ Καυλέα: ἐν τῷ βίω τούτω λέγονται

Ό πάπας Ἰωάννης έν τῆ πρὸς τὸν Στυλιανὸν ἀποκρίσει προστίθησι καὶ τοῦτο, ὅτι μαλαττομένων οὕτω καὶ τῶν καρδιῶν τῶν έμμενόντων

 $\tau \dot{\alpha} \quad \dot{\epsilon} \dot{\xi} \tilde{\eta} \dot{\varsigma} \quad , \beta \alpha \sigma \iota \lambda \dot{\epsilon} \dot{v} \dot{\varsigma} \quad \dot{\delta} \quad \mu \dot{\epsilon} \gamma \alpha \dot{\varsigma} \quad (= \Lambda \dot{\epsilon} \omega \nu \quad \dot{\delta} \quad \Sigma o \phi \dot{\varsigma}) \quad . \quad . \quad \delta \iota' \quad \alpha \dot{v} \tau o \tilde{v} \quad (= \tau o \tilde{v} \quad \dot{A} \nu \tau \omega \nu \dot{\iota} o v)$ τὸ παλαιὸν τῆς ἐνκλησίας ἕλνος, ἤτοι σχίσμα, εἰς συνούλωσιν ποοθέμενος ἀγαγεῖν, είς εν συνάγει τὰ έῷα καὶ τὰ ἐσπέρια, καὶ . . . λύει τὰ σκάνδαλα καὶ συνάπτει τὰ διεστῶτα" (Monumenta graeca et latina ad historiam Photii patriarchae pertinentia ed. A. P.-Kerameus, Petropoli 1899, σ. 14). Τρίτην μαρτυρίαν έχομεν έξ ἐπιστολῆς τινος τοῦ πατριάρχου Νικολάου τοῦ Μυστικοῦ, ἐν ἡ λέγονται ταῦτα: , Ἐν ταὶς ήμέραις τοῦ πυροῦ Λέοντος . . . ὁ πάπας συνήλθε καὶ οἱ μετὰ τούτου ὄντες, καὶ ήνώθησαν τῆ ἐκκλησία" (Migne, Patrol. gr. τ. 111, σ. 277). Τετάφτην δὲ καὶ τελευταίαν μαρτυρίαν έχομεν έκ συγγραφής Κωνσταντίνου ζ΄ τοῦ πορφυρογεννήτου, έν ή ονομάζονται καί οί παπικοί αποκρισιάριοι, οί παρουσιάσαντες έν τή συνόδω: ,, έτιμήθησαν δε οί ἀπὸ 'Ρώμης έλθόντες διὰ τὴν ενωσιν τῆς ένηλησίας έπὶ Λέοντος του φιλοχρίστου δεσπότου, οίον δ έπίσκοπος Νικόλαος και καρδηνάλιος Ίωάννης ἐπάνω πάσης τάξεως τῶν μαγίστρων" (De cerimoniis, Bonnae 1829, σ. 739). 'Αναμφίβολον ἄρα, ὅτι σύνοδός τις ἔτει 900-ῷ συνήνωσε τὴν 'Ρωμαϊκὴν μετὰ τῆς ἐν Κπόλει έκκλησίας, αίτινες ήσαν άποκεχωρισμέναι ,,διὰ τὸ παλαιὸν τῆς έκκλησίας έλκος, ήτοι σχίσμα"· άλλὰ τῆς συνόδου ταύτης οὔτε πραπτικά γινώσκονται, οὔτε άλλα τινά περί αὐτῆς ὑπομνήματα. Εἶναι ὅμως δυνατὸν νὰ ἐννοηθῆ τὸ παλαιὸν ἐκείνο σχίσμα έκ τούτου της ένώσεως δηλαδή άμφοτέρων των έκκλησιών γενομένης έπὶ Φωτίου πατριάρχου (έτει 879-880-ω) διὰ τῆς ὀγδόης οἰνουμενικῆς συνόδου, καὶ τοῦ Ῥώμης πάπα Ἰωάννου τοῦ 8-ου ἀποθανόντος ἔτει 882-ω, ὁ τούτου διάδοχος Μαρίνος, γενόμενος πάπας έν τῆς τάξεως τῶν ἐπισκόπων (τοῦθ' ὅπερ ἦτο ἀντικανονικόν), φαίνεται ότι και διὰ τοῦτο και δι' ἄλλην τινὰ αἰτίαν ξμεινεν ἀποινώνητος μετὰ τοῦ πατριάρχου Φωτίου. "Αν ὁ Μαρίνος ἐκοινώνει μετ' αὐτοῦ, βεβαίως ὁ Φώτιος θὰ ἐμνημόνευε τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἐν τῆ περὶ τοῦ ἀγίου πνεύματος μυσταγωγικῆ βίβλω. ἔκ τινος δὲ σφόδοα νενοθευμένης ἐπιστολῆς τοῦ πάπα Στεφάνου τοῦ 5-ου πρός τὸν αὐτοκράτορα Βασίλειον τὸν Μακεδόνα μανθάνομεν, ὅτι ὁ Μαρίνος ἀληθῶς δεν άνεγνωρίσθη ώς πάπας κανονικός έν Κπόλει, καλ τοῦτο διότι προεβλήθη έκ τῆς τάξεως των έπισκόπων: ήτο δε πρότερον επίσκοπος Καστέλλης ('Α. Π.- Κεραμέως Φωτιακά, 'Εν Ππόλει 1897, σ. 5). Τὸ διὰ τοῦ Μαρίνου ὁπωσδήποτε γενόμενον διετὲς σχίσμα (882-884) ήρεν ή τοῦ διαδόχου αὐτοῦ ἐκλογή, Άδριανοῦ τοῦ 3-ου, ὅστις μετὰ τῆς συνόδου τῶν ἐπισκόπων του ἐκοινώνησε πάραυτα τῷ πατριάρχη Φωτίφ, καὶ τὴν 8-ην οἰκουμενικὴν σύνοδον ἀναγνωρίσας καὶ τὴν ὀρθότητα τοῦ δόγματος τῆς έκ μόνου τοῦ πατρὸς έκπορεύσεως τοῦ ἀγίου πνεύματος (Φωτίου λόγος περὶ τῆς τοῦ άγίου πνεύματος μυσταγωγίας, έκδ. Hergenröther, σ. 100-102). 'Αλλά καὶ πάλιν, 'Αδριανοῦ τοῦ 3-ου ἀποθανόντος ἔτει 885-φ, ὁ τούτου ἄμεσος διάδοχος πάπας Στέφανος δ 5-ος, ώς μή κοινωνήσας τῷ διαδόχω καὶ μαθητῆ τοῦ Φωτίου πατριάρχη Στεφάνω, άλλὰ μόνοις τοις περί τὸν Νεοκαισαρείας Στυλιανὸν σχισματικοις Έλλησιν άρχιερεύσι, παρέσυρε τὴν 'Ρωμαϊκὴν ἐκκλησίαν ώσαύτως εἰς τὸ σχίσμα καὶ εἶχε ταύτην οῦτως ἀπεσχισμένην ἄχρι τοῦ 891-ου ἔτους, ὅτε πάλιν τὸ σχίσμα διὰ τοῦ πάπα Φορμώσου παρετάθη μέχρι τοῦ 896-ου έτους, γενομένου καλ αὐτοῦ τούτου τοῦ πάπα διὰ τῶν ἀκανονίστων χειροτονιῶν του αίτίου σχίσματος έτέρου ἐν αὐτῆ τῆ 'Ρωμαϊκῆ έκκλησία. Οῦτως ἔχομεν φανερὸν σχίσμα ένδεκαετές, διὰ ζητήματα χειροτονιών, μεταξύ τῶν δύο ἐκκλησιῶν. Ὁ κατόπι τοῦ Φορμώσου πάπας Βονιφάτιος, ὡς παπεύσας ήμέρας 15, βεβαίως ήδυνάτει νὰ σκεφθή περί τούτου τοῦ σχίσματος άλλ' ό τούτον διάδοχος Στέφανος ό 6-ος, μὴ ἀναγνωρίσας τὸ πῦρος τῶν χειροτονιῶν τοῦ Φορμώσου καὶ κοινωνήσας μετὰ τῆς ἐν Κπόλει ἐκκλησίας, ἔδωκέ τι πέρας εἰς τὸ

έν τῷ σγίσματι θὰ παύση τέλος καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ σγίσμα, ὅπερ ἔτη σχεδον τεσσαράκοντα διήρκεσε καὶ έπειδή ἀπὸ τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ μέχρι τοῦδε δ Στυλιανὸς ήθέτει ή ἀπεδέχετο ὅσα καὶ ή Ῥωμαϊκή Ἐκκλησία ηθέτει η απεδέγετο των έν Κπόλει πραγμάτων, δ πάπας ήδη προστάσσει αὐτὸν νὰ παραδεχθη καὶ τώρα ὅ τι αὐτὸς ἀποδέχεται ¹). βούλεται δηλαδή νὰ τηρηθῶσιν αι ἀποφάσεις τῶν προτέρων παπῶν, Νικολάου τοῦ 1-ου, Ίωάννου τοῦ 8-ου καὶ Στεφάνου τοῦ 6-ου, ὧν δ μὲν Νικόλαος εἶγεν άναγνωρίση κανονικόν πατριάργην του Ίγνάτιου, δ δὲ Ἰωάννης (πρόσθες καὶ τὸν ἄγιον 'Αδριανὸν τὸν 3-ον, ὅν ἀποσιωπᾶ σκοπίμως ὁ τὸ γράμμα τοῦτο τοῦ πάπα νοθεύσας καὶ περικόψας) τὸν πατριάρχην Φώτιον. έφ' ὧ, κατὰ τὸ παράδειγμα τῶν παπῶν ἐκείνων, ἀποδέγεται τώρα καὶ αὐτὸς δ πάπας Ἰωάννης οὐ μόνον τὸν ἤδη πατοιαρχεύοντα ἀντώνιον ώς πατριάρχην κανονικόν, άλλα και τους προ αυτού Στέφανον, Φώτιον καὶ Ίγνάτιον, κατὰ δὲ συνέπειαν ἀποδέχεται ὡς κανονικὰς καὶ τὰς , γενομένας ύπ' αὐτῶν χειροτονίας καὶ ἐπειδή λοιπὸν αὖται εἶναι τοιαύται, προτρέπει καί του Στυλιανου δ πάπας, ήδη μεταμεληθέντα, νὰ συμπράξη μετ' αὐτοῦ οὕτως, ώστε μὲ τὴν κοινὴν ἀναγνώρισιν τῶν γειροτονιών Ίγνατίου, Φωτίου, Στεφάνου καὶ Αντωνίου, νὰ γένηται τελεία εἰρήνη καὶ ἐπικοινωνία μεταξὸ τῶν Ἐκκλησιῶν τέλος δὲ γράφει τῷ Στυλιανῷ ὁ πάπας καὶ ταῦτα: ,,τὸ δὲ σὸυ χειρόγραφου, ὁ πεποίηκας, εί καὶ πολύν χρόνον καὶ πολλάκις ύφ' ήμων έξήτηται, όμως οὐδαμοῦ τοῦτο ἀνευρεῖν δεδυνήμεθα".2)

μεταξύ των δύο έκκλησιων σχίσμα. έπειδή δε και το περι τον Στυλιανον έν Κπόλει σχίσμα, ἀποθανόντος ήδη τοῦ ἐν τῆ ἐξορία πατριάρχου Φωτίου μετὰ θείας δόξης, έληξε περί την άρχην τοῦ 897-ου έτους έπὶ τοῦ πατριάρχου Αντωνίου, μικρον ἔπειτα, περὶ τὸ τέλος τοῦ αὐτοῦ ἔτους, ἀποθανόντος καὶ τοῦ πάπα Στέφανου τοῦ 6-ου, και ετέρου άντι τούτου πάπα δρθοδόξου και μή σχισματικοῦ γενομένου έτει 898-ω, αὐτοῦ δηλαδή Ἰωάννου τοῦ 9-ου, φυσικὸν ἦτο, καὶ μάλιστα διὰ τὰ σκανδαλώδη χειροτονιών ζητήματα, νὰ συνέλθη καὶ πάλιν έν Κπόλει σύνοδος, αὐτὴ ἡ τοῦ 900-οῦ ἔτους, εἰς ἕνωσιν ἀμφοτέφων τῶν ἐκκλησιῶν, τοῦ μὲν Στυλιανοῦ ὑποταγέντος ήδη τῆ ἐκκλησία Κπόλεως διὰ τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν χειροτονιῶν τοῦ Φωτίου καλ συνεννοηθέντος περί τούτου μετά τοῦ πάπα, αὐτοῦ δὲ τοῦ πάπα Ἰωάννου τοῦ 9-ου ποοαναγνωρίσαντος ώσαύτως τὸ κυρος τῶν χειροτονιῶν του Φορμώσου καὶ τῶν πατριαρχῶν Ἰγνατίου, Φωτίου, Στεφάνου καὶ ἀντωνίου. Οῦτως έρμηνευτέον τὸν σκοπὸν τῆς συνόδου τοῦ 900-οῦ ἔτους.

<sup>1)</sup> Τὸ κείμενον ἔχει οῦτω κατὰ τὴν μετάφρασιν τοῦ νοθευτοῦ: ,, ἃ γὰρ ἡ σὴ μήτης (ἐκκλησία) ήθέτησε μέχρι τῆς δεῦρο, καὶ σὸ ἠθέτησας, καὶ οἷς ἐπένευσεν, έπένευσας καὶ αὐτός" . άλλὰ πρὸ τῶν λέξεων τούτων ὑπῆρχε πιθανῶς ἄλλη τις περίοδος, ήτις συνηνούτο μετ' αὐτῶν λογικῶς καὶ ἐν ἡ ἀπλῶς ἐλέγετό τι περὶ τῆς 'Ρωμαϊκής έκκλησίας· διὸ καὶ τὸ ,,ἡ σὴ μήτης" ὑποπτεύω, ὅτι πρότερον ἐν τῷ λατινικῷ κειμένω είχεν οΰτω , Romana ecclesia".

<sup>2)</sup> Έννοείται ένταθθα ό του Στυλιανού κατά Φωτίου λίβελλος, οὖ τὸ γνήσιον κείμενον είναι παντελώς ἄγνωστον, ᾶτε δή αὐτοῦ τοῦ πάπα βεβαιοῦντος τὴν ἐξ άρχῆς ἀπώλειάν του· τὸ δ' ἐπ' ὀνόματι τοῦ Στυλιανοῦ περιεγόμενον ἐν τῷ Appendix

Τοιούτον είναι τὸ νόημα τῆς συντετμημένης, νενοθευμένης καί συγκεχυμένης, ως έχει, πρός του Στυλιανου αποκρίσεως του πάπα Ιωάννου τοῦ 9-ου, καὶ ὅσα περὶ ταύτης λέγει ὁ έρμηνευτής αὐτῆς ἐν τῷ Appendix, εἶναι πάντα ληρήματα καὶ οὐδενὸς λόγου ἄξια· καὶ μολονότι ούτως οίκτοως περιηλθεν άχρις ημών ή τοιαύτη απόκρισις. ούχ ήττον αύτη δύναται νὰ προσδιορίση τὸν χρόνον, καθ' δν δ Φώτιος άπέθανεν. Ὁ πάπας δηλαδή Ἰωάννης λέγει ἐν αὐτῆ, ὅτι τὸ ἐν Κπόλει σχίσμα διήρκεσεν έτη σχεδον τεσσαράκοντα, και έαν υπολογίσωμεν ότι τοῦτο ἤοχισεν ἀπὸ τοῦ δεκεμβρίου μηνὸς τοῦ 857-ου ἔτους, ὅτε πατριάρχης ἀντί τοῦ Ἰγνατίου προεβλήθη ὁ Φώτιος, ἀπὸ δὲ τούτου τοῦ έτους καταμετρήσωμεν το σχεδον τεσσαρακονταετές διάστημα, φθάνομεν περίπου είς τὸ τέλος τοῦ 896-ου έτους οὖτος όμως ὁ ὑπολογισμὸς είναι έσφαλμένος, διότι τὸ σχίσμα δεν ήρχισεν αμέσως από της είς πατοιάργην έκλογης του Φωτίου, ήτις υπηρξε κανονικωτάτη, των άρχιερέων άπλως άρκεσθέντων έκ σεβασμού πρός του άποβληθέντα Ίγνάτιον είς ὑπόσχεσιν τοῦ Φωτίου γραπτήν, ,,ώστε πατρικήν ἀπονέμειν τῷ Ίγνατίῳ τιμὴν καὶ πάντα κατὰ βούλησιν αὐτοῦ δοᾶν, καὶ ἐν μηδενί τοῦτον παραλυπεῖν"1). ἀλλ' ἤρξατο τὸ σχίσμα τῶν ἀρχιερέων δύο περίπου μηνας μετά την έκλογην τοῦ Φωτίου $^2$ ), τουτέστι μηνλ φεβρουαρίω τοῦ 858-ου ἔτους, ημέρα πιθανώς Κυριακή της Όρθοδοξίας, ότε προστάγματι ίσως αὐτοκρατορικώ δεν έπολυγρονίσθη δ Ίγνάτιος ἐν τῆ 'Αγία Σοφία· τοῦθ' ὅπεο οἱ ποοσκείμενοι τῷ Ίγνατίῳ άρχιερεῖς ἠδύναντο νὰ έρμηνεύσωσιν ὡς ἀθέτησιν τῶν ὑπὸ τοῦ Φωτίου ύπεσχημένων. Ούτω και μόνον δύναταί τις να έρμηνεύση την θουλουμένην των υποσχέσεων αθέτησιν. δπωσδήποτε βέβαιον είναι στι τὸ έν Κπόλει των ἀρχιερέων σχίσμα ἤρξατο περί τὴν ἀρχὴν τοῦ 858-ου έτους, καὶ ὅτι ἔληξε τοῦτο μετά τεσσαράκοντα σχεδὸν ἔτη, τουτέστι περί την ἀρχην τοῦ 897-ου έτους. Διατί δε τώρα μετά τοσαῦτα έτη μετανοήσας δ Στυλιανός και τη μερίδι των περί τον Φώτιον άρχιερέων προστεθείς έσπευσε να γνωρίση τοῦτο έν 'Ρώμη και την αὐτόθεν έπιστροφήν νὰ ζητήση τοῦ κατὰ τοῦ πατριάρχου Φωτίου λιβέλλου του έτει 897-ω, ως άνωτέρω παρετηρήθη; Διὰ τὸν ἀπλούστατον βεβαίως λόγον, ότι έν τούτω τω έτει απεβίωσεν αυτός δ Φώτιος, ουτινος μη υπάργον-

κείμενον, οὖ τὴν δῆθεν γνησιότητα παραδέχονται πάντες ἀπὸ τοῦ 1604-ου ἔτους (Acta ... concilii octavi [sic] Constantinopolitani, Ingolst. 1604, σ. 386), εἶναι ψευδὲς και πλαστογράφημα σατανικόν, ἀπὸ σκοποῦ γενόμενον, ὡς ἀποδεικνύει ἡ τούτου σύνταξις και ἀνάλυσις ἰδία δὲ περὶ τοῦ κειμένου τούτου διατριβή, τὴν πλαστογραφίαν αὐτοῦ δεικνύουσα, θὰ ἐκτυπωθῆ προσεχῶς.

Ψευδο-Νικήτα Παφλαγόνος βίος τοῦ άγίου Ἰγνατίου παρὰ τῷ Mansi,
 τ. 16, σ. 233,

<sup>2)</sup> Κατὰ τὸν λίβελλον τοῦ Θεογνώστου ,,οὕπω τεσσαφάκοντα ἡμέφαι μετὰ τὴν χειφοτονίαν παρῆλθον". Mansi, τ. 16, σ. 300.

τος οι εγνατιανοί άρχιερεῖς, ὧν πρώτιστος ἦτο δ Στυλιανός, δὲν εἶχον κατ' ἀργην λόγον έμμονης έν τω σγίσματί των άλλ' έπειδη αὐτὸς καὶ μόνος δ θάνατος δεν ήρχει, μετά τεσσαρακονταετή σχεδον πάλην, είς ούτως αιφνιδίαν τοῦ Στυλιανοῦ συμφιλίωσιν μετά τῶν πεοί τὸν Φώτιον ἀρχιερέων, ἀναγκαίως έχει νὰ ὑποθέση τις, ὅτι προυκάλεσαν αὐτὴν καὶ ἄλλα τινὰ σχετικὰ πρὸς τὸν θάνατον αὐτοῦ γεγονότα. Γνωστον είναι, ότι ή περί τον Στυλιανον μερίς, ήτις άλλως ήτο λίαν δλιγάριθμος, δεν ανεγνώριζε τας γενομένας ύπο του Φωτίου χειροτονίας ως κανονικάς τούτων όμως το κύρος ανεγνώριζεν έπισήμως έν τῆ πράξει ή Ἐκκλησία τῆς Κπόλεως, ἀνεγνώριζον δὲ καὶ αί λοιπαὶ τῆς 'Ανατολής αὐτοκέφαλοι 'Εκκλησίαι καὶ αὐτὴ ἡ τῆς 'Ρώμης ἐπὶ τῶν παπων Ίωάννου τοῦ 8-ου καὶ ᾿Αδριανοῦ τοῦ 3-ου ἀνεγνώριζε δὲ τέλος τὸ κύρος αὐτὴ τοῦ βυζαντινοῦ κράτους ἡ σύγκλητος, αὐτὸ τοῦτο τὸ κράτος ἐπὶ τῶν βασιλέων Μιχαήλ, Βασιλείου τοῦ Μακεδόνος καὶ Λέοντος τοῦ Σοφοῦ. Νομίμως ἄρα ζήτημα περί τῆς μὴ νομιμότητος των χειουτονιών του Φωτίου οὐδόλως ὑπῆρχεν ἐν τῷ βυζαντινῷ κράτει καὶ μάλιστα ἐν τῷ καιοῷ τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀφοῦ δὰ καὶ αὐτὸς δ τούτου διάδοχος Στέφανος, δ τοῦ Λέοντος ἀδελφός, εἶχε λάβη τὴν εἰς διάκονον χειροτονίαν του έξ αὐτῶν τῶν χειρῶν τοῦ Φωτίου, καὶ πάλιν δ τοῦ Στεφάνου διάδογος Αντώνιος δ Καυλέας ἄφειλε κατὰ πιθανότητα τὴν εἰς ποεσβύτερον χειροτονίαν του εἰς τὸν αὐτὸν Φώτιον. "Όθεν δ Νεοκαισαφείας Στυλιανός, και του Φωτίου πατριαρχούντος και του μετ' αὐτὸν Στεφάνου καὶ 'Αντωνίου, αν μη πράγματι τὸ κῦρος ανεγνώριζε των φωτιακών χειροτονιών, ήτο βεβαιότατα καὶ κατά νόμους καὶ κατά πρᾶξιν ἔνοχος σχίσματος. διὸ καὶ δικαίως εἶχεν ἀποσταλῆ ποτε είς έξορίαν έπειδή δε σοβαρώς έπέμενεν έν τῷ σχίσματί του τεσσαράκοντα σχεδον έτη, φυσικον είναι να ύποτεθή ότι πλάναι τινές διανοητικαί καὶ πάθος ιδία μυησικακίας ἔπειθου αὐτὸυ νὰ γίνεται τυφλον ὄργανον η παπών τινων της Ρώμης, η το πιθανώτερον των μελών τοῦ πεπτωκότος αὐτοκρατορικοῦ οἴκου, εἰς δυ δ Ἰγνάτιος ἀνῆκε, καὶ τοῦτο πρὸς διάσεισιν τῆς μακεδονικῆς δυναστείας. Ὁ Στυλιανὸς άρα, ΐνα δικαιολογήση την έκ μακροχρονίου σχίσματος μετάστασίν του δι' ούτως αιφνιδίου και έσπευσμένης έκ 'Ρώμης ζητήσεως και έπιστοοφής τοῦ κατά Φωτίου λιβέλλου του, ἄφειλε νὰ ὑποστή πάθος τι αἰφνίδιον μᾶλλον ἢ ποοπαρεσκευασμένον καὶ έξηναγκασμένον τοιοῦτον δε ούδεν άλλο δύναται να είναι τώρα μετά τον θάνατον του Φωτίου, ἢ ταραχή τις ἐν τῆ ἰδία του συνειδήσει ἐκ τοῦ ἀκούσματος, ὅτι ἐπὶ τοῦ νεκοοῦ τοῦ Φωτίου τὸ θεῖον θαύματα τελέσαν εἰσήγαγε τοῦτον άμα τη έκπνοη είς τον χορον των άγίων το δε πάθος τούτο, όπεο ήδη και πρός μετάνοιαν αὐτὸν έξηνάγκαζεν, ἐπηύξησεν ὁ κατόπι τοῦ θανάτου τοῦ Φωτίου χρόνος τούτου δηλαδή θανόντος έν τῆ έξορία

τη 6-η φεβρουαρίου 897, ημέρα Κυριακή, πάλιν έν τω αὐτω μηνί Κυριακή της 'Ορθοδοξίας ή της Κπόλεως 'Εκκλησία έξεφώνησεν έν τη Αγία Σοφία του μακαρισμού του Φωτίου, παραδούσα τότε ταὐτοχρόνως είς ποινον ανάθεμα πάντα τὰ πατ' αὐτοῦ γεγραμμένα έν τούτοις ή Έχκλησία συγκατηρίθμει τὰ πρακτικά τῆς συνόδου τοῦ 869, τὰ πρακτικά τῶν ἐν Ῥώμη συνόδων, τὰ γράμματα τῶν παπῶν Νικολάου καὶ ᾿Αδριανοῦ 2-ου, καὶ τὸν λίβελλον αὐτὸν τοῦ Στυλιανοῦ. Ὁ Στυλιανὸς οὕτως είδεν έν μια στιγμη τὸ τεσσαρακονταετές αύτοῦ σχίσμα καταδεδικασμένον είς αίωνιον ανάθεμα, αὐτὸν δὲ έαυτὸν τετιμωρημένον ύπὸ τῆς μητρὸς αύτοῦ Ἐκκλησίας ἐπαισχύντως καὶ εἰς κοινὴν παραδεδομένον κατάκρι- $\sigma(v^1)$ · έξ  $\sigma \tilde{b}$ ,  $\tilde{a}v$  μή ταχέως έσπευδεν είς είλικοινη μετάνοιαν, έκινδύνευε καὶ νἀποκοπῆ τελείως ἀπὸ τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας ὡς ὑβοιστὴς τοῦ θείου, ὅπερ, κατὰ τὴν πεποίθησιν τοῦ τότε χριστιανικοῦ κόσμου, λαμποως είχε φανερωθή διὰ θαυμάτων έπλ τοῦ λειψάνου τοῦ Φωτίου, άτινα μέλος αὐτὸν ἀσυζητητὶ καὶ πάραυτα τοῦ χοροῦ τῶν ἀγίων ανέδειξαν, τοῖς δ' δμολογηταῖς αὐτοῦ γονεῦσιν Εἰρήνη καὶ Σεργίω δμόσκηνον έν τῷ Παραδείσω.2) Ούτως δ Στυλιανὸς ἢ πταίστην

<sup>1)</sup> Διὰ νὰ κατανοήση τις τὴν δύναμιν τοῦ ἀναθέματος ἐν τῷ 9-ῷ αἰῶνι, ὀφείλει νὰ μνησθῆ τῆς ἐπὶ τοῦ πατριάρχου ἀγίου Μεθοδίου γενομένης ἀπειλῆς κατὰ τῶν μοναχῶν τοῦ Στουδίου. Ὁ Μεθόδιος ἔγραφε τοῖς Στουδιόταις οῦτως: ,,ὁ μακάριος πατὴρ ὑμῶν Θεόδωρος, εἰ μὴ πρότερον ἀπεβάλετο ὰ εἶπε πάντα καὶ ἔγραψε κατὰ τῶν ἀγίων πατριαρχῶν Ταρασίου καὶ Νικηφόρου, οὐκ ἄν εἰς κοινωνίαν τοῦτον ἐδεχόμεθα". Καὶ πάλιν: ,,τὰ γεγραμμένα κατὰ τοῦ Νικηφόρου τοῦ πανοσίου καὶ Ταρασίου τοῦ τοισολβίου, εἰ μὴ ἀναθεματίσητε . . . , γνῶτε , ἀδελφοί, ὅτι ὑμᾶς, τε ἑαυτοὺς . . . οὐχ ἀπλῶς ἀναθεματίσομεν, ἀλὶ αἰσχρότερον καταθεματίσομεν". Καὶ πάλιν: ,,πρὸς τοὺς Στουδιώτας ὅητέον ταῦτα, ὅτι, εἰ μὴ ἀναθεματίσαιεν τὰ κατὰ Νικηφόρου καὶ Ταρασίου τῶν παναγιωτάτων πατριαρχῶν συγγεγραμμένα τῷ πατρὶ αὐτῶν (Θεοδώρω) . . . , εἴησαν καὶ αὐτοὶ ἀπὸ τοῦ πατρὸς παὶ νἱοῦ καὶ ἀγίου πνεύματος ἀνάθεμα καὶ κατάθεμα". Μigne, Patrol. gr. τ. 100, σ. 1293—1297.

<sup>2) &</sup>quot;Οτι και οί τοῦ Φωτίου γονεῖς είναι τῆς Καθολικῆς Έκκλησίας ἄγιοι, ἡμέραν έορτάσιμον έχοντες την 13-ην μαΐου, πολλάς έχομεν περί τούτου μαρτυρίας. Ό τοῦ Φωτίου πατήο ἀνομάζετο Σέογιος (ἦτο δὲ σπαθάριος), ή δὲ μήτηο Εἰρήνη. Ο Φώτιος εν τῆ πρὸς τοὺς Άντιοχεῖς επιστολῆ λέγει περί τῶν εαυτοῦ γονέων ταῦτα: ,, ήν γὰς (έμοι) και πατής τὸ πρόσθεν ἐπ' ἀςετήν προσκαλούμενος, ὃς ἕνεκα δόξης δοθής και πίστεως άληθοῦς πλούτω μὲν και ταῖς τῶν άξιωμάτων περιφανείαις μακράν χαίρειν είπων και πάντα παθών, ΐνα μὴ κατὰ μέρος λέγω, έν αὐτῷ τῷ μαρτυρίω ύπερορισθείς τετελείωται και μήτηρ φιλόθεός τε και φιλάρετος και τοῦ άνδρὸς φιλονεικοῦσα κατὰ μηδέν έν τούτοις ἀπολιμπάνεσθαι" (Φωτίου ἐπιστολαί, έκδ. Βαλέτα, σ. 145). Ότε δὲ οἱ περὶ τὸν πάπαν Άδριανὸν τὸν 2-ον σχισματικοὶ άρχιερεῖς ἐτόλμησαν διὰ συνόδου ἐν Κωνσταντινουπόλει νὰ ἀναθεματίσωσι τὸν Φώτιον, αὐτὸς ούτος ὁ Φώτιος έξωμοίωσεν εὐφυέστατα τὸ καθ' ἑαυτοῦ ἀνάθεμά των πρός το κατά τῶν γονέων του ἀνάθεμα τῶν εἰκονομάζων ἀρχιερέων, "ἀνεθεμάτισαν ήμᾶς", γράψας πρὸς Γρηγόριον τὸν διάκονον καὶ χαρτουλάριον, "χρόνοις μακροίς πάσα σύνοδος αίρετική και πάν είκονομάζων συνέδριον. οὐχ ήμας δὲ μόνον, άλλα και πατέρα και θεΐον ημέτερον, ανδρας όμολογητας Χριστού και άρχιερέων

άναγνωρίσας έαυτὸν καὶ ἔνοχον άμαρτίας, ἢ κινδυνεύσας τὸ πιθανώτερον νάποκοπη, μετά την έκφωνησιν τοῦ ἀναθέματος, ἀπὸ τοῦ σώματος τῆς Έκκλησίας, ἔσπευσε καὶ τὴν θείαν νὰ έξιλεώση δίκην καὶ τὸ σγίσμα νάποτινάξη ἀφ' έαυτοῦ, καὶ τὸν ἀναθεματισμένον αύτοῦ λίβελλον νὰ έξαλείψη έκ 'Ρώμης.

Η μνήμη τοῦ πατριάρχου Φωτίου ώς άγίου πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας είναι καταγεγοαμμένη έκ παλαιού έν τοις συναξαρίοις της έν Κπόλει Έχκλησίας, ης υπηρξεν έκεῖνος ἀρχιεπίσκοπος έκτὸς δὲ τούτου ἐν τῆ πόλει ταύτη κατετέθη έξ ἀρχῆς τὸ λείψανόν του. Τοῦ ὀνόματός του ή ἀναγοαφή ἐν τοῖς τοιούτοις συναξαρίοις ἀπαντῷ ὑπὸ τὴν 6-ην ήμέραν τοῦ φεβρουαρίου μηνός. ὅπερ εἶναι δηλωτικὸν τοῦ γρόνου τῆς έν Κυρίφ κοιμήσεως του Φωτίου έπειδή δε προαπεδείχθη, ότι δ θάνατος αὐτοῦ ἐγένετο ἔτει 897-ω, παρατηρήσεως ἄξιον εἶναι ὅτι ἡ τούτου τοῦ έτους 6-η φεβρουαρίου συμπίπτει πρός ημέραν Κυριακήν, ήτις έξ έπόψεως έκκλησιαστικής λογίζεται , άναστάσιμος ... δ δε τοιαύτη ήμέρα δηλούμενος θάνατος οδουδήτινος χριστιανού θεωρείται μακάριος, τῆς ψυχῆς τοῦ θυήσκουτος ἐκλαμβανομένης τρόπου τινὰ ἡγιασμένης καὶ τῶ Θεῷ ἀρεστῆς. Ὁ τοῦ Φωτίου θάνατος ἐπῆλθεν ἐν τῷ τόπῳ τῆς ἐξορίας του, έν τη μονη των Αρμενιανων η Αρμονιανων, έπονομαζομένη συγχρόνως τοῦ Βόρδονος ἢ Γόρδονος¹), ἦς ἡ θέσις εἶναι σήμερον ἄγνωστος²).

σεμνολόγημα άλλ' άναθεματίσαντες είς τον άρχιερατικόν θρόνον ήμας άνήγαγον και μή θέλοντας άναθεματιζέτωσαν τοιγαρούν και νύν οι παραπλησίως έκείνοις τῶν δεσποτικῶν ἐντολῶν ἀλογήσαντες καὶ παρανομίας ἀπάσης πλατεῖαν τὴν πύλην καὶ εὐούχωρον ἀναπετάσαντες, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἀπὸ γῆς εἰς τὴν οὐοάνιον ἡμᾶς βασιλείαν, και όκνοῦντας, ἀναβιβάσωσιν" (έκδ. Βαλέτα, σ. 501). Και έν έτέρα ἐπιστολῆ ό Φώτιος, παραμυθών τὸν ἀδελφόν του Ταράσιον, γράφει: ,,ποῦ μοι πατήρ; ποῦ δέ μοι μήτης; οὐχὶ μικοὰ τῷ βίω προσπαίξαντες, πλην όσα μαρτυρικός αὐτοὺς καὶ τῆς ύπομονης διεκόσμει στέφανος, θαττον λιπόντες τὸ θέατρον ἄχοντο"; (ἐκδ. Βαλέτα, σ. 459). 'Αλλά και Ζαχαρίας ὁ Χαλκηδόνος ἐν τῆ 8-η οἰκουμενικῆ συνόδω πρὸς τοὺς παπικοὺς εἶπε λεγάτους. ,,τούτου (τοῦ Φωτίου) καὶ πατήο καὶ μήτηο ὑπὲο εὐσεβείας ἀθλοῦντες ἐναπέθανον" (Mansi τ. 17, σ. 460). Τῶν γονέων τοῦ Φωτίου τὰ ὀνόματα είναι καταγεγοαμμένα έν πολλοῖς συναξαρίοις τῆ 13-η μαΐου : ἐξ ὧν μανθάνομεν, ὅτι ούτοι ἤθλησαν ἐπὶ τῶν βασιλέων Λέοντος τοῦ ᾿Αρμενίου καὶ τοῦ Θεοφίλου.

<sup>1)</sup> Λέων Γραμματικός, σ. 263 Bekker. Theophanes continuatus, σ. 354, 700. 849 Bekk. Ζωναφάς, τ. 4, σ. 38 Dind. Ducange, Constantinopolis christiana, τ. 2, 6. 153 Par.

<sup>2)</sup> Μεταξύ τῆς νήσου Χάλνης και τοῦ Μαλ-τεπέ, τοῦ ἀπέναντι Κωνσταντινουπόλεως, ,,ευρίσκεται μεγάλη τις καλ ευρύχωρος υφαλος, έχουσα έπ' αυτης ίγνη είτουν κοηπίδα ἀρχαίου οἰκοδομήματος". Ἡ ὕφαλος αῦτη σήμερου ὀνομάζεται Βορδόνη, και πιθανόν είναι ὅτι ἐνταῦθα ἔκειτο ἡ μονὴ τοῦ Βόρδονος, ἥτις οὕτω θὰ ἦτο πολύ μικοά. "Όρα έπιστολήν 'Ηλιού Τανταλίδου πρός Π. Ζάνον έν τῷ φυλλαδίω: ,, Φώτιος ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης. Ἐν Κωνσταντινουπόλει 1864", σ. 57.

εἶχε δὲ τότε ὁ Φώτιος ήλικίαν σχεδὸν έκατοντούτιδα1): ὡς δὲ βεβαιοῦσι τέσσαρες είλιπρινείς χρονογράφοι, το λείψανον αὐτοῦ έτιμήθη τότε δι' άνακομιδης, μετακομισθέν δηλαδή είς Κωνσταντινούπολιν καὶ ἀποτεθέν έν τῷ ναῷ τοῦ προφήτου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ὅντινα πρότερον δ Φώτιος ένοριακον όντα περιέλαβεν έντος γυναικείου μοναστηρίου, ύπερ αὐτὸς οὖτος εἶχεν ίδρύση ἐπὶ τοῦ τόπου Μερδοσαγάρη²), ὀνομάσας αὐτὸ Τὰ Ἐρημίας ἢ Τῆς Ἐρημίας ἢ Ἡρεμίας³)· τοῦτο δὲ βεβαιοῦσι καί πολυάριθμα άντίγραφα παλαιών έκκλησιαστικών συναξαρίων, καλούντων και τούτων ώσαύτως την μονην Έρημίας η 'Ηρεμίας. Μολονότι δε άγνοουμεν άκοιβως, αν ή του λειψάνου μετακομιδή εγένετο εὐθὺς ἀμέσως μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Φωτίου, οὐχ ἦττον δυνάμεθα κατὰ συμπερασμόν νὰ παραδεχθώμεν, ὅτι αὕτη πραγματικώς ἐγένετο ταχέως καὶ ἄνευ ἀναβολης, καὶ τοῦτο πάλιν κατ' ἀπαίτησιν τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ κλήρου της Κπόλεως πρώτον μέν ότι περί το λείψανον έδηλώθησαν θαύματα, δεύτερον δε ότι τοῦ Φωτίου ή μνήμη ἦτο ζωηροτάτη καλ συμπαθεστάτη έν τῆ πόλει. Έντὸς τοῦ ὅτι ὁ Φώτιος δὶς ὑπῆοξε πατοιάρχης, αὐτὸς ἦτο κατὰ τὸν βίον καὶ πλήρης ἀρετῶν, ἃς καὶ φίλοι καὶ έχθοοι αὐτοῦ γενικῶς ἀνωμολόγουν ἦτο δὲ κατὰ τὸν βίον καὶ ἐλεήμων4), άλλ' ἦτο καὶ πεφημισμένος μὲ ἔργα τοῦτ' αὐτὸ ἀποστολικά αὐτὸς πατοιαργεύων διέδωκε του χριστιανισμον είς την 'Ασσυρίαν, είς την 'Ρωσίαν, Βουλγαρίαν, Μοραβίαν' πολλά δε έπραξε και προς έπιστροφήν τῶν 'Αρμενίων εἰς τὴν 'Ορθόδοξον Καθολικὴν 'Εκκλησίαν<sup>5</sup>)· τὸ δὲ

<sup>1)</sup> Ἡ τοῦ Hergenröther γνώμη, ἢν πολλοὶ συγγραφεῖς ἠσπάσθησαν, ὅτι ὁ Φώτιος ἐγεννήθη περὶ τὸ ἔτος 827 (Photius, τ. 3, σ. 315—316), εἰναι παντελῶς ἀβάσιμος καὶ συζητήσεως ἀναξία ὁ διότι αὐτὸς ὁ Φώτιος ἔξη ἤδη ἔτει 815-ω, ὅτε διὰ συνόδου τῶν Εἰκονομάχων καὶ οἱ γονεῖς του καὶ αὐτὸς ὁ Φώτιος ἀνεθεματίσθη τὸ τοιοῦτον καθ ἐαυτοῦ ἀνάθεμα ὁ Φώτιος ἐν τἢ ἀκμαία του ἡλικία ἐλογίζετο ὡς τίτλον δόξης. ὅτε δὲ ἀνεθεματίσθη ὑπὸ τῶν Εἰκονομάχων, θὰ είχε τουλάχιστον ἡλικίαν δεκαετῆ ἢ δεκαπενταετῆ.

Περὶ τοῦ ὀνόματος τούτον ὅρα Κ. ἀνθόπουλον ἐν τῷ φυλλαδίῳ: "Φώτιος ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης. Ἐν Κπόλει 1864", σ. 58.

<sup>3)</sup> Λέων Γραμματικός σ. 258. Theophanes continuatus σ. 844. Γεωργίον μοναχοῦ χρονικόν, σ. 760 Muralt. Θεοδοσίου Μελιτενιώτου χρονογραφία, σ. 180 Tafel. Έν τῷ χρονικῷ Γεωργίου τοῦ μοναχοῦ τὸ ὄνομα Έρημίας εἶναι μεταβεβλημένον εἰς Ἱερεμίου.

<sup>4) &</sup>quot;Φώτιος, ἀνὴς σοφός, τὴν ἐγκύκλιον παίδευσιν ἐξησκημένος, ἐλεημοσύνη τε καὶ τοῖς ἄλλοις προτερήμασι σεμνυνόμενος" (Fr. Fischer, De patriarcharum Cpolitanorum catalogis, Lipsiae 1884, σ. 292). Τὴν πρὸς τοὺς πτωχοὺς ἐλεημοσύνην τοῦ Φωτίον φανερὰν ἐποίησαν ἐν τῆ 8-η οἰκουμενικῆ συνόδω Ζαχαρίας ὁ Χαλκηδύνος καὶ Μιχαὴλ ὁ ᾿Λλεξανδρείας. Mansi, τ. 17, σ. 384, 432, 433.

<sup>5)</sup> Έν τῆ 3-η πράξει τῆς 8-ης οἰκουμενικῆς συνόδου Ζαχαρίας ὁ Χαλκηδόνος ἀπαριθμεῖ τὰ ἔθνη ὅσα ὁ Φώτιος ἐπανέφερεν εἰς τοὺς κόλπους τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας.

περιφανέστατον τῶν ἔργων τοῦ Φωτίου ἦτον ὅτι αὐτὸς διὰ τῆς 8-ης οίκουμενικής συνόδου έτει 879-880 συνήνωσε την απεσχισμένην τότε 'Ρωμαϊκήν 'Εκκλησίαν μετά των 'Ανατολικών 'Εκκλησιών' άλλ' δ λαός καὶ δ κλήρος της Κωνστανταντινουπόλεως έτήρει ζωηράν καὶ την άνάμνησιν των παθημάτων του Φωτίου και της δι' αύτου γενομένης τοῦ θείου θαυματουργίας έτει 860-ῷ, καθ' ἢν ἡ Κωνσταντινούπολις ξμεινεν αλώβητος από της τότε συμβάσης επιδοομής των 'Ρώσων'). τώρα δὲ πάλιν αὐτοῦ θανόντος καὶ τοῦ θείου θαυματουργήσαντος ἐπὶ τοῦ λειψάνου του, ἔπεται φυσικῶς, ὅτι οἱ Κωνσταντινουπολῖται δόξαν έαυτων έλογίσαντο νάπαιτήσωσι την έκ της έξορίας ανάκλησιν τοῦ δεδοξασμένου νεκρού, ϊν' ούτως απολαύσωσι και της χάριτος και των εὐεργετημάτων αὐτοῦ, ἀγιάσωσι δὲ καὶ τὴν πόλιν αὐτὴν μὲ κατάθεσιν τοῦ λειψάνου του έν τῶ προσφιλεστάτω τοῦ Φωτίου τόπω. 'Αλλ' ήθελεν Ισως έρωτήση τις ήμας τώρα, και πόθεν δηλον ώτι το λείψανον τοῦ Φωτίου εδοξάσθη διὰ θαυμάτων; 'Αλλ' έχομεν περί τούτου μαρτυρίαν δητήν άγίου τῆς Ἐκκλησίας ἀνδρός, Βασιλείου τοῦ ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, όστις παρέτεινε τον βίον πολύν γρόνον μετά τον θάνατον τοῦ Φωτίου. Οὖτος δ Βασίλειος ἐν τῷ βίῳ τοῦ ὁσίου Εὐθυμίου τοῦ έν Θεσσαλονίκη λέγει κατά λέξιν ταῦτα2). κάλλά Νικολάου τοῦ τῆς μονής (των Πισάδων) προηγήτορος μετά και των έν τέλει άδελφων ταύτης υπογωρήσαντος, γέγονε καί τουτο, έκ περιτροπής έναντίας του τῶν ζιζανίων σπορέως τῆ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία τότε ἀπογεννήσαντος

<sup>1)</sup> Theophanes continuatus, σ. 196 Bekk. "πλην άλλ' ἐπεῖνοι (οί 'Ρως) μὲν τότε θείας εμφορηθέντες όργης, Φωτίου τὸ θείον εξιλεωσαμένου, τοῦ τῆς Έκκλησίας τοὺς οίακας έχοντος, οίκαδε έκπεπόρευντο, και μετ' ού πολύ πάλιν την βασιλεύουσαν ποεσβεία αὐτῶν κατελάμβανε, τοῦ θείου βαπτίσματος ἐν μετοχῆ γενέσθαι αὐτοὺς λιτανεύουσα".

<sup>2)</sup> Τὸν ὅλον βίον τοῦ ὁσίου Εὐθυμίου ὅρα φωσιστὶ ἐν τῷ Αθοιικιμ Πατερικτ. Часть II, Москва 1890, σ. 265—286. Μεγάλα δὲ τεμάχη τοῦ πρωτοτύπου έλληνικοῦ κειμένου έξέδωκε Σωφρόνιος ὁ Καλλιγᾶς ('Αθωνιάς, ήτοι σύντομος περιγραφή τοῦ άγίου ὄρους "Αθωνος, 'Εν Σμύρνη 1863, σ. 22-25), Πορφύριος δ Οὐσπένσκης (Востокъ христіанскій. Исторія Авона. Часть III, Кіевъ 1877, с. 23-34) каl 'Αλέξανδρος δ Λαυριώτης (Ένκλησ. 'Αλήθεια, τ. 16, σ. 373—375). Νικόδημος δ Αγιοφείτης έγίνωσης περί τὰς άργὰς τούτου τοῦ αίῶνος δύο παλαιὰ ἀντίγραφα τοῦ έλληνικού πειμένου ταύτα δε άνεύρομεν ήμεις εν Αγίω Όρει έτει 1895 (Κωδιξ 546-ος τῆς μονῆς τοῦ Βατοπεδίου, χάρτινος, ἔτους 1422-ου. Κῶδιξ Δ΄ 78 τῆς λαύρας τοῦ δσίου Άθανασίου, μεμβράνινος, γραφείς τῷ 13-φ αἰῶνι). Σημειωτέον, ὅτι τὸν βίον τοῦ όσίου Εὐθυμίου παρέλαβον έκ τῆς ρωσικῆς μεταφράσεως οί συντάκται τῶν Les Petits Bollandistes (τόμ. 12, έν Παρισίω 1876, σ. 350-356) άλλ' έπειδή ούτοι εύρον έν αὐτῷ τὸ φοβερὸν αὐτοῖς ὄνομα τοῦ Φωτίου (σ. 352), ἐπέτρεψαν τῷ ἐξ δοθοδόξων γενομένο οὐνιάτη και Ιησονίτη Martinow νὰ ὑποσημειώση βδελυράς τινας παρατηρήσεις, δι' ων ζητείται να πιστευθή, δτι τάχα το περί Φωτίου κείμενον τοῦ ἀγίου Βασιλείου ἄλλος τις ἄγνωστος ἡλλοίωσεν.

σκάνδαλα της των Εlκονομάχων γὰο αίρέσεως ήδη καταλυθείσης, καὶ Μεθοδίου τοῦ άγίου μετὰ τὴν ἐπὶ πέντε ἐνιαυτοὺς τῆς Ἐκκλησίας κυβέονησιν ποὸς Κύοιον έκδημήσαντος, Ίγνάτιος δ ίερὸς τῷ ἀποστολικῷ θρόνῳ ἀναβιβάζεται. Ἐπὶ δέκα ένιαυτούς ταύτης ἰθύνας τούς οίακας, καὶ δεινῶς ὑπὸ τῶν τότε δυναστευόντων τῆ βασιλεία σκευαζόμενος, καὶ είς τουμφανές καθ' έκάστην άνενδότως καταθλιβόμενος, άπαγορεύσας έτι τοῖς ἀνίατα νοσοῦσι καὶ ἀμεταμέλητα δυσμενεῖν μελετήσασιν άνονήτως άπομάχεσθαι, τοῦ θρόνου καὶ τῆς Ἐκκλησίας ὑποχωρεί, τὸ μὲν έκων, τὸ δὲ βιαζόμενος, καὶ τῆ έαυτοῦ μονῆ προσκαρτερών βιβλίον παραιτήσεως τη Έκκλησία ἐπιδίδωσι¹), κρεῖττον είναι ήγούμενος καθ' ήσυχίαν έαυτω καί Θεω προσλαλείν, ή τη των κρατούντων ανωμαλία βλάβης αίτιος έαυτῷ καὶ τοῖς ὑπὸ χεῖρα ἀποκαθίστασθαι. Φήμης οὖν διαδοθείσης, ως ἄρα δ ἀρχιερεὺς καὶ μή βουλόμενος της Έχκλησίας ἀπελήλαται, πολλών τε διὰ τοῦτο της τοῦ νέου πατριάρχου ποινωνίας αποκλινάντων, και δ δσιώτατος οδτος Νικόλαος, ως ακοινώνητος μείνειεν, της μονης υπεξίσταται, και ταυτα δοθοδόξου όντος και πάσαις ταῖς ἀρεταῖς ἀπαστράπτοντος τοῦ νέου πατριάρχου. Φώτιος γάρ ην δ μακάριος, δ φωτός ακτίσι φερωνύμως τοῦ ὀνόματος πλήθει διδασκαλιῶν καταλάμψας τὰ πέρατα, δ έξ αὐτῶν σπαργάνων ἀφιερωθείς τῷ Χριστῷ, ὡς ὑπερ τῆς αὐτοῦ εἰκόνος δημεύσει και έξορία, τούτοις δή τοῖς άθλητικοῖς ἐκ προοιμίων ἀγῶσι, συγκοινωνήσας τῶ γεννήτορι οὖ (= Φωτίου) καὶ ἡ ζωὴ θαυμαστή καὶ τὸ τέλος έπέραστον, ύπὸ Θεοῦ τοῖς θαύμασι μαρτυρούμενον".

Τῆς μετακομιδῆς λοιπὸν γενομένης εἰς Κωνσταντινούπολιν τοῦ λειψάνου τοῦ Φωτίου τρεῖς τουλάχιστον ἡμέρας, ὡς δύναταί τις νὰ ὑποθέση, μετὰ τὴν κοίμησιν αὐτοῦ, ἐπῆλθεν ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας τῆ 13-η τοῦ φεβρουαρίου 897, καθ' ἢν ἐπρόκειτο, κατὰ τὸ σύνηθες, νὰ ἐκφωνηθῆ ἐν τῆ 'Αγία Σοφία τὸ Συνοδικὸν τῆς 'Ορθοδοξίας' καὶ τῶν θαυμάτων ἔτι τελουμένων ἐν τῷ ναῷ τῆς 'Ερημίας, αὐτοῦ δὲ τοῦ δήμου προσκυυήσεως χάριν εἰς τοῦτον ἐρχομένου, λειτουργίας ἐν τῷ ναῷ τῆς 'Αγίας Σοφίας ἤδη τελουμένης παρρησία τοῦ αὐτοκράτορος Λέοντος τοῦ Σοφοῦ καὶ τῆς ὁωμαϊκῆς συγκλήτου, ἐξεφωνήθη μετὰ τοῦ Συνοδικοῦ τὸ ,'Ιγνατίου καὶ Φωτίου τῶν ὁρθοδόξων καὶ

<sup>1)</sup> Έντεῦθεν ἀποδεικνύεται ψεύστης ὁ παρὰ τῷ Βατικανῷ συνήγορος τοῦ ἀγίου Ἰγνατίου ἀρχιμανδρίτης Θεόγνωστος, ποιῶν τὰν ἐαυτοῦ πελάτην Ἰγνάτιον λέγοντα τῷ πάπα Νικολάῳ, ὅτι δὲν ἔδωκε τῇ Ἐκκλησία παραιτήσεως λίβελλον (Mansi, τ. 16, σ. 297). Ψεύστης ὡσαύτως ἀποδεικνύεται καὶ Ψευδονικήτας ὁ Παφλαγὼν ἐν τῷ νόθῷ βίῷ τοῦ ἀγίου Ἰγνατίου, ὁπόταν λέγει, ὅτι "οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως (Μιχαὴλ) τότε πολλὰ πειράσαντες τὸ πρὸς παρανομίαν ἐνδόσιμον οὐχ οἶοί τε ἐγεγόνεισαν παρὰ τοῦ Ἰγνατίου λαβεῖν, γενναίαις ἐνστάσεσι παραιτήσασθαι μὴ καταδεξαμένου". Mansi, τ. 16, σ. 229 c. Migne, τ. 105, σ. 509 a.

ἀοιδίμων πατριαρχών αἰωνία ή μνήμη" καὶ πάλιν τὸ , Απαντα τὰ κατά των άγίων πατριαρχών Γερμανού, Ταρασίου, Νικηφόρου καί Μεθοδίου, Ίγνατίου, Φωτίου .. γραφέντα ἢ λαληθέντα ἀνάθεμα".1) Ούτως δ Φώτιος, ήδη τοῦ Θεοῦ δοξάσαντος καὶ τάξαντος αὐτὸν ἐν τοῖς άγίοις αύτοῦ, μεθ' ἡμέρας ὀκτὰ ἀπὸ τοῦ θανάτου πανηγυρικῶς άμα και κανονικώς ένεγοάφη συνοδικώς έν τῷ πίνακι τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ταύτης ἤδη καὶ ἀναθέματι καθυποβαλούσης πᾶν ὅ τι έπράχθη και συγγραφή κατά τοῦ Φωτίου παρεδόθη πρότερου. ώς δε μαρτυρεί των συναξαρίων ή παράδοσις, διετάχθη τότε να γίνεται κατ' έτος έν τη μονή της Έρημίας, ήδη ταύτης έχούσης τὸ ίερὸν τοῦ Φωτίου λείψανον2), σύναξις, τουτέστιν έορτη πανηγυρική μετά θείας λειτουργίας, τη 6-η του φεβρουαρίου μηνός, είς μνήμην καί δόξαν αλώνιον τοῦ κλεινοῦ πατριάρχου, καὶ τοῦτο μετά λιτανείαν έωθινην ανά την πόλιν άχοι της μονης αύτης αύτη δε η λιτανεία, κατά την διάταξιν της Έκκλησίας, συγκροτουμένη έκ τοῦ κλήρου της Μεγάλης Έπκλησίας, ἄφειλε νὰ πάμνη ἀρχήν ἀπὸ τῆς Αγίας Σοφίας, εἶτα στάσιν μετὰ ποινῶν εὐχῶν ἐν τῷ φόρῷ τῆς πόλεως, καὶ ἐντεῦθεν νὰ διευθύνεται πρὸς τὴν μονὴν τῆς Ἐρημίας, ὅπου ἤρχετο τῆς συνάξεως ή τέλεσις εννοείται δ' οίκοθεν, ότι συνετέθη τότε και ιδία προς τον άγιον Φώτιον ἀσματική ἀκολουθία, κατὰ τὸ σύνηθες ἐν τοιαύταις περιστάσεσιν ήτις όμως άχοι τοῦδε δεν εύρέθη, αν μή και αύτη κατεστράφη μετά της μονης Έρημίας η του Μανουηλ έπλ της λατινομρατίας. 'Αλλ'

<sup>1)</sup> Ο. Υσπεπειά, Синодикь въ недѣлю Православія, Одесса 1893, σ. 9 καὶ 10. Σημειωτέον ἐνταῦθα, ὅτι τὸ τοῦ Ἰγνατίου ὄνομα προσετέθη ἐν τῷ Συνοδιηῷ κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς δευτέρας τοῦ Φωτίου πατριαρχίας, τῆ Κυριαηῷ τῆς ᾿Ορθοδοξίας τοῦ ἔτους 878. ὁ Φώτιος τὸν Ἰγνάτιον ὡς ἐν μακαρίοις τεταγμένον ἀνέφερεν ἐν τῷ 8-η οἰκουμενιηῷ συνόδῷ (889—880)· τὸ δὲ λεγόμενον ὑπὸ πολλῶν κατ᾽ ἐπανάληψιν συγγραφέων, ὅτι τὸ ὄνομα τοῦ Φωτίου προσετέθη ἐν τῷ Συνοδιηῷ τῷ 11-ῷ αἰῶνι, εἶναι παντελῶς ἀνάληθες, ἀπλῶς δὲ εἶναι γνώμη αὐθαίρετος τοῦ οὐνιάτου Λέοντος ᾿Λλλατίον, ῆτις ἐπεκράτησεν ἀνεξελέγκτως ἄχρι τοῦδε. L. Allatii de libris et rebus ecclesiasticis Graecorum, Parisiis 1646, σ. 151.

<sup>2)</sup> Είς πατριαρχικός κατάλογος, συνταχθείς, ὡς φαίνεται, ἔτει 1081-φ, διδάσκει ἡμᾶς, ὅτι ὁ Φώτιος ,,ἐτάφη ἐν τῆ μονῆ τοῦ Μανονήλ" (Fischer, De patriarcharum Cpolitanorum catalogis, σ. 292) ἀλλὰ τοῦτο δὲν εἶναι ἀληθές, καὶ κατὰ τοὺς χρονογράφους καὶ κατὰ τοὺτο κὰ ἐρμηνευθῆ οῦτως, ὅτι δηλαδή, ἂν μὴ ἡ μονὴ τῆς Ἐρημίας ἤλλαξεν ὄνομα, πιθανῶς ὁ ἐκ τῆς οἰκογενείας τοῦ Φωτίου καταγόμενος πατριάρχης Σέργιος ὁ 2-ος (999?—1019), μιᾶς ὅλης ἤδη συμπληρωθείσης ἐκατονταετηρίδος ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ Φωτίου, θελήσας νὰ τιμήση τὴν μνήμην αὐτοῦ μεγαλοπρεπῶς, ἐτέλεσε μετακομιδὴν τοῦ λειψάνου ἀπὸ τῆς μονῆς τῆς Ἐρημίας εἰς τὴν τοῦ Μανουήλ, ἤτις ἦτο, κατὰ τὸν Βαλσαμῶνα (Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἰερῶν κανόνων, τ. 2, σ. 675), καθίδρυμα αὐτοῦ τοῦ Φωτίου. Τῆς μονῆς τοῦ Μανουήλ ἡγούμενος ὑπῆρξε καὶ ὁ πατριάρχης Σέργιος. Ὅρα Du Cange, Historia byzantina; Constantinopolis christiana, lib. IV, σ. 158 τῆς ἐκδόσεως Lutet. 1680.

ὅπως καὶ ἄν ἔχωσι τὰ κατὰ τοῦτο, γεγονὸς εἶναι βεβαιότατον, ὅτι ἡ λειτουργικὴ διὰ τὸν ἄγιον Φώτιον ἐπίσημος τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκκλησίας διάταξις εἶναι παλαιοτάτη, διότι τὴν παράδοσιν αὐτῆς διέσωσεν ἄχρις ἡμῶν αὐτὸ τὸ Συναξάριον τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὅπερ εἶχεν ἀναθεωρηθῆ καὶ συμπληρωθῆ μεταξὺ τῶν ἐτῶν 950—956 ἐντολῆ τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου 7-ου τοῦ Πορφυρογεννήτου καὶ οὖτινος ἀντίγραφον ἀνεύρομεν ἡμεῖς ἐν τῷ 40-ῷ κώδικι τῆς μονῆς τοῦ Σταυροῦ.¹) Τῆ 6-η δηλαδὴ φεβρουαρίου δρίζονται ἡητῶς ἐν τῷ συναξαρίφ τούτφ τὰ ἐπόμενα (φύλλ. 100°)· "Μνήμη τοῦ ἐν ἀγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου· τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ προφητείφ τοῦ ἀγίου προφήτου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῷ ὅντι ἐν τοῖς Ἐρημίας, ἕωθεν ἀπὸ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας ἔξιούσης τῆς λιτῆς καὶ ἐπανερχομένης ἐν τῷ Φόρῳ, καὶ μετὰ τὰς ἐκεῖσε συνήθεις εὐχὰς παραγινομένης ἐν τῷ εἰρημένη συνάξει".

Τοῦτο καὶ μόνον τὸ συναξάριον ἀρκεῖ νὰ φιμώση τοὺς ἀρνουμένους τὴν ἐκ παλαιοῦ ἀναγνώρισιν τοῦ Φωτίου ὡς πατρὸς ἁγίου τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας· ἀρκεῖ προσέτι τὸ Συνοδικὸν τῆς Ὀρθοδοξίας· ἀρκεῖ δὲ περιπλέον ἡ προμνησθείσα συγγραφὴ τοῦ ἁγίου Βασιλείου, ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης· ἀλλ' ἐπιθυμοῦντες ἡμεῖς νὰ καταγραφῶσι καὶ ἔτερά τινα περὶ τοῦ πράγματος τούτου ἱστορικῶς ἀναμφισβήτητα μαρτύρια, πρὸς ὅτι πλείστην καρποφορίαν τῶν ἁγιολόγων καὶ τῶν προσποιουμένων ἐν τῷ θέματι τούτῳ ἱκανῆς ἄμα καὶ σχετικῆς ὕλης ἄγνοιαν, δὲν ὀκνοῦμεν ἐκ τῶν μαρτυρίων ἐκείνων νὰπαριθμήσωμεν τὰ ἑξῆς σπουδαιότατα.

'Ολίγιστα ἔτη μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Φωτίου ὁ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλος 'Αρέθας ὁ Καισαρείας ἔν τινι πονήματι περὶ τῶν 'Αρμενίων ἔγραψε ταῦτα²)· ,,ἀλλὰ τὰ μὲν ἴσως καὶ πέρα τῆς προθέσεως ὁ δηλωθεὶς λόγος διεξωγράφησε, πολλῶν καὶ μεγάλων οὔμενουν ἡλίκων ὑπὲρ ἡμᾶς ἐξειπεῖν τὰ τῆς εὐσεβείας πιστώσασθαι καὶ πρὸς ἐνδίκους εὐθύνας τοὺς ἀντιλέγοντας παραστήσασθαι τὸν ἐπὶ τούτοις ἀγῶνα διηθληκότων ἐπὶ λαμπροῖς τοῖς στεφάνοις καὶ ἀοιδίμοις ταῖς ἀναρρήσεσι· μεθ' ὧν καὶ ὁ χθές τε καὶ πρώην ἱερὸς μὲν τὸ γένος, ἱερώτερος δὲ τὴν σοφίαν, ὅση τε θεία καὶ ὅση τῆς κατ' ἀνθρώπους λογίζεται· τίς οὖτος; ὁ τοῖς οὐρανίοις ἀδύτοις τανῦν ἐγκατοικιζόμενος Φώτιος, ὃς τοῖς ἐνταῦθα εἰκαιολογοῦσι τῶν 'Αρμενίων ὑμῶν γενναίφ λόγω καὶ θεοφιλεῖ ψυχῆ, παραστήματι καὶ ἀνανταγωνίστω γνώμη καὶ διαρκεῖ, σορῶς ἐφορμήσας εἶχε μὲν τῶν ἀντιπάλων ὅσον φιλήκοον, ὅσον

<sup>1) &#</sup>x27;Α. Π.-Κεραμέως 'Ιεροσολυμιτική βιβλιοθήκη, τ. 3, σ. 89, 90, 435. Д. Білясвь, Новий списокъ древняго устава Константинопольскихъ церквей έν τοίς Βυζαντινοίς χρονικοίς, τ. 3, σ. 427—460.

<sup>2)</sup>  $K\tilde{\omega}\delta\iota\xi$  441-os  $\dot{\epsilon}\nu$   $\tau\tilde{\eta}$   $\sigma\nu\nu\sigma\delta\iota\kappa\tilde{\eta}$   $\beta\iota\beta\iota\iota\sigma\vartheta\dot{\eta}\kappa\eta$   $\tau\tilde{\eta}\varsigma$   $M\acute{\omega}\sigma\chi\alpha\varsigma$ ,  $\phi\acute{\omega}\lambda\lambda$ .  $43^{\rm b}-44^{\rm a}$ .

σύνεσιν οὐ παρέσφηλεν, ὅσον ταῖς ὑποθήκαις ἢ τοῖς σταθμοῖς τοῦ Θεοῦ δίκαις ἐναυλίσασθαι" κτλ. Καὶ πάλιν τῆ 5-η αὐγούστου τοῦ 917-ου ἔτους, τουτέστιν εἴκοσι καὶ πλέον ἔτη μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Φωτίου, ἀπέθανεν ἡγιασμένος ὁ πεπτωκὼς πατριάρχης Εὐθύμιος¹) τότε δὲ τοῦ λειψάνου αὐτοῦ μετακομισθέντος εἰς Κωνσταντινούπολιν, ὁ αὐτὸς πρωτόθρονος ᾿Αρέθας ἐξ ἐντολῆς τῆς Ἐκκλησίας ἐξεφώνησε τὸν εἰς Εὐθύμιον ἐπικήδειον λόγον, ἐν ικ παραβάλλει τοῦτον πρὸς διαφόρους ἁγίους καὶ ὁμολογητὰς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ἕνα τούτων ἀπαριθμῶν ἰδία τὸν Φώτιον, ἀοίδιμον μέν, ὡς λέγει, ,,τοῖς διωγμοῖς", δεδοξασμένον δὲ ,,τοῖς θανάτοις". ²) ετει πάλιν 920-ῷ τοῦ Τόμου τῆς Ένώσεως συνταττομένου ἐν συνόδω³), παρόντων ἐν αὐτῆ καὶ λεγάτων τῆς 'Ρωμαϊκῆς Ἐκκλησίας⁴), δὲν ἐλησμονήθη νὰ προστεθῆ καὶ ἐν αὐτῷ

<sup>1)</sup> Περί τῆς ἀγιότητος τοῦ Εὐθυμίου ὅρα Δοσίθεον ἐν τῆ Ἱστορία περὶ τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις πατριαρχευσάντων, Ἐν Βουκουρεστίω 1715, σ. 742. Πρβλ. Εὐγενίου Βουλγάρεως ἐπιστολὴν πρὸς Πέτρον τὸν Κλαίρκιον περὶ τῶν μετὰ τὸ σχίσμα ἀγίων τῆς Ὀρθοδόξου ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν γινομένων ἐν αὐτῆ θαυμάτων, ἀθήνησιν 1844, σ. 21.

<sup>2)</sup> Κῶδιξ 441-ος ἐν Μόσχα, φύλλ. 57<sup>b</sup>. Ὁ ποὸς τὸν πατριάοχην Εὐθύμιον λόγος τοῦ ᾿Αρέθα μετεφράσθη εἰς γλῶσσαν λατινικὴν καὶ κατεχωρίσθη ἐν τῷ βιβλίω τοῦ Λιπομάνου De vitis Sanctorum (Venetiis 1554, τ. 3) ἐντεῦθεν δὲ μετετυπώθη ὑπὸ τοῦ ἀββᾶ Migne, Patrol. graec. τ. 106, σ. 793—806.

<sup>3)</sup> Περὶ τοῦ χρόνου τῆς συντάξεως τοῦ Τόμου τῆς Ένωσεως, δι' οὖ κατεδικάσθη συνοδικῶς ὡς ἄθεσμος ὁ τέταρτος γάμος καὶ τὰ διὰ τοῦτον γενόμενα σκάνδαλα κατέπαυσαν, ὅρα Βαλσαμῶνα ἐν τῷ Συντάγματι τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων, τ. 4, σ. 103—104· καὶ πάλιν ὅρα Βλάσταριν αὐτόθι, τ. 6, σ. 159.

<sup>4) &#</sup>x27;Αφ' οδ χρόνου έγένετο δ τοῦ αὐτοκράτορος Λέοντος τοῦ Σοφοῦ τέταρτος γάμος (ἔτ. 907), άναγνωρισθέντος ήδη τούτου οἰκονομικῶς ἐν συνόδω μετὰ τῶν άλλων τῆς 'Ανατολῆς πατριαρχῶν καὶ διὰ λεγάτων ὑπὸ τοῦ πάπα 'Ρώμης Σεργίου τόῦ 2-ου, ἡ τῆς Κωνσταντινουπόλεως Ἐκκλησία, τῆς ἀθεσμίας ταύτης μὴ μετασχοῦσα, διέκοψε τὴν μετὰ τῆς Ῥώμης κοινωνίαν της, παρατείνασα τὴν διακοπὴν ἐπὶ τοσοῦτον, έφ' όσον έπατριάρχει έν Κπόλει Νικόλαος ὁ Μυστικός άλλ' ὁ αὐτοκράτωρ Λέων διὰ τῶν παπικῶν λεγάτων ἀπέσπασε τὸν Νικόλαον ἀπὸ τοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου, βία και παρανόμως άνακηρύξας άντ' αύτοῦ πατριάρχην τον Εὐθύμιον, και οῦτως έπανελήφθη τῆς 'Ρωμαϊνῆς 'Εκκλησίας ή κοινωνία μετὰ τῆς ἐν Κπόλει. 'Επανελθόντος όμως τοῦ Νικολάου τὸ δεύτερον εἰς τὸν πατριαρχικὸν θρόνον (μηνὶ μαΐω έτ. 912), ήδη τοῦ Λέοντος μετανοήσαντος έπὶ τῆ ἀθέσμφ τετραγαμία του, πάλιν ἡ τῆς Κπόλεως Έκκλησία διέκοψε τὴν μετὰ τῆς Ῥώμης κοινωνίαν της, ὡς ἐμμεινάσης της Έκκλησίας αὐτης έν τῷ διὰ τοῦ ἀθέσμου θεσμοῦ της τετραγαμίας προξενηθέντι τῆ Καθολικῆ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία στίγματι. ᾿Αποθανόντος ὅμως τοῦ Λέοντος καὶ τοῦ ἐκ τοῦ γάμου ἐκείνου γεννηθέντος αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τὸν τόπον τοῦ πατούς καταλαβόντος έν τῆ βοεφική του ήλικία, αύτοῦ δὲ τοῦ πατοιάργου Νικολάου διοφισθέντος και έπιτρόπου της βασιλείας, ή της Μεγάλης Έκκλησίας ενωσις μετά τῆς ἐν Ῥώμη ταχέως ἐγένετο, τοῦ τότε πάπα Ἰωάννου τοῦ 10-ου ἀναγνωρίσαντος τὸ δίκαιον τῆς ἀπαιτήσεως τοῦ Νικολάου καλ τὸ ἄθεσμον τῆς προγεγενημένης ἐπλ Σεργίου τοῦ 2-ου πράξεως περί τοῦ τετάρτου γάμου. διὸ καί ὁ Ἰωάννης ἀπέστειλεν ελς Κωνσταντινούπολιν λεγάτους, Θεοφύλακτον καλ Κάρον έπισκόπους, οίτινες έτει

τὸ ὄνομα τοῦ Φωτίου καὶ ὡς άγίου καὶ ὡς κανονικοῦ πατριάρχου. άλλα και τοῦ πατριάρχου Νικολάου τοῦ Μυστικοῦ ἀποθανόντος ήγιασμένου έτει 925-ω, πάλιν τότε καὶ τοῦ δνόματος αὐτοῦ καταγωρισθέντος έν τῷ Τόμῷ συνεξεφωνήθη ὁ πρὸς τὸν Φώτιον διατεταγμένος ἐκκλησιαστικός μακαρισμός τοῦτ' αὐτὸ έγένετο καὶ ὅτε ὁ πατριάρχης ἀπέθανε Στέφανος δ 2-ος, καὶ ὅτε τοῦτον δ πατριάρχης διεδέξατο Τούφων. 1) Τέλος δε δητέον, ὅτι, πλην τῆς 6-ης φεβοουαρίου, ὅτε λειτουργικώς έτελεῖτο τοῦ άγίου Φωτίου ή σύναξις, καὶ πλην τῆς Κυριαμής της 'Ορθοδοξίας, ότε παυδήμως εν τη Μεγάλη Έχκλησία έμακαρίζετο δ Φώτιος, είχε θεσπισθή ἀπό τοῦ 920-οῦ ἔτους νὰ πανηγυρίζεται κατ' έτος είδική έορτη μηνί Ιουλίω, "Ενωσις τῆς Μεγάλης Έχκλησίας" ὀνομαζομένη<sup>2</sup>), καθ' ήν, τοῦ Τόμου τῆς Ενώσεως ἐκφωνουμένου, έμακαρίζετο διαδοχικώς σύν έτέροις ήγιασμένοις πατριάρχαις καί δ Φώτιος ή δε πανήγυρις αύτη συνήθης ήτο έπλ δύο περίπου αλώνας. Ούτω λοιπον καὶ διὰ τοῦ Τόμου τῆς Ενώσεως ή τοῦ Φωτίου άγιότης ήτο ἀνεγνωρισμένη καθ' όλον τὸν 10-ον αίωνα ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικής Έκκλησίας, έν ή τότε συγκατηριθμεῖτο καὶ τὸ παπᾶτον τής 'Ρώμης. Αὐτὸς δὲ ὁ πατριάρχης Νικόλαος ὁ Μυστικὸς ἐν ταῖς ἐπιστολαίς του πατριαρχεύων ωνόμαζε του Φώτιου ,, άγιωτατου πατριάρχην, έν ἀρχιερεῦσι Θεοῦ μέγιστον καὶ ἀρίδιμον, ἐμὸν ἐν πνεύματι ἀγίω πατέρα, ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ καὶ πολύν τά τε θεῖα καὶ τὰ ἀνθρώπινα"3). άλλα και είκονες υπήρχον τοῦ άγιου Φωτίου, ως δείκνυσιν εν σχέδιον τοιαύτης ἔν τινι κώδικι τῆς μεγίστης λαύρας τοῦ δσίου 'Αθανασίου τοῦ 'Αθωνίτου.4)

<sup>920-</sup>ῷ, συνόδου γενομένης, ἀπεκήρυξαν τὴν τετραγαμίαν, συνταχθέντος τότε ἐν αὐτῆ τοῦ Τόμου τῆς Ἑνώσεως, τοῦ καὶ τὸν Φώτιον ἐν τοῖς ἀγίοις μακαρίζοντος. Τὴν συμμετοχὴν τῶν παπικῶν λεγάτων ἐν τῆ συνόδῳ ταύτη ἀνεκοίνωσεν ἐπισήμως ὁ πατριάρχης Νικόλαος εἰς Συμεῶνα τὸν ἄρχοντα Βουλγαρίας συνεχάρη δ' ἐπὶ τῆ ἐνώσει καὶ αὐτὸν τὸν πάπαν Ἰωάννην. Ὅρα Migne, Patrol. gr. τ. 111, σ. 176, 248, 249, 253, 256, 280.

Zachariae, Jus graecoromanum, τ. 3, σ. 227—233. 'Α. Π.-Κεραμέως Γεροσολυμιτική βιβλιοθήκη, τ. 3, σ. 19.

<sup>2)</sup> Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἰερῶν κανόνων, τ. 4, σ. 104. τόμ. 6, σ. 159. Μ. Γεδεὼν ἐν τῷ Ἑλλην. Φιλολογ. Συλλόγῳ, τ. 26, σ. 224.

<sup>3)</sup> Migne, Patrol. graee. 7. 111, 6. 36, 37, 365.

<sup>4)</sup> Ὁ πῶδιξ οὖτος περιέχει ἐν ἑαντῷ τὰ ᾿Αμφιλόχια τοῦ Φωτίον, ἐγράφη δὲ τῷ 10-ŋ ἑκατονταετηρίδι καὶ οὐχὶ τῷ 13-ŋ, ὡς ἐσφαλμένως ἐδόξαζεν ὁ τῶν ᾿Αμφιλοχίων ἀθηναῖος ἐκδότης Σοφοκλῆς ὁ ἐξ Οἰκονόμων τὸν κώδικα τοῦτον εἴδομεν ἡμεῖς ἔτει 1895-φ ἡ ἐν αὐτῷ εἰκὼν τοῦ Φωτίον, ῆν ἐξέδωκε κάπως ἀκριβῶς ὁ Σοφοκλῆς Οἰκονόμος, εἶναι δυστυχῶς ἐφθαρμένη, μολονότι φαίνεται ὅτι καὶ παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ τεχνίτου ἔμεινεν ἐξ ἀρχῆς ἀτελείωτος οὐχ ἡττον ὅμως τὸ σχεδιογράφημα αὐτῆς εἶναι τέλειον. Ὁ Φώτιος ἐν αὐτῷ παρίσταται καθήμενος ἐπὶ θρόνου ἀποστολικοῦ, ἐνδεδυμένος στολὴν ἀρχιερατικήν, φέρων περὶ τὴν κεφαλὴν τὸ γνώρισμα τῆς ἀγιότητός

Όποῖον δὲ σεβασμὸν εἶχον τῷ 12-ῳ αἰῶνι οί περὶ τὴν Ἐκκλησίαν πρός του Φώτιου δείπυυσι τοῦτο, ὅτι οί πατέρες τῆς ἔτει 1156-φ γενομένης έν Κπόλει μεγάλης συνόδου παρήγαγον έν αὐτῆ καὶ ἐδέξαντο καὶ ἐνέγραψαν μαρτυρίας δογματικάς ἐκ συγγραφῶν τοῦ Φωτίου1). γαρακτηριστικόν δε είναι και τούτο, ότι μεταξύ των έτων 1169 καί 1176, έπλ τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Μιχαήλ τοῦ τοῦ Αγχιάλου, πρέσβεις έκ Ρώμης έλθόντες είς Κωνσταντινούπολιν έζήτουν των Έκκλησιων τὴν ἕνωσιν καὶ δ μὲν αὐτοκράτωρ Μανουὴλ δ Κομνηνὸς διὰ λόγους έπιγαμίας και φιλίας πρός τους Φράγκους ήτο πρός την ζητηθείσαν ταύτην ένωσιν λίαν ένδοτικός, και παντί τρόπω ταύτης την έπιτυχίαν άναζητῶν τέλος ὑπέβαλε τὰ κατ' αὐτὴν είς συνοδικὴν τοῦ πατριάρχου διάσκεψιν ἀρνουμένου δὲ τοῦ πατριάρχου διὰ σοβαρούς λόγους νὰ δεχθη τὰς προτάσεις τῶν παπικῶν ἀποστόλων, ὁ βασιλεὺς ἐρωτα τοῦτον ούτω ,Καὶ πῶς ὁ κατ' ἀρχὰς κατὰ τούτων (= τῶν Λατίνων) γράψας τὰ δεινότατα - οἶδας τὸν ἄνδοα, τὸν Φώτιον λέγω -, αὐτὸς πάλιν την τούτων κοινωνίαν προσήκατο; (879-880). 'Αλλ' δ πατριάρχης αποστομίζει τὸν βασιλέα εἰπών , Εἰ μὲν καὶ άμαρτάνειν εἰς τοῦτο παραχωρούμεν του Φώτιον (τουτέστιν, ὅτι ἐδέξατο τὴν κοινωνίαν τῶν Λατίνων), άλλ' οὐδὲν ἐκεῖνοι δικαιωθήσονται νόμος γὰο ἐκ παραβάσεως ού συνίσταται, καὶ ούχ οἶς ἔφθασέ τις διαμαρτεῖν ἐν ἐκείνοις πρέπον απολουθείν, αλλ' έν οίς ως αρίστως ελογάσατο, έν έπείνοις έπεσθαι χοή· ούτω γὰο καὶ τῶν ὅσοι τῶν εὐσεβούντων ἦσάν ποτε, εἶτα δὲ πρὸς αίοεσιν έκκεκλίκασι. Τὰ μέν οὖν ὀρθῶς ἔχοντα ἀσπαζόμεθα, τὰ δὲ το ὑναντίον μισοῦμεν καὶ βδελυσσόμεθα, καὶ τὸ ἀφέλιμον συλλεγόμενοι τὸ περιττὸν καὶ μὴ λυσιτελές ἀποπτύομεν. νυνὶ δὲ ἀλλ' οὐδὲ τὸ οίονοῦν ἐσφάλθαι συμβαίνει, ὅσον περὶ τὸ προκείμενον ζήτημα, τὸν θειότατον τοῦτον ἄνδρα, οὐδεν ἄλλο μεῖζον ἐκ τῆς εαυτοῦ πολιτείας τῆς τοιαύτης ἡμῖν ἐγχειρήσεως παρασχόμενον, τοῦ ἀπορρῆξαι λέγω καὶ άποκόψαι τοὺς ἀθέους Ἰταλοὺς καὶ κακόφοονας καν ὡς ἐν τοῖς ἄλλοις, ούτω δη κάν τούτοις τὸ ψεῦδος παροησιάζεται, καὶ τοῦτον αὐτὸν καλὸν διαιοέτην και κακόν συναφέα τινές είπεῖν οὐκ ἡδέσθησαν, ὡς ἄλλως τῆς ἀληθείας έχούσης καὶ τοῦ άγιωτάτου Φωτίου οὐχ άπλῶς οὐδ' ὡς έτυγε μετά την πολλην έκείνην καταδρομήν τούς διαβληθέντας προσδεξαμένου και έαυτφ και ταῖς Έκκλησίαις ένώσαντος, άλλὰ ποῶτον απολαβόντος έχέγγυον ασφαλές, ώς είς το έξης ευσεβήσουσι και της προτέρας βλασφημίας ἀπόσχονται, κὰν ἐς αὐτήν, ὡς οὐκ ώφελον, κατηνέγθησαν. ήδη δε και το της πίστεως σύμβολον είς αὐτον όρθῶς

του, στέφανον δόξης, καὶ τῆ δεξιᾶ εὐλογῶν τὸν ἡγιασμένον τῆς Κυζίκου μητροπολίτην 'Αμφιλόχιον.

<sup>1)</sup> Migne, τ. 140, σ. 173.

έγχαράξαντες, καὶ ούτω πιστεύειν ἀνομολογήσαντες καὶ μηδέν προστιθέναι ή άφαιρεῖν, τὸν δὲν τοιοῦτον τολμῶντα μετὰ τῆς μερίδος τῶν τῆς ἀληθείας έχθοῶν καὶ τῆς ψευδοῦς πλάνης προστατῶν τίθεσθαι. οὐ μόνον δὲ πρὸς αὐτόν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς έτέρους τρεῖς πατριάρχας τὰ αὐτὰ διεπράξαντο1), κατὰ τὴν ἀρχῆθεν συνήθειαν, ἢ κελεύει πάντα τον ἀρχιερατικής προεδρείας καταξιούμενον, καὶ μαλλον τής πατριαρχικῆς τε και μείζονος, πρὸς τοὺς λοιποὺς ἀδελφοὺς και συμπατριάρχας συστατικάς έκπέμπειν έπιστολάς έγκυκλίους, δι' ὧν τῆς οἰκουμένης άπανταχή την οίκείαν διατρανούσιν εὐσέβειαν καὶ τὸ ταὐτόφοον ἐπὶ τῆ πίστει τοῖς προλαβοῦσι πατράσι καὶ ὀρθῶς δογματίσασι τοῦτο γάρ, οξμαι, βαθέως ύποδηλοῦν τὸ περιλελῆφθαι έν τῶ κανόνι, ὧ τοὺς Ἰταλούς προσεδέξατο, ϊν' ουτινα δ άγιώτατος Φώτιος απόβλητον ήγειται και απαράδεκτον, δια δε τούτου μέσου και ή καθ' ήμας Έκκλησία, ως άπὸ τῆς ἀκολουθίας τοῦ καθήκοντος δείκνυται, καὶ ὁ πάπας τῆς παλαιοτέρας 'Ρώμης καὶ ἡ ὑπ' ἐκεῖνον συναγωγὴ οὕτως ἔχη καὶ ἀποστρέφηται2) εύδηλον γὰο έντεῦθεν, ὡς οὐδὲν ἐκεῖνος ἄλλο μετεγειοίζετο ποικίλως τοῦ φαινομένου τι πλέον ύπονοεῖν τε καὶ διαπράττεσθαι (ούχλ μεμπτέα ποιῶν, ἀλλ' ολκονομίας λόγοις, κατὰ τοὺς σοφωτέρους τῶν ἰατοῶν, οι τὰς μελλούσας νόσους ἐντέχνως προανακόπτοντες, προφυλακτήριά τινα φάρμακα τοῖς εὐϋπολήπτοις δέξασθαί τι τῶν προσδοκησίμων παθών πολλάκις ἐπιδόασιν), άλλ' ἢ τὸ καὶ αὐτοὺς τούτους τούς Ίταλούς μὴ ἐπ' ἀδείας κεκτῆσθαι παραχαράττειν κατά τι τὸ άληθές, εὖ είδότας ὡς τούτω ἐνέχονται, τῷ μηδὲν ἀπᾶδον τῆ γνώμη Γραικών και των αὐτων προστατευόντων πνευματικώς περί τὰ θεῖα καὶ πρὸς τὸ σέβας αὐτὸ ἀνατρέχοντα διαπράττεσθαι εἰ δ' οὖν καί τι τοιοῦτον τολμήσαιεν, ύπὸ τὸ ἀνάθεμα εἶεν, ὡς αὐτοὶ προφθάσαντες έβεβαίωσαν". 3)

<sup>1)</sup> Έντεῦθεν δῆλον, ὅτι ὁ πάπας Ἰωάννης ὁ 8-ος ἐνώσας τὴν ἑαυτοῦ Ἐκκλησίαν μετὰ τῶν Ἐκκλησίῶν τῆς ἀνατολῆς ἐδημοσίευσε πᾶσι τοῖς πατριάρχαις τοῦτ ἀντὸ ὀρθόδοξον ὁμολογίαν πίστεως, ἀναθεματίσας δηλαδὴ ὡς αἰρετικοὺς τοὺς πιστεύοντας εἰς ἐκπόρευσιν τοῦ ἀγίου πνεύματος καὶ ἐκ τοῦ υίοῦ.

<sup>2)</sup> Νοείται ἐνταῦθα ὁ 1-ος κανὼν τῆς 8-ης οἰκουμενικῆς συνόδου, οὖ τὸ κείμενον ὅρα προχείρως ἐν τῷ ἀθηναϊκῷ Συντάγματι τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων, τ. 2, σ. 705.

<sup>3)</sup> Κῶδιξ τῆς λαύρας τοῦ ὁσίου ᾿Αθανασίου τοῦ ᾿Αθανίτου Ι 120, φύλλ. 51b—52. Κῶδιξ τῆς ἐν ʿΑγίφ Ὅρει μονῆς τοῦ Διονυσίου 274-ος, φύλλ. 41—42. Τὸ τεμάχιον, ὅπερ ἀνωτέρω παρετέθη κατὰ λέξιν, ἐλήφθη ἐκ τοῦ ἐν ἀμφοτέροις τούτοις τοῖς κώδιξι περιεχομένου , Διαλόγου, ὃν ἐποίησεν ὁ ἀγιώτατος καὶ σοφώτατος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κῦρις Μιχαήλ ὁ ᾿Αγχιάλου πρὸς τὸν πορφυρογέννητον βασιλέα κῦριν Μανουὴλ τὸν Κομνηνὸν περί τῆς τῶν Λατίνων ὑποθέσεως, ὅτε πολλοί τῶν ὑπὸ τὸν πάπαν ἀρχιερέων καὶ ἐπισκόπων καὶ φρερίων εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν κατέλαβον, τῶν Ἐκκλησιῶν ζητοῦντες τὴν Ενωσιν καὶ μηδέν τι ἔτερον ἀπαιτοῦντες, ἢ παραχωρῆσαι τῷ πάπα τῶν πρωτείων καὶ τῆς ἐκκλήτου, δοῦναι δὲ τούτφ καὶ τὸ

'Αφιέμενοι δε κατά μέρος και συνόδων πρακτικά και γράμματα πατοιαοχών της 'Ορθοδόξου Καθολικής Έκκλησίας, έν οἶς δηλαδή τοῦ Φωτίου ή μνήμη διαδοχικώς γεραίρεται, παρατιθέμεθα τώρα ένταῦθα έτέρου είδους μαρτυρίας, τοῦτ' αὐτὸ λειτουργικάς, τὴν ἐκ παλαιοῦ φανερούσας λειτουργικήν παράδοσιν τῆς πρός τὸν άγιον τοῦτον άνδρα διδομένης τιμής. Ἡ έν τῷ Συναξαρίω τῆς Μεγάλης Ἐππλησίας διατύπωσις, περί ής είπομεν τὰ δέοντα πρότερον, ύποστᾶσα σὺν τῷ χρόνω μεταβολήν τινα, έξημολούθει να είναι έν Ισχύι και να σημειούται έν τοῖς καθ' Εκαστον αίῶνα ἀντιγραφομένοις ἢ ἀνανεουμένοις λειτουργικοῖς συναξαρίοις, ὡς ἀποδεικνύουσι πολυάριθμα τούτων ἀντίγραφα, διατηρούμενα έτι και νῦν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις, οἶον ἐν ταῖς ἀθωνικαῖς, έξ ὧν δ ήγιασμένος μοναγός Νικόδημος δ Αγιορείτης έν τῷ οἰκείφ Συναξαριστῆ, τῷ νῦν εἰς χρῆσιν ἐν τοῖς ἑλληνικοῖς ναοῖς, μετακενώσας ανέγραψε δίστιχόν τι είς τον άγιον Φώτιον και την έξης διάταξιν. , (6 φεβουαρίου) Μυήμη τοῦ ἐν άγίοις πατρὸς ἡμῶν Φωτίου, ἀοχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, οδ ή σύναξις τελείται έν τῷ προφητείω τοῦ τιμίου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῷ ὄντι ἐν τοῖς 'Ηοεμίας". 1) Έτερον δὲ πάλιν συναξάοιον, τὸ λεγόμενον Synaxarium Claromontanum η Synaxaire de Sirmond<sup>2</sup>), περιέχει ἐν έαυτῷ την έξῆς διατύπωσιν: (6 φεβρουαρίου) ,, Μνήμη τοῦ δσίου Βαρσανουφίου καὶ τοῦ έν άγίοις πατρός ήμων άρχιεπισκόπου Κπόλεως Φωτίου τελείται δέ

μνημόσυνον". 'Αντίγραφον τοῦ τύποις ἀνεκδότου τούτου διαλόγου ἔδωκεν ἡμῖν φιλιπῶς Χούσανθος ὁ Λοπαρέβος, ὅπερ αὐτὸς οὕτος ἐξέγραψεν ἐν Αγίφ "Όρει ἔτει 1897-ω προεξεδόθη δε το τεμάχιον εκείνο εξ ετέρου άγνωστου ήμιν άντιγράφου ύπο L. Allatii (De ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetua consensione, σ. 555). 'Αντίγοαφα πλήρη ὑπάργουσιν ἐν τῷ Escurial καὶ ἔν τισι βιβλιοθήκαις τοῦ 'Aγίου ''Ogovs (δοα É. Miller, Catalogue des manuscrits grecs de la bibl. de l'Escurial, c. 503. S. Lambros, Catalogue of the greek manuscripts on mount Athos, τ. 1, σ. 393), οἶον ἐν ταῖς ἤδη μνησθείσαις καὶ ἐν τῆ βιβλιοθήκη τῆς μονῆς τῶν Ἰβήρων, ης τὸ ἀντίγραφον ἐμελέτησε Πορφύριος ὁ Οὐσπένσιης (Четыре бесѣды Φοτίη--- η ραβογαζεμίε ο μαχά, Πετρούπολις 1864, σ. 96-98). Έκ τοῦ διαλόγου τούτου φανερον είναι, δτι Μανουήλ ο Κομνηνός προσέκλινεν έπί τινα χρόνον προς την οὐνίαν, και ἴσως αὐτὸς χαριζόμενος ταῖς ἐκ Φράγκων γυναιξί του καὶ τοῖς ἀκολούθοις αὐτῶν ἐγένετο τότε ὁ αἴτιος τῆς διαδόσεως δυσμενῶν περί τοῦ Φωτίου είδήσεων διὰ τῶν λαϊκῶν συγγραφέων τῆς αὐλῆς του, οἱον τῶν χρονογράφων Μανασσή και Γλυκά: περι των πρός την οὐνίαν διαθέσεων τοῦ Μανουήλ Κομνηνοῦ σχετική τις ύλη εδοίσκεται καὶ ἐν τῷ ἐξῆς βιβλιαρίφ: A. Theiner et Fr. Miklosich, Monumenta spectantia ad unionem ecclesiarum graecae et romanae, maiorem partem e sanctioribus Vaticani tabulariis edita, Vindobonae 1872, σ. 6-7.

<sup>1)</sup> Νικοδήμου 'Αγιορείτου Συναξαριστής τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ, 3-η ἔκδοσις, 'Αθήνησι 1868, τ. 1, σ. 443.

<sup>2)</sup> Ύπ' ἀριθμὸν 1622-ον ἐν τῆ βασιλικῆ βιβλιοθήκη τοῦ Βερολίνου· οὖ τὴν περιγραφὴν ὅρα ἐν τῷ Verzeichnis der griech. Handschriften der kgl. Bibliothek zu Berlin, τ. 1, σ. 96.

ή αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ προφητείῳ τοῦ ἀγίου προφήτου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῷ ὅντι ἐν τοῖς Ἐρημίας".¹) Όμοία πάλιν διατύπωσις μετὰ διστίχου ὑπάρχει ἐν ἐτέρῳ συναξαρίῳ, γραφέντι ἔτει 1295-ῳ καὶ νῦν εὑρισκομένῳ ἐν τῆ συνοδικῆ τῆς Μόσχας βιβλιοθήκη (ἀριθ. 354, φύλλ. 227).²) Καὶ πάλιν ἐν ἑτέρῳ ἀντιγράφῳ τοῦ 13-ου αἰῶνος, ὅπερ εὑρίσκεται ἐν τῆ δημοσία αὐτοκρατορικῆ βιβλιοθήκη τῆς Πετρουπόλεως (ἀριθ. 231, φύλλ. 166α), ἡ ἡηθεῖσα διατύπωσις ἔχει οὕτω ,,Τῆ αὐτῆ ἡμέρα (= 6 φεβρουαρίου) μνήμη τοῦ ἐν ἀγίοις πατρὸς ἡμῶν Φωτίου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως: —

Θυήσκων Φώτιος "Οὐ ταράττομαι" λέγει, "πρὸς τὴν τελευτὴν ὢν προητοιμασμένος".

Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ προφητείῳ τοῦ ἀγίου προφήτου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῷ ὄντι ἐν τοῖς Ἡρεμίας".

Ἐκτὸς τῆς συναξαρικῆς ταύτης διατυπώσεως, ῆτις ευρίσκεται ἐν πολλοῖς διαφόρων ἐποχῶν λειτουργικοῖς, ὡς εἴπομεν, συναξαρίοις, ὑπάρχουσι καὶ ἔτεραι πολὺ σπουδαιότεραι λειτουργικαὶ εἰδήσεις περὶ τῆς ἀδιακόπου μυήμης τοῦ Φωτίου ὡς ἀγίου τῆς Ἐκκλησίας. Τῶν μεγάλων δηλαδὴ καὶ ἐξόχων αὐτῆς ἀγίων πατέρων ἢ μαρτύρων αἱ μυῆμαι, ὅσαι τὴν τέλεσιν ἀπήτουν ἰδίας παυηγύρεως, ἐσημειοῦντο κατ ἐξαίρεσιν ἐν τοῖς ἰδία λειτουργικοῖς βιβλίοις, τουτέστιν ἐν τοῖς μηνολογίοις τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τοῦ ᾿Αποστόλου ˙ πολυάριθμα λοιπὸν τῶν βιβλίων τούτων ἀντίγραφα περιέχουσιν ἐν ἑαυτοῖς καὶ τὸ ὄνομα τοῦ

<sup>1)</sup> Acta Sanctorum. Aug. τ. 1, Parisiis 1867, σ. 112. Ποβλ. [H. Delehaye] Le Synaxaire de Sirmond, Bruxelles 1895, σ. 34. 'Ο λογιώτατος ἰησονίτης Ἰωάννης δ Martinov (Annus ecclesiasticus graeco-slavicus, Bruxellis 1863, σ. 63-64) έφρόνει, ὅτι μόνον τὸ Synaxaire de Sirmond είχε τὸν Φώτιον καταγεγραμμένον ἐν τῷ χορῷ τῶν ἀγίων, καὶ ἐπειδὴ ἐκ τούτου ἐπέτρεψεν ἐαυτῷ νὰ πιστεύη, καθὰ καὶ δ Pinius πρότερον, δτι τὸ ὄνομα τοῦ Φωτίου κατεγράφη τάχα ab aliquo privato et audaci schismatico έν τῷ σιομονδιακῷ συναξαρίω, δὲν ἡμέλησε ταὐτοχρόνως καλ την μνήμην αὐτοῦ τοῦ Φωτίου νὰ προσβάλη μὲ λέξεις ἀσεβεῖς και αὐθάδεις: τοσούτον δὲ ὁ Martinov ἦτο φίλος καὶ μεταδότης τῆς ἀληθείας, ώστε, ἂν καὶ αὐτὸς ούτος ήτο 'Ρῶσος και κάλλιστος γνώστης της σλαβικης γραμματολογίας, έβεβαίου μετὰ πεισμονής τους συντάκτας των Acta Sanctorum, ὅτι in nullo menologio slavico mentio fit de Photio · τοῦθ' ὅπερ είναι ψεῦδος, ὡς βεβαιούμεθα ἐξ ἀνωνύμου συγγραφής О жизии и трудахъ Никодима Святогорца (Москва 1865, σ. 30) ής ό λογιώτατος συγγραφεύς όητῶς λέγει, ὅτι ἐν παλαιοῖς σλαβικοῖς συναξαρίοις, εύρισκομένοις έν τη βιβλιοθήκη της έν Μόσχα Θεολογικής Άκαδημίας, τὸ ὄνομα τοῦ Φωτίου είναι καταγεγοαμμένον μεταξύ των άγίων τῆ 6-η φεβοουαρίου, καθά καί έν τοῖς έλληνικοῖς συναξαρίοις. λυπηρον δὲ είναι, ὅτι τὰ σλαβικὰ ταῦτα συναξάρια δεν έμελετήθησαν είσετι, αν μή δι' άλλο τι, άλλα τουλάχιστον δια τον χαρακτηρισμόν της καταγωγης του νυν έν χρήσει παρά τοις 'Ρώσοις συναξαρικου Προλόγου, ου τά άντίγραφα δεν είναι, καθά φαίνεται, παλαιότερα του 13-ου αίωνος.

Архим. Владиміръ, Систематическое описаніе рукописей Москов. спиодальной Библіотеки, с. 536.

πατριάργου Φωτίου ύπὸ τὴν 6-ην φεβρουαρίου, παρά δὲ τοῦτο καὶ διάταξιν της άναγνωστέας τη έορτη αύτου έν τη Μεγάλη Έκκλησία εὐαγγελικής ἢ ἀποστολικής περικοπής οἶον ἐν τῷ μεμβρανίνο Εὐαγγελίω Ι Νο 3 (LVI) της έν Πετρουπόλει δημοσίας βιβλιοθήμης (έγράφη δὲ τοῦτο τῶ 10-ω ἢ μᾶλλον τῷ 11-ῳ αίῶνι¹) διατάσσεται ὁ λειτουργῶν ίερεὺς ἐν τῆ έρρτῆ τοῦ ἀγίου Φωτίου νὰπαγγέλλη δημοσία τὸ ὡρισμένον τῆ 3-η σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιου, τουτέστι τὸ τῆς έορτῆς τοῦ Γερομάρτυρος 'Ανθίμου Νικομηδείας' τοῦτ' αὐτὸ διατάσσεται ἐν έτέρω τοῦ 11-ου αίωνος Ευαγγελίω, όπεο ευρίσκεται έν τω έκκλησιαστικώ σεμιναρίω τῆς Ταυρίδος<sup>2</sup>)· καὶ πάλιν ἐν ἐτέρω Εὐαγγελίω τοῦ 12-ου αίωνος, εύοισχομένω έν τη βιβλιοθήχη της Μοσγοβιτικής Έκκλησιαστικῆς 'Ακαδημίας, ἐπαναλαμβάνεται ἡ αὐτὴ διάταξις<sup>3</sup>)· άλλὰ καὶ τέταρτον καλ πέμπτον αντίγοαφον λειτουργικών Εὐαγγελίων τῆς αὐτῆς ἐποχῆς, διατηρουμένων δε έν τη βιβλιοθήμη της έν Κιέβω 'Ακαδημίας4') και έν τη βιβλιοθήμη τοῦ ἐν Κπόλει Μετοχίου τοῦ Παναγίου Τάφου 5), βεβαιοί την αὐτην διατύπωσιν. Είς δὲ Πραξαπόστολος τοῦ 11-ου αίωνος, εύοισκόμενος έν τη πόλει Κερτζίω, έν τω έκει έλληνικώ ναώ του άγίου 'Ιωάννου τοῦ Ποοδρόμου, διατάσσει νὰ ἀπαγγέλλεται τῆ 6-η φεβρουαρίου έν τη ιερά λειτουργία της έρρτης του άγιου Φωτίου ή αποστολική περικοπή ή καθωρισμένη διά την έρρτην τοῦ άγίου Μεθοδίου τοῦ δμολογητοῦ καὶ ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. 6)

Καὶ ταῦτα μὲν ίκανά, ἴσως δὲ καὶ πλέον ἢ ίκανά, πρὸς ἀπόδειξιν, ότι ή διὰ τοῦ Hergenröther και Martinov και τοιούτων ετέρων συγγραφέων έσγηματισμένη πρόληψις κατά της ως άγίου μνήμης τοῦ πατριάργου Φωτίου είναι παντελώς άβάσιμος το δε παραδοξότατον είναι, ότι οί τοιούτοι συγγραφείς αποσιωπώσι τον από τού 880-ού έτους άχρι που τῆς ἀρχῆς τοῦ 12-ου αίωνος ἐπικρατοῦντα σεβασμὸν έν ταῖς λατινικαῖς έκκλησίαις πρὸς τὴν μνήμην τοῦ Φωτίου. Τὸ

<sup>1)</sup> E. de Muralt, Catalogue des manuscrits grecs de la bibl. impériale publique, St Petersburg 1864, o. 32.

<sup>2)</sup> А. Ивановъ, Греческое рукописное Евангеліе, находящеся въ библіотекъ Таврической Духовной Семинаріи. "Оса Заниски Импер. Русск. Археолог. Общества, Έν Πετρουπόλει 1886, τ. 1, σ. 125 καλ 136.

<sup>3)</sup> Архим. Сергій, Полный Місяцесловъ Востока, Еν Μόσγα 1876, т. 2, σ. VIII καὶ 32. Καὶ εἰδήσεις ἐκ φιλικῶν ἐπιστολῶν.

<sup>4)</sup> Αρχιμ. Сергій ένθ. άνωτ. και είδήσεις έκ γραμμάτων.

<sup>5)</sup> Έλλην. Φιλολογ. Σύλλογος έν Κπόλει, τ. 2, σ. 63. Ὁ έν τῷ Μετοχίω κῶδιξ ἔφεςε πρότερον τὸν 426-ον ἀριθμόν· παρὰ τῷ Caspar Gregory (Prolegomena σ. 768) άριθ. 794-os.

<sup>6)</sup> А. Ивановъ, Греческій рукописный Апостоль, принадлежащій Предтеченской церкви въ г. Керчи. Ода Записки Имнер. Русск. Археол. Общества, т. 1, б. 175. Καὶ είδήσεις έκ γραμμάτων.

πράγμα τούτο είναι δήλον έκ της ύφισταμένης τότε κατά μακράς περιόδους δογματικής αμα και άδελφικής συμπνοίας των πατοιαργών 'Ρώμης, Κωνσταντινουπόλεως, 'Αλεξανδοείας, 'Αντιοχείας και 'Ιεροσολύμων, έφ' δσον δηλαδή ή 'Ρωμαϊκή 'Εκκλησία διὰ τῶν ὀοθοδόξων παπῶν της έτήρει τὰς γενομένας έν τη 8-η οἰκουμενική συνόδω (879-880) συμβάσεις καὶ ὑποσχέσεις· τοῦτ' αὐτὸ εἶναι δῆλον σαφέστερον ἐκ τῶν παλαιών λατινικών νομοκανόνων. Ούτως δ πρεσβυτεροκαρδινάλις Θεόδοτος (Deusdedit) έν τῷ οἰκείῳ νομοκάνονι τῆς Ῥωμαϊκῆς Ἐκκλησίας, ου ἀφιέρωσε τῷ πάπα Βίκτορι τῷ 3-ω (1086—1087), κάπως ἐμπαίζει τούς ἀποδεγομένους την κατά Φωτίου σύνοδον (869-870) ώς δηθεν 8-ην οἰκουμενικήν σύνοδον, λέγων quae a suis conditoribus VIII<sup>a</sup> dicitur. 1) Έτερος πάλιν λατινικός νομοκάνων, τὸ ἐπ' ὀνόματι τοῦ άγίου "Ιβωνος φερόμενον Decretum, ὅπερ ἦτον εἰς χρῆσιν τῶν ἐπισκόπων της Γαλλίας ἀπὸ τοῦ τέλους τοῦ 11-ου αίῶνος, περιέχει ἐν τῶ 4-ω βιβλίω ταῦτα "Cap. 76. Constantinopolitanam synodum eam quae contra Photium facta est non esse recipiendam. Iohannes VIII patriarchae Photio: Illam quae contra Photium facta est Constantinopoli synodum irritam facimus et omnino delevimus, tum propter alia, tum quoniam Adrianus papa non subscribit in ea. — Cap. 77. De eodem, Ioannes papa apocrisiariis suis: Dicetis quod illas synodos quae contra Photium sub Adriano papa Romae vel Constantinopoli sunt factae, cassamus et de numero sanctarum synodorum delemus". 2) Ούτω μέχοι που της ἀρχης τοῦ 12-ου αίωνος ή 'Ρωμαϊκή 'Εκκλησία κατεδίκαζεν είς άχοηστίαν την κατά Φωτίου σύνοδον των έτων 869-870, δεχομένη ως 8-ην σύνοδον αὐτὴν ἐπείνην, δι' ης αὐτὸς δ Φώτιος είχεν ἀποδειχθη έν τη Δύσει πατριάρχης κανονικώτατος, ηγιασμένος άνήο, πατήο και ποιμήν της Έκκλησίας έννομώτατος τοσούτο δὲ τῆς συνόδου ταύτης τὸ κῦρος ἦτο μέγα ἐν τῆ Δύσει, ὥστε καὶ οί κανόνες αὐτῆς περιεφέροντο ώς ὑποχρεωτικοὶ ἐν τοῖς παλαιοῖς λατινικοῖς νομοκάνοσιν. Ούτως έν τῷ 7-ῳ βιβλίω τοῦ Decretum περιεσώθη δ 2-ος κανὼν ὑπὸ τὸν έξῆς τύπον<sup>3</sup>). "Cap. 149. Quod episcopus monachus factus ad pontificatum reverti non potest. Ex actione quinta synodi

<sup>1)</sup> Deusdedit, presbyteri cardinalis tituli Apostolorum in Eudoxia, Collectio canonum e codice Vaticano edita a Pio Martinucci, praefecto altero bibliothecae Vaticanae, Venetiis 1869, σ. 1. Έν τῷ λατινικῷ τούτῷ νομοκάνονι κατεχωρίσθησαν και περικοπαι τῶν πρακτικῶν τῶν ἐπὶ Φωτίου συνόδων τῶν ἐτῶν 861 και 879—880, εἰς μαρτυρίαν ἀναμφιβόλως ὅτι τῶν συνόδων τούτων τὰς πράξεις ἀνεγνώριζεν ἡ ዮωμαϊκὴ Ἐκκλησία.

<sup>2)</sup> S. Ivonis Carnotensis episcopi opera omnia, ἐκδ. J. P. Migne, Paris 1855, σ. 285.

<sup>3)</sup> Αὐτόθι σ. 581.

Constantinopolitanae trecentorum et octoginta trium patrum, sub Ioanne papa VIII, cui praefuit Petrus presbyter cardinalis et Paulus Anconitanus episcopus et Eugenius Ostiensis episcopus. Apočrisiarii papac dixerunt: Hoc nequaquam apud nos habetur, ut quicunque de pontificali ordine ad monachorum, id est poenitentium, descenderit vitam, ulterius possit ad pontificatum reverti. Item. Praecepit sancta synodus, ut quicunque de pontificali dignitate ad monachorum vitam, et ad poenitentiae descenderit locum, nequaquam iam ad pontificatum resurgat. Monachorum enim vitam subiectionis verbum habet et discipulatus non docendi, vel praesidendi, vel pascendi alios".

Καὶ μετὰ τοιαῦτα μαρτύρια, δι' ὧν εἶναι φανερὸς ὁ πρὸς τὴν μνήμην και τὰ ἔργα τοῦ Φωτίου σεβασμὸς τῆς 'Ρωμαϊκῆς 'Εκκλησίας έπλ δύο καλ πλέον αίωνας μετά τον δεδοξασμένον έν άγιότητι θάνατόν του, άπορον είναι ότι υπάρχουσιν έν τη Δύσει άνθρωποι πάση δυνάμει άγωνιζόμενοι διά συγγραφών νὰ διασύρωσι κατά σκοπὸν τὴν έν τῆ Έκκλησία κρατοῦσαν μακαρίαν αὐτοῦ μνήμην άλλὰ πρὸς τοὺς τοιούτους, έμμενοντας, δφείλεται άπλως ή υπόμνησις των έξης του προφήτου Σολομώντος δημάτων , τότε στήσεται έν παροησία πολλή δ δίκαιος κατά πρόσωπον των θλιβόντων αὐτὸν καὶ των άθετούντων τοὺς πόνους αὐτοῦ ιδόντες ταραχθήσονται φόβω δεινώ και έκστήσονται έπι τώ παραδόξω της σωτηρίας έρουσιν έαυτοις μετανοούντες καὶ διὰ στενοχωρίαν πνεύματος στενάζοντες: Οδτος ήν, δν ἔσχομέν ποτε εἰς γέλωτα καί είς παραβολήν δνειδισμού οι άφρονες τον βίον αὐτοῦ έλογισάμεθα μανίαν και την τελευτην αὐτοῦ ἄτιμον. πῶς κατελογίσθη ἐν νίοῖς Θεοῦ καὶ ἐν ἀγίοις ὁ κλῆρος αὐτοῦ ἐστιν; ἄρα ἐπλανήθημεν ἀπὸ ὁδοῦ ἀληθείας καὶ τὸ τῆς δικαιοσύνης φῶς οὐκ ἔλαμψεν ἡμῖν".1)

Έν Πετρουπόλει, 5 δατωβρίου 1898.

'Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς.

<sup>1)</sup> Σοφία Σολομώντος ε', 1-24.

### Zwei iambische Gedichte saec. XIV und XIII.

I.

In einem verborgenen jüdischen Marktneste zu Thessalonike, in welchem verschiedene sowohl alte wie auch neuere Gegenstände (einerseits Marmorstücke mit verstümmelten Inschriften, kleine Reliefs und thönerne Grabgefäße, andererseits weibliche kupferne und silberne Schmucksachen vom vorigen Jahrhundert) zusammengehäuft waren, entdeckte ich im August 1895 zu meinem Erstaunen zwischen alten, wertlosen gedruckten Büchern auch ein Pergamentblatt saec. XIV, dessen Rückseite ich in dieser Zeitschrift einer um ein Drittel verkleinerten phototypischen Wiedergabe für würdig hielt. Der jüdische ἀρχαιοκάπηλος wunderte sich, dass ich mir von allen seinen Dingen das vereinzelte Blatt zu einem verhältnismäßig hohen Preise kaufte; meine Überraschung aber war groß, als ich einsah, daß uns das Blatt nicht nur das Datum des sonst unbekannten, vielleicht verloren gegangenen Codex, sondern auch ein Gedicht von zehn iambischen Versen erhalten hat, dessen Interesse durch den Umstand gesteigert wird, daß der Dichter zugleich der Abschreiber des Codex, dieser aber kein Geringerer als ein Κοήτης πρόεδρος Νικηφόρος gewesen ist.

Sowohl die erste Kolumne der zweiten Seite und die ähnlichen zwei Kolumnen (von 26 Zeilen) der ersten Seite, wie auch die Worte im Gedichte:  $\lambda \delta \gamma o v \varsigma \sigma o \dot{v} \varsigma - \varepsilon \dot{v} \alpha \gamma \gamma \varepsilon \lambda \iota \sigma \tau \alpha \tilde{\iota} \varsigma \tau \dot{\varepsilon} \tau \varrho \alpha \sigma \iota \tau \varepsilon \vartheta \varepsilon \iota \mu \dot{\varepsilon} \nu o v \varsigma$  beweisen zur Genüge, daß der ganze Codex Abschnitte des Neuen Testamentes enthielt, die man bei verschiedenen Fällen vorzutragen pflegte; so steht S. 1 K. a Z. 4, 7, 17  $\lambda o v \hat{\imath}$ , 6, 10, 14, 19  $\overset{\tau}{\mu}$  (=  $M \alpha \tau \vartheta \alpha \iota o v$ ),

K. b Z. 3, 7, 21, 23, 26  $\lambda o v \hat{z}$ , 10, 20, 22  $\mu$  wie auch S. 2 K. a Z. 2.

Das uns erhaltene kleine Stück verrät den Nikephoros als einen  $\varphi\iota\lambda \delta \varkappa \alpha \lambda \delta \nu$   $\ddot{\alpha} \varkappa \alpha \dot{\alpha}$   $\pi \epsilon \pi \alpha \iota \delta \epsilon \nu \mu \dot{\epsilon} \nu \delta \nu$   $\nu \rho \alpha \phi \dot{\epsilon} \alpha$ : übergoldet sind S. 1 alle Anfangsbuchstaben und die in der Mitte der Zeilen vorkommenden  $\xi$  im Worte  $\xi \dot{\eta} \tau \epsilon \iota$ , so auch S. 2 K. a alle Anfangsbuchstaben und die  $\xi$ , die ganze K. b und das ganze Gedicht, dessen Umrahnung goldene und blaue Farbe aufweist. Nicht einen orthographischen Fehler habe ich finden können.



Das Datum lautet:

† έγοάφη έν κωνσταντινουπόλει μην αυγούστω δωδεκάτη τοῦ έξακισχιλιοστοῦ όκτα κοσιοστοῦ είκοστοῦ πέμπτου έτους ἐνδικτιῶνι ιέ:

also im Jahre 1317.

Die ἰαμβεῖα sind vom Schreiber selbst durch das Zeichen: nach Versen gesondert; obwohl viele Buchstaben, besonders in den Z. 1—4 und 8—13, verwischt sind, so kann ich mich doch für die folgende Lesung sicher verbürgen:

† ὧ κτίστα πάντων ἀγγελικῶν ταγμάτων καὶ δημιουργὲ κτίσεως ὁρωμένης στοιχειακῶς τέτραχα τῆς κιρναμένης καὶ μυριαχῶς εἴδεσι σκιδναμένης τῶ τοὺς λόγους σοὺς ἐκ πόθου γεγραφότι εὐαγγελισταῖς τέτρασι τεθειμένους κρήτης προέδρω τάλανι νικηφόρω δοίης τετρακτὺν ἀρετῶν κεκτημένω σοῦ τετραμόρφου δεξιᾶ στῆναι θρόνου ὅτε κρινεῖς σύμπασαν ὡς κριτὴς κτίσιν.

10

Wie in der Pythagoreischen Welttheorie und sonst die Zahlen, so hat im Gedichte des Nikephoros die Zahl 4 eine geheimnisvolle Kraft: nach den vier Elementen (V. 3 στοιχειακῶς τέτραχα) und den vier Evangelisten (V. 6 εὐαγγελισταῖς τέτρασι) wird V. 8 die τετρακτὺς ἀρετῶν des Schreibers und V. 9 Gottes τετράμορφος θρόνος angeführt.

Die der Umrahmung links beiliegenden großen Buchstaben kann ich nicht entziffern, wohl aber steckt darin der Name des ιεφεύς (rechts); übrigens sind diese Worte später hinzugefügt, und zwar erscheinen dieselben nicht eingeprägt, sondern einfach aufgemalt.

#### II.

Das zweite Gedicht steht am Anfange von Kaiser Michael Palaiologos' (1280) Τυπικὸν τῆς ἐπὶ τοῦ βουνοῦ τοῦ Αὐξεντίου σεβασμίας μονῆς Μιχαὴλ τοῦ 'Αρχαγγέλου, welches aus einem Codex saec. XV der Bibliothek des Hagios Taphos in Konstantinopel der unermüdliche Forscher M. Gedeon herausgegeben hat (1895). Über den Hauptinhalt des Typikon hat Herr Ph. Meyer in dieser Zeitschrift V (1896) S. 606 kurz berichtet; der Codex aber wimmelt von Fehlern (wie ich es anderen Ortes zeigen werde), die man im gedruckten Texte gern beseitigt sähe. So sei mir denn erlaubt, hier nur das betreffende Gedicht mit meinen Emendationen folgen zu lassen.

Στίχοι εὐχαριστήριοι ὡς ἀπὸ τοῦ βασιλέως πρὸς τὸν ᾿Αρχιστράτηγον Μιχαήλ. Ἦμον θαλασσῶν ὑετῶν τε σταγόνας, φύλλων ἀριθμὸν εἰς ἔαρος ἡμέρας, τῶν ἀστέρων ὅμιλον ἀλλ᾽ εἰς αἰθέρας ἡρον διεξέλθοι τις ἢ τὰς ἀπλέτους

εὐεργεσιῶν τῶν τόσων σου πλημμύρας 5 καὶ τῶν ἀπείρων δωρεῶν τὰς ἐκγύσεις άς έκκενοίς μοι πλειστάκις της ημέρας άνωθεν, ἀφ' οδ καὶ προηλθον είς βίον, σὺ τῶν ἀύλων στρατιῶν πρωτοστάτα, βοηθε θερμε και ταχινε προστάτα 10 Μιχαήλ, σεπτέ τοῦ Θεοῦ στρατιῶτα Κάκ της βρεφικής άπαλης ήλικίας άπὸ ψυχῆς ἤλπισα ταῖς πτέουξί σου άς και διείς είς πλάτος αὐτὸς ἐπέτων, 15 π(άλιν) συνέσχες ενδον ως άν με σκέπης. Τοίνυν λύπης φλόγωσις οὐκ ἔφλεξέ με χειμών τε δεινών καί τινα φοιζήματα τοῦ ποσμικοῦ πλύδωνος οὐκ ἔτρεψέ με φθόνου βέλεμνα πάμπαν οὐχ ήψαντό μου 20 καί ταῦτα παρά πάντα πολλά πολλάκις, είς δ' αντίτυπον ώσανεί κεκρουκότα φοοῦδα μετερροίζησαν έξοπισθίως. έναντίων δόρατα βαρβάρων γένους, Περσών, Ίταλών, Βουλγάρων, 'Ατταρίων, 25 έμοῦ καταπεμφθέντα πολλαῖς έν μάγαις ήνυσαν οὐδεν οὐδ' έλυμήναντό με· σκηνήν γάο εξοον ταῦτα είς λειμωνίαν, είς πέτραν οἶκον ἀρραγῶς ήδρασμένον, κούους πιλήσεις, έκπυρώσεις του θέρους 30 ώθοῦντα μακράν καὶ πνοὰς ἀντιπνόους, πιστόν, γαληνὸν δομον εὔδιον, μέγαν θώρακα, λαμπρον ἔνδυμα σωτηρίου.

πρωτοστάτα 9 στρατιῶτα Cod., στρατιῶτα Ged. 10 ταχννὲ Cod., Ged. 11 στρατιῶτα] πρωτοστάτα Cod., Ged. 12 ,,τὸ ημισν καὶ πλέον τοῦ στίχον ἐξίτηλον, ἀκατάληπτός μοι δ' ὅλος ὁ στίχος" Ged.; schade, daſs er uns die Überbleibsel nicht angegeben hat 15 da die πτέρνγες dem Archangelos angehören, so steht διεὶς wohl st. διέντος (sc. σοῦ) ἔπετον Cod., Ged. 16 π⟨άντας⟩ Ged., der Folgendes bemerkt: ,λέξις δὶς καὶ τρὶς ἐπαλλήλως γεγραμμένη"; ein Beweis, daſs der Schreiber sich in der Korrektur umsonst abmühte 18 ξοιζήματα] μετριάζει

Σὺ ὅπλον εὐδοκίας, ἦ Δαυλό γράφει,

Cod., worüber Ged.: "ἐσφαλμένη λέξις"; sie ist, meine ich, aus ροιζη entstanden 21 πάντων? 23 μετερρύησαν ohne Not Ged.; das Verbum μεταρροιζῶ (cf. ἀναρροιζῶ) ist in die Lexika einzutragen ἐξ ὀπισθίων? 27 οὐδὲ λυμήναντά με Cod., Ged. 33—34] umgekehrt im Cod., dem auch Ged. folgte mit der Vermutung V 33 σὲ

σὺ γοῦν τὸ πᾶν μου, καὶ ποὸ τοῦ Κράτους κράτος 35 καὶ τοῦ. Κράτους πρὸς Θεοῦ φρουρὸς καὶ φύλαξ άρχης ἀπ' αὐτης ἄχρι τῶν τηδε χρόνων. Αὐτὸς καθείλες Περσικόν πολύν τῦφον των Ίταλων τε τούς άκαμπεῖς αὐχένας ώσεὶ Γραφικούς ἄκμονας σιδηρέους 40 ἔκλινας είς γῆν ώς λύγον φυτοῦ νέου καὶ πᾶν ἀπλῶς ἔκφυλον ἀλλόθρουν γένος τῶν Αὐσόνων ἤλασας ἐκ γῆς μακρόθεν: σὺ τῆς Λατίνων σύρφακος πανσπερμίας καὶ τῶν ἀτλήτων ἔνθεν ἀτυγημάτων 45 τῶν ἀπειλῶν τε, τῶν καθ' ἡμέραν φόνων την Κωνσταντίνου, την Σιων την δευτέραν, ηλευθέρωσας, ώς Σιων πρίν την πάλαι χειρός δυναστών βριαρών 'Ασσυρίων' ήν και φυλάττοις ισχύος σου τῷ κράτει 50 πασων πονηρων έμβολων άνωτέραν, πάντων ἀσινή δυσμενών συστρεμμάτων σκοπός καθάπερ, ώς Θεοῦ κληματίδα: πρός τοῦτο γάρ σε καὶ κίων ύψοῦ φέρει ναῷ παρεστώς τῶν σοφῶν 'Αποστόλων' 55 σύ τὰς παγίδας συνέτριψας καθάπαξ, ὰς ὑπέθεντο ταῖς ἐμαῖς ποτε τρίβοις αίματος άνδρες δυσμενέστατοι λάθρα, διάστροφόν τε σύμπαν είς λεῖον ἔθου καὶ τὸ σκολιὸν εὐθύτατον ὑπέθου. Τοίνυν δ πούς μου διαβάς σπύλων ἄνευ προσκόμμασί τε μή παρείς τοῖς τῶν λίθων έστη προς εθθύτητα, Δαυίδ που λέγει, αὐτὸς δ' ἔβην ἄνωθεν ώμῆς ἀσπίδος καί βασιλίσκου καί δρακουτείας κάρας. 65 Τῶν γοῦν τοσούτων μυρίων δωρημάτων, εὐεργέτα μου καὶ φύλαξ καὶ προστάτα, καταφυγής μου τείχος ώχυρωμένου, μονήν άγίαν τήνδε τήν σεβασμίαν, ην σοι προσηξαν εὐνοϊκῷ τῷ τρόπω 70 πάππος έμὸς (τὸ) πρίν τε καὶ φυτοσπόρος είς καλλουήν απασαν εὖ ήσκημένην,

<sup>41</sup> έγκλίνας Cod., Ged. λυγὸν Cod., Ged. 61 σκύλλων Cod. 71 πάπποιν πος έμός τε Cod., πάππος ⟨ό⟩ έμὸς ποίν τε Ged. (πάππος έμὸς ποώην τε?)

χρόνος δ' ἀπημαύρωσεν ἀφ' οδ Λατινοι τύραννον είδον τη πόλει Κωνσταντίνου, ποσμήσας αὐτὸς ἀντίχαριν ἀξίαν 75 είς σύμβολον προσήξα δουλικοῦ χρέους η φωτοειδη λυχνίαν ανηψά σοι έκ καρδιακών τοῦ πόθου πυρεκβόλων, ὧ δεύτερον φῶς ἄδυτον πρώτου φάους τὸ τὴν ψυχικὴν φωσφοροῦν μου λαμπάδα, 80 η φουκτον ώσπερ είς κορυφαίαν όρους έστησα λαμπρον ή φαεινον αστέρα ποδηγετούντα τούς κακώς φορουμένους τοῖς τῶν παθῶν κλύδωσιν εἰς σωτηρίαν. ἢ τάχα καὶ πρὸς μάνδραν ἀσφαλεστάτην 85 Ναζιραϊκήν συνελάσας άγέλην κόσμον φυγούσαν καί Θεώ κεκαρμένην ένταῦθα συνήγαγον είς μονὴν μίαν. οίς, ως έθος, έθημα και τούς νῦν τύπους ώς αν απευθύνοιντο πρός χρηστούς τρόπους 90 κάν ταῖς μοναῖς φέροιντο ταῖς οὐρανίαις τὸ ποίμνιου πᾶν σύναμα τῷ ποιμένι. Τούτοις γενοῦ γοῦν λύχνος ἢ φῶς ταῖς τρίβοις, ως ήγεμων συ της μονης και προστάτης νεύρωσον αὐτοὺς είς π(όνους) σωτηρίους, 95 σθένωσον αὐτοὺς ἐντολαῖς τοῦ Κυρίου, δίζωσον αὐτοῖς τὰς μενούσας ἐλπίδας, πράτυνον αὐτῶν τὰς ἐνόρκους ἐγγύας κάν τη κρίσει πρόστηθι τη παγκοσμία. Ήμῶν δ' ιθύνων ἄχοι καὶ νῦν τὸ Κράτος 100 ίθυνε τοῦτο πρός Θεοῦ μέχρι τέλους, πλάτυνον αὐτὸ σαῖς λιταῖς μακροῖς ὅροις, έπαρον αὐτὸ πρὸς τὸ πρὶν ὕψος πάλιν καὶ τὴν παλαιὰν εὐκλεᾶ κληρουγίαν. Ό Μιγαήλ σοι ταῦτα Ῥωμαίων ἄναξ, 105 Κομνηνοφυής, Δουκοφυής, έκ γένους Παλαιολόγος "Αγγελος εὔνουν τρέφων πούς σε σχέσιν, δούλωσιν άκραιφνεστάτην.

73 Λατίνον Ged. 75 πομίσας Cod., worüber Ged.: "δυσδιάκριτος ἡ λέξις"; ποσμήσας αὐτός, welches ich gesetzt habe, empfiehlt der Gegensatz zu χρόνος δ' ἀπημαύρωσεν 95 πζόνονς Ged.; die Ergänzung bestätigt Typik. S. 28 "μὴ ἀποκάμης πρὸς πόνους σωτηρίους".

Mitilini.

P. N. Papageorgiu.

Byzant. Zeitschrift VIII 4.

# Zwei weitere Stücke der Marientafel zum Diptychon von Murano.

Das Königliche Museum zu Ravenna besitzt eine neuerdings im Kreise der Kunstforscher vielumstrittene Elfenbeintafel, die aus dem Besitze der Camaldulenser in Murano stammt.<sup>1</sup>) Es handelt sich um ein fünfteiliges Diptychon, auf dessen Mittelstück (1) im Hauptfelde der thronende Christus dargestellt ist, darunter die Jünglinge im Feuerofen. Auf dem Oberstücke (2) sieht man wie gewöhnlich schwebende Genien, die eine corona triumphalis mit dem Kreuze halten, auf dem Unterstücke (3) die Geschichte des Jonas; die beiden Seitenteile enthalten je zwei Darstellungen der Wunder Christi, und zwar links (4) oben die Heilung des Blindgeborenen, unten die des Besessenen, rechts (5) oben die Auferweckung des Lazarus, unten die Heilung des Gichtbrüchigen.

Aus der Thatsache, daß die andern erhaltenen Diptychen dieser Art, als deren typische Hauptvertreter die Diptychen in Etschmiadsin<sup>2</sup>) und Paris<sup>3</sup>) gelten können, paarweise auftreten und zu der Christustafel eine ebenso eingeteilte Marientafel gehört, ließ sich ohne weiteres schließen, daß auch zu unserer Tafel eine zweite, ergänzende gehört haben müsse. Sie galt als verloren. In letzter Zeit tauchten in heute sehr weit auseinanderliegenden Sammlungen zwei Stücke dieser Marientafel auf. Sie wurden beide von D. Ainalov im Vizantijskij Vremenik von 1897 S. 128 f. und 1898 S. 153 f. veröffentlicht.

Das Hauptstück (1) fand sich in der Sammlung des Earl of Crawford in Haigh-Hall. Es ist  $11.5 \times 21.6$  cm groß und zeigt ent-

<sup>1)</sup> Veröffentlicht von Garrucci, Storia dell' arte Tav. 456, Peraté, L'archéologie chrét. p. 339, Ainalov, Viz. Vrem. 1897 Taf. III, Ricci, Arte italiana dec. e ind. VII Tav. 27 u. a. O.

<sup>2)</sup> Veröffentlicht in meinen Byz. Denkmälern I Taf. I.

<sup>3)</sup> Garrucci 458, 1/2.

<sup>4)</sup> Zuerst erwähnt nach Mitteilungen von H. Graeven in meinem Aufsatze: Die christl. Denkmüler Ägyptens, Röm. Quartalschrift 1898 S. 34 Anm. 2. Abgebildet im Viz. Vrem. 5 (1898) Taf. I.

sprechend dem Mittelstück der Christustafel im Hauptfelde Maria in Vorderansicht mit dem Kinde vor sieh im Schofs in voller Majestät thronend. Sie erdrückt fast die Magier, die, durch einen Engel ergänzt, zu beiden Seiten paarweise hintereinander stehen und kaum Platz haben, sich mit ihren Gaben zu verneigen. Die ganze, monumental aufgebaute Komposition wird, wie Christus mit seinen vier Begleitern auf der ravennatischen Tafel, durch einen Baldachin zusammengefaßt. Unter dem Ganzen zieht sich ein Streifen hin, in dem dargestellt ist links die Geburt Christi mit der liegenden Wöchnerin und Joseph, rechts die Krippe mit Ochs und Esel und vorn die ihre abgefallene Hand emporhaltende Salome.

Das Unterstück (3) fand sich in der Sammlung des Grafen Gregor Stroganov in Rom. Es ist, der Christustafel entsprechend, 30,5 cm breit und zeigt in gleicher Umrahmung drei Scenen nebeneinander: links Maria beim Spinnen im Lehnstuhl sitzend, vor ihr den Engel der Verkündigung; dann Maria, Joseph gegenüber, mit der Schüssel am Wasser stehend, das ihre Unschuld bezeugen soll; rechts die Reise nach Bethlehem zur Schatzung, wobei Joseph, wahrscheinlich um den Raum zu füllen, nicht wie sonst stützend neben der auf dem Esel sitzenden Maria herschreitet, sondern folgt, während ein Engel den Esel führt. — Auf beiden Stücken, sowohl dem in England wie dem in Rom, fallen aufgemalte Goldornamente, Sterne, Kreuze und Schnörkel, auf, die auf der Christustafel fehlen.

Das Oberstück (2) unserer Marientafel war wahrscheinlich vollständig gleich mit dem der Christustafel und lässt sich danach leicht ergänzen. Es bliebe also nur der Verlust der beiden Seitenstücke (4 und 5) zu beklagen. Entsprechend der Christustafel waren auch sie jedenfalls zweiteilig, enthielten also im ganzen vier Scenen. Auf dem Etschmiadsin-Deckel sind hier Verkündigung, Prüfung mit dem Fluchwasser, Reise nach Bethlehem und Geburt dargestellt, gerade die vier Scenen, die wir auf den wiedergefundenen Stücken unserer Marientafel dargestellt fanden. Da ferner auf dem Etschmiadsin-Diptychon die Anbetung am Unterstück erscheint, so bliebe, wenn man unsere Marientafel nach dieser Analogie zusammenstellen wollte, für die Seitenteile nichts übrig. Etwas besser sind wir an der Hand der Pariser Marientafel daran; dort ist die Verkündigung und Heimsuchung, die Prüfung durch das Fluchwasser und die Reise nach Bethlehem gegeben. Für unsere Felder bliebe danach wenigstens die Heimsuchung zu erwarten. Sie befindet sich links unter der Verkündigung.

Ich bin nun in der glücklichen Lage, die entsprechenden Stücke von der Marientafel des Deckels von Murano heute vorlegen zu können. Sie befinden sich in der reichen Sammlung des Malers Botkin in Petersburg und stellen, wie erwartet, dar die Heimsuchung und eine Verkündigung, nicht die der Maria, die ja schon am Unterstücke geschützt ist, sondern die Verkündigung an Anna. Zunächst stimmen die Maße mit den geforderten. Bei einer Gesamtbreite von 30,5 cm und einer Mittelstückbreite von 11,5 cm bleiben für die Seitenteile je



 Petersburg, Sammlung Botkin. Verkündigung an Anna.

9,5 cm mit den Ornamenträndern. Da diese, wie am Mittelstück, auch an den Botkin - Täfelchen weggeschnitten sind, so müssen diese noch etwas schmäler sein: sie haben in der That nur 7 cm Breite. Die Höhe wird, wie ein Blick auf die Christustafel belehrt, verschieden sein müssen, weil das obere Stück über den Figuren und noch innerhalb des Relieffeldes ein eigentümliches Ornament hat: sieben runde Knöpfe in einer Reihe nebeneinander. Sie finden sich auch an dem einen der beiden Botkinstücke. Es ist 10,3, das andere Stück, die Heimsuchung, 9,9 cm hoch. Da das Mittelstück 21,6 cm hoch ist, bleiben für den verlorenen Streifen mit der Weinranke, der die Tafeln

trennte, rund 1,4 cm. Der Vergleich mit der Christustafel wird die Übereinstimmung erweisen.

Die Untersuchung im Einzelnen bestätigt durchaus die Zugehörigkeit. In der Verkündigung sitzt Anna auf einem Postament nach rechts, hat die Linke, wie Maria in der Geburt, auf dem Knie ruhen, die Rechte aber erhoben. Sie blickt nach dem Engel, der, eine genaue Wiederholung desjenigen in der Verkündigung Mariä, unten vor ihr steht. Darüber sieht man einen Baum und die Vogelfamilie, die Annas Klage hervorgerufen hat. In der Heimsuchung stehen die beiden Frauen

einander gegenüber wie in dem Pariser Diptychon, jedoch ohne Architektur im Hintergrunde: beide greifen mit der Linken nach dem Schleier — wie Maria zweimal auf dem Unterstück — und heben die Rechte einander entgegen. Ein vergleichender Blick auf Maria unten in der Prüfung durch das Fluchwasser wird die genaue Übereinstimmung in der Gewandung darthun. Schliefslich stimmt auch

noch die Bemalung mit den gleichen Goldornamenten, wie auf den beiden andern Stücken, und der Schnitt z. B. der Augen. Es kann nicht der mindeste Zweifel sein, daß wir die beiden auseinandergeschnittenen Teile des einen der beiden verloren geglaubten Seitenstücke vor uns haben.

Die beiden Stücke des andern Seitenteiles können sich vielleicht auch noch finden. Die Tafel scheint von einem Händler zerschnitten worden zu sein; wie wäre sonst der eine Teil nach England, der zweite nach Rom, der dritte nach Petersburg gekommen. Was die beiden noch verschollenen Felder enthielten, läfst sich nach der Fülle dessen, was schon



2. Petersburg, Sammlung Botkin. Heimsuchung.

die erhaltenen Teile bieten, schwer sagen. — Ich beschränke mich hier auf diese kurze Mitteilung, da ich das Diptychon an anderer Stelle ausführlich behandeln muß. Es dürfte, glaube ich, gelingen nachzuweisen, daß diese Tafeln, zusammen mit der Danielpyxis im Britischen Museum, in Theben in Oberägypten entstanden sind und als der beste bildliche Beleg jener fabulierenden Richtung betrachtet werden können, aus der heraus bes. in den Klöstern Romane in der Art der apokryphen Evangelien geschaffen wurden.

# II. Abteilung.

'Αντώνιος Μηλιαράκης, 'Ιστορία τοῦ βασιλείου τῆς Νικαίας καὶ τοῦ δεσποτάτου τῆς 'Ηπείρου (1204—1261). 'Εν 'Αθήναις, τυπογραφεῖου ἀδελφῶν Περρῆ, βιβλιοπωλεῖον Γεωργίου Κασδώνη. Leipzig, in Komm. bei

M. Spirgatis. 1898. ξ', 676 S. 8°. 12 M.

Unter den Politikern der französischen Revolution unterschied man zwei Kategorien: 'les travailleurs' und 'les gens de la haute main'. Das könnte man auch in der Geschichtschreibung versuchen. Selbstverständlich können auch geistvolle, die charakteristischen Hauptzüge herausarbeitende Zusammenfassungen ganzer Perioden, wie Carl Neumanns gedankenreicher Überblick über "die Weltstellung des byzantinischen Reiches vor den Kreuzzügen", nur auf der Unterlage einer langen, tief ins Einzelne dringenden Forscherarbeit gelingen; aber solche Studien heben sich doch sehr bestimmt ab von den Werken, die in sorgfältiger Darstellung des Ganges der Ereignisse ihr Genüge finden. Auch sie sind verdienstlich, und gerade in der Geschichte von Byzanz ist für solche Arbeiten noch Raum. Man wird sie willkommen heißen, wenn sie auf Grund eigenen Quellenstudiums, mit gewissenhafter Verwertung aller erreichbaren Hilfsmittel eine verläßliche Zusammenfassung der kritisch gesichteten Überlieferung bieten. Das darf man versichern von dem vorliegenden stattlichen Bande, mit welchem ein um die Landeskunde seines Vaterlandes (Kykladen, Argolis und Korinthia, Ionisches Meer, Kephallenia und Ithaka) verdienter Grieche einen Platz unter den Geschichtschreibern in Anspruch nimmt. Für einen griechischen Patrioten der Gegenwart konnte es kaum eine lockendere Aufgabe geben, als die auf zwei Schauplätze sich verteilenden Anstrengungen zur Wiederherstellung des vom 4. Kreuzzug zerschlagenen byzantinischen Reiches zu verfolgen von der Entstehung der Staaten von Nicäa und Epirus bis zur Wiedereroberung Konstantinopels (1261). Wem die Geschichtschreibung nicht nur eine Wissenschaft, sondern zugleich eine Kunst ist, dem wird an diesem Stoff die Schwierigkeit besonders lockend und reizvoll erscheinen, das Widerspiel der ringenden Mächte, die Kreuzung ihrer keineswegs ganz gleichartigen Bestrebungen und Interessen mit scharf unterscheidender Charakteristik zur Geltung zu bringen. Die beiden griechischen Staatsgebiete in ihrer Reibung mit einander und mit den beiden fränkischen (Konstantinopel und Morea), diese Trümmer des alten Byzantinerreichs im Gedränge zwischen Bulgaren und Türken, die in diesem Wirrwarr ihre Sonderpolitik verfolgenden Seemächte Venedig und Genua, dazwischen wieder mit eigenen

Wünschen Kaiser und Papst, — das giebt Verwicklungen, deren volle Bedeutung nur eine sehr kunstvoll angelegte Darstellung recht zur Geltung bringen könnte. Miliarakis erstrebt das mit etwas zu einfachen Mitteln durch streng synchronistische Vorführung der Thatsachen in beständigem Wandern von Schauplatz zu Schauplatz. So sind 21 Kapitel über die Geschichte des Nicäischen Reichs mit 11 Kapiteln über Epirus, mit 5 über die fränkischen Herrschaften, 1 über die Bulgaren und 7 kirchengeschichtlichen in buntem Wechsel durcheinandergeschoben. Um nicht zu oft den einmal angesponnenen Faden fallen zu lassen, thut man gut, springend die Kapitel für ein einzelnes Gebiet durch eine längere Periode zu verfolgen, wobei die Inhaltsübersichten am Kopf der übersprungenen Kapitel die Orientierung über die gleichzeitigen Vorgänge der Nachbarschaft erleichtern.

Das Quellenmaterial wird in den Anmerkungen beständig sorgsam nachgewiesen und mit besonnener Kritik abgewogen, ein erst seit wenigen Jahrzehnten bekannt gewordenes Dokument, der merkwürdige Brief des Ioannes Vatatzes an den Papst Gregor IX (1237), vollständig mitgeteilt (S. 276-279). Zu schärferen chronologischen Untersuchungen ladet die Beschaffenheit der Quellen wenig ein. Dagegen wendet der Verf. - und das war der Grund, der die Überweisung des Buches an den Referenten veranlasste - auf Schritt und Tritt besondere Sorgfalt darauf, die topographische Unterlage des Zuges der Ereignisse klarzustellen. Dabei benutzt er die älteren Werke Tafels, die vortrefflichen Arbeiten Jirečeks. Bei Kleinasien hält er sich nicht ohne stetes Bestreben nach Selbständigkeit des Urteils an Ramsay. Von den wichtigeren Vorstudien für dieses Gebiet scheint ihm nur Tomascheks inhaltsreiche Arbeit 'Zur historischen Topographie Kleinasiens im Mittelalter' Sgb. Wiener Akad. phil.-hist. Cl. CXXIV 1891 entgangen zu sein. Sie hätte ihn davor bewahren können, Civitot (Κιβωτός an der Enge des Nikomedischen Busens) für Kios zu halten (S. 68), und hätte ihm eine Abkürzung der Beweisführung (628. 629) ermöglicht, daß die Ελλησπόντιοι Πηγαί auf Karabiga fallen. Insbesondere aber wäre Tomascheks Untersuchung der Route des 3. Kreuzzugs dem Verf. eine Stütze gewesen für die binnenländischen Striche des Nikäischen Königreiches. Der Zweifel an der Identität des damals wichtigen Achyraus mit Balikesri (antik. Hadrianutherai) wäre dem Verf. (S. 604) vielleicht geschwunden, und die Gleichsetzung von Kalamos mit Gelemba am Karaman Dagh im Quellgebiet des Kaïkos würde wohl seine Zustimmung gefunden haben. Wie bei diesen Fragen kommt bei dem ganzen Grenzvertrag (S. 93) der Franken mit Theodor Laskaris von Nicäa (Georg. Akrop. S. 30) alles an auf die wichtige Strasse, welche die Seelandschaft am unteren Rhyndakos über das Quellgebiet des Kaïkos und Thyatira mit Sardes und Philadelphia verband. Dieser Verbindungsweg zwischen dem bithynischen und dem lydischen Anteil des neu begründeten Byzantinerreichs, das zwischen die seldschukischen Türken und das lateinische Kaisertum sich einschob, war für das Bestehen und die Weiterentwicklung der ganzen Macht unentbehrlich. Gelang es 1212 Heinrich von Flandern, durch die Eroberung der Landschaft von Achyraus den Byzantinern diese Ader zwischen ihren beiden Lebenszentren Nicäa und Nymphäon zu unterbinden, so war ihre Aktionsfähigkeit lahm gelegt. Deshalb war es der erste Schritt auf der Bahn der Eroberungen für Ioannes Vatatzes (1223), diesen zwischen

seine Provinzen eindringenden Keil zu bewältigen. Alle wichtigeren Posten dieser Straße sind mit ziemlich voller Sicherheit bestimmt. Für das öfter genannte Chliara wird die noch ausstehende genaue Festlegung gewiß dem nächsten aufmerksamen Reisenden gelingen, wenn er nach den lauen Quellen sucht, auf welche der Name hindeutet; auch die wichtige byzantinische Feste wird wohl nicht ganz spurlos verschwunden sein.

Breslau. J. Partsch.

St. Novaković, Законик Стефана Душана цара срискот 1349 и 1354 (Das Gesetzbuch des serbischen Zaren Stephan Dušan), Belgrad 1898. CLIII, 312 S. 8°. 5 Dinare.

Als der serbische König Stephan 'der Erstgekrönte' (1195-1224) das von seinem Vater, Stephan Nemanja, gegründete serbische Reich, besonders mit Hilfe seines unternehmenden Bruders Sava, des ersten serbischen Metropoliten, noch weiter befestigte und organisierte, mussten die beiden Brüder, denen in staatsorganisatorischer und überhaupt in kultureller Beziehung selbstverständlich Byzanz als Vorbild diente, auch dafür sorgen, dass im neuen Staate neben den überlieferten nationalen Rechtsbräuchen, welche für die neuen Verhältnisse natürlich nicht mehr genügen konnten, auch neue gesetzliche Normen festgesetzt würden. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass noch früher mit der Einführung der slavischen Liturgie bei den Serben (etwa seit Ende des 9. Jahrh.) auch die Nomokanones in der dem hl. Methodios zugeschriebenen (oder in einer etwas späteren, in Bulgarien verfertigten) Übersetzung ihren Eingang in die serbischen Länder gefunden hatten. Fest steht es aber, dass kurz nach Gründung der serbischen selbständigen Metropole durch Sava (1219), bezw. nach der Krönung Stephans zum Könige (1220) auf Veranlassung Savas die Nomokanones mit dem Kommentar des Johannes Zonaras ins Kirchenslavische übersetzt wurden. Eine über das einfache Übersetzen fertiger byzantinischer Gesetze hinausgehende gesetzgeberische Thätigkeit - wenn man von den in Schenkungsurkunden an Klöster und in den mit der Stadt Ragusa abgeschlossenen Verträgen enthaltenen Anordnungen absieht - finden wir aber erst zur Zeit des Zaren Dušan (1336-1356). Im J. 1349 wurde von diesem mit Zustimmung des serbischen Reichstages ((сьборь), d. i. der höheren Geistlichkeit und des Adels, ein "Gesetz" (закопь) herausgegeben, das in den zahlreichen Hss regelmässig mit einem Auszuge aus dem Syntagma des M. Blastares und aus einem unter dem Namen "Gesetz des Kaisers Justinian" in der altslavischen Litteratur vorhandenen Texte zu einem Corpus verbunden ist. Nach den eingehenden Erörterungen Prof. Florinskijs in seinem Werke Намятники законодательной деятельности Душана (Denkmäler der gesetzgeberischen Thätigkeit Dušans, Kiew 1888) sind wir im Stande, die eigentliche Bestimmung dieses "Gesetzes" und sein Verhältnis zu dem Syntagma des M. Blastares und dem "Gesetz des Kaisers Justinian" richtig zu beurteilen. Es stellt sich nämlich heraus, dass auf Veranlassung des Kaisers Dušan die in Serbien gelten sollenden Gesetze kodifiziert und in dem Reichstage des J. 1349 (vielleicht zum Teil auch im J. 1354) sanktioniert wurden. Zu diesem Zwecke wurden aus dem Syntagma und aus dem "Gesetz des Kaisers Justinian", welche schon früher ins Kirchenslavische übersetzt, bezw. in Serbien eingeführt worden waren, diejenigen Bestimmungen auszugsweise herausgenommen, welche den serbischen Verhältnissen so ziemlich entsprachen und noch weiter in Kraft bleiben sollten, während das "Gesetz des Zaren Dušan" die aus älteren Anordnungen der serbischen Herrscher oder aus den serbischen Rechtsgebräuchen zur Ergänzung der byzant. Gesetze entnommenen Bestimmungen enthielt. Was eigentlich das "Gesetz des Kaisers Justinian" gewesen sei, läßt sich noch nicht sagen; nach Florinskijs wohlbegründeter Meinung war es jedenfalls die Übersetzung eines Auszuges aus verschiedenen byzantinischen Gesetzen, namentlich aber aus dem νόμος γεωργικός. Das auf diese Weise entstandene "Gesetz des Zaren Dušan" wurde bis jetzt mehrmals herausgegeben (auch von N. selbst schon einmal, Belgrad 1870). Die vorliegende Ausgabe giebt aber zum erstenmal (im I. Teil, S. 1-150) unter dem nach N.s Ansicht der ursprünglichen Form des "Gesetzes" am nächsten stehenden Texte einen vollständigen kritischen Apparat, in welchem alle Hss der ältesten und einer zweiten (etwa im Anfange des 15. Jahrh. zustande gekommenen) Redaktion berücksichtigt werden; es ist nur zu bedauern, dass dies in einer recht weitläufigen, die Übersichtlichkeit vielfach störenden Weise geschieht. Minder glücklich ist die Einrichtung des II. Teiles (S. 151-268), in welchem der im I. Teil festgesetzte altserbische Text, mit einem fortlaufenden Kommentar versehen, noch einmal in neuserbischer Orthographie abgedruckt wird: für einen des Altserbischen Kundigen ist dies absolut überflüssig, demjenigen aber, der nur das moderne Serbisch kennt, ist durch eine Umstellung der Orthographie absolut nicht geholfen, - ihm kann nur die neuserbische Übersetzung dienen, welche von N. fast für jeden einzelnen Gesetzesartikel im Kommentar gegeben wird. Der Raum, der auf diese Weise unnötigerweise vergeudet wurde, hätte für eine lateinische oder französische Übersetzung des Textes viel nützlicher verwendet werden können. Höchst willkommen und sehr lehrreich ist dagegen der Kommentar, bei welchem dem Verfasser seine genaue Kenntnis der altserbischen Verhältnisse sehr zu statten kam. Es werden von N. häufig auch Parallelen mit den fremdländischen Gesetzgebungen gezogen, wobei auffallenderweise mehr westeuropäische als byzantinische Gesetze zum Vergleiche herangezogen werden, was, wie es scheint, mit einer gewissen Absicht geschieht. Interessant sind in dieser Beziehung die von N. angeführten Fälle, wo einzelne Bestimmungen des Gesetzbuches Dušans noch in den serbischen Volksbräuchen der neuesten Zeit fortleben. Der III. Teil (S. 269-310) reduziert sich auf ein Verzeichnis der Titel der einzelnen Gesetzesartikel und auf ein Wort- oder Sachregister, in welch letzterem die Hervorhebung der Hauptstellen bei den einzelnen Schlagwörtern leider unterlassen wurde. Ausgabe geht eine umfangreiche Einleitung voraus (S. V-CLIII), in welcher hauptsächlich Ursprung und Zusammensetzung des Gesetzbuches, sowie das gegenseitige Verhältnis der Hss besprochen wird. Insofern es sich um die Erklärung der Entstehung des "Gesetzes" Dušans und überhaupt um das Verhältnis der serbischen Gesetzgebung zur byzantinischen handelt, sind die Ausführungen N.s weniger befriedigend: sie ersetzen das oben erwähnte Werk Florinskijs gar nicht; ja wir stoßen bei N. auch auf solche Behauptungen allgemeinen Inhaltes, denen genaue Kenner der serbischen und byzantinischen Verhältnisse kaum zustimmen dürften. So sagt z. B. der Verfasser auf S. 200: "Wir haben keinen Grund, um die Behauptung aufstellen zu können, dass bei uns das Gerichtsverfahren ganz dasselbe war wie in Westeuropa, wo das römische Gerichtsverfahren sich mit dem germanischen vermengte, wir können aber behaupten, dass unser Verfahren bei Vorladungen vor Gericht demselben Typus angehörte, wenn auch dasselbe im Einzelnen uns derzeit unbekannte Unterschiede haben konnte und ohne Zweifel auch hatte", - soll das etwa bedeuten, dass das serbische Gerichtsverfahren, trotz der vollständigen Abhängigkeit der serbischen Gesetzgebung von der byzantinischen, in ein ganz anderes Fahrwasser geraten war? Ebensowenig scheint die Vermutung begründet zu sein, dass der serbische Reichstag (сьборь) bei der Kreierung von Gesetzen eine andere, wichtigere Rolle als die byzantinische σύγκλητος gespielt habe (S. XXX); nach den diesbezüglich erhaltenen Notizen dürfte der serbische Reichstag kaum eine größere Bedeutung als die einer beratenden Versammlung gehabt haben. Sehr gelungen ist dagegen das Kapitel über das gegenseitige Verhältnis der Hss, in welchen das "Gesetz" erhalten ist: die umsichtige Klassifizierung derselben nach inneren und äußeren Merkmalen bildet neben dem kritischen Apparat den Hauptvorzug dieser neuesten Ausgabe des "Gesetzes" des mächtigen serbischen Zaren.

Wien. M. Rešetar.

Patrum Nicaenorum nomina latine, graece, coptice, syriace, arabice, armeniace ediderunt H. Gelzer, H. Hilgenfeld, Otto Cuntz. Leipzig, Bibl. Teubneriana 1897. (= Scriptores sacri et profani. Fasc. II.) LXXIV, 266 S. 8°. 6 M.

Die durch W. Reichardts Philoponos-Ausgabe trefflich eingeführte neue Sammlung von Quellenschriften bietet in diesem zweiten Bändchen ein wahres Musterstück echter Gelehrtenarbeit. Man braucht nur darauf hinzuweisen, dass es sich um lange Listen von Namen, und zwar doppelter Namenreihen, handelt, um bei jedem Kundigen die Vorstellung zu erwecken, welche Entsagung dazu gehörte, hier nicht nur die gesamte Überlieferung in allen Einzelheiten mit der unserer Zeit wie keiner früheren eigenen minutiösen Akribie zu fixieren, sondern auch in die teilweise unglaubliche Verwirrung derselben Klarheit und Ordnung zu bringen. Um so dankbarer aber sind wir denen, welche diese Mühe nicht scheuend uns diese Arbeit geleistet haben: das glänzende Resultat ist zugleich ihr schönster Lohn.

Bereits kannte man etliche Texte dieser angeblichen Unterschriften der ersten oekumenischen Synode von 325, deren Akten als solche verloren sind. Aber aus den überall zerstreuten und völlig ungenügenden Ausgaben derselben konnte man sich schlechterdings kein Bild von ihrem ursprünglichen Aussehen machen, noch ein Urteil über den geschichtlichen Wert gewinnen. Jetzt werden uns nicht weniger als 11 Rezensionen auf Grund von 40 Handschriften (25 lat., 2 griech., 1 kopt., 5 syr., 1 arab. und 6 armen.) geboten. O. Cuntz hat die 4 lateinischen, H. Hilgenfeld die beiden syrischen und die arabische Rezension, Gelzer selbst außer den beiden griechischen, dem koptischen (von Steindorff revidierten) und dem armenischen Text die historische Untersuchung und die geographische Kommentation geliefert. Schon die Anordnung des Ganzen verdient ungeteiltes Lob. Nach

einer durch Knappheit ausgezeichneten Einleitung, wo nur Cuntz' Stemmata durch unnötige Weitläufigkeit bei geringem Nutzen störend wirken, folgen zunächst die vier wohl auf eine Urform zurückgehenden lateinischen Texte in Parallelkolumnen; dann die beiden unter sich kaum verwandten griechischen Texte jeder für sich, doch so, dass bei der jüngeren Kompilation die Quellen deutlich kenntlich gemacht sind; endlich die orientalischen Texte derart, dass der Text selbst die linke Seite einnimmt, gegenüber aber in zwei Spalten eine an Genauigkeit unübertreffliche Transskription in lateinischen Buchstaben und eine lateinische Übersetzung stehen; durch jene ist dafür gesorgt, auch dem jener Schriftart Unkundigen die feinsten Nuancen der Namensformen zugänglich zu machen; diese, die bei Hilgenfelds semitischen Texten wohl mehr Arbeit gemacht hat, als man auf den ersten Blick meint, ermöglicht erst das Verständnis und den Vergleich der verschiedenen Listen. Es wäre sehr wünschenswert, daß ein solches wohlerwogenes Transskriptionssystem wie das vorliegende allgemein angenommen würde. Die tabula transscriptionis auf p. LXXII kann auch in dieser Hinsicht sehr gute Dienste leisten. Den Schluss bilden fünf vorzügliche Indices ähnlich denen in Gelzers Georgios Kyprios, welche das ganze Material unter den verschiedensten Gesichtspunkten aufarbeiten. Hier kann man und das ist beim Studium orientalischer Quellen von höchster Bedeutung mit Leichtigkeit verfolgen, welche Wandlungen, Verstümmelungen und Vertauschungen Namensformen beim Übergang in die fremden Sprachen erfahren: wie z. B. aus Ἡσύχιος, ℍswkjs, ℍsikvs, Esycius beim Araber Eusebios wird u. ä. Zu bedauern ist nur, dass in die Indices nicht auch die rekonstruierte Liste mit einbezogen ist und dass die hier zur Bezeichnung der verschiedenen Texte verwandten römischen Ziffern nicht auch bei diesen über den Seiten stehen.

Die Liste, wie sie hiernach ursprünglich aussah, hat Gelzer p. LX bis LXIV zusammengestellt und sogleich im Anschluß an Revillout den endgültigen Beweis geführt, daß sie so nicht aus den wirklichen Subskriptionen der Synode von 325 stammen kann. Deren Akten sind verloren; nur das Symbol und 20 Kanones sind überliefert. Es lässt sich nun auf das höchste wahrscheinlich machen, daß diese Teilnehmerliste mit zu dem Synodikon gehörte, das Athanasios 362 auf einer Synode zu Alexandria zusammenstellte: ein gedächtnismäßiger Rekonstruktionsversuch, gemacht unter dem Gesichtspunkt, zu zeigen, welche Dioecesen in ihren Vertretern zur Orthodoxie sich bekannt hatten. Da man etliche vergessen hatte, erklärt es sich, dass die Zahl 220 weder die legendäre Höhe von 318, noch die durch Eus. vita Const. 8 bezeugte von 250 (Socr. h. e. I 8, 9:300) erreicht. Andererseits war es so möglich, dass die Liste auf Grund guter Lokaltradition ergänzt wurde: der koptische Text z. B. hat in Bezug auf Ägypten ein Plus, das sich bei genauer Prüfung als aus guter Quelle genommen erweist. Anders wird man über die zahlreichen Zusätze urteilen, welche der Araber und die diesem nah verwandte jüngere griechische Rezension, deren Namensformen Durchgang durch das Medium einer semitischen Sprache verraten, aufweisen. Dass sie sich teilweise in hagiographischen Texten, Menologien u. s. w. wiederfinden, zeigt uns, dass auch sie auf lokale Überlieferung zurückgehen, aber eine solche apokryphe, welche dem begreiflichen Wunsche jeder Diöcese entsprang, bei jener von dem höchsten Nimbus des

Altertums und der Orthodoxie umstrahlten Kirchenversammlung mit vertreten gewesen zu sein. Dieses Streben, in der eigenen bischöflichen Succession einen ὑπέρμαγος τῆς εὐσεβείας aufweisen zu können, vergleichbar der Fiktion apostolischer Gründung so mancher Gemeinden, erklärt wie die Anordnung nach Provinzen, so auch zum guten Teil die Erhaltung dieser Listen. Wir haben dieses Interesse nicht mehr, und so treten für uns die Namen der Männer, größtenteils ganz unbekannte Personen, sehr hinter die Namen ihrer Sitze zurück. Immerhin sind auch jene wichtig; bieten doch die Präsenzlisten der Synoden oft das einzige Mittel, die Lebensdauer einer litterarisch bezeugten Persönlichkeit zu fixieren. Vgl. meine Zusammenstellung der Eusebii im Amer. Journal of Theologie II, 1898, 370ff., wo nunmehr nach einer feinen Konjektur Gelzers für Eus. παροικίας 'Ισανροπόλεως oder διοικήσεως Ίσανοίας Eus. Διοκαισαρείας zu lesen und Eusebios von Gadara ganz zu streichen ist. Die Subskriptionen der Synode von 341 sind nämlich, wie Gelzer in der Festschrift für Kiepert 1898, 52 zeigt, einfach aus dieser nicänischen Liste abgeschrieben, derart, das aus Εὐσέβιος [Καισαρείας. Σαβῖνος] Γαδάρων ein Eusebios von Gadara wurde.

Der Haupterfolg dieser Arbeit aber ist die bedeutende Förderung der kirchlichen Geographie des 4. Jahrhunderts. Nicht nur dass etliche Namen, die nur auf Schreibversehen beruhten, ausgemerzt, andere neu aufgenommen werden konnten, wir haben jetzt ein deutliches Bild von der kirchlichen Einteilung des Reiches im 4. Jahrhundert und wenigstens der wichtigsten Bischofssitze jeder Diöcese. Durch eine vorzüglich ausgeführte Karte, deren Zugabe ganz besonderen Dank verdient, hat Gelzer es jedem leicht gemacht, sich zu orientieren. Dazu hat er selbst in "Geographischen Bemerkungen zu dem Verzeichnis der Väter von Nikäa" in der genannten Festschrift für Kiepert 1898, 47-61 die wichtigsten Ergebnisse in dieser Richtung zusammengestellt. Wir heben daraus neben den Bemerkungen über das Alter der Vulgärformen für Städtenamen als besonders wichtig hervor den Nachweis, dass man sich 362 doch im wesentlichen an die 325 gültige kirchliche Diöcesaneinteilung gehalten hat, sodass die rekonstruierte Liste wirklich als Dokument für die Konstantinische Zeit gelten darf. Dies ist insofern von großer Bedeutung, als in der unmittelbar folgenden nicht unbeträchtliche Veränderungen auf politischem wie kirchlichem Gebiete vorgenommen worden sind.

Dass das Material völlig erschöpft sei, ist nicht zu erwarten: es giebt noch andere syrische Listen, wie soeben die Publikation von Braun De sancta Nicaena Synodo (vgl. Harnack, Th. Lz. 1899, 44ff.) gezeigt hat. Aber das beigebrachte ist so reichhaltig, dass man das dankbare Gefühl hat, auf ganz gesicherten Boden gestellt zu sein. Wir können nur wünschen, dass die weiteren Teile dieser Sammlung den beiden ersten ebenbürtig zur Seite treten; überbieten können sie dieselben kaum.

Jena. von Dobschütz.

Ernst Sackur, Sibyllinische Texte und Forschungen. Pseudomethodius, Adso und die Tiburtinische Sibylle. Halle a. S., Max Niemeyer 1898. VII, 192 S. 8°. M. 6.

Das oben besprochene Buch Istrins ist dem Verfasser dieser inhaltlich

eng verwandten Arbeit nur dem Namen nach bekannt geworden. Trotz der an dieser Stelle bereits wiederholt mit Ausdrücken des Bedauerns angeführten Thatsache, dass die russische philologische Wissenschaft allzusehr in die Breite geht und demzufolge ihre Textkritik nicht durchweg auf der Höhe moderner Akribie steht, dürfte eine derartige völlige Übergehung der russischen Forschung gerade für den Zeitraum, mit dem sich die "Byz. Zeitschr." beschäftigt, nicht zu billigen sein. Wenn die Arbeit Istrins ihrem Stoff auch nicht nach allen Seiten hin gerecht geworden ist, so sind doch zweifellos ihre Verdienste sowohl nach der Seite der handschriftlichen Forschung, wie auch nach der Seite der sachlichen Erläuterung nicht zu unterschätzen. Während Istrins Untersuchungen sich nun völlig in dem Kreise des Studiengebietes dieser Zeitschrift bewegen, kommen von den Forschungen seines Nachfolgers nur einzelne Partien für uns in Betracht, auf die ich mich hier beschränke. Indem ich mir eine umfassende Kritik an anderer Stelle vorbehalte, sei ganz allgemein bemerkt, dass wir es mit einem bedeutenden Buche zu thun haben, das, mit großer Sorgfalt und ausgedehnter Quellenund Litteraturkenntnis gearbeitet, dem Forscher auf diesem stellenweise ebenso schwierigen wie abstrusen Gebiete Anregungen und Fingerzeige die Fülle bietet. Das Problem, das die von Sackur behandelten Prophetien dem Forscher stellen, ist indes durch diese Arbeit, welche bei weitem nicht genug in diesen Weissagungen nur Glieder einer in das Alte Testament zurückreichenden Kette erkennt, nur zum Teil erfast. Boussets schönes und hier grundlegendes Werk über den Antichrist ist meines Erachtens viel zu wenig herangezogen, und dass meine "ganz haltlosen Bemerkungen", welche die Alexanderlegende als Schlüssel zum Verständnis der meisten dieser politischen Apokalypsen bezeichneten, doch der Lösung des Problems wesentlich näher kommen, werde ich demnächst zu beweisen suchen. Fassen wir nunmehr noch die hier interessierenden Partien dieses Buches kurz ins Auge. Verf. beginnt mit einer Untersuchung der Schrift des Pseudo-Methodius und kommt an erster Stelle zu dem Resultate, dass diese merkwürdige Weissagung an die vorhandene Litteratur anknüpft: "in erster Reihe an die Bibel, die 'Schatzhöhle' und vielleicht auch hier und da an Schriften, die wir nicht kennen, in Fällen aber, in denen diese fehlen, lehnt er eine nach gewissen Neigungen und Prinzipien konzipierte Völkergeschichte an vorhandene Traditionen und Beobachtungen an". Der folgende Teil beschäftigt sich eingehend mit der in die Kompilation aufgenommenen Alexandersage, deren uralte syrische Beziehungen er blofslegt. Bezüglich der Abfassungszeit der ganzen Weissagung wagt S. keine bestimme Behauptungen auszusprechen, sondern er muß sich auf die allerdings sehr glaubhaft gemachte Vermutung beschränken, dass die Schrift in der uns überkommenen Fassung den letzten Jahren Konstantins IV angehört. Den Abschluss finden diese Untersuchungen durch die Herausgabe des lateinischen Textes der Prophetie nach Cod. Paris. lat. nr. 13348 saec. VIII, Cod. S. Galli nr. 225 saec. VIII, Cod. Bern. nr. 611 saec. VIII, Cod. Barber. XIV, 44 saec. VII/VIII. Ein von mir gefundener höchst eigenartiger Druck vom Mirabilis liber s. l. et a. entging dem Verf. Die Untersuchungen über Adsos Büchlein vom Antichrist fallen nicht in das Arbeitsgebiet dieser Zeitschrift; jedoch kommt die letzte Studie über die Tiburtinische Sibylle teilweise wieder hier in Betracht: dieselbe wird eingeleitet durch Ausführungen über die römischen

Sibyllenbücher und über die byzantinisch-orientalische Sibyllistik, namentlich über jene, welche die Figur des Heraclius in den Vordergrund drängt. Darnach untersucht S. die zwei Fassungen, in welchen die mittelalterliche Tiburtinische Sibylle überliefert wurde. Gegenüber der dabei ausgesprochenen Behauptung, dass ich die verschiedensten späten Verarbeitungen zusammengeworfen hätte, konstatiere ich hier vorerst nur, dass ich bereits, was die Rekonstruktion des byzantinischen Kernes dieser Sibylle angeht, zu fast dem gleichen und, was die Abfassungszeit betrifft, zu demselben Ergebnis gelangte wie S. Ausgezeichnet sind im Verlaufe der weiteren Untersuchung des Verfassers Ausführungen über den Inhalt der Sibylle und über deren chronologische Verhältnisse. Hier dürfte namentlich die Verstärkung des von mir erbrachten Beweises Interesse finden, dass die Sibylle in der ursprünglichen Fassung auf Konstans zurückgeht, sowie des weiteren auch die Ausführungen über die sieben Zeitalter, welche in Byzanz noch bis in das siebente Jahrhundert Prinzip historischer Periodenbildung waren. Bei der nun folgenden Deutung des Inhaltes sei auf die scharfsinnigen, wenn auch vielleicht anfechtbaren Parallelen hingewiesen, durch welche S. alle Züge des Vaticiniums aus der Geschichte des Konstantius zu belegen sucht. Auch dieser Abschnitt wird durch eine sorgfältige und saubere Edition des Textes abgeschlossen.

München.

Franz Kampers.

# III. Abteilung.

## Bibliographische Notizen und kleinere Mitteilungen.

Die bibliographischen Notizen werden von Ed. Kurtz in Riga (E. K.), Carl Weyman in München (C. W.), J. Strzygowski in Graz (J. S.) und dem Herausgeber (K. K.) bearbeitet. Zur Erreichung möglichster Vollständigkeit werden die HH. Verfasser höflichst ersucht, ihre auf Byzanz bezüglichen Schriften, seien sie nun selbständig oder in Zeitschriften erschienen, an die Redaktion gelangen zu lassen. Bei Separatabzügen bitte ich dringend, den Titel der Zeitschrift, sowie die Band-, Jahres- und Seitenzahl auf dem für mich bestimmten Exemplar zu notieren; denn die Feststellung dieser für eine wissenschaftliche Bibliographie absolut notwendigen Angaben, die den HH. Verfassern selbst so geringe Mühe macht, kostet mich stets umständliche und zeitraubende Nachforschungen in unserer Staatsbibliothek, und häufig bleiben alle Bemühungen vergeblich, weil das betreffende Heft noch nicht eingelaufen oder gerade beim Binden oder aus einem anderen Grunde unzugänglich ist. Auf wiederholte Anfagen bemerke ich, daß die Artikel innerhalb der einzelnen Abschnitte der Bibliographie hier wie in den früheren Heften, soweit es möglich ist, nach der Chronologie des betreffenden Gegenstandes aufgeführt sind. Der Bericht ist bis zum 1. August 1899 geführt. K. K.

#### 1. Gelehrte Litteratur, Volkslitteratur und Sagen, schönlitterarische Behandlung byzantinischer Stoffe.

Victor Rydberg, Dexippos. Aus dem Schwedischen im Versmaß des Originals übersetzt von Emil Jonas. Nord und Süd 89 (1899) 372-376. Vgl. B. Z. VIII 238.

J. Bidez et Fr. Cumont, Recherches sur la tradition manuscrite des lettres de l'empereur Julien (B. Z. VIII 546). Ausführlich besprochen von J. R. Asmus, Wochenschr. f. klass. Philol. 1899 Nr. 27 S. 733-743.

K. J. Neumann, Ein neues Bruchstück aus Kaiser Julians Büchern gegen die Christen. Theolog. Literaturzeitg. 1899 Nr. 10 Sp. 298—304. Das neue Fragment stammt aus dem von Bidez und Cumont (vgl. B. Z. VIII 546) S. 135—138 edierten Bruchstück einer Schrift des Arethas gegen Julian. N. rekonstruiert Julians Wortlaut in einer von den Herausgebern abweichenden Weise und läfst seine Rekonstruktion durch genaue sprachliche Vergleichung mit dem litterarischen Nachlasse des Kaisers die Probe bestehen. C. W.

E. Sonneville, Un passage de Plutarque utilisé par Julien dans le discours VIII. Revue de l'instruction publique en Belgique 42

(1899) 97—101. Zeigt an mehreren Beispielen, daß Julian den Plutarch fleißig gelesen und verwertet hat.

K. K.

H. Schenkl, Die handschriftliche Überlieferung der Reden des Themistius. Wiener Studien 21 (1899) 80-115. Fortsetzung der in der B. Z. VIII 548 notierten Abhandlung. K. K.

Eduard v. Hartmann, Geschichte der Metaphysik. I. Teil: Bis Kant. Leipzig, Haacke 1899. XV, 588 S. 8°. Handelt S. 176—202 über die Schule Plotins (Eunomios, Gregor von Nyssa, Proklos, Dionysios) und S. 282—285 über das Wiederaufleben des Neuplatonismus in der Renaissance.

E. Diehl, Subsidia Procliana. Rhein. Mus. 54 (1899) 171-200. Mitteilungen aus Hss des Kommentars des Proklos zu Platons Timaios und Publikation des Stückes: Μέλισσα εἰς τὸν ἐν πολιτεία λόγον τῶν Μουσῶν (nach den Codd. Paris. 1838 und Chis. R VIII 58). Κ. Κ.

Milan R. Dimitrijević, Studia Hesiodea. Lipsiae, B. G. Teubner 1899. 2 Bl., 234 S. 80. 6 M. Das vorliegende Werk eines im jugendlichen Alter von 22 Jahren der Wissenschaft entrissenen serbischen Gelehrten, das nach seinem Tode auf den Wunsch seiner Mutter der Öffentlichkeit übergeben worden ist, berührt die byzantinischen Studien viel enger, als der Titel vermuten läst. Indem nämlich der Verfasser den Plan durchführt, eine Geschichte der Überlieferung der Werke und Tage des Hesiod und der dem Gedichte gewidmeten Erklärungsarbeit zu geben, beschert er eingehende Untersuchungen über die auf die Werke und Tage bezüglichen Scholien und Notizen des Proklos, des Tzetzes, der Etymologika, des Eustathios, Zonaras, Moschopulos und Johannes Protospatharios (bez. des letztgenannten sind dem Verf. meine Nachweise, Gesch. d. byz. Litt. 2 S. 558, entgangen). So bildet das Buch einen schätzenswerten Beitrag zur Geschichte der byzantinischen Gelehrsamkeit.

Ioannes Philoponus De aeternitate mundi contra Proclum edidit Hugo Rabe. Leipzig, Bibliotheca Teubneriana 1899. XIV, 699 S. 8°. 10 M. Wird besprochen werden. K. K.

C. de Boor, Zu Johannes Antiochenus. Hermes 34 (1899) 298-304. Dazu ein Nachtrag S. 480. Die Reste des Chronisten Johannes Antiochenus hat man vor allem aus zwei Exzerptengruppen herzustellen versucht: aus den berühmten Konstantinischen Exzerpten und aus den ganz andersartigen, weit dürftigeren sogenannten Salmasischen Exzerpten, die aus dem von Salmasius geschriebenen Cod. Paris. 1763 von Cramer, An. Par. II 383-401, ediert worden sind. Dagegen hatte Boissevain, Hermes 22 (1887) 161 ff., wahrscheinlich gemacht, daß die Salmasischen Exzerpte zum größten Teile dem Johannes Antiochenus abzusprechen seien. Nun führt C. de Boor den handschriftlichen Nachweis, dass das Hauptergebnis Boissevains richtig ist, wenn auch die Scheidung zwischen dem Echten und Unechten nicht an der Stelle liegt, wo Boissevain sie angenommen hatte. Im Cod. Vatic. 96, dem Stammvater der ganzen Überlieferung der Salmasischen Exzerpte (wie auch in dem zuerst von Vitelli beigezogenen Paris. 3026 und im Neapol, II. D. 4), steht neben S. 386, 11 der Ausgabe von Cramer die wichtige Notiz Έτέρα ἀρχαιολογία, die ebenso gut beglaubigt ist, als die an der Spitze der Exzerpte stehende

Beischrift: 'Αρχαιολογία 'Ιωάννου 'Αντιοχέως. Mithin muß der böse "Salmasische Johannes", über den sich so manche den Kopf zerbrochen haben, friedlich begraben werden; es bleibt nur das kleine mythologische Stück, das vor der genannten Bemerkung steht (Cramer S. 383—386, 10 = Frg. 1 Müller); dieses Stück aber steht mit den Konstantinischen Exzerpten nicht im Widerspruch; doch dürfte auch hier wie für die Exzerpte des Paris. 1630 die Frage zu prüfen sein, ob unter dem genannten Johannes Antiochenus nicht vielmehr Johannes Malalas zu verstehen sei. Als Hauptbasis für die Untersuchung über das Leben und das Werk des Johannes Antiochenus bleiben also vorerst die Konstantinischen Exzerpte übrig. Um so mehr ist zu wünschen, daß Lampros seine sehnlichst erwarteten Athosfragmente des Johannes Antiochenus bald der Öffentlichkeit übergebe. K. K.

K. Krumbacher, Kasia. (Vgl. B. Z. VII 210 ff.) Besprochen von Vilh. Lundström, Eranos 3 (1898—1899) Appendix critica S. 20—22.

Die Werke des Konstantin Porphyrogennetos "De Thematibus" und "De Administrando Imperio". Mit einem Vorworte von Gabriel Laskin (Sočinenija Konstantina Bagrjanorodnago O Themach i O Narodach. S predisloviem Gravriila Laskina). Moskau 1899. 1 Bl., 263 S. 80 (russ.). Besprechung folgt. K. K.

The history of Psellus edited with critical notes and indices by Constantine Sathas. London, Methuen & Co. 1899. X, 384 S. 8°. 15 Sh. Wird besprochen werden. K. K.

A. Jahn, Michael Psellos über Platons Phaidros. Hermes 34 (1899) 315—319. Ediert aus den Codd. Monac. 98 und 435 des Psellos Ἐξήγησις τῆς Πλατωνικῆς ἐν τῷ Φαίδοῷ διφοείας τῶν ψυχῶν καὶ στοατείας τῶν θεῶν. Κ. Κ.

W. Crönert, Zur Überlieferung des Dio Cassius. Wiener Studien 21 (1899) 46—79. Der Verf. handelt im Eingange (S. 46 ff.) über die Bedeutung der Scholien des Tzetzes zu den Antehomerica für die Überlieferung des Dio Cassius. Sehr beachtenswert sind auch die Ausführungen des Verf. über den Einfluß der grammatischen Bildung und der orthographischen Gewohnheiten der Byzantiner auf die Textgestaltung alter Autoren (passim, bes. S. 75 ff.). Vgl. auch meine "Studien zu den Legenden des hl. Theodosios" (Münchener Sitzungsber. 1892) S. 264—277, wo schon das Postulat einer "Grammatik der Handschriften" ausführlich begründet worden ist.

A. Hausrath, Ad Babrii editionem novissimam additamenta duo. Philologus 58 (1899) 258—265. Handelt u. a. über eine noch unedierte Paraphrase der Fabeln des Babrios, die der Vatic. gr. 949 neben der Sammlung des Planudes — von ihr sagt der Verf. "quam a Planude ut editam et commentario instructam ita non conscriptam esse alio loco probare in animo est" — und der Paraphrase des Ignatios enthält. K. K.

H. Blümner, Über griechische und römische Verfluchungstafeln. Die Grenzboten 68 (II. 1899) 479—487 und 532—539. Auf Grund der Publikation von Wünsch. (Vgl. B. Z. VII 628.) C. W.

The story of Ahikar from the syriac, arabic, armenian, ethiopic, greek and slavonic versions by F. C. Conybeare, G. Rendel Harris and

Agnes Smith Lewis. London, J. Clay 1898. LXXXVIII, 162, 74 S. 80. Der Redaktion unzugänglich. K. K.

E. Cosquin, Le livre de Tobie et l'histoire du sage Ahikar. Revue biblique 1899 S. 50-77. K. K.

The lives of Mabâ' Sĕyôn and Gabra Krĕstôs. The Ethiopic texts edited with an English translation and a chapter on the illustrations of Ethiopic Mss. by E. A. Wallis Budge. With 92 coloured plates and 33 illustrations. London, W. Griggs 1898 (Druck von W. Drugulin in Leipzig). LXXXIII, 144 + 65 S. 4° (= Lady Meux Manuscript No. 1). Der prachtvoll ausgestattete Band enthält den äthiopischen Text und eine englische Übersetzung des Lebens des Asketen Mabâ' Sĕyôn und des Lebens des Gabra Krĕstôs, angeblich eines Sohnes des römischen Kaisers Theodosios. Der äthiopische Text ist wahrscheinlich im 16. Jahrh. aus dem Koptischen oder Arabischen übersetzt. Besonders wichtig ist der (der Redaktion übrigens nicht zugegangene) Band für die byzantinische Kunstgeschichte, weil der Herausgeber dem Buche ein einleitendes Kapitel "On the illustrations of Ethiopic Manuscripts" mit Illustrationen aus verschiedenen Hss und der Übersetzung der erwähnten Texte die Illustrationen der sie enthaltenden Hs in herrlichen kolorierten Faksimiles beigegeben hat. K. K.

Wilhelm Bousset, Beiträge zur Geschichte der Eschatologie. Zeitschrift f. Kirchengeschichte 20 (1899) 103—131. Bespricht S. 113 ff. in einem "Gog und Magog" überschriebenem Kapitel die Alexanderlegende bei Pseudo-Methodius, Kap. 8 f. des von Sackur edierten lateinischen Textes.

C. W.

P. Kretschmer, Zur Geschichte von der "Säugenden Tochter". Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Litteratur 43 (1899) 151—157. S. 155 wird die neugriechische Fassung des Märchens im Peloponnes, auf Lesbos und Thera erwähnt.

J. S.

Louis Leger, Études de mythologie slave. Les divinités inférieures. Revue de l'histoire des religions 38 (1898) 123—135. Bespricht anknüpfend an Prokop bell. Goth. 3, 14 die slavischen Schicksalsgottheiten, die Vilas (Wassergottheiten) und die den Vilas bei den Russen entsprechenden Rusalkas.

Rubens Duval, La littérature syriaque. Paris, Lecoffre 1899. XV, 426 S. 8°. Ausführlich besprochen von F. Nau, Bulletin critique 1899 Nr. 14 p. 266—273, der auf den Astrologen Bardesanes näher eingeht.

### 2. Handschriften- und Bücherkunde, Gelehrtengeschichte.

Henri Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la bibliothéque nationale et des autres bibliothèques de Paris et des departements. Tome IV. Introduction et table alphabétique. Paris, E. Leroux 1898. 2 Bl., CIII, 383—407 S., 3 Bl., 1—230 S., 1—22 S. 8°. Der von allen Gräcisten sehnlich erwartete letzte Band des Katalogs der griechischen Hss Frankreichs liegt nun vor uns. Er enthält die Einleitung zum ganzen Werke, alphabetische Register und Nachträge; einige der Stücke sind zum Einbinden in die früheren Bände bestimmt; daher das etwas troublante Durcheinander der Seitenzahlen des Bandes. Aus der

höchst instruktiven Einleitung erfahren wir u. a., dass die Nationalbibliothek gegenwärtig gegen 4800 griechische Hss besitzt; rechnet man dazu die 193 griechischen Hss der Provinz, so ergiebt sich für ganz Frankreich die Summe von gegen 5000 griechischen Hss. Den größten Teil der Einleitung umfast das alphabetische Verzeichnis der wichtigsten Anstalten, Gelehrten und Bücherfreunde, die zur Begründung und Bereicherung des griechischen Fonds der Nationalbibliothek beigetragen haben. Darauf folgen Listen der Kopisten, der datierten griechischen Hss, Konkordanzen der alten und neuen Nummern u. s. w. Den Hauptbestandteil des Bandes bildet das alphabetische Register zu den ersten drei Bänden, durch welches der längst vorliegende Katalog der Wissenschaft erst eigentlich erschlossen wird. Wenn man diese Listen von Namen und Zahlen durchblättert, kommt einem die ungeheuere Bedeutung und die inhaltliche Mannigfaltigkeit der griechischen Hss der Pariser Nationalbibliothek klar zum Bewußtsein. Zu bedauern ist nur, daß das für jeden ernsten Gräcisten unentbehrliche Werk in einer so geringen Auflage (300 Exemplare) gedruckt ist. Die ersten drei Bände sind weder buchhändlerisch noch antiquarisch aufzutreiben, und wer durch die Güte des Verfassers Besitzer des eben erschienenen vierten Bandes geworden ist, hat sozusagen ein Messer ohne Klinge in der Hand. Wir hegen aber die Hoffnung, dass die Verwaltung der Nationalbibliothek in nicht allzu ferner Zeit den Katalog in einer den Bedürfnissen der gelehrten Welt entsprechenden höheren Auflage neu herausgeben wird, wodurch auch der Vorteil erreicht werden könnte, daß die verschiedenen, bei der Benützung nicht gerade bequemlichen Nachträge in den Zusammenhang des ganzen Werkes eingearbeitet werden können. Henri Omont, der durch seine zahlreichen gelehrten Publikationen sich um die griechische, lateinische und romanische Paläographie und um die griechische und byzantinische Litteratur unschätzbare Verdienste erworben hat und seit vielen Jahren die Gräcisten der ganzen Erde auch durch liebenswürdige Beantwortung privater Anfragen fördert, hat sich durch den vorliegenden Band von neuem die Dankbarkeit aller gesichert, die das griechische und byzantinische Schrifttum nach den ersten Quellen studieren.

Alfred Rahlfs, Alter und Heimat der vaticanischen Bibel. Nachrichten von der Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen, philol.-histor. Klasse 1899 H. 1 S. 72—79. Der berühmte Vaticanus B zeigt so auffällige Übereinstimmungen mit dem Bibelkanon im 39. Festbriefe des Athanasios, daß dieselben nur durch Abhängigkeit des Cod. B von Athanasios zu erklären sind. Damit gewinnen wir die Erkenntnis, daß B nach 367 (spätestens im Anfang des 5. Jahrh.) und in Ägypten entstanden ist und als Repräsentant der (zu dieser Zeit in Ägypten offiziellen) Rezension des Hesychios gelten darf.

Ed. Freiherr von der Goltz, Eine textkritische Arbeit des 10. bezw. 6. Jahrhunderts. (Vgl. B. Z. VIII 560.) Eingehend beurteilt von Th. Zahn, Theolog. Literaturbl. 20 (1899) Nr. 16 Sp. 177—181, nach dessen Ansicht der in der Subskription am Schlusse der Paulusbriefe genannte Mönch Ephraim als der Schreiber der Athoshs, nicht als der Vermittler zwischen dem eusebianischen und Athos-Codex zu betrachten ist. C. W.

Carl Denig, Mitteilungen aus dem griechischen Miscellancodex 2773 der Grofsherzoglichen Hofbibliothek zu Darmstadt. Mainz, Buchdruckerei von H. Prickarts 1899. 25 S. Mit einer Tafel. 4°. (Gymn.-Programm 1899 Nr. 677.) Nach einer kurzen Beschreibung der drei griechischen Hss der Hofbibliothek zu Darmstadt und einigen Mitteilungen über die Erwerbung des Cod. 2773 (durch J. Fr. Bast im J. 1810) giebt der Verf. Kollationsproben aus dieser Hs, die zum Teil auch byzantinischen Werken zu gute kommen, nämlich: dem Pseudo-Proklos bezw. Pseudo-Libanios Περὶ ἐπιστολιμαίου χαραπτῆρος (S. 16—17); der Grammatik des Johannes Glykys (S. 17—20); dem Themistios (S. 21); den Gesundheitsregeln (Ὑνιεινὰ παραγγέλματα) des Pseudo-Dioskorides (S. 21—22). S. 24 ist aus derselben Hs ein anonymer Brief eines christlichen Autors ediert (Inc. Οἶον μὲν παρέσχον ἐμαντὸν). Auf der beigegebenen Tafel sind die in der Hs enthaltenen Zeichnungen von Windrosen u. a. reproduziert.

Karl Muellner, Eine Rede des Ioannes Laskaris. Wiener Studien 21 (1899) 128—143. Publiziert aus dem Cod. Riccardianus 3193 (3022) eine lateinische Rede, die Johannes Laskaris wahrscheinlich im J. 1493 in Florenz als Einleitung zu einem Kolleg über Demosthenes und griechische Epigramme gehalten hat.

## 3. Sprache, Metrik und Musik.

K. Dieterich, Untersuchungen zur Geschichte der griechischen Sprache. (Vgl. B. Z. VII 653.) Besprochen von F. Blafs, Theologische Literaturzeit. 1899 Nr. 12 Sp. 363 f.; von Th. Preger, Blätter für das bayer. Gymnasial-Schulwesen 35 (1899) 504—506; W. Schmidt, Wochenschrift f. klass. Philologie 1899 Nr. 19—20 Sp. 505—513; 540—550; Ed. Schweizer, Berl. philol. Wochenschr. 1899 Nr. 16 Sp. 498—503. K. K.

H. Reinhold, De Graecitate patrum apostolicorum etc. (Vgl. B. Z. VIII 221.) Besprochen von Ph. Weber, Neue philol. Rundschau 1899 Nr. 8 S. 174-176. K. K.

Ed. Norden, Die antike Kunstprosa. (Vgl. B. Z. VIII 561.) Besprochen von G. Landgraf, Blätter f. d. bayer. Gymnasial-Schulwesen 35 (1899) 618—620; Giovanni Ferrara, Rivista di filologia 27 (1899) 351—357; E(duard) Z(arncke), Lit. Centralbl. 1899 Nr. 30 Sp. 1033—1038.

Jannaris, An historical Greek grammar. (Vgl. B. Z. VII 221 ff.) Besprochen von J. P. Mahaffy, The Annual of the British school at Athens 3 (1896—1897) 215—220. K. K.

H. Pernot, Mittel- und Neugriechisch. Kritischer Jahresbericht über die Fortschritte der Roman. Philologie, herausgegeben von K. Vollmöller 4 (1899) I 349—370. Fortsetzung des früher von Psichari bearbeiteten Berichtes (vgl. B. Z. VI 617) über die für die Romanisten interessanten Erscheinungen auf dem mittel- und neugriechischen Gebiete. Der Verf. bespricht, zum Teil sehr ausführlich, die Litteratur der Jahre 1895—1896, u. a. die Schriften von Deißmann, Clugnet, G. Meyer, J. Psichari, G. Körting, G. N. Chatzidakis, A. Thumb, Mitsotakes, Jannaris, Burnouf.

N. G. Polites, Τὰ ὀνόματα τῶν δήμων. Ἐπετηοίς τοῦ Παονασσοῦ 3 (1899) 54-80. Der Verf. war vor zwei Jahren von der griechischen

Regierung beauftragt worden, im Vereine mit G. N. Chatzidakis und A. Meliarakes die Namen der Demen des heutigen Griechenlands bezüglich ihrer Herkunft und ihrer Orthographie zu untersuchen, und veröffentlicht nun die auch von den zwei anderen Mitgliedern der Kommission gebilligten Ergebnisse seiner Arbeit in einer auch für das Studium der mittelalterlichen topographischen Nomenklatur Griechenlands wichtigen Studie.

G. N. Chatzidakis,  $\Pi$ ερὶ τῆς ὀρθογραφίας τῶν κατ' ἀναλογίαν γενομένων νέων τύπων. Derselbe,  $\Pi$ ερὶ τῆς ποικίλης παραδόσεως τῆς έλληνικῆς γλώσσης. 'Αθηνᾶ 11 (1899) 383—389; 389—393. 1) Über die Orthographie von Bildungen wie μακρύτερος, θέλω γράψει, Bνζαντινός,  $\hat{\eta}$  Σάμω,  $\hat{\eta}$  πόλι u. s. w. 2) Über die Thatsache, daß neben der Koine auch alte Mundarten zur Bildung des Neugriechischen beigetragen haben, über pontisches  $\varepsilon$  = gemeinneugr.  $\eta$  u. s. w. K. K.

Mgr. de Groutars, Les Italo-Grecs. Le Musée belge 3 (1899) 236—245. Schluß des zuletzt in der B. Z. VIII 222 notierten Artikels.

K.K.

Hubert Grimme, Nochmals zur syrischen Betonungs- und Verslehre. Zeitschr. der deutschen morgenländ. Gesellschaft 53 (1899) 102—112. Hält seinen Standpunkt gegenüber den B. Z. VIII 563 notierten Einwendungen Brockelmanns fest. Auf Grimmes Aufsatz folgt S. 113 eine 'Notiz zur syrischen Metrik' von Franz Prätorius, der daran erinnert, dafs A. Hahn in seiner Monographie über Bardesanes (Leipzig 1819) 'mit voller Bestimmtheit von dem accentuierenden Charakter der syrischen Metrik und ihrer Verwandtschaft mit den Rhythmen altchristlicher griechischer Hymnen' gesprochen habe.

C. W.

Clemens Blume S. I., Pia dictamina. Reimgebete und Leselieder des Mittelalters. 2. Folge. Aus handschriftlichen Gebetbüchern herausgegeben von C. B. Leipzig, Reisland 1898. 240 S. 8°. Analecta hymnica medii aevi herausgeg. von Clemens Blume und Guido M. Dreves Bd. XXIX. Handelt S. 6—15 über die Verwendung der Akrostichis in den lateinischen Reimofficien, Hymnen, Sequenzen, Cantionen, Reimgebeten und Leseliedern und liefert damit eine willkommene Ergänzung zu den Ausführungen von Krumbacher, Gesch. der byz. Lit. S. 697 ff.² und von Graf bei Pauly-Wissowa I Sp. 1200 ff. Gewarnt sei bei dieser Gelegenheit vor der Publikation J. A. Simons 'Akrosticha bei den augustischen Dichtern' (Köln 1899), der ein Anhang über Akro- und Telesticha von Plautus bis auf Crestien von Troyes und Wolfram von Eschenbach beigegeben ist.

A. Möhler, Die griechische, griechisch-römische und altchristlich-lateinische Musik. Römische Quartalschr. Supplementheft 9. 1898. XXIV, 88 S. 8°. Ausführlich besprochen von Theodor Schmid S. I., Stimmen aus Maria-Laach 56 (1899) 565—574; von Sextus, Katholik 79 (1899 I.) 455—463.

D. Hugues Gaisser, Le système musical de l'église grecque. Revue Bénédictine 16 (1899) 220—234: 'Critique et reforme'. (Vgl. B. Z. VIII 563.)

C. W.

#### 4. Theologie.

Josephus B. Mayor, Notulae criticae in Clementis Alexandrini Protrepticum. Philologus 58 (1899) 266-280. Emendationen und Konjekturen mit Beiträgen von O. Stählin. K. K.

Paul Wendland, Die Textkonstitution der Schrift Hippolyts über den Antichrist. (Nebst einem Anhange über die 'Exloyal des Prokop.) Hermes 34 (1899) 412—427. Achelis hat in seiner Hippolytausgabe zu seinem Schaden die Hss ER (Ebroicensis und Remensis) und die slavische Übersetzung (S) unterschätzt und die indirekte Überlieferung (bes. in der Schrift De consummatione mundi und den Sacra parallela des Johannes von Damaskos), die er in den Hippolytstudien gesammelt, für die Textkonstitution nicht verwertet. S. 425 ff. einige Bemerkungen über die Klassifizierung der Hss der Έχλογαl des Prokop und die Notwendigkeit, Werke wie den aus der großen Katene ausgezogenen Kommentar des Prokop, die Catena Lipsiensis und die Sacra parallela vollständig bezw. neu zu edieren. C. W.

Origenes' Werke herausgegeben von P. Koetschau, Leipzig 1899. (Vgl. B. Z. VIII 563.) Ausführlich und fast durchweg ablehnend besprochen von Paul Wendland, Gött. gel. Anz. 1899 Nr. 4 S. 276—304. Der Rezensent sucht zu zeigen, daß K. den Wert der Überlieferung in der Philokalia bedeutend unterschätzt, den Sprachgebrauch des Origenes nicht genügend studiert, zu wenig für die Emendation des Textes gethan und auch die sonstigen Herausgeberpflichten nicht in durchweg befriedigender Weise erfüllt habe, und gelangt zu dem harten (nach meinem Empfinden trotz der Richtigkeit zahlreicher Ausstellungen zu harten) Endurteile, daß 'in allem, was über die mechanische Arbeit hinausgeht, das sehr wenige Gute weit überwogen' werde 'von der Fülle der Irrtümer, Mißsverständnisse und Versäumnisse'. Ausführliche Referate über die Ausgabe finden sich auch in der Civiltà catt. s. XVII vol. VI quad. 1171 (1899) p. 71—79 (natürlich von einem Anonymus) und in der Deutschen Literaturzeitg. 1899 Nr. 26 Sp. 1020—1024 (von Erich Klostermann). C. W.

Eusebius, The ecclesiastical history of — in Syriac edited from the Mss by Willim Wright and Norman Mc Lean. Cambridge 1898. (Vgl. B. Z. VII 631.) Besprochen von Erwin Preuschen, Deutsche Literaturzeitg. 1899 Nr. 26 Sp. 1018—1020. C. W.

C. Erbes, Die Todestage der Apostel Paulus und Petrus und ihre römischen Denkmäler. Kritische Untersuchungen von C. E. Leipzig, Hinrichs 1899. 138 S. 8°. Texte und Untersuchungen IV 1a. Wird hier erwähnt, weil Verf. sich S. 23 ff. mit der Chronik des Eusebios beschäftigt und gegen den B. Z. VII 472 notierten Aufsatz Schürers Front macht.

O. v. Lemm, Zwei koptische Fragmente aus den Festbriefen des heiligen Athanasius. Recueil des travaux rédigés en mémoire du jubilé scientifique de M. Daniel Chwolson 1846—1896. Berlin, Calvary und Co. 1899. 8°. S. 187—197. Teilt je ein Bruchstück des 1. und des (bisher völlig unbekannten) 25. Festbriefes im koptischen Text und in deutscher Übersetzung mit. Beide Fragmente entstammen zwei Blättern der Biblioteca nazionale zu Neapel. Die B. Z. VII 224 angezeigte Publi-

kation von C. Schmidt scheint dem Herausgeber noch nicht bekannt gewesen zu sein.

C. W.

Richard Pietschmann, Theodorus Tabennesiota und die sahidische Übersetzung des Osterfestbriefs des Athanasius vom Jahre 367. Nachrichten von der Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen, philol.-histor. Kl. 1899 H. 1 S. 87—104. Zeigt, anknüpfend an die Abhandlung Schmidts, daß aus der von Amélineau (Annales du Musée Guimet 17) edierten und übersetzten boheirischen Lebensbeschreibung des Theodoros, des Nachfolgers des Pachomios, mit Sicherheit gefolgert werden darf, daß es in den pachomianischen Klöstern eine koptische Übersetzung des Festbriefes von 367 gab, 'die so hochgehalten wurde, daß man ihre Entstehung und Gültigkeit auf Anordnungen des Mannes zurückführte, der in der Überlieferung als der echteste aller Jünger des Pachomius mit einer alle andern Nachfolger des Meisters überragenden Größe sich abhob'. Aller Wahrscheinlichkeit nach gehen die von Schmidt publizierten Bruchstücke auf diese Übersetzung zurück.

The Dialogues of Athanasius and Zacchaeus etc. ed. F. C. Conybeare. (Vgl. B. Z. VIII 224.) Besprochen von G. Krüger, Lit. Centralbl. 1899 Nr. 5 Sp. 154 f.

K. K.

Paul Allard, Saint Basile. Paris, Lecoffre 1899. 2 Bl., III, 210 S. 8°. Das Buch bildet einen Bestandteil der Sammlung 'Les Saints' und setzt sich zusammen aus den beiden B. Z. VIII 224 und 564 notierten Aufsätzen und einem Kapitel über Basileios als Redner und Schriftsteller.

W. A. Cox, Notes. The Classical Review 13 (1899) 135-136. Erklärung einer Stelle des Johannes Chrysostomos hom. 13 in Eph. p. 830.

Wilhelm Luft († 24. X. 1898), Wulfila oder Ulfila? Zeitschrift f. vergleichende Sprachforschung 36 (1899) 257—264. Die Überlieferung bei den klassischen Schriftstellern und das gotische Namenmaterial sprechen für Ulfila.

Adolf Harnack, Der Ketzer-Katalog des Bischofs Maruta von Maipherkat. Leipzig, Hinrichs 1899. 17 S. 8°. Texte und Untersuch. N. F. IV 1°. Der in Marutas Schrift über das Konzil von Nicäa enthaltene Ketzerkatalog ist 'in allen Hauptpunkten identisch mit dem von Abraham Ecchellensis aus dem Arabischen übersetzten, von Mansi (Concil. II p. 1056 ff.) edierten Katalog' und dient zur Rehabilitierung des letzteren Dokumentes (abgedruckt S. 14 ff.). Harnack teilt den Text des Maruta in der Übersetzung Brauns (vgl. B. Z. VIII 240) mit, setzt die aus Abraham Ecchellensis zu gewinnenden Ergänzungen in eckige Klammern und stellt die Angaben, aus denen wir Neues erfahren (vgl. z. B. 11 S. 11 f. über die Montanisten; wichtig für die Beurteilung des Religionsgespräches am Sassanidenhofe und vielleicht auch der Aberkiosinschrift) durch Anmerkungen ins Licht.

Pierre Batiffol, Une source nouvelle de l'Altercatio Simonis Iudaei et Theophili Christiani. Revue biblique 8 (1899) 337—345. In der dem 5. Jahrh. angehörenden 'altercatio' sind auch die 'tractatus Origenis de libris scripturarum' benützt, deren Herausgabe Batiffol in Aussicht gestellt hat. Vgl. B. Z. VI 455; VII 470. C. W.

Butler, The Lausiac history of Palladius und Preuschen, Palladius und Rufinus. (Vgl. B. Z. VIII 566.) Besprochen von Ernest Cushing Richardson, The American Journal of Theology 3 (1899) 173—177; von Zöckler, Theolog. Literaturbl. 20 (1899) Nr. 26 Sp. 303—306. Butlers Buch allein von A. Hilgenfeld, Berliner philol. Wochenschr. 1899 Nr. 29 Sp. 901—903.

J. Langen, Nochmals die Schule des Hierotheus. Revue internationale de théol. 7 (1899) 367-373. Unfruchtbare Polemik gegen Stiglmayr und Koch.

Th. Zahn, Die Dormitio Sanctae Virginis und das Haus des Johannes Markus. Neue kirchliche Zeitschrift 10 (1899) 377—429. Berührt unser Gebiet bes. S. 394—396 mit der Erörterung von Sophronios Anakr. 20, 55—80.

K. Krumbacher, Studien zu Romanos. (Vgl. B. Z. VIII 567 f.) Besprochen von Anonymus, Lit. Centralbl. 1899 Nr. 3 Sp. 86 f.; von C. Krug, Beilage zur Norddeutschen Allgem. Zeitung 1899 Nr. 90; von Joh. Dräseke, Theolog. Literaturzeitung 1899 Nr. 10 Sp. 305—308; von G. Wartenberg, Wochenschrift f. klass. Philol. 1899 Nr. 23 Sp. 632—635; von Th. Preger, Berliner philol. Wochenschr. 1899 Nr. 21 Sp. 643—647; von Ph. Meyer, Deutsche Literaturzeitg. 1899 Nr. 17 Sp. 659 f. K. K.

Ed. Sachau, Studie zur syrischen Kirchenlitteratur der Damascene. Sitzungsber. d. kgl. preuß. Akad. d. Wiss. (philos.-hist. Cl.) 1899 S. 502—528 (mit einer Faksimiletafel). Wichtige, meist aus Berliner Hss geschöpfte Mitteilungen über syrische und arabische Übersetzungen griechischer Lektionarien, Menologien und Kirchengesänge; in der letzten Gruppe dominiert bes. Johannes von Damaskos; außerdem werden als Verfasser einzelner Lieder genannt: Joseph, Metrophanes (?), Clemens, Kosmas, Stephanos, Theodoros, Theophanes, Andreas von Kreta, Johannes Klimax. Zum Schluß (S. 515 ff.) ediert der Verf. den syrischen Text eines Kanon mit dem griechischen Original. K. K.

P. N. Papageorgiu, Παρατηρήσεις είς Φωτίον ἐπιστολάς. 'Αθηνᾶ 11 (1899) 301—360. Weitere kritische Bemerkungen zu den von Λ. Papadopulos-Kerameus herausgegebenen Briefen des Photios. Vgl. den Aufsatz desselben Verf. in der B. Z. VII (1898) 299—308. K. K.

Ad. N. Diamantopulos, Μάρπος δ Εὐγενιπὸς καὶ ἡ ἐν Φλωρεντία σύνοδος. Ἐν Ἀθήναις, τυπογραφεῖον "Ημέρας" 1899. 269 S. 8°. Preis:  $\frac{1}{2}$  Medschid. Wird besprochen werden. K. K.

Hippolyte Delehaye S. I., Note sur la légende de la lettre du Christ tombée du ciel. Bruxelles, Hayez 1899. 45 S. 8°. Bulletins de l'Académie royale de Belgique, Classe des lettres Nr. 2 (février), 1899, p. 171—213. Das weitverbreitete Apokryph, welches den Gegenstand dieser gelehrten Abhandlung bildet, hat im Abendlande, wo es auch aller Wahrscheinlichkeit nach entstanden ist, eine viel bedeutendere Rolle gespielt als im Orient; doch vermag D. p. 28—38 außer einer Reihe griechischer Texte äthiopische, arabische, syrische und slavische Versionen des seltsamen Machwerks nachzuweisen. Nachträge haben G. Morin, Revue Bénéd. 16 (1899) 217 und E. von Dobschütz, Lit. Centralbl. 1899 Nr. 25 Sp. 849—851 geliefert.

E. von Dobschütz, Christusbilder I. (Vgl. B. Z. VIII 568.) Besprochen von Anonymus, Analecta Bolland. 17 (1899) 180—182. C. W.

J. Rendel Harris, The Homeric Centones and the Acts of Pilate. London, Clay and Sons 1898. V, 83 S. 8°. Ablehnend besprochen von von Dobschütz, Theologische Literaturzeitung 1899 Nr. 11 Sp. 333—335.

Acta apostolorum apocrypha edd. R. A. Lipsius et M. Bonnet II 1. (Vgl. B. Z. VIII 232.) Besprochen von A(dolf) H(ilgenfeld), Zeitschr. f. wissensch. Theol. 42 (1899) 470-474. C. W.

P. Ladeuze, Les diverses recensions de la vie de S. Pakhome et leur dépendance mutuelle. Le Muséon et la Revue des religions 17 et 2 (1898) 378—395. (Vgl. B. Z. VIII 570.) Untersucht die arabische und die syrische Version. Jene qualifiziert sich als eine schlechte Kompilation aus den griechischen und koptischen Viten und anderen Quellen (Hist. Laus., Apophthegm.), diese als eine Übersetzung des von den Bollandisten unter dem Titel 'paralipomena' gedruckten Textes. C. W.

Joseph Viteau, La légende de Sainte Catherine (Écaterine). Annales de Saint-Louis des Français 3 (1898) 5—23. Untersuchung der vom Verf. edierten (B. Z. VII 480) Texte. Notiert Anall. Bolland. 18 (1899) 69.

Max Bounet, Note sur les actes d'Apollonios. Analecta Bolland. 18 (1899) 49. Kritische Beiträge zum griechischen Texte. C. W.

Rudolf Abicht und Hermann Schmidt, Martyrium des St. Dometius. Archiv f. slavische Philol. 21 (1899) 44—49. Teilen den Schluß des griechischen Textes der Dometiuslegende (Cod. Supr. 157—161) nach einer Abschrift van den Gheyns aus Cod. Par. 548 mit. Die Emendation S. 45 Z. 3 (ἄνομον für μόνον) ist, wie mir Krumbacher bemerkt, vollständig verfehlt, da erstens καὶ μόνον vollkommen past, zweitens Kaiser Julian niemals ἄνομος, sondern nur παραβάτης oder ἀποστάτης genannt wird. C. W.

Karl Krumbacher, Eine neue Vita des Theophanes. (Vgl. B. Z. VII 235 f.) Besprochen von A. Heisenberg, Lit. Centralblatt 1899 Nr. 37.

Papadopulos-Keramens, 'Ανάλεπτα V. (Vgl. B. Z. VII 231.) Besprochen von Anonymus, Analecta Bolland. 18 (1899) 178—180. C. W.

Paulus Bedjan, Acta martyrum et sanctorum tom. 7 vel Paradisus patrum. (Vgl. B. Z. VII 637.) Besprochen von Eb. Nestle, Deutsche Literaturzeitg. 1899 Nr. 13 Sp. 490—492. C. W.

Bibliotheca hagiographica Latina antiquae et mediae actatis. Ediderunt socii Bollandiani. Fasc. II Caedmon-Franciscus. Brüssel 1899. 8°. S. 225—464. Erste, die Nr. 1500—3101 umfassende Fortsetzung der B. Z. VIII 235 notierten Publikation. C. W.

Johannes Kunze, Glaubensregel, Heilige Schrift und Taufbekenntnis. Untersuchungen über die dogmatische Autorität, ihr Werden und ihre Geschichte, vornehmlich in der alten Kirche. Leipzig, Dörffling und Franke 1899. XII, 560 S. 80. Für uns kommen besonders in Betracht S. 228—263 die Darstellung der Entwickelung der Glaubensregel

seit dem 4. Jahrh. im Morgenlande und S. 549—560 die Beilage 'Materialien zur Geschichte des Taufbekenntnisses in der morgenländischen Kirche seit dem 4. Jahrh.', in welcher zusammengestellt sind: 1) Vollständige oder annähernd vollständige Symbole, für die es völlig oder fast völlig gewifs ist, daß sie im 4. und 5. Jahrh. Taufbekenntnisse waren; 2) Stellen, wo das Taufbekenntnis bezeugt ist, aber ohne annähernd genaue oder vollständige Angabe der Formel; 3) Symbolformeln, die nicht direkt als Taufbekenntnis bezeichnet sind, aber durch ihre Form darauf führen, daß sie auf das Taufbekenntnis zurückgehen. Vgl. die ausführliche Besprechung von 0. Zöckler, Deutsche Literaturzeitg. 1899 Nr. 29 Sp. 1131—1138.

J. Turmel, Histoire de l'Angélologie depuis le faux Denys l'Aréopagite. Organisation et nature des êtres angéliques. Revue d'histoire et de littérature religieuses 4 (1899) 217—238. Handelt über den maßgebenden Einfluß der Lehre des Areopagiten von der Einteilung (9 Klassen, 3 Hierarchien) und rein geistigen Natur der Engel auf die mittelalterliche Scholastik. Vgl. B. Z. VIII 236. C. W.

K. F. Noesgen, Geschichte der Lehre vom hl. Geiste in zwei Büchern. Gütersloh, Bertelsmann 1899. 376 S. 8°. Handelt ausführlich über die antiarianische Entwickelung der Lehre vom hl. Geiste in der morgenländisch-griechischen Kirche (Kap. 2 S. 41—71), aber nur sehr kurz über die Differenz der griechischen und der lateinischen Kirche wegen des Ausgangs des hl. Geistes (Kap. 4 § 5 S. 115—117).

C. W.

Funk, Zur Frage von den Katechumenatsklassen. Theologische Quartalschr. 81 (1899) 434—443. Der Aufsatz richtet sich gegen einige Ausführungen A. Jülichers in den Gött. gel. Anz. 1898 S. 1 ff. (Anzeige von Funks kirchengesch. Abhandl. Bd. I; vgl. B. Z. VI 634) und mußschon deswegen hier notiert werden, weil er auf die Erklärung wichtiger Stellen des Kyrillos von Jerusalem eingeht. Funk wird Recht behalten, wenn er behauptet, daß nach der Anschauung des christlichen Altertums die Taufkandidaten (φωτιζόμενοι, competentes) nicht zu den Katechumenen gehörten, sondern einen besonderen Stand neben und über diesen bildeten, und daß infolgedessen von einer Einteilung der Katechumenen in Klassen nicht die Rede sein kann.

Georg Wobbermin, Altkirchliche liturgische Stücke. (Vgl. B. Z. VIII 573.) Ausführlich besprochen von P. Batisfol, Bulletin de littérature ecclésiastique, Toulouse 1899 mars p. 69—81 (mir unzugänglich), und von Anonymus, Revue Bénédictine 16 (1899) 280—282. C. W.

Léon Clagnet, Les offices et les dignités ecclésiastiques dans l'église grecque. Revue de l'Orient chrétien 4 (1899) 116—128. (Vgl. B. Z. VIII 573.) Bespricht die sechste (1. δ ποῶτος ὀστιάριος. 2. δ δεύτερος ὀστιάριος. 3. δ πρωτοπαπᾶς ἢ πρωτοιερεὺς ἢ πρωτοπρεσβύτερος. 4. δ δευτερεύων τῶν ἱερέων. 5. δ δευτερεύων τῶν διακόνων), siebente (1. δ πρωτοψάλτης. 2. οἱ δύο δομέστικοι τοῦ πρώτου καὶ τοῦ δευτέρου χοροῦ. 3. δ λαοσυνάπτης. 4. δ πριμικήριος τῶν ταβουλαρίων. 5. δ ἄρχων τῶν ποντακίων), achte (1. δ πριμικήριος τῶν ἀναγνωστῶν. 2. δ νομοδότης ἢ νομικός. 3. δ πρωτοκανόναρχος. 4. δ ἔξαρχος. 5. δ ἐκκλησιάρχης) und neunte (1. δ δομέστικος τῶν θυρῶν. 2. δ χαρτουλάριος. 3. δ δεπουτάτος. 4. δ ἐπὶ τῆς

ποδέας) Gruppe und ergänzt Kodins Angaben aus den Werken von Chrysanthes (vgl. B. Z. VIII 236) und Goar. C. W.

Die sogenannte Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor. In deutscher Übersetzung herausgegeben von K. Ahrens und G. Krüger. Leipzig, Bibliotheca Teubneriana 1899 (= Scriptores sacri et profani. Fasc. III). XLV, 42 + 417 S. 8°. 10 M. Wird besprochen werden. K. K.

F. Nau, Les Plérophories de Jean, évêque de Maiouma. Paris, Leroux 1899. 2, 84 S. 8°. Buchausgabe der B. Z. VIII 227 und 568 erwähnten Artikel. Ausführlich besprochen von V. Ermoni, Bulletin critique 1899 Nr. 16 p. 304—307.

F. Nan, Sur un abrégé arménien des Plérophories. Revue de l'Orient chrétien 4 (1899) 134—135. Der von N. veröffentlichte Text dient zur Verbesserung des von Langlois (Venedig 1869) übersetzten armenischen Auszugs aus dem Geschichtswerke Michaels. C. W.

# 5. Äufsere und innere Geschichte, Kirchengeschichte und Chronologie.

G. Schlumberger, L'épopée byzantine etc. (Vgl. B. Z. VIII 528.) Eingehend besprochen von J. Girard, Journal des Savants 1899 S. 108—116. Fortsetzung folgt. K. K.

Walter Norden, Der vierte Kreuzzug. (Vgl. B. Z. VIII 239.) Besprochen von Christian Leetsch, Historische Vierteljahrschrift 2 (1899) S. 402-404.

Norman Mc Lean, An eastern embassy to Europe in the years 1287—8. The Engl. Hist. Review 14 (1899) 299—318. Bespricht die von dem Mongolenkönig Arghon und dem nestorianischen Patriarchen Mar Yabhalaha nach Europa geschickte Gesandtschaft, von der das syrische Werk des genannten Patriarchen Mar Yabhalaha (vgl. B. Z. V 236) berichtet.

K. K.

Cam. Manfroni, Le relazioni fra Genova, l'impero bizantino e i Turchi. (S.-A. aus den "Atti della Società Ligure di storia patria", vol. 28, 3. Serie 3.) 284 S. 8°. Der Redaktion nicht zugegangen.

K. K.

- E. Gerland, Kreta als venetianische Kolonie (1204—1669). Historisches Jahrbuch 20 (1899) 1—24. Gehaltreiche, die Hauptpunkte glücklich hervorhebende Skizze, die den Wunsch rege macht, daß der trefflich vorbereitete Verf. (vgl. seine in der B. Z. VIII 577 erwähnte Schrift) uns eine ausführliche Darstellung der Geschichte Kretas unter den Venezianern bescheren möge.
- L. v. Thallóczy und Const. Jireček, Zwei Urkunden aus Nordalbanien. Arch. f. slav. Philologie 21 (1899) 78—99. 1) Jireček veröffentlicht und kommentiert einen slavisch (serbisch) verfaßten Geleitsbrief des Fürsten Ivan Kastriota (des Vaters des Georg Kastriota oder Skanderbeg) an die Ragusaner vom J. 1420. In den gehaltreichen Vorbemerkungen giebt der Verf. eine Geschichte Albaniens und der Albanesen in der byzantinischen Zeit. 2) Thallóczy ediert ein lateinisch abgefaßtes Privilegium des Königs Alfons V (I) von Aragonien und Neapel an die Stadt Kroja (griech. Kooal, türkisch Akhissar) aus Skanderbegs Zeit vom J. 1457,

mit der Bestätigung alter byzantinischer und serbischer Privilegien dieses Hauptorts der Berge des nördlichen Albanien (aus dem Archiv von Barcelona).

K. K.

Const. Jireček, Die Bedeutung von Ragusa in der Handelsgeschichte des Mittelalters. Vortrag, gehalten in der feierlichen Sitzung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften am 31. Mai 1899. Wien, C. Gerold's Sohn 1899. 88 S. kl. 80. Die Bedeutung der Stadt, später (bis 1808) Republik Ragusa in Dalmatien in der mittelalterlichen Handelsgeschichte bespricht der Verf. in einem akademischen Vortrag (S. 3-37) mit 100 Anmerkungen (S. 38-88), welche außer einer Bibliographie auch zahlreiche Belege aus den Archiven von Ragusa bieten. Den Stadtnamen (lat. Ragusium) zählt der Verf. zu den Resten der vorrömischen, illyrischen Nomenklatur. Die Übereinstimmung mit dem sicilischen Ragusa ist nach ihm (S. 7) nur das Resultat neuerer lautlicher Entwicklungsphasen des letzteren Namens: 'Povol in der sieil. Chronik 827-864; aus dem Accus, τοὺς Poyoús wurde, ebenso wie aus Eleusis Lefsina, Stagoi Stagus, eine Nominativform und daraus das arab. Rogus, ital. Ragusa (vgl. auch die Burg Rogus in Epirus). Die Bezeichnung des festländischen Territoriums der Stadt als Astarea, Starea, die sich auch bei Zara und bei Korfu wiederholt, wird mit ή στερεά Festland zusammengestellt (S. 47). Die byz. Oberhoheit über Ragusa ist mit Benützung des historischen Materiales, wobei auch Katakalon δ Κλαζομενίτης, στρατηγός 'Ραουσίου bei Kekaumenos (um 1040), zur Sprache kommt, näher beleuchtet. Die "turris, quae imperatori erat deputata" in Ragusa unter Kaiser Manuel (1171) wird mit einem solchen kaiserlichen Turm in einer Urk. von Spalato 1180, gegeben "in civitate Spalatina et in podio imperialis turris", verglichen. Nach einer bisher unbekannten Urkunde des Ragusaner Archivs, einem Schreiben der Stadt Monopoli vom 1. Februar 1201 (S. 49), schrieb sich der ragusanische Stadtgraf Dobroslaus damals noch von Gnaden des byz. Kaisers, "dei et imperiali gracia illustrissimus comes Ragusii". Ebenso begannen in Ragusa die byz. Städte, welche im Frühjahr 1203 den von den Venetianern und den Kreuzfahrern nach Konstantinopel geleiteten jungen Kaiser Alexios anerkannten: "Omnes ville, civitates et castella de Arraguso usque Corphu eum in pace receperunt", nach der Devastatio Cpol. bei Hopf, Chroniques 88. Erst im Sommer 1205 unterwarf sich Ragusa einer venetianischen Flotte und blieb bis 1358 unter venetianischer Hoheit. Der Verf. (S. 81—82) bespricht auch die Nachrichten der ragusanischen Annalisten Luccari und Resti über die nunmehr verschollenen byz. Privilegien der Stadt und hält die von Resti (Ausg. von Nodilo in den Monumenta der südslav. Akademie Bd. XXV 65) im Auszug mitgeteilte Urkunde des Kaisers Isaak Angelos (nach 1191) für echt, datiert vom Monat Juni ohne Jahr (die Indiktion hat Resti nicht verzeichnet): in der Stadt soll ein kaiserlicher "presidente" (προκαθήμενος?) neben den Richtern residieren, der Hafen wird byz. Flotten stets offen sein, in Kriegen der Griechen gegen Venedig oder Zara hat Ragusa zwei Galeeren zu stellen, es darf keine Bündnisse mit dem deutschen Kaiser, den Königen von Alamanien, Ungarn, Sicilien, mit den Serben und den Venetianern schließen u. s. w. Eine in den Archivbüchern 1303 verzeichnete Urkunde des Kaisers Andronikos II, mitgebracht aus Konstantinopel von dem Ragusaner Vita de Casiça, hat sich auch nicht erhalten (S. 82). Besprochen wird der Verkehr mit den Despoten von Epirus und Thessalien und die von Tafel und Thomas herausgegebenen epirotischen Urkunden (S. 31), nebst einer Schilderung des damaligen Handels an dieser Küste, mit großer Getreideausfuhr besonders aus der albanesischen Küstenebene. Urkunden der fränkischen Fürsten von Griechenland haben sich nicht gefunden, aber Clarencia, die Hauptstadt des fränkischen Achaja, wurde von Ragusanern viel besucht wegen der Ausfuhr gleichfalls von Getreide (hordeum et milium, ad modium Clarencie et Patrassi), Flachs (linum album longum) und Seide (S. 83). Intensiv wurde der Verkehr mit Morea nach der Restauration der byz. Herrschaft im 15. Jh. Der spätere letzte Kaiser Konstantin hat als Despot 1431 die Ragusaner durch einen Gesandten Georgios Palaiologos Kantakuzenos in sein Land eingeladen; zu den griechisch geschriebenen Versprechungen des Gesandten an das εὐγενὲς καὶ ἔνδοξον καὶ λαμποὸν κουμούνιον τῆς Ῥαγούξης vom 17. Februar d. J. (Miklosich und Müller, Acta IV, Vorrede S. XI-XII) fand der Verf. das lat. Gegenstück, ein Schreiben der Ragusaner vom 16. Februar "domino Constantino dei gracia dispoto Paleologo" (S. 83). Die letzten byz. Privilegien an Ragusa sind die von Tafel und Thomas in den Acta gedruckten des Kaisers Konstantin und seiner Brüder Thomas und Demetrius von 1451. Die griechischen Inseln scheinen die Ragusaner weniger besucht zu haben, obwohl es an Daten von Fahrten nach Kreta, Chios, Rhodos u. s. w. nicht fehlt. Beachtenswert sind die zahlreichen Bemerkungen über die Warenkunde, z. B. über den zum Teil von deutschen Bergleuten, "Sachsen", betriebenen Bergbau in den südslavischen Ländern (S. 72-76) und über den mittelalterlichen Sklavenhandel auf der Adria, besonders an der Narenta-K. K. mündung (S. 68-69).

Dan. Quinn, Education in Greece. United States Bureau of Education. Report of the Commissioner of Education for 1896—1897, Chapter VIII, S. 267—347. Der Verf. giebt S. 280—292 eine lesenswerte Skizze des Schul- und Erziehungswesens der Griechen in der byzantinischen und türkischen Zeit. Das Hauptgewicht der Abh. aber fällt auf das griech. Schulwesen der Gegenwart. K. K.

Albert Dufourcq, Comment, dans l'empire romain, les foules ont-elles passé des religions locales à la religion universelle, le Christianisme? Revue d'histoire et de littérature religieuses 4 (1899) 239—269. Leçon d'ouverture einer Vorlesung über die gesta martyrum der ersten Jahrhunderte an der École pratique des Hautes Études. Schildert die bedeutende Rolle, welche der christliche Märtyrerkultus, "qui participait à la fois aux cultes anciens par son caractère local, et, par son origine doctrinale, à la religion universelle" in der Gewinnung der heidnischen Volksmassen gespielt hat.

J. M. Besse, L'enseignement ascétique dans les premiers monastères orientaux. Revue Bénédictine 16 (1899) 159—168. Schlufs des B. Z. VIII 573 notierten Aufsatzes. C. W.

Stephan Schiwietz, Das ägyptische Mönchtum im vierten Jahrhundert. Archiv für katholisches Kirchenrecht 79 (1899) 272—290; 441—450. (Vgl. B. Z. VIII 573.) Handelt über Lage und Einrichtung der Mönchskolonien und Monasterien im nitrischen Gebirge, in den Kellien und

der sketischen Wüste, über die bekanntesten Mönche im nitrischen Gebirge (Amun) und in der sketischen Wüste (Makarius der Ägypter), über Makarius den Alexandriner, Presbyter in den Kellien, über Evagrius Ponticus, den Schüler der beiden Makarier, und über das Mönchtum in der Thebais und im Nildelta.

E. Marin, Les moines de Constantinople. (Vgl. B. Z. VIII 241.) Besprochen von Albert Henry Newman, The American Journal of Theology 3 (1899) 177—181.

P. Heribert Plenkers O. S. B., Neuere Forschungen zur Geschichte des alten Mönchtums. Katholik 79 (1899. II) 30-51. 145-158. Referat über die Arbeiten von Amélineau, Grützmacher, Preuschen, Butler, Ladeuze. C. W.

Henricus Gelzer, Nomina patrum Nicaenorum. (Vgl. B. Z. VIII 240.) Ausführlich besprochen von Anonymus, Stimmen aus Maria-Laach 56 (1899) 478—482. C. W.

Siméon Vailhé, L'érection du patriarcat de Jérusalem, 451. Revue de l'Orient chrétien 4 (1899) 44—57. Das 451 unter Bischof Juvenal konstituierte Patriarchat von Jerusalem umfaste 58 Bischofssitze, von denen 32 auf Palaestina I, 12 auf Pal. II, 14 auf Pal. III entfallen.

C. W.

Franz Görres, König Rekared der Katholische (586—601) Zeitschrift f. wissenschaftliche Theologie 42 (1899) 270—322. Bespricht S. 321 f. eine Inschrift von Karthagena aus dem J. 589/90, die Einblick in Rekareds Beziehungen zu Byzanz verstattet. Vgl. B. Z. VII 490.

C. W.

W. W. Hutton, The church of the sixth century. (Vgl. B. Z. VII 490; 641.) Eingehend besprochen von L. Bréhier, Revue hist. 62 (1899) 134—141. K. K.

A. Lapôtre S. I., L'Europe et le Saint-Siège à l'époque Carolingienne. (Vgl. B. Z. VIII 579.) Ausführlich besprochen von Kehr, Gött. gel. Anz. 1899 Nr. 5 S. 377—384. C. W.

C. A. Garufi, Di una pergamena bilingue del Monastero di Demenna, conservata nel Museo Nazionale di Palermo. Archivio storico Italiano s. V t. 23 (1899) 131—144. Von den zwei Texten, um die es sich handelt, ist der griechische (vom J. 1125) echt, der lateinische ein Falsifikat, welches nach 1145 fabriziert wurde, vielleicht in der Absicht, dadurch das Kloster der Jurisdiktion der Bischöfe von Messina zu entziehen.

N. Nilles S. I., Der griechische Unionsprälatenstab zu Messina in Sicilien, ἡ πατερήσσα ενωτική. Zeitschrift f. kathol. Theologie 23 (1899) 375—376. Einige aus offiziellen Dokumenten geschöpfte Mitteilungen über die griechische Hauptkirche von Messina und den Stab, mit dem ihr πρωτοπαπᾶς zur Belohnung für seine Verdienste um das Zustandekommen der Union ausgezeichnet wurde. C. W.

Johannes Dräseke, Zum Hesychastenstreit. Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 42 (1899) 427—436. Knüpft an Ehrhards Darstellung einige Bemerkungen bes. über die allgemeine Bedeutung des Hesychastenstreites, zu dessen Zeit die erste nachhaltige Beeinflussung des griechischen Denkens durch die "abendländische Wissenschaft, die Schola-

stik, zu Tage tritt", und über den lateinischen Patriarchen von Kpel (1366—1372) und nachmaligen Erzbischof von Ephesus Paulus, dem Kaiser Kantakuzenos seine Widerlegung des Barlaam und Akindynos gewidmet hat. Ein von Parisot in seiner Monographie über Kantakuzenos (Paris 1845) edierter, aber unbeachtet gebliebener Brief des Paulus an Kantakuzenos, in dem er diesem einige theologische Fragen vorlegt, wird im Wortlaut mitgeteilt.

J. M. Schmid, Die griechisch-melkitisch-katholische Kirche des Orients. Theologisch-praktische Monatsschrift 9 (1899) 611—622. Auszug aus der B. Z. VIII 240 notierten Arbeit von d'Avril mit eigenen Beiträgen.

C. W.

A. Ehrhard, Die orientalische Kirchenfrage. Wien 1899. (Vgl. B. Z. VIII 579.) Ausführlich besprochen von Anonymus, Histor.-polit. Bl. 123 (1899) 763—772. C. W.

Raphael Proost, Le comput pascal. Revue Bénédictine 16 (1899) 145—158. (Vgl. B. Z. VIII 573.) Handelt über die Anwendung der für die Bestimmung des Osterfestes geltenden Regeln. C. W.

# 6. Geographie, Topographie, Ethnographie.

Itinera Hierosolymitana recensuit Paulus Geyer. (Vgl. B. Z. VIII 582.) Ausführlich besprochen von Carl Weyman, Literar. Rundschau 1899 Nr. 5 Sp. 135—137; von M. Manitius, Berliner philol. Wochenschrift 1899 Nr. 25 Sp. 777—780; von E. Schürer, Theolog. Literaturzeitg. 1899 Nr. 12 Sp. 366—369. Die Hs in Namur (Beda, de locis sanctis), über die Geyer keine Auskunft erhalten konnte, ist s. XI (nicht IX) und für die Textkritik ohne Bedeutung; vgl. G. Morin, Revue Bénédictine 16 (1899) 210—211.

A. Meliarakes, Νησιογραφικὰ κατὰ τὴν γεωγραφίαν τοῦ "Αραβος Ἐδριζί, Ἐπετηρίς τοῦ Παρνασσοῦ 3 (1899) 81—91. Kurzer Kommentar zu den Angaben Idrisis (nach der französ. Übersetzung von Am. Jaubert) über die griechischen Inseln.

# 7. Kunstgeschichte, Numismatik, Epigraphik.

Karl Bronner, Ravenna. Seine Kunstdenkmäler und deren Stellung in der deutschen Kunstgeschichte. Mainz 1897 (Wiss. Beilage zum Programm des Großh. Realgymnasiums und der Realschule zu Mainz). 43 S. 8°; 22 Abb. nach Zeichnungen des Verf. — Vorführung der rav. Denkmäler in knapper Form als Grundlage für den Vergleich der näher bekannten Karolingerbauten in Deutschland, der Palastkapelle in Aachen, der Einhard-Basilika in Steinbach und der Kaiserpfalz in Ingelheim. Bei Rekoustruktion der letzteren kommt B. unter Berücksichtigung von Resten des Säulenmaterials im Mainzer Museum zu anderen Ergebnissen als Clemen (Der Karol. Kaiserpalast zu Ingelheim). Für uns ist von Interesse die Annahme gleicher Kämpferaufsätze über den Kapitellen, wie sie in Ravenna vorkommen.

Corrado Ricci, Ravenna e i Lavori fatti dalla Sovraintendenza dei Monumenti nel 1898. Bergamo 1899. Notiert von Kraus im Rep. f. Kw. XXII 128. Wir bitten um Zusendung. J. S. Joseph Führer, Forschungen zur Sicilia sotterranea. (Vgl. B. Z. VII 651). Besprochen von Hans Achelis, Theolog. Literaturzeitg. 1899 Nr. 15 Sp. 442-444.

Ville d'Alexandrie. Rapports sur la bibliothèque municipale en 1898 par M. V. Nourrison et sur le musée gréco-romain par M. G. Botti. Alexandrie 1899. 65 S. gr. 4°. Bibliotheksbericht ohne Interesse. Botti erstattet über das Museum seit dessen Gründung (16. Juni 1892) Bericht, erläutert dessen Anwachsen durch vergleichende Tafeln und zählt dann die Geschenke, Erwerbungen und Grabungen auf. Der Nachdruck wird auf die hellenistische und römische Zeit gelegt, doch besitzt das Museum auch byz. und koptische Sachen.

(H. Grisar), Della insigne tradizione romana intorno alla catena di S. Pietro nella basilica Eudossiana etc. Civiltà cattolica 1898, Archeologia 94-97. Die Ketten Petri sind nach der Legende von Eudoxia nach Rom gebracht worden. Weder diese Erzählung läßt sich verteidigen (und noch weniger die im Mittelalter berichtete wunderbare Vereinigung der Kette von der römischen und derjenigen von der palästinensischen Gefangenschaft Petri), noch läßt sich festhalten, daß die Kirche ad vincula S. Petri, durch Eudoxia entstanden sei, wie man gewöhnlich annimmt. Die Kirche war schon früher vorhanden, wie insbesondere eine bisher wenig beachtete Stelle des sog. Hieronymianischen Martyrologiums zeigt, und auch vom Vorhandensein von Ketten, die als diejenigen der römischen Gefangenschaft gelten, weist Gr. aus der Zeit vor und nach Eudoxia Zeugnisse auf, welche wenigstens für das 5. und teilweise für das 4. Jahrh. ganz unabhängig von der Eudoxia-Legende eine Stütze der Überlieferung bilden. J. S.

W. Amelung, Kybele-Orans. Mitteil. des deutschen archäolog. Instituts. Röm. Abt. 14 (1899) 8—12. Kommentiert den Bericht des Zosimos II 31, daß unter Kaiser Konstantin eine Statue der Rhea (richtiger Kybele) in Kpel durch Veränderung der Bewegung der Hände in eine Orans umgewandelt wurde.

Herm. Matthaei, Die Totenmahldarstellungen in der altehristlichen Kunst. Erlanger Diss., Magdeburg 1899. 2 Bl., 47 S. 8°. Wird besprochen werden.

K. K.

Dr. Heinrich Holtzinger, Die altehristliche und byzantinische Baukunst (Handbuch der Architektur, Zweiter Teil, 3. Band, erste Hälfte). Zweite Auflage. Stuttgart 1899. VIII, 172 S. Lex. 8°, mit 278 Abbildungen im Text und 5 Tafeln. August Essenwein hatte im J. 1886 ein für seine Zeit prächtiges Buch geliefert, das sich gleich im Titel als von jemandem geschrieben ankündigte, der den Dingen gegenüber einen weiteren Gesichtskreis hat. Die Ausgänge der klassischen Baukunst (Christlicher Kirchenbau) und die Fortsetzung der klassischen Baukunst im oströmischen Reiche (Byzantinische Baukunst) nannte er seine Arbeit, die durch eine Menge Abbildungen bis auf den heutigen Tag auch für den Fachmann Wert behalten hat. Ich habe das Buch immer als etwas Eigenartiges genommen und daran Freude gehabt, trotz vieler Mängel. Das gleiche kann von der zweiten Auflage, besser von der Neubearbeitung durch

Holtzinger, nicht gesagt werden. Er hat den Stoff schematisiert, und das zu einer Zeit, wo das Schema zu veralten beginnt. Damit ist sein Buch eines von vielen geworden und hat den eigenartigen Charakter, den ihm

Essenwein gegeben hatte, verloren.

"Mit der vorliegenden Darstellung ist keine erschöpfende Gesamtgeschichte und eben so wenig eine Statistik des altchristlichen Denkmülerschatzes beabsichtigt worden; Beides hofft Unterzeichneter bald an einem anderen Orte zu geben; hier sollte vielmehr das Hervorragendste in möglichst deutlicher Anschauung vorgelegt werden." Holtzinger hat im J. 1889 ein Werk "Die altchristliche Architektur in systematischer Darstellung" begonnen, dessen erster, archäologischer Teil des zweiten, topographischhistorischen harrt. Ob er diesen zu liefern vor hat, oder noch ein drittes Werk schreiben will? Jedenfalls möchten wir uns die Bitte erlauben, dass H. bei seinen weitausgreifenden Plänen gelegentlich einmal auch einen Blick in die Byzantinische Zeitschrift wirft; sonst steht zu erwarten, daß er, wie im vorliegenden Bande, soweit der Osten in Betracht kommt, nur die alten Sachen vorbringt und die Ansätze zu neuen Anschauungen beiseite läßt. Hätte H. sich nur etwas in der neueren byzant. Litteratur umgesehen, so wüßte er, daß die "zerstreuten Bausteine" sich für die makedonische Zeit bereits zum Ganzen vereinigen lassen und damit ein klarer Durchblick auf die Gesamtentwicklung der byz. Architektur eröffnet ist. Er würde dann auch nicht neben dem Grab- und Kirchenbau alles übrige vernachlässigt haben. Nachgearbeitet hat H. nur für das Gebiet der abendländischen und nordafrikanischen Kunst, und hier liegt denn auch das Schwergewicht der Arbeit.

H. Grisar S. I., Delle antiche basiliche cristiane, loro architettura ed ornato. Conferenze tenute a Torino nell' esposizione di arte sacra per incarico del comitato. Estratti dalla Civiltà cattolica 1898/9, Archeologia 98—112. 10 Abbildungen im Text. In diesen für gemischtes Publikum bestimmten Vorträgen, die durch viele Projektionen unterstützt wurden, faßt G. in Kürze alles zusammen, was sich über Basiliken und deren Ausstattung sagen läßt. Dabei fließen eigene Studien ein. So ist bes. Artikel 111, die Sabinathür betreffend, interessant. G. deutet dort die Reließ Garr. 500, 6 und 4, Berthier p. 54 und 72 auf die Darstellung des christlichen Reiches und der Kirche, sodaß also in beiden zusammen die geistliche und weltliche Macht vorgeführt wäre.

A. Venturi, L'Arco di Costantino. Nuova Antologia LXVII ser. IV fasc. del 1. febbr. 1897. Besprochen von Kraus im Rep. f. Kw. XXII 121.

Bruno Sauer, Das sogenannte Theseion und sein plastischer Schmuck. Berlin und Leipzig (Giesecke & Devrient) 1899. XVI, 274 S. gr. 40 mit 11 Tafeln und 36 Abb. im Texte. Geb. M. 32. Br. M. 30. In der Einleitung wird auch, was man von der im Tempel errichteten Kirche des hl. Georg ἀπάματος oder ἀπάμας weifs, vorgebracht. Die westliche Vorhalle ward zum Narthex, in ihre Wand brach man eine Thür, die nunmehr den einzigen Zugang zur Kirche bilden sollte; dagegen verschwand mit der Cellaostwand und den Säulen des Pronaos die bisherige Hauptthür, und von Ante zu Ante zog sich nun die fünfseitige Apsis, die den Außenseiten auf 1 m nahe rückte. Das Mitteldach durch ein nur die

Cella überspannendes Tonnengewölbe zu ersetzen, entschloß man sich wohl erst, als jenes baufällig geworden war. Licht drang nur durch die Thür und die das Gewölbe hier und da durchbrechenden Löcher herein. Die Wände waren mit derbem Stuck überzogen, der Gemälde trug. Seit der fränkischen Zeit lag das Gebäude inmitten eines Begräbnisplatzes vor den Stadtmauern. 1835 wurde der Tempel restauriert und zum Antikenmagazin gemacht.

(H. Grisar), Della statua di bronzo di San Pietro apostolo nella basilica vaticana. Civiltà cattolica 1898, Archeologia 91-93. Gegen die von vielen Seiten angenommene Behauptung Wickhoffs, die Bronzestatue Petri in der Peterskirche gehöre dem 13. Jahrh. an, macht G. technische und künstlerische Gründe geltend. Die Kleidung entspreche durchaus der altehristlichen Zeit (so auch Wilpert, L'Arte 1898, 120, vgl. oben S. 251), und die einheitlich gegossene Statue weise in dieser antiken Kleidung und der naturalistischen Bildung von Hals, Kopf und Arm einen Gegensatz auf, der sich nur im 5. oder 6. Jahrh. erklären lasse. G. spricht dann die von Wickhoff zum Vergleiche herangezogene Marmorstatue Karls von Anjou im Konservatorenpalast und die Werke des Arnolfo di Cambio durch und lehnt auch da jede Analogie ab. Zum Schlusse führt er die Merkmale ins Feld, die unmittelbar gegen das Mittelalter sprechen: das Fehlen des Ornaments und der Tonsur, sowie den Typus; dagegen äußert er als Hypothese, dass die Statue in der Zeit des Papstes Symmachus (498-514) entstanden sei. In dessen Zeit tauchten die Schlüssel als Attribut auf und verbreitete sich in Rom der Kult des hl. Martin von Tours, in dessen vatikanischem Kloster die Petrusstatue einst gestanden habe. In einem Nachtrage berichtet G., dass auch G. B. de Rossi die Statue dem 6. Jahrh. ca. zugeschrieben habe. — Archeologia 113-114 wird die Untersuchung fortgesetzt durch den Vergleich der bekannten Marmorstatue in den vatikanischen Grotten und einer Philosophenstatue in Madrid, die in der Lagerung des Gewandes mit der vatikanischen Statue von S. Peter sehr verwandt ist. Beide Bildwerke sind in Zinkätzungen nach phot. Originalaufnahmen im Text abgebildet.

Wilhelm Vöge, Über die Bamberger Domsculpturen. 1. Das ältere Atelier, sein Zusammenhang mit Byzanz und die Beziehungen zu Frankreich. Repertorium für Kunstwissenschaft XXII (1899) 94-104. In einer Kritik der Weeseschen Schrift "Die Bamberger Domsculpturen", worin der Hauptnachdruck auf die von Dehio angeregte Untersuchung des französischen Einflusses gelegt ist, sucht V. zunächst für die ältere Gruppe dieser Skulpturen, deren Hauptwerk die Apostel- und Prophetenreliefs des Georgenchores bilden, nachzuweisen, das Element, welches die Bildwerke mit den verwandten der Languedoc und der Bourgogne verbindet, nicht ausschließlich auf eine Abhängigkeit der deutschen von den französischen Skulpturen zurückzuführen, sondern vornehmlich durch die gemeinsame Grundlage, die frühbyzantinische Kunst, zu erklären sei. Die burgundischen Werke, in Stein übersetzte Gemälde, hängen mittelbar von byz. Mosaiken ab. Das Tympanon von Vezelay scheine kompositionell auf eine byz. Darstellung des Pfingstfestes zurückzugehen. In der Languedoc sei dies byz. Gepräge ganz unzweideutig. Als "byzantinisch"

giebt V. an: die weit geöffneten Augen unter mächtigen, hochansteigenden Brauen, die Auflösung von Bart und Haar in schlangenartiges Gelock, die muschelförmigen Nimben, die reiche rüschenartige Fältelung der Gewandsäume, die Tendenz zu lebhafter Bewegung der Gewandenden und die überall wiederkehrenden halblangen Übergewänder, die, meist das Knie freilassend, schräg den Körper überschneiden. Als Beispiele solcher frühbyz. beeinflußter Skulpturen könnten auch die vielleicht in Trier entstandenen fünfteiligen Elfenbeindeckel im Vatikan und im S. Kensington Museum dienen. In Bamberg erscheine das antik-byz. Motiv in der Gewandung besser bewahrt als in Frankreich. Eine im Baseler Münster bewahrte Platte zeige dasselbe, seinem Ursprung nach byz. Motiv der disputierenden Apostel.

Corrado Ricci hat, wie er "Le gallerie nazionali italiane" III 121—123 berichtet, bei Neuordnung der Galerie in Ravenna in einem Raume etwa 200 "griechisch-byzantnische" Tafeln vereinigt. Unter den Gegenständen, die R. nennt, befindet sich bezeichnenderweise auch n. 346 ein hl. Franziskus, der die Stigmata erhält. R. klagt mit Recht, daß man über diese Dinge vergebens ein belehrendes Werk suche, die Spezialstudien von Neyrat, Viollet-le-Duc, Durand und Bayet seien alles eher als erschöpfend. In deutschen und bes. in russischen Arbeiten hätte R. mehr gefunden, aber freilich über das Spezialgebiet der im Fahrwasser der byz. Kunst weiter arbeitenden orthodoxen Ikonenmaler hat zusammenfassend niemand gehandelt.

Arthur Haseloff, Codex purpureus Rossanensis. (Vgl. oben S. 589 f.) Besprochen von Steph. Beissel S. I., Stimmen aus Maria-Laach 56 (1899) 344—349. Glaubenssatz: so lange keine älteren byz. Vorbilder beigebracht werden, darf man an der Unabhängigkeit der Mosaiken von Ravenna von Byzanz festhalten. Der Cod. Ross. scheine einer Mittelstufe, einer Übergangsperiode anzugehören, welche der altchristlichen Kunst folge, aber der Scheidung in "byz." und abendländische vorangehe. Es folgt eine Reihe interessanter ikonographischer Einzelheiten.

J. S. Tikkanen, Drei armenische Handschriften. Vortrag gehalten im finnischen Altertumsverein, abgedruckt im Finskt Museum 1898, 65-91; 61 Skizzen im Texte (schwedisch). Im Besitze von F. R. Martin in Stockholm befinden sich zwei arm. Evangeliare, das eine 1455 in Tiflis, das andere 1469 in Ardjesch in der Provinz Vasburakan (das durch seine Kirche berühmte Ardjesch in Rumänien?), beide von Schreibern mit Namen Johannes geschrieben, das eine von einem Manuel, das andere von einem Minas, alle vier Priester, gemalt. Die dritte Handschrift Martins ist ein Gebet- oder Gesangbuch (9 × 6,5 cm) aus dem 16-17. Jahrh. mit Randillustrationen. Die Evangeliare enthalten außer Ornamenten nur die rohen Bilder der vier Evangelisten (byz.). T. geht näher ein auf die Ornamentmotive dieser Handschriften und sucht diese bis auf ihren Ursprung, ihr Alter und ihre Wanderungen zu verfolgen. In einem die Übersetzung begleitenden Briefe an mich vergleicht er diese Art von Untersuchung treffend mit folkloristischer Forschung. S. 69 Beliebtheit des Pfaues. S. 70 Vögel zu Seiten eines Kelches, Knoten- und (S. 71) Vogelbuchstaben stammen aus dem Byz. S. 73 Quelle der Tierbuchstaben ist nicht die Antike (Springer), sondern

viell. die arabische Kunst. S. 74 das Kandelabermotiv ist nicht sassanidischen Ursprungs (Strzygowski), sondern vielleicht primär armenisch. S. 75/6 das Flechtwerk ist reicher und wechselnder als in antiken Mosaikböden. S. 77 die Kette ist eine antike Überlieferung, zugleich aber auch eine allg. nachweisbare, primäre Form. S. 78 das Flechtkreuz und S. 79 das Knotenkreuz sind allg. gebräuchlich. Der Wahlknoten (skandinavisch) kommt zuerst im Mosaikboden der Sophia zu Trapezunt vor. S. 80 ff. die beiden Elemente des Wahlknotens, jedes für sich, sind nicht nur in den Ländern, die das antike Erbe antreten, allgemein bekannt, sondern primäre Formen. S. 85/6 Streifenornamente. S. 87 Vögel und Tiere mit Ranken. S. 88 ff. die in arm. Handschriften so häufig vorkommende Sirene stamme wohl aus dem alten Ägypten und sei durch die Antike in die armenische Kunst, aber erst durch den Physiologus zu öfterer Darstellung gelangt.

G. K. Rjedin, Eine syrische Evangelienhandschrift mit Miniaturen des 13. Jahrh. in der Bibliothek des Brit. Museums. Schriften der Kais. Odessaer Ges. für Gesch. und Altertümer XXI, 1—14 d. S.-A. Tafel 1—5 mit je 2 Lichtdrucken (russ.). Der Verf. hat schon 1895 die syrische Handschrift des 6. Jahrh. in der Bibl. nat. und eine Hs aus dem 12. Jahrh. im Brit. Mus. besprochen (der Aufsatz ist uns leider nicht zugegangen) und ergänzt seine Untersuchungen durch Vorführung einer dritten syrischen Handschrift, die datiert ist: Scriptum et ornatum fuit hoc Evangeliarium sanctum diebus sanctorum patrum, Mar Iohannis, Patriarchae orbis universi (1208—20), et Mar Ignatii, Catholici Orientis (seit 1222). Es befindet sich im Brit. Mus. unter der Bezeichnung Ad. 7170. G. K. Rjedin beschreibt die Miniaturen eingehend und bildet zehn davon ab.

Évangéliaire ancien serbe du prince Miroslav. Édition de sa Majesté Alexandre I, roi de Serbie. Wien 1897. X, 229 S. 2°. Diese kunstgeschichtlich und paläographisch wichtige Faksimile-Ausgabe des serbischen Evangeliars vom Jahre 1197, das die Mönche des Klosters Chilandar auf dem Athos dem König Alexander von Serbien zum Geschenk gemacht haben, ist eingehend gewürdigt von N. P. Kondakov und V. Jagić, Arch. f. slav. Philologie 21 (1899) 302—309.

Max. Gg. Zimmermann, Giotto und die Kunst Italiens im Mittelalter. I. Bd.: Voraussetzung und erste Entwicklung von Giottos Kunst. Leipzig (E. A. Seemann) 1899. XI, 417 S. gr. 8°. 146 Abbildungen. Brosch. 10 M. Wird besprochen werden. J. S.

Hans Graeven, Ein Reliquienkästchen aus Pirano. Wien 1899. S.-A. aus dem Jahrbuch der kunsthist. Sammlungen des allerh. Kaiserhauses XX 1—25 mit 11 Abbildungen im Text und 2 Tafeln. Einleitungsweise bringt G. vor, was wir über den Gebrauch antiken Silbergerätes im Mittelalter wissen. Aus dem reichen Vorrat der an diesem als Schmuck verwendeten Typen schöpften nach G.s Ansichten auch die Schnitzer jener Elfenbeinkästchen mit Sternornament und antiken Darstellungen, von denen wiederholt auch in der B. Z., zuletzt oben S. 250 die Rede war. Gegen die letzthin geäußerte Meinung Venturis vom spätantiken Ursprung der Kästchen polemisierend, führt G. zusammenfassend an, was von ihm selbst,

R. v. Schneider und Molinier für die Entstehung im Mittelalter geltend gemacht worden ist, und sucht dafür neue Beweise herbeizuschaffen. fehle den Schnitzern an jeglichem Verständnis für die von ihnen benutzten Vorbilder; dagegen stimme eine Elfenbeinplatte im Brit. Museum, welche mit einer anderen in Bologna und der Josua-Kopie im South Kensington Museum eine Gruppe von nach Miniaturen geschnitzten Bilderwerken bilde, so mannigfach mit den profanen Reliefs überein, und auch die Illustrationen des Psalters mit Randminiaturen zeigten eine so gleichartige spielende Behandlung in den antiken Figuren der Flussgötter, dass G. für alle diese Denkmäler gleicherweise die Zeit nach dem Bildersturm ansetzt. Fabrikation habe ihren Ursprung unzweifelhaft in KP gehabt, dafür sprächen auch die neuerdings von mir in Kleinasien und Athen nachgewiesenen antikisierenden Marmorreliefs; die Bestimmung des Ursprunges im einzelnen Falle müsse der genauen Vergleichung vorbehalten bleiben. - Das aus Pirano stammende Kästchen im Wiener Hofmuseum, dessen eingehende Beschreibung den zweiten Teil von G.s Arbeit bildet, sei ein gutes Beispiel für die Verwilderung der Typen. Es steht dem Verolikasten nahe. Die einzelnen Scenen finden in der Antike Parallelen. - Den Schluss bildet ein neues Verzeichnis sämtlicher zuerst von Schneider zusammengestellter Kästchen und die Vorführung eines Reliquiars in Anagni, das mit Silberplatten belegt ist und ähnliche Profandarstellungen zeigt, wie die Elfenbeinkästehen. Graeven nimmt es für einen sprechenden Beweis dafür, daß die profanen Figuren der Kästchen von antikem Silbergerät entlehnt sind. Man dürfe von der Untersuchung der byz. Stoffe, mit denen das Innere des Silberkastens geschmückt ist, feste Anhaltspunkte für seine Datierung erwarten. Nebenbei bemerkt stellt die eine Gabe darbringende Jünglingsgestalt wohl eine Jahreszeit oder einen Monat dar. (Vgl. meinen Aufsatz über die ägyptische Plastik in der Röm. Quartalschrift XII S. 6 ff.)

Corrado Ricci, Avori di Ravenna. Arte italiana decorativa e industriale 7 (1898) 42—3, 50—1. 3 Tafeln, 5 Textabbildungen. R. schliefst daraus, daß Nachrichten fehlen und die erhaltenen Elfenbeine an Zeit und Ursprung verschieden sind, es habe keine ravennatische Schnitzschule gegeben, die Elfenbeine der Theodosianischen und Justinianischen Zeit gehörten der orientalischen Kunst an, nur das "barbarische Intermezzo" 476—539 schließe sich an Rom. Dahin gehöre der Deckel von Murano. R. hat keine Kenntnis von den umfassenden Untersuchungen, die Stuhlfauth, Ainalov und der Unterzeichnete über den Deckel von Murano geführt haben; er könnte sonst nicht so leichthin urteilen. In dieser Zeitschrift war von dem Deckel aus Murano VI, 638 f. und VII 196, 649 die Rede. Auch ein Aufsatz dieses Heftes handelt davon.

Wertvoll ist die zuerst von G. B. de Rossi gebrachte Nachricht: Cortenovis aveva assunto di provare che questa Cattedra (die sog. Maximianskathedra) fosse stata da prima a Grado sotto nome di Cattedra di S. Marco, perché venuta da Alexandria. R. verweist neuerdings auf diese bisher nicht weiter belegte Notiz, indem er dazuhält die Nachricht eines Diakons Johannes, der berichtet, 1001 habe der Doge Pietro II Orseolo an Otto III cathedram elephantinis artificiose sculpta (sic) tabulis, per eundem diaconum (den Chronisten selbst), Ravennae direxit, quam avide

suscipiens in eadem conservandam urbe reliquit. Indem R. diese Nachricht auf die sog. Maximianskathedra bezieht, verwirft er die zuerst von Bacchini 1708 aufgestellte und inzwischen allgemein angenommene Lesung des Monogramms und schreibt das Werk mit Molinier der alexandrinischen Kunst des 6. Jahrh. zu. Auch hier übergeht R., was von den Byzantinisten zu der Sache gesagt worden ist. Wir empfehlen die Lektüre der B. Z. J. S.

Gustave Schlumberger, Ivoire byzantin de l'ancienne collection Bonnaffé. Mon. et Mém. publiés par l'Acad. des Inscr. et Belles-Lettres. 1. fasc. du Tome VI (1898) 91—93 und pl. VII. Abbildung 1 zeigt eine Darstellung der Kreuzigung, die Schl. in das Ende des 10. oder in die erste Hälfte des 11. Jahrh. datiert. In einer durchbrochen gearbeiteten Arkade hängt Christus hoch oben am Kreuze, das aus dem Leibe des Hades (Beischrift O TPOC EMITAFEIC EN TIKOIAIA TOY AAOY) aufragt. Zwischen dieser gelagerten Gestalt und dem Fußbrett ist O AIAM(E)PICMO(C), die Verteilung der Kleider unter die drei Soldaten dargestellt. Links Maria, rechts Johannes trauernd. Abb. 2 zeigt die Kreuzabnahme aus dem Besitz des Herrn Chaladon, die bereits von Schlumberger selbst (Epopée p. 201) und Molinier (Tome III p. 126 der Mon. et Mém.) veröffentlicht wurde und offenbar gleicher Abstammung ist.

Hans Graeven, Ein altchristlicher Silberkasten. Zeitschrift für christliche Kunst 1899 S. 1-8 des S.-A. Mit 1 Lichtdrucktafel und 4 Abbildungen. Unter dem Hauptaltar von S. Nazaro in Mailand wurden 1894 Grabungen nach den 1579 übertragenen Reliquien gemacht, die der hl. Ambrosius bei Gründung der Kirche (ca. 382) beigesetzt hat. Dabei kam auch ein schon 1579 genannter Silberkasten wieder zu Tage, in dem sich damals ein Silberball mit dem von A und  $\Omega$  begleiteten Christusmonogramm und der Inschrift "Daedalia vivas in Christo" befand, ein Enkolpion, das man der Manlia Daedalia, deren Bruder 397 Konsul war, zuschreibt, dazu Stoffreste, die schon 1597 für "brandea" gehalten wurden, d. h. für Tücher, die mit den hl. Leibern in Berührung gebracht waren. Durch diese Beigaben sowie den Fundbericht von 1579 scheint das Alter des Silberkastens sicher beglaubigt, was notwendig ist; denn seine Darstellungen sind so eigenartig, dass man, wenn er im Handel aufgetaucht wäre, wohl unzweifelhaft zunächst an eine der beliebten modernen Fälschungen in Edelmetall gedacht hätte. Am Deckel ist Christus inmitten von 11 Gestalten thronend über Körben und Krügen, auf der Rückseite die Anbetung der Magier, seitlich das Urteil Salomonis und die Jünglinge im Feuerofen, vorn eine Gerichtsscene gegeben, die Gr. auf den Richterspruch Daniels deutet. Einzelheiten, wie die Darstellung der beiden Magier in der Anbetung oder die des "vierten Mannes" im Feuerofen, geben nicht minder zu denken, wie einige der Scenen selbst. Gr. datiert den Kasten in Konstantinische Zeit und glaubt, dass er aus dem griechischen Osten impor-

Umberto Benigni, Una croce a traforo. Appunti sulla iconografia bizantina. Miscellanea di storia eccles. e studii ausiliari IV Roma 1899 (S.-A. aus Bessarione Roma a. III (1899) vol. V) 1—26, 2 Tafeln. Beschreibung eines Holzkreuzes im Besitz des Dr. Fontana in Rom, das übereinstimmt mit einem verlorenen, das bei Ignara Opuscula

1807 beschrieben wird und die Datierung trug:  $\delta\pi\delta$  χειρδς τοῦ Γεωργίον Λασπάρον (αφξθ΄ (1569) Μαΐον έστασης (sic) γ΄. Der Vergleich der einzelnen Scenen mit anderen byz., die B. bei Bayet, Schlumberger u. a. O. abgebildet und im Malerbuche beschrieben fand, führt ihn zu dem Schlusse, daß beide Kreuze auf ein drittes, älteres zurückgingen, das sich nicht den Vorschriften der Hermeneia, sondern byz. Darstellungen des 10. und 11. Jahrh. anschloß.

L. Traube macht mich brieflich aufmerksam darauf, daß das oben S. 592 nach Babelons Vorlage in der Société des Antiquaires de France verzeichnete Amulett aus Karthago einer bereits von G. B. de Rossi im Bullettino di archeologia crist. II (1891) S. 133 ff. und IV (1894) S. 104/5 zusammengestellten Gruppe angehört. Die reitende Gestalt ist danach Salomon, das Ganze jüdisch-christlichen Ursprunges.

De Feis, Del monumento di Paneas e delle immagini della Veronica e dell'Emoroissa. Bessarione (Siena) anno II (1898) 177—192. Notiert Arch. Anzeiger 1899, 32.

F. X. Kraus, Geschichte der christlichen Kunst. Besprochen von E. Rjedin im Viz. Vrem. 6 (1899) 185—203. J. S.

Izvještaj četurte glavne skupštine "Bihaća" iz Vjesnika hrv. archeološkog društva, nova serija, godina III 1898 1—17 Abb. 107—113.

J. S.

Tauschverein. Auf Anregung A. Haseloffs hat sich im April 1896 eine Vereinigung von Fachleuten (E. Braun, Graf zu Erbach-Fürstenau, Ad. Goldschmidt, G. Rjedin, R. Stettiner, J. Strzygowski, J. J. Tikkanen, W. Vöge und P. Weber) gebildet, zum Zwecke des Austausches von wiss. Photographien aus dem Gebiete der mittelalterlichen Kunst, vorwiegend nach Miniaturen und Elfenbeinskulpturen. Die Aufnahmen müssen von den Teilnehmern selbst oder in ihrem Auftrage hergestellt sein, dürfen weder publiziert noch im Handel sein, und es wird vorausgesetzt, daß eine Veröffentlichung von seiten der Einsender nicht unmittelbar geplant ist. Der erste Austausch hat gegen Ende des Jahres 1896 stattgefunden, der zweite 1897 (ausgetreten E. Braun, eingetreten John W. Cruichshank, H. Graeven), der dritte 1898 (ausgetreten W. Vöge, eingetreten v. d. Gabelentz-Linsingen, K. K. Meinander, Pfeiffer, Swarzenski). Es wurden also bis jetzt drei Serien mit 74, 66 und 81 Photographien veröffentlicht. Die dem Wachsen des Vereines nicht entsprechenden Zahlen erklären sich aus der wechselnden, von jedem Teilnehmer nach dem Format abzuliefernden Zahl von Aufnahmen (4 Stück  $18 \times 24$ , 6 Stück  $13 \times 18$ , 9 Stück  $9 \times 12$  cm). Der Eintritt in den Tauschverein ist auch Byzantinisten sehr zu empfehlen, haben doch die ersten beiden Zyklen fast überwiegend byz. Material gebracht. Haseloff hat sich auch mit diesem Unternehmen, an dessen Führung er in selbstlosester Weise festhält, Verdienste erworben. Der Eintritt geschieht durch Meldung an seine Adresse (Friedenau bei Berlin, Wielandstrasse 25).

A. Dieudonné, Monnaies romaines et byzantines récemment acquises par le cabinet de medailles. Revue numismatique 4. série

3 (1899) 177—198. Beschreibt unter Nr. 33—42 Münzen von Konstantin, Flavius Victor, Eugenius, Leo II und Zeno, Justin I, Justinian II, Theodora (1051—1055) und Michael VII.

L. Mserianz, Die Thätigkeit des russischen archäologischen Instituts in Kpel im J. 1896—1897. Russkaja Myslj 1899 Nr. VI S. 90—106 (russ.). Ausführlicher Bericht über den zweiten und dritten Band der Izvjestija des russ. archäolog. Instituts in Kpel. Vgl. B. Z. VII 502 ff. und unten S. 717.

# 8. Fachwissenschaften, Jurisprudenz, Mathematik, Naturkunde, Medizin.

Ieromonach Kallist, Der Nomokanon des hl. Photios (Nomokanon sv. Photija). Moskau, Druckerei von G. Lissner und A. Höschel 1899. 1 Bl., 1 lithogr. Tafel, IV, 127 S., 1 Bl. 80 (russ.). 1 Rubel 40 Kop. Wird besprochen werden.

K. M. Rhalles, Περὶ μεταθέσεως ἐπισκόπων. (Vgl. B. Z. VIII 598.)
Besprochen von F. Kattenbusch, Theologische Literaturzeitg. 1899 Nr. 14
Sp. 419 f.
K. K.

Frz. Boll, Beiträge zur Überlieferungsgeschichte der griechischen Astrologie und Astronomie. Sitzungsber. der philos.-philol. u. d. hist. Cl. d. k. bayer. Akad. 1899 Bd I S. 77—140. Wird besprochen werden. K. K.

F. Nau, Le Traité sur l'astrolabe plan de Sévère Sabokt, écrit au VIIe siècle d'après des sources grecques et publié pour la première fois d'après un ms. de Berlin par F. N. Journal asiatique N. S. 13 (1899) 56—101 und 238—303. Severus Sabokt von Nisibis, Bischof von Quenšerin (um die Mitte des 7. Jahrh.), hat den Arabern nicht nur die Kenntnis der griechischen Philosophie, sondern auch (durch den von Nau veröffentlichten und übersetzten Traktat im Cod. 37 Petermann) des astrolabium planisphaerium (vgl. Kauffmann bei Pauly-Wissowa II Sp. 1798 ff.) vermittelt.

R. Kunze, Die anonyme Handschrift (Da 61) der Dresdener Königlichen Bibliothek. Hermes 34 (1899) 345-362. Publiziert einige in der genannten Hs enthaltene anonyme Texte über die 7 Zonen, über die 7 Planeten u. s. w. Die Bemerkung über Maximos Holobolos (S. 362) "für seine Zeit gewiß ein berühmter Mann (μακαφίου und περιβλεπτήνου). ... Denn da jene trivialen Merkverse dem Anonymus noch bekannt sind, scheint jener Maximos Holobolos noch zu leben oder noch nicht lange verstorben zu sein. Sonst würden seine στίχοι schon vergessen sein" bedarf der Berichtigung. Μαπάριος ist das gewöhnliche byzantinische Wort für "selig"; also hat der mit ihm bezeichnete Mann nicht mehr gelebt, als die kleine Sammlung redigiert wurde. Es könnte aber auch der Taufname Makarios gemeint sein, der dann mit dem folgenden Familiennamen Peribleptenos zu verbinden wäre; ein Adjektiv περιβλέπτηνος (Accent?), dem der Verf. die Bedeutung "berühmt" (also = περίβλεπτος) beilegt, ist nicht bekannt. Es scheinen also im Titel zwei Autoren genannt zu sein; doch wäre dann (καί) vor μακαρίου zu ergänzen. Jedenfalls kann der

Titel in der von Kunze gedruckten Form (S. 361) nicht richtig sein. Daß der Verf. nicht den mindesten Versuch gemacht hat, die Quellen der Sammlung zu ermitteln, ist betrübend. Solche isolierte Ausgaben astronomischer Sächelchen, wie sie in zahllosen Hs vorkommen, sind ganz zwecklos.

#### 9. Mitteilungen.

## Das kaiserl. russische archäologische Institut in Konstantinopel.

Vor kurzem erschien der dritte Band der Publikationen des Instituts: "Nachrichten des russischen archäologischen Instituts in Kpel" (Izvjestija russkago archeologičeskago instituta v Konstantinopolje). III. Sofia, Državna pečatnica 1898. 2 Bl., 230 S., 1 Bl. Mit 8 Tafeln. 80. 7 fr. 50 c. (Russ., aber die Aufsätze von Pargoire und Thibaut französisch.) Über den ersten und zweiten Band vgl. B. Z. VI 470 f.; VII 502 ff. Den Inhalt des vorliegenden Bandes bilden folgende Abhandlungen:

1) O. F. Wulff, Alexander mit der Lanze. Eine Bronzestatuette

der Sammlung A. J. Nelidov (S. 1-59).

2) J. Pargoire, Anaple et Sosthène (S. 60-97). Topographische Untersuchung über die zwei Orte Άνάπλους und Σωσθένιον nördlich von Kpel am europäischen Ufer des Bosporus (heute Arnaut-Keuï und Stenia). Auf das Kloster des hl. Michael in Sosthenion beziehen sich mehrere Epigramme des Johannes Mauropus (vgl. S. 88-95).

3) Th. J. Uspenskij, Eine byzantinische Rangtabelle (S. 98-137). Erörterung der byzantinischen Beamtenranglisten mit handschriftlichen Mit-

4) J. Thibaut, Étude de musique byzantine. La notation de St. Jean Damascène ou Hagiopolite (S. 138-179). Vgl. B. Z. VIII 122-147.

5) Th. J. Uspenskij, Zwei historische Inschriften (S. 180-194). Handelt über die Inschrift am Artabasdesturm in Nikäa und über einen Grenzstein des byzantinischen und bulgarischen Reiches aus der Zeit des Zaren Simeon (888-927).

Den Beschluß bildet der geschäftliche Bericht über die Thätigkeit des Instituts im J. 1897 (S. 195-230).

Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali. Anno III vol. 5 (1899) Nr. 31-32; 33-34. In diesen zwei neuen Doppelheften interessieren unsere Studien die Artikel: A. Hergès, Les Monastères de Bithynie. Médicius (S. 9-21; bes. über das Kloster Μηδικίου oder Μηδικιῶνος); U. Benigni, Una croce a traforo (S. 62-85; vgl. oben S. 714); Federico Alacevic, Un documento Veneto sul cardinale Bessarione e Spalato (S. 86-90); A. Palmieri, L' Ellenismo nell' istruzione (S. 91-114; 308-330; unter diesem ganz irreführenden Titel birgt sich eine Skizze des griechischen Schul- und Bildungswesen in der Türkenzeit; vgl. die oben S. 705 erwähnte Arbeit von D. Quinn). K. K.

Echos d'Orient. Paris, Petithenry. 8º. Vgl. B. Z. VII 624. Die Hefte 10-12, welche den 1. Jahrgang 1897/98 zum Abschluß bringen, enthalten folgende in unser Gebiet fallende Aufsätze: S(iméon) V(ailhé), Les Stylites de Constantinople S. 303—307 (auf Grund der Abhandlung von Delehaye; vgl. B. Z. IV 387); Anonymus, Les titres glorieux de l'apôtre Saint Pierre dans l'hymnographie grecque S. 307—309 (Stellensammlung); J. T., La musique byzantine et le chant liturgique des Grecs modernes S. 353—368 ('Ressemblances de forme: au fond, tout est plus ou moins modifié, surtout dans la notation'); S(iméon) V(ailhé), Saint Théognius, évèque de Béthélie (425—522) S. 380—382 (auf Grund der in den Anall. Bolland. 10 veröffentlichten Akten).— Im nächsten Hefte werden wir über den vollständigen Jahrgang 1898/99 berichten.

#### Leo der Isaurier - Konon?

In seiner Besprechung des Programmes von Th. Preger: Anonymi Byzantini παραστάσεις σύντομοι χρονικαί, München 1898, in der Berliner philologischen Wochenschrift 1899 Sp. 679 sagt A. Heisenberg: "Der Name Κόνων δ Ἰσανρός (1, 13), der auch 33, 12 vorzukommen scheint, wo freilich die Treuschen Exzerpte einen anderen Text bieten, ist recht seltsam für den Isaurier Leo I. Ebenso ist der an derselben Stelle genannte Μαρχέλλος ἀναγνώστης bisher völlig unbekannt. Man könnte an eine Vertauschung der Namen denken, Κόνων ἀναγνώστης ist auch sonst bezeugt, aber dann ergeben sich andere Schwierigkeiten, in Ordnung scheint die Stelle nicht zu sein."

Heisenberg hat sich hier doch wohl geirrt. Der Name Konon für den Isaurier Leo — ich sage mit Absicht Isaurier; denn die Ausführungen K. Schenks in der B. Z. V 296 ff., der nachzuweisen versucht, daß Leo mit Unrecht der Isaurier genannt werde, haben mich nicht zu überzeugen vermocht — ist gut bezeugt. Theophanes in seiner Chronographie ed. de Boor I 407, 15 ff. nennt ihn so. Die Stelle lautet folgendermaßen:

Τῷ δ' αὐτῷ ἔτει ἀπομανεὶς Λέων, δ παράνομος βασιλεύς, κατὰ τῆς όρθης πίστεως καὶ ἐνέγκας τὸν μακάριον Γερμανὸν ἤρξατο αὐτὸν θωπευτικοῖς λόγοις δελεάζειν. δ δὲ μακάριος Γερεύς ἔφη πρὸς αὐτόν ,τὴν μὲν καθαίρεσιν τῶν ἀγίων καὶ σεπτῶν εἰκόνων ἀκούομεν ἔσεσθαι, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ τῆς σῆς βασιλείας." τούτου δὲ ἐπαναγκάσαντος εἰπεῖν ἐπὶ τίνος βασιλείας; ἔφη· ,,επὶ Κόνωνος." ὁ δὲ ἔφη ,,τὸ βαπτιστικόν μου ὄνομα ἐν ἀληθεία Κόνων έστίν. δ δὲ πατοιάρχης έφη· ,,μὴ γένοιτο, δέσποτα, διὰ τῆς σῆς βασιλείας το κακον τοῦτο τελεσθηναι 'Αντιχρίστου γάρ έστι πρόδρομος δ τοῦτο πληρών και της ενσάρκου θείας οίκονομίας ανατροπεύς" etc. Damit vergleiche man auch noch Cedr. ed. Bonn. I 788, 9: Λέων δ καὶ Κόνων, δ "Ισαυρος καὶ εἰκονομάχος etc., Zonar. ed. Büttner-Wobst III 257, 8 ff., Glyc. 521, 1. Bury, A history of the later Roman Empire from Arcadius to Irene 1889 II 435 ff. 388. 420 Anmerk. 2, hält die Erzählung mit Recht für verdächtig. Die Schlüsse, die aus der Erwähnung des Namens Konon für Leo den Isaurier für jenes byzantinische Werkehen zu ziehen sind, liegen auf der Hand.

Plauen im Vogtlande.

William Fischer.

# Preisaufgabe der Charlotten-Stiftung 1899.

Nach dem Statut der von Frau Charlotte Stiepel geb. Freiin von Hopffgarten errichteten Charlotten-Stiftung für Philologie wird am heutigen Tage (6. Juli 1899) eine neue Aufgabe von der ständigen Kommission der

Kgl. preufsischen Akademie gestellt:

auf die Dauer von vier Jahren.

"Die griechischen Doppelnamen in Ägypten, mit Ausschluß der römischen Vor- und Geschlechtsnamen, sollen aus der Litteratur, den Inschriften und der Papyrus- und Ostraka-Überlieferung, soweit sie veröffentlicht ist, zusammengestellt und Umfang und Entwickelung dieser Sitte in den Grundzügen dargelegt werden. Man wünscht durch diese Aufgabe die Anregung zu geben zu einer späteren zusammenfassenden Untersuchung über die Nomenklatur der griechisch-römischen Epoche, namentlich mit Rücksicht auf die Cognomina (Signa)."

Die Stiftung ist zur Förderung junger, dem Deutschen Reiche angehöriger Philologen bestimmt, welche die Universitätsstudien vollendet und den philosopischen Doktorgrad erlangt oder die Prüfung für das höhere Schulamt bestanden haben, aber zur Zeit ihrer Bewerbung noch ohne feste Anstellung sind. Privatdozenten an Universitäten sind von der Bewerbung nicht ausgeschlossen. Die Arbeiten der Bewerber sind bis zum 1. März 1900 an die Berliner Akademie einzusenden. Sie sind mit einem Denkspruch zu versehen; in einem versiegelten, mit demselben Spruche bezeichneten Umschlage ist der Name des Verfassers anzugeben und der Nachweis zu liefern, daß die statutenmäßigen Voraussetzungen bei dem Bewerber zutreffen. In der öffentlichen Sitzung am Leibnitz-Tage 1900 (oder in der an ihre Stelle tretenden Festsitzung) erteilt die Akademie dem Verfasser

#### Zu der Inschrift B. Z. VIII S. 485 f.

der des Preises würdig erkannten Arbeit das Stipendium. Dasselbe besteht in dem Genusse der Jahreszinsen des Stiftungskapitals von 30 000 Mark

Pregers Lesung, Transskription und Ergänzung der interessanten Inschrift aus Konstantinopel ist wohl sicher. Nur erlaube ich mir, Z. 17 f. γένοιτο δὲ ἡ αὐτοῦ ζωὴ βοαχυτάτη καὶ ἐπώδυνος statt γενήτω (der Stein

ΓΕΝΗΟ) vorzuschlagen mit Hinweis auf Z. 11 ἀποστερηθείη und Z. 16 ἐξολοθοευθείη. Die Orthographie des Steines ist, wie Pr. richtig bemerkt, ganz verwildert.

Mitilini.

P. N. Papageorgiu.

Berichtigung: In dem Artikel von G. Krüger B. Z. VIII 303 Anm. 1 Z. 4 v. u. muß es heißen: 485—490. G. K.

## Neue Antiquariatskataloge.

K. W. Hiersemann, Leipzig, Königsstr. 3: Katalog 214, Palästina, Syrien und Ägypten; Katalog 218, Orientalische; bes. islamitische Kunst; Katalog 221, Byzantinische und russische Kunst. — Otto Harrassowitz, Leipzig, Querst. 14: Katalog 230, Die Levante, Byzanz und Neugriechenland, Leipzig 1898. — M. Spirgatis, Leipzig, Marienstr. 23: Katalog 66, Mittel- und Neugriechisch, Leipzig 1899. - Otto Gerhardt, Berlin, Dorotheenstr. 7: Katalog 42, Griechische Schriftstellen.

## Ein neuer Lehrstuhl der byzantinischen Geschichte.

Das französische Unterrichtsministerium hat an der Faculté des Lettres der Universität Paris einen "Cours" für byzantinische Geschichte eingerichtet und mit demselben unseren hochverehrten Mitarbeiter Ch. Diehl, Correspondant de l'Institut, Professor der Geschichte in Nancy, betraut. Mit wahrer Freude begrüßen wir diese neue Schöpfung: sie verschafft den byzantinischen Studien endlich die längst verdiente Stellung im Hochschulwesen Frankreichs; durch sie erhalten die bisher zerstreuten Kräfte und vereinzelten Bemühungen auf unserem Gebiete in Frankreich diejenige Sammlung, Organisation und methodische Leitung, deren Mangel in neueren französischen Arbeiten sich vielfach so ungünstig bemerkbar machte. Besondere Genugthuung bereitet es, dass die Regierung auch bezüglich der Person die denkbar beste Wahl getroffen hat. Die zahlreichen nicht minder durch umfassende Gelehrsamkeit als durch besonnene Kritik und strenge Methode ausgezeichneten Arbeiten Ch. Diehls gewähren eine vorzügliche Garantie für die Erfüllung der hier gestellten großen Aufgabe. Wir wünschen dem neuen Cours Glück und Gedeihen, hoffen aber auch, dass aus ihm recht bald ein ordentlicher Lehrstuhl erwachse und so den byzantinischen Studien an der Universität Paris volles Bürgerrecht zuteil werde. Wo verdienten sie dieses Recht auch mehr, als in der Stadt, in welcher durch die Riesenarbeiten des 17. Jahrhunderts ihnen zuerst eine Heimstätte gegründet und das erste, noch heute unentbehrliche Fundament für sie gelegt wurde!

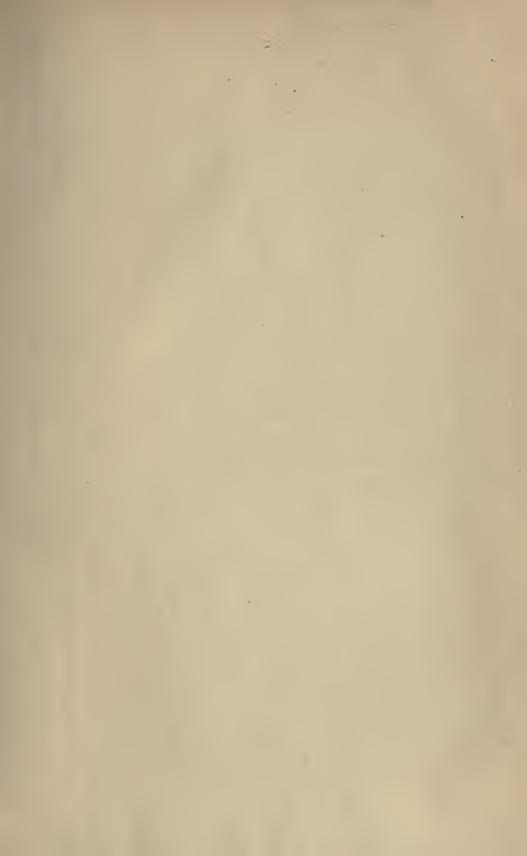



501 B85 Bd.8

DF Byzantinische Zeitschrift

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

